**URKUNDEN UND AKTEN DER STADT** STRASSBURG: BD. **URKUNDEN UND** STADTRECHTE...

Strassburg (Germany), Wilhelm Wiegand, Aloys Schulte, ...



LIBRARY Michigan State University

# URKUNDEN UND AKTEN

DER

# STADT STRASSBURG

HERAUSGEGEBEN

MIT UNTERSTÜTZUNG DER LANDES- UND DER STADTVERWALTUNG.

ERSTE ABTHEILUNG

URKUNDENBUCH DER STADT STRASSBURG.

### STRASSBURG

UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI VON J. H. ED. HEITZ (HEITZ & MÜNDEL) 1899.

# URKUNDENBUCH

DER

## STADT STRASSBURG.

SECHSTER BAND

POLITISCHE URKUNDEN VON 1381-1400

BEARBEITET

VON

JOHANNES FRITZ.

STRASSBURG verlag von karl j. trübner 1899. DD 901 ,582 58 76th.1 Bd.6

### VORWORT.

Der vorliegende VI. Band des Straßburger Urkundenbuches umfaßt die Jahre 1381 bis 1400 einschließlich und erreicht damit die vorläufig für die Herausgabe der Straßburger Urhunden gestechte Grenze. Daß nur 20 Jahre diesem Bande vorbehalten wurden, rechtfertigt sich durch die reiche Fülle des Stoffes. Ueber 1600 Nummern zählt der Band, und doch ist damit eine absolute Vollständigheit weder erreicht noch beabsichtigt. Manches mußte ausgeschieden werden oder konnte nur in den Fußnoten Ervähnung finden. Auch auf die rein hirchliche Angelegenheiten betreffenden Stücke, die in früheren Bänden aufgenommen sind, ist angesichts der Fülle des politischen Materials versichtet.

Die Sammlung und Sichtung des Materials hat zwar noch zu der Zeit stattgefunden, als die Bestände des Stadt-Archies zum großen Teil ungeordnet und unter
die Benutzung recht erschwerenden Umständen in den alten unzulänglichen Archivräumen des Stadthauses ausbewahrt waren. Doch hat seit der verdienstlichen Neuordnung des Archives eine Nachlese und besonders bezüglich der jetzt in Schränken
ausbewahrten Pergamenturkunden eine genaue Nachprüsung der Bestände stattgesunden, so daß für diesen Teil Vollständigkeit in Anspruch genommen werden
dars. Solcher Pergamenturkunden enthält dieser Band allein aus dem Stadt-Archive
über 200.

Bei dieser Gelegenheit mag daran erinnert werden, daß weit mehr noch als der V. Band der vorliegende VI. Band den Charakter eines eigentlichen Urkundenbuches verlieren mußte durch das ganz bedeutende Ueberwiegen der politischen Correspondenzen, Berichte, Gesandteninstruktionen, Entwürfe, Abrechnungen, Ordnungen, Listen u. dergl. über die Urkunden. Aber schon flüchtige Durchsicht wird erkennen lassen, daß bei aller Achtung vor den wirklichen, uns als Originale oder Copien überlieferten Urkunden, denen manche Urkundenbücher allein Aufnahme gewähren, diese tausend kleinen und im Einzelnen ost recht unbedeutenden Nieder-

schläge Straßburger Vergangenheit, wie sie außer in den großen Beständen von Briefen oft auf losen Papierzetteln, mehrfach benutzten Conceptblättern, Rückseiten ällerer Urkunden u. dergl. erhalten sind, in ihrer Gesamtheit einen größeren Wert beauspruchen dürfen als jene.

Denn in eine politisch so bewegte Zeit, wie es die Jahre von 1380-1400 für Straßburg waren, gestalten erst sie den vollen Einblick. Und manches, was dem Politiker geringfügig scheint, wird dem Kulturhistoriker, dem Nationalökonomen oder dem Rechtshistoriker willkommen sein. Letzteren mache ich aufmerksam auf das am Ende des Bandes abgedruchte Achtüchlein aus den Jahren 1380-1400, jene verweise ich auf die teilweise schon bearbeiteten Münzsachen, die mancherlei das Gewerbe, den Handel, den Verkehr und die Zölle betreffenden Correspondenzen, Beschlüsse und Verordnungen. Für Kriegs- und Lokalgeschichte sind die sahlreichen Aufrüstungsordnungen und Söldnerlisten von Wert. Daß sie meist in extenso gedrucht sind, dürste manchem überflüssig dünken, schien aber durch die keine Excerpte zulassende Eigenart des Stofes geboten.

Von den großen weltgeschichtlichen Begebenheiten dieser 20 Jahre, die sich in dem engen Rahmen städtischer Geschichte wiederspiegeln, seien nur hervorgehoben: das päbstliche Schisma, die Absetzung König Wenzels und die Neuvahl eines Königs. Näher als diese Dinge, denen gegenüber die städtische Politik naturgemäß eine mehr abnartende, passive sein mußte, stehen unserer Stadt Straßburg alle die Ereignisse, welche mit der Gründung und Wirksamheit der großen Städtebünde zusammenhängen.

Am 20 März 1381 schließt Straßburg mit Mainz, Worms, Speyer, Frankfurt, Hagenau und Weißenburg einen Bund auf 3 Jahre, und bereits am 17 Juni desselben Jahres tritt dieser Bund in ein enges Verhältnis zu dem schwäbischen Städtebunde. Kurze Zeit darauf erfolgte der Anschluß der Schweizer Städte.

Damit ist der Grund gelegt zu einer außerordentlich regen, bedeutungsvollen und folgenschweren politischen Aktion, an der wir unsere Stadt, die schon als die natürliche Führerin der kleinen elsässischen Städte und als Mittelpunkt eines bereits ausgedehnten und stets wachsenden Außenbürgerwesens eine einflußreiche Rolle spielt, stets an hervorragender Stelle teilnehmen sehen. Doch hinderte diese Zugehörigkeit zu den beiden Bündnissen Straßburg weder an vorteilhaften Sonderbündnissen mit Städten und Fürsten noch an der gebotenen Zurückhaltung und vermittelnden Stellung in dem großen schwäbisch-bairischen Fürsten- und Städtekrieg. So hat auch die in Schwaben im Jahre 1388 hereinbrechende Katastrophe Straßburg nicht unmittelbar in einen Krieg verstrickt, sondern erst ein zusälliges Ereignis, die Gesangennahme eines englischen Ritters durch den Straßburger Außenburger Bruno von Rappolistein, gab dem König und den zum Teil früher mit der mächtigen Stadt verbündeten Fürsten, zu denen auch der eigne Bischof Friedrich von Blankenheim gehörte, Veranlassung, einen Schlag gegen die längst gehalte Stadt zu führen durch: Reichsacht und Krieg. Reiches Material über die schwere nun folgende Zeit liegt in unserm Bande vor.

Nach dieser ernsten Krise war es der Kamps um das erledigte Bistum, der lange die Gemüter bewegt und uns wiederum eine Fülle interessanten Materials

VII VORWORT.

hinterlassen hat. Hinzu kommen zu all den hier berührten größeren politischen Angelegenheiten sowohl zur Zeit der Städtebunde als nach dem Jahr 1389 die vielen Fehden und Kleinkriege, in denen Straßburg entweder die kriegführende oder infolge bundesmäßiger Mahnung hülfebringende Macht ist.

Auch manche einzelne führende oder besonders thätige Persönlichkeiten, die meist den bekannten Geschlechtern angehören, in ihrem Wirken und ihrer Bedeutung zu erkennen, gestattet die große Menge von Briesen, Gesandtschastsberichten und dergl.

Selbstverständlich ist nicht Alles, was dieser Band bietet, neu und ungedruckt. In anderem Zusammenhang hat manches schon in den Reichstagsakten Beachtung, Erwähnung oder Abdruck erfahren. Anderes wieder, was sich auf das Verhältnis Straßburgs zu Bruno von Rappoltstein bezieht, hat das Rappoltsteiner Urkundenbuch bereits gebracht, während für die Beziehung der Stadt zu dem stets mit ihr im regen Verkehr stehenden Markgrasen Bernhard von Baden die Regesten der Markgrafen von Baden reiche Ausbeute im hiesigen Archiv gehalten hatten. Die Art und Bedeutung des Gegenstandes hat über die Art der nochmaligen Wiedergabe in unserm Bande entschieden.

Das Register ist im Allgemeinen nach den in den früheren Bänden befolgten Grundsätzen angelegt, nur ist im Interesse der Deutlichkeit von der Angabe der Zeilenzahl abgesehen. Bei der Bearbeitung des Artikels Straßburg hat das Register

des unlängst erschienenen Ergänzungsbandes als Muster gedient.

Von auswärtigen Archiven wurden für diesen Band das Frankfurter, Karlsruher, Stuttgarter, Ulmer, Baseler, Schlettstädter zum Teil mit gutem Erfolg besucht. Den verehrten Vorständen derselben sei für ihr liebenswürdiges dienstbereites Entgegenkommen an dieser Stelle herzlich Dank gesagt, Auch dem Archiv zu Aschaffenburg verdankt dieser Band durch die Freundlichkeit des Herrn Archivar Dr. Morneweg eine Anzahl wertvoller Beiträge.

Zu besonderem Danke ist der Bearbeiter den Vorständen des hiesigen Stadtarchivs Herrn Dr. Winchelmann und des hiesigen Bezirks-Archivs Herrn Professor Dr. Wiegand verpflichtet, letzterem noch besonders für manchen wertvollen Rat und gütige Mitarbeit beim Lesen von Korrekturen. Gleichen Dank schuldet er auch den Herren Dr. J. Bernays vom hiesigen Stadtarchiv und Dr. Hans Witte. Nicht minder sei des stets bereiten Entgegenkommens und der geduldigen Mitwirkung der Universitäts-Druckerei von Heitz & Mündel an der oft nur langsam vorrückenden Arbeit des durch Berufspflichten in Anspruch genommenen Herausgebers gedacht.

Straßburg, im August 1899.

JOHANNES FRITZ.

## INHALTSVERZEICHNISS.

| Politische | Urk  | und | en |    |    |    |  |  |  |  |  |  | Seite<br>1—848 |
|------------|------|-----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Berichtigu | ngen | 214 | S. | 1- | -8 | 18 |  |  |  |  |  |  | 849            |
| Nachtrag   |      |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  | 851 - 866      |
| Register   |      |     |    |    | ,  |    |  |  |  |  |  |  | 867-923        |

POLITISCHE URKUNDEN.

1

#### Str. St. A. Abt. IV, 72. cop. ch.

#### Str. St. A. G. U. P. lad. 165/166 nr. 55. or. mb. lit. pat. c. sig. pend. delaps.

3. Johans von Ohsenstein dechan der merren stift zu Strazburg thut kund, dass is er um alle Feindschaft und Kriege mit der Stadt Strazburg gesühnt sei und nit nammen von der geschihte und getät wegen, die Johans von Ohsenstein keller der vorgenanten stift, unser vetter, und die sinen getän hant an Heintzen, der da ist Claus Mülsteins burgers zu Strazburg gedingeter kneht... und ouch dar zu mit nammen an der stat, den lüten und den unsern zu Berse, in welhen weg daz allesament geschehen si. gegeben an dem ersten samestdage vor sant Erhartzdag des heiligen bischofes 1381.

#### Str. St. A. G. U. P. lad. 166. or. mb. c. sig. del.

4. Strassburg an Sarburg: antwortet auf erhobene Beschwerde, dass Claus von Grostein jede Teilnahme und Mittwissenschaft an der Gefangennahme des Sarburger Bürgers Claus von Langocha ableugne, die höchstens auf seinen Dienstherren Conrad von Lichtenberg zurückzuführen sei. Den jetzt nicht anwesenden jungen Herrn von Grostein wolle man später auch verhören und dann weiter berichten. datum feria secunda proxima ante diem beati Erhardi episcopi. [1381] Januar 7.

Str. St. A. AA 2034. cop. ch. coaev.

5 Schwörbrief des Ammanmeisters Walter Wassicher.

1381 Januar 10.

lch Walther Wassicher ammanmeister zu Strazburg vergibe und kunde menglichene mit disem briefe, alse der erber fromme man, herr Heinrich Arge, der dise nehsten vergangen nûne jare ammanmeister gewesen ist, dazselbe ammanmeistertûme von krangheit wegen sines libes mütwillekliche ufgegeben het und ich darumbe an sinre 3 stat gekosen gesetzet und gemachet bin zu anagammeister, daz ich ein anmanmeister sin und bliben sol dis jar us, daz nå zå nehste komet, daz ich darumbe vor meister und rate za Strazburg gesworn habe offenliche an den heiligen alles daz stete zu habende, zå haltende und zå vollefårende dis selbe jare us, daz uå zå uebste komet, daz her Johans Zorn, dem man sprichet Lappe, her Heinrich von Mülnheim rittere, o her Güntze Bocke und her Johans Schilt, die vier meistere, von derselben irre meisterschaft wegen gesworn hant, alse daz der versigelte brief bewiset, der darüber gemachet und mit iren und hern Heinrich Argen anhangenden insigeln versigelt ist, durch deu dirre min brief mit minem ingesigel versigelt gestoszen und gezogen ist, daszselbe onch der vorgenante herr Heinrich Arge gehalten haben solte das eine jar us, das 15 nů zů něhst komet, were es obe er dasselbe jar ammanmeister bliben were åne alle geverde, und des za einem urkunde, so habe ich min evgen ingesigel an disen selben miuen brief geheucket. der wart gegeben an dem ersten dunrestdage nach sant Erhartes tage dez heiligen bischofes in dem jare, do man zalte von gotz gebürte 1381.

#### Str. St. A, AA. 61. anhängend an dem großen Schwörbrief von 1371.

Str. St. A. AA 2034. or. ch. lit. pat. c. sig. impr. del.

7. Gyso Katzmann an Meister und Rat: berichtet, daß er die Absolution so erwirkt habe. Rom [1381] Januar 24.

Servicio fideli ac perpetuo cum recommendacione premisso venerandi domini mei noverint, quod in causa vestra fideliter laboravi et ante adventum Ryponis sentenciam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Metzer Jahresrechnung ist auf 1381 zu reduzieren. — Zu dieser Angelegenheit gehören aus Az 2035 noch: 1) Ein Brief Sarburgs an Straßburg mit dem Ersuchen für ihres Bürger's Freilassung an sorgen, nachdem derselbe von Claus v. Grostein ledig gesprochen sei. 1381 Februar 3. — 2) Die Sarburger wollen dem gefangenen Straßburger Burtel Gralap für 14 Tage Ziel geben, wenn dem noch immer gefangenen Claus v. L. die gleiche Frist bestüligt wird, und sind zu einer Tagleistung schrend derselben bereit. 1381 Februar 13. — 3) Brief Sarburgs fast gleichen Inhalts. 1381 März 20. — Vgt. hierus Bd. V nr. 1399 n. 1400.

super absolucione pro vobis obtinui, cum non modicis laboribus et expensis, prout de hoc et aliis vestris negociis nec non de receptis el expositis vestro secretario magistro Heinrico de Haselo plenissime scripsi, qui plenius vos eciam informabit de omnibus, quare hic istu non repeto causa brevitatis, et instrumentum dicte absolucionis vobis transmitto per presentem necnon etiam copiam commissionis obtente pro Walthero Wassicher et aliis, pront ultimo in scriptis demandastis, et laboravi in omnibus bene et fideliter, meas eciam proprias pecunias in negociis vestris vobis mutuando, in primis cardinalem promotorem et expensas muncii vestri Ryponis, quem ex eo retimi, ut singula videret, audiret et referret, quem etiam ulias anno 10 preterito in estate bene septem septimanis retinni, nt labores super vestra comissione videret quos habui, de singulis receptis et expositis in causa vestra, ut predicitur, magister Heinricus vos informabit, de mutuatis vero in negocio dieti Waltheri Wassicher tam dictus magister Heinricus quam etiam Rypo qui debitum recognovit coram publico notario vos informabunt, bene et fideliter laboravi, non dubito quin 15 ero graciose a vobis consolatus pro labore, et super hoc me gracie vestre recommendo humiliter michi tamquam servitori vestro semper precipiens, valete in Christo et statum universitatis vestre conservet altissimus, scriptum Rome in vigilia festi conversionis beati Pauli npostoli, item scitote, quod enm difficultate retinui Ryponem pro nunc in curia ad videndum facta vestra et ad solicitandum ca, que conquestus so fuit michi, quod de septem septimanis, quibus alias ipsum retinui, sibi sit minime satis factum de labore, unde ipsum vobis fideliter recommendo, quia pauper est et vir vester fidelissimus servitor legalis et circumspectus et de presenti bene fideliter facta vestra sollicitavit. 1

#### Vester fidelis servitor

Gyso Katzmann in omnibus.

[In verso] Venerabilibus prudentibus viris magistris universitatis Argentinensis dominis suis graciosissimis.

95

Str. St. A. AA 1407 or. ch. lit. cl. c. sig. in v. impr. nur die Adresse von seiner eigenen Hand.

#### 8. Gerichtspricileg König Wenzels für Straßburg. Nürnberg 1381 Januar 29.

Wir Wentzlaw von gotes gnaden romischer knnig zu allen zeiten merer des reichs un kunig zu Beheim embieten dem edeln Rudollfen graven zu Sultz lantrichterr und den schopfen des lantgerichtes zu Rotwyl unsern und des heiligen reichs lieben getrewen unser hulde und alles gut. wann die burgermeister, der rat und die burger gemeinlichen der stat zu Strasburg unser und des heiligen reiches lieben getrewen so von uns und dem heiligen reiche also gefreyet sint, das man sie fur unser kuniglich hoffgerichte nicht laden sal noch fur dhein ander lantgerichte oder gerichte und wir sie bey denselben freyheiten und gnaden behalten, meinen doch also, das die vor-

Erst im April 1380 wurde Giso beauftragt, auch Walther Wassichers Sache zu betreiben. Vgl. Bd. V nr. 1377 u. 1394.

genanten der burgermeister rat und burger der stat zu Strasburg nyemant in derselben stat zu Strasburg das recht versagen sullen, sunder vederman eyns unverezogenlichen rehtes helffen nach seyner clage, wir wollen auch, were es sache, das vemand dheinen echter in der egenanten stat zu. Strazburg mit dem rechten auspreche, das dem zuhant die vorgenanten burgermeister rate und burger der stat zu Strasburg rechtes helffen 5 sullen und das yn das gen nyemande keinen schaden bringen sal, were aber das sie dem eleger oder elegern nicht rechtes hülffen und recht versagten, so mag der cleger dieselbe von Strasburg vor dem reiche dorumb beclagen oder wo vm das allerfugelichest ist, da ym recht von yn widerfaren mag, auch wollen wir, were es sache, das die vorgenanten burgermeister, rate und burgere gemeinlich der egenanten 🤒 stat zu Strasburg geladen weren oder wurden und sie dar nicht keinen und sich nicht verantwerten, das yn denn dieselbe ladninge gen ins nid dem reiche keinen schaden bringen sat in dheineweis, und gebieten dorumb dem obgenanten lantrichter und den schopfen desselben lantgerichtes zu Rotwil bev iren trawen ernstlich und vesteclich bev unsern und des reichs hulden, das sie die vorgenanten von Strasburg furbas in 15 ire lantgerichte nicht laden oder bevschen sullen von vemants wegen von was sachen ouch das were, wer auch das sie bisher geladen oder gerechtet weren von vrem lantgerichte, so sullen sie alle clage und acht, die wider die offtgenanten von Strasburg weren geschehen, zu hant on alle widerrede abtnu also, das yn suliche clage urteil und acht keinen schaden brengen, und wo sie des nicht enteten und ungehorsam weren unsern geboten, so musten wir unsere vorgenanten lantgerichte von yn an suliche stette legen, da man unsern geboten dorumbe gehorsam were, mit urkund dicz brieves versigelt mit unser knuiglichen maiestat ingesigle. der geben ist zu Nuremberg nach crists geburte dreyczenhandert jar dornach in dem cynundachczigistem jare am nebsten dinstag vor unser frawen tag der beebtmesse unserer reiche des 25 beheimschen in dem achezebendem und des romischen in dem fnufften jaren.

[In verso] Wilhelmus Kortelangen.

De mandato domini regis domino duce Teschinensi referente Conradus episcopus Lubicensis.

Str. St. A. AA, 3 nr. 14. or. mb, c. sig. pend, delaps. (schwarz u. gdbe Schnur.) Ebenda AA, 65 Brieffucch A fol. 12. Regest bei Pelzel Wenzel I, 102, Erwähnt D, R. A. II, 266.

 Eberlin von Mülheim an Straßburg: berichtet über die becorstehende Versöhnung des Bischofs eon Mainz und des Pfulzgrafen Ruprecht, sowie über den 35 Besuch des Reichstages zu Nürnberg.
 Nürnberg [1381 Januar 29/31].

Min dinest noch uwern willen bevor lieben herren, ich los uch wissen, das uf den nehsten zistäg vor unser fröven dag der lichtnes herzoge Rübreht und der bischöf von Menze versünet werdent und ist der kunig und sin rät lange domit umbe gangen und heit uns daz gesümet, daz wir uch nut enbfiten kundent,wan der kunig und

sin röt woltent weder den herren noch den steten kein usträg gen uncze daz der vorgenante krieg versünet wart. und sint nu erst in die kanzelige von uwer säche wegen und och von des gemein friden wegen, daz wir truwent, daz uns ein güt einde wirt. wisent och, daz den herzögen von Sasen und herzöge Friderich von peigern herte rede mittenander hant gehebet und ist der kunig und aler sin röt domite bekunbert gewesen. daz sämet uns. wisent och, daz vil fremeder lefe zu Närenberg sint von disen geselscheften und hant die von Menze, von Wurmese, von Spire, von Frankenfurt und och wir uns mitenander underret und menent mit herzöge Rüpreht danan zu farende. wisent, daz bi dem künige ist gewesen fier herzögen von Peigern und der herzöge von Sasen und der junge von Wirtenberg und der kardenol der bischöf von Misen, bischöf von Wirzeburg und der bischof von Bobenberg und sus vil ander heren und von den swebischen steten och boten und siht nie, obe men den bischöf von Misen und von Menze, von Nazöwe mittenander verrihten mügen. waz wir furbaz enpfindent, daz wele wir ueh selber sagen.

Eberlin von Mülheim ritter.

Str. St. A. AA. 118. or. ch. l. cl.
Vgl. für die Datierung D. R. A. I, nr. 172. Aussühnung zwischen Bischof Adolf von
Speier und Ffalsgraf Ruprecht.

 König Wenzel stellt alle bisher von ihm aufgehobenen Rechte und Freiheiten der Stadt Straßburg wieder her. Nürnberg 1381 Januar 31.

15

Wir Wenezlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Beheim bekennen und tun kunt offenlich mit diesem brieve allen den, die yn sehent oder horent lesen, als wir zu andern zeiten alle freiheiten und gnaden der stat zu Strasburg, die sie von uns und unsern vorfarn an dem reiche romischen 25 keysern und kunigen gehabt hat, widerrufft und yr die genomen hatten durch des willen, das sie Hartmann Roten von Basel, der in unserer und des reichs acht ist, offenberlich hyelden, des hat sie uns demuticlichen gebeten, das wir uns gen yr geruehten gnediclich zu bedenken und yr yre freiheyt und gnade, die wir durch derselben sachen willen widerrufft hatten, geruchten widergeben, des haben wir angeso sehen yre fleissige und redliche bete und auch stete getrewe und nutcze dienste, die sie uns und dem reiche offte nuczlichen getan haben und noch tun sullen und mugen in kunfftigen zeiten, und haben yr alle yre freiheit und gnaden mit gutem rate und wolbedahtem mute und reehter wissen widergegeben und geben yr die wider von kuniglicher mechte volkomenheit mit craffte diez brieves, das sie die haben und der s gebrúchen sulle glycherweyse, als sie die vormals von uns und des reichs wegen und andern unsern vorfarn an dem reiche romischen keysern und kunigen von alders her gehabt habe, und sulle auch dobey bleyben genezlichen vor allermeniclichen ungehindert, mit urkunde diez brieves versigelt mit unserer kuniglichen majestat der geben ist Nuremberg nach erists geburte dreyezenhundert jar dor-40 nach in eynundaeliczigistein jare am nehsten donerstag vor unser frawen tage der liechtmesse unserer reiche des beheimischen in dem achezehenden und des romischen in dem funfften iaren.

[In verso] Wilhelmus Kortelangen. De mandato domini regis domino duce Theschinensi referente Conradus episcopus Lubiceusis.

Str. St. A. AA. U. 3. nr. 15, or. mb. c. sig. pend. Ebenda Briefbuch A. fol. 29 a. Abdruck Als. dipl. II, S. 280, nach dem Briefbuch A. Regest D. R. A. S. 286 Not. 1

11. König Wenzel ernenert den von seinem Vater und ihm gemeinschaftlich am 16 Mai 1378 (UB. V. nr. 1319) errichteten Landfrieden am Oberrhein mit den namentlich aufgezählten Reichsständen (darunter: Strassburg und der Bischof Friedrich von Strassburg) bis zum 25 Dec. 1383 mit dem Vorbehalt des Widerrufs und zweimonatlicher Sicherung desselben auch nach dem Widerruf. Nürnberg 1381 Januar 31.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 70. or. mb. c. sig. pend. Gedruckt: D. R. A. I, 285 nr. 165. Regest: Koch Wille, Reg. d. Pfalzgr. 4372. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1337.

12. König Wenzel an Strussburg: heizzen euch, daz ir dy drey grozze, dy der erwurdige Lambreht byschoff ze Bamberg . . . . nff den Byne zā Selse einnymet und miffhebet, dyselben grozze er dem edeln Wilhelm von Bårne nuserni dyner ind liben getrewen eingeben hat, denselben Wilhelm lazzet ze Newenbûrg an dem zolle einnemen und uffheben in allin den rechten, als er dy ze Selse ufgehaben hat und eingenomen. geben ze Nuremberg unser reiche des behemischen in dem 18 und des romischen in dem 5 jare.

\*\*Nürnberg 1381 [Januar] Februar.]. 25\*\*

Str. St. A. AA 107, or. ch.

13. König Wenzel erlaubt der Stadt Straßburg ihren von Karl IV gestatteten Rheinzoll bei Neuenburg nach Straßburg zu verlegen. Nürnberg 1381 Februar 2.

Wir Wentzlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Beheim bekenmen und tin kunt offenlichen mit disem brieve allen den, so die yn sehent oder horent lesen, das wir haben angesehen stete getrewe und ouch nûtze dienste, die uns und dem reiche die burgermeister rate und burger gemeinlichen der stat zu Strasburg unser und des reichs lieben getrewen offte getan haben und noch furbas tun sullen und mugen in kunffligen czeiten, und haben yn dornunbe genediclichen erlewbet und gegunet erlewben und gunnen yn mit craffte diez brieves, sa das sie sullen und mugen den czoll, den yn ettwenn der allerdurchluchtigiste furste und berre, herr Karl seliges gelechtnusses romischer keyser zu allen zeiten merer des

15

reiches und kunig zu Beheim, unser lieber herre und vater, erlewbet hatte uffzunemen und uffezuheben zu Nuvemberg, als sie den noch ufflieben, mugen legen bey die stat zu Strasburg und den da ufflieben und nemen in aller der masse und weyse, als die brieve luten, die sie von dem egenanten unserm lieben herren und vater daruber 5 haben, untz an unsern wideruffen, mit urkund diez brieves versigelt mit unserer knniglichen majestat ingesigele. der geben ist zu Nuremberg nach erists geburte dreyezenbundert jar dormach in dem ein und achezigisten jare an unserer frawen tage der lichtmesse unserer reiche des beheimischen in dem achezehendem und des romischen in dem funfften jaren.

Entnommen dem notariell. Vidimus des kais. Notars in Straßburg Johannes von Eßlingen aus Constans vom 12. August 1413. Str. St. A. AA. 3 nr. 16. or. mb. c. sig. pend. Ebenda AA. 65 Briefbuch A fol. 13. Erwähn D. R. A. I, 286, not. 1.

14. König Wenzel gebietet der Stadt Straßburg dem Reichsbunde für Papst 15 Urban VI treu zu bleiben und dessen Erlasse gegen alle Anhänger des Gegenpapstes öffentlich verlesen zu lassen. Narnberg 1381 Februar 4.

Wir Wenezlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Beheim embieten dem amanmaister, den burgermaistern, reten und den birgern gemeynlich zu Strasburg unsern und dez reiches lieben getrijwei 20 unser gnade und alles gut, lieben getruwen, wand wir nu langest mit des reichs und andern cristenlichen fursten uberkomen sint genezlich, daz ein iglicher mensche unsern heilgen vatter, pabst Urbanum den sehsten, vor aynen waren pabst halten sol, alz er auch ist in der warheite, und iezunt Reimbolt von Gemunde, der sich nennet ein official zu Strasburg und auch etteliehe ander bose leute in nwer stad den widerpabst 25 von Avion vor avnen pabet haltend wider unser und des reiches fürsten ordennuge. darumbe sie aller pfeflicher ere und wirdikaite und aller irre pfhrunden von dem egenanten unserm heiligen vatter Urbano beraubt sint, darumb gebietend wir uch pei unsern und des reiches hulden und manend euch der buntnisz und trewen, so ir uns und dem heilgen reiche schuldig sint, daz ir alle briefe und gebot, di der 30 vorgenante unser heilger vatter pabst Urbanus wider semlich unglaubige ketczer geben hat odir noch gebunde wirt, und sunderlich, die er Johanse von Bebelnheim wider den egnanten Reinbolden geben hat, in uwer stad lassent lesen und vorkunden alz daz notdorfftig und gewonlich ist, und nyeman darumbe bessern noch zu rede stosent, wann unser meininge nicht enist noch enwellent, daz uwer freiheit as noch gebot domitte geletezet werde, sunder daz uwer stad von semlichen ketezern gereiniget werde, tant in dissen sachen also, daz wir ez allezit gnedilich gein euch bedenckent, unde alse ir unser und dez reiches swere ungnade wellent vormeiden. geben zu Nornberg an dem nehesten mantage nach unser frauwen tage lichtwie

VI.

a) Vorl. amamaister.

unserr reiche dez bemischen in dem achtzenden und des romischen in dem funften jaren.

Per dominum ducem Teschingensem Conradus,

Str. St. A. AA 107, or. mb, htt. pat. c. sig. in v. impr. Gedrackt: Ala. dipl. II. 279 (mit dem falschen Datum 1380 Februar 5) Weizsäcker, D. R. A. I. 283 nr. 163.

15. König Wenzel beschwert sich, daß Straßburg Johann von Ochsenstein, den Domprobst des Gegenpapstes, anerkenne, und gebietet von diesem abzulassen zu Gunsten des allein rechtmäßigen Domprobstes Hugo von Rappoltstein.

Nürnberg 1381 Februar 4. 10

Wir Wenczlaw von gotes gnaden . . . . empiten dem amanmaister, burgermaistern, reten und burgern gemainlich zu Strasburg, unsern und des reiches lieben getreuwen alles gud, lieben getreuwen, alz der edele unser lieber andechtiger Hug von Banolezstein, tumprobst des stiftes zu Strasburg un laust von dem capittel desselben stiftes erwelt und von dem erwerdigen in gotte vatter und herren dem cardinal von 15 Rafenn bestetigit ist und wir euch auch vormalz zwirrunt darumbe vorscriben habend und ernstlich gemanid, daz ir den egnanten Hugen pei derselben tumprobstigen bund iren zugehorungen schirmen, schuczen und hanthaben soltend: do habend wir vornomen, daz in Johanns von Obssenstein techan des vorgnanten stiftes irre und sume an der vorgnanten tumprobstien und sie ym mit aigener gewalt furhabe und die 20 zinse und gulte und gerichte, di darezu gehorend, zu vm zihe und inneme in sine gewalt, und hab doch dehain recht darczu, wanne alz er selber spricht, daz vm di tumprobstie von dem widerpabst von Avion vorliehen sie, und daz hab er dicke und vit vor euch in uwerm rate offentlich sich bekant und gesprochen und spreche es noch alletage: darczu so habent ir erkant in uwern rate, daz der egnante techan schulle 25 pleiben pei allem dem, daz er in bendes had von der tumprobstien gåtere, solange wencz der vorgnante Hüg yms mit dem rechten augewynne, daz uns doch umbillich nymp, daz ir daz pei euch gestaten; wann ir wol wissend, wi wir mitsampt den kurfursten und andern cristenlichen flursten czu Ffranckfurt überkomen sint, und ir uns und dem reiche darvon vorbunden sint, und auch wie der egnante Hug erwelt so und bestetiget ist. darumbe so manend wir euch anderwerbe der selben gelubde und buntnisze und gebietend euch pei unsern und dez reiches hulden, daz ir on alle widerrede und vorezog daz urteil, daz ir in derselben sachen also geben und gesprochen habend, abelasend, und den egnanten Hugen vor avnen woren tumprobst nemend und haltend zu gleicher weise sam wir, und ym alle nueze, zinse, gûlte, velle, gerichte, 36 buchere und alles daz, daz ezu der tumprobstien zu Straszburg gehoret, nichts vorusznomen, so verre daz under uwerm gepiet gelegen ist, ingebend und antwurtend und auch schaffend, daz der egnanten techan und andere uwer purgere daz selbe auch

a) Vorl. amamaister.

b) Vorl. tumprostigen,

tugend on alle widerrede; wolt aber derselbe techan dez nicht tun, so manend und gebietend wir euch gleich, sam davor geseriben stait, das ir alle sine gutere, zinse und gulte, die er in uwere gepieten had, ufcziehent von des reichs wegen in uwere gewalt und sie uncz an uns dem egnanten techan noch nieman von seinen wegen a lasend wolgen, tunt hiezu, alse ir nnser und des reiches swor ungena[1]de wellend vormeiden, geben czu Nornberg, an dem nehesten montage noch unser ffrauwen tage lichtwie unserr reiche dez bemischen in dem achtezenden, und des romischen in dem funften jaren.

Per dominum ducem Teschingensem Conradus.

Str. St. A. AA. 107 nr. 24. or. mb. lit. pat. Gedr. D. R. A. I, 284. u. Rapp. Urkb. II nr. 199.

16. Lamprecht Bischof zu Bamberg (— 1374 Bischof von Straßburg) an Strassburg: umb dy drey grozze, dy wir bisher gehabt und eingenomen haben uff dem Reyne an dem czolle ze Selse und do wir nnserm bruder Wilhelm von Bürne geben haben einzenemen und uffzehebende (egl. nr. 12) und wenne ir uns von besander fruntschaft gegünnet habt, daz der vorgenante unser bruder dy obgenanten drey grozze an dem zolle ze Newembürg sol und mag ufheben und einnemen von nnsern wegen, als wir im dy vormals verschriben unb eingeben haben, so bekennen wir mit disem offen brife, daz wir noch nymand von unsern wegen derselben drey grozze ze Selse fürbaz niht mer ufflieben sullen noch enwollen. und dez ze urkünd geben wir disen briff versigelt mit unserm insigel und geben ze Vorcheim nach crists gebürt 1381 am mantag nach dem süntag Invocavit.

Str. St. A. AA. 1406. or, mb, c, sig, impr. del,

Meister und Rat von Straßburg an ihre Boten zu Speier: senden Instruk tionen für die Verhandlungen zur Gründung des Rheinischen Stüdtebundes.

[1381 März 12.]

Wir Johans Zorn, dem man sprichet Lappe, der meister und der rat von Strazburg embieten unsern erbern botten, die ietzent von unsern wegen zu Spire sint, was wir früntschaft und gütes vermügent. lieben fründe, alse ir hern Götzen von Grostein » zu uns gesendet haut von der verbüntnüsze wegen mit den nydern stetten und uns zu machende, also hant wir demselben hern Götzen von Grostein unser meinunge

¹ Vgl. sachlieh hierzu Quidde, der rheinische Städtebund von 1381. (Westd. Ztschr. II, 327 Text u. Anmk. 4) no ein von Weissicker, D. R. A. III, nr. 122 (Abdruck) ins Jahr 1400 Februar 21 gesetztes Schreiben des Herzog Przemislaw an Strassburg für diese Zeit der Vorbereitung des rheinischen Städtebundes im Jahre 1381 in Anspruch genommen wird. Dasselbe lautet:

Von uns Przemislaen herczoge, Petir von Wartenberg und Cunrad Kreyger, des rom. kunigs ratgeber. — lieben frunt, wisset, das wir ewer gebeitet haben gestir zu Mencze den ganczen tag. und wundert uns, das ir nieht zu uns komen seit. und bieten such von unsers herren des Tomischen kunigs wegen, das ir keyne newekeit machet und euch mit nymande vorbindet wann unser herre der kunig meynet noch ewer rate zu bestellen, das ir fride und gemacht werdet haben. geben zu Mencz am gunbende noch Valentini. [1400 Februar 2.1]

darninbe wol zű verstande gegeben, alse er úch onch das wol gesagen kan, dez wir truwent und kündent úch da bi, das wir siderhar von der selben verbintnúsze wegen zű råt worden sint und uns ouch mitzlich duncket sin, das man zű den stúckén, die wir hern főtzen von Grostein bevolhen hant, überkone und in die verbintnúsze briefe schribe, das man nåch den drien jaren, alse die selbe verbüntnúsze weren sol and uzgande wirt, enander von der kryege wegen, die sich dazwischent erhebent, nit me noch vúrbaz beholffen sin sulle von derselben verbüntnúsze wegen danne ein jar oder zum langesten zwei jare, und süllent ouch ir daran vesteklichen heben und bliben untze uf das leste und untze, daz ir schent obe er dar an entslahen wolte, und ist es danne, daz es dar an entslahen wil, so süllent ir es danne unbe daz selbe stücke sabelsäzen und süllent es darninbe läszen güt sin und süllent die selbe verbüntnüsze läszen dargån und sie ufnemen zü gicher wise, alse ir und onch darnäch herr Götze von Grostein von uns gescheiden sint. datum feria tertia proxima ante dominicam Genli

Aufschrift: Unsern erbern botten die tetzent von nusern wegen in Spire sint. 15

Str. St. A. G. U. P. lad. 168. or. mb. lst. cl.

18. Die Städte: Straßburg, Mainz, Worms, Speier, Frankfurt, Hagenau, Weißenburg verbünden sich auf 3 Jahre! Speier 1381 März 20.

In gottes namen amen; wir die retde und die burgere gemeinlichen der stetde Mentze, Strasburg, Wormss, Spire, Franckenfurt, Hagenowe und Wissenburg dunt 20 kunt allen den die diesen brief sehent und horent lesen, daz wir dem heiligen romschen ryche zu eren und durch kuntliche notdurft, nutz, fryden und frommen des landes unsere stetde und burgere gemeinlichen uns zu samen hant gemachet und verbunden mit den eyden, die wir darumb getan haben, von dem dage, ab dirre brieff geben ist, biz wyhnahten, die nehste komment und von denselben wyhenahten uber as drů gantze jar, die dar nach aller nehste koment ane underlass mit sogetaner bescheidenheit, furworten und verbuntnissen, als hie nach geschriben stat, daz wir enander getruwelichen geraten und beholffen sollen und wollen sin zu allen den eriegen, die wir in den vorgenanten ziiten gewinnen oder uns anefallent, von wem daz geschee ane alle geverde, und ist beretd und über eine kommen, were ez daz deliejne stat so under uns geschediget oder geleydiget wurde, in den vorgenauten zijten von jeman. wer der were, und daz der rat der selben stat oder daz merre teyl in dem selben rate sich uff den eit erkentent, daz die geschediget werent wider dem rehten, und daz man yn unrelite dete, daz sol die selbe angegriffen stat den andern stetden verkundigen und sie dar umbe ermanen, daz sie ire uff die oder uff den die sie anegriffen as

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Königshofen (Hegel II, 836). Der rynesche bunt. Dis entsossent sich etliche stette am Ryne und trügent ane mit den von Strosburg, Ehenheim. Sletzatat, Hagenouwe, Wissenburg, Spire, Wurmesze, Mentze, Frankenfurt und andern stetten, das so sich züsamene verbundent, den vorgenanten gesellscheften (St. Georg., St. Wilhelm., Panter., Löwen-Gesellschaft) zu widerstonde, und das hies der rynesche bunt. — Schiettstadt und Oberehenheim haben sich erst nachträglich angeschiessen 40 n3.1 October.

und geschediget hant beholffen sin und sollent dar nach zu stunt die selben gemaneten stetde der stat, die also geschediget und anegriffen ist, beholffen sin unverzogenlichen uff den evt, daz in der schade und der anegriff gekeret werde glicher wise, als in den andern stettden der anegriff und der schade selbe gescheen were, wer ez auch, 5 daz jeman die von Hagenowe oder die von Wissenburg sunder oder sament in der ziit diser verbuntnisse schadiget oder anegriffe oder sie leidigete, und daz sie in iren beyden reten der selben zwever stetde und mit dem merren teile in den selben reten sich uff den eit erkentent, daz sie geschediget und anegriffen weren wider dem rehten, und daz man in unrehte dete, daz sollent sie mitenander den andern stetden verkun-10 digen und sie dar umbe ermanen, daz sie in uff die oder den, die sie anegriffen und geschediget hant, beholffen sin, und sollent darnach züsamt dieselben gemaneten stelde in also beholffen sin unverzogenlichen uff den eit, daz in der schade und der anegriff gekeret werde glicherwise, als vorgeschriben stet ane alle geverde, were ouch daz ieman der vorgenanten stetde deheinre schaden dete in der vorgenanten zijt dirre verbuntnisse, den sol man in den vorgenanten stetden keinen veilen kouff geben. und queme auch einer oder me in der vorgenanten stetde dehein, der ein der vorgenanten stetde schedigete und anegriffen hetde, den sol die stat anegriffen, da er in kummet in alle die wise, als ir der schade oder anegriff selbe gescheen were dar nach, so ez ir verkundet wirt von der stat, die geschediget und anegriffen ist ane 20 alle geverde, geschee auch, daz ieman er si herre, ritter oder kneht oder wer er ist, der der vorgenanten stetde einer schäden dete in den vorgenanten zitten und yme verbotscheftet wurde von der stat, die er geschediget und anegriffen hetde, daz er daz wider dete, wider dete er danne nit unverzogenlichen, uf den und uf die sol man behulffen sin als vor und her nach geschriben stat, doch so mag iegliche der andern 25 stetde, wanne sie ermant wirt, ire ere gegen dem oder den, die die stat geschediget hant, bewaren mit widersagen, und wer dieselben anegriffe entheltet huset oder hofet oder yn retet oder helfet mit worten oder mit werken, uf den und uf die sollent wir die vorgenanten stetde beholfen sin uf den eit in alle die wise, als uf den, der den schaden getan hetde und uf alle die, so die stat erkennet, der der schade gescheen 30 ist, zu den sie reht haben ane alle geverde wanne auch eine stad der vorgenanten stetde die andern wirt manen, daz sie ir zu helfen kommen als vorgeschriben stet. der zu sollent lihen und senden die von Meintze 100 gleven, die von Strasburg 100 gleven, die von Wormsse 65 gleven, die von Spire 65 gleven, die von Frankenfurd 65 gleven, die von Hagenowe 16 gleven und die von Wissenburg 8 gleven wol erzu-35 geter lute mit pferden, harnesch, huben und beingewanden. und mogent auch die von Meintze, die von Wormsse, die von Spire und die von Frankenfurd ie zu 20 gleven 10 einspennige gewapent geben und senden fur 5 gleven, ob sie wollent nach margzal mynre oder me; ouch sollent die von Strasburg ie 20 gleven, iegliche gleve mit 3 pherden haben fur 25 gleven nach margzal, als sie danne gemanet werdent, doch 40 also daz jegliche gleve einen gewaffeten kneht oder einen mit einem armbroste haben sollent, des selben glichen mogent die andern stetde auch haben, ob sie wollent. auch mogent die von Strasburg, ob sie wollent, ie zwene einspennige gewaffent geben fur eine gleven in der forme und masse, als die von Meintze und die andern stelde

dûnt ane alle geverde, were auch daz eine stat die andern stetde manete umb ire dienere, die stat, die also gemanet hat, die sol ire summe der gleven, dar umbe sie danne die andern stetde gemanet hat, dry tage furbin haben für dem zijle, als sie die andern stetde gemanet hat, ane alle geverde, ez mag auch ein iegliche der vorgenanten stetde ob sie wil manen die andern stetde umb ire dienere lutzel oder vil a gleven untz an die summe der gleven als vorgeschriben stet, ez ist auch beret, daz man itzunt zu stunt haben sol und degelichen han 104 gleven, dar zu sollent geben die von Meintze 25 gleven, die von Strasburg 25 gleven, die von Wormsse 16 gleven, die von Spire 16 gleven, die von Frankenfurd 16 gleven, die von Hagenowe 4 gleven und die von Wissenburg 2 gleven nach der masse als da vorgeschriben stat. und 10 wer ez auch, daz von deheinre stat furbas gemanet wurde untz an die grosse summe uber die 104 gleven oder umbe mynre, welche danne also ermanet werdent, die sollent danne ir volk haben in 14 dagen nach der manunge an den stetden, da sie danne hin gemanet werdent ane alle geverde, und waz gleven der stat nach ire manung also gesendet wirt, da wirt die stat die also gemanet hat ieglicher gleven is fur abegang, kosten und schaden geben zu dem tage und zu der nacht ein firteil eins guldin, von dem dage, so sie ussritent ane zu zelen untz uf die zit, biz sie wider heim komment ane alle geverde, mohte aber der vorgenanten stetde etzliche, so sie gemanet wurdent, der vorgenanten zal der gleven aldar nit geschieken von ehaftigen sachen, so sol und mag die stat, die also ermanet wurde, die gleven gewinnen uf so iren kosten dort bi der stat, die die manunge getan hat, oder aber die selbe stat, die die manunge hat getan, mag sie bi in gewinnen uf der stetde kosten, die also gemant wurde, in alsolicher bescheidenheit, als ob ez sie selbe ane ginge ane geverde glicher wise als sie, die hetdent dar geschicket, und den selben kosten mit namen den solt sol die gemante stat gelten und geben bi dem eide in dem nehsten mande dar nach, so so daz an sie von der stat, die den solt dar geben und geluhen hat, gefordert wirt ane geverde, weliche stat auch also uf die andern, die sie gemant hat, gleven gewunne, die sol sie gewinnen einen manet und wer ez, daz man ir darnach me bedorfte, so sollent sie ie einen mand dienen umb daz selbe gelt, als lange man ir danne bedarff. wer ez auch daz deheine stat beduhte, daz ez notdorftig were, daz man me volkes 🕬 bedurffte, wanne der grosse summe, als da vorgeschriben stat, die mag die andern stetde verbotscheften und in dage dar umbe machen, und wez die stetde danne einhelleclichen überkoment, daz sol man furderlichen dun und ane verzug anc alle geverde, wer ez auch, daz eine stat der vorgenanten stetde not ane ginge und die andern stetde manete umbe eine zal gleven über die halbe summe der grossen summe a gleven und ire die gleven geschicket wurdent und dar nach der andern gemaneten stete eine oder me not ane ginge, daz sie der gleven auch bedurften und daz die stat, die zum ersten gemanet hat, liessen wissen und in kunt dete uf iren eit, so sol die stat, die zum ersten gemanet hat, daz teil der gleven, die ir geschicket sint, über daz halbeteil der grossen summe der stat oder steden zu hulffe schicken ane alle 40 hindernisse und mogent die stat oder stedte, die also not ane get, die andern stetde umb die ubergen summe gleven, die sie der stat, die zum ersten gemanet hat, nit gesant hant, manen und sollent sie in nuch die gleven ane furzug schicken, und

weliche stat der dienere bedorff und die andern stetde umb ire dienere ermanet, die stat sol den selben dienern allen einen houbtman geben, dem die dienere auch sollent gehorsam und gefolget sin zu riten, ane zu griffen und zu tunde unverzogenlichen, waz sie der houbtman heisset ane alle geverde, auch ist beret, daz deheine stat 5 unsere der vorgenanten stete uf die andern spise noch keinrelei andern rat noch hulfe geben noch dun sol noch uf die andern dienen sol in deheine wise ane alle geverde, und were ez, daz ieman der vorgenanten stetde deheine schedigete oder spise, hulfe oder andern rat wolte schicken den, die uf sie zogeten oder sie schedigen wolten, daz sollent die andern stetde weren und wenden uf den eit, als ferre sie konnent 10 oder mogent ane geverde und sollent auch die anegriffen ir lip und ir gut, die den stetden schaden getan hetden oder sie schedigen wolten, were ez auch, daz deheine stat under uns in die andern der vorgenanten stetde eine oder me riten wolten, ire viende daruss zu schedigen, daz sol man ir wol gunnen und ir auch dar zu geraten und beholffen sin ane alle geverde, waz crieges auch in der vorgenanten zit uf 16 erstunde, die wile dise verbuntnisse weret und von einer der vorgenanten stelde angefangen oder begriffen wurde, der stat sol man beholfen sin, als lange untz biz der krieg versunet wurt, und sol sich auch keine stat ane die andern stetde friden noch sûnen in deheine wise ane der andern stetde willen, die in diesem bûnde sint ane alle geverde, were auch, daz deheine stat der vorgenanten stetde deheinen: herren 20 oder iemant anders dienen wolte, waz der stat in dem dinste oder von des dinstes wegen geschee, dar zu sollent die andern stetde nit beholffen sin, sie tun ez dan gerne ane alle geverde, man sol auch deheinen herren oder stat in diese verbuntnisse entphawen, die vorgenanten stetde sint ez danne einhelleclichen uber ein komen und getruwen, daz ez nutze und gut si. were aber, daz deheine furste, herre oder stat 25 oder wer der were in diesen bûnt queme, dem oder den sol man beraten und beholffen sin zu glicher wise als uns den vorgenanten stetden und in der masse, als da vorgeschriben stat, und daz wir auch deste fritlichen mit ein gesin mogen, so han wir ubirkomen daz deheine stat under uns den vorgenanten stetden noch dehein burger oder burgerin dirre vorgenanten stetde deheine stat noch burger oder burgerin under 30 uns anegriffen sol, noch bekummern ane gerihte, wanne hat ieman under uns den vorgenanten stetden burger oder burgerin mit dem andern iht zu schaffen oder sie ane zu sprechen in welichen weg daz were, daz sollent sie tun mit gerihte. geschee auch deheine anegriffe under uns den vorgenanten stetden ane gerihte, den sol die stat, der burger oder burgerin den angriff getan hant, soliche halten, daz sie wider 35 dunt, daz sie ane gerihte getan hant ane geverde. und wir die vorgenanten stetde han auch alle mit enander uz genummen den aller durchluhtigesten fursten und herren herren Wentzelauwe romschen kunig zu allen ziiten merer dez heiligen romschen riches und kånig zu Beheim unsern lieben gnedigen herren und daz heilige romsche rich, so nemen wir die von Meintze, die von Wormsse und die von Spire uss die 40 verbuntnisse, die wir von alter und ein biz her gebabet han; so nemen wir die von Mentze sunderlichen uz unsern herren den kunig von Beheim und die crone von Beheim, den bisehoff und daz capitel von Meintze dez meren stifftes; so nemen wir die von Strasburg uz den hochgebornen fursten hern Wentzelauw von Beheim, hertzoge

zu Prafaut und zu Lutzelnburg und dar zu den erwurdigen herren den bischoff von Strasburg, der itzunt ist oder her nach wirt, dar zu den gemeinen lantfriden in Elsaz und die besage, die wir han mit den herren von Bitsche und mit juncherre Heinrich von Krenckingen; so nemen wir die von Wormsse uz den erwurdigen herren unsern herren den bischof von Wormsse; so nemen wir die von Spire nss daz bisthum, nach 5 dem als die begriffen sint oder als die brife besagent, die dar über gemachet sint ane alle geverde, diese vorgeschriben verbuntnisse globen wir uff die eyde, die wir in ieglicher der vorgenanten stetde dar umbe gesworn und getan habend, getruwelichen stete und veste zu halten, und wan ein rat ussget in den vorgenanten stetchen, daz ieder alte rat dem nûwen rate in den eit sol geben diese verbuntnisse und diesen 16 brief stete und veste zu haltenne untz zu der vorgenanten zijt und in aller der wise als da vorgeschriben stet ane alle geverde, aller dirre vorgeschriben dinge zu einem warem urkunde, daz sie von uns den vorgenanten stetden stete und veste gehalten werden, so han wir unsere stetde ingesigel an diesen brief gehangen. Spire, da man zalte von Cristus geburte drutzehenhundert und eins und ahtzig jar an 15 der mittewochen vor unser frauwen elibeltag den man nennet annunciacio in der fasten.

Str. St. A. G. U. P. lad. 44/45. or. mb. lit, pal. c. 7 sig. pend. part. mutil. Ebenda lad. 48/49 fasc. 2. swei cop. chart coacr., deren eine unvolständig ist, Gediruckt: Ahmann. Chromic Spar. pg. 743.
Vischer. Regest II nr. 156. — Erweihnt: D. R. A. II 274, Anmerk. I, Veryl. Hogd. (Konigshafen) II. 836. — Linig R. A. XIII pant. sp. cont. IV., 1, 30. Gedr. Boos, Urkb. v. Worms II nr. 787 nach dem Org. in Speyer. Erwähnt Schaab, Gesch. d. rh. Stilltbundes II, S. 266 nr. 202.

Hagenau St. A. E.E., 29. or. mb. lit. pat. c. 7 sig. pend. (hiernach gedruckt)

Regest: Scriba, Hessische Regest. nr. 3316. Vgl. Quidde. Westd. Ztschr. 11, 370 ff. die ersten Entwurfe zu diesem Stüdtebündniss.

19. Die Städte des Rheinischen Bundes (damals Straßburg, Mainz, Worms, Speier, Frankfurt, Hagenau, Weißenburg) verabreden die Anerkennung Papst Urbans VI. [Speier 1381 nach März 20.] \*\*

Weizsäcker, D. R. A. III, 274 not, 1. nach einer Notiz: Weneker, Excerpta II. 535 b.

20. Die Städte Mainz, Straßburg, Worms u. a. verpflichten sich zur gegenseitigen Hülfeleistung auch gegen die in ihrem Bunde vom 20. März Ausgenommenen, falls von diesen eine der Städte angegriffen würde.
Speier 1381 März 21.

Wir die rete und burger gemeinliche der stette Mentze, Strazburg, Wurms, Spire, 
Franckenfurt, Hagenowe und Wiszemburg erkennen und tünt kunt offenlichen mit
disem briefe also: als wir uns dem heiligen riche zü eren, dem lande und uns zü
nutze und zü frommen verbunden und eynmüdig wurden sin nach der briefe sage,
die wir enander dar über under unsrer stette ingesigeln versigelt gegeben hant, in
demselben verbunde und einmütekeit unser ieglicher der vorgenanten stette besunder uzgenomen hant nach lute und uzwisunge der vorgenanten briefe, des versprechent

wir uns in disem briefe und globent in güten truwen und bi den eiden, die wir in dem vorgenanten verbunde enander getan hant; also were es sache, daz der ir eyner oder me, die wir in dem vorgenanten verbunde und einmütikeit uzgenomen hant, wider nusrer der vorgenanten stette denheine, die sie uszgenomen hant, detent oder mit uns 5 kriegende oder zweiende wurden, in welhen weg daz were, und der rat oder rete oder daz merreteil under in, die die selben also kriegetent oder schadigetent, erkantent uff iren eyt, daz in von dem oder den, die sie ufgenomen hant, inrecht geschehe, so mögent sie die anderen stette manen, und sollent danne wir die anderen stette wider die selben enander getruwelichen geraten und beholffen sin in aller der maszen, alse 10 der oder die in dem verbunde nit uzgenomen weren und nach des vorgenanten verbundes houptbriefes sage, die dar über von uns gegeben und besigelt sint, were es ouch das ieman wer der were uns die vorgenanten stette samentlichen und besunder von disem vorgenanten verbunde entrennen oder dar an nötigen wolte, in welben weg daz were, so sollen und wellen wir dar wider enander getruwelichen uff den eit 15 geraten und beholffen sin åne alle gewerde, des zu warem urkunde und vester stetekeit hant wir die vorgenanten stette unsere stette ingesigele an disen brief tan hencken. geben zů Spire do man zalte nach Cristus gebûrte drûtzehenhundert und eins und alitzig jare an dem dunrestdage vor unsren frowen clibeltage den man nennet annunciatio in der vasten.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 n. fasc. 2. 2 cop. chart. conev., deren eine auf der Rückseite der Copie der Haupturkunde steht, während die andere einen besondern Streifen. Papier einnimmt.

Ebenda, conc. mb. mit Siegelbandschnitten, wegen Schreibsehler nicht vollzogen,

Ebenda. lad. 44/45, cone. chart.

25

Gedr. Boos, Wormser Urkb. II, nr. 788.

Gedr. Quidde, Westd. Ztschr. II, 371 nr. 2 nach einem Concept des Frankf. Stadt-Arch.

21. Der Kardinal Pileus [von Ravenna] gestattet mit papstlicher Autorität die Abhaltung jährlicher Collecten zu Gunsten des Straßburger Münsterbaus.

Frankfurt 1381 April 26.

Pelius miseracione divina tit. s. Praxedis presbyter cardinalis ad infrascripta apostolica auctoritate suffultti dilectis nobis in Christo perpetuis provisoribus fabrice ecclesie Arg. salutem in domino, devocionis vestre sinceritas promeretur, ut votis vestris quantum commode possumus favorabiliter annuanus, auctoritate apostolica qua fungimur, ut quolibet anno infra festum beati Jacobi apostoli et crastinum commemo- Juli 3 -35 racionis animarum et per totam quadragesimam et quindenam ipsam quadragesimam sequentem quibus asseritur de antiqua consuetudine ad petendum elimosinas pro fabrica dicte ecclesie Arg. ad singulas ecclesias civitatis et dvocesis Arg. cartule mitti solent et emporii in eisdem ecclesiis dictis temporibus durantibus quocumque tempore interdicto excomunicatis tamen et interdictis et hiis qui occasionem inter-40 dieto dederint exclusis divina ibidem celebrari possint, vobis tenore presencium indulgemus, nulli ergo omnino homini liceat hanc paginam nostri indulti infringere vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem VI.

omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. datum Franckenfordie Magnutineusis dyocesis 6 kal. maji pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Urbani divina providencia pape VI anno tercio.

Str. St. Frauenhaus-Arch. Donutionsh 11. 214.

22. Pylens tit. s. Praxedis presbyter cardinalis, enpiens ecclesiam Arg. per sub-4 vencionem Christi fidelinim reparari et sustentari, omnibus vere penitentibus et confessis, qui predictam ecclesiam in festivitatibus domini Jesu Christi videlicet nativitatis, circumcisionis, epiphame, resurreccionis, ascensionis, penthecostes, trinitatis et corporis Christi ac singulis festivitatibus beate Marie virginis, sauctorum apostolorum ac quatuor doctorum necnon in festa et die dedicacionis ipsius ceclesic visitaverint et ad fabrii u cam ecclesic manns porrexerint adjustrices, inmun annuna de injunctis eis penitenciis relaxat. datum Frankefardie Magantinensis dyocesis 6 kal. maji pontificatus Urbani pape VI anno 3.

\*\*Frankfurt 1381 April 26.\*\*

Str. Frauenhaus-Arch. Donationsbuch II. 214

 König Wenzel macht der Stadt Straßburg Mutteilung von der vollzogenen w Heirat seiner Schwester Margaretha mit dem Schwestersohn des Burggrafen von Nürnberg.

Prag 1381 Mai 25.

Fideles dilecti, nuptias inter illustres Johannem primogenitum illustris lurggravii Nurembergensis sororium et Margaretham sororem nostram carissimos celebratas fidelitati vestre per latorem presentium pro singulari gandio duximus imintiandas. 20 datum Prage die sancti Urbani regnorum nostrorum bueni, inno decimo octavo roman, vero quinto.

Str. St. A. AA. 114 nr. 1. or. ch l. cl. mit Adresse, Ueberschrift und Kanzleivermerk

24. Der Erzbischof von Cöln an Strassburg: bittet bei dem Herzog Leopold von Oesterreich dahin zu wirken, dass er die nach Rom bestimmten Boten des Erzbischofs von Trier, welche er -dem widercardinale von Ageifolien der zu Friburg liget zu lieve- gefangen habe, frei lasse. datum Colonie die martis 4 mensis junii.

Köln [1381] Juni 4.

25. Straßburg an den Erzbischof von Trier Unno von Falkenstein wegen der \*\*
Gefangenschaft seiner nach Rom bestimmten Boten. [1381 Juni 14.]

Dem erwirdigen in got vatter und herren Cånen von gotz gnåden ertzbischof zå Triere embieten wir Johans Schilt der meister und der rat von Strazburg unsern willigen dienst, gnediger herre, alse uns mit uwerm briefe embotten hant, daz uwere erbern pfaffen und botschaft gehindert und ufgehalten sient in dez hocherbor-

nen fürsten hertzog Lúpoltz von Österrich sloszen und landen und mit namen meister Rülman von Kobelentz, den Graf Otte von Thierstein ietzent gefangen haben sulle, also kundent wir uwern gnoden, was uch oder den uwern von iemanne zü widertriesze widerfert, das uns daz in gantzen truwen leit ist, aber die vorgenanten herren, der 5 hertzog von Österrich und grafe Otte von Thierstein und ire sachen sint uns unkündig und wiszent wir ouch umbe ire sachen nit und hant ouch wir damit nit zü tünde, so hant ouch wir mit in nützit zü schaffende und sint uns onch ire sachen nützit an sie gewerben künnent und es ouch unverfenglich were und wir nützit im it in zü tünde hant, und bittent wir uwere gnäde, daz ir dis ouch also von uns gnedigkliche ufnemen wellent, alse wir onch uwern gnäden daz sünderlichen wol getruwent durch ienner unsers dienstes willen. datum feria sexta proxima ante diem sanctorum Viti et Modesti.

St. St. A. AA. 118. or. mb. lit. cl.

26. Die Stadt Pfedersheim tritt mit Einwilligung ihres Herrn, Philipp, Herrn zu Falkenstein und Münzenberg, dem Bunde der rheinischen Städte Mainz, Strassburg u. s. w. bei und verpflichtet sich zu der grossen Summe Glefen mit 3 Glefen, zm der kleinen mit 1 Glefe zu dienen. geben zu Spire 1381 uf samt Vitzdage.

Speier 1381 Juni 15.

Speier, Stadt. Arch. or. mb. Gedr. Boos. Wormser Urkb. 11 nr. 792. — Schaab, Rh. Städtebd. 11, 267 Regest Vischer, nr. 158. Scriba, nr. 3318.

27. Die rheinischen Städte schliessen auf 3 Jahre ein Bündnis mit den schwäbischen Städten.

Speter 1331 Juni 17.

Wir die rete und burgere gemeinlichen der stetde Meintze, Straszburg, Worms, 25 Spir, Franckenfurt, Hagenowe, Wiszenburg und Phedersheim erkennen offenlichen und dunt kunt mit disem briefe allen den, die in sehent oder horent lesen, daz wir uns dem heiligen romsehen riche zu eren, uns und dem lande zu nutze und zu fromen verbunden han und eynmutig wurden sin mit den ersamen, wisen luten disen bienach geschriben des heiligen romschen richs stetden mit namen Augstburg, Uhne, Costentz, 30 Eszlingen, Rutelingen, Rotwile, Wyle, Uberlingen, Memyngen, Biberach, Rafensburg, Lindowe, Sanet Gallen, Phullendorff, Kempten, Konffburen, Lutkirch, Ysny, Wangen, Buchorn, Gemunde, Halle, Heilpronne, Wimphen, Winsberg, Nordelingen, Dinckelsbohel, Rotenburg uff der Duber, Giengen, Bopphingen, Alún, Wile in Durgowe und Buchowe von hute disem dage als dirre brieff geben ist biz wihnahten die nebst koment und 35 von denselben wihnahten über dru gantze jar, die darnach aller nehste komende sint, in getruwelichen geraten und beholffen zu sin in der förme und masze, als hernach geschriben stat mit namen, also wer ez sache, daz sie samentlichen oder besunder oder die iren von ieman wer der were in dirre zyt dis bundes geschediget oder angriffen wurden, in welchen weg daz were, oder mit maht uff sie ziehen wolten und

die stat oder stetde, die also geschediget oder angriffen weren oder aff die also gezogen weren, in iren reten oder mit dem meren teile in denselben iren steten uff den evt erkentent, daz in unreht gescheen were oder geschee und daz die vorgenanten stetde samentlichen mit yn oder mit dem meren teile under in uns daz verkundigeten und ermanetent mit hülfe gein Spir in den rat, so sollen wir in getruwelichen geraten 3 und beholffen sin mit hundert gleven wol erzugeter lute ane gewerde, die ouch nach ire verkundigunge in den nehsten virtzehen tagen von huse usz ritden sollen und ouch furderlichen vollenritden sollen an die stat, die sie uns dann beneument und verkundent ane alle geverde, ez were dann, daz sie uns nmb mynre gleven maneten, die sollen wir in ouch senden in derselben forme, doch also daz sie ire gleven dry 10 tage furhin haben an der stat, da hin sie uns gemant hant, und sollen in mit denselben unsern gleven getruwelichen geraten und beholffen sin wider aller menglich, die sie also angriffen und geschediget hetden, als vorgeschriben steet und die in denselben angriffen darzu geraten und beholffen betden oder weren als lange biz in der schade und angriff abgeleiget und gekeret wirt, und sollen wir diz dun uff unser eigen kost 15 schaden und verlost als dicke des not geschiht ane alle geverde, also daz sie doch denselben unsern gleven in iren stetden, so in dar vnne geburet zu ligen, herberge und stallunge geben sollen also, daz sie iren eigen kosten darynne haben und ouch bestellen, daz sie in iren stetden redelichen veilen konff vinden umb iren phenning ane geverde, und onch aber also, wann wir von den vorgenanten stedten ermanet \* werden in zu helffen, als vorgeschriben steet, daz wir uns dann gegen denselben, wider die wir den stetden helffen sollen, mit widersagen beworen mogen, wer ez aber sache, daz ieman sie oder die iren angriffe und beschedigete by uns oder umb uns, ez wern kouffleute, kouffmanschatz oder in welch andere wise daz were, so sollen wir zu stnut, so wir des vanen und gewar werden, darzu ernstlichen 🙉 griffen und dun samentlichen oder besunder, daz daz widertan und gekeret werde glicherwise, als uns daz selber widerfarn und bescheen were ane alle geverde, were ez ouch daz ieman sie samentlichen oder besunder oder die iren angriffe oder uff sie ziehen oder dienen wolte oder hilfe, spise oder andern rat darzu dete oder gebe oder sie husete, hilte oder hofete, die by uns oder umb nus geseszen weren, daz wir den so oder dieselben darumb onch angriffen oder beschedigen sollen an libe und an gute, so balde wir des ynnen und gewar werden, ez sy uns von den egenanten stetden samentlichen oder besunder verkundet oder nit, ouch zu glicher wise, als uns daz selbe widerfarn und bescheen were ane gewerde, were ez onch sach, daz die vorgenanten stetde beduhte, daz ez in notdorftig were, daz sie me volkes und hulffe von uns s bedorfften dann der summe als vorgeschriben steet, daz mogen sie uns in den rat gein Spir verkundigen und uns darumb dage bescheiden an eine stat, die sie getruwen, die uns aller gelegenlichste sy und uff einen bequemelichen dag, den wir erreichen und erlangen mogen, uff deuselben dag wir ouch unsere frunde mehteclichen schicken und senden sollen zu in, und waz dann sie und wir einhellichichen überkommen mit 60 hilfe furbasz darzu zu dunde, daz sollen wir ane verzog und sunderlichen dun ane alle gewerde, ouch ensollen wir noch keiner der unsern nieman, der die vorgenauten stetde oder die iren geschediget hetde oder angriffe, keinerlei veilen konff, spise, gezng,

harnesch noch keinerley andern rat geben noch dun in deheme wise ane alle geverde, were ez ouch, daz wir von den vorgenanten stetden gemanet wurden in unser gleven zu hilffe zu schicken, als vorgeschriben steet, und in die gescudet hetden, als ouch vorgeschriben steet, und daz dann derselben stetde eine oder me not anginge, 5 wie dann die selben stetde samentlichen oder mit dem meren teile erkentent, daz ez notdurftig were einer stat zu hilffe zu komen oder mer stetden zu zu teilen, des sollen unsere gleven und volg gehorsam sin, und welcher stat oder stetden unser volg also geschicket oder zu geteilet werden, die sollen dem teile einen houbbman geben, daz in zu geschicket ist und dem ouch daz selbe teil gehorsam sol sin anzuig griffen und zu sehedigen au alle geverde, und wann ouch wir umb hilffe von yn den vorgenanten stetden ermanet worden, ee daz wir sie umb hulffe ermanet hetden, so sollen wir in doch mit unsere hulffe ob uns darnach wol not auginge zu helfe komen, als vorgeschrieben steet, also daz die erste manunge mit namen für geen solle, und were ez, daz sie mit demselben unserm volke und gleven, so wir in, die 15 also geschicket hetden, iht slosze, vesten oder stetde oder gefangen gewinnen, mit denselben sloszen und gefangen mogen die vorgenanten stetde wol leben und dun, wie sie wollen und daz under sich deilen nach margzal, als dann iegeliche stat under in darumb uff dem velde gewesen ist ane alle unsere und der unsern widerrede und hindernisze, doch so sollent sie vorsorgen, so sie beste mogen ane geverde, daz uns 20 oder den unsern von der vorgenanten slosz gevangen oder name wegen dheine schade noch vientschafft darnach afferstande, und were ez ouch daz der vorgenanten stetde eine oder me oder die iren ihre viende usz und in unsere stetde samentlichen oder besunder schedigen suchen oder angriffen wolten, des sollen wir in wol gunnen und in darzu geraten und beholffen sin und sollen in ouch zu allen iren noten disz bundes 25 alle unsere slosz uffen sin, sich darin und darusz zu behelffen ane alle geverde, were ez ouch, daz die vorgenanten stetde oder die iren dheinen herren oder ieman anders dieneten, die zu disem bunde nit gehorten, waz in von des dienst wegen geschee oder anginge, darzu sollen wir in nit beholffen sin, wir dun ez dann gerne, doch also, daz dieselben stetde noch die iren nieman dienen, daz wider disen bunt sy 30 ane alle geverde, ouch ensollen wir uns mit nieman umb dheine sache, die sich von dis verbundes wegen verlouffen hetde oder bescheen were, fryden noch sunen in dheine wise ane der vorgenauten stetde willen und wiszen ane gewerde, ouch enwil man nieman in disen bunt entphahen, die vorgenanten stetde und wir sin ez dann fur einhellecklichen überkomen, waz erieg ouch in dirre zyt dis verbundes und von disz as verbundes wegen ufferstende und von einer der vorgenanten stetde oder me angefangen were, darzu sollen wir in beholffen sin, als vorgeschriben steet und nach disz verbundes uszgange ein jar, daz nehste glicherwise, als in disem verbunde ane alle gewerde, und wir die vorgenanten stetde nemen usz alle mitenander in diser verbunde den aller durhluhtigesten fürsten und hern, hern Wentzlaw romschen kunig zu allen 40 zyten merer des heiligen romschen riches und kunig zu Beheim unsern gnedigen herren und daz heilige romsche rich, darzu so nemen wir die von Meintze, die von Wormsz und die von Spir usz die verbuntnisze, die wir von alter underein bizher gehabet haut, darzu so nemen wir die von Meintze sunderlichen usz unsern herren

den knnig von Beheim und die erone von Beheim, den bisschoff und daz cappittel von Meintze des merren stifftes, darzu so nemen wir die von Straszburg usz den hochgebornen fürsten hern Wentzlaw zu Beheim, hertzoge zu Brafant und zu Lutzelnburg und darzu den erwurdigen herren den bisschoft von Straszburg, der ietzunt ist oder hernoch wirt, darezu den gemeynen lantfryden in Elsasz und ob der turbasz erstrecket uml erlengert wirt nud die ursage, die wir han nut den herren von Bitsche und mit inngherru Heinrich von Krenckingen, so nemen wir die von Worms uszumsern herren den bisschoff von Wormsz so nemen wir die von Spir nsz daz bistum zu Spir an eins bisschoffs stat biz uff die zyt biz daz wir einen bischoff gewinnen, den wir fnr einen bisschoff han ane gewerde, item so nemen wir die von Franckenfurt usz den 😥 ahbet von Volde und sine stifft, den lautfout in der Wetreibe, der ietzunt ist oder zu zyten wirt, die von Frydeberg, von Wesphlar und die von Geilnhusen und den fryden und verbunt in der Wetreibe als verre der begriffen ist ane gewerde, und wir die von Hagenowe und Wizzenburg nement usz einen lantfout, der dann zu der zyt des riches lantfont ist in Elsasz, darzu den gemeinen lanttryden in Elsasz und den 15 bunt, den wir han mit des riches stetden in Elsasz, und darzu so nemen wir die von Wiszenburg sunderlichen asz unsern herren den abbet von Wiszenburg, und sollen ouch alle verbuitnisze, die wir mit den getan haben, die wir usz genomen han, als vorgeschriben steet, in iren crefften verliben, die wile die bunde werent als sie jetzunt hegriffen sint, und sollen ouch furbasz keinen bunt machen, ez werde dann diserbunt 🕫 for uszgenommen, were ez aber, daz der dheiner, die unser iegeliche der vorgenanten stetde besinder uszgenommen hat, mit den vorgenanten stetden einer oder mer criegen oder zwerende wurden, so sollen wir die andern stetde, die den oder die sie also eriegeten nit uszgenomen hant, den vorgenanten stetden oder stat doch gein denselben beholffen sin nach disz verbundes sage ane alle geverde, alle dise vorgeschriben 25 stucke und artickele samentlich und besunder dises vorgenanten verbundes han wir die vorgenanten stetde gelobet by guten trawn und darnach zu den heiligen gesworn stete veste und unverbrochenlich zu halten, zu leisten und zu vollenfuren ane alle argliste und geverde nach diszs brieff sage, und des zu warem urkunde und vester stetikeit, so han wir unsere stetde ingesigele dun hencken an disen brieff. Spir nach gotz geburte drutzehenhundert jar darnach in dem ein und achtzigsten jar des nehsten mantags für sant Johans dag des douffers als er geborn wart genant zu latine nativitas Johannis Baptiste.

Nachschrift: darzu'so nemen wir die von Pedersheym uz den edlen unsern lieben gnedigen herren herru Philippus herru zu Falckenstein unde zu Mantzeberg 35 den erwurdigen unsern lieben gnedigen herren, herru Cunen von Falkenstein ertzbischof zu Tryre.

```
Str. St. A. G. U. P. 49 B. conc. Papierrolle.
Ebenda. Concept der Gegenarkunde der schwäbischen Städte.
Frankf St. A. Reichssachen nr. 72.
Gedr. Boos, Wormser. Urbb. II nr. 793. — Lehmann, Chron. Spir. 746. — Lunig, R. A. XIII, 33. — Datt de pucc publica. — Schaab, Rh. Stätbd. II, 268
Regest Scriba, nr. 3319, Vischer, II. 140 nr. 160.
Val. Outdide. Westal Zischr. II. 341.
```

 Der rheinischen und schwäbischen Städte Zubrief über die einander zu leistende Hülfe gegen die im Hauptbrief ausgenommenen Fürsten, Grafen und Herren.
 Sweier 1381 Juni 6

Wir die rete und alle burgere gemeinlichen der stetde Meintze, Straszburg, Worms, Spir, Franckenfurt, Hagenowe, Wiszenburg und Phedersheim bekennen nus und verjehen offenlichen mit disem briefe allen den, die in aneschent oder horent lesen, als wir uns mit den stetden Auspurg, Uhme, Costenz, Eszlingen, Rutelingen, Rotwile, Wile, Uberlingen, Memmingen, Biberach, Rafensburg, Lyndowe, Sant Gallen, Phullendorff, Kempten, Konffburen, Lutkirch, Ysny, Wangen, Buchorn, Geminde, Halle, 10 Heilpronne, Wimphen, Winsperg, Nordelingen, Dinckelsbohel, Rotenburg uff der Duber, Giengen, Bopphingen, Alun, Wile in Durgowe und Buchowe dem heiligen romschen riche zu eren, dem lande und uns zu nutze und zu fromen verbunden haben, und eynmutig wurden sin nach der briefe sage, die wir enander daruber under unsere stetde ingesigeln versigelt und gegeben han, versprechen wir besunderlich in disem 15 briefe und globen in guten truwen by den eyden, die wir an dem vorgenanten verbunde getan haben; wer ez sache, daz ieman wer der were die vorgenanten stetde samentlich oder besunder von dem verbunde, den sie und wir mitenander haben, entrennen und daran notigen wolte in welchen weg daz were, do sollen und wollen wir in dawider getruwelichen uff die eyde geraten und beholffen sin aue alle gewerde. 20 wann aber in dem vorgenanten verbunde und evmutekeide die vorgenanten stelde alle gemeinlich mitenander uszgenomen haben nach lute uszwisunge des houbtbrief des verbundes, den wir von in haben, so verbinden und versprechen wir uns des ouch in disem briefe uff die eide also: wer ez sache daz der hertzogen, grafen oder herren dheiner mit namen hertzoge Rupreht der elter, hertzoge Rupreht der junger, 25 hertzoge Rupreht der jungste, hertzoge Steffan, hertzoge Friderich oder hertzoge Hans, alle phaltzgrafen by Rine und hertzogen in Bayern, hertzoge Lupolt von Osterich, her Bernhart und her Rudolf marggrafen zu Baden, grafe Rudolff von Hochberg, grafe Rudolff von Monfort, herre zu Veltkirch, grafe Heinrich von Sant Gans genant von Vadotz, grafe Ludewig und grafe Fryderich von Otingen, grafe Conrat von Montfort 36 herre zu Bregentz oder der abbet von Mornhart dheiner ir einer oder me, die sie in dem vorgenanten verbunde und eymutekeide uszgenomen haben und als die mit namen hie an diesem brife benennet sint, wider der vorgenanten stetde dheine deten oder mit denselben stelden criegende oder zwiende wurden in welchen weg daz were und daz der rat oder rete oder daz mereteil under in die dieselben also criegeten oder as beschedigeten erkenten uff ire eyde, daz in von dem oder den, die sie uszgenomen hant und als die hie fur an disem briefe nemelich beschriben und benennet stant. unreht geschee, so mogen die vorgenanten stetde samentlich mit vn oder der merreteil under yn uns wol manen und sollen wir in dann wider dieselben getruwelich geraten und beholffen sin in aller der masze, als ob der oder die in dem verbunde 40 nit uszgenomen weren und nach des vorgenanten verbundes houbtbriefe sage, den sie von uns daruber hant ane alle geverde. mit urkunde disz briefes, daran wir unsere stetde eigen ingesigel han dun hencken, der geben ist zu Spire nach Cristy geburte drutzehenhundert jar darnach in dem eine und ahtzigstem jare des nehsten

mentages fur sant Johans dag des douffers als er geborn wart genant zu latine nativitas Johannis baptiste.

Str. St. A. G. U. P. 49, B. cop. ch. coaes.
Frankfurt, Stadt-A. Copialli XII.
Frankfurt, Stadt-A. V nr. 128.
Karlsruhe, G. L. A. cop. socc. 16.
Ungeningender Abdruck bur Schaub, Rhein. Stadtebund, II. nr. 206. Datt, de pace publica.
Letzter Abbruck der Gegeninkunde der schienbuckhen Stadte: Wormser Urkh, II. 519.
Reg. der Mikry v. Bad. nr. 1317 nr. 1317.

29. Speier an Straßburg: bittet für sich sowie für Mainz und Worms, welche wedrei sich dem Bündnis mit den Fürsten nicht angeschlossen haben, einen Platz offen zu halten in der betorstehenden Vereinigung zwischen Straßburg, den elsässich Städten, dem Bischof und dem Landrogt. [1381 Juni 19.]

Unsern willigen dienst bevor, ersamen heben fraude, als ir nuwelingens von der von Mencze. Wormsz und unsern wegen wol vernomen habent solichen begrieff evnr 13 vereynunge, als die fursten uns dryn stetden angemût hatteut mit yn anzugende, dez lassin wir uwer wisheit wissin, das wir stetde hienvden in soliche vereynunge nit getreden sint, wann wir unsere beguendickkeit darvune lüezel erkantent, und han auch darumb den fürsten in gutder masze abgesaget, nu ist uns in heyndichkeit furkomen, wie ir mit unserm herren von Strazburg, deme lantfangte und auch des \*\* richs stetden zu Elsassen iczunt in tedingen soltent sint uch mitevnander umbe bessers friden willen zu verevnigen, were deme also, so bitden wir uwer besunder fruntschafft, ob sich soliche vereynunge by uch in den landen zu ende troffen hette oder noch unvolendet were in reden und in tedingen, das ir dann unser drier stetde hienyden darynne auch gedencken und uns des eyne stat in dieselbe # verevnunge zu komende, ob wir des zu rade worden, behalten wollent und das ir uns dann des begriffes solicher vereynunge eyne abeschrifft liessint versteen und wissin, so sich das zum schirsten gebüren mohte, so wolten wir ez furbaz an uwer und unser frunde von Mencze und Wormsz auch in heymlichkeit bringen, off das ir unser drier stetde meynunge samentlich oder besunder, wie sich das dann schickete, darumb 🕬 ouch zum furderlichsten wider vernemen mohtent, wann wir gerne darzu dienen und helffen woltent, das man zu besserm friden des landes und der inte mohte kommen, wie man das in eyme glichen zum allerbequemlichsten erfinden mohte, und her uff wollent uns uwere fruntlich entwurt wider beschriben lassin wissin. datum feria 1 post diem Viti et Modesti.

Burgermeistere und rat zû Spire.

Str. St. A. AA 118. or. ch. l cl.

30. Die in Biberach versammellen schwäbischen Städte berichten an [Straßburg] über bekannt gewordene Werbung und Sammlung feindlichen Kriegsvolks und erinnern an die erforderlichen Falles zu leistende Bundeshülfe.

Biberach 1381 Juli 19.

Furs(icht)igen wisen besundern lieben frunde und eytgenossen, willigen dienst uwer wisheit alle ziit bereit fur an, lieben frunde, wir haben vernomen, wie daz **-1381** 23

die gesellschaften bii uch und umb uch enund Rines und in der Wetreybe grosz gewerbe und samenunge haben, datzeelbe dintt ouch sie bii inns und umb uns. no laben wir unsere kuntschaft stetez daruff, ob der deheiner die bii uns und umb uns geseszen sint über uch oder unsere cytgenoszen an dem Rine oder da umb dienen oder ziehen wolten, so haben wir uns gentzlich darzu geraht, daz zu understeende und die zu beschedigen, als ouch daz die bintbriefe eigentlich wisent, darumb glouben und getruwen wir nwer wisheit des ouch besunderlich wol, were ob ir erfurent, daz soliche dienste und zoge über ints giengen, daz ir die dann ouch angriffent, als ir uns verbunden sint und ob andere stetde unsere eytgenoszen von uch zervitten weren daz ir den daz dam unverzogenlich verkundent, so haben wir daran deheinen zwifel wir wollen unsere nachgeburen in solicher masze strafen, daz sie uch und uns des furbasz gerne überheben. geben zu Bibrach von unser deler geheisznisz wegen und er der von Bybrach ingesigel an frytage für Jacob anno 81.

Gemeyne stetde des bundes in Swaben als wir zu Bybrach sin.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. in v. impr. del.

#### 31. Aufzeichnung über Beschlüsse der Städteboten:

15

[1381.]

- 1) Den Bundesartikel: -Und sol sich ouch keine stat ane die andern stetde fryden noch sunen in deheine wise ane der stetde willen, die in diesem bunde sint an alle geverde», halten die Städteboten für bedenklich und sind der Ansicht, dass jede Stadt auch nach geschehener Mahnnug um Bundeshülfe sich mit ihren Widersachern aussöhnen dürfe, vorausgesetzt, dass die um Hülfe angerufenen Städte in die Sühne einbegriffen und etwaige denselben schon entstandene Unkosten gedeckt würden.
  - 2) Sollen die Städteboten zu Hanse Rücksprache nehmen: ob iegliche stat in den bunt emphahen moge ihre umbsesze, die in gelegen sin, ez sin graven, herren, stetde, knehte oder wer sie sin und sodann mit Vollmacht hierüber versehen sich am Montag Abend vor St. Sixtus Tag [I. August] zu Speier einfinden.
- Desgleichen sollen sie Vollmacht haben a) zur Verlängerung des Bundes mit den schwäbischen Städten, b) wegen Tannenhergs<sup>1</sup>.
  - Sollen die Boten wegen des von Egenstein am Dienstag vor dem Frauentag in der Ernte [12. August] zu Mainz sein.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc, XI. cop. v. conc. ch.

 Ratsentscheid über das Ansuchen der Wollschlägerknechte an die Tuchmacher- und Wollschlägermeister, daß es ihnen nicht mehr verboten, sondern gestattet sei für ihren und ihrer Familie Bedarf Tuch aller Art herzustellen.

1381 September 6.

Allen den sie kunt, die disen brief sehent oder gehörent lesen, das Midehart von Berse, Vischer Henselin, Agnese Henselin und Hower Henselin wolleslaher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Janssen, Frank, Reichsk. I. note zu nr. 5. Vrgl. Hefner, die Burg Tannenberg.
VI.
4

knehte zu Strazburg von iren und der wolleslaher knehte wegen allersament und gemeinliche zu Strazburg koment von meister und rat zu Strazburg, da her Heinrich von Mulnheim meister was, und vor in ausprächent Johansen von Zeinhein, Bischof Heintzen, Johann Claus, Ludewig zum Turne und Berner Cântzelin die funf manne der tüchere und der meistere wolleslaher antwerekes zu Strazburg von iren und des selben antwerekes wegen gemeinliche der tüchere und der wolleslaher meistere zu Strazburg, daz die selben funf manne in weretent und uit gestatten woltent in selber und iren frowen und iren kinden tüche zu machende, daz sie selber tragen und doch nit verkouffen woltent über daz das menglich und jederman in der stat ime selber und iren frowen und iren kinden is tüche machtent, das sie selber tragen und doch nit verkouffen woltent, und dar umbe so meindent ouch sie, daz die selben funf manne und ir autwereke in das ouch nit weren soltent, wande sie alse gut reht dar zu hettent alse andere lûte und es ouch in von alter har nit geweret were also z

n machende, da verentwurteten es die vorgenannten Johans von Zeinheim, Bischof Heintze, Johan Claus, Ludewig züm Turne B und Berner Cuntzelin, die füuf manue, von iren und des vorgenanten antwerckes wegen gemeinliche der tüchere und der meistere wollesslaher antwerckes zü Strazburg und sprächent; in und dem selben irem antwercke were nit gefüglich, daz die wolleslaher knehte in selber, iren frowen noch iren kinden tüche machen soltent, wande sie den selben wolleslaher knehten, iren frowen und iren kinden gebent ir wolle zu sla- 🗈 bende und zå spinnende und és in zå bereitende, und wande sie in daz ire also under ire handen gebeut und es in also befullient, soltent danne die wolleslaher knehte ouch tüche machen in und den tren, so möhte eine gewerde under die ander kommen, das in gros schade da mit geschehe, und dar umbe so meindent ouch sie, daz sie in, iren frowen noch iren kinden keine tüche machen soltent, doch # also woltent die wolleslaher knehte, die zu Strasburg seszehaft werent, der vattere meistere an tücher antwerg zu Strazburg gewesen sint, oder die, die der selber meistere an tücher antwerg kinde zä der e genomen hettent, ir antwerke kouffen, daz mölttent sie tûn ieglichen mit vier pfenningen, und welre es danne also koufte, der mochte alse wol tüche muchen alse ir einre, und dar über so sollte ouch 🗈 der selben wolleslaher knehte deheinre kein tüche ime selber, iren frowen noch iren kinden machen anders, danne alse da vor ist bescheiden, nach klage und nach entwurte und näch dem, alse die vorgenanten meister und rate die sache zu beiden siten verhortent, so sint die vorgenanten meister und rat zu Strazburg mit reliter urteile an offem gerihte überein komen und sprächent es ouch zu rehte, daz denhein 35 wolleslaher kneht zu Strazburg sol ime selber, iren frowen noch iren kinden noch ouch zů verkouffende denheine tüche machen, doch also und mit dem underscheide, welre wolleslaher kneht zu Strazburg seshaft ist und des vatter ein meister an tücher antwerg zu Strazburg gewesen ist oder der eins meisters an tücher antwerg zů Strazburg dohter zů der e genomen bet, wil der vorgenante tüchere und der « wolleslaher antwerg zu Strazburg kouffen, daz mag ieglicher under den selben wolleslaher knehten wol kouffen mit vier Strazburger pfennigen, und welre der selben wollesläher knehte das selbe antwerg also und in die selbe wise geköffet, der mag ouch dar

nåch daz selbe antwerg der tüchere und der wolleslahere zu Strazburg alse wol triben und tüche machen alse die andern meistere des selben autwerckes der tüchere und der wolleslahere zu Strazburg, welre wolleslaher kneht aber fromde were und des vatter noch der, des dohter er zu der e genomen hette, nit ein meister an 5 der tücher antwerg zu Strazburg gewesen ist, und daz selbe antwerg der tüchere köffen wil, der mag es wol kouffen nunbe den evnung, alse daz selbe autwerg es untze har braht und gehalten het und auders nit äne alle geverde, und sider wir Johans Meszerer der junge, Jacob Zubeler, Fritsche Beildecke und Schöne Heintze, burgere und schöffele zu Strazburg, hie bi warent und sahent und hor-10 tent, daz die vorgenanten meister und rat zu Strazburg erteilteut ju alle die wise alse da vorgeschriben stat, wande ouch wir da zu måle in dem rate warent, so hant wir zu einem urkunde unsere ingesigele durch bete willen in schöffels wise der wart gegeben an dem ersten fritdage näch saut an disen brief gehencket. Egidien dage in dem jare do man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare 15 ahtzig und ein jare.

> Str. St. A. G. U. P. lad, 10, or. mb. lit. pat. c, 4 sig. pend. Gedruckt: Schmoller, Straßb. Tucher und Weberzunft, nr. 13.

33. König Wenzel an Strassburg mahnt um Hülfe für Colmar gegen Herzog Leopold von Oesterreich: von wegen sulcher sache und geschicht als herczoge Leupolt von Osterreich unser und des reichs stat Colmar angriffen bat, das uns und das reich antriffet und angehet gemeynlichen, ist mosere gancze meynunge und manen auch euch bey den trewen und eyden, als ir uns und dem reiche vorbunden seyt, das ir den egenanten von Colmar vesticlichen und getrewlichen beholdlen seyn sullet mit leibe und mit gute und dennoch euch dorczu schicket und stellet, das ir uns zu pulfe komet mit aller ewere macht von derselben sachen wegen und bey uns seyt bey Hagenauv uff send Michilstag der schierste kunfftig ist und lasset des mit 8cpt. 29. nichte. geben zu Oppenheym am nehesten freytag noch unser frawentage als sie geboren wart unser reiche des behemischen in dem 19 und des romischen in dem 6 jare.

Oppenheim 1381 September 13.

Str. St. A. AA. 107 nr. 20. Gedruckt Schöpflin. Als. dipl. II, 280. Vgl. Strobel II, 403.

34. Herzog Stephan (III) von Baiern an Straßburg: bittet ihm zur Ergreifung eines mit eielen kostbaren Pfündern aus München entwichenen Juden, namens Isaak behüflich zu sein.

München 1381 September 15.

Stephan von gotes gnaden pfallentzgraf bey Rein und hertzog in Bevren etc.

Unsern grus und alles gnt zuvor, lieb besunder, wir tûn ew zu wizzen, daz uns ein jud, haizzt Ysak, ist heimlich enpfaren von unserer stat zu München, der hat nus, miserer gemaheln<sup>4</sup> und miseren brüeder, mid den unseren unser mid ire kleinat und pfant hellich und heimlich hungefuret und wir eusullen im nichtz weder gelten noch widergeben, dy kleinet und plant wir ew geschriben senden an der eedel,\* die in dem brief verslozzen ist, demselben juden haben wir nachgesendet und nachgevorscht allenthalben und bev dem Bein ab und uf, und allzeit ward er gewarnet, s daz er von ainer stat in die andern entwaieb, daz wir in nicht bestellen mochten und sunderlich, da wir in erforschten zu Rotenburg, so ist er gewiehen zu ew in ewer stat, in ist uns gesagt, er hab anch vornaden von ewr stat kainat also hin gefüret, bitten wir ewr wishait gor fleizzig, als wir ew dez auch gentzlich gelawben und getrawen, daz ir uns denselben juden Ysak bestellt und behalten wellet, daz er nicht geweichen müg, so wellen wir im gern hin nachehomen mit dem rechten, mit juden und mit kristen, und hintz im wisen und brüngen, wie wir süllen, daz er nis und den unsern juden und kristen ir gåt und kleinet hellich und heimlich hungefüret hat, gebin zu München in octava nativitätis Marie anno 81.

[In verso] Den ersamen weisen läuten . . den burgermaistern und . . dem rat 15 gemainlich der stat zu Strazburg, imser lieben besindern.

 [Der einliegende Zettel] Dis sint die kleynat, die Ysak der Jude heimlich hingefüret hat:

Des ersten mines herren hertzog Stephans gemaheln einen groszen silberin hafen der übergüldet ist.

It. minem herren hertzog Hansen <sup>2</sup> einen groszen silberin köpf, hat 9 mark silbers.

It, meister Jacob dem juden, mines herren artzat, ein übergoldet görtel von 10 mareken silbers; it, einen silberin becher, eine silberin schalen und ein silberin könfelin.

lt. Hansen dem jagermeister<sup>3</sup> zwene silberin úbergúldet gûrtel, einen groszen bi 14 marken mid einen kleinen.

lt. Kristan dem Frowenberger einen silberin kandel, ein pant umbe ein bein und ethelie frowen elevnat.

II. dem scheneken von Geirn ein silberin keten übergoldet, dise vorgeschriben 30 cleynat stant dem juden nihtz, weder von minem herren noch von den andren vorgenanten.

It, so sind danne das die pfant und eleynat, die dem juden stånt von dem hiemeligeschriben umb gelt, als harnach geschriben stet, die doch wol dristunt also gåt sint, also man wol versten mag, und die hette man gern gelöset, werent as ie hie gewesen, so het sie der jude hingefüret åne der schuldener wiszen heimlichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thaddaea, Tochter des Herzogs Barnabus Visconti von Mailand, gest. 28. Sept. 1381, also kurze Zeit nach Absendung dieses Briefes.
<sup>2</sup> Johann, Bruder Stephans 111.

<sup>3</sup> Ein undatierter Brief von Huns dem Jägermeister, Kammermeister des Herzogs an Strassburg, werin derselbe zeet silberne, vergoldete Gürtel, die bei dem Minchener Goldschmied Caspar in Arbeit waren, als gestohlen reklamiert, liegt vor. (G. U. P. lad. 174. fasc, 15.)

R. des ersten der Z\u00e4rgadmerin ein halber silberin kopf, stet 10 s. Regenspurger pfennige; it. ein beslagen riem mit silberin spangen, stet 3 s. R. d.; it. ein beslagen nepffelin und ein swartz paternoster mit 11 silberin kn\u00f6pfen und mit einem silberin h\u00e4ftel, stet allez 3 s. R. d.; it. ein guldin rink, stet 60 R. d.; it. ein silberin gespeng, ein silberin knopf \u00fcher in silbergesch\u00fcr stet 60 R. d. summa 20 s. R.

It. Hansen dem imppeler ein silberin ketten, die hat 22 glide; it. ein silberin ibberguldet gûrtel, hat 22 schiben und dy ringken und 5 kleine spengelin; it. aber einen silber gûrtel, hat 15 spangen und den gurt; it. 5 gût silberin schalen; it. drie silberin ûbergoldet nôpf uf fûszen; it. einen silberin hafen; it. 2 zwiflach silberin koof zu vier stucken.

der hofmeisterin einen slair, einen schapel und 12 lot silbers, stet allez 3
 Beg. d.

It. Wappen dem goltsmide ein silberin schal, stat 5 s. R. d.; it. ein beslagen degen, stat 1 lib. R. d.; it. ein messer und 2. schilt, stant 1 lib. R.; it. ein silberin senkel und büchstaben und pugkeln une pfeiler und daz gesper und die fermel, stat alles 13 s. R.; it. ringken und senkel und zwo vergüldet spangen und die spangen, die darz\u00e4 geh\u00f6rent, daz stat ain mark 1 lib. R. d.

It. Heinrich dem diener einen gemengten frowen mantel mit einre vehen k\u00earsen und mit g\u00edt\u00edit\u00edin porten, stat 3 lib. R. d.; it. ein grawer winterrock mit einre \u00f8\u00edf\u00e4nsen k\u00edrsen, stat 1 lib. R. d. dy p\u00edrnt mag er bestaten und betewrn mit sinem eyd umbe 50 guldin, und darumbe het er gen Pappenheim gesendet h\u00f6pt\u00edf\u00e4n; do wolte ims die indin niht z\u00e0 l\u00edsen geben.

lt. der Haidinn 2 röcke und 2 slair, stant 2 lib. R. d.

Item dem Vettinger 2 güte mahel vingerlin.

25

ltem Hansen dem satler ein silberin vergoldet schal, stat 1 lib. R. d.

Dise vorgenanten kleynot hat der jude Ysak hingefüret, daz man zå dem malen geschriben hat, und noch vil merer cleynoter, die nicht da verschriben sint, wande nicht mångliche umbe die botschaft wais.

Str. St. A. G. U. P. lad, 174 fasc. 15, or. ch. lit. cl.
Gedr: Breßlau, Aus Straßb, Judenakten. (Ztschr. f. Gesch. d. Juden, 1891.)

35. Stislaw von der Witenmüle bekennt, dass er auf 10 Jahre Bürger der Stadt Straßburg geworden. 1381 September 18.

leh Stislawe von der Witennüle, ritter vergilie und erkenne mich öffenlich mit disem briefe, daz ich uffe die nehste mitwoche vor sant Matheustage des heiligen so zwelfbotten kam vűr meistere und rat zå Strazburg, da her Heinrich von Mühlteim meister waz, und empfing vor in min burgreht und swür öch mit ufgehebeter hant und mit gelerten worten liplich zå den heiligen meistere und rate zå Strazburg, die danne zå ziten sint, getruwe und holt zå sinde und sie vor irme schaden zå wenden dende und zå warnende und öch allen iren gebotten gehorsam zå sinde von der vorgenanten mitwochen über zehen gantze jare, und wart mir öuch von dem ege-

nanten hern Heinrich von Mühheim, dem meister alles daz mit worten bescheiden und \( \tilde{c} \) he gegeben in den eit z\( \tilde{a} \) haltende, waz andere edelhite, die tre birgere sint, nach irre stette reht und gewonheit gegen in halten und vollefüren söllent, darz\( \tilde{a} \) wart mit \( \tilde{c} \) ket von dem egemanten meistere und rate uszgedinget und bescheiden: were es daz ich deheynen krieg z\( \tilde{a} \) in broht hette untze uffe die vorgeschriben mitswochen und sinulerlich mit namen von des krieges wegen, den ich da hette mit g\( \tilde{c} \) gegen von Bach, daz sie mir darz\( \tilde{a} \) alles weder geraten noch behofffen s\( \tilde{b} \) leiten sin in denheynen weg ane alle geverde, und dirre vorgeschriben dinge z\( \tilde{a} \) eyne waren stetten urk\( \tilde{a} \) nabe ich der obgenante Styslawe von der Witemm\( \tilde{b} \) eine waren stetten urk\( \tilde{a} \) nabe ich der obgenante Styslawe von der Witemm\( \tilde{b} \) eine vartgeben an der mitwochen, als vorgeschriben is \( \tilde{a} \) der wartgeben an der mitwochen, als vorgeschriben istat, in dem jare do man zalte von gottes geb\( \tilde{a} \) te detzehenhundert \( \tilde{a} \) hatzig und ein jare.

Str St. A. G. U. P. lad. 271. nr. 16, or, mb. c. sig. pend. del. Ebeuda Vadama dieser Urkunde vom 21. Oktober 1/191 ausgestellt von dem städtischen Notur Wernher Spattenger.

Gedruckt bei Wencker, de ubburg. S. 124.

36. Entwurf eines königlichen Landfriedens am Rhein, sowie für die weiteren Teilbezirke: Franken, Baiern, Schwaben u. s. w. Grundlage für den Landfrieden vom 9. März 1382. [Frankfurt 1381. Ende September.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 4849 b. fasc. 3, cop. ch. couve auf. 11 gehrleten Blättern, se. Gedr.: D. R. A. I. nr. 180 aus dem Würzburg, A. K. Mannt Aschaff, Jugroß, B. H. f. 313 \*cop. ch. coave, unter Benutzung von Wencker, apparat. 230, wo nur Bruchstücke mitgetrilt sind unter dem fulschen Datum 1379.
Regest Boos, Wormser Urkb, H. ur. 720\*.

Die Strußburger Vorlage, sonst der Wurchurger fast wordlicht gleichlantend, entbehrt die 28 Schluß-§ 32 - 27 incl. welche die Abgrenzang der Landfriedensbezirke enthalten, und hat zwischen § 15 und § 16 folgeiden Passus mehr:

- 1) Es ist zh wiszin, daz unser herre von Triere zh dem gemeinen friden dienen wil indewendig der Nae biz uff die Are mit f\(\text{inffezig}\) eleven und obvendig der Nahe biz gein Spire mit funffe und zwenezig eleven vort, so wil er dienen in der vorge- 30 nanten wise zwolff milet von Binge imme und nanne.
- 2) Min herre von Meneze wil dienen den stetin Meneze, Wormsze, Spire und Straspurg und furbaz von veclicher stat sehs mile umme und munne, so sollen die obengenanten stede und ir vecliche besûndern mynne herren von Meneze herwider umme dienen, also wiit der styfft zû Spire begriffen hat und nuch sehs mile umme se veclichen sloz dez styfftes zû Spire, item sollen die stede mine herren von Meneze dienen, also wiit der styfft zû Meneze hie zû lande begriffen hat und mit namen furbaz von den slozin: Schurberg, Bischofsheim, Mildenberg, Aschaftinburg, Staden, Honeheim, Sobernheim und Lonstein auch sehs mûle name und name und waz da zuschen gelegin ist.
  - 3) Mine herren die hertzogen wollent senden ir folg unnne sache dez friden biz

<sup>1</sup> Vgl. Janssen, F. R.-K. I. nr. 81.

gein Strasburg und fünff mile da umme und umme und da herwider abe den steden, die in dem friden sint biz gein Meneze und Franckenfurt und den wederau-wischen steden und ume yechiche stat, da iz not gechicht fünff mile darumme land mit namen fünffezig mit eleven und daz dieselbin stede auch mynen herren den herstegen dienen yekliche stat mit ir zal gewapenter Inde also vil und mit namen yecliche stat fünffezig mit eleven in iren landen, die zuschin Straspurg und den steden egenanten da herabe und da umme gelegen sin, und fünff mile umme und umme Keyserslütern und fünff mile umme und umme Stemsberg, wo dez not warde umme sache des friden und eynunge.

37. Die drei Pfalzgrafen Ruprecht der filtere, der jüngere und der jüngste und die Erzbischöfe Adolf von Mainz und Friedrich von Köln verbinden sich mit den Bischöfen Friedrich von Strassburg und Dietrich von Metz, sowie mit 7 Grafen und 4 Herren und mit den Städten Mainz, Strassburg, Worns, Speier, Frankfurt, Hagenau, Weissenburg, Pfeddersheim und den elsässischen Städten auf 12 Jahre gegen die Herren von Bitsch als Strassenräuber.

Reg. Boos, Wormser Urkb, II nr. 798. - Reg. Scriba nr. 3320

38. Mainz an Straßburg: Verhaudlungen des Königs mit den Städtebünden und Stellungnahme derselben zu dem Bunde zwischen dem König und den Fürsten. [1381 Oktober 87]

Unsern dienst züvor lieben und eitgenoszen, als uwere und der andern stette frunde unsere eitgenoszen, die zu unserm bonde gehorent und auch die unserm nüwelingen zu Frankfurt gewest sin by dem allerdurchluchtigisten fursten und herren hern Wenezlauw romischen kunige zû allen zyten merer des riches und kunig zû Beheim unserm lieben gnedigen herren und den kurfursten, fursten und andern herren 25 und wie die selben unsere frunde von dannen gescheiden sin, hant sie uns eigentlich und wol erzalit und uns auch bracht abegeschrifft evner evnunge1, die unser gnediger herre der romische kunig vit (sie) den kurfursten begriffen habe, die wir auch gehorit haben lesen und wol verstanden han und sin darubir in unserm rate geseszen und uns daroff entsonnen und sin eynmûteclich in unserm rate ubirkommen, daz wir by dem 30 bonde, den ir die anderen stetde vit den swebschen stetten und auch wir vit eyn gemacht und uns zu evnander verbunden han nach lute der briefe, die dar ubir begriffen sint, bliben wollen und uns auch soliche abeschrift der eynunge nit zu synne ist, wan wir besorgen, wo wir soliche evnunge angingen, daz ez uns unser bescheidenheit rurte. were ez abir, daz ir und der andern stette frunde, die zû dem bonde gehornt off dem 35 dage, als wir alle zû Spire sin sollen, icht bessers zû rate wurden, da truwen wir, daz unsere frunde daroff gelimplich antworten sollen, auch lieben frunde bitten wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ist wohl der unter nr. 180 D. R. A. I abgedruckte Landfriedensentwurf von Ende September (vgl. oben nr. 36).

uch fliszeclich, daz ir uwern frunden, die ir off den dag gein Spire schicken werdent, bevelhen und heiszen welleid, daz sie mit unsern frunden von Spire z\u00e4 dem hochgeborn fursten und herren herezogen Ruprecht den eltern, palezgrave by Rine und herezog in Beyern riden wollent yn z\u00f6 bittende von sache wegen, als misere frunde uwern frunden wol sagen sollen, und in dirre masze haben wir den anderen misern \u00e4 fr\u00e4mden und eitgenoszen, die z\u00e4 unserm bonde gehorent geschriben, daz sie sich hernach wiszen z\u00e4 richten, geben off den nesten dinstig nach Remigii, und laszent disz ratz wise by net verliben.

Burgermeistere und rait zu Mencze.

10

Str. St. A AA 118. or. ch. l. cl. c. sig. magno in v. impr.

39. König Wenzel an Mainz, Worms, Speier und Strassburg: lädt ein nach Nürnberg auf den 28. October, um nuf Grund des Frankfurter Abschieds Antwort zu geben wegen ihres Beitritts zum gemeinen Frieden. geben zu Nurenberg an sant Dionisii tage unser riche des behem, in dem 19, des romischen in dem 6 jare.

Nürnberg 1381 Oktober 9. 19

Str St. A. AA. 108. cop. ch. coaev. mit Versendungsschmitten Gedruckt: D. R. A. I. 326 nr. 183. Regest, Boos, Wormser Urkb, nr. 799

40. Straßburg und genannte rheinische Stüdte bekunden, daß sie sich mit Regensburg verbündet betrachten, weil diese Stadt neuerdings dem schwäbischen w Bunde beigetreten ist.

1381 October 18.

Wir die rete und alle burgere gemeinlichen der stetde Meintz, Strassburg, Worms, Spir, Frankenfort, Hagenow, Wiszenburg, Phedersheim, Slitzstat und Obern-Ehenheim bekennen und veriehen offenlich mit dem briefe allen den. die in ansehent oder horent lesen, als wir uns mit den erbern wisen des heiligen 25 romschen richs stetden gemeinlich in dem bunde zu Swaben verbunden und vereinet haben anenander getruwelich beraten und beholffen zu sin nach der verbuntbriefe lute und sage, die ouch daruber besigelt und geben sint, und wann sich die erbern wisen, die burgere und rat gemeinlich der stat zu Begenspurg nu nuwelich zu den vorbenannten stedten des bundes in Swaben verbunden habent, » darumb so versprechen und globen wir uff die eide, die wir zu den vorgenanten stetden gesworn haben, daz wir den egenanten burgern der stat zu Regenspurg getruwelick sollen und wollen beraten und beholffen sin und in allez dez sin behaft und verbunden, als ouch wir nach des verbuntbriefes lute und sage, wenn oder als dicke sich daz geburet oder des notdurfftig werde zu glicherwise und 45 in allem dem rehten, als ouch wir uns zu den vorgeminten stetden verschriben und verbunden haben und als ob sie mit nämlichen worten by denselben stetden in dem vorgenanten verbuntbriefe begriffen und verschriben standen aue alle argeliste und ane alle geverde mit urkunde disz briefes, den wir in daruber besigelt geben mit unsere der vorgenanten stetde Wormsz und Spir angelieneketen 40

ingesigeln, die daz von unser aller heiszen wegen getan hant. das ist gescheen nach Cristi geburte drutzehenhundert jare und in dem ein und ahtzigestem jare an dem nehsten frytage nach S. Gallen tag.

Str. St A. G. U. P. 49, B. cop. ch. coaev.

Die Gegenurkunde Regenburgs, in der sich diese Stadt zur Stellung von 18 Glefen verpflichtet, St. A. Speier, nr. 685. or. mb. c. 2 sig. pend. laes.

Gedr.: Boos, Wormser Urkb. II nr. 800. — Schaab, rh. Sdtebd. II. nr. 208, mit unrichtigem Datum. — Regest; Vischer nr. 169.

41. Rat und Bürger von München an Straßburg: berichten von der Flucht von des Juden Isaak und vermuten, daß sich derselbe in Straßburg aufhalte, wo man ihn zur Herausgabe der Pfänder zwingen möge. (1381 Ende October.)

Unser willig dienst wizzt vor. lieben herren, wir laszen ew wizzen, daz vor uns gewesen sind in unserm rat ettlich unser mitburger und burgerinnnud haben uns furgeben und geclagt, daz ein jud genant Ysach manigerlay pfant von in is gehabt hab, als ir wol ervindet an der abgeschrift, die in disem brief verslozzen ist. nu ist ez als verr chomen, daz derselb Ysach heimleich von himme gevaren ist, und do daz geschah, do erfuren unser burger, daz er zu Pappenhaym waz, und ir ettlich under in santen zu im ir boten und gelt und wolten ire pfant gern geloset haben umb daz gelt, daz sie im ze derselben zeit schuldig waren, dez mocht in von dem 20 juden nicht widervaren, und dieselben habent auch vor uns geweiset, daz das ein warhait ist. ez sind auch ettlich under in, die von seiner flucht oder aufpruch alsbald nicht westen, und do die ihre pfant geloset wolten haben, do waz der jud von hinne, nu haben wir ervaren, daz der jud bi ew sei zu Strazburg, und biten ewer weishait mit allem vleizz, daz ir mit dem egenanten inden 25 schaffet, waz er von unsern burgern innehab in pfandes weiz, daz er das schiek her gein Munchen oder doch gein Auspurg und jedem mann sein pfant ze losen gebe nmb daz gelt, das er ihm do schuldig waz, nud daz das furderlich geschehe, daz unser burger nuclaghaft werden, lieben herren, mer lazzen wir ew wizzen. daz eine unsrer burgerinn, Casparen dez goltsmides säligen witnb, vor uns ge-30 sagt hat, und wolt auch darüber gesworen haben, daz er etwas innehiet von irem wirt säligen und von ir, daz sein pfant nicht wär, aber sie wolt noh mocht im als verr landes mit dem rehten nicht nachchomen, dartzu versehen wir nns, wie dem hochgeboren fursten unserm herren hertzog Stepban auch durch im sein ungutlich geschehn von wegen ettlicher clainot, die der jud auch hin gefuret hab, 36 die unsrer genedigen frawen seiner gemaheln saligen gewesen sind, und die weder er noch sein vorgenante gemabel nie verchumert noch versetzt haben.

> Von uns . . dem rat und . . den burgern gemeinlich zu Munchen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 174. fasc. 15 or. ch. lit. cl. undatiert.

Ebenda ein von Isaak selbst aufgestelltes Verzeichnis der Pfänder, das dem unter nr. 34. abgedruckten ziemlich oleich ist.

Wunsch des Herzogs Stephan (III) mit, daß ein judischer Mann, namens Isak ha Zarfati, der auch ihre Gemeinde schwer geschudigt habe, unter Mitnahme aller Pfander von München flüchtig geworden und sich wahrscheinlich nach dem Rhein aescandt habe. München [1381 Ende October], נחנו חתומי מטה מודיעי לפציני ארץ המתנדבי ולחופסי ישר' הנואירי החשים הנסראי בשמות מהושבי שטרושפורם שאנו יודעי' ושלא יודעים ולכל רואי כתבינ' מוריעי' ששלח אחרינו הדוכוס בתפה וחל פנינו בנא ובקשה לכתוב לו שורותי איך פעל והנהיג אותו האיש יצחק הצר מתי צמו וצמנו כי ידצתם היטב שהרצותי לכם מאד בצרתכם בגינו כי תברתי שיש ידים עמו בסעולתו עד שנודע לי שעג לבד בעיוותו ואתם יודעים שכל ישרא' ערבי זה בזה לכן בעו' הרבי' נאחזנו במכמורת ועל זה ראבה לבינ' ורוחינ' לשברה וכאשר אוריץ' איד הרע לנו אותו האיש היה מתושבינו כאחד ממנו במשא ובמתן ולסבול עול מלכות בשמחתינו ובצרותי' וכשחיינו בשלוחינ' ובחשסיטנ' עלה כלבינו לבנות בנייו בית הכנסת ולסנות הסרש והשכמנו בקשר אמיץ ובחרם חמור' בקבלה נמורה ליתן חצי מעשר שלוש שנים רצופים ולאסות אותם בסלפי על ידי הנזברי' מידי חדש בחדשו כאשר נחרת בשטר סבלה הנעשה ג'י הח"ר יצפלין מאינרא וכמעם שעברה עלין שנה תנומה שלא נתו לנו אפי' שווה פרוםה הו לנזברי' הו לשאר עולים שהוצרך ליתו והיה דוחה אותם הנבחרי' לכך בלד ושוב והיה במחשך מעשיו והאום רואה לאום והש' וגו' ופתע פתאו' אמר האומר ברח האיש וכל רכושו אשר אתו מהמדינ' והיה צעקה גדולה בעיר והיו מתלונני' ומתרגזי' עלינו ואמרו " הבעלי חובי שחשה שלהן מהמדינ' אין אמינ' בישר' וכאלה והיו מחרפי' ומגדפי' ובסכנ' גדולה היינו רובצים בית הואת מהצר ומבעלי חובי כי סצת מחברונ' היו משוחסי' זמו בהלוואות' ואותן משכו' הכל לקח עמו ואין אנו יודעי' ויכולי' להשיב חורפינו דבר והיה נעלם אותו האיש שלשה שבועו' מעינינו עד שנגלה לנו שנפל נחיתו' בעיר פאפנהיים ומיד גלינו לאוזו הערלי' ומיד שלחנו צרינו למה"ר מענליו במבלחינ' ורחומינ' וחסרינ' שלא נוכלו להמנות שעמד לנו ממנו מחסורינ' ומשאלותינ' לא יוכל מה"ר להשלים לנו כי היה באותו מקום בביתהון שבם הרשת הממואסת כל עץ לכן שמנו ידיני לנוי פי שחסר לנו כל כע' הרבי' אחת שלא פרע לנו עולים יותר משנתיי ואחת שלא שלם לנו שנדר בסיו לאל עליון אמירת גבוה' ואחת שסרץ בנו ושועלים הלכן בנו בדיבור ובמעשה כאשר נודע לבם שהששים מעלינו עדיינו ועורינ' הרוכוס כי תמיד אמר לנו אתם צריכין לפרוז מה שהרד לי אותו הודי ודדו וראו שלא פדל נכונ' בנו אותו האיש בכמה ענייני' כי רעו לכם חצי שנה כרם שעלה במחשבו (!) לנגוע בנו מעל ועשה במחשבתו הרצים וזה גרם לנו הכל ואנו שומעים מכנוה ארמאי' נוהמני' שחשה והוליך עמו משכונותיהן שתמדו מתם שתרכם הוו רב כזאת תשה והמשכיל יבין כדי לנקר מעלינו שמע דבר מלחליל וליסר שם אל ישרא' ותדברו על לבו להסביר פניהם הבעלי חובי' אולי יש תקוח לשאר' ישרא' בזה שאו ברכה מא' הש' ומאותו הנחתמי' והנקראי' בשמות' צעי' מונכ'

שמואל בר' ווסף ו"צ"ל הישים שלמה ב'הק'ר' יורה ז"צ"ל שמואל בר ווסף הכהן ז"צ"ל אברם כר' הוד' ג'ל ל מ יוסף בר שמואל הכהן "משה בר יצחק הלוי יצחק בר בניטן ז"צ"ל!

Str. St. A. G. U. P. 174 nr. 15. or. ch, undatiert Gedruckt und behandelt von Breblau: Zeitschrift für die Geschichte der Juden, Jahrg. 1891. (Elendu Ueberschung \* von Prof. Landauer.)

## · Uebersetzung.

Wir die Unterzeichneten thun zu wissen den freigebigen Reichen, den Gelehrten Israels, die die Finsterniß erleuchten, den rühmlichst Genannten unter den Einwohnern Straßburgs - Bekannten und Unbekannten - und Allen, die dieses unser Schreiben zu Gesicht bekommen, daß der Herzog dringend nach uns ge-5 schickt und uns gebeten hat, ihm (diese) unsere Zeilen zu schreiben, wie jener Mann Isak ha-Zarfati gegen ihn und uns gehandelt «Ihr wist wohl [- sagte er -] daß ich schlimm gegen Euch verfahren in der Calamität, in der Ihr um seinetwillen waret, denn ich hatte geglaubt, daß Ihr ihn bei seinem Verfahren unterstützt habt, bis ich zur Einsicht kam, daß er allein stand in seinem Frevel. [So sagte der Herzog]. Ihr aber wist, wie ein Jude für den andern verantwortlich ist, darum sind wir in 10 dem Netz verstrickt und darüber sind wir unglücklich und betrübt. Und was hat uns der Mann angethan! Er wohnte unter uns, war wie einer von uns, in Handel und Wandel und im Tragen der Stuatslast, in Freude und in Leid. Als wir nun in Ruhe und Frieden lebten, fasten wir den Entschluß, eine Synagoge zu bauen und ein Hekdesch zu erwerben. Wir thaten uns zusammen und machten uns in aller Form verbindlich, drei Jahre hintereinander die Halfte des Zehnten 15 her zu geben und allmonatlich in einer Büchse durch Schatzmeister einkassieren zu lassen, so wie das in einer von Rabbi Jäklin aus Eger aufgenommenen Urkunde niedergelegt ist. Kaum war ein Jahr voll zu Ende gegangen, so gab jener uns keinen Pfennig mehr, weder für die Schatzmeister noch auch für seine anderen schuldigen Abgaben, wies die, welche sie einzutreiben hutten, barsch zurück, «sein Thun war im Finstern, Der Mensch sieht den Menschen, Gott über etc. Plötzlich hieß es, der Mann 30 ist gestohen mit all dem Hab und Gut, das er aus dem Lande (als l'fand) hatte. Da gab es ein Jammern in der Stadt, man murrte und war gegen uns aufgebracht. Die Gläubiger aus dem Lande, deren Besitz er mitgenommen, sagten : « Der Jude hat nicht Treu und Glauben u. s. w. », schimpften und schmühten und wir schwebten damals in großer Gefahr, von seiten des Fürsten und der Gläubiger. Manche von uns waren Teilhaber bei seinen Leihgeschäften, er aber hatte alle jene Pfander mit sich genommen, und 25 wir hatten denen, die uns schmähten, nichts entgegen halten können. Drei Wochen war der Mann unsern Augen entrückt, bis wir in Erfahrung brachten, er sei in Pappenheim, Wir machten unsern christlichen Mitbürgern sofort davon Mitteilung und schickten gleich unsern Widersacher zu Rabbi Mänlin mit unserer Vollmacht (unter Angabe all' der) Noth und unermestlichen Verluste, die uns durch ihn eutstanden, aber unsere Verluste und unsere Forderungen konnte Rabbi Münlin nicht ersetzen, denn an so jenem Orte war die Gerichtsbarkeit in ihrer (der Christen) Gewalt. Darum legten wir die Hand auf den Mund, da uns alles entgeht: 1, er bezahlte kinger als zwei Jahre keine Abgaben, 2, er löste nicht ein, was er Gott gelobt. 3. er brach ein bei uns, Füchse fielen über uns in Rede und That, wie Ihr ja wißt, daß der Herzog unsern Schmuck und unsere Haut uns abgezogen, indem er fortwährend uns sagte: "The must zahlen, was jener Jude mir Schlimmes gethan." Also wist, das jener Mann nicht recht gegen 35 uns gehandelt in vieler Hinsicht, ja wißt, daß er ein halbes Jahr, bevor ihm der Gedanke gekommen, sich an uns zu vergreifen, schon Schlimmes geplant hat, das hat uns dies Alles gebracht und wir hören von vielen Nichtjuden, daß er ihre Pfänder mitgenommen, geringen und hohen Wertes. So hat der Mann gehandelt. Wir aber wollen jeden Schein der Entweihung seines heiligen Numens vermeiden, ihn vielmehr zu Ehren bringen, so sprechet dem Manne zu Herzen, daß er Rücksicht nehme auf die Glaubiger eviel-10 leicht gibt es Hoffnung für den Ueberrest von Israels und Ihr erhaltet dadurch Segen von Gott und von den Bewohnern Münchens, die sich hiemit namentlich unterzeichnen:

> Samuel Sohn von Josef dem Alten Salomo Sohn des Mürlyrers Juda Samuel Sohn des Josef ha-Cohen Abram Sohn von Hud' (—Jehuda) Josef Sohn von Samuel ha-Cohen Moses Sohn von Isak ha-Levi Isak Sohn von Benjamin.

43. Der Rat von Mainz an Frankfurt: billigt die kürzlich in Speier getroffene » Verabredung der Städteboten bezüglich eines gemeinsamen Zuges gegen alle Schädiger der Städte; gemäss der weiteren Verabredung, dass jede Stadt alle ühre Feinde den anderen Bundesstädten bekannt machen solle, werden Peter von Schweinheim und Diether von Grampurg genannt und ein Verzeichnis aller ihrer Helfer beigefügt. datum ipso die Symonis et lude. [1381] October 28.

Aus Frankf. St. A. Reg. b. Janssen II, nr. 5.

44. Worms bittet Straßburg im Hinweis auf den Beschluß des letzten Stadtetages zu Speier ihren Feinden Heinrich ein Bechingen, Contzeman Veder, Georg : Fetzer und Genossen ebenfalls Fehde anzusagen. 1381 October 30.

Unsern dienst bevor lieben frunde und eitgenoszen, als uwere der undern stette und ouch unsere frunde, die zu dem bunde gehorent itzunt bij ein zu Spir gewest sint und mit ein geratslacht haut umb einen gemeinen zog uff alle die, die die stete besunder oder samenthafft anegegriffen oder geschediget hant mid in unrecht getau. 10 habent, und die selben, uf die die stete erkant hant, die sollent sie den steten beschriben geben, nmb daz sich die stete mit widersagen gein in bewaren mogen, hant uns unsere [frunde], die wir do selbist zu Spir itzunt gehabt han davon obe gelegenheitt eigentliche und [ . . . . ] erzalt und darumb laszen wir uwer erber wisheid wiszen, daz uns daz wole gefellet und wollen auch dobii verbliben, auch lieben fronde laszen wir 😘 uch wiszen, daz Heinrich von Beckingen unser fint ist mit etwie viln sinen helfern. so ist Contzeman Veder von Soir auch unser fynt mit etwie vielen sinen helfern, die wir uch senden beschriben in eyme zedel verloszem in diesem miserin briefe, auch hat Georie Fetzer Heinrich von Beckingen unsern fynd enthalden mid hûset imd entheldet in noch uf syme hüse [ . . . . ], daruff unsere burgere sint gefurt gefangen, 20 geblochet, geschetzet und daz wie (?) auch dar [ . . . ] ist würden in den dingen, daz wir nusmit mit ime zuschaffen hatten und hat uns [. . . . ] unrecht daran getan, als wir uns des uf unsere eide in unserm rate erkant haben, auch haben wir geseszen in unserm rade und hau uns uf unsere eide erkant, daz uns der vorgenante Heinrich von Beckingen und auch Contzeman Veder obgenant unrecht dunt und # widerrecht kriegent, darumb manen wir nch mit diesem auserm brife und meinen und begern an uch, daz ir dem vorgeschriben Heinrich von Beckingen und sinen helfern und auch Georien Fetzer widersagent, als man von Spir gescheiden ist als ir datum feria quarta ante festum omnium sanctorum anno 81. wole wiszend. und schribent diz den von Obernehenheim und den von Sletzstad, datum ut supra. 30

Bürgermeistere und rat zu Wormz.

[In verso] Erbern wisen und forsichtigen Inten dem meistere und dem rate zu Straszbürg unsern lieben frunden und eitgenoszen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. in v. impr. del.

 Schlettstadt und Oberehnheim verbünden sich mit den acht rheinischen so Städten: Mainz, Strassburg, Worms, Speier, Frankfurt, Hagenau, Weissenburg,

<sup>1</sup> Der Zettel fehlt in dem Briefe.

Pfedersheim und dadurch auch mit den schwäbischen Städten. Die Hülfe Schlettstadts zur grossen Summe soll 8, zur kleinen 4 Glefen, die Oberehmheims 4 bezüglich 2 Glefen betragen.

> St. A. Speier. nr. 607. or. mb. c. sig. pend. del. Gedruckt: Boos, Wormser Urkb. II nr. 802. Gedruckt: Schaab. II nr. 209. nach dem Org. in Speier. Reaest: Vischer, Forsch. II. nr. 170.

46. Herzog Stephan (III) dankt Straßburg für die Festnahme des Juden Isaak und bittet die Herausgabe der entwendeten Sachen und die Bestrafung zu veranlassen. München 1381 October 31.

> Stephan von gots gnaden pfallentzgraf bei Rein und hertzog in Bairn etc.

Unsern gunstlichen gruz und allez gut bevor. lieben besundern, ewren brief über daz und wir ew verschriben heten von Ysak dez juden wegen haben wir 15 wol vernomen und danken ew, daz ir den also bestellt habet. und wann unsern armen lauten als verr ist, zu ew hin auf dem juden und iren elaynaten und pfanden nach zu chomen, so biten wir ewr lieb, als ew auch unser getrewen dy burger von München verschriben und gepeten haben, daz ir schaffen wellend mit . . dem juden, daz er die klaynat und pfand, dy er hellich und haimlich hin gefüeret 20 hat, antwurtte her zh uns in ein nahen, gein Auspurg oder in ein ander dez reichs stat, dy unser arm laut erlangen mugen, oder doch gein Pappenhayn, da wir in dez ersten erforscht heten und uns dannan flühtig ward, und daz er den unsern irew claynat, di im nicht stend, widergeb, welhi im aber zu pfand sind, daz er die zu lösen geb umb als vil geltz, als si im zu den zeiten schuldig waren, da er in daz ir enpfürt hat, wann ewr weishait wol versten kan, daz den unsern und auch uns ungütlichen geschäch, solt seit der zeit her schaden auf si gegangen sein, und si irew pfant gern gelöst hieten, mähten si die erlanget haben, auch biten wir ewr weishait mit allem fleizz, daz ir uns den juden haizzt wider geben einen silbreinen hafen, der unsrer lieben frawn und gemaheln sälig gewesen ist 30 und einen zwiflachen silbreinen grozzen kopf, der unsers brüder hertzog Johannsen ist, dy derselb jud uns auch verstolen hingefüeret hat, und wir noch unser gemahel noch brüder im dieselben claynat nye versetzet haben, und war uns der jud als ferr niht, so wolden wir und dy unsern im gern mit dem rehten darumb nach kommen, wie wir solden. wir getrawen aber wol ewrr liebin und weishait, ir 25 straffet und bezzert den juden selber darumb, daz er uns und ew ein sölich missetat wol gebezzert hab, und daz wir erchennen mugen, daz ew laid sei, daz er als grözlich wider uns getan hat. geben zu München an aller heiligen abend anno domini 1381.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 174. fasc. 15. or, ch. lit. cl. 1 Gedr. Breßlau, Ztschr. f. d. Gesch. d. Juden. Jahrg. 1891.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenda: Hersog Stephan an Strassburg beglaubigt seinen Schenken Berthold als Gesandten in Sachen des Juden Isaak. geben zu München an aller heiligen abend anno 81. (October 31.)

- 47. Aufzeichnung über eine Städtebotenverhandlung mit den Vertretern von Worms.

  Speier [1381 Ende October].
- [1] Man soll einen geneinen Zug unternehmen gegen alle, welche die Städte einzeln oder zusammen geschädigt haben. Jede Stadt soll ihre Feinde dem Bunde namhaft machen. [2] Jede Stadt soll soviel Gleven zu dem Bunde stellen, als a sie früher den schwäbischen Städten zu sehicken hatte. Der Sammelort soll Worms sein. [3] Sollen die schwäbischen Städten gemahnt werden, mit 218 Glefen und den bei ihnen weilenden 100 rheinischen Glefen nach Worms zu kommen. [4] Den schwäbischen Städten soll die Liste derjenigen mitgefeilt werden, welchen sie Widersagebriefe zu senden haben. Diese sind von Montag nach Allerheiligen 16 (November 4) zu daftren.

Darunter steht: (Ferhandelt) mit den von Worms von hern Trüschels wegen. 

Str. 8t. 4. G. U. P. 4849 b. fasc. XI. cone ch. (Zettel.)

48. Cuntze Bocke, der Meister und der Rat von Straßburg thun kund, daß jeder, der gegen die schwäbischen Städte diene, auch ihr Feind sei.

1381 November 9.

Allen herren, dieustlåten, rittern und edelknehten, den dirre unser offen brief gezöget wirt, embieten wir Cantze Bocke der meister und der rat von Strazburg unsern dienst und waz wir gûtes vermûgent, und lant úch wiszen, daz die stette Mentze, Franckenfurt, Spire, Worms, Phedersheim, Hagenowe, Sletzstat, Obern 20 Ehenheim, Wiszenburg und onch darzů die swebeschen stette, die den bunt miteinander haltent, und ouch wir züsamen verbunden sint und darumbe und ouch wande mis viirkomen ist, daz die selben swebeschen stette zu velde gezogen sint uf den edeln herren grafe Eberharten von Wirtenberg den alten, Heintzen von Dorrenbuch, Henselin von Cronheim, Eherhart Leschen, uf den Speten und af 25 andere ire vigende, so kûndent wir úch in truwen, daz ir uf die selben swebeschen stette unser eitgenoszen nit dienent noch helffent umbe daz, das wir nit gegen úch tin mitszent, alse ire und unser verbúntmisze bewiset, were es, obe ir uf sie diendent oder iemanne beholffen gegen in werent, dis verkûndent wir ûch umbe daz selbe vorhin zů versehende und daz ir neh da bi merkent, daz uns nit 30 lieb were, soltent ir von uwers dienstes wegen in schaden von derselben stette und unserre verbûntnûsze wegen komen. datum sabbato proximo ante diem sancti Martini episcopi anno domini 1381.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168. fasc. 2. or, mb. lit. pat. c. sig. impr. del.

49. König Wenzel an Strassburg sendet dem Bischof Conrad von Lübeck «unsere 35 meynunge von wegen des gemeynen friedes mit euch zu reden genezlichen under-

<sup>1</sup> Vrgl. für die Datierung nr. 53, Urk. der Stadt Worms vom 23. December 1381.

weyset» und bittet ihm volles Vertrauen zu schenken. geben zu Prage am suntage für send Elysabethen unser reiche des behemischen in dem 19 des romischen in dem 6 jare. Prag 1381 November 17.

> Str. St. A. AA 107 nr. 35. or. ch. lit. cl. Gedr. i. Auszug, D. R. A. I. pg. 328 not 1.

50. Graf Ulrich von Würtemberg schreibt an Speier und den dortigen Städtetag, um sich dagegen zu verwahren, daß er als ein Feind der rheinischen und schwäbischen Städte gelte. Stuttgurt 1381 December 5.

Wir grave Eberhart von Wyrtenberg embieten den erbern wisen Inten dem buro germeister und dem rate gemeinlichen ze Spyr und allen andern des richs stetden. als sie itzünt zu Spir by enander sint, unsern grus und allez güt, uns ist geseit, ir wollent uff uns ziehen von der swebischen stetde wegen, laszen wir neh wiszen, daz wir nyt wiszen, daz wir fitzit mit den zu schaffen habeut, denn daz sie unserm herren von Osterrich, des diener wir syn, etwievil nnredelicher stücke ab 15 uns elaget hant, die er uns verschriben gesant hat. nu stat unsers herren von Osterrich und der stetde p\u00fant geneynander, waz sie an unsers herren von Osterrich dienere zu sprechen hant, da sollent sie eynen gemeynen man nemen uszer unsers herren von Osterrich rat und daz hant sie getan, und daruff so wollen wir und nnsere dienere gern zu dem rehten komen nach des pundes sage, wan sie daz-20 selbe gevordert haut, darumbe so getruwen wir neh wol, daz ir daruber niht uff ims ziehent noch nieman uff uns lihent widerrehtz, wan wir ungern uff uch ziehen noch nyeman uff uch liben wolten widerrehtz, nwer verschriben antwurte lant uns wider wiszen. geben ze Stuggarthen an sant Niclans abent anno 81.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc, VII. cop. chart, mit Versendungsfalten.

51. Die schwähischen Bundesstädte auf dem Städtetage zu Dinkelsbühl an die rheinischen Bundesstädte: sie hätten die geforderten Glefen nicht schicken können, weit die Gesellschaft von St. Georg den Frieden, welchen sie wegen des Königs Wenzel und der Herzäge von Baiern und Oesterreich mit derselben aufgerichtet, wieder abgesagt hätte und zugleich viele Mitglieder der Löwengesellschaft mit St. 30 Wilhelm ihre Feinde geworden seien. Sie wollten aber nach beendigtem Kriege die vertragsmässigen Glefen schicken und bäten um Förderung ihrer Sachen. Dinkelsbühl Mittwoch vor S. Lucien.

Aus. d. Frankf. Stadt A. - Reg b. Janssen I nr. 9.

52. Herzog Johann von Lothringen an Strassburg: teilt mit, dass er der Gesellsschaft mit dem Löwen, infolge der Briefe, die die Stadt Strassburg an diese geschickt, geraten habe, nach Gelübden und Eiden zu verfahren und dass er selbst als Hanptmann

dieser Gesellschaft darmach verfahren wolle, besonders seines Schwagers des Grafen Eberhard von Wirtemberg wegen. datum ferta quinta post concept. Marie anno 1381. 1381 December 12.

Aus dem Frankf, St. A. - Rea, bei Janssen I nr. 6

53. Die Stadt Worms that kund, dass sie eine Sühne vermittelt habe zwischen den Strassburgern, unsern eitgenoszen allen uren bürgern und allen iren helffern dienern und den yren, uzgenomen junghere Johanse hern zu Liechtenberg, und ztwischen dem strengen frommen ritter hern Träscheln von Wachindein allen sinen erben etc. und allen schaden misschellunge und ansprache und mit namen umbe des vorgenanten hern Träschels teil der vesten Botenborg und aller zügehörde.

Trüschel gelobt die Sühne zu halten und hat den Rat zu Worms gebeten, das Stadtsiegel anzuhäugen.

gegebin an dem ersten mentage nach sant Thomanistage des heitigen zwelf botten in dem jare do man zalte . . . drutzehenhundert jare achtzig und ein jare 1381 December 23. is

> Str. St. A. G. U. P. lad. 166, nr. 57, or, mb. lit pat. c. 2 sig. pend. quorum 1 (Worms.) mut. Diese Urkd. fehlt bei Boos, Worms. Urkb.

Strassburg 1381 December 23.

In gotz namen amen, allen den, die disen brief ausehent oder horent lesen, si kunt geton, das in dem jore do man zalte von Cristus gebürte drützehenhundert ahtzig und ein jor in der vierden indicien und in dem vierden jore des babestûmes des aller heiligesten vatter und herren hern . Urban . babest der sehste # an dem drú mid zwentzigesten tage des monotz, den man nennet ze latin december. in gegenwurtikeit mins offen schribers und der gezüge, die hie undenan geschriben stont, die dar zu sunderliche gebetten und berüffet wurdent, in dem crützegang zu dem Wilhelmere in Krutenowe ze Straszburg, do kam jungher flügelin Schöp ein edelknecht von Straszburg, unde swor einen gestabten eit zå den heilgen, daz er ze do by wer gesin, do her Johans der Wiszorn, ein ritter von Straszburg, selbeander eins obendes, als man ze naht geszen hette bi licht und als men anderwerben nach naht imbes zeren wolte, koment in das dorf ze llekirche in Girstingers stübe des wurtes, do her Johans Erbe selge, ein ritter von Straszburg, inne saz, als der selbe her Johans Erbe do ze naht geszen hette und zeren wolte mit den andern as gesellen, die och da saszent unde mit den so der Wiszorn zu der stüben inträt, do erkante jungherre Húgelin den Wiszorn mit, do stach der Wiszorn in hern Johans Erben, und do der Wiszorn also stach in hern Johans Erben, daz do her Johans Erbe schrie unde sprach: was zistů mich, ich sieher dir doch, unde daz do der Wiszorn spreche zû hern Johans Erben: sicherstů denne, daz do her Johans 40

Erbe entwurte: ich sicher. unde do der Wiszorn us der ståben trat, do erkante jungher Hügelin ersten, daz es der Wiszorn was. der selbe jungher Hügelin der sprach öch bi dem eide, den er gesworn do hette, daz er nút wol wuste vor wor, ebe die zwen hünderste stiche, die der Wiszorn hern Johans Erben gap, ebe sû geschehent vor oder nach der sicherheit. doch so sprach jungher Hügelin, das er horte do zemol von hern Johans Erben, daz der selbe her Johans Erbe spreche: mir ist vil lieber der Wiszorn habe mir dis geton, wenn daz ich es yme geton hette. hie by als do jungher Hügelin gesworn unde geseit hät, worent die erbern brüder Bertsche, ein priester und conventbrüder des closters zü dem Wilhelmer vorgen. und jungher Reinbolt Hüffel der alte, ein edelknecht zü Straszburg, in gezügesz wisze darzü gebetten sunderlinge unde berüfft.

Und ich Walram von dem Bosch, Ludiger bystum, wonende ze Straszburg von keyserlicher gewalt ein offener schriber by den dingen, alz da vor von jungherre Hügelin obgen, verschriben stont, gewesen gesehen und gehört habe mit den erbern gezügen, die obengeschriben sint darumbe so hab ich min gewöulich zeiehen vor an disen brief gesetzet ze gezügnisse der selben dingen, die obenan von jungherre Hügelin egenant geschriben stont.

Str. St. A. V. C. G. B. 28 nr. 30, or. mb. lit. pat. mit dem Handzeichen des Schreibers.

55. König Wenzel an Straßburg: dankt für die Befreiung des Gregorius von Wandersleben aus der Gefangenschaft Bischof Friedrichs von Straßburg und bittet nun auch dafür zu sorgen, daß ihn der Bischof der abgenommenen Eide entlasse.

Prag 1381 December 27.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig czu allen czeiten merer des reiches und kunig ezu Beheim embieten unsern lieben und bisundern getreuwen den 25 meistern, ammeistere und dem rate czu Straszburg unsere gnade und alles gut. lieben und bisundern getreuwen, also Friderich, bischoff czu Straszburg, bie uch in der stat czu Straszburg unsern lieben andechtigen Gregorium von Wandisleibin, unsers lieben andechtigen Wolfartes von Grenfels, bischoffes ezu Basil, in geistlichen sachen vicarium, in unserre botschaft und dinste frevelich gevangen und in 30 eysen geslossen hat, daran er unsere kunigliche wirdikeit geuneret und gesmehet hat, also er auch an andern sachen me getan hat, also wir ym des doch nicht getreuwet hetten, hat uns derselbe Gregorius unser diener gerümet, daz ir czu eren der heiligen kirchen und unser kuniglicher wirdikeit uch in den sachen czűmale togentlichen bewiset habit und yn aus der gevengnisse ledig und loes gemachet habit, daran ir uns eyne sulche behegelikeit getan habit, die wir kegen úch und die uwern gnedicklich bedencken wollen, darober ist uns vorkommen, daz derselbe Gregorius unser diener von derselben gevengnisse wegen dem byschoffe und dem (sic) seinen eyde getan habe und brieve ober sich geben habe, dorumb begern wir von uch, sind dem mal daz uns die unere und smachheit an unserm diener bie uch in der 40 stat czu Straszburg an unserm dinste derbotten ist, daz ir den bisschof underwiset und mit ym auch ernstlich von unsern wegen redet, daz er Gregorium VI.

unsern diener ledig und loez sage und alle eyde mid brieve vor sich und alle die synen abe tue und yn der ledig sage, also wir yn auch in unsern brieven vorschrieben haben. wan wisset, daz wir yn und den synen in allen sachen, die sie ezh ym ezu sprechene haben ezu den rechten stellen und halten wollen. und bewiset ach in dissem sachen, also wir uch bisundern wol getreuwen. daz wolle wir kegen uch guedicklich bedenken. geben ezu Prage an sand Johannistage des ewangelisten unser reiche des behemischen in dem 19 und des romischen in dem 6 jaren.

Per dom, cancellarium Martinus scolasticus.

Str. St. A. AA. 107, nr. 17. or. mb. lit. pat. c. sig. in v. impr.

## Aufzeichnung über die Preise von Wildpret und Geflügel im Jahre 1381. Vogeler und gremper. 1381.

Zå dem ersten so söllent sú geben den besten antvogel umbe 10 den. — it. eine glute und eine deind zå 4 den. — it. die rotbeinlein zå 3 den. — eine wildegans nunb 14 den., einen vasanthan mmb 16 den., ein vasanthän umb 4 den., ein rot velthån umb 9 den., ein gro velthån umb 7 den., ein is basen mit dem balge umb 18 den., ein basenvleisch anb 16 den., den besten kappen umb 1 sol., eine alte heune um 10 den., it. eine junge húrige henne umb 8 den. — item eine zame gemeste gans, die do bereit ist, die sol man geben von ostern untze sante Michels tage umb 16 den. die beste und von sante Michelstage uncze vastnaht umb 1 sol., it. ein zame ente umb 8 den. — \*\*

Hegel, Königshof. Gedr. 11, 1011. aus dem [nicht mehr vorhandenen] «Heimlich Buch» fol. 44 b.

## 57. Meister und Rat von Strassburg an den Ritter Johann von Thann: verwenden sich für Frau von Ochsenstein, ihre Bürgerin. [1381.]<sup>1</sup>

Wir Johans Schill der meister und der rat von Strazburg embieten dem erbern ritter hern Johansen von Than als lieb und güt, alse ir uns enboten hant
von jungfrowe Menen wegen von Ohsenstein unserre burgerine, da süllent ir wissen,
daz wir sie darmube vür uns besantent, und sprichet, daz ir hern Rüdolf seligen
von Ohsenstein iren brüder von dez schaden wegen, den er üch und uwern
liten zü Burlebach getän solte haben, gebütent vür die nüne dez lantfriden gegen 30
Spire, und het vor uns erberlich mit biderben lüten erzüget, die vor uns darmube
swürent an den heiligen, daz der vorgenante herr Rüdolf vor den nünen mit
urteile ledig wart geseit von der vorgenanten getete und nwerre ansprache wegen.
nü bittent üch darumbe ernstlich, daz ir uwere vorderunge gegen der egenanten
unserre burgerin ablassent und ir noch iren lüten keinen sehaden tünt und \*nich hie mit lassent
went, daz ir uns noch ir harüber keinen sehaden tünt und \*nich hie mit lassent

<sup>1</sup> Johans Schilt war Meister 1369, 1372-1381.

begnügen, und laut uns har umbe nwere entwürte wider wissen, daz wir uns darnach künnent gerihten.

Str. St. A. AA, 118. or. mb. ohne Siegelspuren.

58. Meister und Rat von Straßburg bezeugen dem bisherigen städtischen Amts mann Burckart Meyger bei seinem Ausscheiden ihre volle Zufriedenheit.

1382 Januar 4.

Wir Cüntze Bock ect. kündent menglichem mit disent briefe, alse Burckart Meyger von Erstheim unser burger lange zit und vil jare unser und der vorgenanten unserre stette amptman gewesen ist und er aber nå dazselbe ampt von sines libes notdurft 10 wegen ufgegeben het, daz also derselbe Burckart Meyger uns redeliche und getruweliche verrechent und gentzliche volletän het von allem dem güte, wie daz genant ist, daz er von unsern und unserre stette wegen ingenomen und uzgegeben het, in welhen weg daz sie, untze uf disen hútigen dag, alse die date diz briefes beseit, und sagent och wir mit disem briefe vur uns und alle unsere nächkomen 15 der vorgenanten unserre stette zå Strazburg ledig und quit gentzliche den vorgenanten Burckart Meyger und alle sine erben von alles dezselben gütes wegen, wie daz genant ist, daz er von unsern und unserre stette wegen ingenomen und uzgegeben het, in welhen weg daz sie, untze uf disen selben hûtigen dag, alse die date diz briefes beseit, und daz wir noch alle unsere nächkomen der vorgemanten unserre stette zå Strazburg darumbe niemer anspråche noch vorderunge an denselben Burckart Meyger und an alle sine erben gehaben süllent mit gerihte. noch åne gerihte in denheinen weg ån alle geverde, und dez zu einem urkunde, so ist unserre stette ingesigel an disen brief gehencket. der wart gegeben an dem ersten samestdage vor sant Erhartz dage dez heiligen bischofes in dem jare etc. 25 ahtzig und zwei jare.

Str., St. A. Stdtord. Bd. 21, fol, 186 b. conc.

 Ratsbeschluß über die Wiederwahl der Meister und Ammeister nach dreijährigem Zwischenraum und Festsetzung ihrer Einkünfte.
 1382 Januar 6.

Unser herren meister und rat, schöffel und annam sint übereinkomen, das nach dem jare, so einre ein meister oder annammeister gewesen ist und abe ist gegangen, er in drien gantzen jaren darnach nit anderwarbe noch e zü meister noch zu anmanmeister gekosen noch gemachet sol werden än alle geverde", und das man ouch ieglichem under den vier meistern, die ieglichs jares zu meistern gekost und gemachet werdent, sol geben von unserre stette wegen das vierteil jares zu us, so ieglicher meister rihtet, und nit virbaz alle wochen ein pfunt Strazburger pfennige zu stüre zu sinem kosten zu den fünf pfunden, die man ieglichem meister

 a) an alle geverde sbergeschrieben, danne an dem vierden jare ausgestricken, weil oben: er in drien gantzen jaren darnach eingefügt ist. jares von des rates wegen git, und sol man einem iegliehen ammanmeister, der ein ammanmeister gemachet und gekoset wirt, geben alle wochen "dazselbe jar uz von der stette wegen ein pfunde Strazburger pfennige ouch zå simem kosten zå stüre und och zå den fånf pfunden, die man ime jares von des rates wegen git nud sullent öch darzä ulle jare den meistern und den animanmeistern ire gefelle söch werden, alse sie in untze har gefallen und worden sint ån alle geverde, und sol öch der nuwe rat alle jare darnäch, so er gekosen ist, sweren uf der pfaltzen an dem nehsten sunnendage näch sant Erhartz tage und sol man öch in den nehsten ahte tagen näch demselben sunnendage, alse der rat uf der pfaltzen gesworn het, vor dem munster sweren. actum feria secunda proxima unte diem saneti Erhartd episcopi anno domini 1382.

Str. St. A. Stadtord. Bd. 21 fol. 186, Protokoll-Concept mit victon Streichungen und Verbesserungen.

60. Swartz Götze von Grostein der meister und der rat von Straszburg widersagen Henne Stæsse von Cleberg durch der von Franckenfurt unserre eitgenoszen is willen. datum feria tertia proxima ante diem seti Anthonii confessoris anno 1382.

1382 Januar 14.

Frankf, St. A. Reichssach. Art. 127 c. or. mb. l. pat. c. sig. in v. del. Ebenda Absagen an Claus von Reddilnheim und Johann Thymen von Langenauwe

61. Straßburg an Speier: giebt seine volle Zustimmung zu dem auf dem letzten w Tage zu Oppenheim vorgeschlagenen und verhandelten Bündnis der Städte mit den Fürsten und will zum Abschluß desselben Boten mit ganzer Vollmacht auf einen neuen Oppenheimer Tag senden.

Den erbern bescheiden unsern sundern gäten frunden, dem burgermeister und dem rate zā Spire embieten wir Swartz Götze von Grostein der meister und der zat von Strazburg unsern dienst. lichen fründe, alse inwere der andern stette unserre eitgenoszen und onch innsere erbern botten zā tage gewesen sint zā Oppenheim und geretde hant von einre verbüntnösze wegen mit den försten und herren, der erbern botten ouch in dem selben tage warent uf zā nenmende und zā machende, also hant uns die selben unsere erbern botten wol geseit, wie man von demselben stage gescheiden ist und daz ieglicher stette erbern botten eine nottel und bezeichenunge der meinungen, alse man abla darumbe von enander gescheiden ist, irre stat widerunbe bräht haben, sich darumbe zā bedenckende und das man dar umbe widerunbe zā tage sin sol zā Oppenheim uf den nehsten sunnentag vor den

a) Gestricken: [und auch nit me und soft man ôch alle jare darnach, so ein nawer rat gekosen iest, 35 sweem vor dem munster an sant Erhartz tage der heitigen bischofes und nit vor noch nach, danne alle jare eben an dem sethen sant Erhartz tage an sile geverde.] b) Gestricken: alle [jare von dem ungelte] der setute wegen [hundert pfunde und vier pfunde]. c) Gestricken: alle [jare von dem ungelte] der setute wegen [hundert pfunde und vier pfunde]. c) Gestricken: alle [jare von dem ungelte] der setute Erhartes tag der einen sonnettag gefele, soot man an den nebsten sunnentage nach demselben sunneutage, uf den sant Erhartes tag gevallen ist, 40 vor dem m\u00fcmster averen non alle geverede.]

sunnentage Letare zu mitterfasten, der nu zu nehste komet, und darumbe so Marz 9. kûndent wir úch, daz wir ûber die selbe nottel und bezeichenunge geseszen sint und zů rate sint worden, das uns dieselbe nottel und bezeichenunge wol gevellet und uns ouch wol ză sinne ist, den bunt mit den fürsten und herren in dieselbe wise uf z
 ü nemende, und daz wir ouch darumbe unsere erbern botten mit vollem gewalte uf den vorgenanten nehsten sunnendag vor mitterfasten uf dem tage zu Oppenheim haben wellent, es zu vollendende und ouch andere stücke mit üch und den andern unsern eitgenoszen zå besorgende, die danne zå der selben verbûntnûsze nútzelich und notdurftig sint, und darumbe so verkûndent ouch ir dis also vûrbaz 10 uwern und unsern eitgenoszen den von Mentze, Worms und Franckenfurt und mit namen dar zu den swebeschen stetten, die uwer und unsere eitgenoszen sint. und sendent ir den swebeschen stetten dar mit eine abegeschrift der selben notteln, die uwere erbern botten och von dem vorgenanten tage zu Oppenheim broht hant, und verkundent in, daz sie ire erbern botten ouch mit vollem gewalte dar umbe 15 habent uf dem tage zu Oppenheim uf den nehsten sunnentag vor mitterfasten, daz duncket uns nútzlich und gůt sin. datum feria quarta proxima ante diem festi purificationis beate virginis Marie anno etc. 82.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc. VII. conc. des an Speier abgesandten Briefes.

62. Bischof Friedrich von Straßburg trifft mit dem Burggrafen ein Uebereinvo kommen bezüglich des Zolles.

1382 Februar 21.

Wir Friderich von gots gnaden bischof zu Straszburg tun kunt mit disem brief allen den, die in ansehent oder horent lesen nu oder hienach, das wir mit willen wissen und gehelle der erwurdigen herren des dechans und des capitels der hoben stift zu Straszburg einhelliglich ubereinkomen sint mit unserm burggrav hern Johansen 25 von Mulnheim, ein ritter zu Straszborg, von des zolles wegen, der da horet zu dem burggraven ampt, den ein zoller, den ein burggrave zu Straszburg satte, gesament hette von sinen wegen all jor in dise wise, also hienach geschriben stat. das ist also das der selb clein zoll hinanfur me bliben sol by dem grossen zoll, den wir hant in der statt zu Straszburg, und sollent wir und unser nachkomen dem burg-30 graven hern Johansen von Mulnheim, oder were den zu male burggrave ist, geben alle jar zu veder fronvasten funf pfunt Straszburger pfennig uff den sambstag in der fronvasten, das ist zu dem jar zwentzig pfunt und soll das ein yeglich zoller, der dan ist oder wurt, geloben by siner truwen an eins eides statt on allen verzog und on all hindernusz zu gebende und sollent wir und unser nochkomen ouch 35 eynen yedlichen zoller, der den zoller ist oder wurt, solich haben, das er es gelobe zu gebende und es ouch halte, und wer es, das es nut geschee und nit gehalten wurde, so mag der vorgen. burggrafe, oder wer dan zu mole burggrave ist, den zol nemen und liben, wem er wil on unser und mengelichs widderrede und irrung on alle geverde. es ist ouch beret, das der vorgen. herr Johannsz von 40 Mulnheim, der burggrave, oder were den burggrave ist, sol bliben by allen rechten

und gewonheit, die eyn veglich burggrave hette und gehebet hette von allen den zunften und antwercken, die under eynem burggraven gehorent von unsern wegen. wie die genant sint, eyn yeglich burggrave sol auch bliben by dem gelute zolle, also es harkommen ist. er sol auch bliben by dem eymer und by dem zolle von den oleye luten, er sol anch bliben sust by allen andern rechten, die er von > mus und von unsere stift het, und also es harkommen ist von allen antwercken uszgenommen des cleynen zolles, also dovor geschriben stot, den ein underzoller sament und gesament het, also es harkomen ist und aller dirre vorgeschriben ding zu urkunt hant wir der vorgenant Friderich bischoff zu Straszburg umser eygen ingesigel geton hencken an disen brief und wir Johanns von Ochsenstein o dechan und das capitel der egenanten stift zu Straszburg bekennent uns, das alle vorgeschriben ding mit onserm guten willen, gunst und gehelle gescheen sint, und des zu urkunt hant wir des egenanten capitels ingesigel zu unsers egen, herrn von Straszburg ingesigel gehenckt an disen brief. der wart gegeben un dem nechsten fritag vor sanct Mathis tag des heiligen zwelfbotten in dem jor do man n zalt von gots gepurt dryzehenhundert achtzig und zwei jar, dirre brief sint dry gelich und blibet der eine by uns Frideriche bischof zu Straszburg und der ander by dem capitel und der drite by dem burggraven da vorgenant.

> Str. Bez. A. G. 3464. Kopialbuch. Die Richtigkeit der Abschrift wird durch einen Notar beglaubigt; nach dessen Beischrift fehlt das Kapitelsiegel.

63. Bürgermeister und Rat von Mains an Straßburg in Angelegenheiten der Bundesabrechnung. [1382 (?) Mürz 3.]

Lieben frunde und eitgenoszen, als uwere und andere uwere und unsere eitgenoszen der stette frûnde des bundes an dem Ryne, die zû nehste zû Spire bi enander gewesen sint, uwern und unsern eitgenoszen den von Worms und uch s uns befolhen haut, daz die von Worms ire fründe zu uns gen Mentze schicken solten und dieselben ire fründe mit ausern fründen, die wir darzü schicken solten, zü den juden, umbe die sie ahtehundert und fünftzehenden halben güldin zü schaden genomen habent von der vier gros wegen ires zolles dez ersten jares zů Manheim, und das dieselben der von Worms frunde und ouch die unsern mit 10 den juden rechenetent und züsamen slägent hüptgüt und schaden an eine. und was danne jeder stat unsers bundes darzñ nach margzal gebûrte zû gebeude, daz soltent wir in ieglicher stat verschriben ir anzal daran zu gebende, dar umbe laszent wir úch wiszen, das ûwere und unsere eitgenoszen der von Worms fründe uf hút darumbe bi uns gewesen sint und habent unsere frinde mit in mit den s inden umbe die vorgenante schulde und schaden gerechenet und züsamen geslagen, daz der summen ist eilf ehthe hundert guldin und 26 guldin, daran ieglicher stat unsers bumles an dem Ryne, uzgescheiden die von Worms und die von Spire, an der groszen summen der glefen jeglicher glefen drie guldin und 7 sol. alter heller gebûrt zû gebende, darumbe lieben frûnde so bestellent, daz ir von ø eglicher glefen der groszen sumen drie guldin und 7 sol. alter heller bi uns in

unser stat uf den sunnentag Letare, so nu nehste koment schickent und Morz 16. sendent, uf das man die jûden davon bezale und der sachs zu ende komme. welhe stat daz aber nit dete, waz sehaden dar after den andern stetten davon entstûnde, den wurde die stat den andern stetten abelegen, alse aueh die briefe haltent, die vormals darûber gegeben sint. ouch lieben frûnde stet uns noch etwie viel geltes usze von der zweier rechenunge wegen, die zu Spire geschehen sint, also die rechten briefe haltent, die zu Spire darûber gegeben sint. bittent wir úch fliszekliche, daz ir dieselben rechenbriefe ansehent und úch daruf ensinnent, und was ir darvon noch schuldig sint zu gebende, daz ir uns daz uf den vorgenanten sunnendag Letare gen Mentze schicken vellent, uf daz wir dest gerner tûn wellent, waz úch dienstlich uud lieb ist. datum feria secunda post Reminiscere.

Burgermeister und rate zu Mentze.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b, fasc. XI. cop. chart. coaev.

64. Ungenannter sehreibt an ungenannte Stadt, dass die in Wesel versamte melten Bischöfe von Köln, Trier, Mainz, Strassburg, die Herzöge von Lothringen und von Baiern, der Markgraf von Baden, die Grafen von Sponheim, Katzenellenbogen und Johann von Nassau sämmtlich wider den Bund der Reichsstädte seien. Datum Wesel 1382.
Wesel 1382 (nach März 7).

Reg. d. Markgr. v. Baden. nr. 1351. D. R. A. I, 336. anm. 2, Koch-Wille, Reg. d. Pfalzgr. 4437.

65. Landfrieden König Wenzels mit den drei geistlichen Kurfürsten und den beiden Pfalzgrafen Ruprecht dem älteren und dem jüngeren, mitbestimmt für die wetterauischen Städte: Wetzlar, Friedberg, Gelnhausen, sowie für die elsässischen Städte: Colmar, Mülhausen, Kaisersberg, Münster, Rosheim, Türkheim, Sulz auf 5 Jahre bis 1387 Juni 24. geben 1382 off den suntag als man singet Oculi... regn. boh. 19 rom. 6.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 c. fasc. 8. Gedruckt: Weizücker D. R. A. I, 337 nr. 191.

66. Hagenau an die sehwäbischen Bundesstädte: mahnt auf Grund ihres Bundes denen von Strassburg beraten und beholffen zu sein gegen Dietrich vom Huse, Probst zu Lutterbach, Johann und Hartung vom Huse, welche beiden den Strassburger Bürger Uelin von Berne sehwer geschädigt haben, und auf Freitag nach Ostern die -grosse zal glefen zu schicken. datum feria sexta proxima post April 11.

1382 Marz 21.

Str. St. A. AA. 118. cop. ch. coaev.

67. Swartz Götze von Grostein der Meister und der Rat von Strassburg an Frankfurt: mahnt auf Grund ihres Bündnisses um Hiilfe gegen Dietrich vom Huse, Probst zu Lautenbach, dessen Knechte den Strassburger Bürger Uelin von Berne

46

gefangen genommen haben. Die bündnissmässige Zahl Glefen soll am Freitag nach Ostern (April 11) in Strassburg sein. datum sabbato proximo post dominicam Letare anno 82.

Frankf. St. A. Copialb, VII n. fol. 24 nr. 59. cop. coace.
Ebenda: Von gleichem Datum gemeinsame Mahnung Straßburgs in derseiben Angelegenheit van Mainz, Worms, Speier, Frankfurt, Hagenau, Weißenburg, Pfeddersheim mit der Bitte, auch die schreibischen Bundesstidte zu mahnen.

68. Frankfurt mahnt die schwäbischen Städte auf Grund ihres Bündnisses, der Stadt Strässburg mit der grossen Smme Glefen gegen den Probst von Lautenbach beizustehen und ihre Hülfe zu Freitag nach Ostern (April 11.) gen Strass- wburg zu senden. datum feria quarta post aummiciationis Marie anno 1382.

1382 März 26.

Frankf. St. A. Copialb. VII a 24. cop conev.

69. Graf Heinrich zu Lützelstein an Strassburg: bittet um Glefen wegen der Fehde zwischen der Stadt Mainz und Hannemann vom Huse von Isenheim.

1382 [März].

Str. St. A. Regest nach einem alten Inventar des aufgelösten Bestandes van der Saul-Original nicht aufgefunden.

70. Straßburg schließt mit den Herren vom Hus einen Sühnevertrag, hanptsächlich wegen der Burg Wittenheim. Breinach 1382 April 15. \*\*

Von der stösse und missehelle wegen, so gewesen ist zwüschend den wisen and bescheiden dem meyster dem rat und den burgern gemeinlich der stat ze Strasburg und allen ihren helfern und dienern und allen den, die zu inne gehörend, einsit und her Dietrich vom Hus, probst ze Lutenbach. Heintzen sinez knehtez genant Ritter, her Hans Ülin vom Hus, Hartunge und Heinrichz, sinr sunen, her s Claus von dem Hus und her Hansen von dem Hus von Ysenhein und allen iren helfern und dienern und allen den, die zu in gehörend, andersit, die selben stösse her dan rurend von der obgenanten wegen her Dietriches vom Hus und Ritters sins knehtz, do von Wittenhein gewinnen wart, do ist menglichem ze wissend, daz si beide sit der selben stösse und missehelle mit einander früntlich und gutlich gar und gentzlichen versånt, geriht und gesliht sint ein luter gantzer sån und rihtigung umh alle die stüke, spenne und stösse, wie die genant sint, so si bede sit mit ein ander zu schaffen gehept hant uffen disen húttigen tag, alz dirre brief gegeben ist, es si von angriffe, gevangnússe, schatzung, brandez und nome wegen nnd sunderlingen von der vesti wegen Wittenhein, so her Hans Ülin vom Hus » an gewinnen ist und umb allen den kosten und schaden, so så bede sit dovon gehept hant, der selben stösse und missehelle su bedesit versunt und geriht sint luterlich und ewenclich.

Beide Parteien geloben bei ihren Eiden die Sühne zu halten. Es siegeln auf ihre Bitten Walther von der Dick, herre ze Spechsberg; Rüdolf von Hohenstein, vitztüm von Straszburg; Martin Malterer, Landvogt ze Elsatz und ze Brisgów dez hertzog Lúpoltz von Österich; burgermeister und rat ze Brisach. gegeben zu Brisach an dem nechsten zinstag nach usgender osterwochen in dem jor.... 1382.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 59. nr. 58 or. mb. lit. pat. c. 4 sig. pend.
Dorsusteermerk von nr. 58: Als den vom Huse die vestin Wittenheim angewonnen und
die asche gerihtet ist. a. 1382.

71. Hug Dútschman der Meister und der Röt zu Strassburg an Speier: teilen mit,

dass sie sich durch Vermittelung der Räte Herzog Leopolds von Oesterreich mit Dietrich vom Huse, Probst zu Lautenbach, völlig versöhnt baben und danken für des
somit überflüssig gewordene Hülfeleistung, um die sie gemahnt hatten. datum
sabbato proximo post quasimodo geniti anno 1382.

1382 April 19.

Frankf. St. A. Copialb. VII a. 27 cop. ch. coaev.

- 72. Gedenkbrief für einen in Speier abzuhaltenden Städtebotentag:
- die von Strazburg bant uzgeben von des bundes wegen 335 guldin und sollent her Peter Dernen bezalen.
  - 2) gedenkent ze redende von dem zolle alse von der von Mentze wegen.
- dass Ottemann von Ochsenstein sein Entschädigungsversprechen dem Schultze heissen von Oppenheim erfülle.
  - dass der Bund verlängert werde, damit viele Herren, Ritter u. s. w. demselben beitreten.
    - 5) gedenckent an die von Wurtenberg und an den von Hohenloch.
    - 6) dass Sigmund von Sponhein abgesagt werde.
  - 7) dass der Speierer Tag abgehalten werde von Dienstag früh in den «pfingstiurtagen» bis Mittwoch Abend.
  - 8) gedenkent an Tannenberg von dez gezoges wegen der tag sol sin am samstag nach dem pfingstag (Mai 30.)
  - 9) ob sich die Städteboten des Streites zwischen den Städten Speier, Worms und Frankfurt annehmen sollen.
  - 10) dass die Städteboten Vollmacht h\u00e4tten f\u00fcr die Massregeln, welche zu ergreifen w\u00e4ren: wenn die kurf\u00fcrsten den bunt mit den stetten n\u00e4t nfnemmen woltent.

[1382 ? April/Mai.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc. XI. conc. chart. (loser Zettel).

73. Bericht der Straßburger Feldhauptleute aus dem Lager vor Chatillon an den Stettmeister Hug Dütschmann über den Stand der Belagerung mit der Bitte um Verstärkung.\(^1\) 1382 Mai 14.

Unsern dienst bevor herre der meister, wir laszent uch wiszen, daz wir die vestin berantent an mendage zu naht umbe den ersten slof mit einre und Mai 12.

Vgl. Hegel, Königshof. 11, 807, wo unter der Ueberschrift: «Schetelo wart gewunnen» kurz Ursprung und Verlauf des Kriegszuges erzählt und die Zerstörung der Burg auf

driszig glefen und fündent onch Schetelau die vestin ungewarnet und daz laut mittenander und koment ouch vûr die vestin an zinstage, da es dagete mit dem huffen Mai 15. mitnander und hant ouch die vestin belegen und beseszen, und nach vesper zijt uff den selben dag, da kam der grefe von Lützelstem zå uns mit zwein und driszig spieszen und hant von dem brüschtal wol anderhalb hundert erber lüte, und kam der 3 gezüg und aller unser eost uff die mittewoche nach vespern und slahent unsern Mai 11. gezûg nff und bereytent in, daz wir an fritage frûge wôllent an die vestin mit dem gezäge und ouch mit eine stürme, wie daz geratet, daz enwiszent wir nit, wanne Mai 16. es eine herliche gûte vestin ist, und müszent sû dag und naht behûten an vier enden mit zwein hundert mannen, wanne so onch vier porten het, und wiszent 10 ouch, daz unser vigende alle dage nff dem velde smt zå rosze und zå fåsze und gerne in die vestin werent und bant die welde gefellet umbo Schetelan, daz wir truwent, daz sú nit darin mögent komen, und wiszent, daz nns dag noch naht niemer harnesch abe unserme halse komet, und wiszent, schichte uns der byschoff von Strazburg fünftzig spiesze und der lantvoget onch fünftzig und die von Wiszenburg, 15 von Hagenowe, von Sletzstat mid von Ehenheim driszig spieze, so truwetent wir wol mit der gotz helffe die vestin zu gewinnen in vierzehen dagen und mit uwerer helffe. Mai 17-18, und schickent uns daz volk untz samstag oder untz sunendag nå zå nebste dar umbe laszent úch ernst sin, wanne es úch und dem lande lit umbe alle uwer selde und ere, daz uns daz volk har in komet, wir laszent úch ouch wiszen, daz \* uns unser herre von Blanckenberg git win und brot und alle cost umbe unser gel dügentliche und die von Sarburg und daz lant gerwe, und darnube lieber berre, sit laszent úch ernst sin, daz wir da mögent bliben strites halb, wanne wir nit dannen koment, ir heiszent es uns danne, uwer verschriben entwurten laszent uns wider geben an dem nomen obende zå mitternaht. wiszen.

Von uns Walther Wahszicher, Johans Böckelin houbtman und Cünrat Armbrüster.

[In verso.]

Herrn Hug Dútscheman, stettemeister zu Strassburg

Str. St. A. G. U. P. lad. 22, fasc. 1, cop. ch. conev. Gedr.: Ebrard, Straßburgs Fehde mit Jean de Vergy. S. 4.

Pfingsten (Mai 25) datiert wird. — Unter den Bundesgenossen Straßburgs sind auch dort die Markgrafen von Baden genannt Vrgl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1359, Ueber die Preson Jean de Vergy vergleiche die von Hegel zum Teil nach Acten des Metzer Archies gegebenen Notizen. S. 808 Annerky Jean de Vergy ist Jean III. mit 33 dem Beinamen la laffre (diche Unterlippe). Er folgte minderjährig 1353 seinem Vater Heinrich II. als Herr von Fourens, Champlite, Blamont etc. und Seneschall von Burgund. Jean † 1318 war Marschall und Gouverneur von Burgund, vgl. Duchesne, hist. de la maison de Vergy. (Paris 1625), wo jedoch nichts über die Fehden mit Straßburg geagt ist.

74. Hans von Wetelsheim verzichtet für sich und seine Nachkommen auf alle Entschädigungsansprüche, die er wegen der Zerstörung von Burg und Dorf Wittenheim an die Straßburger erheben könne. 1382 Mai 14.

Ich Hans von Wetelsheim ein edelknecht tun kunt menglichem mit disem brief. 5 als die wisen bescheidenen der meister, der rat und die burgere gemeinlich der stat zů Strasburg und ir helfer und diener Wittenheim die vesti gewunnen und daz dorff dabei verbrant hant, daran und damitte su mich an etzlichen minen armen lûten daselbs geschediget hant, da vergihe ich, das ich mich für mich und alle mine erben und nachkomen und für mine armen lüte gegen den obgenanten von Strasbürg und gegen allen den iren helfern und dienern gemeinlich oder ir ieklichen besunder, die des krieges gewesen sint, und gegen allen iren nachkomen aller rehten vorderunge und ansprache, so ieh oder mine erben und nachkomen und mine armen lûte nu oder hernach hant oder haben môchten an si alle gemeinlich oder ir einen besunder oder me von der getote des invalds, des brandes und der name 15 wegen, wie daz beschehen ist, damitte ich oder mine armen lüte da geschediget sint, gar und gentzlich verzihe und begibe iemerme eweklich, das ich noch mine erben und nachkomen noch mine armen lute noch ieman anders von minen, miner erben und miner armen lûte wegen die obgenanten von Strasbûrg noch nieman von iren wegen darumbe niemanne angesprechen, bekümbern, gevangen, angriffen o noch in keinen weg weder heimlich noch öffenlich genötigen söllent, und daruf so sollent ouch si und alle ir belfere und dienere von mir und allen minen erben und ouch von minen armen lûten, für die ouch ich dise ding vertröst und versperith hinnanthin iemer eweklick quit, lidig und losz (sin), sid nu ich mich gegen inen harumbe aller rechten vorderunge und ansprache verzigen, begeben und s darumbe quit, lidig und losz geseit habe, das ich offenlich vergibe an diesem brief. und darumbe so verheiszen und geloben úch für mich und alle mine erben und nachkomen und ouch für mine armen lüte, die da geschediget sint, alle dise vor und nachgeschriben ding war und stete ze haltende, ze habende, gar und gentzlich ze vollefürende und hie wider niemer ze tünde, noch schaffen getan werden bi dem eide, so ich minen herren getan habe von miner lehen wegen ane alle geverde, har ûber ze einem waren urkûnde so habe ich der vorgenant Hans von Wetelsheim, ein edelknecht, min eigen ingesigel gehenckt au disen brief. der geben ist an dem nechsten mitwüchen vor dem uffartage des jares do man zalte von Crysti gebürte tusent drühundert achtzig und zwei jar.

> Str. St. A. G. U. P. lad, 54,58, or. mb. lit, pat. c. 1 sig. pend. Gleichlautende Sühn-Urkunden mit den betreffenden, meist gut erhaltenen Siegeln finden

- 1. Herman und Heinrich von Regisheim genannt Stusse. or. c. 2 sig. pend
- 2. Wilhelm, Heintzeman und Herman Waldener. or. c. 3 sig pend.
- Eppe und Friderich von Hadstat, Söhne C\u00e4ntzens, und Friderich, Alexius und Petermann von Hadstat, S\u00f6hne Eppens, or. c. 5 sig. pend. quor. 1 del.
- 4. Franz und Ulli Store. or. c. 2 sig. pend.
- 5, Peter von Eptingen. or. c. 1 sig. pend.
- 6. Kraft von Ongersheim. or. c. 1 sig. pend.
- 7. Heintzman, Wilhelm und Canrat von Hungerstein. or. c 3 sig pend. quor. 2 delaps.

8. Walher von Ongersheim. or. c. 1 sig. pend. delaps.

 Hetzel Nibelung ein edelkneht, und Ctare von Mörsperg, des erstern Schwester; letztere szegelt nicht, sondern erklärt ihres Bruders Siegel für sich verbindlich. or. c. 1 ssg. delaps.

75. Hug Dütschman der Meister und der Rat von Strassburg an Frankfurt: mahnen 3 um die vertragsmässig grösste Summe Glefent zum Somutag über 14 Tage nach Zabern (Juni I.) gegen Jean de Vergy, dessen Burg Chatillon man zu brechen beschlossen labe. datum subbato proximo post diem festi ascensionis anno 1382.

1382 Mai 17.

Frankfurt, St. A. Copialb. VII 9. fol. 26 nr. 66. cop. coace.

Vgl. Ebrard: Straßburgs Fehde mit Jean de Vergy. S. 6. dort auch erwähnt: ein gleich-lautender Muhibrief an Eslingen und die achvedischen Städte von gleichem Datum.

76. Frankfurt an die schwäbischen Städte: mahnt für Strassburg um vertragsmässige Hülfeleistung gegen Jean de Vergy. datum feria quinta ante Urbani anno 1382.

Frankfurt, St. A. Copialb. VII a 26 b nr. 67. cop, coaev.

1382 Mai 22. 1

77. Hug Dütschmannder Meister und der Rat von Straßburg an den Landvogt Martin Malterer wegen der von Hartung vom Huse gefangenen Juden.

1382 Mai 23.

Wir Hug Tütschman der meister und der rat von Strazburg embieten dem 2 erbern fromen ritter hern Martin Malterer, dem lantvogte, was wir gåtes vermûgent. alse ir uns widerumbe geschriben hant von der juden wegen, die Hartung vom Huse gefangen het, also wiszent, daz nus unser fründe, die uf dem tage zu Brisach warent, uns geseit haut, daz es von der juden wegen alda verteigdinget wart, daz man die juden und ir gut gen Brisach nusern erbern botten in ire hant ent- 2 wurten sol und daz ir sie ioch von Brisach gelevten soltent, obe sie sin bedörftent, alse ir ouch daz selber wol wiszent, dez wir getruwent. und dar umbeso bittent wir nich mit ernste, daz ir schaffen wellent, daz die selben juden und Mai 27. ir gůt an zinstdage, der nů zů nehste komet, zů Brisach sint, so wellent sie unsere erbern botten alda empfahen und wellent uwern ernst dar zu tun iemer durch 3 unsern dienst und daz es onch dest vurderliche geschehe, wande uns geseit ist, daz man si herte halte und daz sie mit henden und füszen in stöcke geslagen sint, uwer entwurte embietent uns wider. datum feria sexta proxima ante diem festi pentecostes anno etc. 82.

[In verso] Dem erbern fromen ritter hern Martin Malterer, dem lantvogte.

Str. St. A. G. U. P. lad. 174. or. mb. l. cl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Hülfsoolk der emeisten summe der glefen, bestehend aus 65 Glefen wurde lauf Frankfurter Bechnungsbücher wirklich geschickt, konnte aber schon bei Weißenburg umkehren, da inzwischen die Burg Chalillom erstürmt van. vgl. Ebrard, S. 7.

78. König Wenzel an Strassburg: gebietet Bevollmächtigte zum Reichstag nach Oppenheim auf den 22 Juni zu ihm zu schieken. Nuremberg am nechsten dinstag nach der heiligen driveltikeittage reg. boh. 19. rom. 6. Nürnberg 1382 Juni 3.

Str. St. A. AA 107 nr. 19. or. ch, lit. cl. Gedruckt: D. R. A. I. nr. 188.

79. Bericht der Straßburger Boten vom Städtetage zu Bingen an den Rat. Mainz und die rheinischen Städte sind bereit, Hüfe gegen Herrn von Vergy zu senden; es dünkt ihnen gut, auch die schwäbischen Städte um Hülfe anzugehen; in Straßburg soll man jür gute Aufnahme und Verpflegung des Zuges sorgen; der König will nach Frankfurt kommen. [1382 Juni 6.]

Unsern fruntlichen dienst bevor, wir lant uch wiszen, daz wir uff dise mit- Juni i. woche zu naht gein Meintze komen sint und alle stedte an dem Rine und ouch die swebschen stetde und daz der dag zu Bingen fur sich gat. und als ir uns verschriben hant von her Johansen wegen von Versie, uwern brieff han wir wol verstanden und lant uwere wisheit wiszen, daz wir den selben brieff an frytage June 6. zü prime zyt drugent fur der rinschen stetde botden und datent yn denselben brieff lesen und batent sie damitde, daz sie ire meisten summen ire gleven furderlichen zu uch gein Straszburg woltent schicken, wenn ez were nmb des landes nutz und ere zu Elsasz und sprachent, wer ez joch, daz der von Versie nit enqueme, so 20 mohte ez lihte geschehen, daz man lihte etwaz anders schuffe, daz doch in und uch und dem lande nutzlich und erlich were, des entwurtent nns die von Meintze mit vollem rate und sprachent: ir were keiner in allem irem rate, wenn den ez billich duhte und woltent ir volck mit der groszen summen an zinstage zu nahl zu June 10. Wormsze haben, and entwurtent uns die andern stetde und sprachent, sie woltent 25 ir briefe furderlichen schicken zu iren frunden und getruwetent, sie detent dazselbe, daz ire frunde von Meintze getan hetdent, und schicketen wir unsere briefe mit den iren mit unserm botden an fritage zu mittemtage zu den stetden und batent sie Juni 6. des selben, daz wir sie und die von Meintze gebeten hetdent und versehent uns und wiszent anders nit, wann daz die von Meintze, die von Wormsz, die von Spire und 30 die von Franckenfurt mit den meisten summen ire gleven an dunrstage zu naht Juni 12. zu Wiszenburg ligent und an frytage zn naht oder an samsztage fruhe by uch zu Straszburg sint, ouch rietent uns die stetde, daz wir die swebschen stetde ouch bitden soltent, daz sie iren frunden furderlichen verschriebent, daz sie mit der groszen summen ire gleven zu uch zugent und gabent in des briefes, den ir uns 35 santent, eine abgeschrift, die entwurtent uns, sie woltent ez gerne iren frunden verschriben, da duncket uns nutze und gut sin, wie daz ir versorgent, wie daz ir sie beherbergent und bestellent, das in futer, houwe und andere koste ein phenwert umb einen phennig werde, wenn ez ouch in andern stetden dahin uffhin also bestellet ist. ouch wiszent, daz uns die von Meintze geseit habent, daz man fur aht tagen umb

<sup>1</sup> Dieser Brief ist nicht erhalten.

sie geworben habe dem von Versie zu dienste, und darumb, so hant die stetde alle den herren, rittern und knehten verschriben, daz nieman wider unsern bünt diene, daz selbe besorgent ouch ir, ouch lan wir neh wissen, daz unser herre der kunig gein Nurenberg quam uff die mitwoche nach dem phingestage und sol kommen gein Franckenfurt oder gein Oppenheim, und sollent wir iht furbaszer dun, daz lant uns sturderlichen mit disem botden wiszen, und emphinden wir dann iht, daz lan wir uch ouch wiszen. Desigelt mit Elharts ingesigel feria sexta post corporis Christi hora vesporare.

Von uns uwern botden, die ietzent zu Meintze sint. 10

Str. St. A. G. U. P. lad 22 fasc, 1 or. ch. lit. cl. mit Siegelspuren. Vgl. Ebrard, Straßburgs Fehde mit Jean de Vergy, S. 9.

80. Die rheinischen Städte Mainz, Strassburg, Worms, Speier, Frankfirt, Hagenau Weissenburg, Schlettstadt, Obereheinleim und Pfedersheim erneuern und erstrecken ihren am 20. März 1381 für 3 Jahre abgeschlossenen Bund auf 10 Jahre bis zum 12-24. Juni 1392 fritag nach Bauffacienteg a. 1382.
Mainz 1392 Juni 6.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/40 nr. 72. or. mb. lit. pat. c. 10 sig. pend. part. mutil. Elenda lad 48/49. 2 cop. chart. conce. u. 1 cop. aus sputerer Zeit. Frunkf. St. A. Reichssachen nr. 71, 75. Neueste Drucke: Boos, Wornser Urkb. II nr. 815. — Quidde, Westd. Ztsehr. II, 355. Aeltere Drucke: Lining, R. A. part. spec. cont. IV. I S. 1435. — Dumont, codex dipl. II. 1. 172. — Schaab, II nr. 201. [Regest: Schöpfin, Ala. dipl. II, 281. — Scriba, nr. 3324. — Vischer, II, nr. 175.

 Die oben genannten rheinischen Städte schliessen unter Bezug auf ihr Bündnis einen Nebenvertrag betreffend die Ausdehnung der H
üffsverpflichtung.

Mainz 1382 Juni 6.

Regest nach dem Abdruck bei Boos, Wormser Urkb. II nr. 816 Gedr. auch bei Quidde, Westd. Zischr. II, 377 nr. 6 nach gleichzeitiger Copie des Frankf. St. A.

82. Die Strassburger Gesandten unter dem Siegel von Hans Elhart «unsers dieners» om Frankfurt: teilen die ihnen kundgewordene Not der Strassburger durch Jean de Juni 10. Vergy mit und bitten ihre grosse Summe Glefen zu nechsten Dienstag nach Worms zu senden, wohin auch Mainz und andre ihre Leute schicken wollen, . . . wan ez umb des landes z
ü Elsaz nuz ist. datum feria sexta post corporis Christi. 11382 Juni 6.1

Frankf. St. A. Copialb. VII a. 26, nr. 69, cop. conev.

83. Meister und Rat benachrichtigen die Straßburger Gesandten in Speier von dem Anmarsche des Herrn von Vergy und beauftragen sie von den Städten schleunige Hülfe zu fordern.

1382 Junt 7.

Wir Hug Tütschmann der meister und der rat von Strazburg embieten unsern erbern botten, die ietzent von unsern wegen gen Spire gefaren sint, waz wir 40

25

frûntscheft und gütes vermûgent. lieben frûnde wir kûndent úch, daz uns botschaft komen ist, daz der von Verse in daz lant zû Elsas ziehen welle und bi ime habe ahtehundert rittere und knehte, fûnfhundert reysiger lûte und tusent jannwer schûtzen, und dar umbe so hant wir von unserre manunge wegen, die wir vormâls getân hettent, gebetten unsere eitgenoszen die swebeschen stette und ouch die ryneschen stette, daz sie ire meiste summe der glefen in der gegen bi unserre stat zû Strazburg habent, daz sie da sient vûrderliche und âne alles verziehen und uns da mit beholfen sint, wande unser herre der bischof von Strazburg, herr Ülrich von Vinstingen der lantvogt und andere herren und des riches stette in Elsas uf morne den sunnendag Juni 8-20 und an mentdage ire samenunge bi Benefelt hant, und dar umbe so lânt ir úch erust sin mit der ryneschen stette erbern botten zû redende, daz sie ir volke und glefen âne alles verziehen zû uns sendent, da mit tûnt ir uns eine sunderhâr frûntschaft, datum sabbato proximo post diem festi corporis Christi a. d. 1382.

[In verso] Unsern erbern botten, die ietzent von unsern wegen gen Spire gefaren is sint.

Str. St. A. G, U, P. lad, 22 ur. 1. or. mb. lit. cl. c. sig. in v impr. del. Vgl. Ebrard S. 10.

84. Hug Dútschmann der Meister und der Rat von Strassburg an ihre Gesandten: die ieztunt gein Spir gefaren sint, daz uff dise hutige mitwoche (Juni 11) uff somplete zit unser herre der bischoff zu nns gein Straszburg komen ist und uns geceit het, daz her Johan von Versie 1 mit zwolf hundert gleven oben in daz lant zu Elsaz zichen wolle . . . darumbe sullent ir die rinschen stedte unsere eitgenossen getruwelichen bitden und mit in reden, daz sie iren zog mit der meisten summen ire gleven laszent volgen und uns die gleven ane allez verzichen sendent . . . datum fich feria quarta post diem festi corporis.

Frankf. St. A. Copialb. VII a. 26 b. cop. coaev.

 Esslingen an Strassburg: teilt mit, dass der König den von Ulm einen Brief gesandt, dass alle Fürsten, Herren und Städte zu Sonntag vor Johannis (22. Juni)

Jehanz de Vergey sineur de Fouvens.

[In verso] Au mes chiers et bous amis le mestres et au conseil de la ville de Strabour.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. fasc. 1. or. ch. lit, cl. c. eig. in v. impr. del.

<sup>1</sup> Hier möge der einzige französische Brief Jean de Vergy's mitgeteilt serden, da seine Datierung und Einreihung schweirej ist: Chiera mis come autre fois vous ay je escript coment Diechemen le salier de Strabour mavoit courrut et botez feu et fait de graus domages a fait ancor au chascuu jour et de present a pris bestes, meuble, gens teez, pris a prison etien ancores, si vous pri (?) et requier ancores de rechiez, que li dit Diechemant vouilliez tenir a tel qui ne me convingne (?) de cletter de vous, car je ue voulroie rien avoir a faire a vous, si en vous ne tien, si vous pri que vous eu vouilles faire essi nome vous scavez qui se espartien a si vous en plast a savoir. Il porteur de ces lettres vous en enfourmerait bien se savoir en voles la veritey, notre seigneur soit garde de vous. escript le samedi apres la notre dame me (?) host.

zu ihm nach Oppenheim kommen sollen. Auch wollen sie schaffen, dass die schwäbischen Städte ihre bundesgemässen Glefen der Stadt zur Hülfe schieken. datum feria quarta ante diem beati Viti. 1382 Juni 11.

Wencker, Excerpta II, 485 

(Verbrannt i. J. 1870), Gedr. im Auszug D. R. A. I. p. 335 not. 1.

86. Hig Dutschmann der Meister und der Rat von Strassburg an Mainz, Worms. Speier, Frankfurt, Pfedersheim: haben durch ühren heinkehrenden Gesandten rühmen hören... inwers kombers und kosten, den ir also gar willechehe und ane allez verziehen durch unsern willen gehobet hant mit inwern gleven und den uwern uns in helffe zu senden... imd danken bestens für die dannls inmötig gewordene Hülfe... und kindent wir uch da by, daz ims furkomen und geseit ist, daz her Johan von Versie, des da gewesen ist die vesten Schehtelon, die wir gewunnen und gerwe zurschehen hant, eine groze samenunge het und meynet damitde zu komende und in daz lant zu Elsaz zu ziehende... Sie möchten desshalb ihre inneiste summe der glefen "1 zum Johannistag (24. Juni) in de Umgegend von Strassburg schicken; denn diesmal sei es des Rutes ganze Meinung.... daz derselbe gezog vollegan solle und daz wir denselben gezog nit meinent zu widerbietende, wande die sachen ernst sind. datum feria tertia proxima post diem sanctorum Viti et Modesti anno 1382.

1382 Juni 17.

Frankf. St. A. Copialb. VII a 27. nr. 76.

87. Herzog Philipp von Burgund antwortet dem Bischof, dem Landvogt, der Stadt Straßburg und ihren Verbündeten, dass er den Feindseligkeiten Johann's von Vergy gegen sie, an denen sich vielleicht auch einige seiner Verwandten und Untergebenen beteiligten, nicht allein vällig fern stehe, sondern bereits einen Sühneversuch gemacht haben würde, wenn ein solcher nicht völlig aussichtslos sien. 1 Melun [1382] Juni 23.

Philippus regis Francorum filius dux Burgondie venerubili patri in Christo episcopo Argentino, Ulrico domini de Vinstinga vicario generali imperii in Alsacia dominisque Alsacie, civitati Argent. nec non civitatibus et opidis imperialibus supra Renum amiciciam cum salute, venerabilis pater et amici peramabiles, noveriut prudencie evestre, vestras per presentium vehitorem hac die 23. innii nos recepisse litteras mencionem facientes, qualiter dominus Johannes de Vergeio dominus de Foutvant per se et gentes suas de castro de Chastellou vobis et rommuni patrie Alsacie movit et intulit de facto quamplures iniuras multaque dampua et gravamină in vestris prelibatis litteris annotatas, propter quod communis patria Alsacie dictum castrum obsevadendo illud ceperunt et fecerunt demoliri, quodque ex necessitate prout scripta vestra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus den Frankfurter Rechnungsbüchern ergiebt sich, daß Frankfurt wiederum Hülfe abgesandt hat Manz, das zufällig an demselben Tage in eigener Sache die Hülfe des Bundes gegen Eberhart von Eppenstein angerufen hatte, erklärte sich sofort bereit, die eigene Mahnung hinauszuschieben und seine Glesen sehn zum 22. Juni zu schieben Vgl. Ebrard, S. 12.

subiungebant adhuc oporteat vos eundum de Vergeyo ulterius persequi usque ad illatorum huiusmodi satisfactionem condignam insuper nostram magnificentiam deprecantes, ne ipsa magnificencia nostra et subditi ipsius in huiusmodi prosecucione satisfactionis et iniuriarum vos habeamus impedire, super quo prudenciis vestris respondemns quod 5 licet pro concordia inter vos et ipsum amplectanda antequam predicta forent hincinde perpetrata libenter manus porrexissemus adiutrices et adhuc faceremus amore partis utriusque, si crederemus in aliquo proficere, verumplamen nostre intencionis non existit, eundem de Vergeyo in huiusmodi facto confovere. scituri quod si aliqui subditi nostri nexu sanguinis vel aliter astricti eidem iuvamen contra vos ministrarint seu ministrent hec de nostra voluntate minime processisse ant procedere, scriptum Meleduni die 23 mensis iunii prelibati.

Sir. St. A. G. U. P. lad. 22 nr. 1. or. ch. lit. cl c. sig. in v. impr. del.

88. König Wenzel an Strassburg: bittet mit ganezem ernste und fleisse, das ir unverczogenlichen euwer frunde usz euwerm rate czu uns gen Frankenfurt sendet 15 durch etlicher sachen willen, die wir mit yn zu reden haben. Frankenfurt uff dem Mewen an sant Johans abend des tewfers reg. boh. 20. reg. rom. 6,

Frankfurt [1382] Juni 23.

Str. St. A. AA 107 or. ch. lit, pat. c. sig. i. v. impr.

Gedruckt: D. R. A. I. Bd. nr. 189.

89. Die schwäbischen Städte (unter dem Siegel von Ulm) an Straßburg : bitten um Entschuldigung, dass man augenblicklich nur so geringe Bundeshülfe auf ihre Mahnung gegen Jean de Vergy habe senden konnen. Ulm 1382 Juni 24.

Fursichtigen wisen besundern gåten frund und lieben aidgenoszen unser fruntlich willig dienst wissent alle zit von uns berait vor an, lieben frund und eidgenos-25 zen, als wir iuch ietzo etwievil unsers volks schiken und senden, sol iuwer fürsichtig wiszhait wiszen, daz wir unsern herren von Baigern uff diz zit unser volk ouch zügeschikt haben und da mit dienen von irer manunge wegen umbe die krieg. die sie haben mit dem bischoff von Saltzburg, darumb bitten wir iuwer fruntlich liebju mit gantzem ernst und fliszeclich, daz ir daz von uns ze übel noch für arge 30 von uns nit uffniement, daz wir juch uff diz zit so clain volk züschiken und senden. so haben wir doch ietzo bestellet und uff dem stukk angeleit, daz wir juch zemäl und unverzogenlich mer volk und hilff züschiken und senden wellen, daz wir getruwen, daz ir daz zů gůt und für dank von uns habent und uffniement, wie doch daz ist, daz wir unserm herren von Paigern aim mächtig volk zögeschikt und gesent 35 haben, wan wa mit wir iuch ze liebiu oder ze dienst gesin möhten, dez wölten wir allezit willig sin. geben ze Ulm von unser aller haissentz wegen under der von Ulm insigel an sant Johans tag ze súnwenden anno 1382.

> Von uns gemainen stetten dez richs in dem bund ze Swäben, alz wir uff diz zit ze Ulm bi einander sien.

[In verso] Den gar fursieltigen und wisen nusern besundern lieben frunden und aidgenoszen, dem burgermaister und dem r\u00e4t gemeinlichen der stat ze Straszburg.

> Str. St. A. G. U. P. tad. 48/49 B. fasc. VII. or. chart. lit. cl. c. sig. in v. impr. del. — Vgl. Ebrard, S. 12.

90. Straßburg und die rheinischen Städte verbünden sich auf 10 Jahre mit 3 Graf Ruprecht von Nassau und dessen Mündel Emicho von Nassau

Mainz 1382 Juni 24.

Wir die burgermeistere, die rete und die burgere gemeinlich der stette Mentze, Straszhurg, Wormsz, Spire, Frankufurd, Hagenowe, Wiszenburg, Sletzstat, Ehenheim und Pederusheim bekennen offinlich au disem briefe, daz wir uns mit wolbedachtem måte und gådem rate zå den edeln herren graven Ruprecht und graven Emichen graven zã Nassauwe verbunden han und verbinden fors zû in an disem briefe von dem dage nn, als dirre brieff geben ist, übir zehen ganze jar, die darnach ane underlasz nach einander volgende sint, und darumb han wir uns versprochen und globit and versprechen fins and globen in guten truwen mit disem briefe off die b eide, die wir dar übir getan kan, daz wir demselbzu edeln herren graven Ruprecht graven zå Nassauwe sollen und wollen geraten und beholffen sin wider alle die, die in kriegent anegriffent leidigent oder schedigent wider dem rechten in aller der masze. als hernach geschriben stet: zum ersten, wanne wir die vorgeschriben stette von demselben eileln herren graven Råpreckt grave zu Nassanwe gemanet werden zå " Mentze in den rat inne zu helffen wider die, off die er sich mit vieren sinre rete off ir eide erkennent, daz ime ünrecht geschehe, so sollen umt wollen wir bynnen viertzehen dagen darnach, nachdem als uns die manninge verkündet wirt, ime senden and ûnverzogenlich schieken fünfftzig mit gleven wôl erzüget und wol bereit ane geverde an die stat, do wir hin gemanet werden und ime do mite getruwelich zu z helffen, als lange er unser bedarff off unser der vorgeschriben stette eigen kost, schaden und verlust ane allis geverde, doch also, daz wir uns gein den mit widersagen bewaren mogen, und soln auch wir die vorgenanten stette dem vorgenanten edeln herren mit disen ûnsern fûnfitzig gleven nit verrer schâldig sin zû dienende oder zu schickende dann binnen sehs mylen weges nmb und nmb desselben edeln 30 herren slozze uzgenommen Schillingesfürste daruz und darin wir ims auch nit behelffen mogen, ez ensy dan dez vorgenanten edeln herren wille, so soln wir auch nit schuldig sin ime darzů dienen in keine wise, wir dun ez dan auch gerne. auch soln und wollen wir den vorgenanten edeln herren und die sinen in fürsern stetten und gebieten enthalden uz und inlazzen und sich daruz und darin behelffen s zü allen sinen noden wider alle sine fiende oder die in leidigent, schedigent oder angriffent, off die er sich erkennet und gemanet hat, als vorgeschriben stet und sú auch do inne schuren und schirmen gliche den unsern ane geverde, und sol in auch do inne schuren und schirmen gliebe den unsern ane geverde, und soln in auch ib inne redelichen feilen kauff umb ir phenninge geben ane geverde, was krieges 40 auch in der vorgeschriben zijt off erstånde, die wile diser verbuntnysze weret

und von dem vorgenanten edeln herren oder von uns der vorgeschriben stette einre oder me anegefangen und begriffen worde, do soll er uns und wir ime beholffen sin untz biz der krieg versunet wirt, wo dan wir der vorgenanten stette eine oder me heubtlude dez krieges weren, und der vorgenante edel herre unser helffer, 5 do mogen wir üns wol friden und sünen doch also, daz wir in do inne versorgen gliche als uns selber, wo wir aber sin helffere weren, do ensoln wir uns nit friden noch sunen auc sinen willen und wiszen in keine wise ane allis geverde, wen auch wir die vorgenanten stette fürter me in unsern bont nemen, ez sin fürsten, graven, herren, rittere, stette oder knechte, daz mogen wir tun und sal das auch dez vorge-10 nanten edeln herren wille sin, und in diser bontnisze nemen wir die obgenanten stette üz alle bonde und alle die, die wir gemeinlich und sünderlich in ünserm bonde üzgenomen han und anch den bont, den wir mit ansern güden fründen und eitgenoszen, den swebschen stetten dez gemeynen bondes in Swaben haben nach lute der briefe, die wir bevdersite under einander darüber besigelt geben haben, auch 15 ist geret, daz jungher Emiche grave zu Nassauwe, dez fürmonder der vorgeschriben edel herre grave Rüprecht ist, mit allen sinen vesten, sloszen, landen und laten, die er ytzûnt hat oder nach an in komen mûgent, glich demselben edeln herren graven Ruprecht in disem buntnysze sin sol. doch also, daz derselbe jungher Emyche uns die vorgenanten stette umb deheine hålffe oder gleven nit manen ensol noch enmag 20 in keine wise, dan der vorgeschriben grave Ruprecht mag uns manen in der masze, als (do) für geschriben stet. alle dise furgeschriben punte und artikele sementlich und besunder diz vorgeschriben verbundes han wir die vorgenanten stette globt in güten truwen und darnach zu den heilgen gesworn stete veste und unverbrüchelich ză halten und ză vollenfăren nach dises briefes sage ane alle geverde, und dez ză ur-25 kunde und vester stetikeit, so han wir alle unser ingesigele au disen brieff gehangen der geben ist za Mentze off sant Johans dag des deuffers, als er geborn wart nach Cristi geburte drůtzehenhûndert jare und zwey und achtzig jare.

> Str. St. A. G U. P. lad. 48/49 a fasc. 2 nr. 19. conc. ch. Ebenda. Die Gegenurkunde des Grafen Ruprecht und seines Mündet von gleichem Datum Reg. Janssen, Frankf. Reichscorr. I nr. 13.

91. Straßburg fordert alle adeligen Aussenbürger auf sich zu einem Zuge gegen Zubern gewaffnet in Straßburg einzustellen. 1382 Juni 26.

Wir Hig Tötschmann der meister und der rat von Strazburg embieten allen unsern uzburgern, die edellüte sint, sie sient in unserre stette beszeringe oder nit zä den dirre unser botte komet, als lieb und güt. wir manent üch alle und ieglichen under üch besunder uwers eides, den ir meister und rat zü Strazburg getän hant, daz ir mit uwern glefen und bereitscheften wol uzgeröstet bi inns zü Strazburg sint und die under üch, die in unserre stette beszerunge sint, in insern vorstetten sint an samestdage, der nü zü nehste komet, zü naht und an dem sunnendage darnäch jumi 28.29 früge mit dem vorgenanten unserm meister und mit den unsern varent gen Zabern und an die stette dahin, danne derselbe unser meister varende wirt. und läszent

úch daran nútzit sumen, wande die sache ernste ist. datum feria quinta proxima post diem nativitatis sancti Johannis baptiste anno dom. 1382.

Str. St. A. G. U. P. lad 271 pr. 5. or. mb lit pat c. sig invers. impr. del. Gedr. Wencker, disquisit de useburg. pg. 65. — Vgl. Ebrard, S. 13. — Vgl. Konigsh (Hegd) S. 807,8.

92. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: dankt für die Warnung vor einem Einfall und teilt mit, dass das welsche Volk sich bereits auf dem Rückzuge befinde. geben zu Ruffach dez frytages nach samt Johansdage baptiste.

Rufach [1382] Juni 27.1

Str. St. A. AA 1411. or. ch. l. cl

93. Bericht der Straßburger Gesandten com Reichstag zu Frankfurt über ihre Audienz bei König Wenzel am 29. Juni und ihre Beschwerdefuhrung gegen Jeane de Vergy. Frankfurt [1382] Juni 29.

Unsern dienst und was wir eren vermügent byvor lieben herren, wir lossent üch Juni 28, wissen, das wir uf den samstag sant Peter und sant Paulus obent gen Franckenfurt 15 kömen sint, wir und unsre eitgenossen der rineschen stette botten und hant den kunig do funden, und ist der fürsten noch keinre by imme, doch so ist er ir warttende uf disen hútygen sunnentag, also diser brief geben ist, und sint och wir und Juni 29. der rineschen stette botten uf disen selben sunnentag vor sinen gnoden gewesen und hant imme vurkundet und geseyt des von Versey geschiht und getat und w sünderlingen von des huses wegen, wie wir das gebrochen habent von semmeliches grossen schaden wegen, der dar uf und drin geschehen ist, und wie das sich danach ein gros volg züsammen gehebt het und wie das der meinunge sy das lant zü schedigende und menglichem, der do túsch sprichet, dar uf so hant wir imme och geseyt wie das unser herre von Straszburg, des riches lantvögt und ander herren und stette a und sünderlingen unser stat von Straszburg mengelichem verkündet und angerüffet hant ie, die in die nehsten gewesen sint, dem volg zu widerstonde und mit in zu strittende, des ouch dasselbe volg begerende ist, und hant imme onch verkundet, wie das unser herren und stette geristet und bereit sint und mit gütem willen uffe disen Juni 30., nehsten mentag gegen demselben volg zühen wellent und den stryt mit in underston 30 wellent, und daruf, so han wir dem kunge vurkundet, das er und die fürsten gedehttent, wie men semmelichem volgke widerstunde, das dem riche noch den landen kein schade von in geschehe und hant ouch geseit, das die meinunge sy, das volg, die Walhe, ein auder höbet müssent han wanne den von Versey, darumbe so han wir zů dem kúnge gesprochen, je e men das understúnde und in werte, je besser es dem 33 rich und den landen were, sit das der hertzoge von Ansiel och ein sundern gezog het, daruf het uns der kunig und sin rot der von Colnitz und sin hovemeister und ander erber ritter, die do by ime stundent, geentwurttet: das es billich sy, das men

<sup>1</sup> Das Jahr 1384 ist wohl ausgeschlossen weil S. Johann auf den Freitag selbst fällt.

sich des wol bedencke deme zu widerstonde, das er öch vurderlichen mit der fürsten rot zu rott wil werden, des wir öch güten willen an imme sehent, was wir vurbas erfarent, das lant wir üch unverzügenlüchen wissen, das selbe tünt ir uns öch, von uwern botten, die by dem kunyge sint. geben zu Franckenfurt uf den nehste suntag Petry et Pauwelly.<sup>1</sup>

[In verso] Den wisen dem meister und dem rat der stat zu Straszburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 1. or ch. lit cl. noben der Siegelspur: Walter Leitersburg ingesigel.

94. Graf Symon von Sponhein-Vianden erklärt, dass er dem Bunde der rheinischen Städte anf 10 Jahre beigetreten sei und alle daransfolgenden Pflichten erfüllen wolle. Er dient mit 15 Glefen. datum Franckenfurd 1382 nff den nesten mandag nach sant Magredentage der heilgen junkfrauwen. Frankfurt 1382 Juli 14.

1.5

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 ° fasc. 7. nr. 20. cop. chart, coden.
Ebenda, Gegenurkunde der rheinischen Stadte mit der Verplichtung zu 60 Glefen.
Gedr. Schadb nr. 213, nach or d. Maine St. Ar. mit dem irrigen Dutum Juli 20.
Auszug bei Quidde, Westd-Ztschr. 1894 S 381. — Reg. Janssen 1 nr. 14.

95. König Wenzel widerruft die dem Johannes von Ochsenstein auf Grund falscher Angaben verliehene königliche Bestätigung als Dompropst von Strassburg und befiehlt dem Meister und Rat zu Strassburg alle Einkünfte der Propstei einstweilen in eine gemeine Hand zu legen; zugleich teilt er mit, dass er auf den 1. Sept. Hugo von Rappoltstein und Johannes von Ochsenstein zur Entscheidung ihres Streites au seinen Hof geladen habe. geben zu Nüreinberg an dem nehsten dinstage für sant Laurencztage unser reiche des behnischen in dem 20 und des römischen in dem 7 jar.

Str. St. A, AA 107 nr. 23. or. inb lit pat, Gedruckt: Albrecht, Rappolt. Urkh. II nr. 213. — Reg. D. R. A. I, 357 not. 8.

96. Bnrekardt von Wittenheim erklärt, dass er in Sachen Hannemanns von Wittenheim mit der Stadt Strassburg völlig gesühnt sei. gegeben an der ersten mittewochen nach sant Laurentien dage des heiligen marterers 1382.

1382 August 13.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 61. or. mb. lit pat c. sig. pend.

97. Die Ritter Wilhelm und Conrad Störe erklären, dass nach Beilegung der Fehde zwischen Strassburg und ihrem Verwandten Hannemann von Wittenheim, auch sie mit der Stadt gentzliche gesünet verrihtet und geslihtet sint. gegeben an der ersten mittewochen näch sant Laurentiendage dez heiligen marterers 1382.

1382 August 13.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 60, or. mb. lit. pat. c. 2 sig. pend.

Ygl. Ebrard, Straßburgs Fehde mit J. de Vergy S. 12, der diese Datierung wählt statt Juli 6 des Sonntag nach Peter u. Paul. — Ygl. Königshof. (Hegel IX, 808).

98. Bischof Friedrich von Straßburg an Straßburg : sendet die Abschrift eines vom Landvogt Ulrich von Finstingen an den bischriftiehen Schultheißen von Zabern gesandten Briefes betreffend den mit Jean de Vergy abgeschlossenen Waffenstillstand.
[1382 August 30.]

## F. Episcopus Argentinensis

Unsern grüs bevor, lieben getruwen, wir sendent úch abgeschrift eines briefes, den her Ulrich von Vynstingen unsern schultheissen von Zabern gesant het, der von worten zu worten stet, alz hienoch geschriben stet

Minen grüs bevor, heber frånt, ich lon dich wissen, dass min herre von Brabant i einen friden beret hat zwüschent mynne herren von Strassburg, dem lande mittenander is zü Eylsaz und dem von Verschey, und hat myn herre gesprochen für min herren von Strassburg, das lant von Elsaz, die von Hohenstein, von Oberkirche, von Lüczelnburg, und wer darzü höret, und hat der herre von Verschy globet in mins herren hant den friden zü halten, daz wellest mynne herrn von Strassburg enbieten, und laz es onch die von Hohenstein, von Oberkirche und die andern, die darzü hörent wissen. 

Aug. 31, – der friden sol weren von sunnendage nebstkonent über vier wochen, got sy mit dir. Septor, 31, geben des samestages nehst noch sant Bartholomensdag.

Ulrich herre zû Vinstingen, lantvoget in Elsaz mime gûten frûnde Egenolf dem schultheissen zû Zabern.

> Str. St. A. V. C. G. IV. or. ch. Gedruckt: Hegel, Königshof, II, 1047. - Vrgl Ebrard, S. 13.

99. Ulm macht im Namen der ubrigen schwäbischen Städte Mitteilung über den nächsten abzuhaltenden Stadtetag (zu Speier). Ulm 1382 September 9.

Fursichtigen wisen besundern guten frunde und eitgenoszin, unser fruntlich, willig dienst wissent alle ziit von uns bereyd vor an. lieben frunde, als unser guter frunt as und botde Conrad Zoph von Wympffen nuwlich by neh gewesen ist, mit dem ir gered hant, das uch wol gefiel, das wir neh eynen andern tag verkuntent gen Spire septor, 29, von der erlengerunge wegen unser verevnunge vor sant Michelstage und auch daroff komen mit vollem gewalt, dasselbe woltent ir ouch dnn, lassin wir nwer frontschafft wissin, das wir itzunt mit den kriegen, die gewesen sint zwasschen den farsten und 30 herren von Osterrich und von Bevern als bekombert sin gewesen, wie wir das zu guten dingen brechten, als auch das von den gnaden gottes beschehen ist und das wir nit wol vor darzukomen mochten, nu gefellet uns wol und bitden uch anch do mit ernst, das ir uwer und unser eitgenossen von den rinsschen stetden zu uch bescheident and vordern wollent off sant Michels dage zå nacht by uch zn sien in uwer stad mit 20 vollem gewalt von derselben sache wegen, so haben wir geordnet, das unser frunde und botden by uch off die selbe zijt auch sin sollent, sich der sache mit uch, obe got wil, zu vereynen, und lant uns darumbe uwer verschriben antwurte wider wissin bi dem botden, ob ir das also tun mogent oder nyt off den vorgenauten tag, das wir

<sup>1</sup> Herzog Wenzel von Luxemburg und Brabant 1356-1383.

unsern frunden, die zu nch rytden sollent, das also wissin zu verkunden. gebin zu Ulm von unser aller heissentz wegen an zinstage nach unser vrouwen dag nativitatis anno domini 82.

Von uns gemeynen stetden des bundes ze Swaben als wir ze Ulm by einander gewesen sien.

Str. St A. G. U. lad. 48/49 b faso. VII. or. od. cop. chart. coacv. mit Versendungsfalten aber ohne Adresse und Siegelspuren.

100. Die Stadt Speier verkündigt, dass sie mit k\u00f6niglicher Zustimmung einen Rheinzoll f\u00fcr alle auf und abw\u00e4rts gehenden Waaren aufgerichtet habe. Derselbe soll beginnen am 16 September. datum feria 6 proxima ante festum exaltationis s. erneis anno 1382.
1382 September 12.

Str. St. A. Abt. IV. 72. cop. ch. coacv.

Vgl. einige auf diesen Zoll bezügliche Correspondenzen auderer rheinischer Städte und Fürsten unter sich und mit Speier bei Janssen, Frankf. Reichskorr. 1, nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

101. Strassburg und Heinrich von Gerspach nebst seinem Anhang schliessen Frieden auf 4 Wochen und dazu einen Tag . . . darumbe, daz sie ir volke und die iren an demselben tage widerumbe zü der vestin Aswilre gesenden mügent . . . Inzwischen darf jedoch nichts an der Besetzung, Befestigung, Versorgung, u. dgl. in der Burg geändert werden. uctum dominica in qua erat dies exaltationis sete crucis anno 1382.

Str. St. A. IV. lad. 28. org. ch.

102. Die Stadt Wetzlar tritt dem Bunde der rheinischen Städte: Mainz, Strassburg n. s. w. bei und verspricht zur grossen Summe mit 10, zur kleinen mit 3 Gleze nzu dienen (wenn sieh ihre Lage bessere auch mit grösserer Anzahl) und gelobt auch das Bündnis mit den schwäbischen Bundesstädten zu halten und letzteren mit 3 Glefen zu dienen.
1332 September 24.

Lünig, part. spec. IV, 1439. - Reg. Vischer nr. 181. - Janssen 1, not. zu nr. 18.

103. Bischof Friedrich von Strassburg legt dem Kapittel von St. Thomas zu

Strassburg Abgaben auf, weil er dringend der Unterstützung bedürfe: ad relevandum
necessitates ecclesie nostre, ad quas ultra debitorum per nostros in eadem ecclesia predecessores contractorum onera permaxima, ob grandes expensas, quas proexpugnatione castri Schettelon¹ et repulsione Burgundorum ab obsidione castri et oppidi Scherbebelies² et ab oppressione et depredatione

15

<sup>1</sup> Chatillon, das Schloss Jean de Vergy's.

<sup>2</sup> Gerbevillé.

ecclesiarum, monasteriorum ect. unper eum exercitu potenti fecisse dinoscimur ect. datum in castro nostro Dabiehenstein VI kal. octobris sub nostro sigillo presentibus appenso anno 1382: Dachstein 1382 September 26.

Arch. des Thomastifts

Gedr. Ch. Schmidt, hist. du chapitre de S. Thomas nr. 53 — Vgl. Königshofen (Hegel) 5 II 809.

104. Ich Johans Hacker von Landesperg ein edelkneht, hern Claus seligen sun, vergibe und kunde menglichem mit disem briefe, das von der geschilte wegen, alse Johans Gaffeler der innge, der nun schultheisze zů Lingolfesheim waz, und die andern, die ime des hulffent, mit nammen Clewelin Coler, Clewelin Smit, Hannemann Kir- 10 warte, Störkelin Snider von Strazburg, Johans Snider von Waszenberg, Sleckezepffelin Reinbolt, Andres der bergkneht, Ulrich sin geselle, Gygat von Bübendorf, Schandeney der Walche und Claus Meszersmit von Urbeis der von Strazburg burgere, die sie in minem dorffe zů Lyngolfesheim sitzende hant, von minen wegen viegent, angriffent und in daz ire nament und sie schadigetent und ouch die nome fürtent in die statzu nydern Ehenheim und onch dar umbe die von Strazburg mit irem volke und den iren nzzogetent und vur nidern Ehenheim woltent gefaren sin, und von alles dez knumbers, kosten und schaden wegen, so mir, minen låten und den minen oder jemanne anders von minen wegen davon nferstanden und beschehen ist, in welhen weg daz sie, ich gentzliche gesünet, verrihtet und geslihtet bin mit den erbern bescheiden dem 🎓 meister, dem rate und den burgern etc. Dasselbe erklären auch die Obengenannten. Es verbürgen sich und besiegeln diese Sühne: her Hartung von Landesberg und her Hanneman von Landesberg rittere. gegeben an dem ersten samestdage näch sant Michaelsdage dez heiligen ertzengels do man zalte 1382. 1382 Oktober 4.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168. or, mb. lit pat c. 3 sig pend. quorum 2 del.

105 Johans Hacker von Landesberg ein edelknecht, herrn Clans seligen sun verpflichtet sich zugleich für seine unnfindigen Brüder Heinrich und Claus und alle Seinigen . . . keine schefferye in dem dorffe und banne zu Lingolfesheim zu haben, es sie danne mit urteile urlobe willen und wiszende meister und rates zu Strazburg . . . Sie wollen von der Sache wegen, darum die von Strazburg vor Niederehnheim gezogen sind, den zu Lingolsfesheim sitzenden Strassburger Bürgern nicht zuwider sein, sondern sie halten wie andere Herren Strassburger Bürger halten. Halten sie ihren Schwur nicht, so mögen Meister und Rat ihnen und ihren Leuten Leib und Gut nehmen, wo sie es finden. gegeben an dem ersten samestdage näch sant Michaels lage dez heiligen ertzengels etc. do man zalte 1382.

G. U. P. lad. 168 nr. 2. or. mb. lit. pat. c. 3 sig. pend,

106. Heinrich Verwer und Theoderich Faber von Ehenheim an Straßburg: berichten über die Lage Papst Urbans VI. und die politischen Verhältnisse Italien. Rom 1382 October 11.

Gnedigen herren, nnsern gewilligen dienst bereit alle zit, als ir uwern botten •• Wogedenhals gein Rome gesant habent zu erfarende, wie es umbe unsern heiligen

25

vatter den babest stande, do nach umbe kunig Karlen von Sicilien, darzů hertzog Otten von Brunswig und ouch, wie sich der hertzog von Andegoye halte oder waz sins werbens si oder mit welre maht er in dem lande sige, gnedigen herren, do wisse uwer fürsichtikeit, daz der vorgenante uwer botte uns gar evginlich fürgeleit 5 het und hant wir oueh umbe dise stúcke und umbe alle ander mer geforschet so wir besten kundent : des ersten wissent, daz es umbe den vorgnanten unsern heilgen vatter den babest gar wol stat und daz er gar wenig ahtet umbe den vorgnanten hertzogen von Andegove, ouch meynet derselb hertzog nút wider den babest zu tånde und ist in anderer meynung nút kommen, denne daz kunigrich zå gewin-10 nende, daz der vorgnante kunig Karle mit gotte und mit rehte in handes het und meynet sin derselbe hertzog ein rehter erbe zu sinde, nu het unser heilger vatter der babest wider denselben hertzogen von Andegove procediert und in verkundet ein unkristenman und daz er und alle sine helffer süllent beroubt sin aller irrer hersehaft und het daz crütze wider sû gebrediget, do nach so wissent, daz der selbe 15 hertzog von Andegove mit sime volke ist kommen bitz in das kunigrich und lit wol ein tagefurt von Neapols und het 25 tusent pfert bose und gåt, und ist daz merre teil sins volkes muniche und pfaffen und frowen, doch so sprichet men für die warheit, daz er habe 8 tusent stritberer man, der vorgnante kúnig Karle hat 5 tusend spiesse und het domitte sine vesten und sin lant gar wol bestellet und lit zu 20 Neapols inne und meynet nút mit ime ze striten, wenn er zů lútzel volkes het. doch so het er also geordenvert, daz der vorgnante hertzog hungers verderben mûs, sol er kein lenge in dem lande ligen. darzû, so ist derselbe kúnig Karle alle tage wartende grosses volkes von dem kûnige von Ungarn, die ime kûrtzlich ane zwifel zu helffe kommen sullent, also daz es dem vorgnanten hertzogen von Ande-25 goye fibel usz wirt gande zå jungest, als men meynet, hertzog Otte von Brunswich ist tot und seyt men nút, ob er rehtes oder unrehtes todes tot sige, und die kúnigin die ist lange tot, ouch wisse uwer bescheidenheit, daz der vorgnante unser heilger vatter durch merre sicherheit het versoldet einen capitanean, heisset Johannes Hagut, mit tusent spiessen und mit vil schützen für vier monad, und hant die von 30 Florencie von des babestes wegen ime bezalt vorhin 40 tusent guldin, und daz volk sol zů Rome unverzogenlich inziehen und do ston und warte tün bitz sich dis ding verlouffet, uff daz, ob der vorgnante herzog an dem wider umbeziehende dem babest dehein widerdriesz tûn wolte, daz men ime widerstûnde, gnedigen herren wissent, daz wir nu zůmal auder mer nút wissent, und was wir fúrbaz me befundent oder 35 erfarent, daz wellen wir üch allewegent verschriben mit den ersten sichern botten, die wir vindent, gebietent uns alle zit als den uwern. datum Rome 11 die mensis octobris anno 82.

> Henricus Verwer et Theodericus Faber de Ehenhein, vestri servitores.

 [In verso] Den erwirdigen wisen und bescheiden . . . meister und rat zu Strasburg unsern gnedigen lieben herren.

Str. St. A. AA 208, or. ch. I. cl.

VI.

107. Straßburg und die übrigen rheinischen Städte erneuern und verlängern das am 17 Juni 1381 auf 3 Jahre abgeschlossene Bündnis mit den schwäbischen Städten auf 9 Jahre. [1382 October 15.]

In gottes namen, wir die rete und die burgere gemeinlichen der stette: Mentze,

Straszburg, Wormesze, Spire, Franckenfart, Hagenowe, Wissenburg, Wetshlar, Sletzstat, Ehenheim und Phederszheim bekennen öffenlichen und ton kunt mit disem briefe allen den, die in sehent oder hörent lesen: also wir dem heiligen römschen riche zñ eren und darch kúntliche notdurfft, untz, friden und frommen des landes und unserre stette uns vorziten mit den ersamen wisen lûten, den reten und burgern gemeinlichen der stad Regenszpurg und onch des heiligen romeschen richs stetten Augspurg, Ulme, Costentz, Esselingen, Rútelingen, Rotwile, Wile, Uberlingen, Memmingen, Biberach, Rafensburg, Lindowe, Sant-Gallen, Phullendorff, Kempten, Koufburen, Lutkirch, Isny, Wangen, Buchhorn, Gemunde, Halle, Heilpurne, Wumphen, Nordelingen, Dinckelsbühel, Rotenburg uff der Tuber, Winsperg, Aalún, Boffingen, Giengen, Wile in Turgowe und Buchowe verbunden haben, züsammen gemachet und einmütig worden sint mit den eiden, die wir darüber geton habent nach lute der verbuntbriefe, die darüber gemachet und begriffen sint, dieselbe verbüntnisse aneging des nehsten mantages vor sante Johanstag des touffers, als er geboren wart, genant zû Latine nativitatis Johannis Baptistae des jares do man zalte nach Cristi gebúrte drúzehen hundert jar und in dem einnudahtzigesten jare und weren solte von demselben mentage bitz uff wihenahten nehst darnoch kümmende und von denselben wihenahten über drú gantze jar aller nehst darnoch volgende, des sint wir darûber gesessen mit gåter betrahtunge und haben mit wolbedahtem müte, gütem rate und mit vereinetem willen demselben römischen richen zu eren und dadurch kuntlich 'notdurfft friden frommen und nutz der lande und unserre stette die vorgenanten verbüntnisse mit den egenanten 5 stetten von nuwes erlenget und gestrecket und uns zu in verbunden und gemachet mit den eiden, die wir darumbe getan haben von hute dem tage an, als dirre brieff geben ist, bitze uff wihenahten, die nehste kompt, und von denselben wihenahten uber nún gantze jar die darnoch aller nehst noch einander kommende sint one underlosz in getruweliche beroten und und beholffen zu sin in der forme und masse als " hernach geschriben stat; mit namen also were es sache, das sú samentlich oder besunder oder die iren von veman, wer der were, in zit dis verbundes geschediget oder angegriffen wurdent, in welichen weg das were, oder mit maht uff su ziehen woltent, und die stette oder stat, die also geschediget oder angegriffen werent oder uff die also gezogen were, in iren reten oder mit dem merenteile in denselben iren . reten uff den eit erkanten, das in unreht geschehen were oder beschehe und uns daz verkuntent und ermanetent umbe hilffe gein Spire in den rat, so söllen wir in denselben stetten oder stat getruwelich beroten und beholffen sin mit hundert und vier glefen wolerzügeter lûte one geverde, die ouch nach ire verkûndigunge in den nehsten viertzehen tagen von huse uszriten súllent und ouch fürderliche volleriten súllent an \* die stette, die sú uns danne benennent und verkundent one alle geverde; es were dann, das sú uns umbe mynre glefen maneten, die súllen wir in dan ouch sen-

1381

64

den in derselben forme. doch also, das dieselben stette oder stat under in, die uns also zügesprochen und umbe hilffe gemanet hettent, mit den andern vorgenanten stetten schaffen und versorgen süllent, das su ire glefen vorhin haben an der stat, dohin sú uns gemanet hant, und ouch zů den sachen beholffen sin one s alle geverde, und sullent ouch in also mit denselben unsern glefen getruwelichen beroten und beholffen sin wider aller mengelich, die sú also angegriffen oder geschediget hettent, als vorgeschriben stat oder die in denselben angriffern darzû geroten und geholffen hettent oder weren also lange bitze in der schade und angriff abgeleit und widerkeret wurt one alle geverde, und sullent ouch wir dis tûn uff 10 unser eigin koste, schaden und verlust also dicke des not beschiht one alle geverde also, das sú doch denselben unsern glefen in iren stetten, so in darvnne gebúrte zů ligen, herberge und stallunge geben súllent also, das sú ir eigin koste darvnne haben und ouch bestellen, das sú in iren stetten redeliehen veilen kouff umb ir pfennige finden one alle geverde, und ouch aber also, wann wir von den vorgenanten stetten ir einer oder me ermant werden in zu helffen, als vorgeschriben stat, das wir uns danne gein denselben wider, die wir den stetten helffen sullent, mit widersagen bewaren mugen, wer es aber sache, das ieman dyrre vorgenanten stette gemeinliche oder besunder ir eine oder nie oder die iren anegriffe oder beschedigete by uns oder umbe uns, es weren koufflute, kouffmanschatz oder in welieher hande wise das were, so súllen wir zu stunt, so wir des innen oder gewar werden, darzù ernstlichen griffen und tûn sammentlich oder besunder, das daz widerkert und widerton werde zu gliche, als obe uns dasselbe widerfaren und beschehen were one alle geverde, wer es ouch, das jeman sú sammentlich oder bisunder oder die iren angriffe oder uff sú ziehen oder dienen wolte oder húlffe, spise oder andern rat darzů dete oder gebe oder sú husete oder hofete, die by uns oder umbe uns gesessen werent, das wir den oder dieselben darumbe ouch angriffen und beschedigen süllent an lip und güt, so balde wir des innen oder gewar werdent, es sie uns von den vorgenanten stetten sammentlich oder besunder verkundet oder niht oueh zu glieher wise, als uns dazselbe widerfaren und be-20 sehehen were one alle geverde, wer es ouch sache, das die vorgenanten stette beduhte, das es in notdúrftig were, das sú mer volkes oder hilffe vou uns bedurftent dann der summe als vorgesehriben stat, das mugent su uns wol in den rat zu Spire verkunden und uns darumbe tage bescheiden an eine stat, die su getruwent, die uns allen gelegenlichest sie und uff einen bequemlichen tag, den as wir erreichen und erlangen mugent. uff demselben tage wir unser frunde mehteeliehen sehieken und senden süllent zu in und wes dan wir und su einhellieliehe úberkommen mit húlffe fúrbas darzů ze tünde, das sullen wir one verzog -und fürderlichen tun one alle geverde. ouch söllen wir noch keiner der unsern nieman, der die vorgenanten stette oder die iren beschediget hette oder ane-40 gegriffen, keinerley veilen kouff, spise, gezüg, harnseh noch keinerleye andern rat geben noch tun in deheine wise one alle geverde, wer es ouch, das wir von den vorgenanten stetten gemanet würden in unser glefen zu hilffe zu schichen, als vorgeschriben stat, und in die gesendet hettent, als ouch vorgeschriben stat, und das selben stette dann eine oder mer not anegienge, wie sich danne dieselben vorgeschriben stette sammentlich oder mit dem merren teile erkantent, das es notdúrftig were einer stat zå hilffe ze kummen oder mer stetten zå zå teilen, das súllent unser glefen gehorsam sin und welicher stat oder stetten unser volg also geschicket oder zügeteilet werdent, die sullent dem teile einen houbtmann geben, s das in zügeschicket ist und dem ouch dazselbe teil gehorsam sin sol an zu griffen und zu schedigen one alle geverde, und wann auch wir umbe hülffe von den vorgenanten stetten ermanet werdent e, das wir sû umbe hilffe gemanet hettent, so sûllen wir in doch mit unsere hilffe, obe uns darnoch wol not anginge, zå hilffe kommen, als vorgeschriben stat, also das mit namen die erste manninge vor gen sol. 10 und wer es danne, das sú mit demselben unserme volke und glefen, so wir an die also zû geschieket hettent, iht slosse, vesten, stette oder gefangen gewûnnen, mit denselben slossen und gefangen mögent die vorgeschriben stette leben und tun, wie sú wellent, und das under sich teilen nach margzal, als dann jegliche stat under in darumbe uff dem velde gewesen ist one alle unser und der unsern widerrede und s hûndernisse, doch sullent die versorgen, so sú beste mûgent one alle geverde, das uns noch den unsern von den vorgenanten slossen, gefangen oder nomen wege dehein schade noch vigentschaft darumbe uff erstande one alle geverde, wer es onch, das der vorgenauten stette eine oder me oder die iren ire figende usz und in unsere stette samentlich oder besunder schedigen, süchen oder angriffen wolltent, das süllen » wir in wol gunnen und ouch in darzu beraten und beholffen, und sullen ouch in zu allen iren nôten dis verbundes alle nusere slosz offen sin sieh darin und darusz zå behelffen one alle geverde, wer es ouch, das die vergenanten stette oder die iren deheinen herren oder ieman anders dienten, die zu disem bnude niht gehortent, was in danne von desselben dienstes wegen beschehe oder anginge, darzù sullent wir p in niht beholffen sin, wir tund es dann gerne, doch also, daz dieselben vorgenanten stette noch die iren samentlich noch besunder nieman dienen, das wider disen bund sie one alle geverde, ouch sollen wir vorgeschriben stette uns mit nieman umbe deheine sache, die sich von des verbundes wegen verlouffen hette oder beschehen weren, friden noch sunen in deheine wise one alle geverde, es sy dann, » das egenante stette alle mit uns in derselben rahtunge vergriffen und verfangen werdent, ouch sol man nieman in disen verbunt enpfohen, die vorgeschriben stette und wir sind es dann vor einhelliclich überkommen, was krieges ouch in dirre zit dis verbundes und von dis verbundes wegen nff erstunde, von einer oder mer der vorgenanten stette angefangen were, darzå súllent wir in beholffen sin, als vorgeschriben » stat und nach dis verbundes uszgang ein jar das nehest glicher wise als in disem verbunde one alle geverde.

Wir die vorgenanten stette nemen usz in disem verbunde den aller durchluhtigesten fürsten und herren, herren Wentzelawe römischer künig zü allen ziten merer des richs und künig zü Beheim unsern gnedigen herren und das heilige römische rich. \*\* darzu nemen wir usz die edeln herren, herrn Symont graven zü Sponheim und zü Vianden und herrn Rüpreht graven zü Nassowe und lantfongt in der Wetteröwe, darzu nemen wir die von Mentze, die von Wormsze und die von Spire usz die ver-

bûntnisse, die wir von alter und bitze har gehabet han. darzû so nemen wir die von Mentze súnderlichen usz unsern herren den kúnig von Beheim und die crone von Beheim, den bischoff und das cappittel von Mentze des merren stifftes, darzů so nemen wir die von Straszburg usz den hochgeborn fürsten herrn Wentzlawe von Beheim hertzoge zů Brabant und zů Lútzelnburg und darzů den erwúrdigen herren, den bischoff von Straszburg, der do ietzunt ist oder harnoch wurt, darzå den gemeinen lantfriden in Eilsaz und obe der fürbaz erstrecket und erlengert wurt und die ursage, die wir han mit den herren von Bitsehe und mit juncherr Heinrich von Krenckingen, so nemen wir die von Wormsze usz unsern herren den bischoff 10 von Wurmsze, so nemen wir die von Spire usz das bistum zu Spire an eins bischofes stat bitze uff die zit, das wir einen bischoff gewynnen, den wir für einen bischof han one geverde, so nemen wir die von Franckenfurt usz den apt von Volde und sinen stift, den lantfougt in der Wederowe, der ietzunt ist oder zu ziten wurt, die von Frideberg, vor Wetshlar und die von Geilnhusen und den friden 15 und verbund in der Wetterowe, als ferre der begriffen ist one geverde, und wir die Hagenowe und Wissenburg nemen usz einen lantfougt, der dan zû der zit des richs lantfougt ist in Eilsas, darzå den gemeinen lantfriden in Eilsas und den bund, den wir han mit den richstetten in Eilsas, und darzu so nemen wir die von Wissenburg sünderlichen usz unsern herren den apt von Wissenburg, so nemen wir 20 die von Wetshlar usz den lantfougt in der Wederowe, der vetzund ist oder zu ziten wirdet, unser güten frunde und eitgenossen die von Frankefurt, von Frideberg und von Geilnhusen, die edeln herren grafen Johan grofen zu Nassowe, grafe Otten und grafen Johan, grafen zu Solms und die geselleschaft mit den hörnern, als lange daz bûntnisse weret, das wir mit in han, darzû nemen wir die 25 von Sletzstat und von Ehenheim usz einen lantfongt, der dann zu der zit des richs lantfougt ist in Eilsasz und den bund, den wir han mit des richs stetten in Eilsas, so nemen wir die von Phedersheim usz den edeln unsern gnedigen herren, herrn Philippus herren zå Falkenstein und zå Mintzenberg und den erwurdigen unsern gnedigen lieben herren, herrn Cünen von Falkenstein ertzbischoff zu Triere. und süllent ouch alle verbüntnisse, die wir mit den getan haben, die wir uszgenommen han, als vorgeschriben stat in iren creften verbliben die wile die bunde werent, als sú jetzunt begriffen sint, und súllent ouch fürter me keinen bund machen, es werde dann vor dieser bund uszgenommen, wer aber, das der deheiner, die unser iegliche der vorgenanten stette sunder uszgenommen hat, mit der vorgenanten stette einer oder me kriegende und zweigende wurdent, so süllent wir die andern stette, die den oder die sie also criegetent nit uszgenommen hant, denselben stetten oder stat gein denselben beholffen sin noch dis verbundes sage one alle geverde. alle diese vorgeschriben stücke und artikele sammentlich und besunder dis vorgenanten verbundes haben wir vorgeschriben gelobet by truwen eit.

Str. St. A. G. U. P. Ind. 48/49. fasc. 2 nr. 18. cop. ch coare. ohne Datierung, doch hat die auf derselben Papierrolle stehende Gegenurkunde der schwöbischen Städte das Datum: . . . der geben ist den nehsten mitwochen nach sante Dyonisii tage do man zalte nach Cristi gebürte 1382 jare. – Die Gegenurkunde der schwöbischen Städte sit gedruckt bei Schade, Gesch, des Bheim. Städtebmis. II nr. 216 und Boos, Wormser

Urkb. II nr. 820 hier mit dem Dalum: October 8 da die Vorlage mitwoch vor (die Straßburger und Mainzer n.a.c.h.) sante Dyonisii hat. — Reg. Scriba nr. 3329. — Reg. Visicher II nr. 183,

108. Die rheinischen Bundesstädte Mainz, Strassburg u. d. a. versprechen den schwäbischen Städten Regensburg, Augsburg n. d. a., dass sie, wenn sie die Städte in der Wetterau, Friedberg, Gelnhausen oder die Reichsstädte im Elsass in ihren Bund nähmen, statt der im Hauptbriefe bestimmten 104 Glefen 130 Glefen stellen und jene neueintretenden Städte auch zu dem Bund mit den schwäbischen Städten und der entsprechenden Glefenzahl verpflichten würden. Es siegeln Worms und Speier.

Str. St. A. G. U. P. Jad. 48/49 cop. ch. coace ohne Datum — Ebenda die Gegenurk. d. schwäbischen Städte Gedr. Schaab II, nr. 221. — Reg. Vischer, nr. 181. — Vrgl. Quidde, Westd. Zischr. 382/3.

109. Regensburg, Augsburg, Um u. d. a. schwäbischen Städte versprechen den Städten Mainz, Strassburg u. d. a. rheinischen Bundesstädten, dass sie ihnen, falls is ie die Städte Nürnberg, Windsheim und Weissenburg in ihren Bund anfnähmen, zu den 218 Glefen des Hauptbriefes weitere 22, also zusammen 240 stellen wollen. Es siegeln Um und Esslingen. [1382 October 15.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/19 b. cop. ch. coace ohne Datum.

Abdruck: Schaab II nr. 222.

Reg Viseher, d. schwid Stilteb, nr. 185. — Vgl. Quidde, Westd. Zischr 382.

110. Die schwäbischen Bundesstädte Regensburg, Augsburg, Ulm u. d. a. versprechen den rheinischen Bundesstädten Mainz, Strassburg u. d. a., dass, falls einer der im Hauptbriefe Ausgenommenen sie bedräuge, sie ihnen Hülfe gegen denselben leisten wollen, gleich als ob jener Angreifende nicht ausgenommen wäre. Es siegeln 30 alle Städte. [1382 October 15.]

Str. St. A. G. U. P. 48/49, cop. ch. coaev. ohne Datum Gedr. Schaab II nr. 223. — Reg. Vischer nr. 186.

111. Schenk Eberhard, Herr zu Erpach, tritt dem rheinischen Städtebunde von jetzt bis Weihnachten und von da auf 9 Jahre bei und verspricht auf Mahnung mit 5 Glefen zu dienen. gegeben sunnendag vor Simon et Judas 1382.

Aus dem Frankf. St. A. Reg. bei Janssen I nr 19.

Ebenda die Gegenurk. d. rheinischen Städte, die mit 20 Glefen dienen wollen.

112. Die rheinischen Bundesstädte Mainz, Strassburg u. d. a. nehmen unter den ablichen Bestimmungen die Stadt Gelnhausen in ihren Bund auf. Auf Mahnung stellt Gelnhausen den rheinischen Städten zur grossen und kleinen Summe 6 bezüglich 2, den schwäbischen Städten 2 Glefen. 1382 Norember 7.

Nach or. d. Mainz. St. A. gedr. Lünig, D. R. A. part. spec. ant. N. 1440. — Schaab II., nr. 217. Ebenda Gegenurkunde der Stadt Geinhausen nr. 218. — Reg. Vischer nr. 187.

113. Die rheinischen Bundesstädte Mainz, Strassburg u. d. a. nehmen die Stadt Friedberg unter den üblichen Bestimmungen in ihren Bund auf. Friedberg stellt den rheinischen Städten auf Mahnung 8 bezüglich 2 Glefen, den schwäbischen 2 Glefen.
1382 November 15.

Nach or. im Mainzer St. A. gedr. Lûnig, part. sp. ant IV, 1440. — Schaab II nr 219 Ebenda Gegensrkunde Friedbergs nr. 220. — Reg. Vischer nr. 188. — Reg. Janssen I not. zu nr. 18.

114. Frau Yliane von Thau, ihr Sohn Hans von Than und ihr Bruder Diether Kemerer von Worms treten dem rheinischen Städtebunde bei bis Weihnachten über
 19 Jahre und versprechen auf Mahnung mit 4 Glefen zu dienen. datum Worms
 1382 off den nehisten fritag vor sant Katherinendage. Worms 1382 November 21.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/19 c. Insc. 3. 2 cop. ch. coaev. Gedr. Schaob, rh, Stdtb. II nr. 224 mit falschem Datum. Reg. Boos, Wormser Urkb. nr. 824. — Quidde, Westd. Ztschr. II, 386 nr. 18. — Janssen I nr. 20. Regest. der Gegenurkunde mit der Verpflichtung zu 20 Glefen.

115. Die Stadt Straßburg und der Bischof Friedrich versöhnen sich mit Ottemann von Ochsenstein. 1 1382 September 2.

15

Wir Oertelin Mansze der meister und der rat von Strazburg kündent menglichem mit disem briefe, daz die miszehelle, so gewesen ist zwischent unserm gne-30 digen herren bischof Friederiche zu Strazburg uf ein site und zu der andern siten dem edeln jungherre Ottemanne herren zu Ohsenstein uzgetragen, und geslihtet ist also, das jungherre Otteman von Ohsenstein alle die gefangen ledig sol läszen, die er dem vorgenanten unserm herren dem bischofe abegefangen het und daz ouch dieselben gefangen ledig súllent sin und daz er 25 ouch mit namen widerkeren sol, waz vorhanden ist, und waz dez übrigen ist, daz da bristet, das sol unser herre der bischof unserm rate zu Strazburg geschriben geben und mag es jungherre Ottemann verentwurten und mag es danne unser rat mit gåtlichkeit úbertragen, kan es aber unser rat zwischent in beiden nit übertragen, so sol unser rat näch vorderunge und entwurte ein reht darumbe 30 sprechen, und sol dazselbe sprechen beschehen bi disem unserm rate, der jetzent ist, und waz jungherre Ottemanne also gesprochen wirt, da sûllent wir ime ein bescheiden zil umbe geben, und wirt unser herre der bischofe in demselben zile von jungherre Ottemanne nit unklagehaft gemachet, so sol der vorgenante jungherre Ottemann in den nehsten ahte tagen darnäch sich entwurten mit sin selbes 35 libe in unser stat zu Strazburg und sol niemer darus komen, dem vorgenanten unserm herren dem bischofe sie danne vor genûg beschehen, also davor gesehriben

<sup>1.</sup> Ueber die Fehde mit dem von Ochsenstein sagt Königshofen (Hegel II, 800) do men zalte 1382 jor, do zogelent die von Strosburg für Ochsenstein die burg und gewunnent au und heatelletent au init lüten. donoch durte die von Strosburg der koste und zerbrochent die burg. — donoch wart 10 die burg wieder gebuwen.

stat. und alle die vorgeschriben stücke het der vorgenante jungherre Ottemann mit ufgehepter hant gesworn an den heiligen ez zü hultende und zü vollefürende une alle geverde, und der vorgenanten dinge zü einem urkünde, so ist nuserre stette ingesigel zü rucken uf disen brief getrucket. der wart gegeben an dem ersten zinstage vor sant Nycohus tage dez heiligen bischofes in dem jare do man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare ahtzig und zwei jare, und sint dirre briefe drie gliche; der einre bi dem vorgenanten unserm herren dem bischofe, der ander bi jungherre Ottenanne von Obsenstein und der dritte bi uns den vorgenanten meister und rate zu Strazburg blibent.

Str. St A. AA. 1412 or, mb, lit. pat. c, sig. impr. del.

116. Meister und Rat von Straßburg entscheiden in einem Streite der Schuhmacher, Schuhsüter und Gerber über Zunftangelegenheiten. [1382 December 18.]

Allen den sie kunt, die disen brief sehent oder gehörent lesen, daz herr Johans von Mülnheim burggräfe zå Strazburg kam výr meister und rat zå Strazburg. da Örtelin Mänsze meister waz, und vor in ansprach Johans Roten "der schühemacher ant- 🤒 werk zu Strasburg innern meister Cantzen Sygebotten, Cantzen B. beim und Ullin von Zürich von iren und dez selben antwerckes wegen gemeinliche der schühemachere zü Strazburg, das etwie vil antwercke zå Strazburg under einen burggrufen gehortent, also gehortent ouch die schüchsütere und die gerwere under in und were ouch von alter har also har komen, daz die schüchsüter alle jare einen meister haben soltent über » beide antwerke und die gerwere, daz ander jar ouch also und kusent ouch die beide antwercke von je dem antwercke viere und darzû von je dem antwercke einen husgenoszen, und wenne die selben zehene also gekosen werdent und ouch der meister, den selben meister sol ouch ein burggräfe setzen, so süllent dar nach der meister und die selben zehene vor einem burggräfen in sinem hase sweren reht 25 gerihte zå haltende dem armen alse dem richen und einem burggråfen und den antwercken ire rehte zû behabende, alse ez von alter barkomen were und hielten oneh daz zu rehte, wo ein bidermann barkome und der ein unversprochen man were. keme er iech in sinem bemmede, gebe er ein pfunt pfenninge, dem solte man sinen eynung setzen, dar gegen sich ouch die schühemacher und ir antwercke sattent und 30 es nit also halten und tun woltent, da verentwurtetent es die vorgen. Johans Rote, Cûntze Sygebotte, Cûntze Beheim und Üllin von Zürich von iren und des vorgenanten antwerckes wegen gemeinliche der schümachere za Strazburg und sprächent : sie retdent wider alle die vorges, stücke nútzit, danne alleine, daz sie meindent durch ihres antwerckes nutzes willen, wer hinnanfürder iren eynunge empfahen 35 wolte, der solte vorhin haben einen gantzen oder aber einen halben harnasch vor und e, danne man ime sinen eynung satte, nach klage und nach entwurte und näch dem alse die vorgen, meister und rate daz zå beiden siten verhortent, so sint die vorgen, meister und rat zu Strazburg mit rehter urteile un offem gerihte übereinkomen und hant es ouch erteilt, daz die vorgen. personen und daz antwercke gemein- 40

liche der schüsütere zu Strazburg hinnan fürder gehorsam süllent sin meistere zu habende und geswornen und husgenoszen und ouch zů tůnde, zú swerende und zů rihtende, alse ez von alter har komen ist, und daz ouch nyeman, der iren eynung kouffen wil, nit gebunden sol sin weder gantzen noch halben harnasch vorhin zu 5 habende åne alle geverde, aber wenne einem sin evnung gesetzet wurt, wurde er danne darnåch alse riche, daz er einen gantzen oder einen halben harnasch haben solte, und daz der schühemacher antwercke erkantent, daz sie den haben soltent, den mügent sie gebieten einen gantzen oder einen halben harnasch zu habende, alse danne des selben antwerckes reht und gewonheit ist åne alle geverde, und sider wir Johans Zorn von Bülach, Wetzel Marsilis, Thoman von Endingen rittere, Johans Buman, Cünrat Müller ein altammanmeister, Claus von Heiligenstein, Peter von Winterture, Johans Bocke hern Cûnzen sun, Ulrich Bocke hern Ulrichs sun, Hanseman Peyger, Hug von Wangen und Claus Rynowe burgere und schöffele zu Strazburg hie bi warent und sahent und hortent, daz die vorgen, meister und rat zu Strazburg erteiltent in alle 15 die wise, alse da vorgeschriben ståt, wande ouch wir da zu måle in dem rate warent, so hant wir zu einem urkunde unsere ingesigele durch bete willen in schöffels wise an diesen brief gehencket. der wart gegeben an dem ersten dunrestage vor sant Thomans dage dez heiligen zwelfbotten in dem jare do man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare ahtzig und zwei jare.

Freiburg St. A. or. mb. lit. pat. c. 12 sig. pend quorum 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 del.

117. Vorschlag der Städteboten, daß auf den Kriegszügen Ratsfreunde jeder einzelnen Stadt bei ihrer betreffenden Mannschaft zugegen sein sollen, um gütliche Forderungen entgegenzunehmen, die Hauptleute zu controllieren und Recht zu sprechen. 11882:1

Der stetde boten sint einhelleclich uberkomen, ob es iren reten wol gefellet:
wann man mit der grossen summe dienet, so soll iedie stat irer frunde zwene usz
irem rute bit irem houbtman und volcke schicken; dienete man aber mit der mynren
summe, so sol iedie stat einen usz irem rate oder, ob sie wollent, bit irem volcke
schicken und ist diss darumb gescheen: ob ieman in solichen reisen etwas gutlich
so an die stetde fordern wurde, daz dann der stetde frunde, die dann uff dem velde
weren, sich daruff entsinnen mogen, waz in gefuglich sy offzunemen oder zu laszin,
daz der stedte houbtlute doch nit macht hetten zu tunde.

Ouch sal jeder houbtman mit sinem volcke der stedte frunden, von der wegen er ussfert, gehorsam sin und warten und nieman keinen uberlast noch unfug tun und 55 frydlich underein leben. were ez ouch, daz ieman welcher stete diener das weren, dhein uberlast geschee, der sal das in keiner wise selber rechen, sunder er sal daz an der stetde frunde, von der wegen er uff dem velde ist, bringen und sollent dann derselben stedte frunde mit der andern stetde frunden das verhalten und zu ende rihten. und ist diss darumb gescheen, daz das volck de(st) frydelicher mit ein gelebin moge.

Ouch sin wir uberkommen, daz man nieman schedigen sal, wo man feilen kauff umb phennige vinde, dann die viende.

Aus dem Frankf. St. A. gedr. Janssen, I nr. 28.

- 118. Sigmund von Schönecke schliesst Frieden mit der Stadt Strassburg. 1382.
  - Str. St. A, Regest nach einem alten Inventar des aufgelösten Bestandes «an der Saul», 5 Original verloren.
- 119. Strassburg an die Stadt Kaysersberg; bittet dem Johann Riche, der ihr Feind sei keinerlei Vorschub zu leisten. 1382.
  - Str. St. A. Regest nach einem alten Inventar des aufgelösten Bestandes «an der Saul»
    Orig, verloren.
- 120. Bestätigung und Erneuerung der Ratsentscheidung von 1355 über den Kohlenverkauf der Schmiede und Goldschmiede. 1383 Januar 5.

Allen den sii kunt, die disen brieff sehent oder gehörent lesen, das Clans Richter, dem man sprichet Dútscheman, der hüter kam für meister und rat zu Sträszburg, do Örttellin Mansse meister waz, und sprach; den brieff, durch den dirre brieff in gezögen ist, hettent schöffele zu Sträszburg mit iren insigeln versigelt, die selben schöffele alle dot und verfaren werent unsze an herren Heinczeman Weczel ritter, der ouch selber vor meister und råte zu Sträszburg sprach und seite, daz er denselben brieff mit sinem ingesigel versigelt hette, und dar umb so vorderte ouch der vorgenant Claus Richter, dem man sprichet Dútscheman, der hûter an die selben meister und råt, das sie » ime erteilen soltent, das er denselben brieff ernnweren und fürbasser bestettigen möhte mit audern schöffeln zå Sträszburg, und dar umb und ouch nach dem, alz die vorgen, meister und råt das verhörtent und ouch derselbe brieff von wortte zå wortte vor in gelesen wart und onch dar zå der vorgen, herre Heinezeman Weczel vor in seite, daz er denselben brieff, durch den dirre brieff also gezogen 23 ist, in schöffels wise versigelt bette, und das es ouch umb die selben sachen und mub alles das, das dar ane geschriben stunde, zu denselben zitten also an demselben brieffe, geschriben ståt ergangen und gescheen were in alle die wise, also an demselben brieffe, durch den dirre brieff gezogen ist, geschriben stot, so sint die selben meister und råt zå Sträszburg mit rehter urteile übereine komen und sprochent es ouch » zů rehte, daz der selbe brieffe, durch den dirre brieffe gezogen ist, mit allen den stucken, paneten und artickelen und mit allem dem, so dar ane geschriben stät. stete sol sin und in allen sinen krefften bliben in alle die wise, alz obe die schöffele allesamment noch lebetent, die in versigelt hant und also der selbe brieff geschriben ståt und versigelt ist an alle geverde, und sider wir Swarcz Göcze von Grostein, Thoman 35 von Endingen rittere, Hug Dútscheman, Johanns Messerer der ammeister, Johanns

Diese Urkunde vom ersten fritage vor sant Adolfstag 1355 August 28 ist gedruckt im V. Bde. unter nr. 351.

von Wintertúr zům Engel, Peter von Wintertúr, Claus Berer, Hesseman Hesse, Hanseman Peyger, Hug von Wangen, Claus Múntpligart, Cüncz der werzmeister und Cüncz Geispolczheim, burgere und schöffele zü Sträszburg hie bii warent und sahent und hortent, daz die vorgen. meister und rät zü Sträszburg erteiltent in alle die wise, also da vorgeschriben stat. wann onch wir da zemäl in dem räte warent, so hant wir zü einem urkûnde unsere ingesigele durch bette willen in schöffels wise an disen briefl gebencket. der wart gegeben an dem ersten mentag vor sant Erhartz tage des heiligen bischofes in dem jore do man zalte von gottes gebürtte drúczehenhundert jore achttzig und drú jore.

Str. St. A. AA 44 p 22. cop. ch. (Sammelband die Münzer und Hausgenossen belangend.)
Hiernach gedr, bei Meyer, die Straßb, Goldschmiedezunft. S. 10

121. König Wenzel an Strassburg: begehrt, dass man Bevollmächtigte zu ihm nach Närnberg auf den 22. Februar sende wegen der Hülfe zum Romzug und wegen des Städtebundes in a. im und beglanbigt Hinczig Pflug, den Überbringer des Briefes, zu weiterer mündlicher Mittheilnug.

12. König Wenzel an Strassburg: begehrt, dass man Bevollmächtigte zu ihm nach Regel der Wegen der Hülfe zum Romzug und wegen des Städtebundes in. im nach Zeit dem oberische geben ein Prag am suntag nach dem oberische reg. boh. 20 reg. Rom. 7.

13. Frag 1383 Januar 11.

Str. St. A. AA 107 nr. 21. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. I. nr. 204.

122. Bischof Friedrich von Strassburg an Thiebald von Neuuburg: teilt mit, dass im Elsass die Rede gehe, er beherberge in seinem Schloss Ellekurt und anderswo den Herrn Jean de Vergy! den ärgsten Feind Strassburgs und des ganzen Landes, mit dem man in schwerem Krieg liege und fragt an, ob das wahr sei, geben des samestages vor unser frowen dag der liehtmessen. (1383 (?) Januar 31.)

Str. St. A. AA 1409, or, ch. l. cl.

123. Ratsverordnung betreffend die städtischen Boten und ihre Reisen zu Städtebundstagen. [1382.]

Unsre herren meister und rat sint ubereinkommen und hant es onch erteilt mit urteil, das man eime yegitchen botten, der von unsre stette wegen ritet nut me denne dru pferde verzinsen sol. und sol man yme ouch von sinen pferden zu dem dage zwo untze pfenninge geben und nut me. dieselben botten sollent ouch an einre vart die gantze vart usse nieman lassen by in essent in iren herbergen essen. und sol man in ouch kein houwe noch kein futer geben. unser botten sollent ouch nieman lassen zu in in die herbergen varen, dar su denne varent, denne su alleine, ire knehte und die dienere, die zu in gehörent. wenne onch unser botten ritent von des gemeinen bundes wegen, so sollent su in unser stette kosten ryten zu

<sup>1</sup> Nach Königshofen (Hegel II, 808) war Jean de V. 1382 geflohen.

glicher wise, als ob su in unser stette kosten alleine ryten sollent, und sol man denne ieglichem botten uff den gemeinen bunt rechen vier guldin, und sol man uns die von dem gemeinen bunde geben und bezalen, und sollent uns onch die hilben von des kosten wegen, den wir mit unsern botten also gehebet hant.

Unsere boten sollent ouch inff einre ieglichen vart, su were lange oder kurtze, si me bringen in deschen, messern, luten noch in allen andern solichen dingen unde not unser stette gut konffen danne einne meister, der danne rytet unde onsern ammanmeister, der danne ist, danne gegen ein guldin ind daruber nut ane alle geverde in delieinen weg.

Man solonch von auser stettegat unsern botten noch ausern dienern, die wile su affe is dagen sint und dar und daman varent, mitzit gelten noch bezalen, es sient stegerreyffe, settel, zoume oder andre soliche dang ane geheisse des, der denne dieselbe vart seekeler ist, doch sol man in bezalen die ysen ire pferde zu beschlahende und unt anders ane alle geverde.

Wenne ouch unser botten uffe tagen sint, und man an den herbergen rechen sol, is so sol der seckeler, der ouch ein antwerekenan sin sol, als ouch bitzher gewesen ist, zu dem allermynesten einem botten von den botten, die denne by ime sint, by ime by der rechemngen haben, und anders sol er mit rechen, wand es me denne einre allewegent wissen sol.

Von der wurtzen wegen, die man uffe dage furet, sol Hugelin Susze mit des 20 annnammeisters rate konffen spisewurtze und sol die dun stossen, und sol ouch er die wurtze konffen, es sû spisewurtze oder tresenier, wo er truwel, wo man su ime aller nehest git unde nut umbe einen alleine.

lten ein iegliche koch, der mit unserre stette botten ritet, sol sweren an den heiligen, das er von der stette gut noch wurtze nieman mitschit gebe noch sende, 25 noch nieman lade mid der stette gut getriweliche bewart, das ime zugehöret zu bewarende, es sie in inser stat oder ussewendig der statt, und wenne er harvider von den tagen vert, so sol der koche, e danne er abe dem pferide sitzet, den wotsag mit der wurtze Hogelin Soszen in sin his entwinden mit allem dem, das ime noch noch dem hundersten bruchende, das er unsern botten zu spisen verbruchet 20 und in gegeben het, überbliben ist, darzu sol man von des koches pfert onch nit me zu dem tage geben dennen einen schilling pfenninge.

## Str. St. A. Schilter, jus statutarium civitatis Argent. fol 278-282. (Manuscr.)

124. Bertholt Schenke ein Edelknecht schwört der Stadt Strassburg für seine Gefangennahme und den durch den Angriff der Strassburger erlittenen SchadentUrfebde, as Sollte er wieder mit der Stadt zu schaffen haben, so giebt und nimmt er Recht vor Meister und Rat. Sein Teil an der Veste Limpberg steht den Strassburgern offen ausgenommen gegen Graf Egon von Friburg seinen Lehnsherrn... were es ouch, daz minen teil an der vorgen, vestin, den ich umbe Dietherich von Hohenstein gekouft habe, ieman wider konffen wolte, so sol ich die pfenninge, die von demselben 40 widerkonffe koment und die da blibent über die pfenninge, die den bürgern von Straz-

bnrg davon werden süllent, legen an die münsze zü Strazburg, und sol ich onch dieselben überigen pfenninge nyemer dannen genemmen noch sie widernunbe bewenden
noch angelegen, die wile ich gelebe, es sie danne mit urlobe wiszende und willen
meister und rates zü Strazburg die danne sint . . . Er stellt als Bürgen, welche den
Brief mitbesiegeln: Hans Schencken von Ehenheim, Hans Schencken von Bischofesheim, Ludeman Schencken sinen brüder, Hans von Ütenheim zü Rosheim, Goczen
Landolf von Ehenheim und Egenolf von Stützheim edelknehte.
mentdage näch dem sunnendage alse man sang in der heiligen kirchen in den vasten
Reminiscere 1383.

Str. St. A. G. U. P. lad. 198 nr. 6, or, mb. lit. pat. c, 7 sig. pend.

125. Johann von Lichtenberg erhält und beschwört das Straßburger Bürgerrecht auf 10 Jahre. 1383 Februar 21.

Wir Johans herre zu Lichtenberg verjehent und erkennent nus öffenlich mit disem briefe, daz wir uff den nehsten samstag nach sant Vulentins dag in dem jare is da man zalte von gottes gebûrte drûtzehenhundert achtzig und drû jare koment vûr meistere und rat zu Strazburg, da her Lyenhart Zorn genant schultheisze meister waz, und empfingent vor in unser bürgreht und schwürent ouch mit ufgehebeter hant und mit gelerten worten liplich zü den heilgen meistere und rate zu Strazburg, die danne zů ziten sint mit allen unsern vesten und darzů allen iren gebotten gehorsam zů 20 sinde von der date dis briefes über zehen gantze jare, und wart nus onch von dem egenanten hern Lyenbart Zorn genant schultheisze dem meister allez daz mit worten uzbescheiden und onch in den eit gegeben zå haltende, waz andere herren, rittere, knehte, und die sie vår edellåte hant, nach irre stette reht und gewonheit gegen in halten und vollefüren söllent aue alle geverde, und dirre vorgeschriben dinge zu eine ss waren stetten urkûnde, so habent wir der obgenante Johans herre zu Lichtemberg unser ingesigel getan hencken an disen brieff. der geben wart an dem samstage und in dem jare als da vorgeschriben stat.

> Str St. A. G. U. P. lad. 271. u. or. mb. lit. pat. c. 1 sig. pend, Ebenda Vidimus v. 21. October 1392. Gedr. Wencker, de u6burg. 125.

126. Bürgermeister und Rat der Stadt Breisach machen einen Vergleich zwischen Strassburg und Basel, zwischen welchen Städten Stösse entstanden sind von der Ansprache wegen, welche Graf Walraf von Tierstein der ältere an die von Strassburg zu haben meinte wegen des Brandschadens und Plünderung, die ihm Basel angethan. datnm mentag vor s. Gregorii tage 1383.
1383 Marz 9.

Basel, Staats-Arch. Urk. nr. 18. or. ch. c. sig. delaps. Im Str. St. A. nur als Regest in einem alten Inventar der aufgelösten Abteilung «an der Saul». 127. Meister und Rat entscheiden in dem Streite der Wollschläger und Weber, daß die Unterkaufer beiden gemeinschaftlich sein sollen. 1383 März 11.

Wir Lyenhart Zorn genant schultheisze der meister und der rat von Strazburg tant kunt allen den, die disen brief sehent oder gehörent lesen; daz von der weber ımd dez selben ires antwerekes wegen gemeinliche zu Strazburg vor uns gevordert a wart, sider daz die wolleslahere z\(\tilde{q}\) Strazburg und ir antwereke und \(\tilde{c}\)ch vil andere antwereke underköffere bettent, dar umbe so werent och sie und ir antwereke notdurftig, daz man in ouch underköffere an irem antwereke gebe, wande sie groszen bresten hettent an wollen und tächen und an andern dingen, der sie zu irem antwereke zů kôffende und zů verkôffende notdurftig werent, dargegen aber von dez " antwerekes wegen gemeinliche der wolleslahere zu Strazburg vor uns gereide und geentwurtet wart und sprächent; es were wol ahtzig jare, daz ein übertrag zwischent den sellen beiden antwercken gemachet und beschehen were und were ouch zü den selben ziten uzgetragen, wie sich die wolleslahere und die webere gegen enander halten soltent und werent och briefe dar über genrachet und were ouch da zu måle i: gemachet, daz die wolleslahere und ir antwercke dritzehen underköffer under in haben soltent und soltent onch die webere keinen underköffer under in haben, wande ire underköffere swürent menglichem gehorsam zu sinde zu den dingen, die zu irem underküffe gehortent, nach klage und näch entwärte und näch dem, alse wir die sache zů beiden siten verhôrt hant, so sint wir die vorgen, meister und rat zů Strazburg 20 mit rehter urteile an offem gerihte uberein komen und hant ez ouch erteilt, daz daz vorgenante antwercke der wolleslahere zu Strazburg sullent zu dem minnesten allewegent zwelfe underköffere under irem autwercke haben und nit minre und die webere keinen, und sûllent ouch die selben underköffere, die sie ietzent hant und die har näch ir underköffere werdent, sweren an den heiligen menglichem gehorsam 25 zü sinde, die selben underköffere süllent ouch den webern und jeglichem under in gehorsam sin tüche zå wisende, vürderliche zå köffende und zå verköffende und zå glicher wise alse den wolleslahern ane geverde, wenne ouch wolle hie ist zu verköffende, daz súllent die underköffere alse vúrderliche den webern und irem antwereke verkûnden alse den wolleslahern und irem antwereke, und ist es danne, daz die ឆ webere oder denheiner under in teil an solicher wollen köffen wil, daz sol man in geben zu köffende näch der marckzal zu glicher wise alse den wolleslahern, wenne ez ouch geschiht, daz ieman von den wolleslahern oder von den webern zu köffen komment, es sie an tûchen oder an wollen, welre danne under in zû beiden siten dar nåch ouch zå sölichen köffen komment, da sol man den selben, der darnåch also 🖪 dar zů komen ist, ouch låszen an dem selben köffe stån und in dar an nåch margzal låszen köffen, obe er wil åne alle geverde, und der vorgen, dinge zû einem urkûnde so ist unserre stette ingesigel an disen brief gehencket. der wart gegeben an der ersten mittewochen nåch dem sunnendage alse man sang in der heiligen kirchen in der vasten Judica in dem jare do man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare 40 ahtzig und drû jare. (Es folgt der Rat), und sint dirre briefe zwene gliehe: der

einre bi den vorgen, den wolleslahern und irem antwercke und der ander bi den webern und irem antwercke blibent.

Str. St. A. G. U. P. lad. 10 nr. 4. or. mb. lit. pat. c. sig. pend. del. Gedr. Schmoller, Straßb. Tucher- u. Weberzunft S. 12. nr. 14.

128. Die Straßburger Gesandten zum Stüdtetage in Würzburg. Götze von Grostein und Walter Wasicher senden Bericht an Meister und Rat und begehren Antwort nach Frankfurt. Würzburg [1383 April 21.]

Unsern dinst bevor, lieben herren, wiszent, daz die stetde alle sament guament an sondag gein Wyrczburg und fündent da herczog Ruprecht den alten und herczog April 19. 10 Ruprecht den jungen, den byschoffe von Mencze, den byschoff von Wyrczburg, den burggraven von Nurenberg und grave Eberhart von Wyrtenberg und der herren von Bevern, der marggraven von Myssen rete und wartent dez koniges rat, die sollent kommen off dysen dienstag, auch lan wir uch wiszen, daz die von Meneze und die April 21. von Frankenfort ir erbern botden zu vren ersten botden und zu uns den stelden 15 gesant hant, und hant uns gesaget, wye daz der lantgrave von Hessen den Rin abe gefaren were und da er herwyder off gen Meneze anam, daz er da mit in rette, daz er gern zú uns in den bûnt gneme, und habent sych alse ferre underret, daz er meynet zú blyben by der verbuntnûsze, als grave Symont von Spanheim verbunden ist, dez Juli 11. wir uch auch eine abeschrifft sins buntbrieffes sendent, doch sol der lantgrave nuwent mit zehen gleven dyenen, da grave Symont mit fünffzehen dyenet, auch werdent die artikel, die in dyrre abeschrift geschriben stant, stande in dez lantgraven brieffe, als sie hie begriffen sint, und sint daroff dez lantgraven rête zú nus komen gen Wyrczburg mit der von Mencze und der von Frankenfort botden die sache da zu folleenden, und ist der stetde botden aller meynunge, daz es sie dûnke dem bunde nûcze und gut sin, wann man groszer vyntschafft mit yme uberhaben sy und forchent auch die stetde, sv ez, daz er nit zú in in den bûnt komme, daz der lantgrave zú den forsten in vren bont komme, und hant sich die botden von den stetden mit synen reten underret, syt daz wir nit mechtig sint die sachen off zu nemen ane uch und auch wann dez riches stetde zu Elsasze nit hie by uns sint und unsere bunt 30 wyset, daz man nyeman entphahen enmag, ez sý dann ir aller wille, so hant sie in dag gemacht gen Frankenfort, wan wir zu Wyrczburg off gebrechen, und dar umb so nit enlaszent, was uwers willen und meyunnge sv. ir lant ez uus wiszen vorderliche gen Frankenfort mit nwerm botden, der unser da beyt uncz wir koment, auch dünket uns gåt, daz wir dez ryches stetden, die zu dem bunde gehorent vorderliche botschafft dunt, daz sie auch veman zu Frankenfort habent oder aber uns gewalt gebent mit den sachen zú dûnde, als uwere meynunge ist in den sachen, wiszent auch, daz die nydern stetde alle meynent; sy ez, daz er in den bont komme, gewonnen wir danne wol krieg mit den, die er uz genomen het, so werent sie doch sin und aller siner ryttere und knehte in syme lande entladen, daz sie nit wyder den bunt getorsten dun. auch sendent uns dyse abeschrifft alle, die wir uch senden mit

Digitized by Google

uwerm botden wyder berabe gen Frankenfort, besigelt mit Walter Waszichers ingesigel, datum Wyrczburg tertia feria post domitucam Cantate.

Gotze von Grawenstein und Walter Wasziger.

[Nachschrift]. Auch wiszent, daz die von Wormsze und von Spire ez auch yren a frunden heim verschriben hant, die lant sie auch ir meynunge gen Frankfurt wiszen.

[In versa]. Den vorsichtigen, wysen dem meyster und dem rate zû Straszburg presentetner littera.

Str. St. A. G. fl. P. lad. 4849 B. or ch. lit. cl.

10

129. Die schwäbischen Bundesstudte entscheiden zu Eßlingen den Streit zwischen Mainz, Strußburg, Frankfurt, Hagenau wad ihren Bundesgenussen einerseits und Worms und Speier anderseits über den von letzteren aufgerichteten neuen 2012.

Esslingen 1383 April 22.

Wir die stette gemainlich, die den bund mit ainander haltend in Swaben und als wir uff dis zit ze Esslingen bi ainander gewesen sien, bekennen offenlich mit disem brief und tûgen kunt allen den, die in ansehent oder hôrent lesen umb die zwaiung und stösse, so die fürsichtigen und wisen nuser besunder lieb fründe und aidgenossen die stette Mentze, Straszburg, Frankenfurt, Hagenowe und die andern, die zu in gehörent, an ainem tail und die zwo stett Worms und Spyr an dem andern taile » mit ainander gehebt hant von der zölle wegen, so die selben zwo stett Worms und Spire núwelichs affgeworffen und gemachet hant, und von der selben sach zwaiung und stôsse wegen wir unser erber botten von Swaben zu in santen gen Mentze ze versüchen, ob wir die sach zwischan in früntlich mit mynne möchten han nidergeleit und zerfüret, das aber naser botten dozemal niht erlangen noch erfolgen mocht, und # wan sich der vorgenanten stetde Mentze, Strausburg, Frankenfurt, Hagenöwe und der andern, die zu in gehörent, und och der zwaiver stett Worms und Spyre erbern botten des veraynten, das si der sach von der zölle wegen uff uns stette des bunds in Swaben gern komen wölten zu dem rechten und och des gentzlich uff uns beliben wölten also, das die vorgenanten stett Mentze, Strassburg, Frankenfurt, Hagenöwe 90 und die andern, die zu in gehörent, fürziehen sölten bundbrief und ander brief, fürwort und wes si zû dem rechten getrûweten ze geniessen, so sôlten die zwo stett Worms und Spyre ir clag verantwurten mit bundbriefen oder andern briefen fürworten oder wez si zû dem rechten notdûrfftig weren, und denne sôlten wir nach ir baider brief, fürworten, red und widerede sprechen, waz uns recht dücht, des aber 8 sich unser erber botten niht annemen wölten, denne in sölicher beschaidenhait, das si in gunden die sach wider hinder sich an nus ze bringen und was wir dar umb tän wölten, das sölten wir den vorgenanten stetten verkunden gen Nürenberg uf den tag, der gewesen ist in der vasten, als unser berre der kung und ander fürsten, herren und stette ietzo ze nechst da gewesen sind, und wer es och, das wir uns der 40 sach also annemen und zû dem rechten verfahen wolten, als och wir das tätten, so

solten die vorgenanten stette ze baider syte der sach gentztlich bi uns beliben, und do wir uns der sach also angenomen und verfiengen und och das gen Nurenberg verkunten in aller der wise, als das ze Mentze berett ward, do lutbarten unser erber botten die sach und anlausze aber vor den vorgenanten von Mentze, von Straussburg, von Frankenfurt, von Hagenawe und der andern, die za in gehorent und och vor den von Worms und von Spyre erbern botten und wie der anlausze ze Mentze uff uns stette berett were, der sach waren och sie alle ainträchtig, und ward och mit namen mer berett und in von unsern erbern botten versprochen und verhalssen, das wir in der sach uff den tag, den wir beschaiden wurden ainen usstrag geben, das wir in das niht lenger verzügen, do versprachen och si ze baider site bi dem anlausze ze beliben aber nachdem, do si den anlausse bekanten und och den versprachen bi uns ze beliben. da retten dar nach der von Worms und von Spyre erbern botten, man sôlt in die clag verschriben geben, das verantwurten aber der von Mentze, von Straussburg, von Frankenfurt und von Hagenöwe und der andern, die zu in 15 gehörent erbern botten, das sie das nicht tun wölten, wan es also in dem anlausze mit rede und mit tedingen niht herkomen were noch weder vergriffen noch berett were. und uff daz do verkunten unser erber botten der vorgenanten stette erbern botten einen tag gen Esslingen uff den sunnentag drŷ wochan nach dem heiligen tag ze ostren, der ze April 12. nechst vergangen ist, das sie dahin kåmen ze baider site mit vollem gewalt, so wölten wir 20 in der sach mit dem rechten ainen usstrag machen und geben, und also kamen och wir vorgenante stett uff denselben tag gen Esslingen, do santen och dieselben stett Mentze, Straussburg, Frankenfurt, Hagenöwe von iren und der andern stett wegen, die zå in gehörent und och die zwo stett Worms und Spyre ir erbern botten och dar uff den selben tag und da stånden der stett Mentze. Straussburg. 25 Frankenfurt, Hagenowe erbern botten von iren und der andern stett wegen, die zu in gehörent für uns und täten ir rede, als och der anlausze uff uns komen waz und sprachen; si benügti wol und stünden och dar umb da mit vollem gewalt von ir aller wegen, das wir mit dem rehten zwischan in uszsprechen, als och der anlausze uff uns komen were, das verkûnten wir do der von Worms und von Spyre 30 erbern botten und besanten die für uns, ob si der sach und clag also antwürten wölten, als och si des uff uns komen weren. die sprachen: si weren des nit måchtig und weren och also von iren frunden und råten nit geschaiden, denne waz das were, das die stett zu in sprechen wolten, das solt man in verschriben geben von wort ze wort, das wölten si denne bringen an ir frund und råt, die möchten 35 denne die sach verantwurten mit iren erbern botten oder mit irer geschrift, das verantwurten aber der von Mentze, von Straussburg, von Frankenfurt und von Hagenowe erbern botten von ir aller wegen, der anlausze were also uff uns stett beschechen, das si ze baider site mit vollem gewalt fur uns kommen solten und wer och in dem anlausze niht berett worden, das si in ir clag verschriben geben solten, als och das alles aigenlich vorgeschriben stat. danne so wisten si selb wol, das dez anlausze umb nihtzit anders uff uns stett beschechen were denne von der zölle wegen. und also stunden och si da und benügti si wol, das wir darumb mit dem

rechten uszsprechen als och der anlausze uff uns beschechen were, nauch dem allen

do erfûren wir an unsern erbern botten, die wir zû in gen Mentze und gen Nûrenberg gesent hetten, wie der anlausze berett were und besanten do alle botten der vorgenanten stett für uns. und die waren och da ainträchtig des anlausze in aller der wise, so vorgeschriben stät, und erfand och sich da aigenlich, das nit berett waz, das man den von Worms und Spir die clag verschriben geben solt, wol hetten si gesprochen nach dem anlausze, do sie den gentzlich versprochen hetten, man sôlt in die sach verschriben geben, das verantwurten aber der stett Mentze, Straussburg, Frankenfurt, Hagenowe und der andern erbern botten: sie wölten das nit tun, wan das in dem aulausze niht berett were, als och da vor beschaiden ist. und uff das sprachen wir aber baiden vorgenanten tailen zû, das sie denne ir clag 10 fürtrügen und beretten mit rede und antwurt, als si des uff uns komen weren, so wölten wir mit dem rechten zwischan in uszsprechen nach dem, als der anlausz uff uns beschechen were, das verantwurten do der von Mentze, von Straussburg, von Frankenfurt und von Hagenowe erbern botten von ir aller wegen; das wölten si gern ton und sie stonden och also da und weren och darumb ussgesant und hetten u och des vollen gewalt bi uns ze beliben, da widersprachen aber der von Worms und von Spyr erbern botten, als och vor: si weren anders niht måhtig denne, was man zå in clagen wolt, das man in das verschriben gebe, das wolten si haim bringen an ir frinde, die sölten denne die sach verantwurten, dar nach santen wir aber unser erbern botten gen Worms und gen Spir in zu sagen den anlausze und och si dar » uff ze bitten, das sie iren erbern frunden, die da ze Esslingen weren, vollen gewalt geben der clag ze antwurten oder mer ir frûnd mit gewalt zû in santen, das wir der sach usstrag geben möchten nach dem, als der anlausze uff uns beschechen were. und erbätten och der von Mentze, von Straussburg von Frankenfurt und von Hagenöweerbern botten, das die der sach durch unsern willen die wile bi uns ze Esslingen erwarteten, als och 🔌 si das tåtten, und do unser erber botten von den zwain stetten Worms und Spir herwider umb zu uns gen Esslingen kamen, die antwurten und seiten uns, das si anders nit erlangen noch erfinden möchten denne in der wise, als ir erbern botten vor gerett hetten, do sprachen uns aber der vorgenanten stette Mentze, Straussburg, Frankenfurt und Hagenowe erbern botten von ir aller wegen als håfteclich zå, wan in dem anlausz mit namen \* berett und in von uns verhaissen were, das wir in uff dem tag ainen usstrag geben sölten, das wir denne mit dem rechten dar umb uszsprechen, wan die von Worms und von Spyr der sach ussgån und bi dem anlausze niht beliben wölten in der wise, als der berett und vertedinget were. do bekannten wir uns, wan dieselben zwo stett Worms und Spir der clag nit antwurten wolten, als der anläsze beschechen were und den och si versprochen hetten, als vorgeschriben ståt, das wir denne von eren niht überwerden möhten, wir müsten dar umb sprechen, als och wir getån haben und sprachen also: das die vorgenanten zwo stette Worms und Spir die egenanten zölle nider und stille süllen lässen ligen und niht nemen als lang und bis uff die zit, das si dar umb für 🐽 uns zü dem rechten koment in aller der wise, als der anlausze uff uns berett ist, und wenne das bescheche, das si also für uns zu dem rechten komen wôlten, das súllen si uns verkunden. so sullen wir in denne aber ze baider

site tag beschaiden an gelegen stett und da mügen denne die von Mentze, von Straussburg, von Frankenfurt, von Hagenöwe und die andern, die zü in gehörent ir clag vor uns erzellen und mügen ziehen bundbrief oder ander brief, fürwort oder wes si zü dem rechten getruwen zü geniessen, das selb mügen die von Worms und von Spir verantwurten nit bundbrieffen oder andern briefen, fürworten oder wes si da wider zü dem rechten notdürftig sind, so sullen und wellen wir denne nach ir baider clag briefen fürworten rede und widerrede sprechen, waz uns recht dunkt, und wenne och diu sach also zü dem rechten komet, so sol das niderlegen der zölle, als wir ietzo gesprochen haben, entwedern tail der vorgenanten stette an iren rechten weder ze schaden noch ze fromen komen in dehain wise äne alle geverde. und des allez ze warem urkund so hant die von Esslingen von unser aller haissentz wegen ir stat gemains insigel offenlich gehenkt in diesen brief. der geben ist ze Esslingen an sant Jörigen aubent do man zalt von Cristz gebürt druzehenhundert jar und darnach in dem dry und altzigostem jaure.

[In verso] Wie die stette, die im bunde zu Swoben sint, durch ir botten die stette Mentz, Strasburg, Frankfurt, Hagenowe und ander stette, so zu inen gehörent, übertragen habent mit den von Wormiss und von Spire der zolle halb.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 u. nr. 73, or. mb. lit. pat. c. sig. civit. Eßting. pend.
Auszug: Boos, Wormser Urkb. II nr. 832. — Reg. Janssen. Fr. R. K. I. nr. 29. —
Erwähnt D. R. A. I. 366.

130. Werner von Berenvels Bürgermeister und der Rat von Basel an Strassburg: bekennen, dass sie jährlich zu zahlen haben... den erbern swestern des huses zem thurne in der stat Straszburg gelegen zwelf phunt Straszburger geltes zinses, die sie von uns kouft hant umbe 144 #... und dass an diesem Capital nichts geändert werden soll, obwohl man übereingekommen die 12 #. fernerhin auf 10 #. herabzumindern. geben ... da man zalte ... 1383 an dem nechsten dornstage nach dem heiligen phingstage.

Baset 1383 Mai 14.

Str. St. A. AA 1799, or. mb. l. cl.

131. Heinrich Herr zu Blankenburg schließt mit der Stadt Straßburg einen Vergleich wegen der Perlen, die als Pfand für eine Forderung beschlagnahmt waren.
1383 Mat 30.

Wir Heinrich herr zu Blanckenburg bekennent und kundent menglichem mit disem briefe, daz von aller der missehelle und ansprachen wegen, so wir von unsern und unserre brüder und swestern wegen gegen den erbern bescheiden dem meister, dem rate und den burgern der stat zu Strazburg und den iren untze uf disen hüttigen dag gehebt hant von den berlin wegen, die her Thiebalt von Blanckemberg selige unser herre und vatter seliger gedehtnusze gen Straszbürg gesendet hette bi sinen lebetagen zu verwurkende und die von Straszbürg und die iren die selben berlin angelanget hettent von solicher schülden wegen, alse der von Strazbürg bürgere meindent, die in frowe Ennelin Völtschin schüldig sin

solte und von alles dez kosten und schaden wegen, so wir und die unsern davon gehebt und gelitten hant in welhen weg das sie, wir von unsern allen unserre geswistergide und der unsern wegen gentzliche gesünet verrihtet und geslihtet sint mit den vorgen, dem meister, dem rate und den burgern gemeine und besünder der stat zå Strasburg und allen den iren, und gelobent och wir mit craft dis a briefes und bi güten truwen var uns alle unsere geswistergide und alle die unseren die selbe sûne und rihtunge geneme und stete zû habende ewecliche gegen den vorgen. dem meister dem rate und den burgern gemeine und bisunder der stat zu Strazburg und allen den iren und das wir unsere geswistergide noch alle die unseren noch nyeman von unsern noch von iren wegen niemer ansbrache noch vorderunge to darumbe an sie gehaben süllent noch wellent in denheinen weg ane alle geverde. wande uns von derselben berlin sachen und nusprachen wegen gentzliche volletän ist und sie uns der selben berlin drissig lote und zwei lote gegeben hant und die uns och von in worden sint åne alle geverde, und der vorgen, dinge zå einem urkûnde so ist unser dez vorgen. Heinriches ingesigel von unsern und der vor- 15 genanten unserre geswistergide wegen an disen brief gehencket. der wart gegeben an dem ersten samestdage nach sant Urbans dage des heiligen babestes in dem jare da man zalte von Gotz gebûrte drûtzehenhundert jare ahtzig und drû jare.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 62, or, mb. lit, pat. c. sig. pend,

## 132. Sattlerordnung.

1383 Juni 16. ...

Dis noch geschriben stick und bunten sollent alle satteller in der stat Strosburg halten: item was burren boum har kninen in die stat Strosburg, die sol man deillen, und wer an boumen ein deil begert und do ist, so man in berieft, so sol man in ein deil geben, es sig litzel oder fil.

Item was horfiltz har kumen in dis stat Strosburg, die sol man deillen, es 25 sig litzel oder fil.

Item es sol ouch keiner keim nit machen, der eim andern schuldig ist, wen er es im verbittet mit dem houpkanen.

ltem was ouch har kumpt, das unser anckwert brucht und deilbar ist, das über 10 sol. den. kost, das sol man deillen, es sig bis stegreif (oder) oder werck so der leder oder gurtten oder kumpt heltzer oder geyssel steb oder eineherleig, das wir bruchen.

Item man sol ouch keinen sattel schwertzen uf blos holtz.

Item wer ouch vor der pfaltzen wil feil haben, der sol ouch uf die selb zit sust uf kein andern merckt farren; er sol ouch in sim hus nit us heincken, als 18 lang er vor der pfaltzen stat.

Item es sol ouch keiner me den uf einen merckt uf einen ... b us der stat Strosburg farren. es sol ouch einner nit me denne ein stellung haben, war man

a) Vielleicht bes oder vis zu lezen. b) Lacke, eielleicht; mal.

ouch zû merckt fart, do sol man los werffen umb die stet. man sol ouch nit e losen, es hab denne 8 geslagen.

Item wer disser stick eis verbricht, der sol besseren unseim auckwert 5 sol. den. und sol ie einer den anderen viegen und fir bringen by der forderen besrung. und geschah des uf zistag noch sant Veiltaz dag im 83 iar.

(ltem die mes ist us gedingt, do darf einer nit deillen . ? . und filtz, die sol man alle zit deillen.) $^{\mathtt{I}}$ 

Str. St. A. G. U. P. lad. 12 nr. 24, conc. ch.

## 133. Anstellungsurkunde für den Dombaumeister Michel von Freiburg.

Strassburg 1383 Juni 18.

Ez ist zů wiszende, das meister Michel von Friburg der wergmeister unser frowen werckes zu Strazburg gesworn het an den heiligen demselben unserre frowen wercke getruwe und holt zu sinde und ouch alle dinge, die zu dem selben wercke gehörent, getruweliche zu tünde und uszerihtende also in danne bi sinem 15 eide beduncket, das es dem selben wercke und dem buwe aller nutzelichest und beste sie, wo ouch er in dez selben werckes lone würket, wo das ist, da sullen er noch sine undertanen nutzit iemanne howen noch machen, es sie danne mit urlobe, wiszende und geheissin unserre frowen werckes schaffener, der danne ist, åne alle geverde, derselbe meister Michel noch sine undertanen süllent ouch niemanne nutzit geben noch lihen, daz demselben wercke zu gehöret noch nutzit machen, wo oder an welhen stetten daz sie, ez sie danne ouch mit urlöbe, wiszende, willen und geheisze unserre frowen werckes schaffener, der danne ist, ane alle geverde, er sol ouch keinen redelichen buwe machen noch understan zu machende äne urlöp, wiszende und geheisse des schaffeners und der pflegere desselben unserre 26 frowen werckes, die danne sint, ane alle geverde, und alles daz, daz da vorgeschriben stat, daz sol allewegent ein ieglicher werckmeister unserre frowen werckes sweren an den heiligen zu haltende, so er zu derselben unserre frowen wercke zu werckmeister genomen und empfangen wurt ane alle geverde. quinta proxima ante diem nativitatis sancti Johannis Baptiste anno domini 1383.

> Str. St. A. Stadtord. Bd. 29 fot. 2. Gedruckt: Hegel, Königshofen II, 1016.

134. Ulm an Straiburg; verkündet einen Tag zu Eßlingen zur Beilegung des schädlichen Streites der rheinischen Städte über den von Worms und Speier aufgerichteten Rheinzoll.

Ulm [1383 Junt 25.]

Fursichtigen wisen besundern g\u00e4ten frund und eidgen\u00f6szen. unser fruntlich willig dienst alle zit berait voran lieben frunde. umbe s\u00f6lich st\u00f6sse, so ir und

<sup>1</sup> Dieser letste Artikel ist mit anderer Tinte hinsugeschrieben.

ander stett an dem Rine juwer und unser aidgenöszen an ainem tail und unser und juwer frund und aidgenöszen die von Worms und von Spire an dem andern tail mit ainander hant von der zölle wegen, so dieselben zwo stett uffhebent und nement und der sach ouch irge baider site uff die stett ze Swaben ze dem rechten komen sind und darumbe ouch die stat ettlich sprüche gefan hant und als sich diu sach nå bisher verloffen hat, so verkunden wir juch von derselben sach wegen ainen tåg gen Eszlingen uff die nechsten mittwochen ze nacht vor sant Maryen Magdalvenen tag daselbs ze sind, da ouch gemain stett unsers bunds ze Swaben hin koment und sich darinne mit gantzem willen arbaiten wellen, ob si die sach zwischan juch nidergelegen und verrichten mugen mit minne oder mit 10 dem rechten, wan si dar inne weder kost noch arbait noch kainerlai ander sach nit verdrieszen wil alz billich ist. darumb so bitten wir juwer fruntschafft mit allem ernst und fliszeclich und manen juch darumb, als ir der sach uff gemain stett komen sind, daz ir juwere bottschafft von juwerm rat uff den vorgenanten tag gen Esslingen schicken wellent und der dez mächteclicher juwern vollen gewalt durch aller stett willen geben und enpfelhen wellent baides zi der minne und ouch zå dem rechten umbe daz, daz diu sach uff dem tag dez baz zerrinnen und nidergeleit werden mûge und daz ir fürsetzent, alz juwer wiszhait daz vil baz bedenken kan, daz alle fürsten und herren oder wer den stetten nit gütz gån mit kainen sachen alz vast erfrowet noch gesterket werden mugen alz mit dem, ob we zwayung und brüche zwischan den stetten uff stünden, daz doch juwer fürsichtikait versorgen sol, daz des nit bescheche. waz ouch denne die stett dez bunds ze Swåben darzů getên oder gedienen kúnnen oder mugen, wie diu sach werde nidergeleit, dez sind sy willig. lieben frund wir haben juch disen tag ouch darumb uff diz zit dahin verkûnt, daz ir derselben juwer bottschafft, ob juch daz gevellig ist wol enpfelhen as mügent, daz die von dem tåg volleriten gen Rötenburg und dannan hin gen Nürenberg, wan ûnser herre der kûng ûns verschriben und enbotten hett, daz er ye mit sin selbs libe uff den tag gen Nürenberg komen welle und daz ouch gemain stett dez bunds ouch dahin komen, daz hab er allen fürsten und herren ouch verkünt. dez gelichen hånt ouch die stett des bunds in Swäben ir frunde und botten ouch 20 enpfolhen und also usz gesent von dem tag ze Esslingen ze volleriten gen Rötenburg geben an donrstag nach Johanns baptiste. und gen Nürenberg.

Von uns den von Ulme.

[In verso] Den gar fúrsichtigen und wisen unsern besundern lieben frunden und aidgenöszen dem burgermaister und dem råt gemainlich ze Sträszburg.

Str. St. A. AA. 118. or. ch. l. cl. c. s. i. v.

135. König Wenzel an Strassburg: gebietet, dass man den Stadtschreiber zu Hagenau Johans von Kentzingen und etliche Pfaffen, welche in das Johanniter-Ordenshaus zu Hagenau eingefallen sind und . . . dorynn genommen haben korn, fleische, pfennig, bucher etc, wie ihm der Ordensmeister Conrad von Brunsperg selbst geklagt 40

Digital by Google

1383 Juli 13. habe, anhalte dem Orden allen Schaden zu kehren. noch set. Johanstage. reg. boh. 21. reg. rom. 8. geben zu Petlern montages Betlarn 1383 Juni 29.

Str. St. A. AA 107 nr. 22. or. ch. l. cl.

136. Straßburg fordert die rheinischen Bundesstädte auf zum Kriegszug gegen

Worms und Speier, die trotz des Schiedsspruches der schwäbischen Städte fortfahren
ihren Rheinzoll zu erheben. 1383 Jult 23.

Unsern sundern guten frunden und eitgenoszen den burgermeistern und den reten der stette Mencze, Franckinfurt, Hagenawe, Wiszinburg, Wepflar, Friedeberg, Geilnhuszen und Phedersheim entbieden wir Johans von Mulnheim, dem man sprichit von 10 Richinberg, der meister und der rat von Strasburg unsern fruntlichen willigen dienst. liebin frunde, also ir wol wissint, daz wir die stete an dem Rine, die zusamen virbunden sint zu einem teile und andersite die stete Worms und Spire die stæsze und sachen, alse dieselben zw[ien] stete zolle uff dem Rine noment, glaszin hand an unsere eitgenoszin, die burgermeister und die rete der stete dez gemeynen bundes zu Swaben, 16 ein recht darumb zu sprechende und sie auch darynne gesprochin hand, daz dieselbin zwo stete Worms und Spire dieselben ire zolle nider und stille sullent laszin ligin und sie nit sollent nemen biz off die zyt, daz sie darumb fur den gemeynen bunt zu Swaben zu dem rechten komment in aller der wise alse die anlasz uff sie kommen und beredt ist, als auch daz ire virsigelten sprochbrieffe besagent, die wir so zu beiten syten von in hand, also hand sie dazselbe ir sprechin uberfaren und nit ghaltin und hand sieder demselben iren sprechende dieselben zolle nit deste mynner uff dem Ryne genommen, dan sie hand dieselben zolle siederher von unsern burgern und von menglichen alle czyt gnomen und hand uns und die unsern damit zu groszem unlidelichem schaden bracht, und darumb so hand wir einhellecliche in unserm rate 25 uff unsern eit irkant, daz die burgermeistere, die rete und die gemeynden der zweier stete Worms und Spire und alle die iren uns, unsern burgern und den unsern damidde unreht dunt und getan hant und daz wir uch billiche darumb manen sollent und mugent, und darumb so manent wir uch allesamen mit dieszem brieffe von der virbuntnisze wegen, so ir und wir mit einander hand uwer eide, daz ir uns und den w unsern uff die vorgenanten die burgermeistere und die rete und die gemeynde der vorgenanten zweier stete Worms und Spire und uff alle ire helffer, diener und die iren und uff alle die, die yn ratent oder helffent und mit namen uff dieselben zwo s'ete Worms und Spire und uff alle die zugehorden, die dazu gehorent, geraten und beholffen sind uff ir aller libe unde gute uncz an die stunde, daz sie ss uns und den unsern, von den sie die zolle also genomen hand, widerkerent alles daz, daz sie zu zolle also von in genomen hant und uns und unsere burger davon genezlich unklagehaft gemachent, und daz ir ouch schaffent, daz von dem zinstage der nu zu neiste koment ubir virczehin dage uwer meiste somme der August 6.

<sup>1 1383</sup> April 23.

gleffen, also das uwer und unser virbuntnisze bewiset by den unsern zu Wiszinburg der stat sint und uns und den unsern damit behalffen sint, alsz davor bescheiden. und dirrer manunge zu urkunde so ist unserre stede eingesigel zu rucken uff dieszem brieff gedrucket. datum feria quinta proxima ante diem beati Jacobi apostoli a. domini 1383.

> Aus Frankf. Stdt - Arch Copialbuch VII a 59. Gedruckt Janssen, Reichsk. I nr. 30. Gedr. Boos, Wormser Urkb. II nr. 836.

137. Die schwäbischen Bundesstädte sprechen sich als Schiedsrichter in dem Streit zwischen den Städten Mainz, Strassburg, Frankfurt, Hagenau einerseits und 10 Speier anderseits wegen des von letzterer Stadt aufgerichteten Rheinzolles dahin aus, dass der Zoll während der Dauer des Bundes nicht solle erhoben werden und dass dafür die anderen Städte die Summe von 2000 Gulden an Speier zahlen sollen. gegeben zu Rottenburg am s. Jacobstage 1383.

Rottenburg 1383 Juli 25. is

Gedr. Schaab, II, 293 (mit falschem Datum) nach dem Orig. im St. Ar. von Rotenburg. Reg. Janssen, Frankf. Reichsk. I nr. 31.

138. Der Rat von Worms und Speier an Frankfurt: berichten, dass Strassburg widerrechtlich wegen des Zolles, den sie vom Reiche haben, gegen sie aufgerufen, da der Streit auf dem von den schwäbischen Bundesstädten als Schieds- wrichtern anberaumten Tage nicht zu Ende gekommen sei; bitten um Förderung ihrer Sache gegen Strassburg. feria 3 post s. Jacobi 1383. 1383 Juli 28.

Regest nach Janesen, Frankf. Reichskorr I nr. 32. - Reg Boos, Wormser Urkb. 11 nr. 839.

139 Johans von Mülnheim gen. von Richemberg, der Meister und der Rat von Strassburg an Mainz, Frankfurt, Hagenau und Weissenburg: danken für freundlich geleistete Hülfe und teilen mit, dass sie den Herrn Heinrich und Conrad Peyger von Boparten und ihrem Anhang widersagt haben: umb das sie unsere viende in iren gebieten enthaldin hant und die unsern daruz und darin geschadiget sint. datum feria quarta post Laurentii anno 1383.

1383 August 12.

Frankf. St. Ar. Copialb. VII a 60 b pr. 206, cop. coger.

140. Johans von Mülnheim der Meister und der Rat von Strassburg an Mainz, Speier, Frankfurt, Hagenau, Weissenburg, Schlettstadt, Ober-Ehenheim, Wetzlar, Gelnhausen, Pfedersheim: teilen mit, dass Werner von Horemberg! ihrem Bürger Herrn Heinrich

¹ Vergl. hierzu Hegel. Königahofen II. 791. Die ander (erate 1568) reyse für Hornberg. — Do men zalte 1883 jor, do zogetent die von Strosburg und juncher Heinrich von Lore uf die herren von Horn- Derg und gewinnent das stetteliu Horn berg und verbrantent es gerwe und zerbrochent ouch den vorgeschriben nuwen turn und verbrantent nid verbergstent die dörfer der herren von Horberg und zogent für die zwo börge genant Horberg ind logent dovor uf eine wuche. do was es also kalt, das men dennen zoch berheim, und wolte noch dem winter wider der gezogen sin: do wart es dozwöschent gerihtet, dies reyse geschach jancher Heinrich von Lore z\u00e4 helfe, wan er burger was und ouch 100 as sit eine botten von Strosburg unzuht dotent.

von Geroltzeck und Lahr . . . wol uff anderhalp hundert pherde genommen . . . und Strassburger Boten, die desswegen zu ihm geschickt waren, genisshandelt und geschmäht habe. Desshalb sollen sie ihm alle ihre Widersagebriefe senden. datum feria quarta post diem seti Bartholomei anno 1383. 1383 August 26.

Frankf. St. A. Copialb. VII a 61 nr. 208. cop. coaev.

141. Albrecht von Schönau und Friedrich Stahel schließen nach Einnahme ihrer Burg Kagenfels durch die Städte Straßburg, Schlettstadt und Oberehenheim mit diesen eine Sühne.

1383 August 28.

Wir Albreht von Schönnowe und Friderich Stahel von Westhofen edelknehte veriehent beide und kundent menglichem mit disem briefe; alse Heintzemann Wöppelinger sine dienere und die sinen uf unserre vesten Kagenfeils gehuset und enthalten sint gewesen und sie och dar uf gefangen gefürt und geleit hettent der stette von Brisach und anderre stette burgere und die erbern bescheiden die meistere, die rete und die gemeinden der stette Strazburg, Sletzstat und Obern-Ehenheim is und die iren durch iren und dez landes und der lüte gemeinliche nutzes willen zu Elsaz und anderswo darumbe vur die selbe unser vesten zogetent und och die selbe unser vesten Kagenfeils und die zügehörde gewunnen hant und sie öch hant der vorgenanten stette Brisach und anderre stette burgere dar uffe gefangen funden ligende, daz also von derselben sachen und geschihte wegen und von allez dez kumbers, kosten und schaden wegen, so uns und den unsern oder iemanne von unsern wegen da von geschehen und widerfaren ist, in welhen weg daz sie, wir früntliche und gentzliche gesünet verrihtet und geslihtet sint mit den selben den meistern, den reten und den gemeinden der vorgen, stette Strazburg, Sletzstat und Obern-Ehenheim und allen den iren, und globent och wir vur uns alle unsere 25 erben, dienere, helfere und vur alle die unsern die selbe sone und rihtunge ewekliche stete und veste zů haltende und zů habende und da wider nyemer zů tůnde noch schaffen getän werden mit gerihte noch äne gerihte noch in denheinen weg äne alle geverde, dar zå so sol öch die vorgen, unser vesten Kagenfeils mit aller zågehörde der vorgenanten der meistere, der rete und der gemeinden der vorgen. stette Strazburg, so Sletzstat und Obern-Ehenheim aller irre helffere, dienere und der iren offen hus sin ewekliche, daz sie sich dar inne und och dar in und dar uz behelfen und in selber daz beste und daz nútzeste uf iren kosten getűn múgent, wenne und wie dicke sie oder welhe stat under in wellent wider menglichen, uzgenomen alleine wider daz romsche rych, von dem wir sie zu lehen hant ane alle geverde. und wande wir ss die vorgen. Albreht von Schonnowe und Friderich Stahel von Westhofen geswürn hant mit ufgehepten henden lipliche zu den heiligen vur uns alle unsere erben und nächkomen allez daz, daz da vorgeschriben ståt, getruweliehe zå haltende zå tunde und zu vollefurende, so hant wir dez zu einem waren urkunde beidesamment unsere ingesigele an disen brief gehencket. der wart gegeben an dem

ersten fritdage nåch sant Bartholomens dage dez heiligen zwelfbotten in dem jare da man zalte von gotzgebûrte drûtzehenbundert abtzig und drû jare.

[In verso] Uber die vesten Kagenfeils.

1383 August 28.

Str. St. A. G. U. P. lad, 166, u. or. mb, lit. pat. c. 2 sig, pend

142. Graf Johann von Nassan tritt dem rheinischen Städtebunde von jetzt an «bis auf S. Johann d. Täufer und von da auf 8 Jahre bei und verspricht auf Mahnung zu dienen mit 8 Glefen. geben zu Mentze 1383 samstag vor unser frouwentag als sie geboren wart.

Mainz 1383 September 5.

Reg. Janssen, Frankf. R.-K. nr. 33 nach dem Or. im Frankf. St. Ar. Ebenda die Gegenurkunde der rhein. Städte von gleichem Datum mit der Hülfseerpflichtung von 40 10 Glefen.

143. Strassburg an Frankfurt: als wir uch hant gemanet uff die von Horemberg, also bedurffet ir uns zu diesser male uwere glefen uns da mit uff sie zu helffene nit, senden und widdirbietent ez uch auch . . ., da sie in Unterhandlung mit den von Hornberg getreten seien. datum feria seennda proxima post diem us seti Egidii confessoris anno 1383.

Frankf. St. Ar. Copialb. VII a. 62. cop. coaev.

144. Cünrat Peyger und Heinrich Peyger von Bopart, Brüder, schliessen nach albelei Misshelligkeiten eine Sühne mit der Stadt Strassburg und versprechen während der nächsten 8 Jahre anch nichts gegen die solange mit Strassburg ver- » bündeten Städte und Herren zu unternehmen und ihre Stadt und Burg Homburg 1 den Strassburgern in allen Kriegen und Fehden ausser etwa gegen den Bischof und das Donstift von Metz offen stehen zu lassen. Für sich allein verpflichtet sich Heinrich Peyger: yn zu dyenen mit fünf glefen und mit der bereitschaft, die darzügehöret in minen kosten und uff minen schaden und verlust viertzehen gantze 25 tage, war sie wellent iegliches jares zü eynen male alle die wile, daz ich gelebe (auf vorausgehende achtligige Mahnung) in allen kriegen giensite dez gebyrges der steigen oder der virst.

Mit den Brüdern siegeln: Bischof Friedrich von Strassburg, Domprobst Johann von Ochsenstein, Graf Johann von Sahn, Graf Heinrich zu Lützelstein, Bœmund ∞ von Ettendorf, Herr zu Hohenfels und Johann von Ruldingen, Herr zu Benserdorf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl, Hegel, Königsh. II, 809. Ein reyso gein Homburg [in Lothr. zv. Metz u. Sarbrücken; Metzer Kirchenlehen] die Symunt von Schönecke enthieltent. Die Straßburger zichen vor die Burg und zwingen die Inhaber Conrat und Heinrich Beier von Bopart zur Capithalton, seel diese der Stadt erbitterten Feind Symunt von Schönecke, dessen man trotz des Kopfgeldes von 2000 Gulden nicht hatte 35. habhaft verden können, in ihrer Burg beschützt hatten. Symunt wird später von den Straßburgern zu Lieustadt (Lumévülle) erschlagen.

geben an unserre frowen obende der jungern den man schribet zu latine nativitatis da man zalte 1383. 1383 September 7.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 166. u. or, mb. lit. pat. c 8 sig. quor. 2 (Joh. v. Ochsenstein, Joh. v. Salm) delaps.

145. Styslawe von der Witenmüle bekennt, dass er: mitwoche vor sant Matheus septen. 16. tage des heiligen zwelfbotten kam vür meistere und rat z

ü Strazburg, da her Heinrich von M

ülnheim meistere waz, und das Strassburger B

ürgerrecht auf 10 Jahre erhalten und beschworen habe. 1383 September 16.

Str. St. A. G. U. lad. 271. fasc. 18, or. mb. lit, pat. c, sig p. delaps. Vgl. Weneker collect. jur. publ. 124,

146. Markgraf Bernhard (1) von Baden an Strassburg: uns ist von umserm gnedigen herren dem römschen kunig etwas empfohlen von der juden wegen in etwiewil landen zå handeln und uszzärithen. nå haben wir vernommen, das ir den judeneyt gar eygentlichen verschrieben habent. bitden wir uch mit ganczem is vlisz, das ir uns denselben eyt by disem botten verzeichent schicken wollent zå dútsche und hebraysche, hettend ir yne aber nit in hebrayscher sprache, so schikkend uns ine doch zå dútsche. datum Pfortzheim feria sexta post exaltationem s. Crucis.

\*\*Porzhetm\* [1383]? September 18].

Str. St. A. AA. 103. pr. 46. or. ch. lit. cl.

147. Judenordnung vom Jahre 1383.1

10

1383 September 25.

89

Art. 1. Unserre herren meister und rat, schöffel und amman zü Strazburg sint überein komen, daz alle juden, júdin und ire kinde, die in unserre stat zu Strazburg seshaft sint, in dirre unserre stette friden und schirme sin und bliben súllent und das man sie hantlaben sol, alse andere unsere burgere und was in geschiht, ob sie mit-slahende, stöszende, wunden, dotslagen oder mit andern dingen, in welhen weg daz sie, daz súllent meister und rat in rihten und tün zü glicher wise und in den rehten, alse ob es einem anderm unsern burger geschehen were. und súllent ouch sie umbe alle unfügen, so sie tünt vor meister und rat zü Strazburg zü rehte stän oder an den stetten, dahin sie danne meister und rat in unserre stat wisent.

30 und süllent ouch sie liden und halten, was meister und rat zü Strazburg oder dieselben, dahin man sie danne in unserre stat wiset, dahin sol man in zwene botten oder me von dem rate geben, der sie danne von in gewissel het durch das, daz sie dest e da uz gerihtet werdent und beschent, daz in reht geschehe.

<sup>1</sup> Vgl. Band V. die Judenordnung vom 14. Mai 1375.

- Art. 2. Alle die juden und jüdin, die hie inne seslaft sint oder harnach harin koment, sullent nieman, der zu unserre stat gehöret, keinrehande güt, gäbe, miete, schencke noch mietewan geben noch lihen heimeliche noch offenliche noch globen, entheiszen noch vitlegen noch in keinen weg mit söliehen dingen nützit tün noch nieman von iren wegen, also daz einem oder iemunne von sinen wegen doch swurde, in welhen weg daz were, äne alle geverde, und wo es geschehe, so sol der oder daz, dem es worden ist, geben zehen pfunde Strazburger pfenninge und der jude oder die jüdin, die es getän het, ouch zehen pfunde beszern, und sol die sehencke oder die miete, waz der ist, meister und rate werden und gefällen sin, und süllent es meister und rate rügen, rihten und rehtvertigen, so ez in vürkomet. Were ez ouch, daz die juden oder judin iemannes rate bedörftent, den mitgent sie wol dar nunbe geben, daz bescheidenlich ist also doch, daz in nieman raten sol, daz wider unser stat ist äne alle geverde.
- Art. 3. Es sol ouch kein jude, der in unserre stat seshaft ist, von keinem juden, der nit bi uns seshaft ist, gåt in sine geneinschaft nemmen noch von a keinem uz geseszen juden haben in keinen weg, da er ime denheinen gewinne oder útzit von gebe, åne alle geverde und wer daz brichet, der beszert hundert gåldin, alse dicke er es brichet.
- Art. 4. Es sol ouch schultheissen und vogte von in vallen von solichen besserungen, waz in von andern unsern burgern von unfügen wurt und alse an unserre 23 stette buch ståt, und súllent ouch die juden und judin, die zu in gehörent gegen schultheiszen und vogte sin und bliben in allen den rehten, alse sie gegen in warent zû den ziten, da sje vor drissig jaren hie inne seshaft warent, åne alle geverde, doch also das die juden und júdin uit ribten súllent und ouch kein urteil süllent sprechen über denheinen eristan montschen noch über sin güt von denheinren sachen wegen ane alle geverde, und süllent hinanfürder ein schultheisze und zwene cristan manne zu gerihte sitzen in der judeu schüle oder da man von juden sachen wegen rihtet und süllent urteil sprechen, obe die juden da gerihte haben wellent: und were ez, daz die zwene cristan manne enthullent an irre urteile, so sol es der schultheisze einem under in beiden volgen, und sol ouch daz danne 30 vurgang haben und süllent ouch dieselben zwene manne und der schultheisse sweren an den heiligen alle jare, daz sie noch nieman von iren wegen von des gerihtes wegen und daz dar zu gehöret ungeverlich keine miete noch mietewon nement in denheinen weg ane alle geverde, und welre daz under in verbreche, daz sûllent meister und rat rihten und rehtvertigen bi dem eyde, wie es in vurkomet, und ist es, daz die drie also in irre schölen rihtende werdent, so súllent die juden den zweien, die bi dem schultheiszen da zu gerihte sitzent, ieglichem jares funf pfunde pfenninge geben.
- Art. 5. Sie mûgent ouch von allen unsern ingeseszen burgern alle wochen zû wûcher nemmen von plander, rôcken, menteln, briefen, da sie uf lihent, und 40 von anderen sólichen dingen von ieglichem pfunde einen pfenning und nit me, doch also von sehs schillingen und darunder einen helbeling und von sehs schillingen untze an zehen schillingen einen pfenning und von zehen schillingen untz an ein

pfunt drie helbeling und von einem pfunde einen pfenning, und darüber ouch von ieglichem pfunde einen pfenning, wie vil es darüber ist, und ouch nit me.

- Art. 6. Sye süllent ouch von keinem wücher nemmen noch rechenen, es sie danne vor ein gantz jar näch der lehenungen us äne alle geverde. und wer daz brichet, der beszert driszig güldin.
- Art. 7. Sú sûllent ouch keinem unserm burger versagen pfenninge uffe pfande zû lihende umbe so vil wûchers âne geverde, also da vor ist bescheiden umbe das, daz sie meindent einem lantmanne lieber zu lihende danne einem burger dar umbe, daz er in me wûchers gebe danne ein burger tût âne alle geverde. und wer daz be brichet, der beszert zwei pfunde.
  - Art. 8. Doch süllent sie nyemanne uf denheinen harnasche liehen. wer das brichet, der beszert zwei pfunde.
  - Art. 9. Sie süllent auch uf keine gemeinde in dorffern lihen in keinen weg. wer das brichet, der bessert zehen pfunde.
  - Art. 10. Und süllent ouch sie allen den lüten, den sie uffe pfande lihent, welrehande die pfande sint, ire pfande, dar uffe sie in geluhen hant, åne alles widerrede geben wider zu lösende bi derselben tage zit, so es ein möntsche an sie gevordert het sine pfande von in zu lösende uzgenomen an iren virtagen ane geverde, wer das brichet, der bessert zwei pfunde.
- Art. 11. Sie süllent ouch keinen juden noch jüdin zu in harin nemmen noch zu in noch in unser stat läszen komen heimeliche noch offenliche in niderlas wise äne wiszende und willen meister und rates, die danne sint. und sol ouch ein ieglich jude, in des hus einre in niderlas wise komet, über die gedingeten juden in den nehsten drien tagen dar nach, so er daz erfaren het, meister und rate rügen äne zu alle geverde. wer das brichet, der beszert fünf pfunde.
- Art. 12. Wo sie ouch me wüchers nemment von unsern ingesessen burgern, danne da von geschriben stät, sweret danne der jude oder die judin, daz sie nit wustent, daz sie unsere burgere werent, von den sie me genomen hettent, da süllent sie ledig sin und süllent ouch den übrigen wücher, den sie genomen hant, jenen wider geben woltent sie aber das nit sweren, so süllent sie beszern fünf pfunde, also dicke so sie es tänt und süllent jenen den übrigen wücher wider geben äne geverde.
- Art. 13. Sie súllent ouch näch allen verstolen pfanden stellen, die under sie koment und sie tin under in ernstlichen süchen und den ban darnäch tin, so man se es an sie vordert. und wo man sie vindet und küntliche machet, daz sie verstolen sint, so süllent sie sie widergeben umbe so vil houptgütes, alse sie dar uf geluhen hant. werent es aber kelche, meszebüchere, altergewete oder blütige pfande, die süllent sie vergeben widergeben äne geverde. wo sie es aber verswigent und nit har vür detent nnd dar näch befunden wurdent, daz sie hinder in gewesen werent, da so der selbe jude oder jüdin fünftzig guldin beszern.
  - Art. 14. Wenne sie ouch pfande, dar uf sie unsern ingeseszen burgern geluhen hant, ein gantz jar inne gehabent und daz sie nit von in gelöset sint, so mügen sie söliche pfande dar näch wol verköffen. also wenne der jude oder jüdin näch dem

jare die pfande verkonffen wollent, so súllent sie es vorhin dem verkûnden, des daz pfande ist, alse verre sie mûgent zå huse und zå hofe ane geverde, und sûllent ouch sie die pfande, welrehande sie sint, in unserre stat offenliche und an offem merekete verkouffen und niergent anderswo in keinen weg, und sûllent sie ouch viertzehen tage an dem merekete läszen ligen, e man sie verkoufft åne geverde, wer daz brichet, se der beszert zwentzig pfunde.

Art. 15. Welhes jares ouch meister und rat zû Strazburg wellent, so mûgent sie einen ieglichen juden und jûdin zû rede setzen und sie rehtvertigen umbe iegliches der vorgen, stücke und umbe alle andere ire miszetåt und welre jude oder jûdin der selben stücke deuheines verbreche oder sus bûswirdig funden wurde, odas er út anders miszetån hette, der oder die süllent es beszern alse da vorgeschriben ståt, doch süllent sie allewegent dar zû umbe alle unfügen, die sie tûnt, wie dieke daz beschiht, vor meister und rate zû. Strazburg zû rehte stån oder an den stetten, dahin sie danne meister und rat in muserre stat wisent, und sûllent och sie halten und liden, waz da erteilt wurt âne alle geverde.

Art. 16. Were ouch daz sie denhein güt fundent in irem kirchhofe oder in irre schölen, da süllent sie uns und unserre stat geben daz halbe söliches götes, und süllent sie daz ander halbe teil behaben, waz sie aber götes findent in den hüsern da sie seshaft inne werent oder in einem anderm huse oder anderswo in unserre stette burgban, da sie uf wisent, dar an sol uns und unserre stat daz halbe teil werden und in an dem andern halben teil daz halbe teil bliben und daz übrige vierteil dem, dez daz eigen ist, da es danne funden wirt, äne geverde, und süllent ouch solich göt süchen mit wiszende meister und rates zü Strazburg, wer das briche der beszert hundert guldin.

Art. 17. Man wil in ouch der juden kirchhof tihenund geben also, daz ieglicher zo huswurt und husfrowe mit iren wiben und umberåten kinden alleine, die hie seshaft sint oder wellent sin und har koment, gebent alle jare da von ein pfund Strazburger pfenninge zå zinse.

Art. 18. Sie süllent ouch umbe alle die schulde, die in unsere burgere schuldig werdent, in wehlen weg daz sie, kein ander geriht nemmen danne in unserre stat zo Strazburg und ouch keine schulde noch keine anspräche keinem herren noch niemannne anders uz der hant und von in geben noch empfelhan äne urlöp meister und rates zü Strazburg, die danne sint, da von wir oder unser stat in schaden oder kumber komen möhtent, es sie die wile, sie bi uns seshaft sint oder dar näch, so sie oder deuheiner oder denheine jüdin under in von uns gezägent und sol in oder zu irem botten oneh meister und rat darumbe vürderliche äne geverde rihten, so sie ez an sie gevordernt, und süllent ouch der selbe jude und jüdin oder ire botten in unserre stat getröstet sin alle die wile, daz sie also zü gerihte in unserre stat gänt äne die, die in unserre stette beszerungen sint, und wer daz breche, so sol sine schulde und sine briefe, die er darüber hat, abe sin und keine kraft me haben und sol dar zü hundert pfunde pfeuninge beszern, und disen hindersten nehsten artickel hant alle juden und jüdin zü derselben penen gesworn, also ein jude sweret, stete zü haltende und zu habende äne alle geverde, und sol dirre unbesigelte brief mit

allem dem, daz dar an geschriben ståt, stete sin und bliben von dem sant Martinstage, so man zalende wirt von gotz gebürte drüzehenhundert jare ahtzig und vier jare die sehs jare gantz us, die danne nåch dem selben sant Martins dage aller nehste nåchenander koment und süllent ouch die selben sehs jare an dem selben sant Martins tage angån und anfahen zü zalende åne alle geverde. datum et actum feria sexta proxima ante diem sancti Michahelis archangeli anno domini 1383.

Str. St. A. G. U. P. lad. 174 u. or. mb.
Ebenda nr. 12. conc. chart, ohne Datum mit einigen Abweichungen.
Gedr. Hegel: Königsh. II S. 980.

148. Straßburger Gesandte an ihre Stadt über Besuch und Verhandlungen auf dem Nürnberger Reichstag. Nürnberg 1383 nach September 29.

Tag zu Nürenberg. uf sant Michals tag und darnach kamen die herren und die städte dahin, als vier herzogen von Peigern, der herzog von Oesterich, der bischof von Mentze, der von Wurtzeburg, von Babenburg, von Aichstette und von Ougesburg, viere marggrafen von Missen, der burggraf von Nurenberg, zwene von Wurtenberg und vil andere grafen und herren. und ist der kunig nit do noch nieman von sinen wegen, und wartet man sin, doch weisz nieman, uf wellen tag er konne. do so hant die herren dazu geschicket herzog Ruprecht und herzog Steffan von Peygern, den herzogen von Oesterich und den bischof von Mentze; so hant die stette unser viere ouch darzu geschicket; und tedingent alle tage und suchent, obe man die sachen ubertragen künne umb dass, so der kunig kemet, dass man deste neher den sachen si zu ubertragende ect. ouch ist der lantgraf von Hessen darkonnnen, und der hat genumen des burggrafen dochter von Nürnberg zn der e.

H. Götze von Grostein und Walther Wassicher der stadt Straszburg botden an 25 ire obern.

Gedr. D. R. A. I, 417 aus Wencker, excerpt. II, 491 b.

## 149. Ratsverordnungen über Schenkungen und Legate an Klöster.

1383 September 30.

Unsere herren meister und rat scheffele und amman sint übereinkomen von der eloster wegen, die nit eigen noch erbe haben söllent: wer es da daz yennan, wer der were, den selben clostern keinrehande gåt gebe oder mahte, es were in selegeretes oder in giftes wise, es wer pfenniggelt, körngelt, wingelt, hüsere, höfe, ackere, matten oder andere ligende gåter, dieselben gåter sollent die vorgenanten eloster desselben nehsten erben, der in danne daz vorgenant sele gerete oder gift geben oder gemäht bet, geben zå kouffende und söllent ouch sie darumbe nemen, als denne daz pfemniggelt oder die vorgeschriben gåter geltend, mit namen daz halbe gelt und nit

<sup>1</sup> Vgl. dort über die Datierung und Namen der aufgezählten Fürsten, die Anmkgen.

me, und als denne die gûter geschetzet werdent ane geverde, und sôllent sie in ouch des gehorsam sin ze tûnde in drien, in vieren oder in fûnf jaren ane alle widerrede, usgenommen, daz die closter zû iren kirchen oder zû iren herbergen in dem lande zû gottesdienste bruchen wellent.

Actum sub domino Johanne de Mülnheim magistro nuncupato Richemberg, anno s domini ESS feria quarta proxima post festum saucti Michaelis archangeli.

> Aus dem «Heimlich Buch», fol. 49 a. (verbrannt 1870 mit der Stadtbibliothek.) Gedr.: Hegel: Königsh. II, 973 Beilage.

150. Bruno, Herr zu der Hohen Rappoltstein, beurkundet, dass er vor Meister und Rat von Strassburg das Bürgerrecht auf 10 Jahre empfangen habe. geben an dem fritage nach sant Michelstage des heiligen ertzengels in dem jore 1383.

1383 October 2.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271 nr. 22. 1 or mb Vidimus vom 21. October 1392. 2 cop. in einem Papierheft aus dem Ende des 14. Jahrh. Gedr. Wencher, de usab. 165 m. 1. — Rapp. Urbb. II nr. 226 nach 1.

151. Uebereinkommen von Meister und Rat mit dem städtischen Münzmeister Johann von Grostein auf 6 Jahre. 1383 October 2.

Wir Johanns von Mülliheim dem man sprichet von Richemberg der meister und der rat von Strasburg tant kunt allen den, die diesen brieff sehent oder gehören lesen, dass wir über ein sint kommen mit Johanse von Grostein unserm münsmeister \*\* hern Götzen sûn (weiter wie Bd. V nr. 1245 vom 20. März 1376 bis) es sij danne ee gezeichent und sint die geswornen, die darúber gesetzet sint und darúber gesworn hant: Claus Richter dem man sprichet Dütschman, der hüter, Thoman Lentzelin, Hug Dútscheman, Kleinhenselin von Wintertúre, Claus Berer, Claus Bock, Kleinhenselin Pfaffenlap, Ulrich Bock, Ulrich Bockes sun, Claus Brunlin, Hanneman von Wintertur, Lauwelin Merswin und Walther von Winterture der jungen, (weiter wie Bd. V. nr. 842 vom 30. October 1369 bis, teile oder gemeine hant) wenne so daz selbe silber in daz bistům zů Strasburg kommen ist, wenne daz geschicht, so sollent sie es donoch in unser stat bringen. (weiter wie 1376) und sol dirre brief weren hynnant untz zů sant Martins tage des heiligen bischoffs, der nů zů nehst 10 kommet, und von dannant über sehs gantze jore, die darnoch aller nehste noch einander komment, one underlosz on alle geverde also und mit der gedinge, wer es das yeman dehein dinge verbreche, die an disem briefe dovor und hienoch geschriben stont, wanne das geschee alle die wile, das die zijle des briefes werent, der sol es bessern, also das an disem selben briefe geschriben ståt, und sol im 25 dovor nit schirmen, obe er es by einem andern råt, dann der in zå rede setzet, geton hette on alle geverde, wo ouch meister und rat oder der vorgen, geswornen einem oder me fürkome. (weiter wie 1369), gegeben an dem ersten fritage noch sanct Michelstag dez heiligen ertzengels in dem jore do man zalte von gotz geburte drutzehenhundert jore alitzig und dru jore. (Folgt der Rat).

Str. St. A. Briefb. A. f. 260 b.

132. Meister und Rut von Straßburg nehmen auf die Dauer von 6 Jahren wieder 9 Juden und Judenfamilien, welche Unterthanen der Herren von Oettingen waren, in ihre Stadt auf.

1383 October 12.

Wir Johans von Stille der meister und der rat von Strazburg tunt kunt allen den, die disen brief sehent oder gehörent lesen, daz wir von unsern der gemeinde mitenander und unserre stette wegen zu Strassburg die nune juden, die hienach geschriben stant mit nammen; Symont Elyatz sun, Joseph Rosen, Mennelin von Ulme, Löwen sin bruder, Moyses von Bretheim, Abraham, der hinkenden Belin man, Lôwen von Wesel, Isack von Mollesheim und Mathis von Brisach und alle 10 andere juden und judin, die bi uns in unserre stat zu Strazburg sint an dem sant Martinstage, so man zalende wurt von gotz geburte drützehenhundert jare achtzig und vier jare oder darnach zu uns zu Strazburg koment in den sehs jaren, die nach demselben sant Martinsdage alleneheste nachenander koment, begnadet hant und in ouch die gnade hant getan, daz wir sie und andere juden 15 und judin, die also in den vorgenanten sehs jaren zu uns in unser stat zh Strazburg koment zu uns genomen hant und onch danne vurbaz in dieselbe unserre stat wellent die vorgenanten sechs jare uz, die do angan sullent zå zalende an dem sant Martinsdage so man zalende wurt v. g. geburt 1384 und weren sullent von demselben sant Martinsdage, der dann komet, sehs gantze jare, die danne 20 allernehste nachenander koment also und mit der gedinge, daz alle die juden und judin, die danne bi uns sint oder in den vorgenanten sehs jaren zu uns in unser stat koment die nesten dru jare us, die danne an dem vorgenanten sant Martinsdage anfahen sullent uns dienen und geben sullent, alse sie mit uns überkomen sint und gedinget hant uns dieselben sehs jare zu gebende oder alse die, 25 die danne darnach in demselben zile harin zu uns koment mit uns überkomende und dringende werdent, und welre under in von uns ziehen wolte nach den drien jaren, die nach dem vorgenanten sant Martinsdage allernehste koment, der oder die sullent jeglicher under denselben juden oder judin das nehste jar nach denselben drien jaren, wo sie sint uns ein jar nachdienen und also vil geben, alse 30 er oder sie und jeglicher under in uns ein jar geben sullent in denselben drien aren an alle geverde, welre derselben juden oder judin in denselben nelsten drien jaren mit meister und rat zu Strazburg, die danne sint, seite, daz er von uns komen und uz unserre stat ziehen wolte, der oder die sullent die dru jare die nehsten nach denselben drien jaren allernehste koment, uns aber dienen und 35 geben alse vil, als sie mit uns überkonen sint und gedinget hant uns die vorgenanten sehs jare zñ dienende und zñ gebende oder alse sie danne und darnach harin zû uns koment mit uns ûberkomende und dingende wurdent also, daz wir und nnserre nachkomen, diewile sie bi uns seshaft sint, beschirmen und befriden sullent und in beholffen sin glieh und in aller der maszen, alse andere unserre 40 stette burgere und sie ouch also handhaben und sie in der maszen halten, alse der unbesigelt brief bewiset, den man von iren wegen alle jare vor dem munster sweret, stete zû handhabende an alle geverde, derselbe brief ouch von worte zh

1386

worte und glich alsus geschriben hat: Unser herren meister und rat, schöffel und amman sind übereinkomen, daz alle inden und jüdin und ire kinde, die in unserre stat zu Strazburg seshaft sint, in dirre unserre stat friden und sehirme sin und bliben sullent, und daz wir sie handhaben sullent alse andere nuserre burgere. und waz in geschiht, es sie mit dotslegen, wunden slahende, stossende oder mit andern dingen in welhen weg daz sie, daz sie daz sullent meister und rat dirre stette in rihten und in tån zå glicher wise und in den rehten, alse obe ez einem andern unserm burger geschehen were, und sullent ouch sie umbe alle unfugen, so sie tönt, vor meister und rat dirre stette zu rehte stan oder an den stetten, dahin sie danne meister und rate in unserre stat wisent und sullent ouch sie liden 10 und halten, was meister und rat oder dieselben, dabin man sie danne in unserre stat wiset, darnube erteilent und wohin man sie danne in unserre stat also wiset, dahin sol man in zwene botten oder me von dem rate geben, der sie danne von in gewiset het durch daz, das dest e da uz gerihtet werdent und besehent, daz in reht geschehe, und sullent ouch sie und jeglicher huswirt und busfrowe mit iren 14 wiben und unberaten kinden alleine, die under in und andern inden und júdin in unserre stat seshaft sint and sin wellent alle jare, diewile sie bi uns also seshaft und wonende sint, uns und unserre stat geben von der inden kirchhof bi unserre stat gelegen, den sie ouch diewile untzen und nieszen sullent und ire wonunge darinne haben, ein pfunt Strazburger pfenninge zu zinse, sie sullent 20 ouch die vorgenanten sehs jare uz die herren von Oettingen irre zehen mareke silbers und nusern herren den bischof von Strazburg sinre zwelf marcke silbers oder alse man mit ime darumbe überein koment daz rihten und darumbe und über die satzunge, die wir und unserre stat über juden und jüdin beschriben und gemachet hant und ouch alse sie in auserre stette buche und auderswo beschriben 28 stant, sullent wir noch nieman von unserre stette wegen sie weder trengen noch nötigen in den vorbenempten sehs jaren denheinre hande güt zü gebende noch zu dienende in denheinen weg ane alle geverde, doch also, waz juden oder jådin åber die vorgenanten nåne juden und jådin, die danne in unserre stat sint und die mit uns überkomen sint, und die zu in gehörent zu uns in unserre stat 🔊 koment oder komen wellent, daz wir mit den überkomen mügent, wie uns duncket, daz es uns und unserre stat alleruntzlichest sie, und sol ouch daz an dise satzunge nit gan ane alle geverde, und daz dis gantz vest und stete bleibe die vorgeschriben sehs jare uz und alse da vorgeschriben stat, darumbe so hant wir zu einem urkunde derselben dinge unserre stette gros ingesigel an disen brief 15 der wart gegeben an dem ersten mentage nach sant Dyonisientage in dem jare, do man zalte von gotz geburte drútzehenhundert jare ahtzig und drů jare, haran warent wir Lyenhart Zorn genant Schultheisze, Claus Rihter dem man sprichet Tütschman, her Johans von Mülnheim genant von Rychemberg, und her Johans von Stille, die vier meistere, her Johans Cantzeler der ammanmeister. 40 [Folgt der ganze Rat].

> Nach Schilter, Königshofen S. 1056-59. Gedr. auch bei Lünig, part. spec. cont. IV. S. 741/45. Reg. Als. dipt. II, 283. — Vergl. Hegel, Königshofen S. 979.

153. Meister, Rat und die Gemeinde von Straßburg bitten den Papst um die Gestattung kirchlicher Collecten zu Gunsten des Münsterbaufonds. Strassburg 1383 October 13.

Clementissime pater cum humillima devocione pedum oscula beatorum, cum bona ad fabricam ecclesie Argentinensis spectancia per varios istis modernis tem-5 poribus damnosos eventus et presertim per malas societates Vasconum et Britonum, qui terram illam per incendia et rapinas diversis vicibus invaserunt intolerabiliter sunt diminuta, quod oportebit eandem ecclesiam in landabilibus et consuctis divinis officiis ac edificiis in eadem ecclesia tam sumptuose inceptis et sicut dudum ordinatum fuerat prosequendis inevitabiliter destitui, nisi s. v. provideat de remedio 10 salubri, ideireo pater beatissime e, v. s., quem dominus orbi preposuit universo devotissime supplicamur, quatenus pro eadem ecclesia Argentinensi gratiam facientes, nt quolibet anno infra festum beati Jacobi apostoli et erastimum commemoracionis Norte, 3. animarum et per totam quadragesimam quibus de antiqua consuetudine ad petendum elemosinas pro fabrica dicte ecclesie Argentinensis nuncii et cartule mitti 15 solent ad singulas ecclesias civitatis et dyocesis Argentinensis in eisdem ecclesiis dictis temporibus durantibus diebus dominicis et festivis quocumque tempore interdicto excomunicatis tamen et interdictis exclusis divina ibidem celebrari possint dignemini nunc (?) concedere videlicet supplicacionem nostram presentibus interclusam, in qua hec plenius narrantur vestris sanctis manibus consignando, almam 20 personam vestram sub suo sancto regimine conservet altissimus feliciter et longeve. scriptum Argentine die 13 mensis octobris anno etc. 83.

Devoti filii magistri, consules ac tota comunitas Argentinensis,

[In verso]. Sanctissimo in Christo patri et domino nostro domino Urbano divina providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo pontifici, domino nostro metuendissimo.

Str. St. A. V. D. G. 63 Bd. 46, cop. ch coaev.

154. König Wenzel gebietet fünfzehn Städten des Elsass [darunter Strassburg] und der Schweiz, dem Bischof Imer von Basel Hilfe zu leisten und ihm die Reichsschlösser zu öffnen. der geben wart am nechsten mentage nach sant Gallen aug unser reiche des beh. in d. 21 des rom. in d. 8 jaren. [Närnberg] October 19.

Basel. St. A. Reichsabscheide, cop, ch. coaev, Gedr. D. R. A. I nr. 229.

155. Die Herren von Hornberg erklären, daß sie durch Vermittlung von Meister und Rat der Stadt Freiburg völlig gesühnt seien mit der Stadt Straßburg und 38 Herrn Heinrich von Geroldseck. 1383 November 13.

Wir Brun der elter, Heinrich, Hans, Ülrich, Wernher und Brun der junge von Hornberg tünt kund allen den, die disen brief sehent oder hörent lesen, umb den krieg, die stösse und missehelli, die wir daher gehebt hant mit dem edeln

Heinrichen von Geroftzegg, herren ze har, und mit den fromen, wisen . . dem, meister . . dem rate . . den burgern und der gemeinde der stette ze Strazburg. da veriehent wir, das wir des selben krieges, stösse und misschelli gar und gentzlich komen sint uf die wisen . . den burgermeister und . . den rate der stette ze Friburg also mit der bescheidenheit, was die selben von Friburg dar s umb erkennent und sprochent nach der mune oder nach dem rehten, das globent wir für uns und nuser erben und nachkomen stete ze habende, ze vollefürende und ze tunde getruwelich und ungevarlich und dieselben von Friburg nit ze straffende, was sû her umb nach der minue oder nach dem rehten erkennent und sprechent, and her of so hant wir for one and alle you Hornberg and fur alle 19 imser erben und nachkomen und für alle unser helifer und diener und für alle die unsern und für alle die, die desselben krieges mit uns wider die vorgenannten Heinrichen von Geroltzegg und die von Strazburg warent und uns wider su zugeleit hant mit denselben Heinrich von Geroltzegg und den von Strazburg allen iren helffern und dienern und allen den tren und allen den, die desselben krieges is mit inen wider uns warent und inen wider uns zügeleit haut von der selben stösse misshelli und krieges wegen und von aller augriffe, kosten, gefäte, geschihte und schaden wegen, die dar nmb beschehen und ufgestanden sint, ein gantz güte und luter sane genomen, und sint die ingegangen und globent ouch die ewiglich getrüwelich und ungevarlich ze haltende und da wider niemer ze komende noch ze z tunde noch schaffen getan mit worten noch mit werken slehtlich ane alle geverde, her über zu einem offen waren urkände so hant wir, Brun, Heinrich, Hans, Ülrich Wernher und Brun von Hornberg vorgenant unsere ingesigel gehenket an disen dis beschach und wart dirre brief gegeben an dem nehsten fritag nach sant Martins tag da man zalt von gots geburt tusent drûhundert ahtzig und drû jar. 20

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 64, or. mb. lit. pat. c. 6 sig. pend.

156. Pfalzgraf Ruprecht I kauft Burg und Dorf Neuenburg von Heinrich von Lichtenberg und seiner Frau Adelheid von Veldenz mit Zustimmung und Verg\u00e4nstigung der Stadt Strassburg als Pfandinhaberin und verspricht derselben die Auszahlung der Pfandsumme von 6000 \u00df. strassburger Pfennigen.

Heidelberg 1383 November 20.

Karlsruhe. Kopialb 465, 53. Regest. Koch und Wille, Pfalzgr Regest nr. 4516.

157. Pfalzgraf Ruprecht verspricht, duß er bei dem soeben gekauften Orte Neunburg niemals einen höheren Zoll von den Straßburgera verlangen wolle, als 32 bisher erhoben wurde.

Heidelberg 1383 November 24.

Wir Rüprecht der eilter von gottes gnoden pfaltzgrave by Rine des heiligen römischen richs oberster druchsesse und herczog in Beyern bekeunen und tän kunt offenbar mit diesem briefe, als wir Nuwenburg die vestin burg und stat uff dem

Rine gelegen von Heinrich herre z\(\tilde{a}\) Lichtenberg au nus gekauffet haben und des eins teils usz der stat von Strasburg handen und gewalt, den er das versetzet hette, auch an uns gelöset haben, drinne sich dieselbe stat früntlich gegen uns bewiset haben und wann ouch dieselbe stat von Strasburg uns dick früntlich gewesen sint und fürbas tün mögent, darumb haben wir derselben stat onch dise bienoch geschriben früntschaft geton und versprechen in mit crafft dis briefes für uns. unser erben und nachkummen, das wir und unser erben und nochkummen zu Nuwenburg von der obgenanten stat von Strasburg und iren nochkumen burgern zu Strasburg den alten gewönlichen zoll one geverde nemen söllent und wöllent, 10 der by den herren von Lichtenberg bitz uff disen hûtigen tag zu Nuwenburg uff dem Rine genommen ist und så do by lossen bliben und så ouch fürbasser darûber mit hôher zollen oder trengen. und des zû urkûnde und vester stetikeit gebent wir für mis, unser erben und nochkummen der obgenanten stat zu Strasburg disen brieff versigelt mit unserm anhangendem ingesigel, und wir Rüpreht 15 der jünger und Rüpreht der jüngest desselben hertzog Rüpreht des jüngern sun . . . schliessen sich nuter Hinzufügung ihres Siegels den obigen Versprechungen an. geben zu Heidelberg uff sant Katherinen abeut in dem jore noch Cristus geburt 1383.

> Str. St. A. AA. 66. Briefbuch B fol. 41/42. Karlsruhe, Copialb. 465, 44. Reg. Koch u. Wille, Reg. nr. 6713.

85

153. Der Bat von Frankfurt an die rheinischen Bundestädte: die schwäbischen Bundesstädte als Schiedsrichter in dem Streite um den von Worms und Speier aufgerichteten Bheinzoll habeu gemeldet, dass Worms den Zoll nur gegen eine Entschädigungssumme aufheben wolle. Frankfurt rät diese Summe der Teidigung gemäss zu zahlen, damit der Streit aufhöre. dominica ante festum S. Andree.

[1383] November 29.

Frankf. St. Arch.
Reg. Janssen, Frankf. Reichskorr. I, nr. 34. — Reg.: Boos, Wormser Urkb. II, nr. 840.

159. Philipp von Falkinstein, Herr von Mintzinberg erklärt: dass er dem rheinischen Städtebunde auf 8 Jahre beigetreten sei und alle daraus folgenden Bundespflichten erfüllen und mit 6 Glefen auf Mahnung dienen wolle. datum zu Franckefurd 1383 uff den samstag für sant Xycolay tage.

Frankfurt 1383 December 5.

Str. St. A. G. U. P. lad. 4849 c. fasc. 7 nr. 24. cop. ch. conce. Frankf. Arch. Gegenurkunde der rheinischen Städte, die ihm mit 30 Glefen dienen wollen. Reg. Janssen, Frank. R.-R. 1 nr. 35.

160. Markgraf Bernhard und Rudolf von Baden an Strassburg: zeihen den Hans Rintschuch «böslicher Lüge», der gesagt habe, dass der Abt von Selz seinen

Bruder ermordet hätte, und bitten die Stadt, dem Abte in seinem Vorgehen gegen genannten behölflich zu sein. geben zu Baden au S. Nielanstage.

Baden [1383 December 6].

Str St. A. AA 103, or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1369.

161 Meister und Bat von Strassburg stellen den j\(\text{iidischen Arzt, Meister Gutleben an auf 6 Jahre mit einer Besoldung von 300 Gulden und der Erlanbnis, Geld auf Zinsen auszuleihen. actum sub domine Johanne de Stille magistro feria proxima post diem seti Nicolai.
1333 December 7.

Nach der Noti: von Hegel, Königshof, S. 985 entnommen aus den sogen. Annalen von 1-Brandt i d. Semmarbibiothek Suppl. XXI, doch irrthumbeh mit der Jahressahl 1384, denn Joh. Stille war nicht 1384 Mister, sondern von Januar 1383 bis Januar 1384

162. Ratsrerordnung betreffend den Metzger des Bruderhofs zu Straßburg. 1383.

Enser herren meister und rat sint mit relder urteile übereinkomen, das ein iegelich schaffener im bruderhof sweren sol, das er alle jare, so der unwe rat 🤨 angat, den metziger in bruderkuchen, der danne der tumberren zu der hohenstifte metziger ist, bringe vur meister und rat, die danne zu ziten sint, und das er swere zu den heiligen, das er dasselbe jare nit me hemmele uffe unsere stette almende tribe danne zwey hundert, und sol das alle jare sin von mittelvästen untze zu unszere frowentage der erren, den man schribet assumptio und nit » langer, und sol man ouch dieselben zweyhundert bemele niergen anderswo verhowen danne in bruderkuchen, noch nieman, wer der ist, dehevnen hammel davon zu konffende nit geben, und was hemmele ouch von der vorgenanten summen zweyhundert in bruderkuchen also abestochen und geszen werdent, die mag man wol allewegent ersöllen untze an zweylmidert und nit me, und wer es ouch, das zi hemmel an der vorgeschriben summen nberblibent, die nit in bruderkuchen verhowen noch gessen wurdent, ir wer lutzel oder vil, die sol der vorgenante metziger in bruderkuchen unsern ingesessen metzigern und burgern zu kouffende geben und nyeman anders bi dem vorgeschriben sime eyde, und wo er ouch anders tete, das sollent meister und rat, die danne zu ziten sint, zu ime rihten und rehtvertigen uffe den eit nach den schulden, als es danne ergangen ist und sol ouch dis alle jare ein rat dem andern in den eit geben. actum sub domino Nycolao dicto Rihter nuncupato Tutscheman magistro anno domini millesimo 83.

Str. St. A. Schilter, jus statutarium civitatis Argentoratensis fol. 275. (Manuscript.)

163. Ratscerordnung gegen allerlei Wahlumtriebe und Wahlbeeinflussung durch 22 Mitglieder des Rates. [1383.]

Unser herren meister und rat, schöffel und amman sint uberein komen, wer der ist, der mit iemanne, der in dem rate sitzed von sin selbes wegen oder von

ieman anders wegen von meistere, von eins ammanmeister oder von iemans wegen in den rat zå komende, daz ieman zå denselben dingen also gefürdert oder gehindert werden solte oder der solche rede von derselben dinge wegen jemanne zu liebe oder ză leide ză einem ratherren retde, daz die rede also tüt ză einem ratherren, es sie 5 frowe oder man, tût ez iemanne dieselbe rede zû liebe, daz ieman darzû gefûrdert solte werden, so sol ez funf pfunde pfenninge beszern, tåt ez aber iemanne soliche rede zu leide und durch daz, daz ieman gehindert werden solte zu den vorgenanten dingen zu komende, daz sol beszern zehen pfunde Strazburger pfenninge, und sol ein ieglich ratherre, mit dem es also geredet wurt, dazselbe rûgen bi sinem eide [die constafeler noch die antwerglüte süllent och nit z\u00e4sammen g\u00e4n an keinen stetten noch sich mitenander nuderreden von meistere, ammameistere oder von denheins wegen in den rat zû kommende, und wer das hinnanfúrder tút, der beszert 10 libr, und súllent daz die ratherren rûgen noch hôrsagen und wie ez in vúrkomet]1 und súllent es ouch meister und rat bi irem rate und e 15 danne sie abe gånt, bi irem eide rihten und rehtvertigen, wenne es in also gerûget wurt, und der beszeringe nit varen läszen äne alle geverde, und sol man ouch disen artiekel alle jare dem rate vorlesen za derselben zit, so man einen nuwen rat welen wil, und welhe zit in dem jare ieman also von der vorgenanten dinge wegen zå einem ratherren redet, so sol man ez beszern, alse da vorgeschriben ståt, wande es sol allewegent durch daz gantze jar verbotten sin bi der vorgenanten pene åne alle geverde, und sol dieser artickel einen ieglichen ammanmeister, der danne ammanmeister ist, nútzit angån, danne er mag wol damit tûn, daz er truwet, daz der stat ime und menglichem daz beste und daz nútziste sie åne alle geverde.

> Str. St. A. Sidtordn Bd. XXIX foi. 2 a. undatiert, doch mit Sachen von 1383 auf demselben Blatt.

164. Przemyslav I. Herzog zu Teschen des heil, röm. Reiches in deutschen Landen Vicarius an die rheinischen Bündesstädte: teit mit, das der Graf von St. Paul\* Volk sammele in Frankreich und anderswo, um in das Land Lützelburg einzufallen und es an sich zu reissen, welches doch nach Herzog Wenzels Tode 1383 December ?) dem König Wenzel verfallen sei. Mahnt im Namen des Königs alle rheinischen Städte sich zu rüsten, um dem Grafen zu widerstehen. geben ze Lützelburg an dem jarstage.
Lützelburg 1384 Januar 1.

Reg. bei Janssen, I nr. 36 - Wencker, App. 215-216.

United by Google

Ist aus der Nachschrift an der im Text bezeichneten Stelle eingefügt
 Graf Walram von Luxemburg und St. Paul (herre zu Sempo, ogl. unten den Brief Straßburgs
 24 Mai 84) der ältere Bruder des Bischof Peter von Metz. — Vgl. Ebrard, Fehde mit Jean de Vergy
 5. 14.

165. Ratsentscheidung über die Verkaufstunde der Fischer am Fischmarkt.

1384 Januar 5.

Wir Johans von Stille der meister und der rät von Sträsburg tünt kunt allen den, die disen brieff sehent oder gebörent lesen, das wir von unsern und der stette und der gemeinde wegen zü Sträsburg zü rede, satztent die vischere gemeinlich zfi Strasburg von iren und desselben irs antwereks wegen, das sie sich underzügent und underzogen betteut des vischmarckts gelegen in unsere stat by sant Martins über das, das derselbe vischmarekt von oben untz unden us mit allem begriffe unser stette gemeine almende were, do verantworteten es die vischere von iren und desselben irs antwereks wegen gemeinlichen und sprochent: sie und ir fordern hettent to stette gehept uff dem vischmerekt und bettent die in eigens wise inne gehept und genossen, wand in elitwe und vierzigk stette aldo gegeben werent for sollich stette, die sie vormals gehept hettent an den stetten, do vetzont unser pfaltzen stat, 1 wande sie ouch darumb unser stette armbroster alle jore sehs pfunt pfennige und einen salmen gebent und den burnen darzü machetent one unser stette schaden. and darumb und ouch nochdem alse wir dieselbe sache und ouch die kuntschafft von ansern und iren wegen verhört hant, so sint wir die vorgenanten meister und råt zij Strasburg mit reliter urteil an offem gerihte úbereinkommen und sprochent es ouch zii reht uff unsern eyt, das der vorgenante vischmerekt unser stett allmende ewekliche sol sin und bliben, und sollent die vischere die ehtwe und vierzig stette 2 daruff zwüschent den öbern und den nideren margsteinen, die wir dohin gesetzet hant, nútzen und niessen mit konffende und verkonffende, also welre vischer derselben hovestette eine hat oder ober stirbet one knaben, welre viseher danne der erste ist zij irem vischermeister zij kommende mel die hovestatt an ime fordert. dem sol er sie ouch setzen umb vier pfennige one alles höher stevgen und one widerrede dohin als dohar, also das sie unser stette armbroster jerlich sollent dovon geben sehs pfunt Sträsburger pfennige und einen sahnen und den burnen darby machen mit irem costen und schaden also, das sie noch nieman anders keinerhande gebriwe noch tache uff dieselben stette sollent setzen noch machen, und was uszwendig der markstein ist, es sy obewendig oder nebent zu gegen dem wege und ouch s nidewendig der selben margsteinen, das sol unser stette almende sin und bliben und solbent ouch wir und nuser statt domitt tijn und bezen noch allem nuserm willen und sollent die vischere kein recht darzü habent, und sollent ouch die vischere von dem margsteine, der da stät an sant Martins nure vor unser pfaltz stegen weder neben derselben unser pfaltzen stegen noch under derselben stegen s nntz an unser pfaltzen mure doselbs kein reht haben zij stonde noch fatzit do veyl zü haben, dann es sol unser stett almende lideklich sin und bliben one alle geverde. und des zii eym nrkûnde, so ist unser stette ingesigel an disen brieff geheneket. der wart gegeben au dem nesten zinstage vor sant Erbartstag des heiligen byschofes

Die Pfalz stand auf dem heutigen Guttenbergplatz und war erbaut 1322, cf.: Hegel: Closener I, 132, 40

an dem jore do man zalte von gotts gebürt drüzehen hundert jore ahtzig und vier jore. [Es folgt der ganze Rat.]

Str. St. A. AA. 67. Briefbuch C. fol. 80/81,

166. Bischof Friedrich von Strassburg tritt dem Landfrieden vom 11. März 5 1383 bei. 1384 Januar 27.

D. R. A. I. nr. 214. Regest nach einem Regest des Karlsr. G. L. A. Pfülz. Kop. B 44, 179 a.

167. Bischof Friedrich von Strassburg teilt der Stadt mit; glaubwürdige Leute hätten ihm gemeldet : daz sich der von Versey mechteclichin houffe und solle die houffunge sin uff dissen neisten fritag oder samestag zu Lussey, daz ist zwelf mile oder uff 10 die masze von Rufach und ist ir meynunge gentzlichin, daż si obin dorch daz süntgaw in daz lant von Elsasz inwollen, nü sint wir zû rate worden, daz wir uns etelicher maszin dar widderssetzen wollen, berume so bitten wir uch ernstlichin und fliszeclichin, daz ir úch und was zû helfe komment und uns senden wollent 50 oder 60 glefen wol gewopent und ertzugeter lute und daz die sin uff dissen neisten mits wochin bie uns zu Rufach, daz ist der mittwochin nach unser frawen tage purifica- Febr. 3. tionis, und wollent uns herane nit laszin, want wir uns auch bewerbin mit anderen unsern frunden, daz wir truwen, daz daz beste sie, auch wissent, als wir nu von uch schieden, daz wir den von Nuwenburg verschribin solten, daz hant wir getan und wolte er den brieff nit empfahen und senten uns den brieff besloszin wider 20 und sprach, er verstunde dez briefes nit, were er welsch oder latin, so verstunde er in wole, denselben brieff! wir uch in dissim brieffe senden, da ane ir syne meynunge wol merken mogent, wollent in dissin sachen uwer bestes tûn und wollent uns uwir meynunge unverzogelich davone widder laszin wissen, und erfaren wir deheine mere, die loszin wir uch allewege wissen. gebin zu Rufach dez mitwochin 25 vor unser frawen tag purificationis. Rufach [1384 Januar 27].

Str. St. A. AA. 1409. or. ch. lit. cl.

168. Bischof Friedrich an Tiebalt von Nuwenburg: fragt an, ob es wahr sei dass er, obwohl ihm verwandt und bekannt, seinen und der Stadt Strassburg Feind, den Herrn von Vergy unterstütze und auf seiner Burg Ellekurt und anderswo herberge. geben des samestages vor unser frowen dag der liehtmessen.

Str. St. A. AA. 1409. nr. 7. or. ch. lit. cl. c. s. i.

[1384 Januar 30].

169. Die Stadt Selz im Elsass erklärt, dass sie dem Bunde der rheinischen Städte: Mainz, Strassburg, etc. und damit auch dem schwäbischen Bunde beigetre-

Dieser Brief ist nicht erhalten.

treten sei. Sie verpflichtet sich ihren Verbündeten zur Ueberfahrt über den Rhein bei ihrer Stadt stets zu Diensten zu sein und für sie zu Pferd und zu Fuss auszuziehen, doch so, dass man denselben Abend Selz wieder errreichen könne. geben

. . . 1384 off den nehsten donrestag nach unser vrowen tage der liehtmesze.

Ein Zubrief<sup>1</sup> vom gleichen Datum verpflichtet Selz zu denselben Ausnahmen wie die übrigen Städte.

1384 Februar 4.

Druck bei Schaab, rhein. Stätteb. 11 nr. 228

Druck bei Schaab, rhein. Stdteb. II nr. 228. Reg. Vischer, schwab. Stdteb. nr. 206.

170. Bischof Friedrich von Strassburg antwortet auf Anfrage der Stadt: von strassburg antwortet auf Anfrage der Stadt: von der samenonge wegen, dye sin sal zå sant Niclas zu Port und zä Eschero, dovone <sup>10</sup> haut wir nut virnonumen. geben zå Zabern dez fritages nach unser frowen dag der liechtmeszen.

Zabern [1384 Februar 5].

Str. St A. AA. 1410. or. ch lit. cl.

171. Ausführliche Aufzeichnung der Beschlüsse einer Städleversammlung zu Speier.

Speier [1384 Februar 6-8]. 15

Als der stetde frunde off diese zyt zu Spire byeinander gewesen sint, dez hant sie beretd und uberkomen also; wer ez, daz eyne stad under ynn denselben stetten mit ander stette eyne oder me zuschieken hette, so sollent sie zusamen rieten und derselben ire sachen gutlich uberkomen, mochte aber das nit gutlich gesin, so sollent sie die sache ubertragen mit irn luden und uberluden, und werez, daz sie 20 daruber eyns gemein mannes nit uberkomen mogent, so sollent sie die gemeine lute, die sie zu bevder syte dar bitten, die ouch des bondes 2 sollent sin far dem gemeine bonde nemen, und wer in derselbe gemeyn bont oder daz eyns teyl der styme von den stetten, als hernach geschriben steet, also zu gemeynem obermanne gyt, ez sy von denselben genanten oder andere, die dez bondes sint, den sollent sie also nemen. 25 und sollent die ratlude und oberlute die sachen also uztragen, so sie furderlichst mogent ane geverde, und sol ouch die stad, uzzer der die ratlude oder der gemein mann gnomen und gewelt worden, darzühalten, daz sie sich der sache annemen; ez were danne, daz ir deheiner reht zusprechende verheissin hette vor data diz artikelz ungeverlichen, so solte man andere darzů kiesen die sache uzzutragen, so doch sol yedie stat by iren rehten fryheyden und guten gewonheiden bliben, alz sie herkomen ist, und dez oueh vglich stat besigelt brieffe hat ane geverde, und umbe semlich erkentnisse, do habent die von Meintze, von Straszburg, Wormsz, Spire und Franckenford yr iglichen derselben stetde eyne styme, die von Frydeberg, Wetslar und Geylnhusen, die dry stetde, semelieh ouch eyne styme, die von Hagenouw, 35 Wissenburg und Selz ouch eine styme und die von Slitzstad und Ehenheim ouch

<sup>1</sup> Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49. cop. ch. coaev.

<sup>2</sup> In die Lücke eingesetzt aus der Münchener Vorlage.

evne styme in den vorgeschriben sachen mit namen den oberman zu kiesen und nit anders, auch ist beretd, werez daz veman in unsern bond wolte, wer der were, den mogent die stetde in den bont nemen in semlich stymen der stedte, als davor geschriben steet, und dirre artickele sol steen hienan biz sant Johanstag baptisten zu 5 nehste und darnach über ein gantz jare, und ist dieser vorgeschriben artickele überkomen off den nehsten samsztag nach unsere vrouwen tag der liehtmesse anno domini 1384. Febr. 6.

Auch ist eins tages gewehen1 mit den fursten und mit den stetten off dem Ryne und in Swaben, und sollent die swebeschen stetde den dag bereden und ynn dann die ryneschen stette lassin wissin, mit namen die von Spire, die denselben tag 10 furbaz den andern stetten verkunden sollent, so sollen wir zu demselben tag komen mit vollem gewalt, und ist der gewalt also: evner (sic) vereynunge zu machen zwuschen den fursten und uns den stetten, doch also, daz aller der stetde bonde in iren crefften sin und bliben sollent.

Auch ist beretd, daz alle stette off dem Ryne off diesen allernehsten sontag vor Febr. 14. is der phaffenfastnaht bestellen und besorgen sollent offenlich mit armen und richen in den stetten, daz veder man gespannen und gewarnet sitze, ez sy mit harnasch, mit pherden, mit dienern, mit spise und koste und mit nan.en: das nyman keyne armbrost, phile, bulwer, buhssen yeman lyhe, geben noch verkouffen solle, anders dann unsern eitgenossen und iren burgern oder andern gezug, der darzu gehoret, 20 umb das, wanne wir uns versehent und uns auch semlich botschafft ist komen, daz man an uns wil, so ist ez notdorfftig, daz wir sunderlich darzů tůn und daz man sehe, daz wir uns darzū stellen und rihten, daz man uns nit blosse solle fynden.

Ouch ist beretd, das die stetde off dem Ryne und yn Swaben alle jar zwurnat

zusamen sollent komen: ein male gein Eszelingen off sant Georientag, also das alle Angules. 25 stetde off dem Ryne und in Swabin ire frunde do selbest haben sollent, und zuglicher wyse, so sollent die vorgenanten stette alle ire botten haben zu Spire off sant Martinsdag zu dem andern male.

Novbr. 11.

Item von der munsze wegen, ez sin guldin oder phennyge, wie man daz besorgen sol, darumbe so sollent die von Straszburg, Wormz, Spire und Franckenford ir vglich stad einen botten haben zu Meintze an dem dinstag vor der phaffen fastnaht. Febr. 16.

Auch ist rede gewesen von unsern frunden von den swebischen stetten und meynent, wie sie und wir zu rade sollent werden von dez eltern marggraven wegen von Baden<sup>2</sup> yme jerlich eyn somme geltes zu geben, daz er uns mit sinen sloszen zu allen unsern noten verbunden und gewartig were.

Auch ist beretd von dez slosses Luterburg wegen, wie man daz umbe eyn gût verphendet, das ez in dez bondes handen und gewalt alleine stunde mit allen sinen zugehorden, dorffern, renten, walt und weyden also lang biz daz ez wider gelóset wurde.

Und sollent der stetde frunde mit vollem gewalt umbe die vorgenanten artickele, 40 der sie sich an vren reten zu erfarende haben, zu dem vorgenanten tag komen, den

<sup>1</sup> bedeutet : erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Markgraf Bernhard I.

die swebischen stette nns den rynischen stetten zu nehste verkundende werdent, alz

Str. St. A. AA. 110. conc. od. cop. ch. coace. Gedr. Quidde. d. schwid. Stilteb. S. 171. nach der Münchner Vorlage mit Hinzuziehung der Stroßburger. – Auszug, Bons. Wormser Urkb. II nr. 842.

172. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt; wissent, daz uns hute uff dissen tag abir bodeschafft ist kommen, daz (die Walen) uff disse nacht züschin Masenünster und Than liegen wollent und konnent uch nit wol eigentlich verschribin, wie starg daz sie sin . . . bitten uch als wir uch . . getruwent, daz ir uns uwern volk unverzoglichin schicken wollent, want wir nit anders wissen, dass daz sie in daz lant von Elsaszin wollen. gebin zä Rüfach dez mentages zä vesperzyt nach der lichtmesse.

Str. St. A. AA, 1410. or. ch. l, cl.

173. Vertrag der rheinischen Städte über den Wormser Rheinzoll bei Mannheim: Die Bürgermeister und Räte der rheinischen Bundesstädte: Mainz, Strassburg, 15 Frankfurt, Hagenau, Weissenburg, Schletstadt, Oberehenheim, Friedberg, Gelnhausen und Pfedersheim schliessen einen Vertrag über den anfgehobenen, lange streitigen Rheinzoll bei Mannheim und verpflichten sich für sich und ihre Nachkommen alle Jahre, so lange der rheinische Bund währt, an die Stadt Worms als Entgelt für jenen, zum Vorteil und für die Dauer des rheinischen Bundes aufgehobenen Rheinzoll 30 soviel Geld Wormser Wehrung zu bezahlen . . . alsovil gelts, als viere grosze alle jar jerlichen zu Menheim an dem zolle getün megent . . . mynrer hündert gulden. Hinzukommit, noch eine besondere Zahlung der Nachbarstadt Speier. Diese erste und sodann alle weiteren Zahlungen dieser Entschädigungssumme haben immer zu geschehen am Jahrestage dieser Abmachung, dem 11. Februar 1384. Bleibt die Zahlung von 25 einer oder mehreren Städten länger aus als einen Monat nach erfolgter schriftlicher oder mündlicher Mahnung, so hat Worms das Recht, sich auf jede nur mögliche Weise in Besitz der ausstehenden Summe zu setzen. Versagen andere Städte dazu die vertragsmässige Hülfe, so können sie allein gerichtlich oder durch Gewalt und Pfändung sich an dem Kaufmannsgut schadlos halten bis die Höhe der rückständigen Forderung erreicht ist . . . und wanne die von Worms daz selbe gelt also zu schaden genommen hant, als vorgeschriben stet, so sollent sie doch uns stette vorgenant und die unsern darnach in dem nehsten mande nit angriffen von der sache wegen und mogent uns doch darnach nach demselbin mande uns und die unsern angriffen vor heuptgut und schaden in aller der masze, als vorgeschriben 36 stet ane geverde, auch ist geret in dem lesten jor, als unser bunt uz sol gen, werez danne, daz daz nit ein jor were, als man in daz gelt reichen sol, mynrer hundert gulden und der von Spir antzale, als vorgeschriben steet, waz danne do ime gefallen ist von den vorgeschriben vier groszen, daz sollen wir ir in auch bezalen noch marczal in ire stat zu Worms in aller der masze, als vorgeschriben 40

stet ane geverde. und dez alles zå warem urkûnde geben wir die vorgenanten stette vor uns und alle unsere nachkommen den vorgeschriben unsern eitgenossen, dem rate und burgern gemeinlichen der stat zå Worms und allen iren nachkommen disen brieff besigelt mit unsere aller stete angehencten ingesigel. datum des zå urkånde, so han ich Johan Kemerer ritter, hofemeister, myn ingesigel gedrücket zå ende dirre geschrift an dise notile von bede wegen der erbern lute der botten von Mentze, von Frankinford, von Spire und von Swaben, als die itzunt zå Worms sint gewest uff den nehsten därnstag vor Valentini anno 1384.

Worms 1384 Februar 11.

Str. St. A. G. U. P. lad. 43/49 b. fasc 111. cop. ch. coace, Reg. Boos, Wormser Urkb. 11 nr. 813. Ebenda nr. 844. Urkundliche Verpflichtung der rhein. Städte ur Zahlung zu festgeetzten Entschädigungssumme an Worms 13/84 Febr. 13. — Reg. Janssen, I nr. 38. — Auszug bei Quidde, schwäb. Städtebund S. 177 nod. 5.

Vgl. für den sachlichen Zusammenhang Quidde, S. 175 nr. 2. Ulm an Rotenburg Febr. 27.

174. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: dankt für die warnende Mitteilung . . . daz 400 glefen oben her in daz lant zü Elsaz ziehen wellen . . . , wovon er bisher nichts gehört hätte. geben zü Benfelt des donrstages vor sante Veltinstage.

Benfeld [1384 Februar 11].

Str. St. A AA 1411. or. ch . cl.

175. Ulm an Speier zur weiteren Benachrichtigung der andern rheinischen Städte: in Ulm solle ein Städtedag sein am 13. März; es gingen, wie zwei beiliegende Kundschaftsbriefe Rotenburgs auswiesen, Gerüchte von einem Bündnis der Fürsten wider die Städte, diesem solle man mit mutiger Gegenrüstung begegnen.

25 gebin am Samstag vor sant Mathisdag a. d. 1384.

Abdruck Janssen, Frankf. R.-R. I nr. 39.

176. Die Stadt Freiburg entscheidet den Streit woischen der Stadt Straßburg und Heinrich von Geroltzech einerseits und den Herren von Hornberg anderseits. Freiburg 1384 März 4.

Wir der burgermeister und der rat ze Friburg in Brisgow tünt kunt allen, den die disen brief sehent oder hörent lesen von des krieges wegen, der ufgestanden was zwüschent dem edeln herren jungher Heinrichen von Geroltzegk, herren ze Lar, den fürsilhtigen wisen, dem meister dem rate, den burgern und der gemeinde der stette ze Strazburg zü einem teil und den fromen edeln her Heinrichen, her Hansen, her Ulrichen, her Wernhern, rittern, Brunen dem eltern und Brunen dem jungern von Hornberg zü dem andern teil. dar umb die selben bede teil einen satz uf uns getan hant, also das wir sü bede teil dar umb verhören und darnach darumb sprechen söllent nach der minne oder nach dem rehten und ouch dar uf

sû bede teil fur sich und fûr alle die iren mitenander ein gantz luter sûne genomen hant nach wisung der briefe, die sû bedesite gegen enander und ouch uns dar ûber gegeben hant, derselben sachen wir uns von ir beder teil und ouch des landes nutzes und notdurft wegen angenomen und sû gegen enander verhört hant, da veriehent wir der burgermeister und der rat ze Friburg vorgenant, das wir herunb nach der minne gesprochen haben und sprechent ouch mit disem gegenwertigen briefe, das glich schade gen schaden, gefate gen gefaten ab sin söllent und das deweder teil dem andern dar umb nit schuldig noch gebunden sin sol ze geltende noch uf zerihtende slehtlich ane alle geverde, her über zû einen urkûnde so ist der vorgenant stette ze Friburg gemein ingsigel das minr gehenket an disen brief. dirr spruch beschach und wart dirr brief gegeben ze Friburg vor offem rate in der ratstuben an dem fritag vor dem sunnentag, so man in der kilhen singet Reminiscere des jares da man zalte von gots geburt tusend drûhundert ahtzig und vier jare.

Str. St A. G. U. P. lad. 166 nr. 65. or. mb. lit. pat. c. sig. pend.

15

177. Mainz an Straßburg: sendet die Abschrift eines vom 17. März datierten Briefes der zu Giengen versammelten schwäbischen Stüdte. [Mainz] 1384 Marz 23.

Fursichtigen und wisen lieben besundern frunde und eitgenoszen, unser fruntlich willig dienst wissint alle zijt von uns voran, lieben frunde und eitgenoszen, wir verkunden uwer fursibtikeit, daz uns kuntschafft komen ist, daz unser herre 20 Mars 20. der kunvg und ander fursten und herren itze off an sontag Letare gein Nuwenbürg (? Nurenberg) zusamen koment sint, nu ist mit nnserme herren hertzog Fryderich von Bevern geretd, daz der zu uns ryten wil villichte uff an zinstag ald uff an Márz22/25. mitwochen nach Letare und daz wir da gedenken, ob man ichtzig gutes in den sachen gereden moge, do von so lassint nit, ir verkundent daz andern uwern und 25 unsern frunden und eitgenossen an dem Ryne, daz sie deste gewegner sint mit ir botschafft, umbe daz, ob wir die sache zu tagen brehten, daz daz dester furderlicher volgienge, wan die zyt dez saches zwuschen fursten, herren und stetten hinnan biz April 23. off sant Georientag kurtze ist, wie wir die sache dan erfinden, dez wollen wir uch dan unverzogenlich verkunden, doch vor allen dingen, so gevellet uns wol, daz ir 30 zu diesen sachen richtent mit gezug, mit koste und mit allem dem, daz zu dem kriege gehort, daz selbe haben wir ouch getan und verkundent ouch daz andern uwern und ouch unsern frunden und auch eitgenossin an dem Ryne, wan nach aller kuntschafft, die wir noch erfarn und gehort haben, so duncket uns, daz uns geben zå Gyengen von nnser aller heys- 35 krieg mer gegenwürtig sy denne fryde. sentz wegen under der von Giengen ingesigel an donrestag vor Letare anno 1384.

> Von uns gemeynen stetten alz wir ze Gyengen sin.

Str. St. A. G. U, P, lad. 48/49 B. fasc VII. cop. chart. coaev. (mit Versendungsschnitten.)

178. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: lant uch wissen, daz uns botschaft künnen ist, das der hertzoge von Lutringen eine grosse samenünge habe und welle in Eilsas ziehen . . . geben zü Benvelt uf mittwuche zü naht noch halbfasten.

Benfeld [1384 März 24].

Str. St. A. AA. 1410. or, ch. l. cl.

179. Die zu Giengen versammelten schwäbischen Städteboten berichten [unter dem Siegel von Ulm] an Speier und die andern rheinischen Bundesstädte.

Giengen 1384 März 28.

Fursichtigen wisen besundern lieben frunde und eitgenossen, unsern fruntlich 10 willig dinst wissint alle ziit von uns bereit voran, lieben frunt und eitgenossen, alz unsere frunde und erbern botten by uch und andern uwern und unsern frunden und eitgenossen nu nehst off dem Ryne gewesen sint, die hant uns eigentlich wol erzelet und geseit, wie sie von uch gescheiden sin und von der und ouch ander sache wegen, so sin wir itze etwie langezijt by einander gelegen zu Giengen, und 15 was uns war kuntschafft komen, das unser herre der kunig und ouch die fursten gein Nurenberg zueinander solten komen sin off den sontag Letare in der vasten, Morz 20. der nehst vergangen ist, dez ist aber nit beschehen und ist nieman do gewesen, dann hertzog Friderich von Beyern, der burggrave von Nuremberg und der andern fursten rete, und als sie do von einander gescheiden sint, do hat unser herre hertzog 20 Friderich von Bevern und ouch dez von Osterich rate mit namen, der bischoff von Augsburg und her Hans von Elnbach wider an uns braht, daz sie sich von der fursten wegen eins tages mit einander verevnet haben gein Wurtzburg uff den son- April 17. tag zu uszgeender osterwochen und baden uns, das beider ir und ouch wir off denselben tag zu yn kemen oder aber in ein genehe do by gein Rodenburg oder 25 gein Windszheim, dez haben aber wir verantwurt, das die sache beide von unserm herren von Osterich und auch von unserme herren von Bevern in solicher masze vormalz an uns komen were, das die fursten und herren nit anders begerten dan, daz wir gein yn zutagen kemen gein Heidelberg oder gein Pforzheim, das haben ouch wir uch zu versteende geben und off das, so wollen ouch wir gerne uff die so selbe zvt komen gein Spire in uwer stat und do beide von uwern und unsern wegen, wo die fursten gein Heydelberg koment, ein botschafft zu yn ordnen zu versuchen, wie die sache gutlich vereynet mege werden. uff das hant uns der selben fursten und herren rete geantwürt, daz sie dez nit mehtig sin, doch so wollen sie daz an ire herren in solicher masze bryngen, das daz furbaz allen fursten und 35 herren verkunt werde, und nach allen sachen, die sich dozemol zwuschen verlieffen, haben wir uns vereynet, daz wir von gemeinem unserm bonde zu uch gein Spire in uwer stat komen wollen off den sontag zu naht nach dem heyligen April 17. lag zu ostern zunehste zugedenken, wie beide ir und ouch wir uns mit den fursten und herren vereynen mohten, doch uzgnomen unserme bonde unschedelich. wo das nit gesin mohte aber zu rade zu werden miteinander, wie wir uns wider

diesen loffen und sachen also setzeten, do mit wir diesen krieg mit ern eroberten.

Dig could Google

darumbe bitten wir nwer fruntschafft mit allem ernste und flizz, das ir diz uwern und unsern frunden und eitgenossen an dem Rine verkunden wollent und die darumbe bittent and maneut mit vollem gewalt zu uch und uns zu koment gein Spire in uwer stat uff den vorgenanten tag bevde von der sache und ouch von andern artikel wegen, die ir vormals einander bezeichet geben hant, sunderlich verkundent yn allen do mit von unsers herren wegen dez marggraven von Baden, daz sie ouch dohin komen mit gewalt denselben herren zubestellen, wann wir wol etwaz do von geredt haben, wo ir von uwerme teile alz derselbe herre uch und uns gelegen ist und ouch grosz werben an denselben herren geschicht den halbteil derselben koste bezalent, daz wir uns versehen, daz das unsern halb ouch 10 dannan gang, doch in allen sachen und für allen dingen gefellet uns wol nach allen den löffen, die wir noch verhort haben, daz ir uch mit allen sachen zu dem criege richtent, wann wir das ouch getan haben, wann wir uns merer kriegs dan frydes noch zu diesen zijten versehen, were dan, daz die sache zufriden keme, so hofften wir, daz wir von der sterckerunge wegen solicher tayding keme, die 15 uns nit dorffte ruwen. geben zu Giengen von unser aller heissens wegen under der von Ulm insigel an mantag nach dem sontag Judica anno domini etc. 84.

> Von uns gemeinen stetden, die den bont zu Swaben miteinander haltent, alz wir uff diese zijt zu Giengen bveinander gewesen sin.

Str. St. A G U. P. lad. 48/49 b, fasc VII. cop ch. coace

180. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: schickt ... einen welschen brief und eine tützsche abegeschrift ... ladet ein zu einer Beratung in Benfelt uff nehsten zinstag und meint, das dieselben Walhen sich vaste bestellent. geben zu Dachenstein uff den osterabent. 

\*\*Dachetein [1384 April 9].\*\*

Str. St. A. AA. 1410, or, ch. l cl.

181. Bischof Friedrich an Strassburg: hat von der Absendung der 18 Glefen zu lantwere wider den von Versey» vernommen und bittet dieselben zum nächsten April D. Sonntag nach Rufach zu beordern, von wo sie der Vogt zusammen mit den bischöflichen Reisigen nach Sulz führen werde... wand ez uns und die unsern daz beste duncket sin, daz sú do ligent. datum Benfelt feria sexta post festum Pasche.

Benfeld [1384 April 15].

Str St. A. AA. 1409, nr. 14. or. ch.

182. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: erklärt sich einverstanden mit der Abhaltung einer Beratung über die Aussöhnung mit Jean de Vergy und will as

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Königshofen (Hegel II S. 809) begann zwischen Ostern und Pfingsten 1384 der Krieg mit Jean de Vergy aufs neue. — Vgl. Ebrard. Fehde mit Jean de Vergy S. 12.

gerne seinen Vogt Rudolf von Andela beauftragen... umb einen friden oder nmb dage mit dem von Vergey zå werben. geben zå Benfelt des fritages in der osterwächen. Benfelt [1384 April 15].

Str. St A. AA. 1411. or. ch. l. cl.

183. Bruno, Herr zu der Hohen Rappoltstein, beurkundet, dass er auf 3 Jahre des Herzogs Leopold III von Oesterreich Diener geworden ist und verpflichtet sich ihm und seinen Erben zu dienen, ausgenommen gegen die Herren, deren Mann er ist, und gegen die Stadt Strassburg. geben uf sant Marcustage des heil, evang. 1384.

1384 April 25.

Colmar Bz A E, 613, or mb c. 3 sig. pend. Gedr. Rapp. Urkb II nr. 233.

184. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt wegen des angesetzten Tages zwischen dem Grafen von Sarwerden und Rudolf von Ochsenstein: do wissent ir wol, das wir zú disem mole nit darzû verston enmûgent von des volckes wegen der ge15 selleschafte, die in das lant ziehen wellent, alz man meynet, das uns not dût, das wir nins gegen in stellent woltent.... Später will er gerne zu dem Tage behülllich sein. geben zû Dachenstein des dunrestages vor dem sûndage Cantate.

Dachstein [1384 Mai 5].

Str. St. A. AA 1411, or. ch. l. cl.

185. Die Stadt Weil an Strassburg über die Verhandlungen der Städteboten mit den Räten des Markgrafen zu Durlach wegen des Beitritts desselben zum schwäbisch-rhein. Städtebund: Der Markgraf, verlangt 20,000 Gulden für die Daner der Einigung und die Lösung eines Schlosses um 3000 Gulden, welche dann von den 20,000 Gulden abgezogen würden. Strassburg soll allen Städten am Rheine zureden, weil den Markgrafen die lange Verhandlung sonst verdriessen könnte. Auch hat derselbe durch seine Räte gefordert, dass ihm die Seinen während der Einung nicht in die Städte abgezogen werden, ... wann er sich genezlich meynet zu den stetten zu ziehen und keinen sehirm zu suchen.
Weit 1384 Mat 6.

Str. St. A. AA. 85. cop. conev. Regest d, Markgr. v. Bad. nr. 1574.

136. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: will gerne behülflich sein zu einem Tage mit dem Grafen von Sarwerden und Rudolf von Ochsenstein und meldet, dass ihm der Herzog von Lothringen und Ulrich von Finstingen geschricsben,... daz der herre von Vergey mit 300 glefen z

å dem folke kummen sy, daz vor do lag und ouch ander captenien darz

å kummen sint, daz s

å wol uf dusent gle-

10

fen hant und vil anders folkez. geben zu Dachenstein des zinstages nach Cantate. Dachstein [1384 Mai 10].

Str. St A. AA, 1411. or. ch. L. cl.

187. Die Strassburger Boten, Johans von Stille ritter und Kuntze Müller berichten von Mainz aus an ihre Stadt: wissent also wir zu Mentze sint bi den stetten, daz wir do zå keime stäcke reden woltent, man tråge uns danne uz den zol zů Höste mit den von Franckenfurt, do seitent uns die von Mentze, daz ir bischof es beietzet den zol zu legende zu Höste durch der stette aller wille und hant sich fürsprochen die von Wurmesze und die von Spire, daz s\u00f1 uns wellent us sprechen zů Spire nu an zinstage, die 3 von Franckenfurt sigent do oder nút. wissent 10 ouch, daz wir überkomen sint, daz man sol botten schicken zu demme hertzogen von Hemrin Ströfen wegen und von Görgen wegen von Entzberg, och ist der herren keinre gegen Mentze komen und hant ir ein teil doch ir botschaft do gehebet, ouch hant die von Mentze geret von Herman Bös wegen, daz man ein ursage einen monot maht, so truwetent sú, sú woltent dar zů reden, daz alle ding gerihtent is würdent, do sprochent wir : wir hant sin keine maht zu dunde, uwern willen lont uns wissen gegen Spire, ob ir wellent, ouch wissent, daz alle stette des bundes uf demme Rine gemanet sint eides und eren uf denselben zistag gegen Spire zu komende. Mainz [1384 Mitte Mai].

Str. St. A. G U. P lad. 215 nr. 1. or. ch. l. cl.

188. Claus Bocke der Meister und der Bat von Strassburg kaufen von Frau Adelheit, hern Johans Löselins seligen wituwen für zwentzig pfunde Strazburger pfenninge eine almende, die do gelegen ist nidenan zu Wasenecke uswendig unserre stat zu Strazburg, hindenan an hern Johans Löselins seligen garten daselbest, dem man sprichet zu Mülnecke, und die selbe almende ietzent ist ein gertelin undenan mit einem spitze, alse verre der selbe spitze ietzent gät, und mit der breite, alse daz selbe gertelin zu diene ziten zu beidensiten zwischent den zweien graben, die ouch zu beidensiten darau sint, begriffen ist. an dem ersten fritdage vor sant Urbans dage dez heiligen bäbestes 1384. (Es folgt der Rat.) 1384 Mai 20.

Str. St. A. G. U. P. lad. 8. u. or, mb lit. pat. c. sig pend. del.

189. Straßburger Gesandte an ihre Stadt: berichten von einem Städtetag \* zu Speier an ihre Stadt.

Speier [1384] Mai 23.

Unsern dienst zůvor, lieben herren, wir laszen uch wiszen, daz wir nit anders

<sup>1</sup> Vgl. Ebrard, Fehde mit Jean de Vergy S. 14 - Vgl. Königshofen (Hegel II, 809).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese im Zusammenhang mit der Heidelberger Stallung erfolgte Zollverleihung an Mainz ist da- 35 tiert vom 28, Juli 1384, (D. R. A. I nr. 243 u. 248)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. für die Datierung dieses Stückes die Briefe vom Mai 23 und 25. Die hier genannten Straßburger Boten wären dann auch die Absender jener Berichte.

<sup>1</sup> Dieser Städtetag wird von Quidde S. 52 angesetzt in die Zeit zwischen 15, Mai und 2. Juni.

wissen, wanne daz unsere frunde von den stetden off dysen mandag zu nacht by Mai 25. uns zā Spire sint unde meynen wir, daz sve off den dinstag zā uacht zā Weyszen- uni zi, burg sollent lygen unde off die mytwoche zu nacht zu Hagenauwe unde dunket uns Mai 25. gut sin, daz ir uwere botschaft off mytwoche by in zu llagenowe habent, die in sagen uwere meynunge unde war ir mit in wollent, auch laszen wir uch wiszen, daz wir unde andere botden von bevden bûnden zu Heidelberg gewesen sint by hertzoge Rüpreht, hertzoge Adolffe und hertzoge Fryderich, unde haben uns davon etwie manicher hande stúcke underretdet, die wir uch nu zu mal nit verchriben kûnden, unde enkonnent kevne sicher mere befynden, wo der konig sy oder wanne 10 er komme, auch laszen wir uch wiszen, daz wir mit hertzoge Ruprecht unde hertzoge Fryderich geret han von der Walhen wegen, daz sie dar zu gedenken und raden, waz zů den sachen zů tunde sv. so hant sie gar důgentliche zů allen sachen geret, als wir uch wol sagende werdent, unde sünderlichen so hat hertzog Rüprecht geret; weren alle stete sin offene vyende, nochtan so wolt er zů den sachen důn unde 15 helffen, wie daz bose folk verdryben worden unde daz daz lant ungeschediget verlybe, darumb nit enlant, ir dûnt uns alle dage botschafft, wye ez stande und waz der sache sy, umb daz die stetde unde auch wir uns wiszen dar nach zu rychten. gegeben zu Spire off dysen mandag frühe nach unsers herren offart dag, besigelt mit Walter Levterlins ingesigele.

Von uns uwern botden.

[In verso.] Den wyesen bescheydenen, dem meyster unde rate zû Straszbürg presentetur litera.

Str. St. A. 118 or. ch. l. cl. Gedr., Quidde, d. schwäb. Stdteb, S. 194 nr. 6. vergl. dort über die Datierung S. 70. Reg. Koch und Wille, Ffalsgräft Reg. nr. 6714.

190. Claus Bock der Meister und der Rat von Strassburg an Mainz, Worms, Speier, Frankfurt, Hagenau, Weissenburg, Wetzlar, Friedeberg, Gelnhausen und Pfedersheim: als wir uch gemant hant uff hern Johan von Verse und uff daz volke, daz mit yme zuhet, also kunden wir uch, daz wir unser volke gegen demselbin folke zû lantwere geleit hettent und darumbe so ist uns gewar botschaftt komen, daz dazselbe fremde folk hinder sich und darvon getzogen ist. doch so ist uns domidde gesaget, daz der herre von Sempô mit eyme groszen mechtigen folke zû yn komen wolle... und dass es möglich sei, dass beide später zusammen angriffen. Vorläufig aber können sie die erbetene Hülfe entbehren und widersbieten desshalb vorläufig ihre frühere Mahnung. datum feria tertia post diem festi ascensionis domini anno 1384.

Frankfurt, St. A. Copialb. VII a. fol. 71 nr. 245. cop coaev.

115

Diese Mahnung geschah am 15. Mai 1384, vgl. Ebrard, Fehde mit Jean de Vergy S. 14.
Dieser herre von Sempo ist Graf Walram von Luxemburg und St. Paul, derselbe hatte schon das ganze Jahr über die benachbarten Gegenden mit seinem Volke unsicher gemacht, vgl. oben den Brief des Herzogs von Teschen vom 1, Januar 1384. S. Ebrard. S. 14.

191. Bericht der Straßburger Boten vom Städtetag zu Speier.

[Speier 1384] Mai 25.

Unsern dinst bevor, lieben herren, als wir zu Heydelberg gewesen sint, do hant nus ansers herren dez kunyges rat und berztog Rupreht erbeten, daz wir sollent Mai 26. bliben biz an dourestag nehstkompt, so wollent sie schaffen, daz sie und wir die stetde - 6 uff dem Ryne und in Swaben zusamen koment, und ist tre meynunge, daz sie den fryden vier wochen lenger gestrecket woltent haben oder eine ursage, do meynden wir, wir woltent uns mehtigen umbe eine jar und nit kurtzer, und wissint, daz der Just 26. känig mit namen nit enkompt und meynet zu komen zu sant Johans dag sungihtigen und bette semlich sachen underhanden, alz wir uch eine abeschrifft eins brieffes 10 sendent, der den swebischen stetten geschicket ist, onch wissint, daz der hertzog von Tesschin uff diesen vergangen zinstag gein Heydelberg komen ist, und kompt uff Mai 24 diesen vorgenanten dourestag hertzog Lupolt und der bischof von Meintze und der von Wirtenberg onch gein Heydelberg, als man uns sicher seit, und meinent die bede bonde ouch dartza komen und trawent mit gottes hulffe, daz es eine güte ende 15 nemen solle, ouch wissint, daz wir her Gotze von Graenstein und ouch andere botten von dem Ryne gein Franckenfurt geschicket habent von dez zolles wegen zu Hoeste ouch wissint, daz wir viel rede under einander haben und als wir uch wol sagen werden, so wir zu uch komen, ouch wissuit, daz wir lieber doheyme weren, dann hie, besigelt mit Waltherlins ingesigel uwers dieners. datum feria quarta hora 20 vesperarum ante festum penthecostes.

> Von uns nwern botten, die itzänt von nwernwegen zu Spire sint.

[In verso] Den wisen und bescheiden ansern berren, dem meister und dem rat zu Straszburg.

> Str. St. A, AA 118, or, ch, l cl, Gedr. Quible, d. schwab. Studtebund, S. 71.72 u. S. 195 nr. 7. Reg. Koch u. Wille, Pfalzgräft. Regest ur. 6715

192. Notiz aus dem Frankfurter Recheumeisterbuch des Jahres 1384.

1384 Mai 28, 20

25

35

Sabbato post Urbani: 100 guldin, 34 guldin 6 sol. 3 heller unsern frunden unde dienern zu nachtgelde von drein nachten, alse uns die von Sträspurg gemanet haut mit der grossen summen uf hern Johan von Verse und sine gesellschafft.

Aus Frankf. St. A. Rechenmeisterbücher not. ch. coace. fol. 76, Gedr. bei Quidde, d. schwäb. Stdtebd. nr. 13 als Art. 7.

193. Meister und Rat von Straßburg entbieten alle Außenbürger zum Kriegsdienst und Hülfeleistung. 1384 Mat 29.

Wir Claus Bocke der meister und der rat von Strazburg embietent allen

Diese Abschrift liegt nicht wehr bei. Der betreffende Brief ist abgedenckt bei Janssen, Frankf. Reichscorr. I ur. 43 und behandelt von Quidde, schwab. Stalteb. S. 62-69.

unsern uzburgern, die do edellûte sint und dar zû allen epten, eptischin, prôbsten, commenturen, meistern und meisterin, die ouch unsere burgere sint, zû den der botte komet, der úch disen brief zôget, waz wir frûntscheft und gûtes vermûgent, wir manent úch alle und iegliche under úch besunder anderwarbe und uber uwers eides, den ir meister und rate zû Strazburg gesworn hant, daz ieglicher und iegliche under úch mit alse vil glefen und bereitscheften, alse úch das der botte, der úch disen brief zôget, vom munde sagende wirt, uns diene oder aber die glefen bi uns zû Strazburg habe an dem samestdag frûge, der nû zû nehste komet, und uns damit gehorsam sint und onch tûnt, also wir in daz danne befelbende werdent. datum die festi penthecostes a. d. 1384.

Str. St A G U. P. lad. 271 nr. 5. or. mb lit. pat. c sig. in v. impr. del.

## 191. Aufzeichnungen [vom Städtelage zu Speier.]

[1384 Ende Mai].

Gedenkent, das ieglicher tail beliben sot bi siner stiller, gerüweter, nntzlicher gewer, [Correctur: von irre gütere wegen] als si das bis uf disen hutigen tag inne15 gehept, genossen und besessen hant, es si lehen, aigen oder pfand äne geverde.

Und sol ouch kain tail dem andern das entwerren, irren noch hindern åne recht in dehain wise åne geverde.

Gescheche es aber, da got vor sie, das sol derselb, der das getän hat, ze stund widerkere, und sol die partie, in welher derselb ist, denselben darzú halten unverzo-20 genlich, das das bekert werde.

Wôlte denne derselb das aber nit keren, so sullen die andern partien alle vor herren und vor stetten samentlich und besunderlich unverzogenlich darza tun und helfen mit der maht an die oder den, die das getän hetten, das si genzlichen widerkerent, was also geschechen were, åne geverde, wenne das denne bekert wirt, dücht zi denne denselben, der das getän hett, das er icht daran ze sprechent hett, das sol er ustragen mit dem rechten.

Ouch sol kain tail des andern tails burger oder burgerin, gebur oder geburin ze pfaulburger haben noch enphahen, doch mag ietwedra tail des andern tails lût enpfahen bi ainlitzigen personen ze ingesessen burgern, doch, ob si iemans aigen weren 30 oder lehen oder pfand weren, der mag sie besetzen in des ersten jars frist, als es von alter herkomen ist, und sol man si davor nit schirmen.

Weren es ouch nachgend vogtlåd und das man das bewisen möht mit der hofjungern, die in den hof gehörent, da er ingehört oder mit sinen nechsten fründen in jarsfrist, nachdem als er burger wirt, der (den) sol man ze baider site ouch nit as schirmen.

Würde ouch ieman burger, von wederm tail das were, die iren herren oder ir herren ampthiten oder andern von iren wegen versworen oder verbürget hetten, da sol man si vor och nit schirmen. were aber, das si lognoten der aide oder der burgschaft, mag si denne der, der dem oder den züsprichet, es sie der herre ritter oder knecht woder ir ampthüt von iren wegen, bewisen mit lantgerichtzbriefen oder mit briefen, daran

zwaiger biederber manne pinsigel, haffen oder laien, anhangent, die wäpens genoss sind, oder ains herren ritter oder knechtzamptman mit zwein erbern mannen zü in, die des zü den hailigen sweren sullen; und damit süllen si bewiset sin.

Were och, das dehain phaff burger wurde, in wederm tail das were, die gotzgaban von weltlichen luten hetten, die sol entwedra tail nit schirmen noch ze burger s ennhahen vor demselben sinem lebenherren.

Onch were, das ain burger usser ainer stat in niner ander stat burger würde, der sol sich in dieselben stat hüslich und heeblich ziehen, und was in anzal stwran, zins oder frevlinan begriffen hett in der stat, da er usgefaren ist, das sol er usrichten, mag man in des bewisen, mit geswornen råten oder richtern der stat, da er usgefaren ist.

Str. St. A. AA. 132, conc ch.

Gedr. Quidde, der schwäb, Stdtebd S. 201 nr 9 — Ebenda noch einige derartige Aufteichnungen aus andern Archiven; auch die oben abgedruckte ist der Sprache nach keune Straßburger, sondern sodd, eine schwäbische Aufseichnung.

## Straßburger Gesandtenaufzeichnung für einen Städtelag zu Speier. [1384 MatjJunt.]

Wo zwene mitenander zû tûnde hant, die in nuserm bunde sint, [übergeschrieben: oder sus zwene, die nit in nuserm bunde sint] welre danne under in die
sache uf unsern bunt kommen wil, da sol man dem andern uf den selben nit besolden sin.

Hem daz man uf der entwurte blibe, daz wir die juden behaben wellent die zil nz, alse sie briefe von uns hant ez were danne, daz etliche mütwillekliche von uns kommen woltent, die süllent uns noch dienen, alse die selben briefe wisent.

Hem wil die pfafheit zu Worms der sachen komen uf den bunt, so sol man die 25 von Worms underwisen, daz sie ez uf nemment, wil ez aber die pfafheit nit uf den bunt kommen, so sol man den von Worms sagen, daz sie uns die nammen und die sie enthaltent allesamment geseriben gebent.

ltem die botten súllent vollen gewalt haben von der vier groszen und dez zolles wegen zu Manneheim.

ltem von der zweier grafen wegen ist uzgetragen.

Item man sol reden, daz man uns die 1400 göldin widergebe oder uns den zol lasse zå Höhste, mitz daz wir sie da ingenement, alse ez öch geretde ist oder uns aber reht dar innbe vor dem gemeinen bunde tünt. woltent die von Franckenfurt dez allez nit tün, so woltent wir gedencken, wie uns unser gelt werde, und wellent sie me zå tage, da die von Franckenfurt sint. [ausgestrichen ist: item der ander teil müget 700 güldin dar vir werden, daz man sie nemme].

ltem von Gerien von Entzberg uzsagendes wegen súllent wir tůn, waz die andern stette tûnt.

ltem von Schencke Eberhartz wegen sol man den botten gewalt geben, sider ez 40 der von Franckenstein uf den bunt kommen wil, und öch von Schencke Eberhartz

wegen und der von Franckenfurt wegen ob ez zå gåtlichen dingen braht werden måge mit den von Franckenfurt also ist ez, daz die von Franckenfurt von unserre 1400 gåddin wegen lant bescheidenheit widerfarn. [Hier ausgestr: item von der von Zårich und der waltstette wegen, die sol man nit in den bunt nemmen; item der ander teil, sider si den bunt geswürn hant, daz man sie danne öch da bi lasze bliben; item dritteil, daz unser botten sållent erfarn, waz der rineschen stette meinunge dar umbe sie und uns daz widerrumbe schribent und wir uns danne da nåt dar nach rihten; item dez brucke zolles wegen zå Germersheim sol man den von Mentze scriben, daz sie Heinrich zum junger und die andern, die da bi warent, ut den dag sendent).

ltem von dez von Sulms wegen, da ist ein fride, item daz man eine rechenunge von dez bundes wegen tû.

ltem von [ausgestr: Heinel Stoffen] Lowensteins wegen.

ltem von dez anlaszes wegen zwischent den von Mentze und Worms und 15 Spire.

ltem von der von Nördelingen wegen.

ltem von der m
unszen wegen, do sol man drie und zwentzig grot goldes dar uf slahen und ein grot spisen.

ltem von der von Zürich und der waltstette wegen daz sol man erfaren, waz der stette meinunge sie, und daz süllent uns unser botten verschriben.

Item von der sylberin múnszen wegen, do duhte uns gåt, wie daz herre und stette gedencken söllent, daz man sú also gåt mache, also sú von alter her gewesen ist vor 30 joren oder me. und wo man sú krencker slóge, daz man sú do mit neme.

ltem von dez ungeltz wegen . . .

bruckegelts wegen zû Germersheim . . . uf Marcus dag zû Germersheim oder  $_{Aprit}$  23. zû Lamsheim. [ohne Datum].

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 pr. 11. conc. ch.

## 196. Gesandteninstruction für einen Städtetag zu Speier.

[1384.]

Dise stücke söllent unserre botten reden mit den andern botten, die gen Spire zu sammene komment:

Zům ersten von grofe Růprehtz wegen von Naszöwe, daz sich der unredeliche gegen dem bunde geltallen het und dem von Sulmisze und andern gegen dem bunde beholffen gewesen ist und gegen inne uf tagen usz tragen, obe man ime sprinchasz beholffen sin sölle oder nit.

ltem von unserre glefen wegen, die wir zu Wetzpflor ligende hant, sol man ouch zu Spire mit den botten reden, daz man die glefen wider heim losze varen. woltent aber die botten, daz nut dun, so sol man unser glefen doch heiszen her heim varen.

Sú súllent ouch do reden von des kosten wegen, den unser botten zữ zweyen molen gehebet hant, die do getedinget hant zwúschent dem hertzogen von Österich und den waltstetten; dez selben kosten ist sebste halphundert güldin one göldin und fünf pfunde pfenninge und eine untze.

ltem von der 1400 guldin wegen, die uns von der von Frankfurt werden söllent.

[Nach einer Lücke auf der Rückseite desselben Blattes];

Item Germersheim danehen dem hertzogen und Wecker von Bitsche mit dem lantvogte.

ltem die fünfe súllent den buntbrief vúr sich nemmen von unserre und der von Worms mannige wegen und och von dez hertzogen wegen.

ltem daz unsere botten dar uffe süllent bliben, alse der swebeschen stette botten 10 ire manunge hant abegeseit.

Item daz man botten sol in daz her senden die vestin zō besehende und das volk zō ordenende.

Hem daz unsere botten if dem dage zå Oppenheim sagent, daz wir unser auzal werene gehorsam gewesen unser anzal zå der von Worms gelt zå gebende, <sup>13</sup> und daz man öch da an den seber erfare, waz der zol zå Manneheim golten habe.

Item unser botten súllent da ôch reden von grafe Rûprehtz wegen von Naszowe.

Item daz unser botten uf dem dage redent, waz die andern stette tont von botten uf der fürsten dag zo sendende, daz daz och unser göter wille ist.

Item man sol die von Hersfelden nit in den bunt nemmen.1

[Grosse Liicke].

Item den von Kirckel sol mau in unser stat trösten vier tage nach unserre gewonheit und vur anfallen vir menglichen.

[Für sich auf der Rückseite des andern Blattes] :

Zum ersten als die von Wormsz solich gelt wegen, als yn die stetde von yres zolles wegen sollint gebin, under den juden hant guomen.

Item als die von Mentze grave Ruprecht einen dag bescheiden.

Item von der manninge wegen, als die swebischen stetde die rinschen stetde gemant hant.

Item von Moisze von Bretheim \* des juden wegen.

Item als unser herre der hertzoge mit der von Spire frunden geretd hat, dag mit den fursten zu leisten, dar umb man die von Spire ein entwurte soll lassin wissen.

ltem als der von Franckenfurt frunde geretd hant von der von Herszfelden \*\* wegen, das ein richs stad ist, in den bunt zû nemende.

Item als die swebeschen stetde verschriben und gebetden sint irre manunge Juni 21, ein offslag zugeben biz off sant Johans dag bantisten.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 nr. fasc. 11, cone, chart.

<sup>1</sup> Vergleiche die Urkunde vom 12. October 1383.

<sup>2</sup> Vgl. dazu den Brief Wenzels an Straßburg vom 10 October 1381.

## 197. Aufzeichnungen tom Städtetage zu Speier.

[1384 Mai|Juni.]

Von grofe Johans von Naszöwe und der andern herren wegen, die zu uns verbunden sint und wir gemant hand, söllent unserre botten reden usz der abegeschrift, die in dirre laden ist, also wir den von Mentze geschriben hant, unde söllent der s andern stette botten rede dar umbe verhören unde daz her wider bringen möhtent oder sit zu bringen, daz man mit den selben herren usz den bunden keme, daz wer uns liep.

ltem von der von Wormesze zolles wegen. beduncket uns nút, daz wir in denheinen wächer geben söllent, sider wir unser anzal in allewegen gebotten habent10 wolte sú aber domitte nút benûgen, so beduncket uns, daz wir in ouch domitte den 
vollen tûnt, daz wir in dieselbe sache bietent wider uffe ire eytgenoszen zå 
komende.

ltem von der von Basel wegen.

[Nach einer Lücke auf demselben Blatt]:

Item wellent die von Mentze ire botten zå irem byschofe senden von des zolles und unserre viertzehen hundert güdin wegen, so söllent unserre botten gewalt han ouch do hin zå rytende in des gemeinen bundes koste. ouch süllent så reden, daz wir nåt me unserre botten uff tage senden wöllen, uns sient denne vor die selben güdin uszgerihtet.

Unserre botten söllent mit den stetten reden von Hennin Ströfen wegen, den der hertzoge enthaltet unde von Jerygen wegen von Entzeberg, den der marggrafe enthaltet. wellent do die von Spire botten züm hertzogen schicken von Ströffen wegen, so söllent unsere botten ouch mitte ryten.

Item von Herman Boszes wegen söllent sú reden mit dem von Spanheim; kan uns nút ein langer fryde werden, daz man danne gedencke, wie daz man dar zū [tů].

ltem von des geltes wegen, daz die von Wormesze und die von Spire Ströffen gent, söllent sie heftekliche mit in reden.

Item von unsers kosten wegen, den wir mit unsern botten hant, die wir daz lant o uff hant geschicket, daz uns den der gemeine bunt bezale.

ltem unserre botten söllent ouch zå Mentze oder zå Spire vordern eine abegesehrift, waz wir stette gebunden soltent sin grave Johan von Sponheim ze tånde und súllent uns die bringen, wande wir die nút enhant.

Wir hant ouch dise herren allesament gemanet vûr Lowenstein zû komende 35 und waz die date der selben manungen an dem ersten samestdage nach sant Ur- Man 28. bans dage: zûm ersten grafe Råpreht von Naszowe; item grafe Symont von Sponheim; item frowe llyan von Tan; Dietherich Camerer von Worms und Johans von Tan, item Schenck Eberhart von Erpach.

[Ganz unten auf der Seite] :

tem lieben herren gedenckent an Stephans dez schribers sun, der och Stephan heiszet.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 nr. 11, or. cone. ch.

198. Auszug aus einer Aufzeichnung vom Studtetage zu Speier-Heidelberg.

[1384 Juni 2.]

[Art. 3.] Auch sullent die botden an ire rete brengen: nmbe alle stucke, die sie anlangende werdent, das da die minnesten stiemen den meisten volgen, und das die von Meneze und von Strasburg dri stime haben, die von Wormesz, spire und Franckefurt auch dri stimen, die von Hagenauwe und Wissenburg eine stieme, die von Sliczstad und Ehenheim eine stieme, die von Frideberg, Wettlar und Geithnbusen auch eine stieme.

[Art. 4.] Auch ist der beiden meinunge: wer ez, daz die von Strazburg oder des riches stytde umbe sie in der gegen mit iemant iet zu schickende gewunnen in der art, daz denne die mit eine sich darin arbeiten, daz die sache zu tagen keme und fruntlich oder rehtlich hingelaht werde, ob man moge, e danne deheine derselben stetde sich erkente und manninge dete; mohte es aber also nit hingelaht werden, das danne iegeliche stad ire erkentnisse und manninge dun moge nach uszwisunge des bindes; und das die von Meneze, Wormesz, Spire und Phedersheim desselbenglichen, ob es darzh keme, auch dan, und die von Franckefurt, Friedeberg, Wetflar und Geilnhusen dem, als vor ertiit ist, auch nachgen sollent, ob ez dazh keme.

[Art, 7.] Auch und den tag als ni hute den dornstag zwuschen den Waltstetten und beiden bünden darumb sollent uns die Swaben lassen wissen, wie man von so demselben tage scheiden wirt.

> Nach Vorlage aus dem Münchener Reichsarchiv gedr. Quidde, der schwab.-rhein Stdteb. S. 212.

199. Metz an Straßburg: bestätigt den Empfang eines Briefes und berichtet von Truppenansammlungen in der Metzer Gegend. Metz [1384] Juni 2. 25 Honorabilibus viris sapientibus et omni honore dignis dominu Nicolao dicto

Bocke<sup>3</sup> magistro et consulibus civitatis Arg. magister, scubinus et tresdecim jurati civitatis Metensis mostram amicabilem salutem, bene vidinus ea, que nobis scripsistis, unde placeat vobis scire, quod gentes societatis sunt ad tres leucas prope civitatem nostram et possunt habere circa sexecutus lanceus et totidem bonos bellatores, et comes sancti Pauli et episcopus Metensis cius frater recesserunt de nostra civitate prima die huius presentis mensis junii et possunt habere centum lanceas et se traxerunt versus societatem, et dicitur, quod veniunt post prenominatum comitem sancti Pauli et episcopum Metensem de regno Francic multe societates geutium armorum militum et scutiferorum et nescimus bene corum intentionem, nisi quod aliqui dicunt, quod intendunt ire versus Alsaciam, et nosmet timenms nos et extra, quia nobismet iam intulerunt multa dampna, altissimus vos conservet. scriptum Metis die secunda dicti mensis junii.

Str. St. A. AA, 81, bt. ch. cl.

<sup>1</sup> Vgl. den Brief Claus Bock's an Mains vom 24, Mai 1384.

200. Die Städte Mainz, Strassburg n. s. w. bekennen, dass sie Bischof und Stadt zu Basel, die in den Bund der Städte Regensburg, Augsburg u. s. w. getreten sind, als ihre Eidgenossen behandeln werden, da diese Städte gelobt haben, ihnen in Folge deren Aufnahme mit 14 Glefen mehr als bisher behülllich zu sein. Es siegeln die Städte Worms und Speier. (das Datum fehlt.)

[1384 Junt 1 oder 2.]

Nach dem Regest bei Vischer, schwäb. Städtebund aus dem Basler St. A. - Reg. Boos, Worms, Urkb. 11, 850

Str. St. A. AA. 1410. or. ch, l. cl.

202. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt teilt mit: daz wir den grefen von Sarwerden gar ernestlichen... verbotschaftet hant und hat er uns wider verschriben, daz er ainen friden halten welle untz sant Michahels tag nehst kommende und hat uns gebetten, daz wir vor yn und die synen vûr den friden sprechen. (Bittet um Rückäusserung.) geben zu Zabern dez fritagez noch unsers herren fronlichnams tag.
Zabern [13842 Junt 10].

Str. St A. AA. 1410. or. ch. l. cl.

203. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: lant uch wiszen, daz uns botschafft als hute frü ist kunmen, wie daz der von Fersches [Vergy] mit funff hundert pherden welle daz Bruschdail her yn in diz lant, und ist ir meynunge, als uns geseit ist, uber die von Groszstein, und istz, daz ir ut darzu dun wellent, daz lant uns unverzogenlich wizzen. scriptum Benfelt feria 2 post Johannis et Pauli.

Str St. A. AA. 1410. or. ch. lit. cl.

Benfeld [1384 (?) Juni 27].

204. Die Straßburger Gesandten an ihre Stadt: berichten von der Städteversammlung zu Speier. Speier [1384 gegen Ende Junt].

Die betten ausz Spire: dasz die von Nurenberg bi inen sint und mit namen in ien bont komen sint, sie wissen nit eigentlich, obe desz kuniges fursten mit namen: der marggraf von Merhern, der herzog von Teschin, der herzog von Bryge und der lantgraf von Liehtenberg koment oder nit und dasz herzog Ruprecht gar gnädiglich und fruntlich zu allen sachen redet, die botten seind vom könig komen und haben

2 Vgl. zur Datierung den Brief Kg. Wenzels vom 29. August 1384.

<sup>1</sup> Dieser Beitritt ist laut Urkunde des Basl. St. A. erfolgt am 1. Juni 1384. (Vischer nr. 211.)

dem herzog alles erzelet die schwäbischen und rinischen städt schieken ire botten auch zu im, seind der stadt botten im nammen des bunts uf dem Rhein bei dem kunig gewesen, wie es zu Franckfurt und Maintze bescheiden war.

Aus Wenckers excerpt 11, 491 (Ser. St. Bibliothek mit der dort gegebenen ungenauen Schreibung) Geder, D. R. A. I. nr., 240. ogl. dort die suchhehen Notaten.

Reg. Koch und Wille, pidagrafi, Reg. nr. 4543. — Vyl., Qualde, Siddtebund S. 104. ff.

205. König Wenzel an die rheinischen Städte: fordert auf ihre Boten nach Speier zu schicken, damit er sie bei seiner Ankunft dort versammelt finde. datum Nurenberg feria sexta post Petri et Pauli apostolorum anno domini 1384.

Narnberg 1384 Juli 1. 10

Str. St. A. AA 107. cop. ch. conev mit Versendungsschmitten. Gedruckt D. R. A. 1 nr. 241.

206. König Wenzel befiehlt den rheinischen Städten ihre Bundesstadt Worms auzuweisen, sich jeglicher Feindschaft gegen ihren Bischof Echard zu enthalten.

Beraun 1384 Juli 5. 11

Wir Wenczlaw von gots gnaden romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Beheim empieten den burgermeistern, reten und burgern der stette: Mencze, Strassburg, Speire, Frankenford und allen andern romischen stetten, die zu yn gehorent unsern und des reichs lieben getruwen unser gnade und alles gut, lieben getruwen, wir haben vormals dem burgemeister, reten und der gemeinde » zu Worms geboten und geschriben bei verlust aller irer rechte und freiheit, das sie den erwirdigen Eckard, bischoff zu Worms, unsern fursten und seine pfaffheit doselbest unsere lieben andechtigen umbeschediget solten lassen, sie betten es denn vor uns mit dem rechte vor uzgetragen, daruber dieselben burgere zu Worms, die egenanten bischoff und pfaffheit, als vor uns komen ist, angriffen und beschediget 23 haben und daruber auch die rete burgere und stat zu Worms vor unser hoffgerichte geladen sev, und wenn ir wol wissent, das nyemand dem andern gewalt one recht tun sol und ouch das in solicher einungen, die wir nehest zu Heidelberg ezwischen unsern und des reichs fursten und den gemeinen stetten gemacht haben, gelobt, gesworn und verbrieft ist, das vederman, geistlich und werltlich bev freiheid und 20 rechten beliben sol ungehindert als das von alter herkomen ist, dovon ermanen wir euch alle und ewer igliche besundern der egenanten evnunge und gebieten euch auch ernstlichen bev unsern und des reichs hulden, das ir die vorgenanten burgemeistere, rete und burgere zu Worms weiset unde ernstlichen darzu haldet, das sie one verczog und widerrede den vorgenanten dem bischoffe und seiner pfaffheit 15 werltlich und geistlich solichen frevel, schaden und irresall abetun und widerkeren und sie auch bey iren alten rechten und fryheiten, als die von alterherkomen sein und von unsern vorfarn an dem reiche und uns brieffe daruber haben furbas bev yn wonen und getruwelich bliben lassen und also in den sachen bescheidenlichen gefarent und tun, das wir mit des reichs rechten darzu nicht furbas vn durch recht ... behulffen dorffen sein, als wir auch der egenanten stat zu Worms sunderlichen doruber geschriben haben. geben zu Berne des dinstages nach sante Peters und Pauls tage unser reiche des beheimischen in dem 23 und des romischen in dem 9 jaren.

Per dominum Jodocum marchionem Moravie Wlama de Witemul.

Str. St. A AA. 107. or. mb. l. pat. c. sig. impr. in vers.

207. Wetzlar¹ an Strassburg: bittet auf dem bevorstehenden Speirer Tage kräftig dafür einzutreten, dass ihnen Bundeshülfe gegen die von Solms gesandt 10 werde, da sie sich in grosser, nicht länger allein abzuwehrender Bedrüngnis befänden. Auch möchten sie ihren [Bau]meister Bürgelin nach Wetzlar schicken, damit er Schloss Braunfels besichtigen und den Städtenboten zu Speier Vorschläge machen könne. datum . . . in crastino Udalrici episcopi. [1384 Juli] 5.

Str. St. A, G. U. P. lad. 48/49 C fasc. 1. or. ch. l. cl. c. sig. i. v. impr. del

208. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: teilt warnend mit: daz herre Diebolt von der Näwenburg und andere Wale in daz laut zu Elsasz ziehen wellent uf den zinstag noch sante Margareden dag und grosse houffunge sie und die Juli 12. geben zu Zabern des mendages vor sancte Margreden tage.

[Zabern 1354 Juli 11.]

Str. St A. AA. 1410, or ch. l. cl.

Notiz aus dem Frankfurter Rechenmeisterbuch des Jahres 1384.
 1384 Juli 16.

Sabbato post divisionem apostolorum; item 10 gulden 5 grosze Conczen Verer [oder Berer] umb grüne und wies düch zü kogeln, alse man gein 25 Elsaszen reisen wolde, den gesellen.

Ams dem Frankfurt St. A. Rechenmeisterbücher not. ch. couev. fol 54 b. Gedr. Quidde, d. schwäb. Stdteb. als Art 11.

210. Bischof Friderich an Strassburg: lant uch wissen, daz ums ernestlichen botschaft kommen ist, wie daz der von Vyrsey eine hoffunge habe uf zwey hundert gleven bynander, und ligent die umb Dünyfer und wellent uns und uch und daz

<sup>1</sup> Vergl. zu dieser Mahnung die bei Quidde, d. schw. Stdteb abgedruckte Notiz aus den Frankfurter Rechenöuchern. S. 218. art. 12: Sabbato post Marie Magdalene [1334 Juli 23]: 19½; gulden virzereten lleilman von Spire und Johan Kranich gain Weestfar mit 24 pherden drie dage von des geneinen bundes wegen, alse die von Mencze ire frunde midde schichten, die von Weczsflar zh bidden, alse sie gemanet hatten, die manunge ufzöslahen.

lant schedigen . . . Er selbst und seine Freunde werden sieh daraufhin rüsten und bitten Strassburg desgleichen zu thum. geben zu Zabern uf mitwuche in der naht vor sanet Arbegastes dage. [Zabern 1384] Juli 26.]

Str. St. A. AA, 1409, or, ch. l. el.

211. König Wenzel bestätigt die zwischen den rheinischen und schwäbischen is Städten einerseits und den Fürsten und Herren anderseits abgeschlossene Heidelberger Stallung. geben zu Heydlberg nach Crists gepurt 1381 an sand Jacobs tagemuser reiche des beheim, in dem 22 und des rom, in dem 9 jaren.

Heidelberg 1384 Juli 25.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 fasc. 1. cop. ch. coner. (beschadigt.) Gedr. D. R. A. I. nr. 244 - Ebenda Aufzahlung der übrigen Druckorte

212. Heidelberger Stallung: Die Städte Mainz, Strassburg und Frankfurt für sich und alle andern Städte des rheinischen Bundes und Augsburg, Nürnberg und Elm für sich und alle andern Städte des schwäbischen Bundes bekennen, dass König Wenzel zwischen ihnen einerseits und den Fürsten und Herren: Erzbischof Dadolf von Mainz, Erzbischof Friedrich von Köln, Pfalzgraf Ruprecht dem alten, Herzog Leopold von Oesterreich, Burggraf Friedrich zu Nürnberg, dem Herzog Wenzel von Sachsen, dem Landgrafen von Nassan, den Markgrafen von Meissen, den Herzögen von Baiern, dem Grafen Eberhard von Wurttemberg, den Bischöfen von Strassburg, Bamberg, Würzburg, Regensburg, Augsburg und vielen andern geistlichen und weltseinen Fürsten und Herren, die sich zu dem Könige vereinigt haben, anderseits eine Stallung genacht habe von jetzt bis Pfingsten und von da über 3 Jahre, durch welche alle Teilnehmer verpflichtet sind, sich einander gegen Raub, Mord, Brand und unrechtes Widersagen zu schützen und zu helfen. der geben ist zu Haidelberg des nechsten zinstags meh sant Jacobstag ...do man zalt ... 1384.

Heidelberg 1384 Juli 26.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 a. cop. ch. conev. (lange Papierrolle): A. Ausfertigung der Städte. B. Ausfertig. der Fürsten.

Activer Drucke: Schaub II, 231. auvolistämlig. — Lünig, part. spec cont. IV, 1, 35. — Wencker, appar. 216. (unvolist.) — Vollstämliger Abdruck unter Heranzichung der or, 20 u. op, auderer Archive: D. R. A. I. 438 ur, 246

Reg.: Vischer, ur 219. — Janssen, Frank Reichsk In r. 44. — Seriba, Hessische Reg. nr. 3345. — Mossmann, Cartulaire de Mulhonse I, nr. 334

213. König Wenzel giebt den rheinischen Städten [ohne Aufzählung derselben] einen Main-Zoll von 4 alten Turnosen für jedes Fuder Wein und andere Kanfmann-schaft, bis die 6000 Gulden dadurch bezahlt sind, welche sie ihm beim Abschluss der

<sup>1</sup> Für dies Jahr entscheidet, daß 1384 der Tag vor St. Arbogast ein Mittwoch ist.

Heidelberger Stallung für das Reich geliehen haben. gebin zu Wormsze nach Cristes geburte 1384 dez donrestages nach S. Jacob.

Worms 1384 Juli 28.

Aus Frankf, St. A. Buch des Bundes f. 78 nr. 268, cop. ch. coacr. Gedr. D. R. A. I. pg. 449, nr. 248, Regest Janssen R. K. I, 17 nr. 45,

214. Aufzeichnungen für einen Städtetag zu (Speier). [1384 Sommer.]

Wir die burgermeistere und der rat der stat etc. Ian dich Göler von Entzberg, George von Entzberg und Mahtofff von Meinsheim wissin, daz uns der hochgeborn fürste und herre hertzog Ruprecht etc. gemant hat von der eynunge und verbuntnisse wegen, so der allerie durchlubtigeste her Wentzlauw romscher konig, unser gnediger herre zwuschen fürsten, herren und uns stetten gemacht hat, daz ir ynn und die sinen geschediget habent mit roup und mit brande, und daz daz geschehen sii gein Entzberg uz und ynn, und dar umbe so wollin wir uwer und nwere belffere und der vesten zu Entzberg vyende sin und dez obgenanten hertzog Ruprecht belffere und wollin onch in is dez selben hertzog Ruprecht fryden und unfryden sin und wollen uns dez mit diesem brieff gegen uch bewart han etc.

Gedencket obe der hertzog uns die stetde fur Entzberg furbaz manende wurde und daz wir drye scheideman darczü geben müsten. darczù sollint die von Straszburg und die andern obern stetde eynen geben die von Mentze, Wormse und Der spire ouch eynen und die von Francken und die andern wedereybeschen stetde ouch einen scheideman geben, als daz die botten uberkomen hant.

Item gedenekent an die rete zu bryngen, wie man mit den herren, die juncher Johan von Soburg gesessin sint, als sie daz begernd eynmûtig solle werden, daz sie uns und den von Wetslar wider denselben juncher Johansen beholffen zi sien. gedenekent, als die von Frydeberg uns und die anderr stete bittende sint vnn 3000 guldin zu lijhende.

Item von der geschichte wegen, die zu Nordelingen an den jnden geschehen ist, wie daz solich uffleuffe und geschichte in nusern stetden versorget werdent.

Item daz iglich stad ir anzal dez geltes an den 6000 guldin von dez zolles wegen zu Hoeste gein Mentz solle schicken hie zwischen und unser vronwen tag septer. \*.
nativitatis.

Str. St. A. G. U. P. lad, 168. conc. chart. coaev,

215. Basel an Strassburg: enbûten wir Herman von Ramstein ritter, burburgermeister und der rat der stat Basel unser güten frûntschaft und willige dienst allezit bereit und lassent ûwer güten frûntschaft wissen, das fûr uns bracht und komen ist, wie das der erwirdige herre, herr Johans von Ochsenstein, tûmprobst der stift ze Strasburg und in Elsas, unser herren von Östrich, lantvogt, ûwerburger, eine grosse samnunge werbe und die uf disen nechsten mentag ze Vol August L. koltzheim bi Brisach haben sôlle, mit der er den erwirdigen in got vatter und

unsern herren Ymer von Ramstein, bischof von Basel und das bystûme, die doch zu úch und andern stetten und uns in den binde gehörent, nimmer anzegriffende mit gewalt und ze schedigende ... Desshalb bitten sie den Herrn von Ochsenstein zu besenden und ihn zur Einstellung seiner feindlichen Massnahmen zu veranlassen. datum feria 6 post Jacobi apostoli anno 1884. 1384 Juli 29. 3

Str. St. A. AA, 1410, or, mb. l. cl. (stark ladiert, schlecht zu lesen.)

216. Buprecht der Aeltere, Pfalzgraf bei Rhein an Strassburg: sendet ediewile ir die nehsten gelegen sind- mit Begleitzettel vom 30. Juli folgende Mahnung an die rheinischen Bundesstädte, ihm sofort zu schicken: fünfzig mit spieszen wol erzäget litte, daz su sind für Entzberg von dunrestage nehst kompt über viert- is zehen lage, daz ist uf den dunrestag nach nuser frowentag assumptionis nehst kompt, nus daz hus helffent zu besitzend, wann wir du stete in Swaben, der wir ouch wol darzü bedörffend onch also ermanet haben, und wellen uwers volkes also warten, und land uns des mit antwurte wider wiszen. datum Heidelberg feria sexta post Jacobi anno 84.

Heidelberg 1384 Juli 29. is

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. cov. ch. conev.

217. Esslingen an Straßburg: sendet Abschrift eines Briefes des Pfalzgrafen und erinnert an den letzten Städteabschied. 1384 August 1.

Unser dienste und waz wir eren vermigen voran, lieben frund und evtgenoszen, wir senden uch ein abgeschrift besloszen in diesem briefe dez briefes, den uns 20 unser herre der hertzog gesent hat, nu weisz uwer wiszheit wol, wie unser und ander stette botschaft von Swaben von uch und den andern stetten von Swaben gescheiden sint: wer, daz manunge offstunde oder geschehe von unserm herren dem bischoff von Meintz, von unserm herren dem bischoff von Straszburg oder von unserm herren dem hertzogen von Heidelberg, daz ir und die andern stette 🗈 von dem Ryne uns darynne verdreten soltent und uwers volkes als vil darzů schicken soltent, alz uns stetten zu Swaben gebürt nach der eynunge und stallunge sage zå dem volke, daz uch stetten an dem Ryne darzå geburt, darumb so bitden wir uwer ersamen wiszheit mit allem flisz und ernst, daz ir darzů uwer bestes kerent, daz daz von ûch und den andern stetten an dem Ryne, unsern eytgenos- × zen, vollegange und daz daz nit gesümet werde unser halbe. da dunt ir uns und allen stetten besunder fruntschaft an, und lant uns herumb uwer verschriben antwurt wider wiszen by diesem botden. datum feria secunda post festum seti Jacobi.

> Von uns dem burgermeister und dem rat zu Esselingen.

Str. St. A. AA, 118. or. ch l. cl. (oline Aufschrift.)

218. König Wenzel an Strassburg: beglaubigt seine Räte Johann von Krigchingen und Heinrich von Scheder zu mündlichem Auftrag. feria 5 post Laurentii.

Str. St. A. a. d. Saul I. VtlI nr. 93, or, ch I, i. c. sig.

[1384 August 11.]

Im Auszug gedr. D. R. A. I. 454 not. 5.

219. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: hat durch seinen Oheim von Sarbrücken erfahren, . . . daz eine grosse hoffunge sy hint gewesen oder die naht. die kumt, zû Otterburg uf 600 gleven, do wisset úch noch zů richten, wenne och nieman weis, was sû wellent. geben zů Zabern uf zistag noch des heiligen ernto tes dage. Zabern [1384 (2) August 16].

Str St A. AA. 1411, or, ch. l. cl.

220. König Wenzel an Strassburg: uwere briefe, als ir uns gesant habt, haben wir wol verstanden und lassen uch wissen, das wir dem edeln grafen Heinriche von Sarwerde unsere ernstliche briefe gesant haben, das er uch und dem von Ohssenstein 15 umbe solichen schaden, als er uch getan het, gliche to und die gefangenen lidig und los lasse und von uch das rehte neme und in daran genügen lasse, als wir uns geben zu Bastenache des mentages vor sant Gilgen tage unser riehe des beheim, in dem 22 und des romischen in dem 9 iaren.

Str. St. A. AA. 107 nr. 31. org ch.

95

Bastenach 1384 August 29.

221. Markgraf Bernhard von Baden macht zwischen Pfalzgraf Ruprecht d. ält, und den Herren von Enzberg und ihren Helfern, welche dem Pfalzgrafen die Burg Enzberg zur Niederlegung übergeben haben, eine Sühne, in welche auch einbegriffen sind die rheinischen und schwäbischen Bundesstädte. Enzberg 1384 September 12.

> Str. St. A. G. U. P. lad, 168/169, cop. conev. Reg. Koch Wille, Reg. d. Pfalzgr. nr. 4558 - Fester, Reg. d. Markgr. v. Baden nr. 1389.

222. Nürnberg bittet Straßburg ebenfalls Werkleute auf die Burg Hornberg zu senden Nürnberg 1384 September 15.

Unser frewntlich willig dienst wisset voran, lieben frewnde, wir biten euch, daz so ir ewer werklewt mit der von Rotwil werklewten schiket gen Hornberg, daz die und ander werklewt beschen, ob man die vesten Hornberg bezimern müg mit einem hawse und daz darzii mit ewer hilfe und ander stet hilfe getan werde, daz uns gemainen steten nütz und gut sey und daz sie also uff der egenanten vesten besezzen werden.

geben zu Nüremberg unter der von Nüremberg insigel von unser aller heisse so wegen feria 5 proxima post exaltationem sancte crucis anno 84.

Von uns gemeinen steten dez pundes zu Swaben, als wir jetzo zu Nuremberg beveinander sin.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. tasc. VII. or. mb. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del. und Adresse.

223. Nürnberg ersucht Straßburg mit Zustimmung der versammelten schwäb- bischen Städte um Freilassung des gefangenen Juden Ismahel.

Nürnberg 1384 September 15.

Unser frewntlich dienst wisset alle zeit bereit voran, besundern lieben frewnde und evdgenossen, ez sind ewer und unsere freände und eidgenossen, die von Anchsburg in clagsweyse für uns komen und hant uns in guter masse in manungs- 10 weyse zu gesprochen, wie daz ir in einen iren burger Ismahel den juden gefangen habent, als wir daz vormals müntlichen und auch mit unser erbern botschaft etwidike an each bracht haben und daz ir denselben inden noch in swerer und herter venknusse habent und den ir maint zu schatzen über daz, daz euch dieselben euer und unser eydgenossen von Auchsburg denselben iren inden allewegen gern z\(\tilde{a}\) einem 15 gleichen frewntlichen rechten gestelt beten und noch gern tün wollen, daz aber weder in noch uns bizher von euch noch nie erfolgen noch erlangen möht, daz uns unfrewentlichen an euch dünket, dorumb so biten wir euer frewntschaft gar mit ernstem fleizz und vmmer durch unser dienst willen, daz ir derselben euer und unser eydgenossen von Auchsburg mitburger ledig lasset und daz sein widerkeren und ∞ widertün, doran erzeigt ir uns solch besunder frewnschaft und lieb, der wir ench zü gut nimer vergessen wollen und auch in sämlichen und in vil merern sachen dez gerner tün, was wir wissen, daz euer weisheit von uns gevellig und lieb ist, und getrawen euch wol, daz ir uns des nicht verzeihent und uns alle euch als lieb wollent lassen sein; als solch mutting, die ir da maint zu haben, wanne beschech dez nicht, dez wir 25 ener weisheit nicht getrawen, so besorgen wir, daz nus dieselben euer und unser eydgenossen von Auchsburg als hefticlichen zusprechen und manen würden, dez wir nicht wol uber werden mohten, wir musten andern ewern und unsern eydgenossen an dem Rein zü sprechen und daz solch infele dovon ersten möhten, die niht füglichen würden, dez aber wir euer fürsichtikeit sunderlichen wol gelauben und 20 getrawen, daz ir daz darzñ nicht komen lasset, und begern dorümb euer frewntlich verschribne antwürte wider wissen bey disem boten. geben zü Núremberg unter der von Núremberg insigel von unser aller heisse wegen feria 5 proxima post exaltationem saucte crucis anno 81.

Von gemeinen stetten dez pündes zü Swoben, als wir jetzo zu Núremberg bey seinander sein.

[In verso] Den fúrsichtigen und weysen den burgern dez rats der stat zu Strasburg unsern guten frewnden und eydgenossen.

<sup>1</sup> Dieser Satz ist bis eidgenossen aus Versehen in Original zweimal geschrieben,

Str. St. A. G. U, P. lad. 48/49 b fasc. VII. or, mb. lit. cl. e. sig. i. v. impr. del. — Ibid. Die i. elaässer Mundart umschriebene Copie des Schreibens, durch welches die schwübischen Städte aufgefordert werden von Straßburg die Auslieferung der Juden zu verlangen. Nurnberg 1334. Sept. 15.

224. Jacob Medetrost aus Mainz an Philipps Hans, Altammanmeister in Straßburg: teilt mit, daß die Juden dem Rat zum Dank für seine wohlwollende Gesinnung 3000 Gulden gegeben haben. [1384 September 27.]

Mine willigen dinst zůvor, lieber her Philips, als ir mir geschriben hant, daz uch fürkommen und geseit sij, daz die juden zu Mentze durch iren mütwillen der 10 stat zu Mentze ein erbere schencke getan haben und in ein mechtig güt gegeben sollen haben, han ich wol verstanden und lassen üwer erberkeit wissen, daz der rat zu Mentze ir erbern fründe nüwelingen uz irme rate gein Ulme in Swaben und in vil andere stede da selbis gesant hatten von solichir ufflouffe und geschichte wegen, als zå Nordelingen und in etzlichen andern steden zå Swaben an den juden 15 geschehen sint, daz beste zu werben von dez ratz wegen zu Mentze. die selben ir fründe wol in die fünffte wuche üz gewesen sint off der stede koste zu Mentze und umb der fruntschafft willen, so quamen off einen dag etzliche juden von der gemeynen judescheit wegen za Mentze in den rat und brachten in einne seckelin an dez ratz wissen dru dusent gulden und schanckten die dem rate ane alle bete 20 umb dez willen, daz sich der rat mit ir vorgenanten botschafft gein Swaben als früntlichen bewiset hatten, und were ez, daz voh veman sagete, daz der schenkunge me were danne die vorgenanten dru dusent gulden, dez sollent ir nit gleuben, wan dez geltz ouch nit me enist. geben under myme ingesigel an dem dinstage vor Michaelis.

Jacob Medetrost burger zu Mentze.

 $[\mathit{In \ verso}]$  Dem erbern manne, hern Philips Hans, alten ammanmeister zü Straszburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 174 nr. 3. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

225. Rottweil bittet Straßburg seine Werkleute gleichzeitig mit den ihrigen zur
 Besichtigung der Burg Hornberg zu senden.
 1384 September 28.

Unser willig dienst ste vor. lieben frûnd und aidgenössen, wir senden inch ainen brief bi disem botten, den inch ûwer und unser gûten frûnd gemain stette des pundes gesent hânt, und bitten inch mit frûntlichen trúwen, das ir ûwern ernst und fûrderung darzû keren wellen nach lut und sag des vorgenanten briefz und das ir inwer werklûte schiken wellent gen Wolfach in die stat if den ahten den tag oome. s. sant Michels, wan wir unser werklûte uf denselben tag ôch da haben wellen, und daz die ze baider site ze Hornberg besehen wellent, ob man Hornberg die vesti be-

<sup>1</sup> Philipps Hans ist Ammeister 1380.

zimmern müg, das es inch und üns und gemainen stetten des punds tröstlich und nutzlich sye, das wir und üwer früntschaft eweelich in merren sachen gedienen welln, inwer früntlich antwurt länd üns wider wissen bi disem botten. datum in vigilia Michahelis arebangeli anno 81.

> Von uns dem râte ze Rôtwil.

[In verso] Unsern besindern güten fründen und aidgenössen, dem meister und dem rät ze Strassburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48 49 b fase, VII. or. ch. lit. cl. c. sig. in vers. impr.

226. König Wenzel gehietet den Straßburgern nach Kräften für die Befreiung w gefangener englischer Johanniter Ritter zu sorgen. Luxemburg 1384 October 1.

Wir Wenezlaw von gotes guaden romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Beheim embieten dem burgermeister, rate und burgern gemeinlich der stat zu Strassburg unsern und des reichs lieben getrewen unser gnade und alles gute, lieben getrewen, wir baben vernomen, wie das Johannes von Kirckle uff is unser und des reichs freven strassen etlich crewezer von Engilland sand Johannes orden, unsere lieben andechtigen, gevangen habe nud sie nicht meinet ledig zu lassen. ubir das wir doruber nuser ernstlich brief gesant haben, und wann wir nicht leiden wollen, noch sollen, das vemand also frevelichen uff des reiehs strassen unredlichen au recht und wider einung, als wir nehst zu Heidelberg ezwischen den herren und 🗈 steten gemachet haben, solle gevangen und nidergelegt werden, dovon so gebieten wir ewern trewen und manen ouch euch bey sulichen trewen, als ir uus und dem reiche verbunden seit und onch bey sulcher einung, als wir nehst zu Heidelberg geseezt und übereinkomen sein mit den fürsten, herren und stetten, das ir von unsern und des reichs wegen schaffet und bestellet und ouch mit ernste und allem 15 ewern vermogen dorzu tut mit sulichen wegen, als des not sein und sich das eischen wirdet, das die egenanten crewezer genezlich und an schaden ledig und loze werden. als wir euch des sunderlich gelawben und getrawen. des sunabendes noch sand Michels tage unser reiche des beheimschen in dem 22 und des romischen in dem 9 jaren.

Per dominum Bambergensem epise, cancellarium Martinus scolasticus

Str. St. A. AA. 107 nr. 32, or. ch. pat. c. s. i. v.

227. König Wenzel an Strassburg: ...wir haben vernomen, wie das Johans von Kirckle etliche erewezer von Engilland sand Johans orden uf des reichts strassen 25 an rechte gevangen hab; nu haben wir im bey nuserm boten erustlich brief gesant, das er sie ledige lassen sol. nu haben wir demselben unserm boten bevolhen, das er ench dieselbe entwort bringen sol. dovon so begern wir von

ewern trewen und wollen ernstlich von euch gelabt haben, das ir dieselbe antwort, so sie an euch komet uftun wollet und vindet ir dorym und vernenet eigentlich, das dieselben crenezer der egen. Johan an schaden ledig lest und lassen wil, so ist uns das liebe, so aber ir anders vernenen wurdet, das er sie nicht 5 ledig lassen wolde, so gebieten wir euch ernstlich, das ir denn ernstlich von nusern wegen dorzu tun sollet, als wir euch in andern unsern briefen dornber schreiben. geben zu Luczemburg des sunnabend noch sand Michelstag reg. boh. 22 rom. 9.

\*\*Luczemburg 1384 October L.\*\*

\*\*Luczemburg 1384 October L.\*\*

\*\*Luczemburg 1384 October L.\*\*

Str. St. A. AA. 107 nr. 39. org lit. ch. cl.

228. Werner Sturm berichtet dem Straßburger Rat über seine Gesandtschaft an die rheinabwärts gelegenen Bundesstüdte. Mainz 1384 October 4.

Minen dienst bevor, lieben herren, also ir mich den Rin abe zu den stetten gesant habent, do waz ich an sunendage fruge in dem rate zu Spire, die seitent mir, wie daz die von Mentze üch verschriben hettent umbe einen dag zu ko-15 mende gen Spire uff disen nelsten sunendag von denselben sachen von Wepphelor veder. 2. zů redende, do kunde ich in nút von gesagen, wanne ich nút darumbe wuste, unde gobent mir iren erbern botten Johann Diel mit mir zu varende, und wareid am mendage in dem rate zu Wurms und uff zinstdag zu Mentze in irm rate und vinde an unsern frånden von Spire und zå Wurmse, das die by uwern meimmwe (!) blibent 20 mit sunderheit, daz sû daz nahtgelt haben wellent und wo sû nút diener genûg habent, do meinen sú, das die von Wepphelor die gewännent, also der bunt stot, also och nwer meinunge ist, und kunde mir kein botte gefolgen von Wurms, wenne sú einen ernestlichen dag hettent mit irm byschofe uff disen hútigen zinstdag, doch beibr. t. hant sú Hans Diel und mir entpholhen zü antwurttende von des nahtgeltes wegen 25 a(1)so do vor geschriben stot, och wissent, daz die von Mentze die reitemeister uns zû geben hant, und sint an mittewüche zû naht zû Franckenfurt, und daruf ist den von Wepphelor och verschriben, daz die och do sint, och meinent die von Mentze, ochr. s. daz sú es frômede het, das men daz nahtgelt fordert von den von Wepphelor, sit es vor von nieman genommen ist und des bundes ere au disen sachen lit, und habent 30 tins geseit, daz ir wergmeister gesehen habe, daz es in vierzehen dage ein ende habe und kündent uns nút gesagen, daz wir der manunge ufslag habent, darnmbe tw ich, daz ich uff disen sunendag alle mer by nwern botten zu Spire welle haben, ochr. 9. wenne ich forhe (sic), daz kein langer ufzog in dirre manunge si, wenne den von Mentz gar ernest darzű ist. geben zû Mentze an dem nehsten zinstdage noch 35 sant Michelesdage anno 84, versigelt under Hans Dieln ingesigele bresten halb des minen.

> Wernher Sturm der elter.

[In verso] An minen herren meister und rat zu Strazburg.

Str. St. A. G U. P. lad. 48/49 B fasc. VII. or, ch. lit. cl. c. sig in v. impr. del.

229. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt meldet: 1) die Aussöhnung des von Geldern mit dem König von Frankreich, 2) daz der hertzoge von Lothringen, des hertzogen son vom Bar, der von Güssey, der grefe von St. Paul und der von Versey sich abe von dem conige getzogen sint wol mit 4000 glefen und lagent uff dissen oste, 20. vergangen dürnstag uff der Müsel bie Vianden und umb Echtirnach. . . . Bittet Boten 3 zu ihm zu senden zu ernstlicher Besprechung.

geben zü Dachenstein des suntages nach sant Lucas dage.

Duchstein [1384.? October 23].

Str. St A. AA, 1411, or, ch. l. cl

230. König Wenzel an Strassburg; bittet... das ir dem erwirdigen Walfharten, bischof von Basel, miserni cappelan und liben andechtigen, dem wir die lehen und wertlichkeit seiner kirchen geliehen haben... zu der selben seiner kirchen... getrewicht geholfen und geraten seit... geben zu Luczenburg des suntags vor sand Simonis und Judastage, reg. boh. 22 regn. rom. 9. Luczenburg 1384 October 23.

Str. St. A. AA 107, nr. 28, org. ch lit. cl.

231. Die in Straßburg versammelten Städteboten ersuchen alle Teithaber der 15 Burg Spitzberg dem Ritter von Entzberg keine Aufnahme zu gewähren.

Strassburg [1384] October 28.

Wir der stette botten dez bundes an dem Ryne, alse wir uf disen hûtigen dag zû Strazburg bienander gewesen sint, embieten allen den, die do teile und gemeine hant an der vestin Spitzenberg, waz wir gûtes vermûgent, uns ist vûrkomen und geseit, zo daz ir Gerye von Entzberg husen und enthalten wellent uf uwere vestin Spitzenberg gegen dem hocherbornen fûrsten hertzog Rûprehte dem eltern von Peygern, wande nû die stete unsers bundes dezselben herren hertzog Rûpreht helffere sint von der cynungen wegen, die er und die stete mitenander hant und sie mit ime in dem selben kriege sint gegen Geryen von Entzberg, so bittent wir ûch mit ernste, daz ir denselben Geryen, zo sine helffere und die sinen nit enthaltent, husent, noch hofent uf nwere vestin Spitzenberg gegen dem vorgenanten herren, dem hertzogen und den andern herren und stetten, die zû der cynungen gehôrent, iemer durch unsern willen, uwer entwurte embieten uns wider versigelt von unser aller heiszens wegen mit der stette zû Strazburg ingesigel. datum die sauctorum Symonis et Jude upostolorum.

[In verso] Allen den, die do teile und gemeine hant an der vestin Spitzenberg.

Str. St. A AA, 118, or, mb 1 cl.
Ebeuda: ein Schreiben gleichen Inhalts an alle Teilhaber der Burg Keppenbach (bei Emmendiagen.)

232. Genannte Straßburger Gesandte berichten an ihre Stadt von einem vor dem 35 Erzbischof von Trier zu Koblenz stattfindenden Sühntage.

[1384 nach October 16.]

Unser dienest züfor her, wissent, daz wir uf santte Gallen dag zü naht koment gen October, 16. Kobelentze mit des bischofes von Mentze, des hertzogen von Peigern, von Mentze, Wurmes

133

und Spire botten und gingent uf sunendag noch frügeme inbise zu unserme herren von Triere zu Kobelenze in der dutzenherren kloster und kuntten ime, daz wir do werent mit den forgenantten botten und unsers dages warttent, also er in for sinen gnoden beret het. do zôte er uns ein brief, den ime her Emich vome Steine geschriben hette, und stunt der s gar guedikliche und förhtlichen daran geschriben, wie in der herzoge von Luttringen überziehen woltte in (sic) und schedigen zå dem Steine und anderswo, und wer uf den weg kûmen und miste von not hûnder sich und daz er ander dage beschiede, do wolte er gerne uf knimen, do johe wir: gnediger herre dis dages so sture zu farnde, daz kümet uns noch den stetten nút wol, wanne es sörkklichen stat uff den strossen. 10 do antwart er uns und sprach: inch (!) welle ime enbietten mit unsere gåtten botschäft, daz er nút enlosze, er kůme für uns gen Bochbartten von noh húte über ahte dage und den dag leiste in aller der mossen also for beret ist, dette er daz nút, so woltte er in für sinen mog nút me für antwurtten, und hett ime daz fürschriben also strenchlichen, daz wir es wol zu dancke nement, und daruf hant uns die botten alle is gerotten, daz wir des dages wartten solent, und duncket uns och selber gät noch dem erneste, den wir an dem herren sehent, umbe Henselin Föltzin daz nimet menlich unbillich, daz er also us genomen ist, daz er sich wider zu dem Steine antwurtten sol oder wer in Stopffes manet, und het der probst und Herburt von Heckesheim, unser herren rot von Triere, gerotten, daz er sich wider antwurtte uf disen nehsten 20 sunendag, also och der dag sinde wurt vor nuserme herren von Triere, daz er denne zů dem Steine si zů naht umbe daz, daz in Stopfes nút fúrbasser gemanen múge, wanne wir nút anders fürnomen habent von unserme herren von Triere und von sime rotte, wanne habe Stopffes nút reht zå uns, daz uns denne her Emich von Steine unser gefangen sol wider geben lidig und los, keme och Stopffes nut zu dage 25 und ginge uns des us, so dancket så daz selbe, wil och her Burckart von Malaheim sich antwurtten, daz dåhte uns gar nútze umbe daz, daz wir sú alle do bi einander fundent, obe uns gelinge uf dem dage, daz man danne nut muste ein sunders haben. mit besigelt mit Joh. Kurnagels ingesigel.

Von uns Claus von Westhns, Joh. von Mühnheim ritter, Wernher Sturm und Joh.

Kurnagel.

[In verso] Unsern herren dem meister und dem rate zu Strasburg,

Str. St A. AA. 118. or. ch. l. cl.

233. Bericht der Straßburger aus dem Lager vor Keppenbach. [1384.]

Liutolt von M\u00e4nlnheim und ander uwer frinnt, die ietzent vor Keppenbach von a uwern ligent an Strassburg:... wisent, daz wir do z\u00e4 stunt unser botten z\u00e4 dez hertzogen rete schiktent, z\u00e4 den \u00f6ch for von denselben sachen. [Landfrieden-Aufrichtung] geret ist. die hant uns fruintliche geantwurtet und sprechent, daz keine

<sup>1</sup> Wahrscheinlich 1384 vgl D. R A I. pg. 425.

botschaft zü dem hertzegen konnen sige von den sachen, danne also inch der Bogk und der Kranich for hant geseit, doch were nich uit von den sachen zü sine, do sehent sui gerne, daz man in daz zu verstonde gebe und sprechent domitte, daz sui zu den sachen mit antworten webent one uwern rat... man hat uns furbrodt, wie daz ein samenunge zu Xusbach oder darumbe sin sol... emplindent ir uit, do a beseldilt dez herzegen rate... wisent ouch, daz der hertzege bi uns in unserme leger gewesen ist und uns fruintlich empfangen bat und uns sine lische gescheneket hat, gehietent uns alle zit. Johan Dutierung!.

Str. St. A AA 118, org. ch. I el

234. Herzog Ruprecht der ältere an Meister und Rat von Strassburg; teilt mit, 6 dass der reiche Symond, der Jude, sem Jude geworden ist und das Bürgerrecht aufsagt. Er bittet dessen Weib und Kindern bis künftigen samt Jacobstag sieheres Geleite zu geben. Heidelberg in erastino omnimm sanctorum mino 81.

Heidelberg 1384 November 2.

Str. St. A. AA. 105, ld. ch. cl. Reg. Koch und. Wille, pfalzgr. Reg. nr. 4567.

235. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt; aus einem beigefügten [verformen] Briefe des Herzogs von Lothringen... sollent ir wol schen, wie sich Jacob von Vienstingen gegen uns und neh bewart het, anch het uns der botte geseit, das er den hertzogen Belis labe ingelassen mit 400 pherden, und herane mogent? ir wol merken, was der sachen ist, anch wissent ir wol, wie der nachgebur ist, den er uns geben het.... Bittet Gesandte zu einer Beratung über weitere Massnahmen zu senden. geben zu Dabiehstein uff den mentag nach allerheiligen dage.

Duchstein [1384 | November 7].

Str. St A. AA. 1410, or. ch l. cl.

236. Wernher Sturm der elter an seine Stadt Strassburg: berichtet, dasz der Nube. 6. knnig uf sontag vergangen zu Metze solte sin gewesen, min weisz man nicht, ob er dahien kommen wird, sagt der herzog von Teschin, dasz der knaig annoch willens si gen Kobelentze, und hat daruf geschicket grafe Johann von Spanheim gen Kobelentze, die herren und stette zu bittende, die do ligent, dasz si sin beiten sollent; dann der könig kürzlich noch disem nehsten somtag dar welle, sullent also die botten dahien vertigen. datum Lutzelnburg dinstng ante Martini.

Luxemburg [1384 November 8].

Aus Wenckeri excerpt. II, 479 (Verbrannt 1870). gedr. D. R. A. I, nr 251.

1 1386 Juli 21 schließt Jacob von Finstingen Sühne mit Bischof und Stadt Straßburg

237. König Wenzel an Strassburg: begehrt, dass man unverzüglich bevollmächtigte Ratsmitglieder zu ihm nach Koblenz entsende. geben zu Meteze am dinstag nach sant Martinstage unser reiche des behem. in dem 22 des romischen in dem 9 jare.
Metz 1384 November 15.

Str. St. A. AA. 107, or, ch. lit. cl. Gedruckt: D. R. A. I. nr. 252.

238. Bericht zweier genannter Straßburger aus dem Feldlager vor Burg Solms an den Straßburger Gesandten in Mainz Götze von Grostein. (Beilage zu dem folgenden Briefe.)

Lager vor Solms [1384 November 17].

Unserm gåten frånde herrn Götzen von Grostein ritter, wissent alse wir ligent vor Sulms, das do nit gezüges ist, also domitte men nöttigen oder gewunnen sol billich und were och in wachten unbestöllet naht und tag weren (!), wir wissent öch, das den von Mentze und den von Franckenfurt drye tertschen genummen sint. und hant sú uf die vestin getragen und geschach das by sehentem dage, wissent 15 och, das uf dise nehsten vergangen mittwoche och by sehentem tage sú harus Novier, 16. lieffent wol ir sehssziehen und stiessent die katze an und brantent sú; do worent wir die nehsten und lieffent zu und verlüschentent su. och wissent, das uns das wasser also getrange dût, das wir uns vorsûhent, das wir rumen mûssent und was och der von Winesperg und ich Cuntze Müller (?) an diser vorgeschriben mittewo-20 chen zû Brunenfeyls bi dem graven von Sulms; und bittet er gros reht, also wir úch wol sagende werdent, so wir zh úch kunnmen, und hant och einen tag beret uf den nehsten durnestag nach diser vorgeschriben mittewochen zu haltende uf Norbr. 17. dem felde, was do geret wirt, des wissen wir nit. och wissent von des nahtgeltes wegen, was sú úch davon gelöbet, das haltent sú nit, wanne, was zs sû sagent, das ist gelogen, och wissent, das der harst von Brunenfels vûr uns liessent löffen uf disen dunrestag wol mit 30 pferden für unser gezelt und mühtent sii vor wasser zii uns nit noch wir zii in und schickent disen brief fürderlichen och gan Straszburg, wanne wir anders kein botschaft in kunnent getun. wissent och, das die von Wepflar die manunge von der grossen summe abe han 30 gelassen, do es in die von Mentze und die von Frangkenfurt erlöbettent, also uns begeben an dem nehsten dunrestage nach sant Martinstag.

> Von uns Johans Oberkirche ritter und Cüntze Mú[ller] [alt]ammanmeister zü Straszburg.

Str. St. A. G. U. P. 1ad. 48/49 e. fasc. 1. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del. Die Unterschrift stark lädiert, der zweite Name unteserlich, ergiebt sich aber aus dem Text und dem Schreiben vom 21. Nov.

239. Götze von Grostein zur Zeit als Gesandter in Mainz an Meister und Rat; berichtet unter Beifügung eines an ihn aus dem Feldlager vor Solms gelangten Briefes über den Stand der Wetzlar-Solmser Fehde. Mainz [1384 November 21].

Mynen dinst bevor. lieben herren, als ich uch nu nehst schreip, wie daz die von Mentze ir botschafft woltent dun gen Wetflar von der manunge wegen, wand

18

25

Norbe, D. sie nit got duchte, daz wir himber rydent, die botschafft quam off samsdag zu nacht zu uns zwuschen Mentze und Frankenfort und bracht uns evnen brieff, darvnne die von Wetflar vre manfinge der grozen simme abe gelaszen hint, da ryden wir wyder gen Mentze und gynge ich und der von Wormsze und der von Spire erbere holden vor den rat zu Mentze und rettent mit vu, daz sie vreu fründen in daz s sosze gen Sohusze verschriben wolltent, daz sie mit unsern frunden zu rade worden, wie daz man offbreche und die unsern dannen zygent, wann ez soliche wetder were, daz nyeman nit geschaffen kûnde oder mochte, oder aber woltent ez die von Wetflar nit berlauben, daz sie dann daz nachtgelt mit uns fordern und auch nemen woltent, als zu Spire off dem dage beret were, daz waz der von Mentze mevnunge 6 nit, doch wiszent, daz wir, als ernstlichen mit in geret han, daz sie vre botden mit uns den undern stetten gen Wetflar gesant hant und daz wir mit einander hesehen, waz da zū tünde si und wie man von dem felde kome, wann wiszent, daz der von Wetflar sache faste an den von Mentze mid an den von Frankenfort liget, als ir auch wol sebent in Crintze Müllers brieffe,1 den ich neh beschloszen 15 in dysem brieffe senden, auch enweiz ich mit anders wann so wir gen Solmsze kommen, daz man dunn forderlichen, so man erste mag, off brichet, wan daz waszer und daz wetdir also grosz ist, daz uns nit endänket, daz man icht geschaffen möge. und darumb sint wir hinuber geryden amb daz wir daz folk mit gelimo von dem felde bringen, ouch kome ich so ich erste mag. geben zů. Mentze off mandag vor 20 sant Katherins dage.

Gotze von Grawenstein ritter.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 c. or. ch.

240. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt; lan ûch wissin, daz wir die stette uff denne Ryme genaant habent und sendent ûch denselben mannebrieff (mr. 941), die wile daz ir die nebsten gelegen sint, da begernt wir, daz ir daz fübasser bestellent und schaffent, als umser bunt stet. geben zu Dachenstein dez zinstages vor sant Katherinen tag, anno 1384.
Dachstein 1384 November 22.

Str. St. A. AA. 1410. or. ch. l. cl.

241. Bischof Friedrich von Strassburg an die rheinischen Bundesstädte: teilt mit dass die Markgrafen Hesso, Otto und Hans von Hochberg und ihre Anlänger ihn mot som Stift trotz der Heidelberger Stallung mit Raub und Brand arg geschädigt haben bei Höningen, Hochberg, Haslach und Keppenbach, und mahnt sie auf Grund der . . . . gütlichen stallungen, die wir mit úch stetten des bundes uff dem Ryne und in Swaben haben, daz ir uns unvertzögenlichen üwer folk danne sendent 50 mit spiessen wol hertzügeter lüte, daz sy sint in unser stat zu Gengembach in 14 tagen nach der as manungen . . ., wanne wir die stette in Swaben ouch also hermant habin, und wol-

<sup>1</sup> Siehe nr. 238 den Brief vom 17. November 1384.

len uwers folkes also warten, und lant uns dez nwer antwurte wider wissen mit disem botten. geben under unserm ingesigel dez zinstages von sant Katherinen tag anno domini 1384. [Dachstein] 1384 November 22.

> Str. St. A. AA. 1409. or. ch. l, pat. c. s. impr. (Beilage zu dem unter nr. 240 abgedruckten Brief des Bischofs vom gleichen Datum.)

Frankf. St. A. Copialb. XV, 19, cop. coaev.

Reg. d. Markgr. v. Bad nr. h. 356 - Val Ebrard, Annaherung K. Wenzels a. d. schwab, und rhein, Städtebund 1384, S. 19 not. 2.

242. König Wenzel ermächtigt den Markgrafen Bernhard (1) und Budolf (VII) von 10 Baden, von den Städten Strassburg und Speier, falls diese das neue und ungewöhnliche Umgeld nicht abthun, den gleichen Zoll zu erheben. [Coblenz] 1384 December 6.

> Karlsr. G. L. A. or. Reg. Fester, Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1390.

243. Bischof Friedrich an Strassburg; dankt für die seinetwegen an die Markis grafen von Hochberg geschickte Gesandtschaft, hält es aber nicht für thunlich Frieden zu halten ...derwile sú uns die unsern räplichen wider reht und bescheidenheit geschetzet hant und schetzen wellent in den dingen, das wir in allewegent das reht fölleklichen gebotten hant... und ernenert desshalb mit Berufung auf den Bundesvertrag eine Bitte um Hülfe... wanne der stette frunt heruff komment.., will er gerne einen 20 Sühnetag abhalten und vor und nach demselben einen 2 tägigen Waffenstillstand gewähren. geben zû Gengenbach des dunrestages noch sant Niclaus dag.

Gengenbach [1384 December 8].

Str. St. A. AA. 1409, or. ch. lit. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. h. 357.

244. Die Boten der rheinischen Bundesstädte antworten von Speier aus dem Bischof von Strassburg auf seine Mahnung wider die Markgrafen von Hochberg: dass sie derselben nicht folgen können, weil der Krieg schon vor ihrer Einung mit dem Bischof begonnen habe. [Undatiert] [1384 nach December 8.]

> Str. St. A G. U. P. lad. 48 49. Fragment eines Gedenkzettels. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr h. 358.

245. König Wenzel beglaubigt den Landvogt Volmar von Wyckersheim, der nach Strassburg gesandt ist ..., unsers willen mit euch ze reden von etlicher schulde geben ze Mentze am sûntag nach sande wegen, darinne wir uns gesetzet haben. Lucientag des behemischen reichs im 22 des romischen im 9 jare. 25

Mainz 1384 December 18.

Str. St. A. AA. 107 nr. 38. or. ch. lit. cl.

246. Johans Buman der Meister und der Rat von Strassburg an die rheinischen Bundesstüdte: wir låszent úch wiszen, daz der edel inng herre Emicho grafe zå Lyningen und Golde von Minefelt sin umptman groszen schaden getän hant dem erbern fromen ritter bern Heinriche von Fleckenstein dem jungern, unserm burger, sinen laten und den sinen mit brande, nome, mit gefengnusze 3 und mit andern schedelichen dingen, und dar umbe so hant wir einhellekliche in unserm rate us unsern eit erkant, daz die vorgen, jungherre Emiche grafe zu Lyningen und Golt von Minefelt sin amptman dem vorgen, unserm burger sinen hiten und den sinen damit nurcht tünt und getän hant mid daz wir üch dar umbe billiche manen sûllent und mûgent, und darumbe so manent wir úch allesament mit disem briefe von 10 der verbintmicze wegen, so ir und wir mitenander bant uwerre evde, daz ir uns und den unsern und dar zu dem vorgen, hern Heinriche von Fleckenstein dem jüngern und den sinen uf die vorgen, inngherre Emiche grafen zu Lyningen und Golden sinen amptman alle ire beidere helffere dienere und die iren und uf alle, die die in ratent oder helffent oder sie husent oder hofent und uf ir aller libe und güte geräten und is beholffen sint untze an die stunde, daz wir und der vorgen, her Heinrich von Fleckenstein der junger unser burger sine lute und die sinen von in unklagehaft werdent gemachet und daz ir in ouch widersagent und uns die widersagebriefe seudent mit disem unsern botten, so ir vurderlichest mügent, und dirre manunge zu urkunde so ist unserre stette ingesigel zu rucken uf disen brief getrucket. datum feria se- 20 cunda proxima ante diem sancti Thome apostoli a. d. 1384. 1384 December 19.

Str. St. A, G. U. P lad. 178 nr. 1, or mb. lit. pat. c. sig. in v. impr.

Speier an Straßburg (?) bericktet, duß König Wenzel einen Tag zu Mergentheim w\u00e4nsche, und bittet um Mittheilung an Schlettstadt und Ober-Ehnheim.
 1384) December 22, 15

Unsern früntlichen dienst bevor, ersamen lieben fründe und eitgenoszen, ez sint von unsers herren des küniges wegen bi uns gewesen der erwürdige her Sifrit von Venygen, meister dütschs ordens, der edele herre grave Johan, grafe zä Spanheim der junge und Ulrich von Wolfesperg, pfleger züm Rotenberge und hant an uns geworben von eins tages wegen, den unser herre der konig fürsten, herren und stetten se gesetzet hat und den nehsten sontag näch dem heiligen obersten dage nehste kommet zü Mergentheim zä leisten, alse die von Nüremberg ouch darmmbe gemeinen stetten am Rine eygenliche verschriben hant nach uszwisunge ires briefes und der notteln harinne in disem briefe versloszin, uf daz sich uwere wisheit darnach wisze zü rihten und das den von Sletzstat und von Obern Ehenheim fürderlichen zü verkünden. 33 ouch hant wir den von Mentze verschriben, das sie mit unserme herren dem ertzbischofe von Mentze usztragen und bestellen, wie er der stette fründe am Rine obenan und niden mit geleite versorge und uf welche zit und an welche stat sie

(1385

byenander zå bringende, und waz uns darumbe zå entwnrte wirt, daz loszen wir úch danne fürderlichen wiszen. datum erastino beati Thome apostoli.

Burgermeistere und rat zû Spire.

Str. St. A. G. U. P. lad 48 49 c, fasc. 3, cop. chart. coacv.

248. Närnberg, Ulm, Rotenburg geloben zugleich im Namen des sehwähischen und des rheinischen Bundes den Fürsten, die zu dem Tage zu Mergentheim, Sonntag nach dem heiligen obersten Tage [Januar 9, 138.5.] reisen, sicheres Geleit und teilen mit, welche Fürsten anderseits jegliche Stadt geleiten werden, u. s. w.

[1384 Ende December.]

G. U. P. lad. 48/49 c fasc, 3. cop. ch, coaev, Gedruckt: D. R. A. II, 100 nr. 48.

249. Aufzeichnung von einem Städtetage des rheinischen und schräbischen Bundes zu Speier. [1384 Ende December.]

Als der byschoff von Straszburg die stetde wider die marggreven von Hoch15 berge gemant hat, dez hant der stette frunde, als die ietzo zū Spire gewesen sin,
16 siner erber botschaft daruff geantwurtet, daz sie bednucket unserme herren dem
17 byschoff von Straszburg von der selben siner manninge wegen nit schuldig sin zu
18 hellfen, syt er mit den marggreven von Hochberg zū krieg sy komen und uzgeende
18 fride mit ym gehabt hat vor der zejt, ee die einninge zwuschen fursten und stetden
18 uzgeret wart, duhte aber daruber unsern herren den byschoff von Straszburg, das
18 yme die stetde von derselben einunge wegen schuldig werent zū dem eriege wider
18 die stetde von derselben einunge wegen schuldig werent zū dem eriege wider
18 die vorgenanten marggreven zū hellfen: wez sie yme danne von rechtswegen darumbe
18 die stetde von derselben einunge wegen schuldig werent zū dem eriege wider
18 die vorgenanten marggreven zū hellfen: wez sie yme danne von rechtswegen darumbe
18 die nochten, das woltent sie yme furderlichen dūn, wanne sie dar meinent ouch also
18 gegen den andern fursten und berren der eynunge zū halten, sie wurden ez danne
28 anders mit dem rehten underwiset.

ltem gedenckent an uwer rete zû bringen, als unser herre der kunig unsern erbern botden, als die ieczunt nebste von des bundes wegen zu Kobeleneze by yn gewesen sint, angenmût hat, sich zu den stetden bede an dem Ryne und anch in Swaben zû verbinden ynn getruwelich bystendig geraten und beholffen zu sin wider allerunenglich, nyeman uzgenomen, die sie an iren fryheiten, rehten, guten gewonheiten und an iren guten notigen oder betrengen wollent, also daz die stetde wider umbe unserm herren dem kung verbunden werent zu helffen wider alle die, die sich wider yn und daz romesche riche setzlent.

ltem der von Colne wegen, als sie ir erber botschaft by der unsern zå Kobelenez gehabt hant, in unsere der rynschen stetde buntnússe mit dienst oder susz ane dienst zå komen.

Item in semlicher masze von der von Metze wegen.

Item als der swebeschen stetde frunde rede gehabt hant von der zweyer stette Berne und Solotern wegen in der swebeschen und in unsere der rynschen stetde

buntunsse zå englischent, yn denselben zwein stetden mit hundert gleven von beviden bunden zu dienende darzu der rynsche bunde 26 nat gleven und der swebesch bunde die aberigen 75 mit gleven, so daz not beschee uzrihten soltent.

ltem gedenckent idso hertzog Bincreht der elter den stetden verschriben hat, daz via Georii von Euczberg den sacze von der vesten Euczberg wegen uffgesagt hat. als die von Spire vormals derselben brieff abselorift ieglicher statt geschieket hant. . . und von der vorgeschriben stucke wegen sollent der stetde botden gemeinlichen. bede am Ryne mid von Swabere mit vollent gwalt gen Straszburg zusamenkomen uff den andern sontag in der fasten, so man singet Reminiscere uchste komet.

ltem gedenkent, daz den zwem graffen von Nassanw unsern buntgenoszen tag 10 gein Meneze bescheiden ist off sant Pauls dage conversionis nehstkompt, daroff ouch Jan. 25. vgliche stad dez bondes haben sol ire frunde, ez worde dann von den von Mencze widerhoten, und af deroselben dage sol man ouch der rete meinunge furbringen von der vorgenanten zweier stette Colne und Meeze wegen, und auch uff demselben tage rechemmige zü tünde.

. 13×5 Jan. 13.1

ltem von des dages wegen zu Baden uff den zwenzigesten dag von der Johanser wegen nwere erbere botten einen mit der von Hagenow botten von des gemeinen bondes wegen zu schickere. \*

> Str. St. A. G. U. P. lad. 49 fasc. XI. cop. ch. couev. Die beiden letzten Absätze scheinen souter von anderer Hand hinzugefugt zu sein. Gedr.: Ebrard, Annaherungsversuche Kg. Wenzels a d. schwäb -rhein. Bund. S 19 nr. 1.

1385 Febr. 8.1

250. Herzog Przemyslav von Teschen\* an [Speier], . . . wir haben den swebischen stetten versehriben gein I'lm, daz sie die andern stette in Swabin vermanen und verboten, das sie gein Spire komen des nehsten sontages nach unsere vrauwen dage lichtmesse, also bitten wir uch ouch, das ir die nyderlendischen stette ouch a vermanent mit verboteid, das sie ouch uff die vorgenante zit gein Spire komen mit voller maht, wann wir und der lantgrave i uff dieselbe zyt von unsers herren dez kuniges wegen ouch gein Spire wollen komen mit gantzer, voller maht zu redende von wegen der juden, der muntze und anderre sache wegen, die wir neh dann wol werden underwisen. geben zu Nurenberg dez nehsten sonabendes nach wihe- 30 nachten. Nürnberg [1384 December 31].

> Str. St A G. U. P. lad. 48/49 b. cop. ch. coaev Gedr : Ebrard, der erste Annäherungsversuch König Wenzels an den schwäb,-rhein Städtebund (1877.) S. 22. nr. 2.

Enzberg bei Maulbronn. Vgl. zur Sache Stülin, Wirt. Gesch. III, 338 not. 2.

<sup>2</sup> Dieser Tag fund laut einer Notiz über Straßburgs Guthaben an den gemeinen Bund (Str. St. A. 25 G. U. P. lad 49. cop. ch. coaev) statt am Antonienabend [1385 Januar 16] vgl. Ebrard, S. 21.

<sup>3</sup> Herzog Przemuslav I von Teschen 1358-1400 († 1410)

<sup>4</sup> Johann I (der Alte) Landgraf von Leuchtenberg und Graf zu Hals 1375-1407 †.

251. Nürnberg an Speier: über die Berufung eines Tages nach Speier zur Herbeiführung einer Einigung der rheinischen Städte mit dem hierzu sehr bereiten König Wenzel. 1385 Januar 2.

Erbern und wiesen, unser willig fruntlich dienst si uwere wisheit zu aller zyt 5 voran bereid, lieben frunde und eitgenossen, wir lassin uwer wisheit wissin; als iezunt unser, herre der kunig von dem Rine her uff reid und do guam der hochgeborn furste und herre, der herczoge zu Teschin, der edel wolgeborn herre der lantgrave zum Luchtemberge und her Conrad von Kriege, der hoffemeister her zu uns in unser stat, und die sagten uns in geheimeyme, wie daz sie mit etlichen uwern 10 frunden unsern eitgenossen von den stetten uff dem Rine zu Cobelencz und onch zů Mencze geretd hettent, das sie gerne sehen und ouch darzn dienen und raten woltent, das unser herre der kunijg mit den stetten geevnet wurde also, das sie evn besser getrnwen z'i evnander hetten und gewünnen, dann sie bizher gehabt haben. und sie versehent sieh, ir wurdent darumb uff dem Rine evne mannage thun und 15 wurdent daz dann furbaz an unsern band bringen und darnach unserme herren dem kunige eine entwurte geben, darnach sint sie zu rade wurden, das sie nch evnen brieff gesant haben, den wir uch senden mit diesem brieffe, das ir alle stette uwers bondes uff dem Rine zu uch in uwer stad manen sollint uff den nehsten sontag nach unser vrouwen dag lichtmesse und haben ouch daz glicherwise ge- Frbr. 5. 20 schriben unsern eitgenossen, den von Ulm, das sie alle stette in unserm bonde uff den egenanten sontag zu uch in uwer stad gein Spire onch mauen, so mevnet der herczoge zu Tesschin und der lantgrave mit vollem gewalt von unsers herren dez kuniges wegen ouch zu uch zu komen mit uns zu redende von der vorgenanten sache wegen und ouch von der juden wegen, wie man wege finde, das unser herre der 25 kunig und die stette, die die juden hettent, derselben juden genüssen, und wie man furgneme, das der schatz in der cristenheid von ynn als gar nyt emphremdet wurde und als gar in ire hand nyt blibe und ouch von den guldin und silberin muntzen eyn ende zû machen, davon habent sie uns gebetten, das wir uch und den von Ulm verschriben ; ob daz were, das ir eyne manunge hettent getan, ee daz uch dirre brieff wurde geantwurt, die kurtzer oder lenger were, dann uff den egenanten sontag nach lichtmesse, daz ir dann die widerschribent und legent uff denselben sontag, auch ist not, als nwere wisheit wol versteet, daz ir in uwern reten eigenlich bestellent, das solich sache in geheyme verliben und verswigen werden und ob daz were, daz ir eyne manninge wurdent uzsenden, daz ir dann mit nwere wisheid in denselben manebrieffen besorgent, das solich sache in den stetten und reten, do ir dieselben manebrieffe hinsendent, ouch verswigen werde und in geheyme blibe. datum feria 2 post circumcisionis domini anno . . . 85.

> Von uns dem rate der stad zû Nurenberg.

<sup>1</sup> Konrad von Kreigk auf Landstein, Oberhofmeister des Königs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Brief des Herz. von Teschen vom 31. December 84 (oben nr. 250).

Str. St. A. G. U. P. lad 4849 B. cop. ch. conce. (Auf dennelben Blatt mit dem Briefe des Herz. von Teschen)

Gedr. Ebrard, Annaherung Kg, Wenzels a. d. Studtebunde S. 23 nr. 3 - Vgl. D. R. A. I. nr. 258

252. Die z
ü Birchorn versammelten St
ädte des «Bundes um den Bodensee» is
an Strassburg: teilen mit, ... daz der bischof von Straszburg, der von Constenze, von Feberlingen und von Rawenspurg burger mit gewalt und 
än alles reht
gevangen hat: graff Albrechten von Werdenberg den eltern, herre ze Bladentzz,
Walthern von Hohenfelss und her Frantzen den Murer, korherren und burger ze
Constentze,... und bitten unter Beifügung von Abdruck und Beschreibung der Siegel
der beiden gleichnamigen und desshalb vielleieldt verwechselten Grafen von Werdenberg auf Grund ihres Bändusses um kr
äftige Verwendung f
ür die Freilassung
der genannten Gefangenen..., versigelt von unser aller haissentz wegen mit der stat
insigel ze Bächorn anno 1885 in die beati Hilarii. 
Buchorn 1385 Januar 13.

Str. St. A. G. U. P. lad 48/49 B. fasc. VII or. ch.

253. Hannemann von Banistein der Bürgermeister und der Bat von Basel an Strassburg: bitten auf Ansnehen der schwäbischen Städte um Verwendung beim Bischof Friedrich von Strassburg für die Freilassung der von diesem gefangen gehaltenen Herren: Graf Albrecht von Werdenberg, Walter von Hohenfels, Franz Murrer, welche zu Ravensburg, Leberlingen und Constanz Bürger sind, und schieken, da viel- beicht eine Verwechselung der zwei Grafen Albrecht von Werdenberg vorliege, beider

13

Siegel in genaner Beschreibung und im Abdruck mit, datum ipso die Agnetis auno 85. 1385 Januar 21.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49, or. mb lit, cl. e. sig. impr. del

254. Herzog Przemysłav (1) von Teschen an Nürnberg: wir haben mit unserm ≈ herrien dem kunige rede gehabt von wegen des tages zu Strassburg, als ir uns verschriben habt, der hette gerne geschen, daz er mohte kurzer sin worden, in dez nit mohte gesin, nű lest er ime daran beguügen, und meinent uns uf denselben tag zu schicken, und ob wir nit uf denselben tag mogen kommen von elhaftiger suche wegen, so wird der alte lantgrave mit voller gewalt an unser stat darkomen. ge- ∞ hen zu Pern dez nebsten domrestages nach sant Paulus tag conversionis.

Beraun [1385 Januar 26].

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49. cop. ch. coace. (Auf demselben Blatt wie die Briefe vom 26. Januar u. 5. Februar.) Gedr.: Ebruard, Amaderung Kg. Wenzels. S. 24 nr. 4.

Ug zida, Google

255. Pfalzgraf Ruprecht (I) bekennt, dass er einer Anzahl von Juden von Strassburg, darunter auch Symon dem Reichen [der am 2. Nov. 1384 sein Jude geworden] 15 400 Gulden schulde und benennt die Bürgen.
1385 Januar 27.

G. L. A. Karlsruhe, Copialb, 165. Reg. Koch-Wille, Pfalsgr. Reg. nr. 4589.

256. Johann von Mülnheim Burggraf zu Straßburg und sieben genannte Vertreter der Küferzunst zu Straßburg schließen einen Vertrag über die bisher streitige Besetzung des Meistertums des Küferhandwerks. 1385 Januar 30.

Ich Johans von Mülnheim rytter burggrafe zu Strazburg uf eyne site und wir 10 Walther Schanlyt, Voltze von Wiversheim, Cuntzelin Swemmer, Claus Hartmüt, Johans Brugeler, Johans Langnefe und Johans genant Vetterhans, schöffele au der kuffer antwergk von unsern unserre nachkommen an dem antwergk der kuffer und ouch von dez antwerckes gemeinlichen wegen uf die andersite tunt kunt allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, daz von solicher myssehelle und zwevunge 15 wegen, alse wir die vorgenanten kuffer und ouch unser antwerck gemeynlichen untz har gehebet habent umbe daz, daz uns ein burggrafe, der danne zu zyten burggrafe waz zû Strazburg, dem selben unserme antwerck untz har eynen meyster geben und gesetzet hat, den er danne wolte und als dicke als er wolte, da von doch wir die lúte an dem kuffer antwerck grosze stosse und spenne und ouch bresten under 20 evnander gehebet habent; da erkennent wir uns beyde site mit disem briefe mit nammen: ich Johans von Mülnheim ritter burggrafe zu Strazburg und wir die vorgenanten schöffele von dem antwerck der küffer von unsers antwercks und unsern wegen uf die ander site, daz wir darumbe fruntlichen miteynander übertragen sint von dez vorgenanten meystertûms wegen, wie wol mich den burggrafen die selbe 25 zwevunge und missehelle nyht angveng, doch umbe fryden und eynhellikeit dez antwerckes in alle wise, als hie nachgeschriben stat, wanne ouch mir dem vorgenanten Johansen von Mülnheim dem burggrafen und minen nachkommen an dem ambaht daz selbe ambaht gebessert wirt, wande mir oder eyme veglichen burggrafen, der danne zā zijten ist, eyn pfunt Strazburger pfenninge geltes und eyn mossen 30 lang fûderig vasz me wirt, danne untz har worden ist. und umbe daz, daz eynem burggrafen und synen nachkommen ire rehte, als hie nachgeschriben stat, deste baz bevestent und bestetiget werdent, da ist zu wissende, daz die lute an dem antwercke von den kuffern hynnant hyn vurbaz me ewigklichen eynen meyster under yn selber, den sie dann wellent, alle jare kiesen und welen sollent und mögent, der as eyn huszgenosz ist, und welhen sie also oder der merre teil under yn kiesent und erwelent, den söllent die lûte von dem antwercke eynem burggrafen zû Strazburg, der danne zu ziten ist, antwurten und sollent den burggrafen bitten, daz er yn den selben zu eynem meister setze; und sol ouch der burggrafe daz tun, und der selbe meister, den sie also oder der merre teil von dem antwerck erkosen und erwelt 40 habent und dem der burggrafe daz meistertům gesetzet hat, als vorbescheiden ist, der sol dem burggrafen geben zu stunt eyn pfunt Straszburger pfennige genger und

geber, und sol ouch der selbe meister sweren dem burggrafen syne rehte und dem antwereke onch syne rehte zå baltende, zå banthabende und zå schirmende in aller der maszen, als hie nachgeschriben und underscheiden ist und alz ez von alter harkommen und reht und gewonheit gewesen ist vor dem antwereke, und sol ouch der meister sweren, reht gerihte zu haltende glich dem armen als dem 5 richen, und sol ouch der selbe meister daz jare uz meister syn und nút lenger. und sint diz die relde, die ein burggrafe hat und die ouch ein meyster iares swerende wirt; zû dem ersten hat ein burggrafe daz reht von den kôffern der sinen evnung gewynnet, der git schstehalp schillinge Strazburger pfeninge, dez werdent eynem burggrafen funf seldllinge und dem kuffermeister vier pfeninge 10 und der kuffer schencken zwene pfeninge, wenne oneh ein gezog wirt, den sollent sie niergent ziehen zu dem ersten, danne in eins burggrafen hof, und wer den gezog verlûret, wurt er wol vûrbasser gezogen vûr meister und rat zû Strazburg, der git ouch dem burggrafen fünf schillinge, und wer zu spote kommet, so ein gezog ist, als ez von alter harkommen ist, der wettet ouch sinen eynung uf, 15 daz ist ouch evnem burggrafen funf schillinge pfeninge, sol er den eynung wider gewynnen, item zwüschent den zweien messen unserre fronwen der erren und der jungern, so sol daz antwerek der kuffer dem burggrafen alle die vasz, sie sint nuwe oder alt gehebe bynden und machen, die er zû synen reben und zû sinem gewehssede bedarf und anders nút åne alle geverde, und sol der burggrafe dazū 20 geben reyffe und bant und allen gezig und den, die da byndent, den sol er ouch geben essen und trincken, und sol ouch der burggrafe den küffern, die iren evnung habent, beholffen sin, als verre als er mag, wa sie angesprochen werdent von bresten oder missewireken des wegen, daz daz antwerek angat, daz sie gewiset werdent vår eynen burggrafen oder dez antwerckes gerihte, ouch söllent die #

küffer niergent anders zu reht stan umbe missewireken dann vor eynem küffermeister oder dem antwerek, item der küffermeister het den zol von tennyn bömen
die müsel und von zübern und von kübeln und von logeln und von allen andern
stücken, die da tennyn sint, daz under eyne föder ist, ye von zwentzigen eins
und als ez harkommen ist, und hat eyn meister die rehte von eynem burggrafen. M
und sol oneh ein meister alle reht haben, alz ez von alter harkommen ist, da
von git der küffermeister und von andern rehten, als ez harkommen ist, dem burggrafen alle jare zwüschent den zweien messen unserre frowen der erren und der
jüngern vier lere nüwe fuder massen langk, und söllent ouch gehebe sin und dru

Aug. 15. -Sept. 8.

Nov. 10. pfunde Strazburger pfenninge genger und geber zu sant Martins naht und sinem 35
gesinde zu wihennahten fünf schillinge Strazburger pfeninge, und git der küffer-

meister dem becherermeister, den ein burggrafe setzet, one zwene achtzig tennyn músel böme, da von git ein becherer meister einem byschof alle wochen zwentzig

Dig and by Google

dez burgbannes zû Strazburg kevn nuwe wercke wircken noch machen, ez sij eychin oder tennyn oder sus ander húltzen wercke, daz die kuffer anhört, wer ez aber darüher dete, dem nymmet der küffermeister unde dez burggrafen kneht und die mit vmme gant von dem antwercke daz wercke gerwe, und ist daz wercke s eins burggrafen und daz geschirre nymmet der meister und die huszgenoszen und die mit yme gant und mogent daz vertrineken hohe oder nohe, wie sie wellent, were ez ouch daz ein gezog würde, den gezog sol man zu dem ersten niergent ziehen danne in eins burggrafen hof, doch so mögent sie den gezog wol ziehen von eins burggrafen hof vúr meister und rat zu Strazburg, obe sie wellent, doch also, daz evnem burggrafen syne rehte behalten sint, daz sint fünf schillinge pfenninge, es werde gerihtet oder nut, item die kuffer sollent onch vre gerihte halten in eins kuffermeisters hus oder an den stetten, da sie danne truwent, daz ez yn nûtze und gefûglich ist, item die erbern lûte von den kûffern, die daz antwereke jares welent und erkiesent ire gerihte zu besitzende, die söllent alle jare, so der 15 meister sweret ouch vor evnem burggrafen sweren rehte gerihte zu haltende glich dem armen als dem rychen und dem burggrafen syne rehte und dem antwerck ouch sin rehte zu behaltende und nút zu verswigende, ez sij von evnungen oder besserungen oder von andern sachen, als verre er mag ane geverde und ouch nút varn zu lassende, daz dem burggrafen zu gehöret, item die kuffer söllent alle jare uf sant 30 Hylaryentag, daz ist der zwentzigst tag nach wihennahten, eynen nuwen meister Jan. 13. kiesen und ouch die lûte kiesen und welen von dem antwercke, die alle huszgenoszen söllent sin, die daz gerihte besitzend und ouch sweren söllent, als da vorbescheiden ist, die offen gebot, die die kuffer habent, die söllent sie haben an den stetten, da sie gerihte habent, und ich Johans von Mülnheim ritter burggrafe zu 25 Strazburg vorgenant erkenne mich an disem briefe, daz die vorgeschriben dinge mit mime güten willen gunst und gehelle also zwüschent uns beidesite zügangen und beschehen sint, wenne ez mir und eyme yeglichen burggrafen an dem burggrafen ambaht besser und nútzer ist getan danne gelaszen umbe daz, daz eyme veglichen burggrafen, der danne zu ziten burggrafe ist, me wurt und ouch eins burg-30 grafen reht deste baz bevestent und bestetiget würt, als vorgeschriben stat. darumbe so habe ich min ingesigel geheucket an disen brief und wir Walther Schanlit, Voltze von Wiversheim, Cuntzelin Swemmer, Claus Hartmut, Johans Brugeler, Johans Langnefe und Johans genant Vetterhans schöffele an dem antwercke der küffer vorgenant verjehent und erkennent uns ouch an disem briefe, daz die vorgeschriben dinge ouch as mit unserme und dez antwerckes gemeinlichem gütem willen gunst und gehelle zü gangen und beschehen sint, wande ouch daz antwercke, die ouch darumbe berüffet und besendet sint und yn ouch diser brief von worte zu worte vorgelesen ist und sie alle einhelleklichen in die vorgeschriben dinge gehollen habent, darumbe so habent wir von unsern und unserre nachkommen an dem antwercke und ouch von 40 dez antwerckes wegen unsere ingesigele alse schöffele dezselben antwerckes ouch gehencket an disen brief. der geben wart an dem nehsten mentage vor unserre frowen tage der lichtmessen in dem jare da man zalte von gotz gebürte drúczehenhundert jare ahtzig und funf jare. und sint dirre briefe zwene gliche, der eynre

by mir Johans von Mülnheim dem burggrafen und der ander by uns den vorgenanten küffern und dem antwereke und unser beidersite nachkomen blibent.

Str. St. A. V. D. G. B. 112. or. mb. e. 8 sig. pend. quorum. 4 et 7 del. Die Urkunde ist

257. Nürnberg an die zu Mainz versammelten rheinischen Städteboten: als s
ir nus geschriben habt von des lages wegen, der zu Straszburg sollte sin gewesen
ir nus geschriben habt von des lages wegen, der zu Straszburg sollte sin gewesen
kör. 25. uf den sontag Reminiscere, daz ir den erlenget habt und geleget habint gein Spire
uder 27. uf den dinstag vor Letare von des wegen, daz der hochgehorn furste, der herzog
von Teschin eine uwerne frunde verschriben habe, daz er von siner sachen und
morz 12. unmüsze wegen fur mitfasten hernz mit komen moge, haben wir wol verstanden.

nü lassin wir nwer wiszheid wissen . . . : dass man sich doch entschlossen habe an dem
ursprünglichen Strassburger Tage vom 26. Februar, den anch der König auf gethane Botschaft nach anfänglichem Widerstreben zugestimmt habe, festzuhalten und
zu diesem alle rheinischen Städte einzuladen bitte. datum in vigilia purificationis
Marie anno 85.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49. cop. ch. coace. Auf demselben Blatt mit dem Brief vom 26. Februar und vom 5. Februar) Gedr. Ebrard, Annaherung Kg. Wenzels S. 28 nr. 5.

258. Item Philippus, Hans und Walter Wassieher hant unser statt zu Strassburg 10 gantze jare verschworen nacht und tag eine mile ect. actum feria sex- 20 ta post purificationis Marie anno 1385.
1385 Februar 3.

Aus Wencker's Auszug aus den Protocollen, ed : Dacheux pg. 193 nr. 3225.

259. Mainz an [Speier?]: sendet die Abschrift eines Briefes der Stadt Nürnberg an die rheinischen Städteboten vom 1. Februar (nr. 257.) sowie eines Schreibens des Herzog Przemyslav von Teschen an Nürnberg vom 26. Januar (nr. 254) 25 welche erst nach Auflösung des Mainzer Tages angekommen sind, und bittet auch den andern rheinischen Städten vom Inhalte dieser Schreiben Kenntnis zu geben. datum dominica post purificationem Marie. [1385 Februar 5.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 49. cop. ch coaev. Gedr. Ebrard, Annäherung Kg. Wenzels. S. 28.

260. Mainz an Frankfurt: berichtet, dass die Boten der rheinischen Bundesstädte... und die unsern dez einmutig wordin sin, daz sie und die iren und wir und die unsern uwern marcket nicht suehin wollen alsz lange, biz daz ir mit den stedin unsers bundis eynmutig werdent, den zol zu bestellen, alsz daz von in an uns gestalt ist... Mahnt desshalb zur endlichen Regelung Ratsfreunde mit aus-

30

reichender Vollmacht nach Mainz zu schicken. datum feria tereia post festum purificationis Marie. datum feria tereia post festum purificationis Marie.

Nach Regest bei Janesen, Frankf. R.-K. I. nr. 47. Ebenda: Regest v. 9. Februar (ipso die Appollonie): Frankfurt an Mainz, daß man den Zollstreit mit Stralburg den schwöbischen Städlen zur Entscheidung vorlegen wolle.

261. Pfalzgraf Ruprecht I enthebt Simon Wecker der Bürgschaft für seine Schuld an die Strassburger Juden.<sup>1</sup>

Heidelberg 1385 Februar 11.

Str. St. Arch. Karlsruhe. Copialb. 465. Reg. Koch-Wille, Pfalzgr. Reg. nr. 4592.

15

262. Graf Johann von Nassau an Mainz, Strassburg und alle übrigen rheinischen Städte: beklagt sich bitter, dass ihm trotz seiner längst ergangenen, dringenden Mahnung die vertragsmässige Bundeshülfe nicht gesandt worden sei; bittet aufs neue um schleunige Sendung und Antwort durch den Ueberbringer des Briefes. datum feria sexta ante dominicam Invocavit. (1385 Februar 17.)

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B fasc. XI. cop. chart. coacv.

263. Die namentlich aufgezählten rheinischen und schwäbischen Bundesstädte schliessen einen Bund mit den verbündeten schweizerischen Städten: Zürich, Bern, Solothurn, Zug und dem Amt von Zug auf 9 Jahre vom Georientag (23. April) 1385 bis zum Georientag 1394. Die Grenzen des dadurch in den Bund gezogenen sehweizer Gebietes sind folgende:... do die Ar ersprynget, daz man nempt den Grymslen und Aren abe fur Hasle, fur Berne, fur Solotern hin und iemer me abe der Aren nach uns an die stat, do die Ar in den Ryn gat und den Rin wider uff uncz an die stat, do die Thure in den Ryn gat und die selbe Thur umer mer daruff uncz an die stad, do sie ersprynget und von dem ursprunge die riht durch Curwalchen uff uns an die vesten Ringenberg und von derselben Ringenberg uber enhalb dem Gothart hin uncz uff den Blaufer und von dannan hin uncz uff den Tosel und von dem Tosel wider uber den grifin Grimslen, do die Ar ersprynget. . . . Geschieht innerhalb dieses Gebietes oder auch nur an einem Einwohner desselben irgend welches Unrecht oder Gewalt, so können von den verbündeten Städten zunächst die vier benachbarten: Basel, Constanz, Ulm, Rottweil und durch sie, wenn es nötig ist, wieder die übrigen schwäbischen, nicht die niederrheinischen... Städte um Hülfe ersucht werden.

... doch sollen wir die vorgenanten von Zürich, von Bern, von Soloturen, von Zugg und daz ampt zu Zugg den vorgeschriben stetden allen umb enkün sache nit furbasz beholffen sin dann inne wendig den vorgeseiten ziilen und kreissen und nit us serhalb, wir tögent ez dann gerne ane geverde, aber wir die vorgenanten

Ygl. für dieselbe Angelegenheit, Koct. Wille, Pfalsgr. Reg.: Rupr. I entläßt aus der gleichen Bürgschaft: 1) 5. März 1385 die Gemeinde von Bergzabern. 2) 8. März den Grafen Heinrich von Lützelstein.

von Basel und die andern swebeschen stetde alle gemeinlich und unsere jegliche sunderlich sullent bij unsern eyden gebanden sin den obgenanten von Zürich von Bern, . . . etc. daselbes usswendig den vorgeseiten zilen zu helffen mit aller unsere vermügent in unsern kreissen ungeverlich, als ob ez nusere eigenlich sache were und innewendig und auch usswendig denselben kreissen sollen wir yn zû helffe i kommen, wo sie hinziehent, sie alle gemeinlich oder ir dehein stat sunderlich mit zweynhundert spiessen zu rosze erber wol erzugeter lûte, die wir yn uff unsern phennig und genezlieben uff unsern kosten zu inen setzen sollent nach ir manunge bii unsern eyden unverzogenlichen in den nehsten vierczehen tagen hundert spiesse und darnach in den nebsten vierezehen dagen auch hundert spiesze, die wir danne 10 bii ynen sollent haben alz dicke sie wollent oder ynen daz notdûrftig ist..... die sie danne teylen, legen underschicken mogent in ir statt und in ir lender und in ir vesten wie und wo inen das fürderlich ist ane alle geverde.... und sol unch ieglich statt die hilffe in ir selbs kosten han ane alle geverde, aber die hilffe und der kost, so über die vorgeseiten zwey hundert spiesz löffet oder gen wirt, sol 15 die nydern rinschen stetde nit unegen noch råren ane alle geverde, ez sol auch ieglich stat den vorgeseiten spiessen behusunge geben, denen, so danne bij inen ligent ane derselben spiesze kosten. . . Bei Gewalt und Angriffen auf die schweizer Städte ausserhalb des oben umgrenzten Gebietes sollen die rheinischen und schwebischen Städte, und zwar jedesmal die dem Thatort nächste, sofort und unaufge- : fordert Hülfe leisten. Gleicherweise sind innerhalb ihres Gebietes die schweizerischen Städte den rheinisch-schwäbischen Bundesstädten zu sofortiger Hülfe verpflichtet, welche letztere alle ihre Gesuche um Hilfe an den Rat von Zürich zu richten haben. Beide vertragschliessenden Parteien behalten sich vor ausser diesem Bunde noch irgenwelche andere jenem nicht zuwiderlaufenden Verträge einzuge- 25 hen und garantieren sich gegenseitig den augenblicklichen Besitz- und Rechtsstand.

datum Constanz feria tertia post Invocavit. Constanz [1385 Februar 21.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc, III nr. 28. 2 cop. chart. coaev. auf 4 einst zu-sammengehefteten stark l\u00e4dierten klein-folio Bl\u00e4ttern,

Ebenda das undatierte Fragmeut einer Copie der Urbunde, durch welche Luzern sein Bündnis mit Zurich befestigt und sich für die Dauer des Bundes mit den rheimischschweibischen Städten zu der vertragsmässigen Hulle verpflichtet.

Gedruckt (teilweise): Lehmann: Chronicon Spirense p, 749, jedoch nach anderer Vorlage mit dem Datum Zinstag vor Mathies Tag (Febr. 21. 1385).

Gedr. Lünig, D. R. A. p. spec. cont. IV, 1, 89.

Gedr. Eidgenössische Abschiede I, 2 p. 307 ff. nach dem Zur. Orig.

Reg. Vischer, schwäb. Stdteb. nr. 234. — Boos, Wormser Urkb. II nr. 859. — Scriba, Hess. Reg. nr. 3354.

264. Die rheinischen Bundesstädte erklären, daß sie von den 200 Glefen, welche laut Vertrages den schweizerischen Städten im Fall der Not von beiden Bünden zu senden sind, 50 Glefen stellen wollen.

[1385 nach Februar 21.] 40

Wir die burgermeistere etc. der stetde Meintz, Straszburg etc., die den bond uff dem Rine halten, bekennen und dun kunt offenliche mit diesem briefe allen

den, die yn ansehent, horent oder lesent also, als die ersamen wisen unsere lieben fründe und eitgenossen die burgermeistere etc. der stetde Regensburg. Basel etc., die den bund zu Swaben und in Francken haldent, evn verbuntnisse und ein getråwe gesellschafft von ir selbes und ouch von unsern wegen uffgenommen gelobet 5 und zu den heyligen gesworn han mit den ersamen frómen und wisen luden, den burgermeistern etc. der stedte Zürich, Berne, Solotern, Lucerne, Züg und dem annete zu Züg yn mit zweyhundert gleen zu yren noden zu dienende, als die bontbriefe uzwisent, die daruber gegeben und versigelt sint, soll man wissin, daz der verbund unser guter wille wisse und verhengnisse ist mit solichen furworten und under-10 scheiden, als hernach evgenlich volget geschriben mit namen also, daz wir in guten druwen globet und zu den heyligen gesworn hant: wer ez sache, daz die vorgenanten unsere eitgenossen die stetde zu Swaben und in Francken von den egenanten den von Zürich, von Berne etc. gemant wurden noch uzwisunge der vorgenanten buntbrieffe und uns dan dieselben unsere eitgenossen furworten in den 15 rat zu Spire und uff ire evde ermaneten mit irme gewissen botten oder brieffen. daz wir dan darnach, so unser iglicher stat daz von den von Spire verschriben wurde, in dem nehsten mande den vorgenanten von Zürich, Berne etc. mit funffzig gleen zu den anderhalb hundert gleen, die unsere eitgenossen von Swaben und in Francken darzû schicken sollint, wol berevd und wol erzuget zuhelffe komen sollen an die stad, do uns dieselben unser eitgenossen hin gemant hant, den vorgenanten von Zürich, von Berne etc. domitde zu dienende nach uzwisunge der vorgenanten verbuntbrieffe. und sin yn ouch daruber ouch nit me schuldig zu dienen dan mit den vorgenanten funffzig mit gleen nach uzwisunge der egenanten verbuntbriefe, werez ouch, daz iemant die vorgenanten von Zürich, von Berne etc. 25 oder die iren ir lip oder gut [Lücke] in der art und in unser gegen angriffe oder beschedigete und wir dez gewar wurden, so sollen wir ynn in derselben unsere gegen mit grossein ernste zu helffe komen, wiewol wir dez nit ermant wirtden, als vor underscheiden ist zu glicher wise, als unser iglich stad daz selber angienge. und sollen daz dun by den eyden, die wir daruber, als vor erludet, gesworn han, doch so nemen wir in allen disen vorgenanten sachen uz daz hevlige romsche riche und alle bunde, die wir vor diser bontnisse getan han und darzu alle die, die wir in denselben bontnissen uzgenomen han, dez zu urkund etc. Darunter von anderer Hand folgende Notiz:

Es were auch uns stetten allesament, die züm bunde gehörent notdurftig nützlich und güt, daz man besorge, wenne man in eins herren oder stat helffe sig, daz man danne niemanne von derheinre anderre manunge wegen schuldig were zü helffende untze an die stunde, daz man von dem velde und wider heime komen ist, und daz man ouch daz sünderliche ietzent besorge in der von Zürich und der waltstette verbüntnüsze.

Str. St. A. G. U. P. lad, 48/49 b. conc. chart. coaev. ohne Datierung,

265. Aufzeichnung von den gemeinschaftlichen Tagen der rheinischen und schwäbischen Bundesstädte zu Main: und Speier. [1385 zwischen 7. und 28. März.]

Gedechtnisze, als der stete erbern botten und fründe der bunde an dem Rine und Swaben zu disen ziten zu Spire und zu Mentze under handen gehabt hant.

Zum ersten, als der bischof von Strazburg gemant hat uf den Grafen von 5-Hochberg.

lten als unser herre der kûnig den lantgraven von Luchtenberg gen Spire geschicket hette mit des bundes frånde zå redend von sache wegen, die in heimelichkeit verliben sol.

ltem von des bischof und der pfaffheit wegen zu Wormsz und der stat daselbis umb zweinige, als si miteinander hant, darnn ein gutlich stallunge ist bis

Mait. uf sant Walpurgetag nehstekomend, und den tag allen und einen gutlichen tag

Now, n. zu Spire oder zu Germersheim, wie daz gefellet zu leisten uf sant Martinstag

nehstkomend.

Item von des tages wegen zwischent grave Emichin und den von Flecken
<sup>15</sup>

<sup>16</sup>

<sup></sup>

Hem der zol von Manheim het dis jares getan 1100 gulden und 14 1/2 gulden minr 8 heller, als daz der zolschriber daselbis uf sinen eid genomen und den er sime herren dem herzogen getan habe.

ltem von der sûne wegen, als grave Ruprecht und grave Johan, graven zû so Nassôw, und graven Ruprecht und juncher Alff¹ graven zû Nassôw und grave Ruprecht und Johan von Aldendorff aller sachen mit einander gesûnit sin.

Item von dez nuwen zolles wegen uf dem Meyne.

Item von Georien wegen von Entzeberg, der den satz ufgesagit hat.

Item von Schencke Eberhartz wegen und her Conratz von Franckenstein.

ltem von desselben Schencken Eberhartz wegen und der von Franckenfurdburger wegen.

Item von der von Zürich und von der Waltstetde.

Item von des bruckenzolles wegen zú Germerszheim.

ltem von grave Johans von Solmsz und der von Wetflar wegen.

Item die rechenunge, waz iedie stat von des bondes wegen usgeben hat, is Nov. 11. ufgeslagen uf sant Martinsdag, so der stetde frunde zu Spire sin söllen.

Und gedenkend an die schriber zå Mentze.

Item gedenkend an die von Cölle und die von Metze.

Str. St. A. G. U. P. lad. 49. cop. ch. conev. Gedr. Ebrard, Annaherung Kg. Wenzels. S. 30 nr. 7. — Vgl. Quidde, d. schw.-rh. Städteb. S. 178 not. 1.

266. Speier au Strassburg:... als ir uns geschriben hant, wie das ir uwer Morz II. erbern botten uff disen nehsten dinstag nach mittelfasten by uns zu Spire meynent

<sup>1</sup> Adolf.

zu habende alse von der sache¹ wegen unsers herren des romschen konigis, daruff lassin wir uwer wisheit widder wissin, das uns der selbe dag auch also wol gefellet. und wir han das zū stunt unsern frunden, den von Mencze furbasser verkundet mit unsern brieffe, das sie ir frunde auch uff den vorg. dinstag by uns wollen haben. und wir versehen uns, das sie das also tún. were aber, das wir út anders von yn emphûnden, das wolten wir uch lassin wissin, so wir aller furderlichest moltent. datum feria quarta post dominicam Oculi. [1385 Marz 8.]

Str. St. A. AA. 118. or. ch. l. cl.

267. Worms au die rheinischen Bundesstädte: mahnt um Hülfe gegen den Bi
schof Eckhard und die Geistlichkeit von Worms und Neuhaus, die der Stadt Unrecht thun. datum feria quarta ante Letare 1385.

1385 Mürz 8.

Nach Reg. b. Janssen, Frankf. R.-K. I nr. 49.

268. Markgraf Rudolf an Meister und Rat von Strassburg: bittet dem Abt von Selz beizustehen zur Beilegung einer Streitigkeit mit dem badischen Eigenmann 15 Hans Rintschuh.<sup>2</sup> datum Baden dominico die, quo cantatur Letare anno 1385.
Baden 1383 Mürz 12.

Str. St. A. AA, 84. or. ch. l. cl. Reg. d. Marker, v. Bad, nr. 1393, val. nr. 1369.

269. Die zu Speier versammelten rheinischen Städteboten an Straßburg unter 
20 dem Siegel von Speier: berichten von den günstigen Nürnberger Verhandtungen des 
Königs mit den schwäbischen Stüdten und fordern mit der Bitte um schnelle Mitteilung an Schlettstadt und Oberehnheim zur Beschickung eines neuen Tages zu 
Speier auf. [1385 Marz 15.]

Unsern dienst bevor. lieben frunde und eitgenossen, wir lant uch wissen, 25 daz uns gemeine stette dez bundes in Swaben, also die ietzent zu Nüremberg bi unsern herrn dem kunig sint verschriben habent, daz sie von solicher ernstlieher und treflieher fäffe wegen, also sie vernomen habent, die su und uns antreffende sint, ir botschaft darumbe zu uns gen Spir, do sie uns von allen stetten unsers bundes bienander meindent, funden han, begeren zu schickende uns von söli20 chen ernstlichen sachen und löffen zu underwisende und sich darumbe mit uns zu underredende, wande nu der stette unsers bundes fründen int alle uf disem tage zu Spire gewesen sint, so habent wir durch unser aller stette notdurft willen nach solichen ernstlichen löffen uns und daz gemeine lant antreffende sache wir uns verse-

<sup>1</sup> Wohl das geplante Bündnis des Königs mit den Städten. vgl. nr. 258.

Schon [1383] 6. December (ibid. AA. 103) klagen die Markgrafen Bernhard und Rudolf über den bösen Buben, Hans Rintschuh, welcher den Abi von Selz vloslich- verleumdet, ihm seinen Bruder ermordet zu haben, und bitten dem Abt beizustehen. (vyl. über die Datierung dieses Briefes ohne Jahresangabe Reg. d. Morkgr. v. Bud. nr. 1369.)

Morz 25, hent darumbe tag gen Spire gemachet wider bienander zu komende uf den nehsten dunrestdag zû obende vor dem Palmtag zû nebste und han ouch denselben tag den swebischen stetten gen Nürenberg kunt getän, davon lieben fründe, so nit enloszent ernstliche, ir habent ane allen vurzog uwere erbern botten mit uwern gewalt uf den egenanten dunrestdag zů Spire und do sôliche ernstliche löffe von den swebeschen b stetten zu verhörende und danne darinne mit in unser aller und dez gemeinen landes ere und nutze, alse verre wir genúgent, wir zû wendende, alse uns daz eine gros notdurft duncket sinde, ouch so befelhent denselben uwern frunden von solicher stücke wegen, alse die von Spire uch denselben uwern fründen von sölicher stücke wegen, also die von Spire uch und andern unsern eitgenossen vormals verschriben 10 uf disem tage zu sinde och danne derselben stücke uf dem vorgenanten nehsten tage ustrag zå gebende. und lieben frånde so nit enlaszent, ir verkåndent onch das so bi tage so bi naht denen von Sletzstat und von Obern-Ehenheim, daz sie vurderliche und ane allen verzog ire frunde mit den uwern umbe der vorgeschriben såchen willen uf den vorgenanten dunrestag gen Spire schickent, wande wir die 15 andern stette unsers bundes daruf ceh also verschriben habent. quarta post Letare sub sigillo civitatis Spirensis ex jussu nostro.

Von uns der stette des bundes am Ryn frunden alse wir ietzent zå Spire bi enander gewesen sint.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48,49, cop. ch. coaev.

270. Die schwäbischen Städte (unter dem Siegel von Ulm) an Speier: berichten, dass die Ritter Peter und Otto von Tunfeld, sowie Berthold von Ahenheim auf offener Reichsstrasse Regensburger Kaufleute angegriffen, und ihre fünf Wagen auf die Burg Siulberg geführt hätten und fordert Speier und alle übrigen rheinischen Städte auf, in der Woche nach Pfingsten, die vertragsmässige Anzahl Glefen sach Heilbronn oder Wimpfen zu senden. datum des nehsten frytags nach sant Georgen dag anno domini 1385.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc. VII. cop. ch. coaev.

## 271. Rundesabrechnung der Städteboten zu Speier.

1385 Mai 1.

Als der stette frunde gemeinlichen ein rechenunge daten zu Spire uf sant 30 Waltpurg dage anno etc. 85, waz ieglich stat dez bundes bis dar von der lesten rechenunge her uszgeben hatte, so hattent die von Spire usgegeben 523 güldin. item die von Mentze 827 guldin. item die von Strazburg 307 güldin. item die von Sletzstat 38 güldin. item die von Hagenöwe 13 guldin. item die von Wiszemburg 9 güldin. item die von Worms 169 güldin. item die von Franckenfurt 32 10 güldin. item die von Frideberg 12 güldin. an derselben rechenunge geburt ie der stat zu gebende von ie der gleven, die sie zu dem bunde heltet 4 güldin. darüber verlibet der gemeine bunt dannoch schuldig uf die nehste rechenunge 90

gûldin. und sint ouch die 100 gûldin mit gerechent, die zû Wetflar an den juden stent. I und ist ouch in der selben rechenunge uszgesatzt der von Strazburg kosten, die sie mit dem höptmanne fur Eutzberg und ouch mit den pfiffern und den smide zû Wetflar gehabt hant. und darzû der von Franckenfurt kost, als si hattent burg Solmsz zû brechen und ouch den von Frideberg umbe ir werg zû demselben besesze zû fûrende.

Str. St A. G. U. P. lad. 48|49 B. cop ch. conev.

272. Hennelin Streiffe von Landenburg und Hans von Albe (Johann von Bitsch) an Meister und Rat von Strassburg: bedauern den von ihnen in ihrer Vorstadt angesetzten Sühnetag mit Johann von Lichtenberg allerlei Felhde wegen nicht besuchen zu können und bringen statt dessen einen Termin in Vorschlag zu Wörth vor Heinrich von Lichtenberg oder zu Reichshofen vor den Herrn von Ochsenstein, oder zu Speier vor dem Rat; bitten um Entscheid und Sendung von Bevollmächtigten an den betreffenden Ort. geben uf samstdage nach des heiligen crützes dage alse ez funte den wart anno 1385.

Str. St. A. Abt. 1V. 72, or, ch. l. cl.
Vgl. Lehmann, Gesch. v. Hanau-Lichtenberg I, 152.

273. Aufzeichnung über den Abschied des Städtebundstages zu Worms, Sonntag nach Walpurgentag 1385; 1) Ansetzung eines Städtetages zu Mainz auf den 17, 1385 Mai 7. Juni. . . wegen der uszsprache zwüschen den graven von Nassouwe. - 2) Soll jede Stadt innerhalb 14 Tage nach Speier melden, ob sie mit der Aufnahme des Markgrafen von Baden in den Bund durch die schwäbischen Städte einverstanden sei. — 3) Sollen auf dem Mainzer Tage selbst alle Städte ihre Ansicht äussern über die geplante Aufnahme der Städte Metz und Cöln sowie der Grafen von Walheim (?) und 25 Rinecke. — 4) Sollen die am 1. Mai zu Speier festgesetzten Bundesbeiträge bezahlt werden. - 5) Auch sullen alle stetde botten sieh herfaren an yren frunden und höbtlûten und der von Strazburg höbtman vor Entzberg umb ir pfiffer und iren smyd zů Wetflar und umb die von Frankenfurd als sie die burg Solmsze brachen. — 6) Soll Frankfurt den Mainzer Tag beschicken wegen des Zolles zu Höchst. — 7) Sollen alle Städte ihre Meinung sagen lassen. . . . von der von Mentze ridemeistern, als der einer an den andern in keiner botschaft von des bundes wegen riden wil, waz das beste do inne fúrzůkeren sie, daz man groszen kosten verhalden môge. -8) Soll jede Stadt in 14 Tagen sich nach Speier äussern über die Mahnung der Stadt Worms gegen ihren Clerus. — 9) Ist das Resultat der am 1. Mai zu Speier abgehalst tenen Bundesabrechnung: a) jede Stadt zahlt auf jede vertragsmässige Glefe 4

<sup>1</sup> Vgl, unten die Bundesrechnung vom 26. August 1386, die mit der obigen auf demselben Blatte steht.

<sup>2</sup> Vgl. nr. 273.

Gulden. — b) verbleiben dann noch für die nächste Rechnung an Bundesschulden 90 Gulden und 100 Gulden, . . . die zu Wetflar under den juden stent, und ist öch in der rechenunge uszgesatzt der von Strazburg kosten, den si mit dem höptmanne für Entzberg och mit den pfüfern und den smyde zu Wetflar gehabt hant und och der von Franckenfurd kost als si hattent burg Solmsz zu brechen und och mit den svon Frideberg umb ir werek zu demselben besesze zu fürende und sol ie die stat ir antzal an der vorgeschriben rechnung geben uf den nehsten tag als man wider züsamen kompt. — 10) Hat man beschlossen, dass jeder Angelörige eines Rates mindestens 5 Pferde haben soll, wenn er in Bundesangelegenheiten reist und dazu 4 Gulden pro Tag Zehrungsgeld. Etwaiger Verlust un Pferden auf solcher Reise soll 10 ihm von Bundeswegen ersetzt werden.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B. fasc. Xl. ch. coaev.

274. Mainz an Strassburg und die übrigen rheinischen Städte: Johann und Ruprecht von Nussan haben sich nach mündlicher Unterhandlung bereit erklärt, den Termin ihrer Mahnung gegen Gerhart von Selbach und Heintziehen Lorbecher 15 bis St. Johann Baptisten tag (Juni 24) hinauszuschieben. Die Städte werden dringlich ersucht zu diesem Tage jede ihren Anteil an der Gesammthüffe von 40 Glefen nebst den Widersagebriefen nach Mainz zu entsenden. geben under unser stette ingesigel uf den zinstag vor dem heitigen pfingestdage anno. . . 85.

1385 Mai 16. 2)

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B cop. ch. coaev.

275. König Richard II. von England richtet an Meister und Bürger von Strassburg das Ansuchen, dass sie Bruno von der Hohen-Rappoltstein als ihren Bürger anhalten, den von ihm gefangenen englischen Ritter Johannes Harleston frei zu geben. datum sub privato sigillo nostro apud palatium nostrum Westmonasterii 25 24 die junii anno regni nostri nono.

Westminster-Palast 1385 Juni 24.

Nach Wencker, de ussburg. 169 nr. 2. gedruckt : Rappolt, Urkb. II nr. 245. or. im Str. St. A. nicht aufzufinden. Vgl. Hegel, Königshof. II, 681.

276. Bruno, Herr zu der Hohen Rappoltstein, rechtfertigt sich (gegen Meister 20 und Rat von Strassburg?) wegen der Gefangennahme des englischen Ritters Johannes Harleston. [Ohne Datum.] [1385 nach Juni 24.]

Transeription (nach einem nicht mehr vorhandenen pergam. Zettel) in Colmar B. A. Ann. Rapp. (E 1039) fol. 46. Darnach abgedruckt bei Wencker, de ubburgeris 178 und daraus neuerdings im Rappott. Urkb. nr. 246.

277. Markgraf Bernhart zu Baden an Meister und Rat von Strassburg: als wir vormals unser botschaft zu üch getan haben von Martin Malterers wegen als

von der name wegen, die im Richenberg getan hat und ir den unsern geentwort hant, daz er daz weder von uch noch zu uch getan habe und ouch uwer burger nit sy... laszen wir uch wiszen, daz uns fürkomen ist, daz Richenberg zu Sletstat burger sy, die oneh zå uwerm bunde gehören und den ir ouch für sie 5 versigelt hant und die wyl Martin uns von unsers herren wegen von Österreich zů verentworten und zů versprechen stet, als ir wol wissent, und wir ûch ouch von dez selben unsers herren wegen ze manen haben, als ir an sinem brief wol gesehen und gehört hant, herumbe so bitten und manen wir üch von unsers herren wegen von Österrich ernstlich, daz ir uwer erber endelich botschaft zu den 10 von Sletstat tun wollent und solich mit in reden, daz Richenberg von in underwiset werde, daz er Martin sin schaden und die näme widerkere nach der evnunge sage, als zwischen unserm herren von Österrich, uch und den andern stetten ist oder daz sie aber zu gelegen tagen schicken, und waz sie und Richenberg Martin von rechts wegen nach der einung sage tun sollen, daz sie im daz tun, wann 15 in daran wol begnûgen sol, und wôllent ouch úwern ernst darzû tûn, daz daz also geschehe, als wir uch dez von unsers herren wegen von Österreich sunderlich wol getruwen. onch haben wir verstanden, wie daz ein teil uwer burgere knehte by der geschiht ouch gewest syen dar umb Martin nf eim gelegen tag mit reht euch wol begnügen sol nach der evnunge sage. datum Eberstein sabbato 20 post Margarethe virg. a. d. 1385. Eberstein 1385 Juli 22

Str. St. A. AA. 84 nr. 18. or. ch. lit. cl.

Reg. Fester, Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1298, wo das Stück jedoch auf den 15. Juli datiert wird, obwohl nach der Margaretenfeier in der Straßburger Diöcese (15. Juli) doch der 22. Juli anzusetzen ist.

278. Graf Johann von Nassan an Mainz und die rheinischen Städte: bittet abermals ihm Widersagebriefe gegen Robin und Johann von Bicken und Sifrid von Selbach zu senden und der bei ihm weilenden Bundeshülfe Anweisning zu Feindseligkeiten gegen diese Herren zu geben. — . . . ouch lieben besundern fründe, so enhant die von Strazburg noch kein ir dienere bi uns geschicket. bittent wir sich mit flisze, daz ir die underrihten wellent, daz si uns haltent, wie unser verbuntbriefe uzwisent, daz wir von in nit schriben oder sagen endürffen, daz uns zå kurtz von in geschehe, und wellent üch her zå bewisen, als wir úch getruwent. . . . datum ipso die beatorum Sixti felicissimi et Agapiti martirum.

[1385 (?)] August 6.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B. cop. chart. coaev.

279. König Wenzel an Strassburg: begehrt, dass man auf Sonntag nach Bartholomäus Bevollmächtigte nach Speier schicke, wohin auch er unverzüglich seine Δug. 57. Boten: Hans Graf von Sponheim, Seifrid von Veningen den Deutsehordensmeister und Volmar von Wickersheim, landvogt im Elsass, entsenden werde... von we-

gen der juden, der guldein muneze und ander sachen das reiche anturend. Burgleins des montags vor Laurencii reg. boh. 23 reg. rom. 10 jaren.

Burglitz 1385 August 7.

Str. St. A. AA. 107 nr. 43. or. ch. l. cl. c. sig. Gedr. D. R. A. I. nr. 283.

280. Mainz an Strassburg teilt mit; dass Wetzlar und Frankfurt jetzt einen Sülmevertrag mit Johann von Solms geschlossen haben und sendet, um möglichst schnell Kenntnis zu erhalten, wie die übrigen rheinischen Städte sich zu derselben stellen, Adolf Wisze Bürgermeister von Frankfurt und Jacob Medetrost Bürgermeister von Mainz nach Strassburg, wo sich auch Abgesandte von Schlettstadt und Oberehn- 10 heim einfinden mögen. datum feria secunda aute diem beati Laurentii.

[1385 August 8.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. or, ch. lit. cl. c sig. i. v. impr. del.

## 281. Straßburger Gesandteninstruction für einen Tag zu Speier. [1385 August.]

Unsere botten, die gen Spire i werdent varen, sollen gewalt han aldo zå redende is von inserre manunge wegen, die wir den fürsten tün wellen, überkomet men denne, daz man dieselbe manunge sol loszen vollegon, so süllent es unser botten vollen gewalt haben zå tönde.

ltem dieselben botten süllent uff disen nehesten tage zu Spire reden, daz man viere von dem gemeinen binde gen Esselingen <sup>‡</sup> sende und nút von ie der stat besunder botten do hinschicke, doch waz die andern stette do domitte tunt, des sollent unser botten ouch gewalt haben zu tuner.

ltem wir söllent den von Hagenöwe abegeschriften geben unserre manungen, die wir den fürsten und den swebischen stetten tün wellent, und sol ouch irem botten sagen, daz man uff dem tage zu Spire reden wolle von der botten wegen gen Essebingen zu senden.

Wir söllent ouch diener von dem lande gewinnen umbe gelt.

So der von Sletzstat und von Ehenheim glefen har komment, söllent wir unser zwentzig mit glefen gen Hagenöwe mit in senden und sol man die legen an die stette, do man ir denne notdúrftig ist.

Unser botten sollent do in denan (?) uff dem tage verhören von der vereynunge wegen des kûniges und der stette und söllent doch keynen gewalt haben útschit do von zå verendigende, wenn sú söllent es wider hinder sich ziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Tag zu Speier, der hier gemeint sein kann, findet statt Ende August 1385, vgl. oben Wenzels Brief vom 7. August, Speiers Brief vom 22. August.
<sup>2</sup> Wohl der Ellinger Tag im August.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die hier erwähnten Bündnißverhandlungen zwischen dem König und den Städten weisen dies Stück noch bestimmter in das Jahr 1385.

Von der manunge wegen, alz die stette meinent, daz eine die ander nút manen solte, obe die fürsten an hüben z

kriegen, darumbe söllent unser botten keinen gewalt haben útschit dovon z

verendigen, s

m

m

m

da vol do von h

n

n und denne daz wider hinter sieh ziehen.

Von der eynunge wegen, alz hertzog Stephan mit etteliehen stetten gerett hat die vúrbasz zå machende, do mögent unser botten wol von hören reden und sollent doch keinen gewalt darunnbe haben.

[Von der briefe wegen, alz ettelichen fursten verschriben sint.]

Von den von Basel wegen sol man vúr den rat tragen, ist es des rotes meynunge, so beduhte die gåt sin, die bienander worent, daz man do by beliben sol, alz scheffel und amman ûberkoment sint.

Str. St. A. AA. 110. conc. oder cop. ch. coaev.

282. Bürgermeister und Rat von Speier an Strassburg: fordern auf zum Mittwoch nach Bartholomäus (Aug. 31) Gesandte zu ihnen zu schicken und diese Auf15 forderung auch an Schlettstadt und Oberehnheim zu übermitteln, um: unserme herren
dem känig von derselben siner botschafft wegen einer antwärt von uns gemeinen
stetden zu ubirkomen und von der manunge wegen, als der bischoff von Würtzburg
uns die stetde gemant hat . . . und von des zolles wegen zu Hoeste, den zu bestellende. . . datum feria secunda proxima ante diem beati Bartholomei appostoli.

Str. St. A. AA. 118, or ch. L cl.

[1385 August 22.]

283. Die zu Eßlingen versammelten schwäbischen Bundesstädte unter dem Siegel von Eßlingen an [Straßburg]: über das mit dem Markgrafen von Baden abzuschließende Bündnis, die Ansetzung eines Tages zu Speier und andere Bundesangelegenheiten.

Esstingen 1385 August 22.

Fursiehtigen wisen besundern lieben frunde und eitgenossen unsern fruntlichen willigen dienst wissent uns allezyt bereit voran. lieben frunde, wir verkunden uwere wiszheit, das wir von der verbuntnüsse und eynunge gen unserm herren dem marggrafen, als das vormals etwie dieke mit rede an uch und an ander stete uwerre und unserre eitgenossen an dem Ryne braht ist, mit derselben unsers herren des marggrafen reten aber rede gehabt haben in sollicher masze, das wir hoffen, das nit brüch unserre halber mer daran were, ob uch und den andern uwern und unsern eitgenossen an dem Ryne das oueh gefallen wolte, wer es aber, das ir und ouch die andern stete an dem Ryne die verbuntnüzze nit vermeynten, so legen doch desselben unsers herren des marggrafen rete uff sollichen wegen ob dieser buntnusse gen uns steten volle gienge, das danne ir uns noch wir uch uff unsern herren den marggrafen nit manen solten, darzu lieben fründe, so haben wir etwie dieke an uch erfordert den brieff zu geben gen den Waltstetten, ob den iht schad oder angriffe by uch beschehen, das ir das wenden und darzů tün woltend, als ob das uwerre selbs sache were und uns besunder

einen brieff zu gebene von der funffzig spiesz wegen, die ir uns an den zweyn hundert spieszen, die wir den Waltstetten dienen suln, zu hilffe senden suln, wanne das zô manunge queme, als ir uns das verheissen hant, das noch bisher verzogen ist, denne von der brieff wegen ze fertigen und zu besigeln, die ir uns von der von Basel wegen und die von Basel wider umbe einander geben saln, des abschriften by uwerm statt- 5 schriber ligent, als das vormads anch usz geretd ist, so ist danne mer an uns geworben, das grave Johans von Wertheim, grave Gotze und grave Ludwig von Rynecke, Schenk Cunrat der elter von Erpach, den man nempt Bauch, und Schenk Heinrich von Erpach, herr Conrat von Byckenpach der elter, herr Dietherich und herr Conrat von Bickenbach gebrudere sich gerne zu uns verbunden wolten, na were uns gefel- 10 liger, das sie sich beide zå uch und ims verbunden. darumb lieben frunde bitden wir uwerr fruntschaft mit ernst vlizzentlich und iemer durch unsers diensts willen. das ir gemeyne stette uwers bonds an dem Ryne nwer und unser eitgenossen zô nch gen Spire züsamen manent uff die nehsten mitwochen ze naht vor unserre frou-Septer, 6. wen tag nativitate ze neliste zu kommend mit vollem gewalt umbe alle vorgeschriben 15 stucke, so haben wir unser guten frunde und erbern botden ietzo geordnet zu nich uff denselben dag zu kommend, das der sache da ende und usztrag geben werde das wollen wir umbe uwerre wiszheit in allen sachen iemer gerne verdienen als wir uch danne vormals gemant haben unde die summe uwer gleen, der ir uns nach des verbunds sage schuldig sint, derselben manunge aber wir uffschlag geben haben bis 20 uff des heiligen crutz dage exaltationis zu nehste, bitden und manen wir uch ernst-

Sepule, H. lichen nach unsers verbunds sage, das ir uwer spiesz uff desselben heiligen crutz dag zu nehste z

ü Muhhusen haben und ouch das furderlichen nilen andern stetten an dem Ryne uwern und unsern eitgenossen ouch verkunden wollen, daz die ire spiesz uff die selbe zyt onch da haben. da tund ir uns besunder grosz liebi und z

dienst an. geben z

ü Esselingen von unserre aller heissentz wegen under der von Ezzelingen ingesigel an zinstatg vor Bartholomey anno 85.

Von üns gemeynen stetten des bonds in Swaben, als wir uff disz zyt zå Esselingen by einander gewesen sien.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. in v. impr. del. (ohne 3: Aufschrift.)

284. Drei Malmbriefe des Grafen Johann von Nassau an Mainz und die rheinischen Städte: 1. Brief: Da Salentin nud Gerlach von Isenburg seinen Feind Gerhart von Selbach unterstützen, so bittet er auch diesem unverzüglich Absagebriefe zugehen zu lassen. — 2. Brief fordert wegen Unterstützung desselben Herren Absagebriefe an as den Probst zu Achen Wilhelm zu Wide. — 3. Brief verlangt Absagebriefe wider Johann von Solms wegen r\u00e4uberischen Ueberfalls auf offener Reichsstrasse. —

Datmn der drei Briefe: feria tertia proxima ante festum nativitatis beate virginis Marie anno 85. 1385 September 5.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B, B, 46. 3 cop. chart. coaev. auf demselben Blatt,

285. Aufzeichnung über eine Beratung der Städteboten in Sachen Herzog Leopolds und der Waldstädte. [1385.]

Ein teil beduchte güt sin und das es ouch unsrer stette erliche were, daz man erbere botten mache von des hertzogen von Österrich und der Wultstette wegen, die zü in zü beidensiten varent und daz die zwischin reden und versüchen, obe sie süne oder friden zwischent in gemachen und vinden mügent und daz man doch nit deste minre den von Spire verschribe und in abegeschriften der von Zürich und von Rotwil briefe sende und sie bitte, daz sie den stetten einen kurtzen dag gen Spire bescheiden von der selben sachen wegen durch das, daz man alda mitenander überte keme, waz den stetten dez bundes an dem Ryne miteinander dar zü sie zü tünde.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. cop. ch. coaev. auf der Rückseite der Copie des Mainzer Briefes vom 16. Mai 85.

286. Burckard von Mülnheim gen. Rechberg der Meister und der Rat von Strassburg an Worms, Speier, Frankfurt, Hagenan, Weissenburg, Schettstadt, Oberchn15 heim, Friedberg, Gelnhausen, Wetzlar, Pfedersheim: mahnen um die vertragsmässige grösste Summe Glefen zu St. Gallus Tag (Octbr. 16.) gegen Heinrich von Fleckenstein, Emicho Grafen von Leiningen und seinen Helfer. datum vigilia seti Mathei anno 1385.

Frankf. St. A. Copialb. VII a. 85 b. nr. 294. eop. coaev.

287. Burckard von Mülnheim gen. Rechberg der Meister und der Rat von Strassburg an die rheinischen Städte (wie oben 20. Sept.): ersuchen dieselben dem Emicho von Leiningen wegen ihres Bürgers Eberlin von Griffenstein ihre Widersagebriefe zu schicken und ihre meiste Summe Glefen zu St. Gallus nach Weissenburg zu senden. datum feria quinta proxima ante diem seti Michaelis anno 1385. 1385 September 28.

Frankf. St. A. Copialb. VII a. 86 nr. 295.

288. König Wenzel an Strassburg: bittet den Franz Nefe von Colmar, der nach Mitteilung der Pfalzgrafen Stephan und Friedrich in Diensten des Reiches zu grossem Schaden gekommen ist, 4 Jahre hintereinander den Rhein hinab je 30 Fuder Wein zollfrei durch ihr Gebiet führen zu lassen. geben zu Prage 1385 an sand Michelstag regn. boh. 23, regn. rom. 10. Prag 1385 September 29.

Str. St. A. AA. 107 nr. 34, or. ch. lit. cl.

289. Mainz an Frankfurt: teilt mit, dass ihr Reitmeister, welcher mit der von ihnen und andern rheinischen und schwäbischen Städten erbetenen Hülfe gen Strassburg geritten war, zurückgekommen ist, weil der betreffende Streit mit Graf Emicho von Leisiningen inzwischen gesühnt sei. gebin uff den samstag vor Gallus. [1385 October 14.]

Frankf. St. A. Copialb. VII a fol. 86. cop. coaev.

290. Freiburg im Breisgau an Strassburg: als wir getruwent, daz üch wol kunde und ze wissende sie, wie Heintzmann Wepplinger nuser güten fründe die von Baset, von Brisach, von Nuwemburg, von Kentzingen und uns lange swerlich angegriffen und geschediget het mit brande und mit nome ... und weil nun dieser Wöpplinger ... nahe bi üch und umb üch iensite und dissite Rines wandelung und niderlass het ..., so bitten sie ihn zum Schadenersatz anzuhalten oder eine Tagsatzung mit ihm zu veranstalten. datum nnno ... 85 feria sexta ante festum beatorum Symonis et Jude appostolorum.

Str. St. A. AA. 2015, or. mb. l. cl.

291. Mainz an Strassburg: bittet Gesandte abzuordnen zu einer neuen Sühne- 10 verhandlung zwischen den Grafen Ruprecht und Johann von Nassau, welche am nächsten Freitag nach St. Audreastag (December 1.) zu Mainz von bundeswegen unter Beihälfe des Grafen Symon von Sponheim stattfinden soll, und ersucht hiervon auch die Bundesstädte Schlettstadt und Oberehnheim rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. datum dominica post Martini episcopi anno 85. 1385 November 21. 13

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. ch. lit, cl. c. sig. i. v. impr. del.

292. Bischof Friedrich von Straßburg schließt mit der Stadt Straßburg einen Vertrag auf Lebens- und Amtszeit wegen der Außenbürger. 1385 November 16.

Wir Friderich von gotz gnåden bischof zu Straszburg verjehent und kundent menglichem mit disem briefe, daz wir von aller der lûte wegen, die der stette zo so Strazburg uzburgere sint [weiter wie Bd. V. Urk. ur. 1276 vom 20. Mai 1368 bis: die bitze har ire burgere gewesen sint a. a. g.] wo ouch einre der von Strazburg burgere eine unfäge in unsern gebieten und gerihten tüt, komet der mit dem libe darvon, so sol ouch alles sin gat fri und ledig sin und bliben, wir sûllent ouch von den von Strazburg nit me danne hundert pfunde Strazburger pfenninge nemmen die 20 vier wochen nz. alse ire messe alle jare in irre stat ist, die wile sie die selbe mesze in irre stat baltent und haben wellent vor unsern zol, der uns in unserm zolhuse zö Strazburg die selben vier wochen vallen und werden solte; und süllent wir sie dar úber nit trengen noch nötigen noch vordern uns me darvur zu gebende, wande uns sol da mit dar vúr begnûgen åne alle geverde, unsere zollere, die in der stat 30 zå Strazburg uf den brucken und bi den túrnen von unsern wegen zol nement, die sûllent von wine, von korne, von wagenen noch von denheinen andern dingen nit me zolles nemmen danne, alse man von alterhar vor zwentzig und vor driszig jaren daselbes genomen het åne alle geverde, und über daz und die stücke [weiter mit geringfügigen Aenderungen wie die Urhunde vom 20, Mai 1368] also lange alse wir der vorgen. as bischof Friderich lebent und wir bischof zu Strassburg sint ane underlasze und oueh nit vurbaz åne alle geverde. der wart gegeben an dem ersten dunrestdage näch sant Martins dage dez heiligen bischoffes in dem jare u. s. w. 1385.

> Str. St. A G. U. P. lad. 271 nr. 14. or. mb. c. sig. pend. delaps. — Ibid. AA. 1412. cop. coaev. Gedr. Wencker, de ussburg. S. 87. Lünig, Reichsdrchiv p. spec. cont. I, 282.

293. Rulmans von Nordhusen schwört der Stadt Strassburg Urfehde, dat. 2 kal. decemb. 1385.
1385 November 30.

Str. St. A. G. U. P. lad 79. or. mb, c. sig. pend. (latein.)

294. Ratsprotokoll: hern Hans Kantzeler wird die statt und das bistum auf 5 ewig verwisen 1 nacht und tag und wo er darüber in denselben ziln ergriffen wurde, so sol man von inne rihten mit dem swerte. darzu so sol sich meister und rat alles sins guts underziehen und zu iren handen nemen; doch ist das er in disen nehsten drien tagen sine besserunge swert zu haltende, so sol sinre frowen ir reht an irme dritteil und widenne und ander ir gut behalten sin, tut er das nit, so sol sich meister und rat alles irs guts underziehen untze an die stunt, dass er die besserunge swert zu haltende.

(1395 December 19-)

Aus Wencker's Auszügen aus. d. Rutsprotokollen ed. Dacheux S. 193 nr. 3225.

295. Wir Burckart von Müllnheim, dem man sprichet von Rechberg, der meister und der rat von Strassburg hant erteilt urteil, dass Johann Cantzeler vor dem meister 15 und dem rate der stete zu Fryburg sweren sol an dem heiligen, das er die wile er gelebet niemer wider unser stat, unsre burgere noch die unsern roten sol noch tun, es sy uff tagen oder uff stunden etc. actum feria tertia ante diem S. Thome apostoli.

Aus Wenckers Auszügen aus Ratsprotok, ed. Dacheux S. 193 nr. 3225,

996. Ratsbeschluß über die Trinkstuben der Handwerker.

[1385.]

Unsere herren meister und rot, schöffel und amman sint übereinkomen, daz alle die, die zå den antwercken gehörent, zeren unde wurtschaft geben sollent uffe der trinckestuben, die ime und sinem antwercke zå gehöret unde niergent anderswo one alle geverde. und süllent ouch sie uffe keinre andern trinckestuben wurt sin noch keine stüre daruffe geben noch zå keinen dingen, die daruff gehörent, noch nitzit daruf schencken, es sient zinse, dischlachen, hantzweheln, kannen, pfannen, noch kein geschirre, noch denhein ander dinge, wie man die genennen kan, one alle geverde. unde wer daz verbrichet, der sol bessern jor und tag von unserre stat und hundert marck silbers. doch so mag ein iegelicher, der zå den antwerken gehöret, wol uffe ein ander trinckestube gon, die nit ire rehte gemeine trinckestube ist, und wurtschaft und zinse daruffe geben, also daz uf eine soliche dringstube drissig gesellen oder me von sinem antwercke gant und wurtschaft daruffe gebent und derunder nit, one alle geverde.

Aus dem «Heimlich Buch» fol 52 b der verbrannten Strassb. Stadtbibl. gedruckt bei Hegel: Königsh. II, 1028.

<sup>1</sup> Vgl. Königshofen. (Hegel, 782) Drige geweltige ammeister wurdent vertriben zu Strosburg. — 1335 do worent drige geweltige manne zu Strosburg, genant: her Johans Kantzeler, her Philippa Hans, Waither Wassicher etc. — Das Vertreibungsdekret stand nach Hegel in dem 1870 verbrannten «Heimlich buch» fol. 50.

297. Ulrich von Vinstingen bekennt, dass er mit Mennelin und Lowen gebrüdern von Ulme, juden zu Straszburg, gerihtet und geslihtet ist von aller spenne stösze und missehelle wegen. datum am zwölften abend anno 1386. 1386 Januar 5.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166, or. mb. lit pat, c, sig. pend. mut,

298. Bürgermeister und Rat zu Speier an Strassburg betreffend die von Zürich 3 an den Bund geschehene Mahnung: haben die Eidgenossen ihrer Gegend zu einem Tage in Speier aufgefordert und ersuchen anch Schlettstadt und Oberchnheim einzuladen und ihre eigenen Boten zugleich zu bevollmächtigen . . . des anlasses wegen, den uwer und unser eidgenossen die von Mentze und von Worms uff eyne und wir uff die andersyt an uch und an die von Franckenfurt getan haben, . . . . einen uz- 10 trag daran zu geben nach dem, als ez veraulassit ist worden. datum sabbato post diem conversionis seit Pauli.

Str. St. A. AA. 118. or. ch. l. cl.

299. Graf Johannes von Sahn, Herr Heinrich von Blankenberg und der Ritter Berthold Zorn genannt Schultheiss der Meister von Strassburg schlichten die Streitigkeiten zwischen Bruno von Rappoltstein und dem Grafen Heinrich von Saarwerden. geben an dem nehsten sammestag nach unsere frowen tag der liehtmesse 1386.

München Kgl. St.-A. or. mb. c. 19 sig. pend.

Abdruck Rappoltst, Urkb. II nr. 254, - Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. h. 367.

300. König Wenzel an Straßburg: mahnt, daß man die dortigen Juden zu der altherkömmlichen Judentracht anhalte.

Prag 1386 Februar 6.

Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs und kunig zu Beheim.

Lieben getrewen, wir haben vernomen, wie das die juden unser camerknechte, 25 in ewer und andern unsern und des reichs steten gesessen, mit wate, gewant und andern unordenlichen sachen grosse hoffart und unpilde treiben den cristen und cristenlichen glawben zu smacheit. nu ist unsere gancze meinunge, das sie in sulcher wate geen und pflegen sullen, nemlichen in stivallen und in judenhuten, als sie bey alden ezeiten und von alters gegangen haben also, das man bey den cristen einen 30 juden derkennen moge, als das billich ist. dovon gebieten wir ewern trewen ernstlich und vesticlich mit dyesem briefe, das ir in ewer stat bestellet und schaffet mit denselben unsern camerknechten und juden, das ie sulcher alder wate pflegen mit stifal und huten und nicht anders. und keret hieczu ewern ernste und fleisse bey unsern und des reichs hulden, als wir euch des glawben und getrawen. geben zu Prage

¹ Das Jahr 1386 ergiebt sich daraus, daß der Bund mit den Schweizern, auf Grund dessen diese Mahnung erfolgen konnte, erst im Februar 1385 geschlossen war. Vgl. oben die Bündnisurkunde,

an sand Dorothoeen tage unser reiche des behemischen in dem 23 und des romischen in dem 10 jaren.

Per d. Benessin de Chusnik Martinus scholasticus.

[In verso] Den burgermeistern, rate und burgern gemeinlichen der stat zu Straspurg unsern und des reichs liben getruwen.

> Str. St. A. AA 107 nr. 41. or. ch. lit. cl. Gedruckt: Hegel, Königshofen II, 985. - Vgl. ebenda S. 764 zum Jahr 1386.

301. Johann von Ochsenstein Domprobst zu Straßburg und Heinrich Truchsess von Waldburg Landvogt an die Stadt Freiburg über den Stand des schweizer 10 Krieges.
Baden 1386 Februar 6.

Willig dienst vor lieben frund. wissent, daz ez uns mit gots gnaden in unserm krieg wol gat und daz wir gereiset hant, es sint hút acht tag gewesen, da sint wir die vyent ankomen und habent ir mer denn viertzig und hundert erstochen und sint die gewesen von Lutzern, von Zug, von Switz und von Underwalden. 15 und ist ouch derselben von Underwalden offen paper da gewesen, die wir von dem veld bracht hant, ouch wissent, daz die von Straszburg, von Basel, von Constenz, von Ravenspurg und von Leberlingen in tedingen rittend und redent die vast darunder umb ein frid, den meinent wir nut ze geben, doch so ist an allen frid nf hut ein tag durch ir bitte wegen genommen gen Wettingen in das kloster by 20 Baden, und da wolten si gern besuochen, ob man ein friden da finden möcht werden, wie wir da von dem tag scheident, lassent wir uch aber wissen, und als wir ouch Götzen Kolb herab zuo üch gesent hatten von der schützen wegen, da bitten wir uch als mit gantzem ernst, daz ir uns die unverzogenlichen senden wellent, wan wir in von unsers herren wegen gar notdurftig sint. und ist ouch 25 ein ding, das wir im besunder von uch rumen wellent. datum Baden die Thorate 86.

Aus Schreiber, Urkb. der St. Freiburg. II, 1, 146.

302. Johann von Ochsenstein Domprobst zu Strassburg und Heinrich Truchsess zu Walburg Landvogt an die Stadt Freiburg: als ir wol wissent von des krieges 30 wegen, so ufgestanden ist zwischen unsernn herren von Oesterrich und den sinen und den von Lutzern, von Zürich, von Zug und von andern waltstetten und iren helfern, darin ir üch gar fromklich enthalten hant, und noch wol in allen andern sachen tün söllent und mögent, des üch unser herre und wir iemer ze dank hant, darunder aber die wisen und wolbescheiden, die von Strassburg und ander des richs stetten botten ein göten getrüwen frid beredt und genacht hant untz uff den nechsten künftigen sunnentag genant usgend pfingstwuchen, so schierest Juni 17. kumt ane fürzug und den tag allen als die brief wol wisent, so darumb geben sint. harumb so bitten wir üch mit ernst, bevellhent und schaffent mit üch vestecklich von unsers egenanten herren wegen, daz ir den vorbegriffen frid mit den vor-

geschriben stetten und waltstetten und den iren haltent und volfürent und wissentdaz der frid angan sol uf morn den dornstag ze nacht, ouch wirt man üch fürbasser
verkänden, in welicher masz und wie der frid beredt ist. geben ze Baden an
mitwochen vor sant Mathystag 86.

Baden 1336 Februar 21.

Aus Schreiber, Urkb. d. St. Freiburg II, 1.

303. Die Städte Luzern, Zug und das Amt Zug, die Stadt Zürich und die drei Lünder Uri, Schwyz und Unterwalden bekennen, dass durch ihre besonderen Freunde, die Herren von Strass burg, Basel, Regensburg, Augsburg, Constanz, Ulm, Rottweil, Nördlingen, Ravensburg, Ueberlingen, Memmingen zwischen ihnen und dem mit ihnen im Kriege liegenden Herzog Leopold von Oesterreich ein Waffenstillstand geschlossen sei bis auf den Somitag zu ausgehender Pfingstwoche (17 Juni) Es siegeln die ausstellenden Orte, ferner (für Strassburg) Eberhard von Mühneim, Ritter von Strassburg; (für Basel) Christian zer Sunnen von Basel.

Nach dem Regest bei Vischer, der schwäb. Städtebund nr. 257.

304. Johann von Ochsenstein Domprobst zu Strassburg und Heinrich Truchsess is von Walburg an die Stadt Freiburg: berichten, dass ihre Sache gut vorangehe und dass sie nahe bei Luzern angelangt seien und dass sie . . . . noch nye keins tags als gröslicht gebrent (hant) als gester, und daz die von Strassburg, von Basel, von Constentz, von Ravensburg und von Ueberlingen noch teglichs in tedingen rittend, aber daz wir verstanden, daz ez gefridet könne werden, des kunnen wir nút wissen . . . datum in die sabbato post Mathye 86.

[i. d. Nühe von Luzern] 1386 März 3.

Nach dem Abdruck bei Schreiber, Urkb d. St. Freiburg. I, 1.

305. Cûnrat Meinwart ritter, burgermeister und der rat der stat zu Friburg in Brisgowe beurkunden, dass Johans Cautzeler gelobt hat nie gegen die Stadt Strassburg feindlich aufzutreten; thäte er es dennoch, so soll er binnen drei Tagen nach erfolgter Mahnung des Strassburger Rates Freiburg verlassen. geben an dem ersten samestdage vor dem sunnendage, alse man singet Reminiseere 1386. 1386 März 17.

Str. St. A. G. U. P. lad. 198. or.

306. Basel an Straßburg: erbitlet Auskunst über das Gerücht, daß wegen Ab- 30 sage der rheinischen Fürsten den Straßburgern der Besuch der Frankfurter Messe verboten sei.

1386 März 19.

Unsern willigen dienst vor. lieben gåten frånd und eydgenossen, úns ist etzwas rede får komen, wie únser herren der hertzog von Heydelberg, der byschoff von Mentze und ander fårsten und herren únsern gåten frånden dem rinischen bunde 25

abgeseit haben und den meinen ze kriegende und das ir den úwern verbotten haben, das si uff dise messe gen Frankenfurt nút kommen söllen von derselben sache wegen. da bittent wir úch mit allem ernst und flisse, das ir úns fürderlichen bi disem botten lassent verschriben wissen, ob die sachen also sien und was ir davon wissent, umbe das wir uns och darnach gerichten können. datum feria secunda post Reminiscere anno 86.

Johans Puliant von Eptingen ritter burgermeister und der rat der stat Basel.

[In verso]. Den fürsichtigen wisen dem meister und dem rat der stat Strasburg unsern güten fründen und eydgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49B, fasc. VII. or. mb. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

307. Mainz an Strassburg und die übrigen rheinischen Bundesstädte: hat dem Wunsche der kürzlich zu Worms versammelten Städteboten gemäss den Grafen Ruprecht von Nassau um Zurücknahme seiner Mahnung gegen Sifrit von Westerburg ersucht. Da Ruprecht jedoch abwesend war, seine Amtleute aber keinerlei Vollmacht hatten, werden die Städte aufgefordert streng nach den Bundesbriefen Hülfe zu schicken. datum feria quarta post dominicam Letare anno 1386.

Str. St. A. G. U. P. lad, 48|49 B. fasc. XI. or. ch.

10

1386 April 4.

308. Die schwäbischen Städte (unter dem Siegel von Constanz) an Strassburg: bitten, einem Constanzer Bürger, dem Abt von Creutzlingen, der durch Beraubung und Gefangennahme des hörigen Mannes Peter Wikwer von Herrn Johann Snewelin von Landegg schwer geschädigt ist, durch ernstliche, schriftliche Drohung zu seinem Recht zu verhelfen. geben . . . . an dem dinstag in den osteren anno 1386.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

309. Johann Bock der Meister und der Rat von Strassburg an die rheinischen Städte: verkündigen, dass Johans Albe<sup>1</sup> ihrem Bürger Johann, Herrn zu Lichtenberg argen Schaden zugefügt habe; und mahnen um die meiste Sunme Glefen, welche sich in Weissenburg einfinden sollen. datum feria sexta proxima post diem sti Georii martiris anno 1386.

1386 April 27.

Frankf. St. A. Copialb. VII a 94 nr. 320. cop. coaev.

310. Zürich, Bern, Soloturn, Luzern und Zug an Frankfurt: teilen mit, dass zur Beilegung ihrer Streitigkeiten mit Herzog Leopold von Oesterreich ihre Eidge-

<sup>1</sup> Königshofen (Hegel II, 814). Die Eroberung der Burg Löwen stein, auf der sich Joh. Albe (Johann von Bisch) enthielt, war die Föge dieses Kriegszuges der Straßburger. — Vgl. das unten (nr. 340) abgedruckte Rechenbuch über die Kosten der Belagerung von Löwensten.

nossen, die von Strassburg, von Mainz, von Speier, von Basel und die Reichsstädte zu Schwaben und Franken wiedernm einen Tag gen Zürich auf Sonntag vor Pfingsten (3. Jππi) angesagt haben, und bitten dorthin auch ihre Boten zu schicken.

1386 Mai 1.

Regest b. Vischer, der schwab Städtebund nr. 259 nach Böhmer, cod. dipl. Moenofr, I, 763.

311. Zürich bittet Straßhurg ihnen bei der Auswahl eines Kriegshauptmanns, dessen sie gegen Leopold von Oesterreich dringend bedürfen, behülflich zu sein.

1386 Mai 4.

Fürsichtigen wisen göten fründ und lieben eidgenossen, ünser williger dienst sii ûch von ûns mit trûwen allzit vorgeschriben, lieben herren, als ûch ûwer 16 erbern güten botten wol erzellet hant die löff und misshellung, die sint zwischent dem durhúchtigen fürsten herzog Lúpolt von Österrich und den sinen und uns und den, so zů úns gehőrent, darinne wir úwer und ander únser gåten fründen hilff und rates notdurftig siien, sunder das wir bedörftin eines vesten wisen mannes, der sich ûnser underwund und unser houptman wer, des haben wir bedacht und sijen ouch 13 gewiset an her Johans von Oberkilch, an her Peter Türren und an her Erhard von Wangen, ob nus der einer ze houptman werden moht, das wir mit dem wol besorget weren, wen úch dieselben drii erber herren wol kunt sint und ir derselben gelegenheit wol wissent, darnub so bitten wir nwer göten fruntschaft mit allem fliss und ernst, das ir nach derselben driier einem stellen und zu uch besenden wellent, welcher \* úch under inen aller nútzest dunk, das der zå úns kom und bi úns in disen sachen belib und sich unser underwind in solicher masse, als vor ist bescheiden, wolt aber der driier keiner sich zu ins verpflichten, so tünd es durch inser ewigen diensten willen und gedenkent nach einem andern biderman, an den ir uns geraten mugent, das wir doch besorget werden, welichen ir nns dann zu fügent, mit dem wellen wir 🛎 mit ûwerm rat ûberein komen und im umb sinen dienst sovil tân, das wir getrûwen, das er von úns nicht wan gûtes red, lieben frûnd, do tûnd her inne, als wir úch wol getrûwen und so ir fürderlichest mugent von ûns das notdurftig ist, das ouch wir mit lib und mit gåt iemer gern tån wellen, das úch lieb und dienstber von uns ist.

datum quarta die maii anno 86. úwer verschriben antwurt lassent uns wider \*
wissen bi disem botten.

Von úns dem bargermeister und dem rat der statt Zúrich.

[In rerso] Erwirdigen wisen güten fründen und lieben eidgenossen dem meister und dem rat der stat ze Strassburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. nr. 134. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr.

312. Johans Bocke der Meister und der Rat mahnen alle Herren, Dienstleute, Ritter und Edelknechte, die ihre Aussenbürger sind: alse vil hite mit glefen mit bereitscheften wol uzgerüstet und uf uwern kosten, alse nich der botte seit, der üch

disen unsern brief zőget uf dienstag zu nacht in die stadt zu senden und . . . der Mais. Befehle, die auch ihnen der Bote jetzt mitteilt gewärtig sein zu lassen. datum feria sexta proxima post diem inventionis sancte crucis a. d. 1386. 1386 Mats.

Str. St. A. G. U. P. lad 211 nr. 5, or, mb. lit, pat. c. sia, in v. impr. del.

313. Ulm bittet Straßburg um abermalige Beschickung eines für den 3. Juni angesagten Tages zu Zürich und Baden, da der frühere erfolgtos verlaufen zu 1386 Mat. 8.

Fürsichtigen wisen besundern lieben frwnden und aidgenossen unser frwntlich willig dienst und waz wir eren und gütz vermugen, wissent von uns alle zijte berait 10 voran, lieben frwnde, als jetzo aber wwer erber bottschaft und güten frwnde uff dem tag ze Zürich und ze Baden gewesen sind und die sich als gar unverdrossenlich mit gantzem ernst und trwen in den sachen gearbeit hant, wie si daz ze gåt mohten braht han, dez juch gemain stete unsers bunds ymmer ze danken hant, und wan die sache nu zemal niht gentzlich moht übertragen und ze güt braht werden, so hant 15 iuch dieselben wwer frwnde wol geseit, wie sich die löffe verhandelt hant und och wie ain ander tag daran gemacht ist gen Zurich und gen Baden uff den sunnentag vor dem hailigen phingst tag ze nehst, darumbe bitten wir wwer fürsichtig wis- Mai 15, hait von gemainen stett wegen unsers bunds, die uns daz ernstlich empholhen hant, gar vlissiklich, daz ir juch durch gemains anders nutze und ere willen und von aller 20 stett wegen solicher kost und arbeit niht verdriessen lassen und die wwern botten und güten frund, die vor by den tagen und tedingen gewesen sind, aber uff die tag schikken und senden wellent, wan wir getrwen und och niht zwifel daran haben, daz daz ze allem gût wol erschiessen werde, und erzaigent och daran gemainen steten solich lieby, die si vmmer umb iuch verdienen suln. geben an dinstag nach dez 25 hailigen crútz tag inventionis anno 86.

Burgermaister und rate der stat ze Ulme.

[In verso] Den gar fürsichtigen wisen, unsern besundern lieben frwnden und aidgenossen dem maister und dem rat der stat ze Strausburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B, fasc. VII. or, ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

314. Speier an Strassburg mit der Bitte um Weitermeldung an Schlettstadt und Oberehnheim: die kürzlich bei ihnen tagenden Städteboten haben die sehwäbischen Städte ersucht ihrer Mahnung gegen den Herzog von Oesterreich einen Aufschub zu geben bis zum 24. Juni und daranf von Ulm eine Antwort erhalten, die sie abschriftlich zur Kenntnisnahme und Nachachtung mitsenden. 1 Contzel von Dierstein haben sie zur Zurückuahme seiner Widersage gegen Johann von Lichtenberg veranlasst.

datum feria secunda post dominicam Cantate. [1386 Mai 21.]

Str. St. A. AA. 118. or. ch. l. cl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Antwort sagt, Ulm werde demnächst Boten senden, welche über diese Mahnung und andere Sachen verhandeln sollen.

315. Eßlingen an Straßburg über einen angekündigten schwäbischen Städtetag zu Konstan:. 1386 Mai 22.

Unser willig dienst bevor, lieben aidgenössen, alz ir gemainen stetten verschriben haut, denselben brieff haben wir ufgebrochen und aigenlich wol verstanden und lässen iuwer fürsichtikeit wissen, daz gemain stett unsers bunds ze Swaben zesamen komen 1910 gen Kostentz uff den nechsten aftermentag vor unsers herren ufertag, den wellen ouch wir iuwern brieff fürbringen und verhören lässen und ouch usztragen und schaffen, daz inch dez min autwirt wirt, wan wir in allen sachen alle zit gerne tätten und fün wolten, waz wir wissen, daz inch lieb und dienst wäre. geben am zinstag vor Urbani anno domini 86.

Burgermeister und råte zů Esselingen.

[In τerso] Den gar fürsichtigen und wisen, dem meister und dem råt zå Stråssburg unsern besundern lieben aidgenössen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49B fasc VII or. ch. lit. cl e. sig. i. v. impr. del.

316. Adelheit von Geroltzecke, frowe zu Wangen empfängt vor Meister Johans is Bock dem ältern und dem Rate das Bürgerrecht und schwört den Eid auf 10 Jahre von St. Niclaustage au. geben uf sant Urbans obent 1386.
1386 Mai 24.

Str. St. A. G. U. P. lad. 272 nr 1. or. mb. lit. pat, c. sig. pend.

317. König Wenzel in Strassburg und was dazu gehört: begehrt, dass man Bevollmächtigte zu ihm nach Oppenheim<sup>1</sup> auf den 25. Juli sende, wo er Friede und en Gnade in dem Reich bestellen will und beglaubigt Bischof Nikolaus von Konstanz und Colman von Donerstein. geben zum Burgleius des freytags vor pfingsten reg. boh. in dem 23, rom. 10 jaren. Bargutts 1388 Junt 8.

Str. St. A. AA. 107 nr. 33. or. ch. lit. pat. Gedruckt: D. R. A. I nr. 288.

318. Herzog Lupolt von Oesterreich an den Rat von Strassburg: fordert auf gemäss der Einung . . . . die unser herr der römische konig, wir und andere fursten und herren mit uch habent, unverzüglich Hülfe zu schicken . . . umb daz grosze unrecht, das uns und den unsern dy von Luczern, von Zugg und etliche ir eitgenoszen dy Waltstede getan hand ubir dy fridden und brive, so wir und sy miteinander hetten. 30

geben ze Brugg an fritag vor sungihten anno dom. 1386. Brugg 1386 Juni 22.

Aus dem Frankf St. A. Reg. bei Janssen, Frankf. R. K. I, nr. 57.

319. Johans Bocke der eltir der Meister und der Rat von Strassburg an Speier: künden uch, daz der hochgeborn fürste hertzog Lupolt zu Osterich uns mit sinen

25

<sup>1</sup> Der Reichstag kam nicht zu Stande, cf. Anml. 3. D. R. A. I, 258,

brieffen gemant håt uff dy von Luzern, von Zugg und ir helffere, als ir das wol sehind an der inbesloszin abeschrift desselbin sins brieffes. Desshalb möchten sie doch alle rheinischen Bundesstädte auffordern ihre Boten zu Samstag über 8 Tage (Juli 7) nach Speier zur Beratung zu schicken. datum vigilia beatorum Petri et Pauli.

1386 Juni 28.

Frankf. St. A. Copialb. XI, 20 b. cop. eogev. Reg. bei Janssen, Frankf. R. K. I, nr. 58.

## 320. Liste der in der Schlacht bei Sempach gefallenen Straßburger,

/1386 nach Juli 9./

Hienach statt geschriben aller der namen, die zu Sempach erschlagen sind worden von der herschafft tail, es sven edel oder unedel:

> Her Hans von Ochsenstein (Domprobst zu Straßburg). Diepolt von Kagnegg von Strasburg. Fridrich von Glatt, baid von Strasburg. [der (Cunz) von Mülheim] 1

Aus der Thurgauer Chronik, fol. 74 nach Liebenau, die Schlacht von Sempach. S. 126.

321. Pfalzgraf Ruprecht an Strassburg: sendet und beglaubigt als Reichsvicar an Stelle des gefangenen Königs Wenzel seinen Bevollmächtigten Hanneman von Siekingen, um über die Beilegung des Krieges zwischen dem von Dyst und dem von Lützelstein und ihren beiderseitigen Anhängern zu verhandeln.

datum Alczei 6 feria post diem beate Margarethe virginis anno 1386.

Alzei 1386 Juli 20.

Str. St. A. AA. 114. or. ch. lit. cl.

15

322. Jacob von Finstingen bekennt, daß er mit Bischof Friedrich und der 23 Stadt Straßburg völlig gesühnt sei. 1386 Juli 21.

Ich Jacob herre zu Vinstingen vergibe und kunde menglichem mit disem briefe, alse der erwirdige min gnediger herre, her Friderich bischof zu Strazburg und die erbern bescheiden, der meister und der rat zu Strazburg auspräche und vorderunge an mich hant von sölichs schaden wegen, der in und den iren geschehen 30 ist, alse sie meinent von mir und den minen und von den, die ich in minen vestin und sloszen enthalten, gehuset und gehofet habe, daz also derselben sachen und ouch umbe alle anspräche, die sie an mich hant und an mich hant gehebt untze uf disen hútigen dag ich ez komen bin und geläszen habe mutwillekliche uf gnäde äne alle vurworte uf den vorgenanten minen herren bischof Frideriche und sinen råt se und uf meister und rat der stat zu Strazburg, also waz sie darumbe erkennent und erteilent, daz ich daz halten und vollefüren sol bi minem eide, den ich darumbe gesworn

Dieser Name wird nicht in der Thurgauer, wohl aber in andern Listen (z. B. in der Stadtchronik von Bern) aufgeführt. Liebenau, S. 153.

habe an den heiligen doch uzgenomen alles dez brandes, so wir ietwedersite getän hant oder vor unsern und der unsern wegen geschehen ist untze uf disenselben hitigen dag, alse die date dis briefes beseit, daz da uzgesetzet und uz gesloszen sol sin åne alle geverde, und wande ich der vorgenante Jacob herre zu Vinstingen gesworn habe an den heiligen zu haltende zu tünde und zu vollefürende, daz von mir und von minen wegen do vorgeschriben stät, so habe ich dez zu einem urkunde min ingesigel an disen brief geheneket. der wart gegeben an sant Arbogastes dage dez heiligen bischoves in dem jure do man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare ahtzig und sehs jare.

Str. St. A. AA. 1413, or. mb. l. pat, c. sig, p. delaps. Ebenda G. U. P. lad. 22. cop, coaev.

323. Graf Johann zu Sohns und sein Sohn Johann schliessen ein Bündnis mit den Städten des rheinischen Städtebundes Strassburg, Mainz etc. auf 6 Jahre und verpflichten sieh denselben einzeln oder ingesammt 14 Tuge nach geschehener Mahnung 6 Mann mit je zwei Pferden und einer Glefen zu Hülfe zu senden, geben den 18 nesten fritag nach sant Jacobs dag des heitgen mostelen 1386.

1386 Juli 27.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. fasc. 1. cop. ch. conev. Reg. bei Janssen, Frankf. R.-K.: I nr. 60.

324. Dietherich Burggräfe der Meister und der Rut von Strassburg an alle Herren, Riter, Dienstleute u. s. w.: wir bitten uch alle und ieglichen under uch besunder mitszekliche und mit allem ernste, daz ir an dem samestage (August 4.) zå prime zit, der nå zå nehste kömet, bi uns zå Strazburg sient, wir wellent von gar ernstlichen sachen mit úch reden, die úch selber und uns und daz lant und die hite gemeinliche angånt, alse ir oneh daz danne wol verhörende werdent, und länt uch dar an nútzit irren, wande onch die selben sachen gar ernste sint. datum feria teitia zs proxima post diem sancti Jacobi apostoli a. d. 1386.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271 nr. 5. 2 or. mb, lit, pat, c. sig, in vers, impr. defic.

325. Walter von Ensisheim, Schaffner zu Benfeld an Meister und Rat zu Strassburg: bittet ihre Boten zu dem Tage mit Markgraf Hesso von Hochberg auf nächsten Dienstag (7. Ang.) nach Herbolzheim bei Ettenheim zu schicken. datum erastino povincula Petri. [1386] August 2-

Str. St. A. AA. 1411. or, ch. 1 Reg. d. Markgr. v. Bad, nr. 372. cf.: h. 373, h. 375.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Schreiben gleichen Inhalts richtet der Bischof Friedrich von Straßburg am 4. August von Rufach aus an den Rat. (bid. or. ch.) und am 15. December desselben Jahres schicht derselbe von Ben-35 feld einen Brief des Markgrafen Hesso wegen einer Tagleistung, (bid. AA, 1410. or. mb).

326. Erzbischof Adolf von Mainz, die Pfalzgrafen Ruprecht der ültere, Friedrich und Ruprecht der jüngste, die Bischöfe Lamprecht von Bamberg und Gerhard von Würzburg, Burggraf Friedrich von Nürnberg und Graf Eberhard von Wirtemberg an die rheinischen Bundesstädte: sie hätten die rheinischen Städte gemahnt, genäss ihrer Einung dem nun verstorbenen († bei Sempach) Herzog Lupolt von Oesterreich gegen die Waldstätte Hülfe zu schicken... da die eynunge, die unser herre der konig zwuschen uns und uch gemacht hat, an yme ubbirfarn ist und noch degelichin geschicht ... in den termenyen und kreyszin, als unser eynunge rurt und begriffent hat, daz ist von dem Hauwinsteyn an und daz gebirge vur sich virhin uncze an der herren 10 land von Beyern .... So sollen sie denn unverzüglich 50 mit Glefen nach Brugg bei Rheinfelden zu Hülfe senden. datum Mergentheim an fritag nach s. Petr. ad. vinc. 1386.

Aus Frankf. St. A. Reg. bei Janssen, Fr. R. K. I nr. 61.

327. Mahnung des Grafen Johann von Nassan an Mainz und die übrigen rheinischen Städte: lassen úch wissen, daz Hennekin Hake, Conrat Stremme und Gotschalk von Bruchusen. . . uns leidegent und schedigent wider rehte und wider alle bescheidenheit. bitten und ermanen wir úch ernstlichen, daz ir uns wider sû und ir helffere helffen wollent und uns nwer entsagebrieffe an sû unverzogenlichen sendent und úwer antzal glefen uns gein Sygen schieken wollet nach ussewisunge unsers buntbrieffes . . . . . . Vier adlige Herren siegeln mit zur Beglaubigung. datum die dominica ante festum assumptionis beate virginis Marie anno 1386.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 b. cop. ch. coaev.

# 328. Aufzeichnung über die Bundesrechnung vom Speirer Tage. 1386 August 25.

Also der stette unsers bundes an dem Ryne erbern botten bienander zu Spire 25 uff den nehesten samstag nach sante Bartholomeus tage gewesen sint anno 1386 und do eine gantze rechenunge von unser stette aller wegen von aller vergangener schulden und kosten wegen geton hant, also sint wir die von Straszburg uff derselben rechenunge schuldig bliben 700 güldin, des sint uns 2.0 güldin abegeslagen von unsers kosten wegen und von rytegelte, den wir und unser stat gehebet hant, unde süllent 30 wir von derselben rechenunge und von aller stücke wegen dem bunde nút me geben denne 500 guldin, unde ist ouch in dieselbe rechenunge ouch begriffen und verrechent die 500 guldin, die man dem grofen von Solmsz geben sol und 300 guldin von der von Wormesze und ires byschofes krieges wegen und die 90 guldin, die man in der lesten vernygen rechenungen schuldig bleip von des gemeinen bundes wegen, also daz alle-35 sammet der bapiren zedel völleklicher bewiset, der uff derselben rechenungen gemachet wart, und blibent uns den von Straszburg über die vorgenanten rechenungen uszestende, daz noch nút verrechent noch uns bezalt ist von des ryttes wegen, also her Eberlin von Mülnheim und her Cüntze Müller in des gemeinen bundes kosten gen Esselingen rittent, daz doch wir verleit und uszgegeben hant und daz uns ouch von dem gemeinen bunde wider werden sol 74 güldin und 9 untzen denare, und uff disem tage zå Spire und by der rechenunge sint gewesen her Eberlin von Mülnheim und her Güntze Müller.

> Str St. A. G. U. P. lad. 48/49 li fasc. XI in einem langen Heft mit Pergamentumschlag mit der gleichzeitigen Aufschrift: Der gemeine bunt.

# 329. Aufzeichnung über die Rechnungsablage der Städteboten zu Speier.

1386 August 25.

[4] Als der stette fründe am Ryne rechenunge zå Spire getan hant dez nehsten samstdages nach Bartholomens dage anno 86, waz iegliche stat dez bundes bis darvon der lesten vordrigen rechenung her uszgeben hat, so hattent die von Mentze uszgeben 10 838 güldin. — item die von Strazburg 200 güldin. — item die von Franckenfurt 295 güldin. — item die von Spire 800 und 3 güldin. — item die von Sletzstat 21 güldin. — item die von Frideberg 6 güldin. — item die von Wiszemburg 4 güldin. 
— item die von Geünhusen 1 güldin,

So ist danne in dieselbe rechenunge geslagen und gerechent die 300 gûldin, alse 18 gemeine stette söllent geben zù vollerste, daz die von Wurms uszer banne und ahte koment von der rahtunge wegen zwischent in und der pfafheit zû Wurmes und darzû in dieselbe rechenunge geslagen die 500 b gûldin, als onch gemeine stette söllent geben dem grafen von Solmsze von dem ersten jare, als er den stetten verbundlichen ist worden, und danne die 90 gûldin dar nf gerechent, alse der gemeine bunt in der 20 lesten vernigen rechenunge bis uf dise rechenunge schuldig bleip, so ist der vorgeschriben rechenunge smmnen úberal 3007 1/2 gûldin, daran gebûrt iegelicher stat dez bundes zû gebende von ie der glefen der groszen sumen, die si zû dem bunde heltet 7 gûldin, und ist der glefen úberal, alse die stette zûm bunde haltent 448, und wenne alse iegeliche stat ir anzal darzû git, so blibent daran úbrig 25 1/1 gûldin, die gemeinen stetten zû gehôrent.

Und haut ouch die von Wurms, von Hagenöwe, von Obernehenhein, und von Phederszheim, ob sie ouch von dez bundes wegen iht uzgeben hant, uf dise zit nit gerechent, wanne si sint bi diser rechenunge nit gewesen, und in doch ir anzal als den andern stetten an der vorgeschriben rechenunge zü geben zü ge- 30 rechent ist worden.

[Zusatz der Vorlage B.] Item die von Wormsz hant uff den nehsten tag darnach zu Spir rechenunge getan also, daz sie von des gemeynen bundis wegen ouch uszgeben hatten 240 guldin, und dazselbe gelt wart gerechent uff die nehste rechenunge als von ie der gleen 7 guldin geburte, daran uberig warent bliben 129 guldin, as die abegingent an derselben von Worms nachrechenunge, also daz man dannoch an der von Wormsz uszgeben zu bezalende hatde 131 11, guldin, daran iegelichir stat geburte zu geben von ie dru gleven einen guldin, dazselbe gelt man den von Mentze solte schicken, und so iegliche stat ir anzal geben hetde, so blibent daran uberig 131,

a) Hier die Vorlage B. 13 guldin,
 b) Vorlage B. 400 guldin,
 c) Vorlage B. bis hier gleich- 40 lautend hat den hier eingeschobenen Zusatz.

guldin 4 grosze dem gemeynen bunde, darumb sollint ieglichir stetde frunde an iren rechenbuchern daheime suchin und erfaren, ob sie ir anzal an der von Wormsz nach rechenunge geben habent odir nit und darumb bisz zu dem nehsten tage ein antwurte zubringen.

[A.] Ouch ist in der vorgeschriben rechenung uszgesatzt und nit gerechent die hundert güldin, die za Wetslar an den juden stent und die 50 güldin za Franckenfurt, die dem wergmanne für burg Solms (?) wurdent, so ist danne den von Mentze, Franckenfurt und den andern wedereibschen stetten in der vorgeschriben rechenunge ouch uszgesatzt ein ritd, als si dem graven von Solms an sinem flüre, an wyngarthen und on einer mile schedigent von dez gemeinen bundes wegen, als si meinent und den von Strazburg und Mentze sint ouch etliche stücke uszgesatzt, als die in irre rechenunge gezeichent sint.

Item von der keszeler wegen gedenkent zå redende. — item als die von Mentze und von Franckenfurt grafe Johans von Solms einen gegenbrief daz gelt zå gebende besigeln söllent.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b fasc. XI. 2 ch. coaev. A. u. B.

330. Auszeichnung der Forderungen der Stadt Straßburg an den Städtebund aus den letzten Jahren. 1386.

[A.] Dis hie nochgeschribene gelt ist der gemeine bunt der stette zå Straszburg schuldig.

Item der gemeine bunt sol der stat von Strazburg 13 ½, lib. und 2 sol., verzerte her Cântze Müller zå Pfortzheim, do man vår Entzeberg lag und yme selber 30 sol. von pferden und dem koche 10 sol. [diz ist uzgesetzet, wann ez vor verrechent ist.] ¹

Item der gemeine bunt sol der stat von Strazburg 90 lib. und 6 ½ lib. von herrn 25 Johans von Oberkirche kosten wegen, alz er houbtman waz, da man vor Entzeberg lag von sime solde. [disz gelt ist nit me dann 80 guldin geleit.] 1 und drien pfiffern und eime smit und eime koche und eime kneht, der ir wartete, und wagenlon und knehte, die dez gezeltes wartetent, und in alle wege und umbe lichter zusamen 11 lib.

[B.] Item der gemeyne bûnt sol der stat von Strazbûrg 90 lib. d. 7 lib. von dez so kosten wegen, den her Johans von Oberkirche hette vor Entzberg, da er des gemeynen bûndes houbtman waz, vûr sinen solt vûr die pfiffer, smyde und andere kôche und knehte, alse ouch die botten von dem bûnde ûberkoment, waz man yme geben solte, und vûr wagen lon und den knechten, die dez gezeltes wartetent 11 lib.

[A.] Item der gemeine bunt sol der stat von Straszburg 16 lib. und 12 sol. den., so die verreit her Götze von Grostein vür koste und vür ritegelt und in alle wege zü der verte, do er und der schultheiss von Oppenheim zö Lützelnburg worent anno domini 1384 und kam her heim an dunrestage vor sant Gallen tage. [diz ist ouch uzgesetzet, wan sie meynent, daz ez verrechent sy.] 1

1384 Octor, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Notizen stehen in der Vorlage am Rande und sind wohl hinsugefügt nach dem Durchstreichen 10 der einzelnen Posten, welches die Vorlage zeigt.

- [B.] Item etc. 70 gůldin und 6 gůldin 4 s. den. minre, die verzerte her Götze von Grozstein, da der schultheisz von Oppenheim under zů dem kůnyge gein Lûtzeln-búrg warent, da waz er vier tage zů Mentze alleyne nach dem da Henny (?), Cůne und Dietrich Syde (?) von yme rittent und vir den costen, da sie von dem kunyge wider gein Mentze koment mutz daz er wider gein Strazbúrg kam und vůr ritegelt und dez skoches lon und vůr dez koches pfert.
- [A] Item etc. 32 guldin, do her Götze von Grostein und die von Worms und von Spire den zol uffe dem Mönn besattent, von zerunge untze gen Spire und herwider heim und ritegelte und von dem koche und pferde lon und in alle weye. [das sol in der vorderigge rechenunge verrechent syn.] <sup>1</sup>
- [B.] Item 32 guldin verzerte her Götze von Grozstein von Strazbürg untz gein Spire nud von Spire wider gein Strazbürg zu zweyen verten, alse er und der stette betten von des bûndes wegen zu zwein malen gefarm warent gein Franckenfürt, bede vúr cost, vúr ritegelt und in allen weg.
- [A.] Item etc. 7 lib. und 2 lib. und 8 s. von ritegelte gon Gengenbach, do wir azu dem byschofe von Straszburg hettent geschicket hern Eberlin und den Manszen und den Mescerer den krieg zu rihtende zwüschent inne und den marggraven. und söllent 10 lib., het Waltherlin verzert alles dis jor, do'er hin geritten waz. [ouch vor verrechent.] 1
- [B.] Item etc. 9 lib. und 8 s. verzerte her Eberlin von M\u00e4lnheim, \u00f6rtelin Mansze 20 und, der Messerer gein Gengenbach, da sie rittent umbe einen friden zw\u00e4schent dem byschofe von Strazb\u00e4rg und den marggr\u00e4ven von Hochberg, bede v\u00e4r cost und v\u00e4r \u00e4tegelt.
- [A.] Item etc. 40 guldin verreit her Eberlin von M

  ülnheim und Johans Lumbart.
  Abril 16. gen Spire und gen Mentze feria quarta post Glorii sub anno [13]85.
  - [B.] fehlt.
- [A.] Item etc. 54 guldin verzerte her Johans von Wickersheim und her Johans Joh 2. Messerer gen Basel dominica die ante Udalrici episcopi sub anno [13]85 und 10 unc. d. dem koche von pferden [den wolten sie nit rechen.]<sup>1</sup>
  - [B.] Item etc. 10 lib. het Walther der soldener dis gantze jar verzert, alse er so von dez bundes wegen wider und v\u00fcr geschicket wart.
- [A] Item etc. 6 guldin gebent wir Wernher Sturme an sant Thomanstage nectr. st. in dem [13]84 jore, do er und der von Grostein von dem k\u00fcnige kemeut umbe den eynung brief, den s\u00fc brettent. [das sol vormals verrechent sien als sie meynen.] 1

ltem man sol an die von Mentze vordern 50 gúldin, die in gelichen sint von 80 Lowenstein.

Item zü kosten drye verte daz lant uff zü dem hertzogen seligen und zü den Waltstetten 8 güldin und 11 guldin 7 lib. 8 s. und 4 den. und ist dis mit in die hinderste summe geslagen. [daz wolten sie auch nit lan rechen.]<sup>1</sup>

Diese Notizen stehen in der Vorlage am Rande und sind wohl hinzugefügt nach dem Durchstreichen 4: der einzelnen Posten, welches die Vorlage zeigt.

Item feria secunda post ascensionem domini 4 s. gein Sletzstat und gein Mai 15. Ehenheim.

Item feria quarta post modum 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim.

\*\*Maitt.\*\*

Item sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Maitt.\*\*

\*\*Maitt.\*\*

\*\*Maitt.\*\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Maitt.\*\*

\*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Maitt.\*

\*\*Index sabbato ante festum penthecostes 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Index sabbato ante festum penthecostes 5 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Index sabbato ante festum penthecostes 5 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Index sabbato ante festum penthecostes 6 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Index sabbato ante festum penthecostes 6 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Index sabbato ante festum penthecostes 6 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Index sabbato ante festum penthecostes 6 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Index sabbato ante festum penthecostes 6 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim. \*\*Index sabbato ante festum penthecostes 6 s. gein Sletzstat und gein Ehenh

ltem etc. 6 lib. und 2 s. und 35 s. zü ritegelte hern Claus Tütschman gen Baden von der Johanser wegen an sant Anthonien obende in dem [13]85 jore. Januar 18. [oueh vor verrechent.]\*

[B.] Item etc. 7 lib. und 7 s. verzerte Claus T\u00e4tscheman gein Baden, da die Johanser und der von Kirkel den tag da hettent, v\u00far cost und ritegelt.

- [B.]ltem etc. 54 guldin verzerte her Claus Berer und Claus Nellesheim zå dem hertzogen von Oesterich in der vasten und 15 s. zå ritegelt sub anno 85.
- [A.] Item etc. 30 guldin und 5 ûntze d. zů ritegelt Werlin Sturm und hern Cûntze Mûller gen Friburg feria quarta post dominicam Quasimodo sub anno [13]85. April 12. [oneh vor verrechent.]2
- [B.] Item etc. 31 guldin verzerte her Wernher Sturm und her C\u00e4ntze M\u00e4ller gen Friburg in der osterwochen und 5 unc. z\u00e4 ritegelt sub anno [13]85.
- [A.] Item etc. 54 g\u00e4ldin 9 unc. z\u00e4 ritegelt hern Johans von Wickersheim und hern G\u00f6tze Wilhelme gein Basel feria quinta aute Philippi et Jacobi apostolorum April 27. anno [13]85.

Item etc. 36 guldin und 6 unc. d. zu ritegelte hern Johans von Wickersheim und hern Johans Messerer gen Basel feria sexta ante festum corporis Christi Mai 26. 25 sub anno [13]85. [das wolten sie nit rechen.]2

ltem 4 s. gein Sletzstat feria sexta post festum corporis Christi.

ltem 4 s. gein Sletzstat und gein Ehenheim feria quarta post Adolfi.

August30,

Item 14 s. gen Sternecke gein Keppenbach und gein Spitzenberg in vigilia octor, 27. Symonis et Jude apostolorum.

Item 2 s. gein Ehenheim in vigilia Thome apostoli.

Decbr. 20.

#### Sub anno 86.

Item 4 s. gein Sletzestat und gein Ehenheim.

Item Werlin Spatzingen 2 guldin von manunge und andern buntbriefen abe ze schribende, die do wurdent den von Sletzstat und von Hagenau.

Item Colmar 3 lib. gein Basel von des gemeinen bundes wegen.

Item Diersberg 2 lib. gen Ulme ouch von des bundes wegen.

Item Sengelin 6 s. gein Sletzstat und gen Ehenheim.

35

<sup>1</sup> Von hier an bis vor Summa mit einem langen Strich ausgestrichen, während vorher jeder Posten einzeln durchstrichen war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Notisen stehen in der Vorlage am Rande und sind wohl hinzugefügt nach dem Durchstreichen der einzelnen Posten, welches die Vorlage zeigt.

Marz 16. Item 2 s. gen Ehenheim feria sexta post dominicam Invocavit.

April 5. Item 3 s. gen Sletzstat feria tertia post dominicam Letare.

April II. Item 2 s. gen Ehenheim feria quarta post dom. Judica.

ltem 12 s. zů drien målen gen Sletzstat.

August 26. Item feria sexta post festum assumptionis beate Marie virginis 4 s. gen Sletz- s
stat und gen Ehénbeim.

Summa der gúldin 300 und 11 gúldin.

Summa der pfenninge 100 lib. 90 lib. 10 lib. und 4 dn. und 12 s. d. dar zh.

B auf der andern Seite des Blattes.

ltem der gemeyne bunt sol unsern herren 6 guldin; gab Werlin Sturm in die kantzelige von eins briefes wegen.

Item¹ der gemeyne bûnt sol 91 guldin von der pfiffer wegen unde der smide wegen, die do worent zå Wetslar mit der stat Straszburg und mit her Peter Durren ritter irem höbtmanne untz an die stunt daz die stette koment, unde hant 15 onch die pfiffer und der smit gewartet des gemeinen venlins b von dem bunde usz der herberge und wider dar in und uf dem velde und wo man ir bedorfte unde zå mitternaht und in dem tage ie den höbtman zå holende, bitz daz sie allewege zå dem fenlin koment.

Dis hab ich Peter Dürre geschriben geben unde ziehe öch daz uf Brant von \*\*
Bartenheim, der do fürte daz fenlin des gemeinen bundes, unde uf Hans von Beckingen,
der do waz höbtman von der Spire wegen, und uf Heinrich von Grynach der von
Franckfurt höbtman unde uf Koch der von Wurmesze höbtman.

[Summa total, 530 guldin die rechenunge ist zu Spire geschehen uff sant Mait. Walpurg dag.]\*

Summa als gerechent ist 300 und 7 guldin, uzgnomen der zweier stucke von des houbtmans koste wegen für Entzberg und der phiffer und sinyden wegen zu Wetslar, die zwen stucke nit gerechent sint, auch sollen wir gedencken des kosten für Schehtelån

Str. St. A. G. U. P lad, 48|49 B. A. conc. Papierrolle, B. conc. Papierrolle.

331. Graf Johann von Nassau an die rheinischen Städte: wundert sich, dass man die Stadt Strassburg noch nicht von seinem Anliegen in Kenntnis gesetzt und auf ibre durch die Bundbriefe übernommenen Verpflichtungen aufmerksam gemacht hat, . . . . want nû die von Straszburg ir sache nit bliben enwollent by den vier stetden:

Mentze, Wormsz, Spir und Franckefürt, so wollen wir der sachen bliben by den se stetden von dem bonde gemeine und wollen darumb unser fründe senden gein Mentze

a) übergeschrieben, ausgestr. Cantze Rebestog. b) übergeschr. ausgestr. veldes.

<sup>1</sup> Von hier an von anderer Hand geschrieben.

<sup>2</sup> Dieser Satz ist durchstrichen.

uff eyn tag von nû nehsten sontage uber viertzehen tage . . . Er bittet Mainz der Septer. 22. Städte Freunde alle auf diesen Tag zu laden, um der Sache ein Ende zu machen. . . . und als ir uns auch geschriben hant umb ein verzig von beiden syten zwuschen uns und den von Straszburg, der bizher gewest sy, des engeren wir keines verziges von yn. han wir gebrochen, daz wollen wir richten na uwern erkennen uff dem vorgeschriben dage. und wo uns dez gliches nit widerumb geschee, dez bitden wir uch zu denken und zu behalten, want wirs yn ye tun wollen. Er erwartet, dass der rückkehrende Bote die verlangten Widersagen mitbringt . . . auch wissent ir wol, daz unser bontbrieffe haltent, wer ez daz ir zu felde leget und uns daby kein 10 folge dûn ensollent, so weret ir uns doch schuldig uwer widersages brieffe zu senden wider die wir gemant hetden. datum Sygen feria sexta ante festum nativitatis beate Marie virginis.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B. fasc. XI. cop. ch. mit Versendungsschnitten.

332. Der Rat von Mainz an Strassburg (?): Johann von Nassau hat auf Ersuchen
15 die Mahnung gegen Johann von Waltmanshusen zurückgenommen, hält aber um so
bestimmter die gegen Sifrid von Westerburg Herrn zu Schauwenburg aufrecht und
Mainz glaubt, dass man diesem Verlangen auf Grund der Bundbriefe entsprechen und
dazu auch die andern Bundesstädte anhalten müsse. Der betreffende Malnbrief Ruprechts von Nassau [datum mitwoch vor sant Michels dage] ist in Abschrift beigefügt.

27].

Str. St. A. G. U. P. lad. 48 49 B. fasc. XI, or. ch,

333. König Carl VI von Frankreich beurkundet, dass Bruno von Rappoltstein für 8000 Franken Gold sein Mann geworden ist und ihm helfen will gegen jedermann ausgenommen gegen die Herzoge von Burgund, Lothringen und Oesterreich, gegen die Bischöfe von Basel und Strassburg und gegen die Stadt Strassburg.

Arras 1386 September 28.

Paris or. mb. (französ.) Gedr. Rapp, Urkb. II nr. 263.

334. Claus von Heiligenstein der Meister und der Rat von Strassburg an den 80 Ritter Johann von Kriechingen: uns hant geclaget unserre burgere, die wir sitzende hant zu Waszelnheim und anderswo, daz ir und die uwern sie grösliche geschadigt habent mit brande und mit name alse uns das geseit ist. Desshalb bitten sie ernstlich die Leute zu entschädigen. datum feria 4 proxima post seti Galli confessoris anno 1386.

Str. St. A AA. 112. cop. ch. coaev. - Ibid. vom 30. October erneuerte Aufforderung.

<sup>1</sup> Vgl. die Mahnung vom 12. August 86.

335. Die in Ulm versammelten Boten der schwäbischen Bundesstädte an Strassburg: bitten dem Bürgermeister von Roltweil Courad Haggen zur Erlangung eines Erbteils zu Offenburg behülflich zu sein durch Verwendung beim Bischof von Strassburg, . . . wenne oder alzbald unser herre der bischoff zä inch komme, daz der sach end jund ustrag geben werde . . . geben von unser aller heissen wegen ze Ulme bunder der von Ulme insigel au fritag nauch Galli confessoris anno [13]86.

Ulm 1386 October 19.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B nr. 180, or. ch.

336. Aufzeichnung über eine amtlich vorgenommene Untersuchung des Wertes der zu Freiburg, Breisach und Bergheim im Ober-Elsaß geschlagenen Heller.

1386 October 25.

Es ist zû wissende, daz die haller, die man sleht zû Brisach, versûchet sint in dem fûre und zû der wagen an dem dunrestage vor sant Symon und Jude tage anno 1386.

Als sû unsere herren erbern botten brochten usser der mûnsze, die darnoch 15 geschicket wurden von dem rot zû Strozburg:

them do wugent 13 \(\beta\), derselben haller fier lot und dieselben 13 \(\beta\), haller wurden ufgesat und wurden versächt und gebraut in dem f\u00fcre. und wurt nut me silbers usser den fier loten haller danne ein halp lot und ein halp quinsin silbers und 1 \(\begin{align\*} \lambda \), f\u00fcndiger p\u00edennige swer.

Und hant gerechnet, daz der vorgenanten haller nut besser sint, wanne 5 haller einz Strozburgers pfennigs wert.

Öch hat man gerechent, daz die vorgenanten haller, wer derselben haller hat 15 lib., der mag kume ein marg gütes silber darns geburnen.

Es ist öch zu wissende umbe die haller, die man sleht zu Friburg, die öch seversächt wurden und ufgesat uffe denselben tag, als vorstot, do wugent 13 3.4 haller fier lot, und dieselben 13 3.4 haller wurden versüht in dem füre und gebrant und wart nit me silbers usser den fier loten haller danne ein halp lot, ein halp quinsin und 1 ½ pfundiger pfeming swer silbers, und hant gerechent, daz der selben haller nit besser sint und kume 5 haller eins Strozburgers wert.

Öch hat man gerechent, daz die vorgenanten haller, wer der het 15 #. 5 \$. haller, der mag kume ein güte marg silbers darus gebürnen, wann sú lihter an dem gewege sint.

Hem es ist ôch zå wissende umbe die haller, die man steht zå Bercheim, die ôch versächt wurden, der wugent 13 3. 4 haller fier lot und wurden dieselben zo 13 3. 4 haller öch ufgesat und versüchet in dem fåre uf den selben tag, als vor stot und wurt nåt me silbers usser den fier loten haller, danne ein halp lot 2 1/2 den. pfündiger pfennige swer.

Do hat man gerechent, das  $5^{-1}/_{*}$  haller kunne eins Strozburgers wert sy. Und hant öch gerechent, daz die vorgenanten haller, wer der hat 18 # 6  $\beta$  haller,  $\varpi$ 

daz der kume ein marg gûtes silberz darus gebûrne, wanne sú krancker sint an dem silber und och lihter danne die von Brisach.

> Str. St. A. AA. Monnaie lad. 24 nr. 13. Papiersettel. Erushni: Hanauer: Monnaie S. 106. Vyl. Cahn, Müns- und Geldgeschichte der Stadt Straßburg (1895) S. 49.

# 337. Amtliche Probe und Abschätzung der Baseler Dreilinge zu Straßburg.

Es ist zű wissende umbe die drigelinge, die man sol slahen zű Basel, wurden versücht zű der wagen umd in dem füre an zistage vor aller heilgen tage anno 86.

Hem do giengen derselben drigelinge 1 M. 2 den. uf ein fierdung. und die fier lot wurden utgesat in daz für und gobent nüt me gütes silber danne 1 1/2 lot 2 1/2 den. pfündiger pfenning swer. und hant gerechent, daz drige drigelinge nüt volle eins Strozburgers wert sint. und hant gerechent, wer derselben drigelinge hat 9 M. und 10 sol, der hat gnüg zü schaffende, obe er ein marg gütes silbers dar uz bürnen 15 gemöge.

Str. St. A. AA Monnaie lad. 24 nr. 19. Popierzettel. Vgl. Cahn, Münz- und Geldgeschichte Straßburgs. S. 49.

# 338. Ratsbeschluß betreffend größere Freilegung des Münsters.

1386 December 9.

ltem was vor dem mûnster an dem holwege oder an welhen stellen das ist, abgebrochen ist oder gemachet wirt, das sol ouch alle wege also bliben, und sol dirre
rat noch kein ander rat, der hernoch wirt, kein recht noch gewalt haben, es lossen
wider zu machende oder gelt darvúr zu gebende, doch so sol man von unser stette
wegen ein gemein mess machen, wie breit iegelicher ein tach one uff sülen an sime
\*\* buse gegen unserre stette almende machen sol und darüber nit.

Item es sol ouch menglich vor sinen húsern, do almenden gemachet sind, die löcher verfällen in disen nehesten ahte tagen, und sol ouch mengelich in denselben tagen die techer, die an dem münster hangent und vor dem münster und daran stont abebrechen und davon tun und sie ouch nit me do haben by straff (von) 5 H., und sol disse urteil alle jar ein rat dem andern in den eyt geben. actum et publicatum dominica proxima post diem sancti Nicolai episcopi anno 1386.

Wencker's Auszug aus den Protokollen, ed .: Dacheux, pg. 194.

339. Speier an Strassburg: Es sind von des Königs wegen Sifrit von Venygen, Graf Johann zu Sponheim und Ulrich von Wolfesganzen bei ihnen gewesen, um zu einem Tage, den der König Fürsten und Herren zu Mergentheim auf nächsten Sonntag nach dem heil. Oberstentag (6. Januar 87) gesetzt hat, zu werben. Auch die

<sup>1</sup> Vgl. 1385 August 7. dieselben als des Königs Boten.

von Nüremberg haben geschrieben; ihr Brief und ihre Nottel liegt bei. Speier hat an Mainz geschrieben, dass es mit dem Erzbischof ein Geleit verabrede. Bitte um Antwort. datum erastino beati Thomae apost. (13867) December 22.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48 49 C. cop ch. coaev.

340. Rechenbuch über die Belagerung<sup>1</sup> von Löwenstein<sup>2</sup>, angelegt von Hugelin s Süsse.

Dis ist der kosten, der do gangen ist uff die vestin Löwenstein, actum sub domino Johanne Bock seniore magistro sub anno [13]86.

Item 10 sol, unser burger zå warnen zå underlant,

ltem 30 lib. minus 4 unc. mmb win, korn und habern; kam gen Honburg uff die 10 vestin by Lôwestein.

ltem 21 lib. den süben glefen, die zå Gerlingesdorf ligent; schihte ich in feria Moi = 0 quarta ante diem inventionis sancte crucis.

ltem 361/2 lib. dem vorgenanten meister und den glefen, die mit ime worent

April 17. und den werglüten; die fürent hinweg feria sexta ante diem inventionis sancte crucis.

15. ltem funf hundert gulden sint jungher Johanse von Lichtenberg geluhen.

Matt. Item feria tertia post diem inventionis sancte crucis, do gab ich dem Böckelin dem meister 140 gúldin zō solde vár vier wochen und 30 lib. den söldenern, die mit ime us rittent und 17 lib. den 17 glefen, die er her wider heim schilhte von zweier dage wegen irs soldes.

Item sime koche 2 lib.

Item sime smide 1 lib.

Item dryen pfiffern 3 lib. und aber 3 lib.

Item 9 steinmetzen und murern 21 lib, und 12 sol.; der solt ging an feria secunda matz, post diem inv. sete, crucis und daz was für solt drye wochen.

Item so hab ich geben dryen smiden und eim seiler 9 lib. und 12 sol.; daz ist ouch ir solt drye wochen alz den vorgenanten steinmetzen und murern.

Item dem t . . . . . . . und 9 zinbermeistern hab ich geben 23 lib.; daz ist ouch ir solt drye woehen alz den steinmetzen und murern vorgenant.

Summa 140 guldin und 111 lib. und 4 sol.

2 Der Ockanntere Name dieser in der N\u00fche vom Wei\u00e4enburg gelegenen Burg ist heute L\u00e4ndenschmidt. Vgl. \u00e4ber Lage und Zustand M\u00fcndel, Vogezen. — Vgl. [Fritz] die alten Territorien des Elsa\u00df. S. 154. — Vgl. Lehmann, Gesch. v. Hanau-Lieltenberg. I, 152.

Disker Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. den Bericht bei Kömigshof. (Hegel II, 812/13). Do men zalte 1386 jor, do hette juncher Johans von Liehtenberg einen grossen krieg mit zweigen edeln knehten genaat Hennyn Strouffe (Hensel Streiff von Landenberg) und Hans von Albe (Johann von Bitsch) und schedigtent zit beden siten vaste ein ander dise zwene edelknehte enthieltent zich uf einre vesten genaat Löwen stein; daz was eine gide burg von gebuwe und böse von roubende. do bat juncher Johans von Liehtenberg die 20 von Strosburg, wan er ir burger was, das sö ime zö helfe kement wider sine vorgenanten viende, also zogetent die von Strosburg us mit dem von Liehtenberg für Lowestein mit bühssen und werken und stürmetent die burg vaste und undergrübent den berg und fels, do die burg uffe stont, das sich die innern entsossent und gobent die burg uf, do men uf 8 tage was dervor gelegen und lies men sie euweg gon, do wart uf 14 tasent gulden verzert und gen grebern und werglichte verlouet.

ltem so hab ich geben meister Sengelin und einne sime houbtknehte 5 lib. 4 sol. minre; daz ist ir solt drye wochen alz den vorgenanten. dedi ect. meister Sendelin und sime süne, do sü her heim koment, 6 lib. minus 14 den, irs lones.

ltem so hab ich geben Cünrat Armbroster und 21 schützen zü ime 40 lib. und 18 sol.; daz ist ouch ir solt drye wochen alz den vorgenanten.

Item so habe ich demselben Cûnrat Armbroster geben 12 sol. umbe senewen garn zû armbrosten.

Item so hab ieh geben 4 lib. den blüthersten und 2 sol. umbe ein baner.

Item so hab ich dem lonherren geben 50 lib. die wagenknehte und ire pferide 10 zû lifernde, actum feria secunda post diem inventionis sancte erueis.

Item feria quarta proxima post diem beate Sophie do gab ich dem louherren Mai 16.

Hem feria quarta proxima post diem beate Sophie do gab ich dem lonherren Mai Waber 50 lib.

ltem in die predieta do gab ieh öch den steinmetzen, die do noch fürent, 25 lib.; enpfing Jeckelin von Hagenow.

ltem in eodem die schiht ich öch mit dem lonherren den glefen die zå Honburg ligent 60 lib.

Summa 261 lib. 7 sol. minus 2 den.

Item 6 sol. gen Than und gen Madenberg zu manende.

ltem 30 sol. gen Crútzenach, gen Erpach und zů den von Nassôwe zů manende.

Item 2 lib. umb 20 seeke.

ltem 28 den. umb zwei sper, die baner us zu steckende.

Item 12 sol. hertzoge Rüpreht von Pegern zu manende.

ltem 5 sol gen Honburg dominiea ante ascensionem domini.

Mai 7

Item feria tertia ante ascensionem domini 310 lib. dem lonherren und des selben Mai 29.

dages 100 lib. dem Berer.

ltem 6 sol. umb zibollen und umb klobelöeh.

Item 17 sol. 1 den. umb retiehe.

tem feria tertia predicta 2 lib. den blåthersten und 1 lib. den phisfern und 3 sol. Mai 29. umb ein baner den blåthersten.

Item 8 sol. Růlman gen Honburg und do zů wartende.

Item in die ascensionis domini 5 sol. gen Honburg.

Mai 31.

Summa: 400 lib. 19 lib. 14 sol.

#### Dis ist der koste in die küchin.

Item Heinze Pfister 2 lib. und 2 sol. nmbe erweiszen und ander smelsete.

Item 13 sol, umbe ein sehibe saltzes,

ltem 2 sester saltzes umbe 7 sol.

ltem 2 lib. und 6 den. umbe schüsseln, kare und umbe ander geschirre, daz in die küchin gehöret und ouch umb 200 krusen und dovon zu tragende.

ltem 31/2 sol. umb húltzen kannen und umb rúckôrbe.

ltem 15 sol. und 2 den. umbe essich.

ltem 2 lib. minus 4 sol. umb smaltz, daz wag 1 zentener und 3 lib.

ltem 51/2 lib. und 6 sol. und 1 den. umb speck, der wag 21/2 zentener und 28

lib. und nmbe hammen, die wugent 60 lib. und onch umbe bühszen, die wugent 56 lib. und do von zu tragende wart birtsche.

Item 7 sol. umbe oley.

Summa 14 lib. nnd 3 den.

ltem 3 lib. und 2 sol. umbe meyevische Cûntz Forner,

Item so vil wurtzen 3 1, fib. såszer wurtzen; 2 lib. ingebers; 2 lib. pfeffers; 1 lib. safferans; 6 lib. wiszes tresemers; 1 lib. rotes tresemers; 20 lib. ryses.

ltem 3 striche dücher; koste alles zü sammene 21 lib. und 5 sol.

Item 6 guldin umb ein salmen.

Item 10 sol, on 2 den, mob messer und nube schindeldeller,

ltem 6 lib. und 3 sol. umbe kese, ancken und umbe 20 hundert eyger Lienhart Hüurer.

ltem 2 14, sol. unser herren kuchinwagen zå beschlahende.

Item 3 lib. 11 sol. umbe semelmel; des ist 3 sester und umbe brot,

ltem 1 sol, umb ein weidesag.

ltem 1 lib.  $7^4/_{\tau}$  sol. 1 den. umbe senf, zibollen, klobelöch und retich und worent der retiche 1200.

Summa 26 lib. 23. den. und 6 guldin.

Item 4 sol. umbe honig.

ltem 21 sol. on 4 den. umb schandeln und schindelladen.

Item 3 lib. umbe secke.

Item 10 sol. umbe hantweheln und fürdücher.

ltem 4. lib. minus 4 sol.; koste ein rot füder wines dem gesinde und 8 sol. umbe zwei lere hålbe füder.

Item 14 sol. umb 6 fesselin, do die wine in wurdent gelossen.

ltem 3 lib. umb 20 quart. habern und  $2^{1}/_{2}$  sol. zů tragende und zů messende.

Item 100 guldin herrn Götze Wilhelm und kuwe in die reise.

ltem 1 lib. 5 sol. Cunrat Armbroster unde hanf und wahs zu armbrosten.

Item 8 lib. 5 sol. umbe ein wis fuder wines.

Item 7 lib, umbe ein rot fåder wines.

ltem 6 sol, dem faszieher und 10 sol, 5 den, dem kniffer und zu füllende.

Item 16 den. nmb ein sip zu pulfer

Item 9 sol. gen Than und gen Madenberg anderwerbe zů manende.

Item 15 sol, gen Mentze den von Spouheim zu manende.

Summa 30 lib. 17 sol, minus 1 den. und 100 guldin.

ltem 3 lib. minus 3 sol. umb swebel und umb zwei schencke lichter in die reise; wart Ellewibelin der appetekerin.

Item 2 lib. 3 sol. 2 den. umb zwo fleschen.

Item 7 lib. gab ich Martin des ammemeisters kneht; hattent die greber verzert, die zum ersten an weg fürent.

ltem 6 lib. minus 2 sol. Andres Klamman umb mitbeler zû fenlin und der von zû molende und von secken zû molende.

Item 200 lib. schiht ich dem Baerer in die reise mit meister Johannese dem söldener feria sexta ante festum penthekosten.

Item 1 lib. von zweier phiffer pferde.

Item 10 sol. und 1 den. umb ein pfanne in die reise.

5 Item 2 lib. 4 sol. und 1 guldin Oetdelin Silberbirner; verzertent die h\u00e4ndersten greber.

Item 21/2 lib. 2 uneen umb exe und howen.

Summa 200 lib. 25 lib. 6 sol. minus 5 den. und 1 guldin.

Item 35 sol. umb schefte zå spiessen.

ltem 15 sol. 2 den. umb spies yseu.

ltem 3 sol. umb grune was und bappire in die reise.

Item 217 lib. schiht ich dem lonherre in die reise mit Reimbolt Wetzel und mit des lonherren kneht feria secunda proxima post diem festi penthecostes.

Juni 11.

ltem 13 sol. minus 4 den. den schútzen umb federnpfil zå fidernde und umb 15 garn zå gennen.

Item 10 sol. zweien wegen zû zerende, die unsern koste und spise fürtent und pfale.

ltem 1 lib. 6 sol. minus 2 den. umb scherter zå banern und der von zå machende. Item 15 sol. den naht rittern von 18 fesselin zå füllende.

ltem 10 lib. 12 sol. und 4 den. feria quarta post festum penthecosten in die Juni 13. reise gab ich umb spek, sweig kese, swebische kese, umb oley, mmb erweissen, umb schüssel und kar, umb senf, nmb sältz und umb matzen und umb schündelteller und kelein seile.

Summa 223 lib. 9 sol.

Item 200 lib. und 200 guld. schiht ich dem lonherren mit sime knehte und mit Hans von Mülnheim feria secunda ante festum corporis Christi.

ltem 5 sol. Dietherich Kesseler dem buhssenschiesser zå zerende, do er anweg fär.

ltem 31/2 sol. von wegen zû beschlahende nnd essen zû machende, do men zû
30 hûnderst noch unsern herren fuor, item 5 sol. eime botten, der dag und naht lief har
von Honburg und ein warminge brohte von Mentze.

Item 12 lib. den blûthersten, do sú von der reise koment.

ltem 6 guldin dem búhssenschiesser von Basel und 2 lib. minus 2 sol, die herberge abe zå tånde.

1tem Hense Beumelin von Küngeshofen 2 lib. für ein abegeritten pfert.

Item 60 guldin den 10 hundersten.

Item in die beatorum Petri et Pauli appostolorum do gab ich dem lonherren Juni 29. 100 lib. und 9 lib.

ltem 200 guldin gab ich meister Burgelin und sinen gesellen.

 Item 7 lib. und 8 den. gab ich Martin, daz die greber bi ime verzertent, do sû von der reise koment.

Summa 400 guldin 46 guldin 300 lib. 12 sol. und 2 den.

VI.

Juni 30. Item crastino beatorum Peter et Pauli do gab ich dem lonherren 110 lib. und

ltem 6 lib. 2 uncen von der köche pferde in der reise nam des ammemeisters kneht.

Item 25 guldin dem Berer de gratia.

Juli 7. Item 100 lib, gab ich dem lonherren feria sabbati post Udalrici.

Item 35 lib. von der lûte wegen zû Lowestein.

ltem 1 lib. 4 sol. umb ysen and stahel zå howen und zå exen in die reise.

ltem 36 lib. umb habern und mnb win dem landvougte, kam in die reise wurdent Búrckelin von Rotwilr.

Item 10 guldin hern Stephan dem schriber de gratia.

Item 10 guldin Hügelin Süssen de gratia.

Item dem lonherren 20 guldin de gratia.

Item 36 sol. umb zwene schillinge düchelysen in die reise; wart Claus Schmit von Bûtenheim.

Item 8 lib, und 2 sol. Cunrat Armbroster, die man ime schuldig bleip in der reisen an sime solde.

ltem 70 lib. und 34 sol. umb die kuter und umb die seile, die dar zå komment und umb die seile zu den wercken; wurden meister Hug seiler.

Summa 370 lib. und 265 guldin 8 den. minre.

Item 100 lib, gab ich dem lonherren uf sant Arbogastes dag. Juli 21.

Item 2 lib. und 28 den. eine brotbecker von Hagenowe, hiessent die brotherren.

Item 16 guldin dem Bocke dem meister für ein pfert, ging ime abe in der reisen.

ltem 8 gúldin dem lonherren vár ein pfert.

ltem 8 sol. dem schultheissen von Eckeboltzheim sine herberge abe zu tunde. » ltem 4 lib. und 4 sol. Volmar dem Würte zu Hagenowe umb brot, hies der ammenmeister.

Item 20 guldin meister Sendelin de gratia.

August 13.

Item 200 guldin leh ich dem lonherren feria secunda post Laurencii martiri und sol mir sú wider geben, so er daz gůt verkôffet zů sant Arbogastes brucke.

Item 9 lib. meister Johans dem scherer und den zweien knehten, die bi ime in der reisen worent.

Item 4 lib. Wirich Püllers frowe für daz ir genummen wart zu Lowenstein,

ltem 2 lib. Heintze Pfister, daz er in der reisen büch. Summa 244 guldin und 121 lib. 14 sol. und 4 den.

Item 21 lib. umbe seil Claus zum Salmen in die revse.

Item 3 lib, minus 18 den. Heintze Retenbach von Wissenberg umb tüchel vsen in die reise.

Item 10 guldin aber meister Bürgelin umb daz er der stat gesworn hat zwei jor gehorsam zů sinde, wenne men in manet.

Summa 14 lib. minus 18 den. und 10 gulden,

Item distributa 1200 guldin und 32 gúldin.

Hem 2000 lib. den. 300 lib. 24 lib. und 21 den. ane wagen und karriehe lon. 1 Item 900 lib. und 70 lib. gab ieh den l\u00e4ten in Crutenowe f\u00fcr ir eygin und f\u00fcr irn sehaden.

Item 200 guldin gab ich dem lonherren feria sabbati ante festum Martini zā Nov. 10.

buwe, hies der rat.

ltem 400 guldin gab ieh dem lonherren feria quarta post festum beati Martini  $x_{0r}, u$ . züm buwe, hies der rat.

Item 200 guldin gab ich dem lonherren feria tertia ante Katherine virginis zåm xoo. 20. buwe, hies der rat.

10 Item 200 guldin dem lonherren feria tertia post Katherine virginis zům buwe, Nov. 27. hies der rat.

Item 200 guldin dem lonherren feria tertia ante Nycolai episcopi zum buwe, hies Dector. 1. der rat.

Item 200 guldin dem lonherren feria tertia ante Lucie virginis zům buwe, hies becter, tt.

Item 200 guldin dem lonherren feria tertia ante Thome appostoli zúm buwe, hies der rat.

Item 200 guldin verköft ich feria quinta post festum assumptionis beate Marie, August 16. ieden guldin umb 11 sol. minus 2 den. summa 100 lib. und 8 lib. und 4 uncen.

Item 200 guldin hab ich dem spittal geluhen.

20

Item 300 guldin verköfet ich feria secunda post festum assumptionis beate Marie Arquat20. virginis, ieden guldin umb 11 sol. minus 2 den. summa 150 lib. 13 lib.

Item 200 guldin gab ich dem lonherren züm buwe in vigilia Mathei appostoli, sept. 20. hies der ammemeister und der rat.

Item fünf hundert güldin schiht ieh mit dem von Stille und herrn Cäntze Müller dem gemeinen bunde gen Mentze feria quinta aute Michehelis sub anno 1386.

Item 400 guldin gab ich dem lonherren zum buwe feria sexta ante Michehelis, hies der rat.

Item 400 guldin gab ieh dem lonherren zûm buwe feria quinta ante Luce evange- oct 11.

Item 200 guldin gab ieh dem lonherren feria sexta post Galli eonfessoris zům oct. 19. buwe, hies der rat.

Item 200 guldin gab ich dem lonherren feria quarta ante Symonis et Jude appos- oct. 21. tolorum zam buwe hies, der rat.

15 Item 200 guldin verköft ich feria quinta post Udalrici, ieden guldin umb 11 sol. Juli 3. minus 1 den.

Summa 109 lib. und 2 uncen.

Item 200 guldin verköft ich feria sexta post Udalrici, ieden guldin umb 11 sol. Juli 6. minus 1 den. sum ma 109 lib. und 2 uncen.

1tem 200 guldin verköft ich an sant Arbogastes dag, ieden gulden umb 11 sol. Juli 21. minus 3 den. summa 107 1/2, lib.

<sup>1</sup> Hier folgen 27 leere Seiten, dann die weiter abgedruckte Aufzeichnung anderer Ausgaben.

July 31. ltem 200 guldin verköft ich feria tertia post Jacobi apostoli, ieden guldin nunbe 11 sol. minus 1 den. summa 160 lib. 8 lib.

Item 200 guldin verköft ich feria quinta ante festum pentecostes, ieden guldin Inni 7 umb. 11 sol. summa 110 lib.

Juni 18. ltem 200 guldin und 20 guldin verköft ich feria seenuda ante festum corporis 5 Christi, ieden guldin umb 11 sol. summa 100 lib. 10 lib. wurdent unsern herren.

ttem 800 guldin verköft ich feria tertia ante festum corporis Christi, ieden guldin Juni 19 umb. 11 sol. minus 1 deu. summa 400 lib. 47 lib. 11 sol. und 8 den.

ltem 200 guldin verkôft ich feria quarta ante festum corporis Christi, ieden guldin Juni 90 umb 11 sol. minus 1 den. summa 100 lib. 9 lib. und 2 uncen.

ltem vierdelhalbhundert guldin verköft ich feria quarta post festum corporis Christi, ieden guldin umb 11 sol. summa 192 lib. und 10 sol.

ltem 120 guldin verköft ich in vigila Petri et Pauli apostolorum, ieden guldin Juni 28. umb 11 sol. summa 66 lib,

ltem 300 guldin verköft ich crastino beati Petri et Pauli apostolorum, ieden 15 Juni 30 guldin umb 11 sol, summa 165 lib.

Juni 2. ltem 100 guldin verköft ich feria sabbati post festum ascensionis domini, ieden gulden umb 11 sol, summa 55 lib.

ltem 600 gulden und 74 gulden verköft ich feria secunda post festum ascensionis Juni 4 domini, ieden gulden umb 11 sol. summa 300 lib. 70 lib. und 36 sol; wurdent unsern 🔊

Mai S. ltem 600 gulden verköft ich 14 dage noch ostern, ieden gulden umb 11 sol. summa drúbnudert lib. und 30 lib. ltem do noch verköft ich 100 gulden, jeden gulden umb 11 sol, und 1 den. summa

55 lib. und 5 uncen. ltem do noch verköft ich 400 gulden, ieden gulden umb 11 sol. nnd 2 den.

sınıma zweihindert lib. 23 lib. und 4 uncen.

ltem 300 gulden verköft ich feria secunda ante ascensionem domini, ieden gulden Med 98 umb 11 sol. snmma 150 lib. und 15 lib. ltem feria tertia ante ascensionem domini verköft ich 100 gulden, ieden gulden 🕶

umb 11 sol. summa 55 lib. ltem dem schaffener uf unser frowen hus hab ich geluhen 500 guldin usque ad

Nov. II. festum Martini. actum crastino ascensionis domini.

Juni 1. ltem 1 guldin gab ich den juden zû verzerende des dages, do sú die schencke beietzetent.

> Item 11 guldin den herren, die do bi worent, do men die juden schetzete. Dis ist der koste vor Löwestein und in Crutenowe sub anno 86.

Str. St. A. G. U. P. lad, 22. schmales Papierheft von 24 Blättern, von denen die ersten 7 und die letzten 3 beschrieben sind.

## 341. Ratsbeschluß betreffend das Frauenhaus.

Mai 99.

1386. 40

Item es sol nieman keine stunde noch tage machen uff unsere frauen his, noch

in unser frauen hof, noch kein gespreche do haben bey straff 30 sol., doch sol dis unsern rat und so wir von unserre stette wegen zu schaffen hant, nützit ane gon.

> Register allerhand Urteilen 1386, aus Wencker's Auszug aus d. Protokollen. ed.; Dacheux 1891 pg. 194.

342. Ratsbeschluß betreffend die Einsetzung von drei Pflegern für die Jahresabrechnung des Dominikanerklosters.

Unsere herren meister und der rat hant mit urteil erteilt, das man den predigern und irme huse in nnser stat gelegen i drye pfleger geben sol, die mit namen alle fronen vasten by iren rechenungen sin sollent, wenne ouch dieselben bruder gemein10 lichen des erbeten hat, und darumbe so hant schöffel und amman erkant, das dieselbe urteil also stete sol sin und ewichche bliben, also das dieselben bruder noch 
ir nachkommen derselben ires huses guter nut kouffen, noch verkouffen, versetzen 
noch verseren sollent in denhein weg, es si denne mit wissen und wille derselben 
pfleger oder die denne an ire stat komment, und was su ouch also verbriefent, 
15 do sollent allewege die pfleger mit namen in den briefen geschriben ston; und wo 
anders geschehe, denne als vor geschriben stat, das sol keine kraft noch maht 
haben ane alle geverde. actum anno 86.

Str. St. A Schilter, jus statutarium fol. 283.

343. Johannes, Herzog zu Luxemburg und Görlitz und Markgraf zu Lausitz an 
Strassburg: fordert auf Ansuchen des englischen Königs und seiner Gemahlin die 
Stadt auf, dass sie ihren Bürger Bruno von Rappoltstein<sup>2</sup> anhalte, den von ihm gefangenen englischen Ritter Johannes Harleston freizugeben. Luxemburg (13871) Jan. 6.

Str. St. A. AA. 112 nr. 94. or. ch. lit. cl. Gedruckt. Rappolist, Urkb. II nr. 273. — Vgl. Albrecht, Bruno v. Rappolit. (Vortreg 1892) S. 14.

344. Aufzeichnung über die Sühneverhandlungen mit Jean de Vergy: Es ist zu wiszende, daz getedinget ist zwüschent mime herren von Straszburg, den richstetten und demme grefen von Lützelstein, und die des bundes sint, ire dienere, ire helffere und die zu in gehörent, uff einsite unde se zwüschen dem herren von Nuwenburg von des von Versey wegen herre von Fofansz, sine helffere, dienere, und die zu ime verbunden sint, uff die andersite in dise wise, alz her noch geschriben stot:

 Schettelon wird an Vergy zurückgegeben. — 2. Schaden und Kosten sollen ston uff dem vorgen. mime herren von Straszburg und uff dem vorgen. herren von Nuwenburg, unde s<sup>5</sup>llent dar über sprechen mynne oder recht, wie daz in füget, alz

25

<sup>1</sup> An der Stelle des heutigen Prot. Gymnasiums.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bruno v, Rapp. war Bürger von Straßburg seit dem 2. October 1383,

denne der vorgen, min herre von Straszburg und der obgen, herre von Nuwenburg miteynander einhelleklichen überkoment, unde hant oneh die vorgen, herren macht die sache zü verzihen one allen schaden, alz sü danne überkommende werdent eynhelliklich, alz vor berett ist. — 3. beide Parteien sollen sich fürder keinen Schaden von des Krieges wegen zufügen. — 4. ouch ist berett, daz der fryde, der so benennet beim Krieges wegen zufügen. — 4. ouch ist berett, daz der fryde, der so benennet beimesze, item ist berett, daz nin herre von Straszburg den herren von Nuwenburg den, in vürgang also habe, in aller der mosze sol ouch der von Nuwenburg min herren von Straszburg loszen wiszen, obe die dedinge, alz berett ist, ein vürgang also habe, in aller der mosze sol ouch der von Nuwenburg min herren von Straszburg loszen wiszen von jener site, obe die dedinge einen vürgang also haben sölle, item alle gefangen, die zü bedeusiten gefangen werent, den sol man zil

geben uff sicherheit sieher wider zå antwurten ahte tage noch dem uszgonden fryden.

Ouch ist berett wer es, daz die dedinge also volleginge, dass der von Versey
Schettelon wider buwende würde, so sol er wol versichern und sieher machen mit
gåten bürgen und ander sicherheit, daz er noch die sinen und die zå ime verbunden is
sint noch niemen anders keinen schaden noch unlust niemerme von der vorgen.
vesten Schettelon söllent getün noch schaffen geton werden dem vorgen. mime herren
von Straszburg, der stat Straszburg, den richstetten und dem grefen von Lützelstein
und die zå in verbunden sint und sünderliche den, die vor der vesten gewesen und
von deme kriege sint.

[1387 Anfang Januar.] 20

Str. St. A. G. U. P. lad. 22, 1 cop. ch. coaev.

345. Diether Kemmerer der Bürgermeister und der Rat von Worms an Mainz, Strassburg und die übrigen rheinischen Städte: bitten um Widersagebriefe und Hülfe gegen Graf Emicho von Leinigen, weil derselbe Hansen von Than, Diether Kemmerers swester sun . . . . an sinen armen luten zu Hauenstein, zu Wernhersberg und anderswo . . . Unrecht gethan und sie gefangen habe. Die Absagebriefe soll der Bote gleich mitbringen, die Diener mit den Glefen sollen über 14 Tage zu Thann sein. datum a. d. 1387 sabbato post conversionem sancti Pauli. 1387 Januar 26.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48149 B. fasc, XI. cop. ch. coaev.

346. Ratsbeschluß über Feilhalten irgendwelcher Waaren auf städtischer Al- 20 mende. 1387 Januar 27.

Unserre herren meister und rat sint übereinkomen, daz hinnanfürder nieman nüschit veil haben sol uff unserre stette almenden, wo daz ist, die er nüt verzinset. und wer daz darüber verbreche, der bessert 30 sol. darzā so wil man ime dieselben sine gewerde nemen, die er dann veil het und sol die gewerde unserm spittal werden. so oueh wil man hüte darüber setzen. actum et pronunciatum dominica proxima ante diem festi purificationis beate Marie virginis sub domino Johanne de Kagenecke iuniori anno 87.

Str. St. A. Stdtordn. Bd. 29 fol. 7.

347. Graf Symont zu Sponhein und Vianden an Mainz: erneuert seine Bitte einen Tag zu Mainz anzusetzen zur Unterhandlung zwischen ihm und Strassburg und mahnt Mainz um Zusendung der vertragsmässigen Glefen zum Freitag nach purificatio Marie (Februar 8.) datum Crützenach tertia feria post diem conversionis set.

5 Pauli anno octogesimo septimo.

6 Freitagnach 1387 Januar 20.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. fasc. XI. cop. ch. coaev.

348. Papst Urban VI bittet die Bürger von Strassburg sich bei Bruno von Rappoltstein für die Befreiung des von diesem gefangenen englischen Ritters Johannes Harleston und seiner Begleiter zu verwenden.

datum Luce id. februarii pontificatus Luce id. februarii pontificatus Luce 1387 Februar 7.

Aus Wencker, de ußburg. 170 nr. 3 und darnach gedruckt im Rappoltst. Urkb. II, nr. 274.

1387 Februar 15.

Str. St. A. G. U. P. lad. 272 nr. 1. or. mb. lit. pat. c. sig. pend. del.

350. König Wenzel fordert Bruno von Rappoltstein auf, den Ritter Johannes
 Harleston frei zu geben. gebenn zu Amberg am aschtag inn der vastenn reg. boli.
 24, rom 11.
 Amberg 1387 Februar 20.

Colmar. Bez. Arch. cop. Gedr. Wencker, de ußb. 183 p. 3. — Rappoltst. Urkb. II, nr. 276 a.

351. Waltpurg von Lützelstein vrowe z

ä Geroltzecke am Wahsiehen empfängt vor Meister Johans von Kagenecke und dem Rate das B

ürgerrecht und schw

ör Eid auf 10 Jahre von Nielaustage an, an der nehesten mitewochen noch dem sunnentag in der vasten alse man singet Reminiscere 1387.

1387 M

ürz 6.

Str. St. A. G. U. P. lad. 272, or. mb. lit. pat. c. sig. pend, del.

352. König Wenzel an Strassburg: teilt mit, dass er wegen einer Feuersbrunst die Bürger von Rosheim für etliche Jahre befreiet habe . . . von steuer und ungelt, die so uns und dem reiche geburet, und bittet denselben auch für ihre hohen Geldschulden an Strassburger Christen und Juden langen Aufschub zu gewähren. Heitinsfelde des mitwochen nach sand Gregori tag. reg. boh. 23 reg. rom. 11 jaren.

Heidingsfeld 1387 März 13.

Str. St. A. AA, 107 nr. 42, or. ch.

Discould Connois

353. Primislaw Herzog zu Teschen schickt an Bürgermeister und Rat der Stadt Strassburg die Abschrift eines an Bruno von Rappolistein gerichteten Schreibens in Betreff des englischen Bitters Johannes Harleston und fordert die Stadt auf, den gemannten Bruno als ihren Mitbürger anzuhalten, dass er dem Schreiben gemäss handle, geben zu Luczemburg am mitwochen vor dem palmentage.

Str. St. A. AA. 112 nr. 102. or. mb. lit. cl. Gedr. Rappoltst, Urkb. II, nr. 278. Luxemburg [1387 März 22.]

354. Hermann Bosze von Waldeck sichnt sich mit der Stadt Straßburg, Johann von Liechtenberg und andern. 1387 April 6. 10

leh Herman Bosze von Waldecke edelkneht verjehe und erkenne mich offenlichen an diesem gegenwurtigen brieffe also, als ich von Hansen wegen von Albe gegen dem edeln jüngher Johan herren zu Liehtenberg der von Straszburg bürger und den iren mit widersagen zu fientschafft bin komen, das ich dar umb mit in luterlichen und gentzlichen geracht und gesunet bin, und han auch die selbe fientschafft und das is widersagen für mich alle min hellfer und diener abgetan und dü das abe an diesem brieff gegen den wisen und bescheiden meister und rat zu Straszbürg vorgenant, gein jungher Johans von Liechtenberg egenant, allen den iren und allen iren hellfern, wer die gewesen und wie die gemant sint, und auch gegen vrou Fyen Pullerin, Wirch Pullers seligen witewe und allen den iren ane alle argelist und geverde, und des zü waren urkünde han ich myn eigen ingesigel geheneket an diesen brieff, der geben wart do man zalle von gottes geburte drutzehenhundert syben und ahtzig jare an dem heiligen osterabende.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 66, or. mb lit. pat. c. sig. pend.

355. Basel an Straßburg: hat gerüchtweise erfahren, daß die Bildung einer 25 Herren- und Rittergesellschaft im Werke sei, und bittet Erkundigungen darüber einzusiehen. 1387 April 13.

Williger dienst si ûwer gûter frûntschaft um ûns alle zit vorgeschriben mit gantzer stetkeit. lieben frûnd, von des hofs wegen, der da kirtzlich sin sol zu nidren Baden, als ir wol wissent, da ist uns fûrkommen und geseit, wie sich da herren, ritter und knechte sich meynent ze underreden umb ein geselleschaft und vereynung ze tinde, da bittent wir ûch mit gantzem ernst, wand ir die sint, die dem gelegen sint und aller best könnent und vermögent heimlichen umbe die sachen erfaren, das ir uff demselben hoff ûwer botschaft und kuntschaft haben wellent ze erfarende, waz da sölicher sachen oder ander, die die stette angan möchten getriben getan und geworben werdent, und ob ir útzit da erfûrent, das ir ûns das onch denne farderlich wissen liessent durch unsers dienstes willen umbe das wir ûns ouch denne farderlich gerichten köndent. datum sabbato ante Quasimodogeneti anno 87.

Heinrich Ryche ritter burgermeister und der rat der stat Basel.

[In verso] Den f\u00e4rsichtigen wisen \u00e4nsern sundern g\u00e4ten fr\u00e4nden, dem meyster und dem rate der stat Strasburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc, VII. or. mb. lit. cl. c. sig, i. v. impr. del.

356. Heinrich Camerer edelkneht hern Heinrich Camerers sun schwört Urfehde von
5 der Sache wegen, . . . also als mich die wisen bescheiden meister und rat zu Strazburg und der edel jungherre Johans herre zu Lichtemberg ir burger und die iren vor
Löwenstein viengent und mich in iren sleszen etwie lange zit gehebt hatden . . . .
Er verzichtet auf alle Ansprache gegen die genanten und gegen frowe Phyen Pullerin,
Wirich Püllers seligen witnwe. Er siegelt und auf seine Bitten auch: her Syfrit von
10 Wildenstein, her Heinriche von Fleckenstein der jünger, her Symont von Castel, her
Johan von Wartenberg ritter und Heinrich von Herbotzheim ein edelkneht, geben
ahte tag näch dem heiligen ostertage, alse man singet in der heiligen kirchen Quasimodogeniti 1387.

Str. St. A. G. U. P. lad. 17 nr. 1. or. mb, lit. pat. c. 6 sig. pend.

357. Johans Pfaffenlap der eltere der Meister und der Rat von Strazburg an die rheinischen Bundesstädte: teilen mit, daz . . . der edel jumpherre graf Emich zå Leiningen groszen schaden getan hant dem erbern fromen ritter herrn Heinriche von Fleckenstein dem jungern unsern burger, sinen låten und den sinen mit brande mit nomen mit gefengnåsze und mit andern groszen und vil schedelichen dingen mit nomen zå Sultze und zå Hohenwilre . . . und mahnen um die vertragsmässige Hüffe gegen diesen Grafen von Leiningen. (Dieselbe Mahnung ist auch an die schwäbischen Städte ergangen.) datum feria secunda proxima post dominicam Quasimodogeniti anno . . . 87.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI, cop. ch. coaev.

358. Johann von Nassau an die rheinischen Städte: laszen uch wissen, daz uwere dienere und frunt uns aber vaste entryden sint ane unser wiszen, also als wir noch in unser kriege und friede sin mit den, da ir unser helffere wyder syt. und wand uns ouch die zal lute von uch nit gentzlich worden ist, darumbe wir uch vil geschriben und gebeten hant . . ., so bittet er die Hilfe unverzäglich und zwar jest voltzählig zurückzuschicken. datum dominica Misericordia domini. [1387 April 21.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B. fasc. XI. cop. ch. coaev.

359. Graf Symont zå Sponheim an (Mainz): manen, daz ir uns schicken wellent uwer zale lute nach innehalte der verbuntnúsze und ouch die von Strazburg und die ander stette beschribent, daz sie ouch ire zale uns schicken wellent, daz die sin zå 35 Crutzenachen von nå dunrestage nehste komet über ahte dage, daz ist mit namen uf den dunrestdag nach dem sunnendage Jubilate. und tånt har zå, also wir üch besunder Mei z.

geloben und getruwen und als ir woltent, daz wir uch deten. datum Crutznach quarta feria post dominicam Misericordie domini. Kreuznach 1387 April 24.

Str. St. A, G. U. P. lad. 48/49 B. fasc, XI. cop. ch. conev.

360. Strassburg an die rheinischen Städte: bittet im Hinweis auf die bereits ergangene Mahnung für Heinrich von Fleckenstein, die vertragsmässige «kleyne summe » der glefen» zum Freitag über 14 Tage (Mai 16.) in die Stadt Weissenburg zu senden. Auch soll jede Stadt ihre Boten mitschicken..... durch das, daz man sich danne da underrede untereinander, was man mit den glefen schaffen oder wohln man sie legen wolle. datum sabbato proximo pest diem seti. Georii anno dom. 87.

Str. St. A, G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI. cop ch. coner.

1387 April 17. 10

361. Gedüchtniszettel für Straßburger Gesandte.

[1387 April.]

Zum ersten als der von Mencze frande den andern stetde fründen furgeleit hant von unsers herren des kunig wegen, als er mit etlichen der von Mencze fründe zu Wirczeburg<sup>1</sup> geretd hat von einer eynnage mit den stetden am Rine.

ltem von dez dagis wegen, der zu Eszelingen sol sin nff mitwoche aht dage  $m_{ni\,s}$ , nach Walpurgen.

ltem zu befelhen den botden, die man uff den selben dag gein Eszelingen schickenne wirt, daz sie mit der von Spire frunden an den graven von Wirtenberg riden von der zinse und gulden wegen, die er den von Spire schuldig ist. 20

ltem von der juden wegen, als sie cristen ammen und gesinde haben.\*

ltem an Herman Boszen und Rudolff von Montfort, die der stetde helffere wordent wider grave Emichen.

Str. St. A. AA. 110. Papierzettel.

362. Johann von Nassau an Mainz teilt mit: daz (trotz seiner Mahnung) die ≃ von Strazburg, Sletzstat, Ehenheim, Hagenowe, Frideberg, Geylnhusen keynen ir diener noch keyn ir zal glefen bi uns ligende hant, danne die von Spire hand nyd danne drye mit glefen, die von Worms zwene mit glefen ietzend bi uns ligende. Dass hingegen Mainz und Frankfurt ihre richtige Auzahl Glefen gesandt haben und dass . . . uns die uwern nit entrydent, als die andern uns entryden sind ³ erkennt er ≃ mit Dank an und bittet beide die säumigen Städte an die Erfüllung ihrer Bundesplüchten zu erinnern. datum ipso die inventionis sancte crncis. [1387 Mat 3.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI. cop. ch. coaev.

363. Verzeichnis der Ausgaben, welche die Stadt Frankfurt für Strassburg gemacht hat. 1387 Mai 8. 35

- 1) 200 guldin 7 sol., als sie uns gemand hatten vor dy vesten Schechtelon.
- 1 Der königliche Fürstentag fand statt Anfang Marz 1387.
- <sup>2</sup> Val. Beschluß der Städtebunde vom 8. Sept. 87.
- 3 Vergleiche oben Johann's von Nassau Brief vom 21. April. (1387.)

 600 guldin, als wir yn mit der groszen summe glefen dieneten, do der von Verse in Elsasz ziehen solde und man sich strijdens vorsach.

- anno 1383: 15 mit gleven und zwein eynspennegen 26 tage 212 gulden den von Straszburg und Obern-Ehenheim zu dienen.
- 4) anno 1384: 134 gulden 6 sol. unsern dienern mit der groszen summe glefen von 3 nächten, als die von Straszburg uff herr Johanne von Verse gemaned hatten, dve wendig wurden.
  - 5) anno 1386: 80 gulden den von Straszburg.
- ltem so han wir nû zu leste 16 mit gleven, dye zu Wiszinburg den obirsteden 10 zu dinste in fruntschaft låggen zu nachtgelde 134 gulden.

[Ex libris computationis anno domini 1387 quarta feria proxima post Walpurgis.]

Frankf. St. Arch. Reichssach. Act. 135. cop. ch.

364. Ruprecht von Nassau an Mainz und die rheinischen Städte: wiederholt dringlich seine schon vor Jahr und Tag ergangene Mahnung gegen Sifrid von Westerburg und Schauenburg und erbittet die Widersagebriefe nach Sonnenberg zum Sonntag nach Pfingsten (Juni 2). geben uf den dunrestag nach dez heiligen crutzes dage alz ez funden wart anno 87.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI. cop. ch. coaev. — Ebenda fast gleichlautende Mahnung vom 12. Mai.

365. Die zu Eßlingen versammellen Boten rheinischer Städte an Straßburg: bitten um Vermittlung zwischen Utrich von Württemberg und seinen Glänbigen. Eastingen 1387 Mar. 12.

Unser fruntlich willig dienst wissent allzit von uns berait voran, lieben herren und fründe, von sölicher schuld und gült wegen, die unser herre von Wirtenberg 25 etlichen stetten iuwern und unsern aidgenossen dez bunds in Swauben schuldig sind, davon wol gros zwaiung und brûch ufferstan mûgent und môchten, nû hant si wol etwaz rede mit in gehabt, damit die sach früntlich mag nidergeleit werden, darumbe lieben frånd bitten wir juwere försichtikait gar mit ernst vlissig, daz ir unserm herren graff Ulrichen von Wirtenberg ainen gerumten zug von iuwern so burgern schaffen von der schulde wegen, die er iuwern burgern schuldig ist und darumbe er ietzo gemant ist in der wise, alz iuch Anshalm von Wile von gemainer stette wegen iuwer und unser aidgenossen dez bondes in Swauben ouch bitten und an iuch werbende wirt, wan so hoffen wir, daz sölich weg zwischen in erfunden werden, daz aller stette frwnde und burgere, baidir irs und unsers bunds irer schulde 35 dest furderlicher bezalt werden und daz ouch wir ze widersit dest basz ane krieg und kosten beliben. ouch lieben friunde, als die von Basel in unser aidgenossen der swebschen stette bund komen sind und daz vil und dik an uns all braucht ist, wie die sach verschriben wurde, daz si uns und wir in verbunden weren gelich als

ander die swebschen stette, also hant sye daz aber ernstlich an uns crfordert. dez

hetten aber iuwer frwiede uff dis zit nicht macht, bitten wir iuch aber ernstlich nanch dem, alz der vorgenant Anshahn von Wile an inch aber werbent wirt von der sach wegen, daz ir inch darinne alz frwintlich bewisent, daz daz ustrag neme, da erzaigent ir ums sölich besinder lieb und dienst, die wir mit willen gern umb iuch verdienen wellen. geben ze Esslingen von unser aller haissentz wegen under a Gofygen Walderhaimers von Mantz und Henslins Fritzen von Spire insigel an sunnentag vor dem uffert tag anno domini 87.

Von uns der stette Mantz, Worms, Spire, Frankenfurt, Hagenow, Schletstat und Fridberg friunden und botten, als wir uff dis zit ze Esslingen bi ainander syen.

[In xerso] Den gar fürsichtigen wisen, dem maister und dem rate gemainlichen 10 der stat ze Strausburg unsern besundern lieben frivinden und aidgenossen.

Str. St. A. G U. P. lad 48/49. B. fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

366. Bischof Friedrich an Wilhelm von Grandwillers über die Sühne mit Johann von Vergy. Rufach [1387 Mai 14].

Unsern frantlichen grüs bevor, lieber frünt, als ir uns verschriben haut von o der sune wegen der herren von Vergev, von Nuwemburg, sime sune und die za in gehörent und iren helffern uff einsit und uns, die stat von Stroszburg, des riches stette und dem grefen von Lutzelstein, ir helffer und die zu in gehörent als Zschechtelon wegen uff die ander sit, daz der krieg verrichtet sol sin also, daz man den egenanten herren von Versey die egenante vesti Zschechtelon, als sú nu ist, mit \* dem, daz dozù gehôrt, sol lassen volgen ungeirret unser halbe und die uff unser parte des krieges sint und mag och die vesti wider buwen, ob er wil, do lont wir uch wissen, daz wir der süne in der selben mosse einhellieliehen überkomen sint also, daz man uff bedesite die habtlute des krieges iegelich für sich selber und für sine helffere und diener desselben krieges, als es recht und gewönlich ist, spreche 🗈 und versigele mit namen; wir Friderich byschoff ze Strazburg für uns und unser diener und helffere; die stat von Strazburg für sich, ir diener und helffer; die richstette für sich, ir diener und helffere und der grefe von Lützelstein für sine diener und helffere, und lant uns ûwer antwurt wider wissen, ob sú die sône also halten geben zu Rufach des zystages vor unsers herren uffart tage.

 $[\mathit{Nachschrift}.]$  Dis ist ein abeschrift des briefes, so hern Wilhelm von Grandwilr gesehigket ist.

Str. St. A G. U, P. lad. 22 fasc. 1. cop ch. coaev.

367. König Wenzel an Straßburg: cerkündigt, daß er über die Juden con Colmar, Schlettstadt und Hagenau seine Kammerknechte und ebenso über die drei ge- 35 nannten ihm in dieser Sache nicht willfährigen Städte die Reichsacht verhängt habe und con Straßburg Unterstötzung bei Vollzug derselben erwarte.

Bürglitz 1387 Mai 18.

Wir Wenezlaw von gots gnaden romischer kunig . . . . . haben vormals von den juden in unsern und des reichs steten zu Colmar, Sletzstat und zu Hagenow 40

gesessen, unsern camernknechten, eine summen geltes gefordert und gemutet, das sie uns die noch irer anczal geben und berichten solten, als uns die juden unserr und des reichs stete in Swaben geben und beczalet haben, nu haben sich dieselben juden wider solche unsere forderung und gebote frevelichen geseczet und wolten s uns doran nicht gehorsam sein als sie billichen solten und allein wir sie dorumb mit rechte und urteyle vor unserm und des reichs hofgerichte in die achte gebracht haben, ydoch so hatten wir durch bete willen des edlen Sdislawen von der Weytenmule lantvogten zu Elsassen, unsers liben getrewen solche achte uf eine genante czeite uf geschoben in solcher meynung, das die vorgen, juden bynnen des in unsere gehorsam komen und uns solches gelte geben und beczalen solten, dorumb ouch derselbe lantvogte Dietrich sein sone und Lucze und Bedel unsere diener, den wir das von rechter wissen empfolhen haben, mit in von unsern wegen ernstlichen geredet und sie mit unsern briven gemanet haben, und wann sie in solchem frevel also beliben sind, das uns kein redlich ende von in werden mochte, so haben wir is sie vor demselben anserm hofgerichte in unser und des reichs aberachte mit recht und urteyle gebracht, als das usweisen des hofgerichtes brife, die doruber geben sind, ouch hatten wir geschriben den vorgen, steten Colmar, Sleczstadt und Hagenow und in geboten, das sie die vorgen, juden dorzu halden solten, das sie uns solches gelte unverezogenlichen richten und beczalten, die nicht allein das versaget 20 haben zu tunde, sunder sie in irer widervertikeit gesterket haben, dovon wir sie ouch in unsere und des reichs achte mit rechte und urteyle gebracht haben, und haben geboten den vorgen, lantvogten Dietrichen und Luczen, das sie dieselben aberachte und achte verkundigen und offenbaren sollen, dorumb begern wir an ewren trewen ernstlichen und wollen, das ir denselben unsern dienern oder andern, 25 die das von unsern wegen an euch begern werden, wider die obgenanten juden und stete zu verfolgen solcher aberachte und achte beveestendig geraten und beholfen sein sollet, wenn ir des von in ermanet werdet und euch doran in solcher massen beweiset, das wir ewern ernste in den sachen eigentlichen erfinden mogen. geben zum Burgleins des nehsten sunabendes noch des heiligen uffartstage unserr reiche des behemischen in dem 25, und des romischen in dem 11 jaren.

Per dominum Kapplerum magistrum monete Wlachineo de Weytenmule.

Str. St. A. AA. 107 n. 37. or. ch. lit cl.

368. Ordnung zwischen Schuhmachermeistern und Schuhmachergesellen,

387 Mai 18.

Es ist zu wiszende, daz dis sint die alten reht, die die schühemachermeister zü Stroszburg gehöbet hant von alters her:

Zhm ersten, daz men keime knehte kein brot sol geben noch ym nút sol essen schicken fur daz hus, welre meister dirre dinge heines verbreche, der bessert 5 sol, dem antwerke, und sol es des antwerckes meister und daz gerihte rûgen nach 40 hôrsage, es sol ôch ein iegelicher meister sagen sime knehte, so er in dinget, gange er yme ûber sinen willen mûssig einen dag, also manigen dag er mûssig gange, daz

er vin darumbe für jeden tag einen schilling den, abeslahen müsse, und wil ein jegelicher meister, so mag er dem knehte, der ym mûssig ûber sinen willen get, die schillinge sparen und verswigen untze der kneht von vme wil, so mag er sû vm denne rechenen und abeschlahen, und weres daz der meister dem knehte nút abeschlüge für ieden tag 1 sol. den., so er über sinen willen müssig were gegangen, so bessert der meister für den kneht dem gerihte für ieden tag 1 sol den, also manigen tag, also manigen schilling, ex sol öch ein iegelicher meister sime knehte yme behaben 5 sol, den, sines gedingeten lones untze zu sime zil, wer es daz der kneht von sime meister lieffe in dem zil, so mag der meister die egenanten 5 sol. den. vnie behaben, ob er wil and sol kein des antwerckes meister noch daz gerihte dem meister, von dem der kneht gelöffen si, heissen noch gebieten dem knehte die 5 sol. den, wider zu gebende; su sollent des meisters sin, obe er wil one mengeliches wider rede, und och welre kneht also enweg löffet, der bessert dem antwerke 5 sol. den, und sol mit sime meister überkomen, alle die wile er des nút tåt, so sol er in dem burgbanne keime meister dienen noch keinen schüch machen, und och welre meister den kneht darüber satte oder vm zu wercke gebe, der bessert dem geriht 5 sol, den, und weres, daz der kneht mit dem meister, von dem er gelöffen were, über komen wolte, wolte denne der meister dem knehte zå herte sin mit dem überkomen, so sol daz úberkomen an dem geribte ston, och von welme meister sin kneht also löffet, so sol der meister, von dem der kneht gelöffen ist, denselben kneht rügen und nemen eime des antwerkes meister und dem gerihte, und welre meister daz nút tete, der bessert 5 sol. den., wo es dem meister und dem geriht für keme, dise vorgeschriben stücke und reht, wie men die verbreche und wo es dem meister unde dem gerikt fúr kumpt, so súllent sú es rûgen noch hôrsage by dem eyde, den sú dem antwerke geton hant, und sol ein ieglicher des antwerckes meister und daz gerihte dise vorgeschriben stucke und reht eime vrme nochkomenden meister und gerihte in den eit geben ez zů halten und zů rûgen und zů rehtfertigen und die besserunge zů nemende by dem cycle one alle geferde, und sol disc besserunge eime gerihte fallen und mügent darmitte tun und lassen, also iren eren wol anstot unschedeliche irme evde, dise vorgeschriben dinge, stücke und reht sint geschehen mit des gantzen antwerckes willen und gehelle, wenne arm und rich darzû berûffet wart, und daz men dise stúcke hanthaben und rehtfertigen sol in alle die wise, als es do vorgeschriben stot, so ist zå worer gezúgnisze unsers antwerckes ingesigel gehencket an disen brief. geben wart an dem nehsten samestage noch dem none tage in dem jore do men von gottes gebûrt zalte drûzehen hundert jor ahtzig und siiben jor.

Str. St. A. G. U. P. Schuhmacherzunftordnungen or. mb l. p. c. sig. pend. Gedruckt: Mone XVII pg. 60.

Regest: Fritz, der oberrheinische Gesellenausstand. Ob. R. Ztschr. N. F. VI, 132. — Erwähnt: Schanz: Zur Geschichte d deut, Gesellenverbände, pg. 38.

369. Die verbündeten schwäbischen, frankischen und bairischen Städte (unter , dem Siegel von Eßlingen) an Straßburg: berichten, daß der Sühneversuch mit den

Herrn von Würtlemberg gescheitert sei und daß sie deswegen schwerlich die vertragsmäßige Bundeshülfe leisten könnten. Esstingen 1387 Mai 27.

Unser willig dienst und waz wir gütz vermügen wissent allezit von uns berait voran, lieben frunde, ez ist iuwer erberiu bottschafft, diu nechst bi uns gewesen ist, also von uns geschaiden, daz wir iuch schriben und verkünden sölten, wie diu sach und tåding zwischen den von Wurtenberg und uusen ende name, alz wir die jetzo vor handen gehebt haben, und also låssen wir iuch wissen, daz die von Wurtenberg ir bottschafft erst an dem hailigen pfingstabent zu uns santen, den berechneten wir Mai 25. unser schuld in etlicher masze und tetten unser rede, daruff dieselben ir råt und 10 botten antwürten uns, daz sy ez gerne wider an ir herren bringen wolten und uns denne darumb antwurtten, die sind uff hiut baider zu uns komen und kunnen an ir rede nit anders verstån, denne daz ez ane umbefåren ist und ist ouch diu sach gentzlich zerschlagen, doch so manen wir ve darnach ze gedenken, wie wir und die unsern bezalt werden, darumb lieben frwnd mûgent ir daz iendert gefûgen, so bitten 15 wir iuch mit allem ernst und flisseclich, daz ir unser mit der summe der übrigen spiesz schonent, so ir lengest mågent, daz wellen wir immer gern umb juch in allen sachen verdienen, wan ir iuch selb wol verstån mugent, daz wir derselben spiess in disen unsern sachen gar wol bedürffent werden, aber doch, wenne ir der nit enbern wellent und uns daz verkundent, so wellen wir gern tun, alz wir iuch schuldig sien 20 und alz wir billich süllen. geben ze Esslingen von unser aller haissentz wegen an dem mentage nach dem pfingstag under der von Esslingen insigel anno 87.

Gemain stett dez bunds in Swaben, in Franken und in Bayern, alz wir ietzo ze Esslingen bi ainander gewesen sien.

[In verso] Den gar fürsichtigen und wisen dem meister und dem rat zå Strässburg unsern lieben aidgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49. B. fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. imp. del.

370. Graf Emicho von Leiningen verkündet, dass er zu einer Sühne mit Heinrich von Fleckenstein, der Stadt Strassburg und Hagenau, mit denen er in offenem Kriege gelegen, bereit sei und sich dem Mehrheitsbeschluss der Städteboten auf einem Vermittlungstage zu Worms unterwerfen und bis dahin Bürgen stellen wolle. geben uff die nehste mittwoche nach dem heilgen pfingestage des jares 1387. 1387 Mai 29.

Frankf. St. A. Copialb. VII a 109 nr. 363, cop. coaev.

371. Stislaw von der Witenmülen, Landvogt im Elsass, an Strassburg: also habent her Brune von Rappoltzstein und ich einen tag gemaht und bescheiden gen so Strassburg uf nå sunnentag, mentag oder zinstag nehst als von des ritters wegen von Junia-11. Engellant, den her Brune gefangen hat. Bittet um sicheres Geleite für Bruno und seine Leute nach Strassburg und hofft auf gütliche Beilegung. geben uf fritag nach unsers herren lichnamen tag.

[1387 Juni 7.]

Str. St. A. AA. 112 nr. 63. or. ch. l. cl. Gedr. Rappoltst. Urkb. II., nr. 286. Vgl. Albrecht, Bruno von Rappoltstein (Vortrag, Colmar 1892) S. 14.

372. Ratsbeschluß über das Verhalten zu den früheren Fehden der Außenbürger.
1387 Juni 10.

Wen wir hinan furder zu burger emphobent, was den geschiht und uferståt von aller der suchen wegen, die sich vormals erhebt hant und einen aufang und ursprung hant gehabt vor und e, danne der oder dieselben unser burger warent, in welchen beweg dass sie, darzu sullent wir denselben uit behoffen sin, und ouch den, die untze har unsere burgere worden sint und soliebe sachen zu uns hant braht, die vormals sich erhebt und ursprung gehebt bant, den sullent wir öche zu sölichen iren sachen weder geraten noch behoffen sin, und sol ouch nieman unsere burgere denselben bystendig noch behoffen sin vor unserm rate, das wir denselben zu sölichen iren bachen behoffen sin, und weire unsere burgere das dete, der sol beszern zehen pfunde pfeminge und sol meister und rat dieselbe beszerunge bi dem eide niemanne varen laszen und sullent es ouch bi dem eide rugen, rihten und rehtvertigen, wie es in vurkomet ane alle geverde. — actum feria secunda ante Witi et Modesti anno 1387.

Nach dem Abdruck bei Wencker, de ubburg. S. 117 u. 118 aus dem nicht mehr vorhandenen Artikel-Buch. F. pg. 27.

373. König Wenzel an die Stadt Strassburg: sie soll sofort Gesandte zu ihm nach Würzburg oder Nürnberg schieken, wie er auch je an Mainz, Speier, Worms geschrieben hat, geben zum Burgelins des mittewochens vor sante Vitus tag nuser reiche des 20 beh, in dem 4 des rom. in dem 14 des rom. in dem 14 des rom. in dem 14 des rom. in dem 15 des 20 de

Str. St. A. a. d. Saul I B. nr. VII nr. 36. or. ch. l. cl. c. sig. Gedr. D. R. A. I. 560 nr. 310. vgl. dort üb. die Datierung. Rea. Boos, Wormser Urkb. II nr. 888.

374. Notiz ans der Nürnberger Stadtrechnung mit der Angabe, dass ein Bote mit zu Briefen nach Strassburg [wegen des Auschlusses der rheinischen Städte an das Bündnis mit dem König] entsandt sei.

1387 Juni 12.

Nach Weizsücker, D. R. A I, 551. not. 1.

## 375. Verbannung aus der Stadt.

[1387 Juni 20.]

Item Menimelot de Morschele der jude, der Walich, der in dem m\u00e4nster funden 30 wart unde der minbe daz m\u00e4nister gestrichen wart, het dise stat by sime j\u00e4dischen eyde eweklich versworen tag und naht eine mile, und wo man in in den zilen ergriffet, so sol man in ertreneken. actum feria quinta ante diem Johannis baptiste.

Aus dem · Heimlich Buch · fol. 56 a nach Hegel, Königshof. II, 1022.

376. Verzeichnis der Judenabgaben zum Johannistermin.

1387 Juni 24. 2

De festo Johannis baptiste sub anno 87 de censibus: Item for Gûtelin dedit 3 guld.

- lt. Läwelin, der wurt dedit. 6 guld.
- II. Elvot von Avion dedit 20 gnld.
- It. Jeckelin dedit 100 guld. und sin dohterman Minelin 5 guld.
- It. Abraham von Spire dedit 15 guld.
- It. Loser, Symundes dohterman ded. 71/2 gnld.
- It. Mathis von Brisach dedit 12 1/2 guld.
- It. Salamon Mathis broder 5 guld.
- It. Josep Rose ded. 70 guld.
- lt. Joseps brûder ded, 5 guld.
- It. Salamons wittewe dedit 5 guld.
- it. Salamons wittewe dealt 5 guid.
  - [It. her Claus Bock dedit 100 guld. von Symundes wegen, dedit etiam 50 guld.]<sup>1</sup>
    [It. Abraham von Spire.]<sup>1</sup>
  - It. Kirse dedit 60 guld.

10

15

- It. Lowe von Wesel dedit 10 guld:
- It. Swartz Eberlin dedit 5 guld.
- lt. Göselin von Mollesheim dedit 15 guld.
- It. Lowe von Ulme dedit 40 guld.
- It. Symund von Spire dedit 15 guld.
- It. Menelin von Ulme dedit 90 guld.
- It. Ysenlin von Bretheim dedit 20 gnld.
- lt. der riche Symund dedit 200 und 3 guld; dedit etiam 15 guld. für Finelin sin dohterman.

Summa 727 guld.

Str. St. A. G. U. P. lad. 174 nr. 13. conc. ch. (Zettel). Die ganze Aufzählung ist durch-gestrichen.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b fasc. XI. cop. ch. coaev. mit Verschickungsschnitten und Siegelspuren des großen Mainzer Stadtsiegels.

VI.

<sup>1</sup> Ist in der Vorlage ausgestrichen.

378. Bischof Friedrich von Straßburg an den Straßburger Rat über Abhaltung eines neuen Sühnetages mit Johann von Vergy. Benfeld [1387] Juli 14.

Unsern grûsz bevor, lieben getruwen, als wir und uwer botten zû leste zû zubern eins tagez ûberkoment von dez von Vergey wegen dez nehsten donrestag vor sant Jacobs tage, daz ist nf donrestag nehst knumet und soltent unser iegliehe do sin mit vollermaht, do wissent, daz nus die antwurt wider ist kumen von dem von Niwenburg und von hern Wilhelme von Grandewilt, daz sit den tag also uf disen nehsten dourestag leisten und die sache volleenden wellent zu Maseminster. do hant wir yn widernube verschriben von unser aller wegen, daz wir denselben tag also leisten wellent, darnoch wissent ûch zû rihtende und verkûndent ie daz dez richez stetten, daz wir der sachen ein ende machent, daz dunckt uns gût sin, geben zû Benfelt dez sunnendags uf sant Margareten obent.

Str. St. A. G. U. P. lad, 22. or. ch. lit. cl.

379. Bischof Friedrich von Straßburg bittet den Grafen von Lützelstein um Besiegelung der von ihm, Straßburg und den rheinischen Städten mit Johann von 15 Vergy vereinbarten Sühnebriefe.

Benfeld [1387] Juli 29.

F. episcopus urgent. Unsern früntlichen grüs bevor, lieber üheim, als wir von einander schiedent zu Zabern² von der süne wegen des von Vergey und des von Nuwenburg und und des einen dag überkoment die süne zu follefürende des dün zwitz. restages vor sant Jacobes dage nehst vergangen gen Maseminister,² do sint unser frünt, die stat von Strasburg und des riches stette der süne überkomen, als die süne vor ziten beret ist noch lute der abegeschrift, die wir uch hie mit sendent, die man zu latine briefe darüber sol machen, die wir allesament und unser ieglicher besunder besigeln sollent, als wir zu Zabern von einander schiedent, do bitten wir uch, so dieselbe briefe noch lute diser abegeschrift, die wir uch hie mit sendent, zu latine gemaht werdent, das ir mit uns und den andern, als vorgeschriben stot, fürderlichen besigelnt, daz kein ander unrat darin fallen mige, wan die süne slehtlichen begriffen ist, als su vor ziten beret ist. geben zu Benefelt des samestags vor sant Jacobes dag.

[In verso] Dem edeln unserm lieben oheime, dem grafen von Lútzelstein.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. fasc. 1. cop. ch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser auf den 18. Juli angestete Tag ist wohl derselbe, den eine Notis meint, welche sich unter einem unvollständigen, dem späteren Vertrage vom Juli 29 oder August 14 fast gleichkautenden Entscurfe findet: Item men ist eines dages überkomen, alle ding zu vollenden von des herren von Vergey wegen zu Than oder zu Senheim und sol men do sin mit vollermaht. Vgl. auch Ebrard, Straßburgs 35 Fehle mit J. de V. S. 15.

Nach dem Briefe Friedrichs von Juli 14 hat der Zaberner Tag sehon vor diesem Datum stattgefunden.

<sup>3</sup> Von Masmünster ist auch die Ausfertigung des Vertrages (August 14) datiert.

# 380. Friedensschluß mit Jean de Vergy.

[Masmünster] 1387 Juli 29.

Nos Frydericus dei gratia episcopus Arg., Wetzelo Marsitis miles magister et consules civitatis Arg., Tislaus de Witenmûlen preses seu advocatus in Alsacia racione imperii generalis, Heinricus comes de Parvapetra recognoscimus publice notamque facimus universis tenore presentium litterarum pro nobis et nostris successoribus adiutoribus servitoribus subditis et ad nos pertinentibus, quod ratione guerre, quam habuimus cum nobili domino, domino Johanne de Versey, domino in Fomans occasione sen causa castri Schettelon nuncupati Meteusis dvocesis pro nobis ac nostris successoribus adjutoribus, servitoribus et ad nos pertinentibus racione eiusdem guerre et om-10 nium que exinde contigerunt et emerserunt usque in diem hodieruum pro nobis omnibus prenominatis et nostrum quolibet singulariter cum predicto domino Johanne de Versey domino in Fomans ac domino Theobaldo domino Novicastri lantgravio ad Palman et domino Theobaldo filio suo domino in Schettelot super fluvio Dubii et in Schettel super Musella adiutoribus in guerra predicta domini Johannis 15 de Versey domini in Fomans prenominati et cum omnibus eorum adjutoribus servitoribus subditis et ad eos pertinentibus et cum quolibet eorum singulariter ex parte guerre predicte totaliter et pure et de omnibus rapinis incendiis et homicidiis et etiam ex parte castri Schettelon prius dicti et omnium pertinenciarum eius necnon omnium corum que contigerunt et emerserunt in predicta guerra et eius occasione 20 seu causa usque in diem hodiernum sumus bene pacati et finaliter ac in toto concordati sic etiam quod tenemur supra dicto domino Johanni de Versey dictum castrum Schettelon [cum omnibus et singulis pertinentiis et appendiciis eiusdem castri de Chastoillon]1 prout nunc est permittere cedere sine impedimento ex parte nostri et eorum, qui pro parte nostra fuerunt in guerra prelibata et idem dominus Johan-25 nes de Versey predictum castrum reedificare poterit si volet seu dum ei videbitur expedire, et renunciamus ac promittimus pro nobis ac omnibus nostris successoribus adiutoribus, servitoribus, subditis et ad nos pertinentibus et pro quolibet nostrum singulariter ratione dicte guerre, in perpetuum nichil exigere neque postulare a domino Johanne de Versey domino in Fomans, domino Theobaldo domino Novicastri 30 antgravio ad Palman et domino Theobaldo filio suo domino in Schettelot super filuvio Dubii et in Schettel super Musella, adiutoribus in supradicta guerra domini Johannis de Versey supradicti nec eciam ab adiutoribus, servitoribus et subditis eorundem seu pertinentibus ad eosdem neque etiam procurare, quod ratione seu occasione dicte guerre aliquid ab eisdem exigatur seu quomodolibet postuletur 35 fraude et dolo exclusis in omnibus suprascriptis, et in omnium et singulorum premissorum testimonium nos Frydericus episcopus Arg, pro nobis et nostris nostrum sigillum nosque Wetzelo Marsilis magister et consules civitatis Arg. pro nobis et nostris civitatis einsdem sigillum; nos etiam Tislaus de Witenmülen preses seu advocatus in Alsacia ratione imperii generalis pro nobis et eiusdem imperii civita-40 tibus et opidis in Alsacia nostrum sigillum; ac nos Heinricus comes de Paryapetra pro nobis, nostris heredibus et aliis nostris etiam sigillum nostrum appendi feci-

<sup>1</sup> Von anderer Hand übergeschrieben, Dieselbe Hand verändert Versey stets in Vergeyo.

inus litteras ad presentes. datum feria secunda proxima ante diem sancti Petri ad vincula a. d. millesimo trecentesimo octogesimo septimo.

> Str. St. A. G. U. P. lad 22 nr. 1, or mb. mit Siegeleinschnitten, doch nicht vollzogen. – Ebenda, 1) cop. ch. conev. — 2) deutsche Uebersetzung. — 3) französische Uebersetzung.

381. Schaffhausen an Straßburg: nimmt seinen Münzmeister Markus in Schutz 3
gegen den laut gewordenen Verdacht minderwertiger Prägung. 1387 August 1.

Den wisen fürsichtigen unseren besundren güten fründen . . dem burgermaister . . und dem råt ze Strasborg enbieten wir der vogt und . . der rat ze Schafhusen unsern willigen dienst bernit in allen sachen und tunt uwer wissehait ze wissen, das Markus der munczmaister, der uwer und unser burger ist, fur uns bracht hett. 10 wie er in ettlichem zig si, das er och der bosen haller geschlagen sol han und daz er sich darumb vor uch versprochen solt han uff den nechsten mentag, der nu was Juli 29. vor sant Peterstag ze ingendem ögsten, der tag aber in ze kurez was, von im wart Juli 31. darumb erst enbotten uff die nechsten mitwochen, du nach dem egenanten mentag kam, da sol úwer wissehait wissen, das unser gnediger herr selig herczog Lúpolt is von Oesterrich mit andren herren und stetten, die ouch müncz hant, ainer müncz uberain kament, wie man die schlahen und halten und solt, das nun phunt haller vier schilling minrer ain vin mark silbers usser dem für tün sölt. und hattent öch wir, darzû gesetzet alwegent zwei ûnsers geswornen rates und ainen goltschmid, der och darumb gesworen hatt, die das gelt alwegent versüchtent an der wag und usser 20 dem für, und wenn man das gerecht fand, so hies man es erst münczen, die müncz hielten wir, als bi der geseczt und ordenning gemachet und geordenett was, unez uff die zit, das uns für kam, daz ander lüt die munez swecher schlügint, denn als si geordenett und geseczet was. und für das mål hortent wir und och er, daz wir nüt me schlögent, und wissent, daz er sich in der sach recht und redlich gehalten hett z und als es geseezet und geordenet was, da bittent wir ûwer wissehait mit ganezem ernst flisseklich, das ir denselben Markus úwern und únsern burgern, unschuldig habint und im och in siner sach erschiessint und in fürderint, als wir üch das wol getrúwent in den worten, daz wir in solichen und in meren sachen iemer dest gerner tun wellent, daz uch und den uweren lieb und dienstlich ist. geben an sant so Peterstag ze ingenden ögsten anno 87.

 $[\it{In~verso}]$  Den wisen und fürsichtigen ünseren besamderen güten fründen dem burgermaister und dem rat ze Strassburg,

Str. St. A. AA. Münze, lad. 24 nr. 1. or. ch. l. cl.
Erwähnt bei Cahn, Münz- u. Geidgeschichte der Stadt Straßburg, (1695.) S. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Datum ist tells ausgestrichen, teils unterstrichen und dafür von anderer Hand hingeschrieben: et actum in villa Massemsvalle Basiliensis diocesis in vigilia assumptionis beate Marie virginis glorivose (August 14). In der Köpie steht das ursprüngliche Datum, das korrigierte ist erst von viel späterer Hand nachgelragen. — Das spätere Dutum findet sich auch in der gleichzeitigen deutschen u. französischen Uebersctung. Der Tag zu Masmünster war auf den 18. Juli angesetzt. Vgl. dazu den Brief Bischof 40 Friedrichs vom 6. August 1367.

382. Bischof Friedrich an die Stadt Straßburg: schickt den mit Jean de Vergy zu Masmünster vereinbarten Sühnebrief zur Besiegelung. Rufach [4387] August 6.

Unsern grås bevor lieben getruwen, wir lont uch wissen, das unser frunde sint komen von dem dage zu Masemunster von der Walhen wegen und ist men der sone gentzlichen überkomen und sol ane gon uff unser frowen dag nehst kommet als der August 15. fride usget, der do vår gemalt was, und sendent uch den brieff der såne mit unserm ingesigel besigelt und den brieff zu latine, den ir gemaht hattent," do ane sehen ir wol, was die Walhen zu und druber (?) geton hant, und ist nit me dan als ir wol sehent in dem selben briefe Schettelon mit siner zügehörden und daz die date 10 verwandelt ist, wan es ouch also beret wart und ouch in der tútzschen notteln stont geschriben, dar umb so wellent den brieff besigeln mit uns und wellent dem grefen von Lútzelstein und dem lantvogete ouch enbieten und verschriben, daz sû den selben sünebrieff ouch besigelnt, daz wellent wir ouch dan, daz wir der sachen zu einen ende koment, wan es lange genüg gewert hat, ouch sendent wir uch die abe-15 geschrift zu latine des briefes, als men überkomen ist, den uns die Walhen widerumb sollent geben besigelt, daz ir uch dar nech kunnent gerihten, und wellent dis schaffen fürderlichen geendet, daz kein unrat dar in fallen müge, diewile men zu einen ende kommen ist daz duncket uns güt syn. geben zu Rüfach des zinstages uff sant Sixtes dage.

Str. St. A. G. U. P. lad, 22 fasc, 1. or. ch. lit. cl.

383. Bischof Friedrich von Straßburg mahnt den Grafen Wilhelm von Lützelstein an die Besieglung des Sühnevertrags mit den Welschen. [1387 nach August 6.]

Unsern grüs bevor. lieber Öhem. als ir uns den sänebrief nút besigelt hant den wir úch und die von Straszburg gesant hant, und ir meynent uch und uwern helfern solle ein verziehunge beschen von eime künige von Franckrich, da wissen, daz ir uns dez nie gedähten zu keyner zit und nemelich uff dem tage zu Zabern, do wir und ir und die von Straszburg by in warent, da die notele gemaht wart und uch benügete und ir uch versprochent, ginge ez also der, so woltent ir die süne also uff nemen. daz haben wir ouch getan in alle der maszen, als wir von Zabern schiedent und habent wir ouch vor die süne briefe gesprochen, da bittent wir uch, als ernstlichen wir yenner künent, daz ir die sache slehtlichen dar lant gan, als ir uch versprochen hant, want ir wol wissen mügent. und wer uns noch lieber, wir hettent zehen jor gekrieget den wir zu sollichem ungelimpfe kement. doch so wellent wir alle unser bestes dar zu tun an die, da wir truwent, daz güt sige, den so die verziehunge besche. da von lieber öhem so tünt ez durch unser und uwer selbes willen und besigelt den brieff fürderlichen, daz kein unrat dar ynfalle.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 nr. 1, cop. ch. cogev.

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 380 vom 29. Juli 87.

384. Graf Johann von Nassau an Strassburg: führt unter ausführlicher Darlegung Klage über den Erzbischof von Köln, der ihm den geschlossenen und beschwornen vierjährigen Bund gebrochen und ihn auch sonst sehwer geschädigt habe, und warnt: üch und äwer statt gemeynlichen, daz ir neh hudet und gewarnt syt vor yme und den synen, daz sy üch nit dän, als sy mir gedan hant. datum anno 1387 ferin unarta ante diem seti. Laurencii martyris nostro sub sigillo.

Str. St. A. AA. 118, or. ch. l. p.

1387 August 7.

335. König Wenzel an Strassburg: beglaubigt seinen Gesandten Hinezik Pfing, Hauptmann zu Luxemburg. geben zu Nurenberg des sunabends nach unser frawen 19 tag assumptionis reg. boh. 25 reg. rom. 12 jar. Nürnberg 1387 August 17.

Str. St. A. AA. 107 pr. 45, or, ch 1, cl.

386. Der ammanmeister, die rate und die burger gemeinlichen arme und reich der stat zu Strazburg sullen antwurten [wegen des von Bruno von Rappoltstein gefangenen englischen Ritters Harleston und auf Befehl König Wenzels] dem herren 12
Heinrichen Weyszkle des hochgebornen fursten und herren Rischartes kunigs ze Engellant und frawen Annen kmigin seiner elichen frawen diener uff den nehsten tag

8-ps. 30. nach sant Michels tag, der schirst kund. geben zu Nurenberg an mitwochen
vor sant Bartholomens tag anno 1387. Nürnberg 1387 August 21.

Str. St. A. AA. 113, or, ch.

387 Abschied des rheinischen Städtebundtages zu Speier.

Speler 1387 September 1.

Gedächtnusz, als der städt frunde am Ryne mit namen von Strazburg herr Götze von Grostein, herr Hanns von Stille rittere und herr Heinrich Lymer altammeister von Mentze etc., zu Spire bi einander gewesen sint und mub dise hernach geschriben 25 Sopt. L. artickele also gescheiden sint an sontag post Johannis tag decollationis anno 1387.

Item hat man mit der swehischen stetde botschaft genzlichen überkomen, das seja. A. man in den stetden uf disen nehsten frowen tag nativitatis den juden verbieten sol keine cristine ammen noch magit, die in diene, zu hahen bi einre pene hundert gnlden, die der jude oder judin, die das überfaren, als dieke sie das tedin, der statt, so da sie geseszen werent, geben sollent, und sie derselben pene bi dem eide nit zu überheben, nud sol man auch der ammen oder magit die stat, da sie geseszen und den juden gedienet hette, ein jar verbieten.

Item sol man hinder sich bringen bisz uf den nebsten tag, daz die juden in judischer waid und nach judischen sitden giengen, als in zugehörit und in alter <sup>25</sup> gangen hat.

Item daz man das cristine gesinde: ammen und magde, das in dienete, under ougen mit eime brande zeichente.

Item daz alle kouflute nu(t) fúrbasz me in die vastenmesse gein Franckenfurt qwemen uf den sontag Oculi und dannen furen uf den sontag Judica, und dasz bei einre pene nieman darnach nicht kaufte noch verkaufte.

ltem wegen juden-wechsel, die das gelt usz dem land machen, dasz das versorget werde.

Aus Wenckeri excerpta II, 364 b. gedr. Weizsäcker, D. R. A. I, 581 nr. 317.

388. Beschluß der schwäbischen und rheinischen Bundesstädte, den Juden das Halten von christlichen Ammen und Dienstboten bei hoher Strase zu verbieten.

1387 September 8-14.

Man sol wiszen, daz der swebischen stetde und rynschen stede frunde gentzlich höhrkommen sint, daz man in allen yren steden den juden verbieden sal keyne eristen ammen noch cristen maget zu haben, die yn dynen bij eyner pene von hundert guldin, die der jude oder judynnen, die daz übirfuren, alsz dicke sie daz teden, der stad, do sie geseszen weren, geben solten. und solte man sie derselbin pene bie dem eyde nit überheben. und sol man auch der ammen oder der maget die stad, do sie gesessin und den juden gedynet hette, eyn jar verbyden. und dis ist den juden zu Franckenford von Hertwine Wieszen und Gifride von Holtzhusen burgermeistern in yrer schül verkundet. anno domini 1387 infra octavam nativitatis Marie virginis gloriose.

Frankfurter St. A. Copialb. VII a fol. 110 nr. 364.

389. Bundesabrechnung zu Speier. Die Städteboten sind; von Strassburg Johann von Stille Ritter, Johann Messerer Altanmanmeister. — Mainz: Georg Waldertheim, Peter Winsberg. Worms: Johann Dierolff, Brechtel Bonn. — Frankfurt: Heinrich von Holtzhusen. — Friedberg: Heinrich von der Zit. — Perankfurt: Heinrich von der Zit. — Wetzlar: Hermann Holtzheimer. — Gelnhausen: Thenne Kreinfelt. — Phedersheim: Fritzlin Schnider. Ausgegeben haben seit der letzten Rechnung: Mainz: 600 Gulden einschliestlich der 250 Gulden an den Grafen von Solms. — Strassburg: 86 Gulden. — Worms: 225 Gulden. — Speier: 345 Gulden. — Frankfurt: 134 Gulden. — Hagenau: 20 Gulden. — Friedberg 27 Gulden. — Gelnhausen 18 Gulden. — Weissenburg: 45 Gulden. — Ehnheim: 3 Gulden. In Summa 1503 Gulden.

Hierzu soll jede Stadt beisteuern von jeder Glefe der vertragsmässig grossen Summen Glefen: 3 Gulden 3 ½ Groschen. Da nun die Gesammtzahl der Glefen 448 beträgt, so entsteht für die Bundeskasse ein Ueberschnss von 9 Gulden 32 Ausserdem hat jede Stadt zu den 1600 Gulden der Wormser Zollablösungssumme und den 128 Gulden «zu gesuche gangen» beizutragen von jeder vertrasgmässigen Glefe: 5 Gulden 5 Groschen. Jede Stadt soll innerhalb von 3 Wochen ihre Beträge nach Mainz einschicken. actum donrstag für Mathei ap. et evang.

1387 September 19.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. conc. ch. mit den Abrechnungen anderer Jahrgänge auf einer Papierrolle. Diese Rechnung von 1387 findet sich dort noch einmal mit. Hinzu fügung derjenigen Ausgaben der einzelnen Städte, welche nicht als Bundesausgaben anerkannt und von der gemeinsamen Rechnung ausgeschlossen wurden. Straßburger Ausgaben sind nicht darunter.

390. Strassburger Gesandte an ihre Stadt: berichten von der Vorberatung der Mergentheimer Stallung (von 5, Nov. 1387) auf einem rheinischen Städtebundstage zu Speier und von dem Aufbruch nach Mergentheim. datum uf sant Matheus abend.

[Mergentheim 1387] Seutember 20.

Aus Str. St. Bibl. Wenckeri excerpta 2 fol. 364 b. Gedruckt: D. R. A. I. nr. 318. - Vergl. dort Annk. 7 über das Datum.

# 391. Ratsbeschlüsse über: Weinverkauf, Schiffverkauf und Kehricht.

1387 September 29.

Unserre herren meister und rot sint ûber ein komen, wer wine kôffet in dirre stat oder in dem burgbaune uffe merschetzen, es sy uff dem waszer, uff wegen oder uff karrichen, der sol sie in sin kelre oder gewalt ziehen und sol sie nit wider umb verkôffen, die wine sint denne vor ahte tage in sime kelre oder in siner gewalt zigelegen, wer daz verbreche, der bessert 5 lib., alz dieke er daz dete.

Unsere herren meister und rot sint úbereinkomen, daz nieman kein schiff uff merschetzen köffen sol in dirre stat noch burgbanne, es sy danne vor ahte tage zū offem merckete veiligehangen uff der Brüsche one geverde, und wer daz verbreche der bessert 30 sol.

Es sol ouch nieman keine fegotte noch ander gererde schütten in die Brüsche, in die burggraben noch anderswohin uff die almenden indewendig der pdele, wer daz dete oder usz wesz husz oder hof daz beschehe, do bessert der wurt oder die würtin, des danne der gewalt ist, 5 sol, und sol man duz ouch ryhten noch hörsagen, actum et prominciatum ipsa die beati Michahelis anno etc. 87.

Str St. A. Ordnungen und decreta tom. 20 f. 76.

392. Bischof Friedrich von Straßburg und Landvogt Styslaw von der Weitenmühle bezeugen der Stadt Straßburg das Vorhandensein des königlichen Gerichtsprivilegs vom Jahre 1381.

Wir Friderich von gotz gnåden bischof zå Strazburg und Styslaw von der »
Witenmülen ritter laufvogt zå Elsas bekennent und kündent menglichem mit disem briefe, daz dez jares do man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare ahtzig und syben jare an dem ersten zinstdage nach sant Michels dage dez heiligen ertzengels wir einen versigelten brief, der do versigelt ist mit dez allerdurhluchtigestem fürsten, unsers gnedigen herren, herren Wentzlaws von gotz gudden römischen küniges zå sallen ziten merer dez riches und küniges zå Beheim anhangendem küniglichem majestat ingesigel gesehen und von worte zå worte selber überlesen hant, derselbe brief ouch an geschrift und an demselben küniglichen majestat ingesigel, do mit er versigelt ist, gantz gereht und gåt ist und an keinen dingen bresthaft ist, und alsus von

worte zů worte geschriben ståt: Wir Wenczlaw von gotz gnåden rómischer kunig etc. etc. [folgt das Privileg von 1381 wie unter ur. 8]. und wande wir deuselben brief selber also gesehen und überlesen hant, so hant wir die vorgenanten Friderich bischof zů Strazburg und Styslaw von der Witenmülen ritter lantvogt zů Elsas dez zů einre gezügnúsze unsere ingesigele an disen brief geheneket. actum et datum ul supra.

Str. St. A. AA, lad. 3, nr. 17. or. mb. c. 2 sig. pend.

393. Bischof Friederich von Strassburg und Styslaw von der Wytenmüle bezeugen der Stadt Strassburg (in derselben Form wie oben) das Vorhandensein des königliehen Privilegs vom 25. Oetober 1379 (Bd. V nr. 1365).

Str. St. A. AA, lad, 3. nr. 18. or. mb. c. 2 sig. pend., q. 1 delaps.

394. Schultheiss, Meister und Rat zu Dambach an Strassburg: raten um Vermittelung angegangen in der Streitsache zwischen dem Strassburger Bürger Hans von Albe und dem Grafen Werdenberg, Vogt auf der Burg Bernstein, der dem ersteren wegen schuldiger Zinsen . . . sin gut by uns mit gericht verbotten habe . . diesen anzu18 weisen, sich gütlich mit dem Vogt oder dessen Amtleuten auseinander zu setzen.

datum Francisci anno domini 87.

Str. St. A. AA. 2012. or. ch. l. cl.

10

395. Pfalzgraf Ruprecht der ältere an die rheinischen Bundesstädte: mahnt sie auf Grund ihrer Einigung gegen Bertram von Vilwile und Henne von Nordecke und
seine Helfer um 50 Glefen, die am Dienstag über 14 Tage in Eppenheim sein sollen. datum Heidelberg sabbato post diem beati Remigii eonfessoris anno 1387.

Frankf. St. A. Copialb. XV, 22. cop. coaev.

Heidelberg 1387 October 5.

396. Wetzel Marsilis der Meister und Rat von Strassburg an Speier: ersucht 25 den Juden Kursman von Speier ihren Bürger, der mit ihren Gesandten zugleich nach Speier gekommen war und dort gefangen genommen wurde, ledig zu lassen. datum feria proxima ante beati Dionysii anno 1387.\(^1\)

Frankf. St. A. Reichs-Act, nr. 168 b. cop. ch. coaev.

397. Item Lawelin der wöber, der zu Byschofeshein geweszen waz und der 30 ouch geblendet wart, het ewekliche versworn dise stat über Ryn, und wo man in hie dise site ergriffet, do er uns in unser gerihte gevolgen mag, so sol man

VI.

<sup>1</sup> Vgl. unten den Brief Speier's vom 16. Oct., und Straßburgs vom 21. Oct.

in ertreneken, umbe daz er zû den juden ging in unser stat und in sin eygin kint veil bot und in daz zû kouffende wolte haben geben, daz sú es getőtet hettent. actum feria sexta ante diem seti Galli confessoris.

Aus dem «Heimlich Buch», fol. 57 a. gedr. Hegel, Königsh. II. 1023,

398. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: beklagt sich über ungerechte Zumutungen Graf Eberharts von Zweibrücken, welcher offenbar willens sei
ihn mit Krieg zu überziehen, und bittet unter Hinweis auf sein Bündnis mit der
Stadt... daz yr uns schickent 15 gleben gen Zabern in unser slos dez neisten dages
Noche z. nach aller heiligen tage nehst kümpt in der massen, alz ir uns schuldich sint
von büntnisse und einunge wegen und wir uch sünderlich wol geleubent und getruwent, want wir 10 gleben uff aller heiligen dage da vor haben wellent, gebin zü öffenburg under unserm ingesigel des jares 1387 dez samstagz vor sant
Gallen dage.

Offenburg 1387 October 12.

Str. St. A. AA. 1409, or, ch. l. pat. c, sig impr.

399. Speier an Strassburg: antwortet auf den Brief vom 8. October, dass dem 18 Inden Kürsman vor den Städteboten Recht werden solle, dass aber auch sie den Speirer Juden Moises von Bretheim, . . . dem ir das sin abgenomen hant . . . frei und ledig lassen müssten. datum ipsa die sancti Galli confessoris. (1387) October 16.

Frankf. St. A. Reichs. Act. nr. 168 b. cop. ch. coaev.

400. Frankfurt an Strassburg und die anderen rheinischen Bundesstädte: ver- 20 fangt mit Berufung auf den Bundbrief Absagebriefe und Sendung der kleinen Summe Noorke, 7. Glefen zu Donnerstag vor S. Martin gegen Friderich Holtzuppel von Runckel, Rüleman dessen Sohn, Cüne von Rudinhüsz und Bertram von Velvyl die «uf dez richs strasze» Frankfurter Bürger überfallen oder ihnen sonst Schaden zugefügt haben.

datum anno 1387 quinta feria proxima post Gally.

[Darunter Vermerk von anderer Hand]. Dirre manungen hant die von Franckenbeehr, 3t. Jurt einen ufslag geben untze an den zinstdag nach dem wihennaht dage also daz in
keine andere manunge dar an schaden sol und sol man in danne dienen, daz sie
nit bedörffent anderwarbe dar umbe manen.

1387 October 17.

Str. St. A. G. U. P. lad, 48/49 B. cop. ch. conev.

Frankf. St. A. Reichs. Act. nr. 168 b. cop. ch. coacv.

401. Obrecht Mansse der Meister und Rat von Strassburg an Speier: verwahren sich ernstlich gegen den Vorwurf vom 16. October, dass sie dem Speirer Juden Moises von Bretheim sein Gut genommen hätten und schlagen einen Tag vor zwischen Speier und Strassburg, um dies zu erweisen. Schlügen sie aber diesen aus ... so wissint, das wir herren und stedten von uch künden und sagen weltent, das ir uns an unser ere geschriben hant und uns geziegen habent, des wir unschuldig sint. datum feria secunda proxima post diem sancti Galli confessoris anno 1387.

1387 October 21.

402. Obrecht Mansse der Meister und der Rat von Strassburg an die zu Speier versammelten rheinischen Städte: teilen mit, dass die von Speier . . . uns einen heslichen brief geschriben, des wir uch eine abeschrift sendent. und do wir den brief gelosent, do hetde ez us fremde von in, . . . so dass sie anfangs entschlossen waren garkeine Gesandte gen Speier zu schicken. datum feria secunda proxima post diem seti Galli confessoris 1387.

Frankf, St. A. Reichss. Act. nr. 168 b. cop. ch. coaev.

403. Markgraf Rudolf von Baden an Meister und Rat von Strassburg: teilt mit, dass er über acht Tage den Tag wegen des Claus von Bach mit der Stadt nicht leisten könne, weil er nach Mergentheim reiten müsse, wohin auch andere Fürsten und Herren und auch wohl ihre Boten kommen würden.

set. Lucas.

Baden [1387] October 22.

Str. St. A. AA 108, or, ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad, nr. 1422,

404. Mergentheimer Stallung oder Landfriedensvertrag zwischen der Fürstenpartei einerseits und dem schwäbischen Städtebunde anderseits, als Verlängerung der Heidelberger Stallung vom 26. Juli 1384. geben zu Mergentheim 1387 dez nehsten dienstags nach aller heiligen tag.

Mergentheim 1387 November 5.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. fasc, 3. cop. auf 4 Blättern. Gedruckt D. R. A. I, pg. 588 nr. 324.

405. König Wenzel an Strassburg: . . . . wann unsere liben getrewen die burger und ynwonere der stat zu Egre von unsern vorfaren an dem reiche romischen keysern und kunigen also begnadet und gefreyet sein, das sye mit irer kaufmanschaft und habe yn und uf allen des reichs strassen czolfrey faren und wandern mugen, als 225 das in derselben unserr vorfaren und unserr majestat briven, die sye doruber hant volkumenlichen ist begriffen. dorumb begeren wir an ewer trewe mit ganszem ernste, das ir dieselben unser burger und ir diner mit irer kaufmanschaft und habe in ewerr stat und gebite abe und czu czolfreye und an allerley hindernusse faren lasset und euch doran gegen in in sulcher masse beweiset, das sie bey sulcher irer freyheit 320 bleiben und sich des von euch in unser gegenwertikeit beloben mugen, das ist uns von euch sunderlichen wol zu dancke. geben zu Prage des sunabendes vor sand Merteins tag. reg boh. 25. rom. 12.

Prag 1337 November 9.

Str. St. A. AA. 107 n. 46, or, mb. lit. pat.

2 nr. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wegen des Juden Moses von Bretheim. — Noch in einem Bericht über den Mainzer Städtetag s vom 20. Januar 1358 heißt es: beider Städte Gesandten sollen die Sache wegen des Juden nochmal hinter sich bringen u. Volmacht für weitere Verhandlung heischen. (Frankf. St. A. R.-S. 197 a)

406. Worms an Strassburg: man solle die in Mergentheim ausgebliebenen Gesandten der Stadt auf den 23. Nov. zu einem rheinischen Städtetag nach Worms schicken.
(1387 November 10.7)

Aus Straftb, Sem. Bibl, Wenckeri excerpta 1, 114 b, Gedr. D. R. A. I. nr. 329. - Reg. Boos, Worms, Urkb, II, 891.

407, Strassburg an Mainz; betreffend den Wormser Tag des rheinischen Städtebundes auf 25. Nov. wegen Verlängerung der Heidelberger Stallung.

Aus Str. Sem.-Bibl Wenckeri excerpta 2, 491 a. Gedr. D. R. A. I. nr. 330 vgl dort Aumk. 1.

[1387 vor November 22.]

408. Strassburg an Mainz: hat ihre Boten . . . viler unmusse halben und sonderlich wegen zweinige mit denen von Spir . . nicht zu den wegen Verlängerung der Heidelberger Stallung abgehaltenen Wormser Tage gesandt, erklärt sich aber mit derselben einverstanden.

Aus Wenckeri excerpta II, 491 a. Gedr. D. R. A. I, 598 nr. 330.

409. Worms an Strassburg: die Städteboten wollen zu Worms einige Tage auf die versagten Strassburger Gesandten warten, die man doch sofort schicken möge.

[1387 November 22.]

Aus Str. Sem.-Bibl. Wenckeri excerpta 1, 191 a. Gedr. D. R. A. I. nr. 331.

410. Ratsbeschluß über Almenden.

1387 November 23.

Unserre herren meister und rot scheffel und amman sint über einkommen, wenne wir von unserre stette wegen ützit abegebrochen oder zu ahnenden gemachet hant, es sy in unserre stat oder uszewendig muserre stat, darumbe sollent die, [gestricken: von den man es gelehen oder geköft het denselben] den wir es abegebrochen oder zu ahnenden gemachet hant den, umbe die sie es geköft oder zu erbe gelehent hant, nút schuldig noch gebunden sin zu jehende oder zu föckende oder in ütschit darumbe [zu] gebende oder zu tünde in denhein weg one alle geverde. actum sabato proximo ante diem sete Kätherine virginis anno domini 1387.

Str. St. A. G. U. P. lad, 20 fasc. 7, or, ch.

411. Straßburg fordert die adligen Außenbürger zum Kriegsdienst auf.

1387 December 9.

Allen herren dienstlåten, rittern und knehten und allen edelnlåten unsern burgern, zå den dirre muser botte komet, embietent wir Obrecht Mansze der av meister und der rat von Strazburg unsern dienst und waz wir gåtes vermingent.

Digitality Google

wir manent uch alle und ieglichen under úch besunder uwers eydes, den ir meister und rat zå Strazburg getån hant, daz ieglicher under úch mit uwer selbes liben und mit alse vil glefen mit bereitscheften wol uzgerästet, alse úch daz derselbe unser botte, der uch disen brief gezöget, vom munde wol sagende wurt, by uns szå Strazburg sint an dem fritdage zå naht der nå zånelste komet und daz ir beder 18. und die uwern, die ir mit úch danne zå uns bringent und ie me der ist, ie lieber ir uns tänt, varent an söliche stette mit den unsern. und so mit tänt, alse wir úch daz danne selber bi uns vom munde sagende werdent. und läszent ir úch daran nätzit irren, wande die sache gar ernste ist daz wellent wir zå göte gegen ûch vergeszen. datum feria secunda proxima post diem sancti Nycolai episcopi anno domini 1387.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271 fasc. 1. nr. 5, 2 or. mb. lit. pat. c. sig. in vers. impr. del. Vgl. Wencker de ubburg 116.

412. Verzeichnis der Judenabgaben zu Weihnacht.

1387 December 25.

De festo nativitatis domini sub anno 87 de censibus: Item Menclin der inde dedit 90 guld.

ltem für Gåtelin 3 guld.

Item Mathis von Brisach 121/2 guld.

Item Salamon Mathis brüder 5 guld.

ltem Salamons wittewe 5 guld.

ltem Läwelin der wurt 6 guld.

Item Elyot von Avion 20 guld.

ltem Symunt dedit 200 gåldin und 3 guld. Item Finelin Symundes dohterman 15 guld.

Item Jeckelin der jude dedit 100 guld.

Item sin dohterman Minelin 5 guld.

Item Josep Rose 70 guld.

ltem Joseps brüder 5 guld.

Item Kirse der jude dedit 60 guld.

ltem Abraham von Spire dedit 15 guld.

Item Yselin von Bretheim dedit 20 guld. Item Lowe von Wesel 10 guld.

Item Symund von Spire 15 guld.

Item Lowe von Ulme 40 guld.

Item Jöselin von Mollesheim 15 guld.

ltem Loser Symundes dochterman 7 1/3 guld.

Item Moyses von Bretheim 50 guld.

Summa 772 guld.

Str. St. A. G. U. P. lad. 174 nr. 13. conc, ch. (Zettel). Die Aufzühlung ist durchgestrichen.

### 413. Ratsheschlüsse.

[1387.]1

Von der soldener wegen, welre do wil urlop haben, den sol man loszen ryten, welre aber belben wil, den sol man sin zit loszen usz beliben.

Von Weckerlins wegen meinet daz meisteteil, daz man in nút usser vorhten sol loszen \* und daz man unsern dienern befelhen sol, daz sú noch ime stellent s und onch noch Hanse von Albe.

Wen man hinnanfürder zu burger empfohet, waz dem geschiht und uferstot von aller der sachen wegen, die sich vornodes erhebet hant, e danne er unser burger wart, dar zu sol man inne nit beholffen sin und sol inne onch nieman beholffen noch bygestendig sin vor dem rote, daz wir inne darzu helffent, und sol io man onch dis also schöffel und amman virlegen, so man su besamment.

Str. St. A. Ordnungen tom. 21 f. 202. conc. ch.

# 414. Ratschlag über die Behandlung der wegen Armut ausgeschiedenen, später wieder zu Bürgern angenommenen Außenbürger. [1387.]

Welhe unser uszburger ir burgreht von armute wegen hant geloszen uszgon 15 und wir die begnodet und widerunde zu burger empfangen hant und das halbe von in hant genommen und do dieselben dozwuschent, do sie uns nut diendent zu den ahtzig mareken gedienet hant, die sullent ouch hinnanfurder darzu dienen, also das men nut me uffe su lege, wenne zu den ahtzig mareken alleine zu dienende, item der ander teil meinde, sider wir su also begnadet hant, so sullent 20 unt zu denselben ahtzig mareken dienen, die nut mit hande noch mit munde gelobet hant darzu zu dienende.

Nach dem Abdruck bei Weneker, de ußburg, S. 119, ohne Quellenangabe.

#### 415. Ratsbeschlüsse.

[1387 88.2]

Unserre herren meister und rot sint übereinkomen, daz mengelich sin eun- 25 stofeler meister und sin antwerckmeister gehorsam sin sol, wer daz verbrichet, der bessert 10 lib.

Alle die, die an die porten und an die hûten gekosen sint, die sûllent vúrderlich an ire hûten gon, es sient cunstofeler oder von den antwereken, und ouch dar an bliben, und wer daz verbrichet, der bessert 5 lib.

Wenne ouch ein meister mit eim venlin zühet, do süllent alle die, die geritten sint und die do riten süllent by eim meister by dem venlin bliben und

a) gestrichen gon.

<sup>1</sup> Auf der Rückseite des Blattes steht außer einigen andern Bruchstücken und Schreibübungen auch as ein Brieffragment mit der Datierung: der wart gegeben an donrestdage vor sant Gallen dage in dem jare etc. abtschift ist gleichetig mit der der Ratsbeschlüsse.

nút von ime riten. und wer daz verbrichet, der bessert 10 lib., die man by dem eyde nieman varen sol loszen.

Es sollent ouch kein nacket man noch frowe, sie sient geistlich oder wertlich, vür kein porte löffen noch gon noch by den porten noch umb die porten ston, wer daz dar über verbrichet, der bessert 30 sol.

Es sol dehein ennstofeler noch antwerckman nie riten denne mit zweien pferden uszgenummen ein ritter, der sol mit drien pferden riten und nit me. und die drei eygin pferde hant in iren stellen, die mögent ouch wol mit drin pferden riten. und wer daz dar über verbreche, der bessert 10 lib. und wil man onch hüte dar über setzen.

Waz frömder lûte sie sient frowen oder man in unser stat sint und nút burger hie sint und ouch nút ir wiszenthaften lehenherren hie inne hant, die sûllent unverzögenliche unser rehte stat rûmen und mögent in unser vorstette gen. und wer dar ûber by tage in unser rehten stat fûnde, den wil man dar umbe turnen und kestigen. wer aber by naht hie inne funden wûrde, den wil man ertrencken.

[Wiederholung des vierten Beschlusses mit dem Zusatz]: und wil man ouch daz rügen und rihten und ouch hüte dar über setzen.

Es sôllent ouch die, die in unserme burgbanne sitzent, antweders mit den cunstofeln oder den antwercken dienen in gehorsam sin in disen nehesten ahte tagen. 20 und wele daz nit endetent, die bessernt jor und tag von unserre stat und git 10 lib. und waz ouch denselben geschiht, den wellent wir weder geroten noch beholffen sin.

Es sol mengelich, der by uns ist in disen nehesten drien tagen, den meister dem ammanneister oder dem rote verkünden und sagen, waz gåtes iegeliches wisze, daz unserre vigende ist, es sy welher hande gåtes es welle. und wer daz nit endete, der sol jor und tag von diser stat bessern und git 20 lib. actum et pronunciatum dominica post Remigii und wil man ouch dar noch ernestlich stellen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 18. conc. ch.

416. Graf Johann von Nassau an Mainz, Strassburg und die übrigen rheinischen Städte: bittet um Widersagebriefe und vertragsmässige Hülfe gegen Cünrat von Hatsen stein und seine Knechte: Henne von Arnoldesheim, den man nempt Babest, Herman von Hatstein, Henne Düde von Arnoldesheim und Werner von Eppenstein, die unser vient sint worden umbe Johans willen von Bicken ritters und hat úch wol uszgescheiden, als ir wol hören sällent in sinem briefe, in dem er uns entsaget hat . . . . datum anno . . 88 ipsa die circumcisionis domini. 1388 Januar 1.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B, fasc. XI, or. ch.

417. Markgraf Rudolf von Baden an Strassburg: bittet die Freilassung des Klosteramtmanns von Beuren (Bure) zu veranlassen, welchen ihr Bürger Nellesheim wegen einer geringen Forderung von 1 16. Geld an das Kloster gefangen halte, oder einen Tag zu Lichtenau zu veranstalten. datum Baden sabbato ante Epiphaniam anno . . 88. Baden 1388 Januar 4.

Str. St. A. AA. 84 or. ch.

Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1433, vgl. dazu nr. 1447, 1450, 1451.

418. Graf Eberhard von Württemberg an Strassburg: beklagt sich über die sehwäbischen Städte, insbesondere über Esslingen, wegen Nichtbeachtung der im Jahre 1387 zu Nürnberg und zu Mergentheim getroffenen Abreden.

Aus Wenckeri exc. II, 490 b.

Gedr. D. R. A. I. nr. 326, vgl. dort über die Datierung.

419. Rottweil an Straßburg: bittel um Auskunft vegen des Gerüchtes, daß Kriegswolk aus Welschland heranziehe. 1388 Januar 6.

Williger früntlicher dienst sie üwer güten früntschaft alle zit von uns berait in allen sachen, lieben besundern fründe und aidgenossen, alz üch villicht wol fürkomen ist von des zoges wegen, so ietzent üwer und unser göten fründe gemain stete des us bundes tin welleut, uff daz ist uns für komen, wie daz sieh ain gros volck von herren, rittern und knechten in wölschen landen gesammet habe und die ietzent gegen üch und gegen Elsäz dem lande usz her ziehen, bitten wir üwer göten früntschaft mit ernst flizzig, daz ir uns verschriben lassent wissen bi disem botten, wie es darumb sie und waz ir fremder mere und löuffe wissen mügent, daz wir uns darnach wissent ze richtend, durch daz wir in allen sachen dester gerner tün wellent, waz üwer göten früntschaft lieb und dienst ist. datum ipsa die Epiphanie domini anno domini 1388.

Von uns dem rat ze Rottwil.

[In verso] Den frommen fürsichtigen wisen dem maister und dem rat der statt ze Strasburg unsern güten fründen und aidgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. ch. lit. cl, c. sig. i. v. impr. del.

420. Entscheidung des Ammanmeisters und mehrerer Altammanmeister in einem Streit der Küfer und Gantener.

1388 Januar 8. 30

Wir Wilhelm Metziger der ammanmeister, Götze Wilhelm, Cüntze Müller, Cüntze Geyspoltzheim, Claus Meyger, Johans Messerer und Heintzman Lymer die alten ammanmeistere zu Strazburg tünt kunt allen den, die disen brief angesehent oder gehörent lesen, daz vür uns koment Jeckelin Zubeler der alte, Walther Schanlit, Voltze von Wifersheim, Cünen Henselin, Paulus Claus, Swemmer Cüntzelin, Claus Hartmüt, 25 Johans Brügeler, Johans Langnefe, Vetterbaus, Rülman von Offenheim und Fürsten

Dieselbe Angelegenheit betreffen die Briefe Bernhards an den Rat vom 1. Mai, 18. Juni, 24. Juni (1388), ibid. AA. 183 u. 104.

Peterman von vren und yres gemeinen autwerckes wegen der küffere zu Stroszburg und sprochent: es were under vrem antwercke lange zit und vil jore reht und gewonheit gewesen und hette daz also lange zit geweret, das daz nieman fürdehte und were ouch daz nochútis tages under in reht und gewonheit, wo ein kuffer oder ein 5 gantener oder wer der were under in grösser vas mahtent, sú werent nuwe oder alt, denne die do fûderig und mossen lang werent, do bessert ie der kuffer oder gantener oder wer der were, der daz tete, vur ve daz vas sehs pfenninge, die besserunge viele ouelt vrem gemeinen antwercke, wider die reht und gewonheit so sattent sich die gantener. do sehent die vorgen kuffere gerne, daz sie die gantenere bi vren 10 alten rehten und gewonheiten liessent beliben, do gegen es der grosse Martin der gantener, Fritsche Murssel, Röselin von Achenheim, Jeckelin Machefröide, Henselin Essichman, Walther von Ulme und Peter mit der Reiffbiegen von vren und der gantenere aller wegen verentwurtetent und sprochent, ez were reht und gewönliche gewesen also, daz daz ouch nieman vurdehte und were ouch noehutis tages reht 15 und gewönliche, daz ein iegelicher gantener wol möhte alte vas machen, sie werent gros oder kleine, und werent dar umbe niemanne keine besserunge sehuldig zu tånde, doch wie dem were: woltent zwelfe der erbersten von den vorgen, kuffern sweren an den heilgen, daz die vorderunge, die sie geton hettent, vres antwerckes reht und gewonheit were und also von alter her kommen were, so woltent sie es 20 ouch gerne also halten, also waz geltes under in gefiele, daz daz gelt in yre bûhse vallen solte und nút in der kuffere buhse, noch vorderunge und antwurte und noch dem alse wir der vorgen. Wilhelm Metziger der ammanmeister und wir die alten ammanmeistere vorgen, verhöret hant, so sprechent wir zu rehte : wellent zwelfe der erbersten von den kuffern vorgen, sweren an den heilgen, daz sie nit anders wissent 25 denne, das die vorderunge, die sie do vor geton hant, vres antwerekes rehte und gewonheite sy und ouch von alterher also kommen sy, als da vorges, stot, tånt sie die eide also, so sollent die egen, gantenere alle und vre nachkommen, wo ir einre ein grösser vas mahte denne füderig und mossen lang, der sol sehs pfenninge bessern. also hant Jeekelin Zubeler der alte [weiter die Namen wie oben] by iren eiden behebet. 30 wanne sie schöffel worent, so het es Fúrsten Peterman an den heiligen gesworn, wenne er kein schöffel waz und da sie es by iren eiden also behübent, als vorges, stot, do gebütten wir den vorgen, gantenern die urteile stete zu habende, doch also mit der gedinge, waz geltes also von den vorgen, gantenern gefellet, daz gelt sol men sunder in eine gemeine bühse stossen und sol die selbe bühse der küffere schaffener gehalten as und sol ouch die selbe bûhse zwey slos haben mit zwein slûsseln, und sôllent die kuffere einen slussel haben und die gantenere den andern, und was geltes in die selbe bûhse gefellet, daz gelt sol man bruchen zû gemeinen kosten der beder antwereke, es si zů revsen, zů gezelten oder anderswo zů, daz ire beder antwereke gemeine antriffet und nút anders one aller slahte geverde. Der gegenwirtige und die allen 40 Ammanmeister siegeln]. geben an sant Erhartestage des heiligen byschoves 1388.

Str. St. A. G. U. P. lad. 12 nr. 5. or. mb. lit. pat. e. 7 sig. pend. quor. 3 u. 7 del.

421. Basel an Straßburg: meldet, daß Kriegstolk gegen die schwäbischen Bundesstädte gesammelt werde. 1388 Januar 11.

Williger dienst bevor, besundern lieben fründe, wissent, daz uns in warheit fürkommen ist und geseit, wie daz die fürsten und herren, die inver und des swebischen bundes viende sint, ein heimlich sanung bestellet habent und da mit stürgesetzet ist, daz uf dem tage ze Mergentheim mit ein richtunge oder fride getroffen wirde, daz si denne mit der sammige angeleitet habent ze ziehende uf die swebischen stette fürderlichen und in dem einen hufen irs volkes von in schieben der, die man, ob si zü den kommen, mögent niderlegen, lieben fründe, dem gedenkent nach und versorgent üch, als inwer wisheit wol kan, und erfarn sich oneh und die sache, so getrüwent wir, daz ir die also erfindent, und lassent uns ouch alle löuffe und mere wissen verschriben bi disem botten. datum anno 88 sabbato nost Epiphaniae domini.

Jacob Ziboll burgermeister und der rat der stat Basel.

[In verso] Den f\u00farsichtigen wysen unsern besundern g\u00e4ten fr\u00e4nden dem burgermeister und dem rate der stat Straszburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B fasc. VII. or. mb. lit. cl. c, sig. i vers. impr. del.

422. Bericht über den rheinischen Städtetag zu Mainz. — Anwesend waren folgende Städteboten:

von Strassburg; der von Stille, Cânrat Molner; von Worms: Johan Kânen, Sygel Macheris; von Speier: Bechtolff Reinbode, Hans Dylen; von Frankfurt: Johan von Holtzhûsen, Adolf Wisze; von Hagenau: Hans von Frideberg, Heinrich von der Zyt; von Gelnhausen: Henne von Kreenfelt; von Schlettstadt: Klopsheimer. — Diese haben über nachstehende Artikel geratschlagt:

- Der Streit zwischen Strassburg und dem Grafen von Sponheim wegen gegenseitiger Mahnung soll g\u00fctlichte geschlichtet werden auf einem Tage zu Mainz am Montag nach Judiea (M\u00e4rz 16).
- Desgleichen soll der Streit zwischen den Grafen Ruprecht und Johann von Nassau und der Stadt Strassburg zum Austrag gebracht werden.
- Frankfurt will ebenfulls seine Mahnung gegen Graf Symon von Sponheim und alle rheinischen Bundesstädte bis Ostern aufschieben.
  - 4. Mainz will dasselbe thun.
- Schenke Eberhart zu Erpach und Fraukfurt wollen sieh ebenfalls verständigen.
- Sollen zu jenem Tage Strassburg und Speier ihre Boten bevollmächtigen, um den zwischen ihnen bestehenden Streit wegen eines Speirer Juden¹ beizulegen.
- Bezüglich des Bundes mit Graf Symon und Ruprecht von Nassau ist beschlossen, dass jede Bundesstadt das Recht habe, die Grafen um Hülfe zu mahnen.

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 402.

8. Wenn eine Bundesstadt von irgend jemand angegriffen oder sonst geschädigt wird, soll sie das der nächsten Stadt mitteilen und diese dann schriftlich von dem Angreifer Genugthunng fordern. Erklärt dieser, dass er seine Sache vor die Entscheidung des Bundes bringen wolle, so soll sich die angegriffene Stadt damit zufrieden geben. Ueber diesen Artikel sollen die Städteboten zum Mainzer Tag am Sonntag Judiea (März 15) die Entscheidung ihrer Räte mitbringen.

9. Sollen die Städteboten ihren Räten mitteilen, dass die schwäbischeu Städte auf dem Mainzer Tage Antwort haben wollen wegen des kirzlich zu Mergentheit verlängerten Büudnisses mit Fürsten und Herren und wegen Basels und der Waldstädte. [1388 vor Januar 15.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. cop. ch. coaev. (Papierrolle).

423. Bericht der Strassburger Gesandten: Johann von Kagenecke und Hans Lumbart an ihre Stadt über ihre Friedensseudnug zu den sich bekriegenden Herzügen von Baiern und sehwäbischen Städten, welche wenig Erfolg gehabt hat.

Heidelberg 1388 Januar 25.

Aus Wencker's Excerpten 2, 364 b. gedr. D. R. A. II, pg. 13 Anmerk. 5, — Reg. Koch u. Wille, Pfalzgr. Reg. nr. 4747.

424. Aufzeichnungen über einen Städtetagabschied von Speier.

1388 Februar 17.

Gedehtnisse, als der stetde fründe mit namen von Straszburg her Gotze von Grostein, Wernlyn Storm und Wilhelm der alter ammeister; von Mentze Georie Waldertheimer und Jacob Medetrost; von Worms Johan Becker und Sigelmau; von Franckenford Heinrich von Holtzhusen und Johan von Widdel; von Hagenowe ritter Hans; von Wiszemburg Heinrich von Rehtembach; von Sletzstat 25 Clobsheim; von Fride berg Heinrich von der Zijd; von Geilnhusen Eberhard vom Steynenhuse von Spire gescheiden sint des dinstages nach dem ersten son-tobe. 17. tage in der vasten anno 88.

Zum ersten als man der schwebischen stetde frunden geentwurt hat, als sie me hillse gefordert hant.

Item als her Bernhart der elter marggrave zu Baden sich zu den schwebischen stetden verbunden hat, als ir botden uff disem tage in heimelichkeit der rinschen stetde fründen gesagit hant, uff daz sich die stetde am Ryne ouch bedenckin mohten sich mit dem egenanten marggraven zu verbinden ez were mit hulffe umb hulffe nach dem, als er sich zu den swebischen stetden verbunden hat odir daz dieselben zu manen hetden und daz sie hin widdirumb von des selbin marggraven wegen den rinschen stetden mit einre hulffe, der man uberqueme, verbunden werent zu der sumen, die sie yn furhin verschriben hant nach der bunt briefe sage odir abir, daz sust die rinschen stetde und der egenante marggrave eyner fruntlichen einmutekeit ane hulffe uberquement nit widdereinander zu tünde doch daran unschedelich den buntnissen, die man furhin hat.

ltem daz die von Mentze an grave Rupreht von Nassauwe odir an sine frunde werben sollint, daz er ez mit den gleen und auch umb die widdersagis briefe, als er gemnnet hat, lasze steen bisz nil den nehsten tag gein Meintze uff Judica umb des willin, daz grave Ailff von Dietsche und her Eckehart von Elkirhusen von der stetde gefangen diener wegen destebasz zu tagen braht worden die gefangen ledig zu machin und auch yn und den andern ire habe widdir zu kerende und daz ouch derselbe grave Ailff und her Eckehart von grave Rupreht mit sime briefe fur sieh und sine helffere uff soliche tage und widdir heim vertrostit und versichirt werden.

Ouch sollint die von Mentze grave Johan von Nassau von des gemeynen bundes wegin verschriben uff vorgenanten tag Judica gein Meintze zu kommen umbe ehafftiger, 10 ernstlichir sache willin yn und die stetde des bundis antreffende und die man yme nit wol verschriben moze.

Item sollent der stetde frunde mf demselben tage zu Meintze rechenunge tun, waz iegliche stat sid der lesten rechenunge, die ouch zu slihten, von des gemeynen bundis wegin verzerit und uszgebin hat.

ltem uff denselben tag Judica gein Meintze mit vollen gewalte zu kommen den dienern zu Swaben einen gemeynen houbtman und ouch phiffer zu geben.

Item daz iegliche stat des bundis ir grosse summe der gleven volleclich und darzn halb als vil dienere haben und bestellin solle.

Item als den von Spir und ouch den von Franckenfurt von iren heimelichen 20 fründen warnunge gescheen sint.

ltem dasz man uszer den stetden weder harnesch, gezug, kost noch deheinreley andern rat nieman volgen lasze, dann den, die zum bunde gehoren!

ltem daz die antwercknehte, dienstknehte und der phaffen dienere den retden in den stetden swurent gehorsam, getruwe und holt zu sine und für schaden zu zu warnen.

Hem ob ez zu gemeynem criege queme, daz dann deheine stat die andern nit manete also doch, wo eine stat not anginge, daz man der furderlich zu hulffe queme nach gelegenheit der sache.

Item des Rynes ström offen zu halten und daz mit den fursten zu ubirtragen, <sup>30</sup> ob ez dann bequemeliche wurde.

ltem an die von Wiszenburg und von Frideberg, als die hulffe begert hant, so ez yn not geschee.

Umb dise vorgeschriben artickele uff den vorgenanten tag gein Meintze mit maht zu kommen und auch dan den dicke genanten anlasz von der von Spir wegin zu gein den von Meintze und von Wormsz usz zusprechen umb die wingarthen zu Hagen und Hergesheim (?)

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. cop. ch. coaev. (Papierrolle).

425. Bruno von Hoh-Rappoltstein verpflichtet sieh der Stadt Strassburg gegenüber zu Ostern des laufenden Jahres die altjährlich um diese Zeit fällige Gült von 200 Gulden sowie am 24. Juni die festgesetzte Abzahlungsrate des ihm von der Stadt Strassburg

geliehenen Kapitals (von 4000 Gulden) im Betrage von 400 Gulden zu bezahlen, ferner alle Forderungen zu begleichen, welche das Kapitel von Jung-St.Peter in Strassburg und genannte Strassburger Bürger an ihn haben, und endlich der Stadt Strassburg und den Strassburger Privatglänbigern für die ihnen zustehenden Gülten und Schuldforderungen neue Bürgen und Mitschuldner an Stelle der verstorbenen zu geben. Für den Fall, dass er diesen Verpflichtungen bis zum 24. Juni des laufenden Jahres nicht oder nur teilweise nachkomme, erklärt er, bis zur Ausgleichung sümmtlicher Ansprüche die Unterstadt Rappollsweiler in die Gewalt und Verwaltung der Stadt Strassburg übergeben zu wollen. actun . . . 13 kalend. marcii — 6 kalend.

Strassburg 1388 Februar 17-24.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271 nr. 22. or. mb. Vidimus vom 21. October 1392, Ibid. deutsche Uebersetsung.

Vollständiger Druck Rapp. Urkb. II nr. 295. S. 250-257.

426. Bruchstück eines Briefes von Berthold Zorn an Straßburg über den Stand 15 der Dinge in Baiern. Regensburg 1388 Februar 27.

. . . , kûniges wegen den bischof leidig und den stetten die nome zå wider keren . . . . daz nút volgen . . . . liessent sú des kúniges von Beheim widersagesbriefe, do lieben heren wissent, daz hertzog Friderich von Peygern vor eine . . . . lit heisset Nuwenburg by Ingelstat und ist eis zeugers (?) wol mit 400 glefen. 20 wissent och, daz hertzoge Rüppreht und hertzoge Kleme von Peygern gewesen sint zů dem Nuwen-merkete und sint nu zů Amberg und redent hie zwischent ernestlich, obe sú es gerihten kundent, wissent och, daz die briefe, die ir uns santtent, nút worden sint und och die 200 und 60 gulden zu Ulme ligent, also uns der botte seit, und uns die och nut worden sint, wiszent och, daz die von Regelsburg uns geluhen hant 400 ungerscher guldin, 25 wenne nieman die rineschen von uns wil nemen, so bitten wir uch lieben herrn durch unsers dienstes willen, wenn ir sehent der von Regelsburg besigelter brief und minen brief versigelt und ein worzeichen doby, also men uch sagende wirt, daz ir danne die guldin bezalent und in güte ungersch guldin gebent, wenne wir es in gar hohe versprochen hant also zů bezalende, lieben herren, wiszent och, daz die von Regelsso burg meinent, daz sú gros gelt dúrffent und daz sú uns nút me lihen wellent, und ist ir meinunge, daz ir gedenkent, wie ir uns güldin geschickent gen Nürenberg, so truwent sú die wege zů findende, wie es uns werde, lieben heren, do bitten wir úch, daz ir uns fürderliche gelt gon Nürenberg schickent, wenne wir nút lang des gelttes enbern mugent, wenne wir gar köstliche ligent, do wir vgenote ligent. geben zů 35 Regelsburg am nehsten dunderstag noch sancti Mattis dag anno 1388.

Berhttolt Zorn.

[In verso]. . . . en und bescheiden . . . rat von Strosburg.

G. U. P. lad. 48/49 B. or. ch. lit. cl. Ebenda: Copine einiger Briefe zwischen den schwibischen Städten, dem Erzbischof von Saleburg, dem Herzog von Baiern und Borziboy von Sicinar aus dem Januar u. Februar 1388. 427. Mainz an Strassburg (unter Beilegung eines an sie gerichteten Frankfurter Schreibens gleichen Inhalts) fragt an, ob es den Städten beliebe, einzeln oder gemeinsam den benachbarten Helfern Herzog Ruprechts des älteren und des jüngeren Absagebriefe zu senden. datum feria opinita post Mathei apostoli anno 1388.

1388 Februar 27. 3

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc, Nl. cop. ch. coaev.

Ebenda die Copien von 3 Absagebruefen einer Anzahl den Herzögen anhängender Ritter.

428. Bericht der städtischen Gesandten an Straßburg vom Städtetag in Ulm.
Giengen 1388 Februar 29.

Unsern dienst zuvor lieben herren, wir laszin uch wiszin, als wir gein Ulme 10 waren geriden zu beschin umb einen dag zwuschen den herren von Beiern und den swebschen stetden, daz haben die stetde getan und gar ungerne und ist der tag also uffgenomen, wer zu dem tage gehoret, der sol friden han beide uff der herren syte mid inff der stetde syt, und die herren sollint sin zum Stevne, so sint die stetde zu Nuremberg, so ist unser herre der hertzoge zum Nuwenmarkete, des rad und die 15 botden von dem Ryne werdent da zwiischen riden, ob sie ez gitlichen mogen ver-Morz z, rihten, und der tag sol sin uff den dinstag nach Oculi, und da zwischen hat nieman keinen friden dann die zu dem tage ridende werdent, und brennen und hergen uff beide syt faste, doch hant die stetde den meren schaden getan, auch wiszent lieben herren, daz unser herre der konig den herren von Peigern widdersagit hat und die 20 fursten uff sie gemanet hat uff die eide, die sie dem riche getan hant, und daz bisstum von Saltzburg mit allem irme lande ziehen uff die herren von Beigern, daz ist Febr. 17. gescheen mff den ersten mantag in der vasten, und konnen uch mistnit me verschriben zu diser zyt. geben zu Gingen uff samsztag fur Oculi und uff denselben tag schieden wir von Ulme.

Von uns den botden.

Str. St. A. AA. 118. or. ch. l. cl, mit Aufschrift.

429. Johann Zorn von Bulach der Meister und der Rat von Strassburg raten den unten genannten Herren, ihre Widersage gegen die schwäbischen Städte zurfickzunehmen, da Strassburg sonst vertragsmässig verpflichtet sei, gegen sie einzuschreiten: Decerg von Nuwenecke, Utrich von Truchtellingen, Böckelin Menloch von Lijnstellen er eltere, Heinrich Böckelin genant Pfetzman.

datum subbato proxima post diem sanett Mathie anno domini 1388.

1388 Februar 29.

Str. St. A G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI.1 cop. ch. coaev.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenda die Notiz, daß die pleiche Mohnung am den Herrn von Schauschurg und von Stauffenberg 22 ergehen soll. — Ebenda auch die Notiz: Man solle den Edeleuten und Außenbürgern mittellen, daß zie 18gen diesenme krieges gerüntet halten möchten, sonzie auch mit den benachbarten Herren und Dienstleuten, die keine (Straßburger) Bürger sind 1 reden und an in entpfinden, wie sü sich in disem kriege halten wellent.

430. Die zu Ulm versammelten schwäbischen Städte an Strassburg: teilen mit,
-ihre Fehde gegen die Fürsten von Baiern nehme zwar den glücklichsten und erfolgreichsten Fortgang, so dass viele Marktflecken, Dörfer und Weiler in bündischen
Händen seien, aber die Städte Speier, Worms und Frankfurt betrieben im Verein mit
b Herzog Ruprecht von Heidelberg die Aussöhnung mit den bairischen Herren und hätten
zu dem Zweck einen Tag zu Nürnberg festgesetzt, zu dem sie denn auch Gesandte abgeordnet hätten. geben ze Ulme von unser aller haissentz wegen under der von
Ulme insigel an fritag vor dem sunnentag Letare anno domini 1388.

Ulm 1388 März 6.

Str., St. A. G. U, P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or, ch. l. cl. c. sig. in vers. impr. Reg. Koch u. Wille, Pfalegr. Reg. nr. 6724.

431. Die zu Ulm versammelten Boten der schwäbischen Bundesstädte an Straßburg: eine Einigung mit den bairischen Fürsten sei noch nicht erzielt; einige königliche Räte seien gefangen genommen.

Utm 1388 Mürz 11.

Fúrsichtigen wisen besundern, lieben frånd und aidgenossen unsern willigen undertenigen dienst wissent alle zit von uns berait voran. besundern lieben frånd und aitgenozzen, als ir uns bi dem iuwern botten umb etwas löuff und mår verschriben hant, das haben wir wol verstanden und laussen inch wissen, daz iuwer und unser aidgenossen, die stette an dem Rine, etwas tåding mit uns und den herren von Paigern getroffen hetten, das wir mainten und hofften, die sach wär ze ainem gåtem ende komen, indem so hat hertzog Fridrichs vitztûm von Paigern daz es ultzbach unsers herren des römischen kûnigs råte, die er herus gesent hat, gefangen, und darumb, so ist nå unser mainung, das wir ie kain rachtung wellen vollegan lan, unsers herren des römischen kunigs råte, und die mit in gevangen sind, werden vor zo ledig und los aller schatzung, und wie es nå gan werde, dez wissen wir noch nit und kûnnen iuch ouch nit ander löuff verschriben. geben ze Ulme von unsers haissentz wegen under der von Uhn insigel an milwochen nach Letare anno 88.

Gemain stette dez bundes in Swauben, als wir ietzo ze Ulme by ainander sein.

[In verso] Den fürsichtigen wisen, unsern besundern lieben fründen und aidgenossen dem ammanmeister und dem rate gemainlichen der stat ze Strauszburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B. fasc. VII. or. ch. lit. cl c. sig. in v. impr. del.

432. Johann Zorn von Bulach der Meister und der Rat von Strassburg an Friderich von Tigensheim Schultheiss zu Offenburg: erwarten, dass die Herren Joss hans von Boszenstein, der Nuwenecker, Otteman und Winterbach von Schowenburg, Friederich Bock und Mollenköpf ihre Widersage gegen die schwäbischen Städte innerhalb von 8 Tagen zurücknehmen werden und erklären sich bereit, sodann den schwäbischen Städten davon Mitteilung zu machen. datum feria quarta proxima post dominicam Letare anno 88.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI. cop. ch. coaev.

433. Konstanz an Straßburg: hat endlich einen siebenjährigen Frieden zwischen Oesterreich und den Waldstädten zustande gebracht; allen Bundesstädten ist von dem Grafen Rudolf von Hohenberg Fehde angesagt.

Konstanz 1388 März 14.

Unser williger dienst und was wir trawen und gütes vermugen sigin üch alzit von ûns berait voran, erwirdigen avdgnossen und besundern lieben fründ, wir tügin 3 üch ze wissen, das ünser der von Rotwil und gemainer stett umb den sew botten nach vil und langen tädingen, die sy wol fünfthalb wochen zwüschent der herschaft von Österich und den Waltstetten getriben und gefürt hand, dieselben krieg und April 23. stöss bis ze sant Gerientag, der schierest kumt und dannauthin siben gantze jar ze ainem göten getrüwen friden brakt und bestelt habent; also, das wir getrüwen, das derselb frid zwüschen in beliben und bestan söll, ouch sol üwer fürsichtigi wishait wissen, das allen stetten, die den bund haltend, graf Rüdolf von Hohenberg abgesait hat mit sinem brief, des wir ein abgeschrifft senden verschlossen in diesem brief, darzů sol nwer gůti frûntschaft wissen, das wir zů der herschaft von Österich gåten trost habent, und bitten úch mit ernst flizzig, wissind 15 ir debaine mar und loff, die nus ze verschribend sigin, das ir uns di wissen lassind verschriben bi disen botten. geben ze Costenz an samstag vor dem sunnentag Judica anno 88,

Burgermeister und råt ze Costentz.

[In verso] Den gar fürsichtigen erbern und wisen, dem ammanmeister, dem bur- permeister und dem råt der statt ze Strassburg finsern besundern gåten frönden und lieben aydgnossen.

Str. St. A. G. U, P. lad. 48/49 B. fasc. XII. or. ch. lit. cl.
Ebenda: die in dem Briefe erwähnte Abschrift des Absagebriefes von Rudolf v. Hohenberg.

### 434. Bundesabrechnung zu Mainz.

1388 März 19. 25

Dis ist die rechenunge, die her Götze von Grostein und her Wilhelm brahtent von Spire von des gemeinen bundes wegen feria quinta ante Palmarum sub anno 88,

Als der stette des bondes an dem Rine erher botten mit namen von Straszburg: her Götze von Grostein und Wilhelm der altammanmeister; von Worms:
Hennelin Becker, Sygel Macharis; von Spire: Johan Diele, Jeckelin Andela; von
Frankefurt: Gypel zäm Eber, Heinrich Holtzhusen; von Hagenowe: ritter
Hans; von Wiszenburg: Heinrich von Reteubach; von Frideberg: Heinrich
von der Ziit; von Geilnhusen: Eberhart vom Steinhuse und von Sletzstat:
Blopsheymer rechenunge zä Meintze tatent dez nehesten dunrstages vor dem Palmetage 1388, waz iegliche stat bisz dar syt der lesten vordern rechenunge, die zä 
Spire geschach, her von des gemeinen bondes wegen verzert und uz geben hette:

Meintze 113 guld. 7 sol. — Straszburg  $3^{1}l_{1}$  guld. — Worms  $45^{1}l_{1}$  guld. — Spire 115 guld. — Spire 250 gulden dem von Solms, alz er in eim jarzal verbunden ist. — Frankefurt:  $13^{1}l_{2}$  guld. 6 sol.

Der summe úberal, daz die vorgenanten stette uzgeben hant... der ist 541 40 guld. I sol. daran gebürt ieglicher stat des bondes zu geben von ieder gleven der

Division by Google

grossen somme, die sú zu dem bonde heltet 1 guldin und 2 1/2 groszen. und ist der gleven überal, als die stette zä dem bunde heltet 448; und wanne also iegliehe stat ir antzal darzū git, so belibet daran überig 8 sol, die gemeinen stetten zü gelörent. [Es folgen dann eine Reihe kleinerer Ausgaben der einzelnen Städte meistens für Botschaften, seelche als Privatausgaben erachtet und nicht mit in die Bundesrechnung aufgenommen, sondern «uszgesetzt» sind.]

Dise vorgeschriben uszgesetzeten stúcke sóllent die botten, die ietzunt uff disem tage zu Mentze gewesen sint, hinder sich in ire stette rete bringen, und sol sich yeder stette rot daruff bedeneken und iren fründen, die sie zå dem nehesten dage schieken werden volle gwalt geben, obe man die vorgenanten uzgesetzeten stúcke mit einander gelten wollent oder nut.

Die von Mentze hant ouch den vorgenanten botten rechenunge geton von dem gelte, daz sú ingenommen hattent von der nehesten vordern rechenunge zå Spire, und noch von des geltes wegen, daz den von Worms gebürt von der abelegunge wegen dez zolles von zwein joren, und hattent über ir uzgeben, daz sie davon under die juden zå Mentze gaben von der abelegunge wegen des vorgenanten zolles uberig 46 güldin, von demselben überigen gelte hant die von Mentze uff disem selben tage geben Hans Dielen von Spir 45 güldin 3 sol. heller, und sint die von Spire do mit zämole bezält, waz in werden solte und uzstamt von der nehesten vordern rechenunge zå Spir.

Item so hant die von Mentze ouch davon geben hern Gotzen von Grostein 1 lib., daz die von Straszburg zů vil uszgeben hettent.

ltem an den 815 güldlin, die den von Worms von der abelegunge wegen ires zolles von dem vergangen jare bisz uff unser frouwen dag purificationis nehest ver
\*\*Enter gangen werden züllent, gebürte ieglieher stat zu gebende von ieglicher gleven der groszen somme, die sie zu dem bonde haltent 2½, guldlin 1 groszen, und sint der gleven, die darzu gehorent, 318 gleven, und süllent der stette frunde zu dem nehesten dage gen Mentze solich gelt, als ieder gleven gebürt zu geben von diser vorgeschriben rechenunge und ouch von des zolles wegen zu Worms, mit in bringen, daz man ouch uff demselben dage bezah sol, uff daz kein judenschade daruff gen werde.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 b. cop ch. coaev. (Papierrolle.) Die obige gleichzeitige Unterschrift steht auf der Rückseite der Rolle.

435. Rottweil an Straßburg: teilt mit, daß Graf Friedrich von Hohenzollern Kaufmannsgüter aller Art aufgehoben habe, von denen man sage, daß sie Eigentum Straßburger Bürger seien. Rottweil 1388 April 21.

Williger dienst berait mit frûntlichen trûwen ste úch alle zit von uns bevor. besundern lieben frûnde und aidgenossen. uns kom fûr uf gester, wie daz der edel herre graf Fridrich von Hohenzolr der elter etwiemengen lastkarren mit wolle und mit anderm gût uf der strasse ufgehept habe, und lief etwas red darunder, wie daz aselb gût etlichen des bundes stetten zügehorte. und do schickten wir ze stunde unser erber botschaft zû demselben graf Fridrichen und satzten den ze rede, wem

er daz gåt genomen hetti oder wen er nainte, da mit angriffen haben, an dem meht unser botschaft nit me erlangen, wand daz er ir also antwürtet, daz daz selb gåt siner offenen vigenden gewesen were, und medt dieselb unser botschaft kain stallung dem gåt gewinnen, wand daz ers nu zemal angriffen wolt, und in den måren, ee unser botschaft her laim köme, do kom uns etwas rede für, wie daz des selbtetigen gåtes betwie vil úch und úwern burgern zögeborte, wand uns nu sere und lait were, wa üch oder debainen der uwern debain sehade wider füre, daz wir gewenden kûnden oder inbliten, da werent wir alle zit willig zå, als billich ist, darumb lieben frönde gedenkent der sache nach unverzegenlich, ob es debainen der uwern anrüre, waz darinne ze tånde sie, wand waz wir ich darinne geraten und gehelfen kûnnen und mågent, darvå wellent wir alle zit willig sin, üwer versedriben antwärt länt uns darumb wissen mit disem botten. datum Rotwil feria tertia ante festum beati Georii junioris hora completorii anno 88.

Von uns dem rat ze Bottwil.

[In verso] Dem ersamen wisen, dem maister und dem rate gemainlich der statt ze Strasburg unsern sundern güten fründen und lieben aidgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B. fasc. VII. or. ch. lit. cl. e. sig. in v. impr. del,

436. Aufzeichnung über die Verhandlungen auf dem rheinischen Städtetage zu Mainz betreffend den Streit der Stadt Straßburg mit Simon von Sponheim und 29 Johann von Nassau.

1388 April 30.

Gedechtnische, als der stede frunde des bundis an dem Ryne, die off den donrs"April 30.

tage off set. Walpurgenabent in dem SS jare zu Mentze bii einander gewest sin mit
namen von Straszburg: her Jokans von Stille, . . . . . . Johann Meszerer; von
Wormesze: Hennelin Becker, Johann Dierolff . . . ; von Spire: Henselin Fritze
und Hans Diele; von Franckenfurd: Gypel züm Eber und Heinrich von Holtzhusen; von Hagenouwe: ritter Hans; von Frideberg: Heinrich von der Ziit;
von Slitzstat: Blopsheymer.

Zum ersten von soliche zweyunge und spenne, als bisher gewest ist zuschin den edeln herren graffen Symon graffe zu Spanheim und Vianden und graffen Johan so graffen zu Nassau off eyne syte und den von Straszburg off die andere syte von manunge wegen, als die von Straszburg dieselbin edeln herren off Johan von Albe und syne helffere gemanet hattin und auch, als dieselbin edeln herren graffe Symon graffe zu Spanheim und zu Vianden die von Straszburg und die andern stete des bundis an dem Ryne von Johan Ulner (?) von Sponheim ritter, Jeckelin Bernbach so und ire helffere gemant hatte und auch, als graffe Johan von Nassowe die von Straszburg und andere stete des bundis an deme Ryne off die von Bickere, von Eckebach und andere, off die er sich erkant hat, gemanit hatte, waz sümenische da inne von beyden partien oder von welicher partie sunderlich daz geschehin were, und waz da von instanden ist bitz off diesen hutigen dag, daz ist allis von beyden syten eyn of luter sune und ewig verzig, und hant die vorgeschriben edeln herren graffe Symon

und graffe Johan off diesen hutigen dag off sete Walpurgen abent vor den vorgenanten April 30. botten geyn den von Straszburg und allin steden des bundis an dem Ryne gemeynlich und sunderlich umbe alle vorgeschriben sache, wie sieh die bis off diesen hutigen dag erlauffen haben, montlich und gentzeliche verzihen, so hant auch her Johan von Stille ritter und her Johan Meszerer von Straszburg vor die meystere und den rad von Straszburg und auch ander stete frunde dez bundis an dem Ryne, als die off diese zijt zu Mentze by einander gewest sint vor ir rete auch in glicher wise gevn dem vorgenanten edelin herren graffen Johan von Nassow umbe alle vorgenanten sache montlich und gentzlich verzigen, so ist wort geret; wer iz, daz der vorgenante edele herre graffe Symon graffe zu Sponheim und zu Vianden die von Straszburg hernach manende wurde off hern Johan Ulner vorgenant und syne helffere, die manebriefe sal er geyn Mentze schicken und dieselbe manebrieffe sullent die von Mentze by in behaldin und die vorgenanten edeln herren graffen Symund hernach manende off Johan von Albe und sine helffere. dieselbin manebrieffe sullent sie auch den von 15 Mentze in iren rat schieken, und sullent auch die von Mentze dieselbin manebrieffe bi in behaltin und den vorgenanten edeln herren graffen Symon die nit sehickin, und insullent auch soliehe manunge und manebrieffe beyden partien unsehedelichen sin und darumbe von allermenlich unvirdacht sin und sich auch daran nit virkurtzit habin an allis geverde und diese virzig und manunge also zu nemen, als vorgeschriben stet, von graffe Symons wegin sullint die vorgesehriben herren Johan von Stille und her Johan Meszerer in iren rad geyn Straszburg bringen, wan sye des nit mehtig waren also off zu nemen. und waz irs ratis meynunge darum ist, daz sullint die von Straszburg den von Mentze in den nehsten sehs wochin virschriben, und ist des, daz die von Straszburg diz auch also off nement und daz den von Mentze also virschrybent, so sullint daz die von Mentze graffen Symon virkundin, und so hat die sache also iren gang, wer iz aber, daz die von Straszburg diese sache also nit offnemen so sulden die vorgenanten manungen von beyden syten sten als hude zu dage jeder partien unverlustig irs rechtin.

So ist auch geret von der manunge wegin, als die von Straszburg graffen Johan so von Nassow gemanet hant, und als derselbe graffe Johan von Nassow die von Straszburg auch wider im gemanit hat, daz sye des beyder syte zum rechtin an gemeyner stete frunde des bundis an dem Ryne, als sye off den nehisten sundag nach sanct Johans dag baptisten nehiste komit über achtage zu Mentze sin werden virlyben sin Juli 3. welich manunge, als sye eynander gemanet hant, vorgang habin sulle, und darum sullint alle stette des bundis an dem Ryne ir erbern boden off den vorgeschriben sundag zu Mentze habin solicher sachin ende zu geben.

Und wer iz, daz eyner, zweyer, drier oder me stette frunde ungeferlich off den vorgenanten sundag gevn Mentze nit quemen, so sullint doch der andern stede frunde, die dan da weren, solich recht uszprechin und dem ende gebin, und sullint auch aller stete dyner, die ietzunt bij graffe Johan zu Sygen ligent, vorter daselbis virlyben ligen bis off den vorgeschriben sundag, und welicher stete gleve nit da weren, uz gescheiden die von Straszburg, die sol bestellin, daz ir zal der gleven, die ir darzu geburt, unverzogenlich geyn Sygen geschicht werde und ouch daselbis verlyben bis off

den vorgeschriben sundag nach sauet Johans dage des deuffers über achtage, und insullint auch die von Franckenfurt noch keyn ander stad des bundis an dem Ryne den vorgenanten graffen Johan da zuschin nit manen.

ltem graffe Symon hat auch syner manange, als er die stede off hern Johan Uhrer von Sponheim gemant hatte, eynen offslag geben bit off den vorgeschriben s undag.

ltem so hant auch die von Mentze ir manninge, als sye graffen Symon von Spanheim gemanit hattin, eynen offslag gebin bis off den vorgeschriben sundag in allir der masze, als sye daz bisher gedan hant, nuverlustig irs rechtin derselbin ir manninge.

Item als von graffe Ruprecht wegin von Nassowe ist befolin den von Mentze op und von Franckenfurd mit yne zu reden, ob er soliche ruchtunge mit den von Straszburg mid mit den andern stedin officienen wolle in der masze, als graffe Symon von Sponheim oder graff Johan von Nassowe getan, und sullint auch der von Straszburg frunde vorgeschriben diz heym in iren rad bringen, und waz ire frunde nuynunge darinne ist, daz sullint die von Straszburg furderlich gen Mentze verschriben. 12 und waz die von Mentze mid von Franckenfurt von graff Ruprecht in den sachin erfindent, daz sullint sve den von Straszburg virschriben.

Item von der sache wegin Schenck Eberhart herre zu Erpach mit den von Frankfurt off geslagin bis off den vorgeschriben sundag derselbin sache dan ende in gebin.

Umb diese und auch um ander stucke, als der stede boden vormals in irre rete bezegehint bracht hant, da sye zu Mentze zu dagin gewest sin und mit namen umbe den artikel: «wer iz, ob ymant, wer der were, eyne stat des bundis, welich daz were, schedigite oder angriffen wulde nder angriffen der abir eyn stad des bundis jeman krigen wulde etc.», sullint die vorgeschriben bottin in irre rete bringen und zu daz ieder rad synen frunden, die er off den vorgeschriben sundag geyn Mentze schicken werden vol und gantze macht gebin der stucke zu ubirkomen und ende zu gebin.

Gedenekent auch von dez zolles wegen zů Hoeste, als man off disem vorgeschriben dage davon gescheiden ist.

Str. St. A. G. U. P. lad 48/49 C, fasc, 2. cop. ch. conev.

437. Markgraf Rudolf von Baden an Strassburg: bittet mit dem Bürger der Stadt Claus Nellesheim zu reden, dass er das Frauenkloster Lichtenthal mit seiner Gültforderung unbekümmert lasse, oder zu einem Tage nach Lichtenau kömme.

Baden [1388] Mai 1. 15

Str. St. A AA 183 or. ch. Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1447.

438. Die zu Mainz versammelten Boten der rheinischen Städte außer Straßburg an die Stadt Straßburg: fordern auf die an der Bundesrechnung rückständigen Forderungen der Stadt Maiuz baldigst zu begleichen. [1388] Mai 3.

Unsern dinst zuvor, lieben frunde und eitgenossen, als die von Mentze dicke und

vil off dagen und auch mit schriffte gefordert haben, das yn etwie vil geltes von vordern rechenningen, die zu Spir geseheen sin uzstee, dariumb wir durch richtlickeit ubir der sachen geseszen sin, als das billich ist, und haben eyne rechenninge darumb getan und die erfunden, als wir uch dieselbe rechenninge in disem unserm brieve versloszen senden. Und darumb begern wir von neh fliszelichen, das ir solich gelt, als uch in der vorgeschriben rechenunge bezeichent ist zu geben, bynnen disen nesten virtzehentagn gein Meintze schicken wolent, off das die von Meintze solichs geltes, als yn uzsteel, bezalt werden, off das die sachen zå ende komen. geben under der stettde von Meintze unserer eitgenossen ingesigel von unser aller geheisz off sontag vocen jocunditatis.

Von uns der stetde und rete frunden des bondes an dem Rine als wir off dise ziit zu Meintze by einander sin uzgescheiden der nwern.

[In verso] Erbern wisen l\u00e4ten unsern besundern g\u00e4ten fr\u00e4nden und eitgenossen, dem meister und dem ratte z\u00fc Straszburg.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. or. ch. lit. cl. c. sig. i v. impr. del. Der Brief ist mit Bundesabrechnungen von 1885/86/87 zusammengeheftet. Auf der Rückseite Reste des großen Mainzer Stadtsiegels.

439. Die zu Ravensburg versammelten Boten der schwäbischen, fränkischen und bairischen Bundesstädte an den Rat von Speier zur weiteren Mitteilung an die andern Städte des rheinischen Bundes: Die Herzöge von Baiern haben die nach langem Kriege mit ihnen zu Neumarkt abgeschlossene Sühne nicht gehalten, sondern mit Raub, Brand und Mord sie aufs neue ohne Widersage mehr als früher in offenem Kriege geschädigt. Desshalb bitten und mahnen sie dringend um Bundeshülfe durch Entsendung der vertragsmässigen Anzahl Glefen nach Weil. geben zu Razen geben zu zugender phingest wochin anno domini 88.

Ravensburg 1388 Mai 23.
Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. fasc, 6.2 cop. ch. conev.

440. Wir Friderich der elter grafe zå Zolre kundent menglichem mit disem briefe, das von sölicher sachen wegen, alse wir mit den erbern bescheiden den meister dem 30 rate und den burgern der stat zå Strazburg gehebt hant und wir und die unsern vor ziten ire burgere angegriffen und in ir vihe und anders daz ire genomen hant und von alles dez kosten und schaden wegen, so wir und die unsern do von gehebt

3 Vgl. oben nr. 435.

¹ Nach dieser Rechnung sind an der gesammten Bunderechnung aus den Vorjahren noch rückständig: 286 Gulden 16 sol + 272 Gulden 10 Groschen = 560 Gulden. Außer dieser Samme bleiben noch rückständig 39 Gulden. Die Städte sollen nach Maßgabe der seiner Zeit auf Grund der Giefenzahl gemachten Jahreausschläge innerhalb von 14 Tagen bezahlen. Die rückständige Schuld Straßburgs beträgt 143 Gulden an den 257 Gulden der Rechnung vom 1. Mai 1385 und außerdem an der Wormser Zollabbaung 33 Gulden 2 Groschen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda: Die ausführliche Aufzeichnung aller Beschwerden, welche die Städte seit der Sühne gegen do die bairischen Herzöge zu erheben haben unter der Unterschrift: Diz sint der stette klage, die yn von den herren von Beyern und den yren syd der rahtunge zum Nuwennarket wider faren und beschehen sint. — Vgl. Weissäcker, D. R. A. II pg. 39 ff. 9. Anm. 4.

und gelitten hant u. s. w. wir gentzliche gesünet verrihtet und geslihtet sint. [Er gelobt die Sühne zu halten.] und dez zu einem urkunde so ist unser dez vorgen. Friderichs dez eltern gråfen zå Zolre ingesigel an disen brief geheneket. dem ersten fritdage nach saut I'rbans dage dez heiligen babestes in dem järe do man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare ahtzig und ahte jare.

Str. St. A G. U. P. lad. 166 pr. 67. or, mb, lit. pat. c, sig. pend mit der Umschrift; comitis de Zolr junio[ris sigill].

441. Speier an die rheinischen Bundesstädte: sendet den Mahnbrief der zu Ravensburg versammelten schwäbischen Städte vom 23. Mai wider die Herzöge von 10 Baiern. datum sabbato poximo post festum Corporis Christi. [1388 Mai 30.]

Frankf, St. A Copialb, XII fol. 42 nr. 51.

442. Markgraf Rudolf von Baden an Strassburg: bittet die Erben des Strassburgers Nellesheim zu Rede zu stellen, wesshalb sie auf dem auf heute angesetzten Lichtenauer Tage mit Kloster Lichtenthal nicht erschienen seien und sie zur Freilassung is des Amtmanns jenes Klosters zu veranlassen. datum Stadelhofen feria 5 ante Joh. bapt. Stolhofen [1388 Juni 18.]

Str. St. A. AA. 101. or. ch. Ebenda Brief Rudolfs vom 24, Juni in gleicher Sache. Reg. d. Marker, v. Bad. nr. 1450 u. 51.

443. Die zu Uhn versammelten schwäbischen Städteboten (unter dem Siegel von Ulm) an die Stadt Speier mit der Bitte um Mitteilung an die übrigen rheinischen Bundesstädte: erzählen von den Uebergriffen und Angriffen der Herzöge von Baiern . . . darumb so manen wir úch ernstlich und vesteclich uwer truwen, eren und eides . . . das ir uns unverzogentlich mit üwere summe gleen widder die egenanten herren von Beiern und die iren beraten und beholffen sint und auch das furderlich allen andern uwren und unsern eitgenossen am Rine verkundent und manent, das sie das auch tun und das beide uwer und auch ir spisse zu (Worms?) sint uff die ziit, als das uwer und unser verbuntnisse wiset und seit, da wollen wir bestellen, das sie danne furbaz gefuret werden an die stelle, da wir der widder die » vorgenanten herren von Beiern notdurfftig sin . . . geben an dem nehsten samstage vor sant Johans dage zů sůnwenden anno 1388. 1388 Juni 20.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48 49 B. cop. ch. coaev,

444. Allerlei Ratsbeschlüsse.

1388 Juni 21.

[1.] Unserre herren sint übereinkomen, daz iederman dem andern rümen sol 35 zå zichende in discu nehesten drien tagen, und wer daz verbrichet der bessert 30 sol.

[2.] Unserre herren meister und rot sint onch übereinkomen: daz nieman hinnan vúrderme uffe der owen in der stat, uffe den plonen, noch ussewendig noch

an keinen semlichen enden weder wurffelspil, kartenspil noch kein ander spil triben noch tun sol, noch ouch do nieman kein brett, kein wurffel noch kein karten spil darlihen, noch darlegen sol. und wer daz verbrichet der bessert ouch 30 sol.

[3.] Es sol ouch nieman kein vegotte uffe unserre stette almende noch in unserre 5 stette burggraben noch in die Brüsche schütten noch werffen, noch sol ouch sünderliche nieman kein vegotte z\(\tilde{n}\) den r\(\tilde{u}\) werin uszf\(\tilde{u}\) roch dohin uszhin sch\(\tilde{u}\) titten wenne iederman sol sine vegotte uffe die owe z\(\tilde{u}\) den pfelen \(\tilde{t}\) füren und sch\(\tilde{u}\) titten und n\(\tilde{u}\) thie dissite den pfelen \([am Rand\)\cdot\) die zu einigen darz\(\tilde{u}\) geslagen sint] loszen legen, und wer daz verbrichet, der bessert ouch 30 sol, alz dicke daz beschehe, und wil man ouch h\(\tilde{u}\) te dar\(\tilde{u}\) ber sezten. actum et promintiatum dominica proxima ante diem St. Johannis baptiste anno 88.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 fasc. 18. conc. ch. (Zettel.)

### 445. Ratsbeschluß über die an vornehme Gäste zu gewährenden Ehrengeschenke. 1388 Juni 23.

Unsere herren meister und rat sint überein komen, das man hinnanvurder me von unsre stette wegen eime landesherren einen omen wines schencken sol; einem dienstman und suss eim edlumanne sol man schencken einen halben omen alle ymbisse, item suss eime erbern manne einen halben omen. und sol man ouch legelichem zu iegelicher vart nuwet einmal schencken und nit alle ymbisse, ussgenommen den setteten sullent wir alle ymbisse schencken, also vor geschriben stat. unde sol ouch die schencken nieman tun, danne ein meister, der danne rihtet, unde ein ammanmeister und nieman anders, was ouch ein meister, der danne rihtet, und ein ammanmeister heissent schencken epten und zu liebe und zu leide, das ist zu lychen und zu brutloften, das sol man ouch tun unde anders nit, unde sol ouch diese urteil alle jor ein rot dem andern in den eyt geben. aetum feria tertia proxima ante diem sancti Johannis baptiste anno 88.

Str. St. A. Schilter, statutarium fol. 285.

446. Bürgermeister und Rat von Freiburg an Strassburg: antworten auf ein Schreiben und versprechen, sieh nicht in die Streitigkeiten mischen zu wollen zwischen den von Endingen und Johann von Schaftoltzhein und der Witwe Johann Erb's . . . ist, daz die von Endingen den uwern útzit schuldig sient, das mögent die uwern gewunnen, als sú getruwent reht tûn, das gat uns nút an. datum feria quarta post Petri et Pauli anno 88.

Str. St. A. AA, 1799, or, mb, l. cl.

# 447. Aufzeichnung über die Verhandlungen der rheinischen Städteboten zu Mainz. Mainz 1388 Jult 9.

Gedechtnisze der stede frånde dez bundes an dem Ryne, als sie uff dem donrestage nach sant Kilians tage yn dem 88 jare zå Mentze bii eynander gewest syn mit Julio. namen: (diese Namen sind meist unleserlich). 1. betreffend die Richtung zwischen Strassburg und Simon von Sponheim. — 2. betreffend die Richtung zwischen Strassburg und Johann von Nassan. — 3. betreffend Massregeln über die Ausführung der von den sehwähischen Städten geforderten Bundeshülfe.

- [4.] Item daz ierdiche stad dez bundes an dem Ryne ir zal gleven, als ir geboret s von der manninge wegen der swebischen stede gein Swaben zå schicken zå Spire uff zwi.n. sant Jacobsabent haben sal nehst komet.
  - [5.] Item so sullent die von Mentze denselbing lewen allen eynen henbtman geben, dem dieselbin gleven und diener alle von dem Bynschen bände gehorsam syn sollen, und sol der selbe henbtman philfer haben off dez gemeinen bundes kost, als daz vormals zå Spir gezeichent worden ist.
- [6,] Item daz iecliche stad dez bündes an dem Ryne ir grosze summe der gleven bestelle, daz sie die vollecliche habe biz uff sant Jacobstag nehste komet und daz auch iecliche stad darzh habe halb als viel dieuer und gleven der vorgenanten groszen summen bestelle, daz sie die habe bynneut viertzehentagen mich demselbin sant Jacobs tage und sollent die boten daz in ire rete bringen, und waz ires rates meinunge darumb ist, daz sal ieder raid gein Spir virschriben, und sollent die von Spir daz furter allen steden virschriben, und wer ez daz eyne stad oder me diz nyt fün wolte, so sullent die andern stede dez unverbunden syn.
  - [7.] Item daz man nz den steden weder harnasch, gezügk, kost noch die heinerley andern raid nyman volgen l\u00e4sze dan den, die z\u00e4 dem bunde gehorent.
  - [8] Item daz die hantwergkkuechte, dienstknechte und der phaffen knechte den reten in den steden sweren gehorsam getruwe und holt z\u00e4 syne und f\u00far irem sehaden z\u00e4 warnen.
  - [9.] Item ob ez zů kriege queme, daz dann keyne stad die ander nyt manete also 25 doch, wo eyn stad noid angynge, daz man der furderlichen zů helffe queme nach gelegenheit der sache.
  - [10.] Item gedenekent auch umb eynen erberlichen gemeynen henbtman der stede diener dez bundes an dem Ryne hie uze in diessem lande, so die uff dem felde sin und mit eyander rident, daz sie der fure und (sie) dem auch gehorsam syn.
- [11.] Item sol anch iecliche stad unsers bundes ir erbern boden mit ir zal gleven, Juli 21. die sie den swebischen steden schicken wirdet, uff sant Jacobsabent nehste komet zu Spir syn, der dag zu Heidelberg gee fursich odir nyt. und waz iecliches rates meynunge ist umb alle vorgeschriben stucke und umb waz anders notdorfft ist zu diessen sachen gein Spire boten gen. und duncket diz allen botten, als die zu Mentze unf 35 diesse zilt gewest sint, nutze und gut sin.
  - [12.] Item gedenckent auch von dez zolles wegen zu Höste,

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI. conc. ch.

448. Aufzeichnung über die Beilegung des Streites zwischen Straßburg und dem Grafen Johann von Nassan. [1388 nach Jult 9.] so

Von des anlaszes wegen, als grafe Johan von Naszöwe und die von Strazburg

### 358.

### 359.

### 359.

### 4 Prif 30.

### 4

in dem 88 jare zu Mentze bienander warent, getan hant zum rehten, also waz derselben stette frunde erkennent zum rehten, weliche manunge als die von Strazburg grafen Johan von Nassowe gemanet hant uf Johan von Albe und sine helffere und als grave Johan von Nassowe si ouch gemanet hant uf die von Bicken, von Selbach 5 und etliche andere ire helffere und dienere, alse das sine manebriefe uswisent, vorgang haben súlle, des hat grafe Johan von Nassowe für sich, her Götze von Grawenstein, her Ortelin Mansze und her Wilhelm altammeister von Strazburg vor den meister und den rat der stat zu Strazburg dieselbe sache und daz erkennen zum rehten an der stette frånden dez bundes an dem Ryne, als die uf den dunrestdag 10 nach sant Kilians dag in dem 88 jare zu Mentze bienander gewesen sint, gentzlich gestalt, und hant ouch daruf von beidensiten gegen einander Interlich und zümale verzigen, und süllent ouch die manunge, die von beidensiten bitzher zwischent in geschehen sint, als vorgeschriben stat, zumale abe sin und keine partie die ander darumbe fürter me manen sol. weres aber, daz grafe Johan von Nassowe noit wurde 15 uf ieman anders zu manen, danne uf die er bitzher gemanet hat, und ouch dezglichen den von Strazburg not wurde uf ieman anders zu manen, danne uf Johan von Albe und sine helffere, darumbe mügent sie von beidensiten einander manen nach lute der buntbriefe, die darüber gemaht sint, und süllent ouch dieselben buntbriefe in ire maht und kraft bliben, so hat ouch derselbe grafe Johan gen allen stetten des bundes 20 an dem Rine gentzlich verzigen uf die mynerunge der glefen, als ime bitz her von den von Strazburg uz gestanden und nit geschicket sint und ouch uf mynerunge der glefen, als ime von den von Strazburg furter geburt zu schicken, uf die er bitz her gemanet hat ane alles geverde.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI. cop. ch. conev.

449. Pfalzgraf Ruprecht (1) an die rheinischen Städte: sie sollen die schwäbischen Städte benachrichtigen, dass er dieselben zu dem auf 29 Juli zur Versöhnung zwischen Fürsten und Städten angesetzten Würzburger Tage sieher gleitelten lassen wolle. Heidelberg 1388 Juli 11.

Str. St. A. AA. 112. cop. ch. coaev. mit Versendungsschnitten.

Gedruckt D. R. A. II, 49 nr. 19.

450. Beschluss der rheinischen Städteboten einen Sühnetag zwischen Fürsten und Städten irgendwo am 16 August abzuhalten oder, falls dieser nicht zu Stande käme, eine Versammlung der rheinischen Städte zum 29 Juli nach Speier zu berufen wegen neuer Kriegsmassregeln. [1388 Juli 12-14.]

Aus Heidelb. Univ. Bibl. Urk. Schrank. 1. nr. 49. cop. ch. coaev. gedr. D. R. A. II, nr. 21.

451. Die Städte Straßburg und Saarburg schließen ein Bündniß auf 10 Jahre.
1388 Juli 16.

Wir die rete und die burgere gemeinliche der stette Strazburg und Sarburg tunt kunt allen den, die disen brief sehent oder gehörent lesen, daz wir mitenander über-

30

VI.

35

komen sint der hie nåchgeschriben dinge, alse die hie nåch bescheiden sint: das ist also . . were es, daz ieman wer der were, der in dem bistame za Strazburg ietzent mit huse und mit sinre husere seshaft ist oder in dem hir nächgeschriben zile, die wile dise selben zile werent, mit hase und sinre huseren darinne seshaft wurde, die von Sarburg oder ire burgere binnanfurder angriffe, kriegete oder schadigete 5 in dem bistäme zu Strazburg, welhem danne under den selben die von Sarburg oder ire burgere rehtes gehorsam welleut sin zå tinde von unserm rate zå Strazburg. der danne ist, oder dohin sie danne die selben meister und rat zå Strazburg, die danne sint, wisent, dezselben ouch die von Sarburg und ire burgere gehorsam sin süllent, und die selben, die sie danne also geschadiget hettent, daz nit von in ufnem- 10 nien woltent und sich do mit nit woltent läszen gegen in begnügen, gegen dem und den süllent wir die von Strazburg den von Sarburg und iren burgern geräten und beholffen sin in dem bistüme zu Strazburg und nit vurbaszer zu glieher wise, alse obe es uns die von Strazburg und unsere burgere selher angienge untze an die stunde, daz den von Sarburg und iren burgern daz widertån wirt, daz in danne von densel- 15 ben also geschehen were und sie da von unklagehaft werdent gemachet, alse es meister und rat zu Strazburg, die danne sint, danne erkennent, daz sie unklagehaft gemachet sient und in da von volletån sie åne geverde, zå welhen kriegen auch die von Sarburg uns den von Strazburg beholffen sint, es sie in dem bistume zu Strazburg oder ienesite der steigen, mit dem oder mit den súllent wir die von Strazburg 🖈 keine sine noch rihtigunge nemmen, wir habeut danne die von Sarburg und ire burgere ouch in die selbe sûne und rihtigunge verteigdinget und genomen ane alle geverde, in allen disen dingen nemment wir die von Strazburg us daz romische rich und unsern herren den bischof von Strazburg, der ietzent ist oder har näch wirt, und den edeln herren gråfe Heinrich herren zå Lútzelstein und ouch dar zå alle die, zå z den wir die von Strazburg ietzent verbunden sint, und obe wir unsere buntnuszen mit den selben vurbaz erlengernde wurdent, des onch wir die von Strazburg güte mahte sûllent haben zû tûnde, und umbe die groszen frûntschaft und helffe, die die vorgenanten die von Strazburg uns tant und tan wellent die hie nächgesehriben zehen jare us, so hant wir der rat die burgere und die gemeinde der stat zu Sarburg uns 🔊 verbunden, daz wir den von Strazburg und allen den iren die selbe stat Sarburg uftun süllent, und sol ouch die selbe stat Sarburg dem meister, dem rate und den burgern gemeine und besunder der stat zu Strazburg allen iren helffern dienern und den iren, ez sie mit hitzel oder mit vil lûten, offen und uf getân sin vûrderliche und åne alles verziehen, wenne und wiedicke sie wellent in den hie nåchgeschriben zehen s jaren, es si bi tage oder bi naht, daz sie sich in der selben stat zu Sarburg dar in und dar us behelffen mûgent und dar in und dar uz gefaren, wenne und wiedicke sie wellent wider menglichen uf iren kosten, den selben kosten und ouch veilen köf wir die von Sarburg süllent schaffen den von Strazburg und allen den iren zå Sarburg gegeben werden umbe ire pfenninge näch bescheidenlichen dingen, dar zå süllent 40 ouch wir die von Sarburg unsere burgere und alle die unsern den vorgenanten den von Strazburg iren burgern und allen den iren getruweliche geräten und beholffen sin zu allen der von Strazburg und irre burgere kriegen, die sie hinnanfürder ge-

winnent zu glieher wise, alse obe es uns die von Sarburg und unsere burgere selber angienge untze an die stunde, das söliche der von Strazburg und irre burgere kriege gentzliche gesûnet werdent, und sûllent wir die von Sarburg unsere burgere und die unsern daz tün wider menglichen uzgenomen gegen dem bischofe zu Metze, der iet-5 zent ist oder har näch wirt, und dem stifte zu Metze, do sieselben höptlite sint, und ouch uzgenomen gegen dem hoherbornen fürsten und herren hertzoge Johanse zu Lothoringen und marggräfen, die wile die zile werent, in den wir die von Sarburg gegen demselben herren dem hertzogen zu Lothoringen nit tun sullent, das ist von hinnant untze zå aller heiligen tage, der nå zå nehste komet, und von dem selben aller 10 heiligen tage die zwei jare uz, die dar näch aller nehste nächenander koment, äne alle geverde, aber nåch dem selben zile so súllent wir die von Sarburg unsere burgere und alle die unsern den vorgenanten den von Strazburg iren burgern und allen den iren gegen dem selben herren dem hertzogen von Lothoringen und allen den sinen geråten und beholffen sin getrúweliche und ouch den von Strazburg und allen 15 den iren Sarburg die stat gegen in uftün zu glicher wise alse gegen andern lüten und do mit den von Strazburg tun, alse do vor ist beseheiden, ane alle geverde, wir die von Sarburg nemment ouch har inne us den edeln herren hern Heinrich herren zå Blanckemberg, mit dem wir ietzent ursagen hant, doch also gewünnent die von Strazburg mit dem selben herren hern Heinriche herren zu Blanckemberg zu 26 schaffende, wenn sie uns daz danne verkûndent, so sûllent wir die von Sarburg derihte dar nåch dem selben herren hern Heinriche herren zu Blanckemberg die selben unsere ursagen abesagen, und wenne so die zile der selben ursagen vergånt, so süllent wir und die unsern den von Strazburg und den iren gegen ime und den sinen beholffen sin und in die stat Sarburg uftån zå glicher wise alse gegen andern 25 lûten und alse do vor ist bescheiden ane alle geverde, wir die von Sarburg nemment ouch har inne uz den edeln herren grafe Heinrich herren zå Lutzelstein, wir globent ouch zu beiden siten bi unsern eiden, das alle jare, die wile die hie nächgeschriben zehen jare werent, der rat zu Strazburg, der alle jare da wirt, und die gemeinde mitenander der stette zu Sarburg süllent sweren an den hailigen alles daz, daz an 30 disem briefe geschriben ståt, stete und veste zå haltende getruweliehe åne alle geverde, und süllent die vorgeschriben dinge allesament zwischent uns den vorgenanten zweien stetten Strazburg und Sarburg weren untze zu sant Jacobes dage dez heiligen zwelfbotten in der ernen, der nu zu nehste komet und von dem selben sant Jacobes dage zehen gantze jare, die dar näch aller nehste nächenander koment äne ss underlas, åne alle geverde, und daz alle die vorgeschriben dinge zû beidensiten und ouch alles daz, das an disem briefe geschriben ståt, veste und stete blibent die vorgenanten zehen jare us, so sint unsere der vorgenanten zweien stette Strazburg und Sarburg ingesigele zu urkunde an disen brief gehencket. der wart gegeben an dem ersten dunrestdage vor sant Marien Magdalenen dage in dem jare, do man zalte von 40 gotz gebürte drützehenhundert jare ahtzig und ahte jare.

1388 loebr, 1,

1...17. 9.1

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 74. or. mb. lit, pat. c. 2 sig. pend. — Ibid. conc. ch. Reg. Juhr. f. Lothr. Gesch. B. I, 176 Fritz, Saarburg u. Straßburg.

452. Die zu Um versammelten Städteboten an die früher von ihnen um Hülfe gemahnten rheinischen Städte: der mit den Angsburgern unternommene Zug gegen die Herzöge von Baiern zum Entsatz von Kaufbeuren sei so glücklich verlaufen, dass num vorläufig der erbetenen Kriegshülfe nicht bedürfe. Für künftigen Fall bittet man um directe Sendung der Bandeshülfe nach Uhm. geben ze Uhne von unser aller heissendes wegen under der von Uhne ingesigel an sant Marien Magdalenen tage abende anno 88.

\*\*Um 1338 Juli 21.\*\*

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B fasc. VII. or. ch. l. cl, c, sig. i. v. imp. del.

453. Bischof Friedrich verkündet, daß er seinen Streit mit den Grafen von Fürstenberg durch den Rat von Straßburg schlichten lassen wolle. 1388 Jun 24.

Wir Friederich von gotz gnäden bischof zu Strazburg kundent menglichem mit disem briefe, daz die miszehelle und die stösze, die do gewesen sint von des sloszes Haselähe wegen in Kintzigental und der zügehörde zwüschent uns und den edeln grafe Heinriche von Furstenberg und grafe Heinriche sinem eltesten sune, wir mütwillekliche komen sint und geläszen hant an die erbern bescheiden, den meister und 15 den rat der stette zu Strazburg ein reht darumbe zu sprechende, und darumbe so globent ouch wir der vorgenante Friderich bischof zu Strazburg vur uns und alle unsere nåchkomen, was dieselben der meister und der merreteil dez rates der stat ză Strazburg dar umbe nút inteile zürchte sprechent, daz wir das halten und vollefüren wöllent und daz uns ouch domit wol begnüget und daz ouch wir und alle s unsere nächkomen wider dieselben den meister, den rat noch die burgere gemeine noch besunder der stat zu Strazburg noch wider alle die iren darumbe und von derselben irre urteile wegen nyemer gefünt noch schaffent gefän werden, daz in zu schaden komen muge mit gerihte oder ane gerihte noch in denheinen weg ane alle geverde, und dez zu einem urkunde, so ist unser dez vorgenauten Friderichs bischof 25 zå Strazburg ingesigel an disen brief gehencket. der wart gegeben an sant Jacobes obent in der ernen dez heiligen zwelfbotten in dem jare do man zalte von gotz gebarte drutzehenbandert jare abtzig und abte jare.

> Str. St. A. AA. 1413, or. mb, lit. c. sig. — Ebenda: Gegenurkunde der Grafen von Fürstenberg.

454. Die in Speier weilenden Strassburger Boten an ihre Stadt: den Mainzer Abschied, dass den Herzigen von Baiern samt allen ihren Helfern Absagebriefe zu schicken seien, haben die Städte duhin abgeändert, dass sie nur absagen wollen: den von Baiern, den von Württenberg, dem Bischof von Augsburg und den von Oettingen und den ihren ohne ihre Helfer. Das Muster eines solchen Absagebriefes senden sie mit. 2.... auch hant die stelde bestalt, das die houbtlinde keynen widersagis brieff entwurtent, ez sy danne, das uwer widersagisbrieff und die andern alle byenander sint. darumb so mogent ir uch bedencken, ob ir uwern widersagis brieff wollint lassin entwurten, als er itzunt stat, oder ob ir yn andern wollint und die helffere uz wollent

lan. und lant daz zu stund gein Spire wissin in den rat, ob man den ersten brieff entwurten solle oder ob ir audere schicken wollint, wann wissint, daz wir furderlich koment. datum dominica proxima post Jacobi appostoli. [1388 Juli 26.]

Str. St. A. AA. 118, or. ch. l. cl.

### 455. Verbot der Reisen ohne Erlaubnis von Meister und Rat. 1388 Juli 28.

Unsere herren meister und rat sint übereinkommen, daz nieman der unsern usz unser stat ryten noch varen sol one urlop eins meisters und eins ammanmeisters. und wer daz verbreche, der bessert 20 lib. den. und fünf jor von unserre stat, alz dicke er daz dete. actum feria tertia post diem sancti Jacobi apostoli 88.

Str. St. A. G. U P. lad. 20 nr. 18.

456. Rottweil an Straßburg: über den Verlauf der Fehden zwischen den schwäbischen Städten und den Herzögen von Baiern. Rottweit 1388 Juli 31.

Unser williger dienst bevor, besundern lieben frunde und aidgenossen, als ir uns úwern botten geschieket haut mit dem munde mit uns ze redent, daz wir úch alle 15 mêre und louffe liessint wissen, wie es uwern und unsern güten frunden gienge und ouch uns, da wisten wir úch aigenlicher mêre nit ze verschribende und schicktent darumbe denselben úwern botten gen Ulme, der moht uit verrer gelouffen denne gen Rútlingen und müste da wider keren, und lassent uch wissen, daz die herren von Paigern mit maht gezogen waren für Koufbürren die statt, üwer und unser güten 20 fründe und aidgenossen, und mainten dannen nit ze koment und die statt ze benötent oder aber man muste su dannen slahen, und als balde die nehsten stette darzützugen und sú redten wolten, do zugen die herren von Paigern flühteclich davon und verbranden ain tail ires gezúges, den sú mit inen darbrahten, doch do traten die von Koufbürren herus zu inen und nement inen mit werender hant zwo katzen und ain 25 antwerk, die inen gentzlich hinin in die stat ervolgetent, sidher griffent die herren und stette vast und vil enander an, anderu mere und löuffe kunnent wir üch nuzemale nit verschriben. datum Rotwil pridie mensis augusti anno 88.

> Von uns dem rat ze Rotwil.

 [In verso] Den fromen wisen dem maister und dem rate der statt ze Strasburg, unsern sundern g\u00fcten und lieben aidgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc VII. or. ch. l, cl. c. sig. i v. impr. del.

457. Straßburg ladet alle Außenbürger ein, zu einer Beratung nach Straßburg zu kommen.

1388 August 4.

Allen herren und frowen, diensthüten, rittern und edelknehten, epten, eptischin, pröbsten, comentüren, meistern und meisterin, dechanen, cüstern und allen pfaffen und priestern, die unsere uzburgere und uzburgerin sint, zü den der unser botte

komet, der úch disen brief zöget, embieten wir Hetzel Marckes der meister und der rat von Strazburg unsern dienst und waz wir fruntschefte und gütes vermügent, wir manent üch alle und iegliche under üch besunder nwers eides, den ir meister und rat zu Strazburg gesworn hant, daz ir an dem ersten zinstdage zu prime zit näch von gar ernstlichen sachen mit üch reden, die üch selber und uns und daz lant und die hite gemeinliche angänt, alse ir onch daz danne selber wol verhörende werdent, und länt üch mitzit daran irren, wande onch die selben sachen gar ernst sint, datum feria tertia proxima post diem saneti Petri ad vincula anno domini 1388.

Str. St. A. G. U. P. lad 271 fasc, 1 nr. b, or. mb. 4. pat. c. sig. i, v. impr. del,

458. Rottweil an Straßburg: bittet, da das Gerücht gehe, der Herzog von Lothringen ziehe mit großem Volk über den Rhein, um nähere Auskunft.

1388 August 6.

Unser williger dienst bevor mit früntlichen träwen, besundern güten fründe und lieben aidgenossen, wissent, daz mıs aigenlich fürkonen ist, daz der hoherborn herre in der markgraf von Baden embotten bet dem edeln wolerbornen herren gräf Rüdolffen von Hohenberg, wie daz der hertzog von Lutringen da ufher ziehe und kome mit grossem mehtigem volk, und daz sü ietzent über Rine ziehen und varen wellent, und darumb het derselb graf Rüdolff von Hohenberg gehalssen und empfollten allen sinen armen hiten in sinen dörfern und in siner gebiete, daz sü endecken, ir stuben ab- perchen und daz ir föhen snellechiehen und unverzogenlich, da sü des mainen sieher ze sinde, bitten wir üwer göten früntschaft mit allem ernst flizzig, daz ir uns allü märe und föuffe, ob ir ützit davon wissent, ob es sie oder nit aigenlich verschriben bi disem botten, daz wellent wir willechich nunb üch gedienen. datum feria quinta ante Laurentii innioris anno 88.

Von uns dem rate ze Rotwil.

[In verso] Den fromen wisen dem meister und dem rat der stat ze Strazburg unsern güten fründen und aidgenossen.

Str. St. A, G. U, P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. ch. l. cl. c. sig. i. v. impr. del.

459. Die sehwäbischen Städte unter dem Siegel von Ulm an die rheinischen Städte: teilen mit, dass ausser Ruprecht dem älteren, Rudolf von Baden, Graf Wolf von Eberstein, die inzwischen die Städte: Heilbroun, Wimpfen und Weinsberg schwer geschädigt haben, nnn anch Ruprecht der jüngere ihnen Fehde angesagt habe und bitten um Absagebriefe und Hälfe gegen diesen. geben zu Ulm . . . sonnentag as vor sant Laurentien dag anno 1388.

\*\*Ulm 1388 August 9.\*\*

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|19 B. cop. ch. coaev.
Ebenda: die Cop. der Abasagebriefe Ruprechts d. j. und einer Anzuhl Rittern und Herren.
Frankfurter St. A. Reichsaschen-Acten II, 185.
Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1458. — Koch u. Wille, Pfalzgr. Reg. nr. 6725.

460. Eßlingen an Straßburg: über die Fehde der schwäbischen Städte mit den Herzögen von Baiern. 1388 August 13.

Unser willig dienst bevor. besundern lieben frund and aidgenóssen, als ir villield wol gehört und vernommen hant, wie unser und aller stett unsers bunds volk uff be dem velde ist von dez unrechtes wegen, alz die herren von Payern an uns getän hant, da haben wir wol etwaz rede vernomen, wie daz volke für fuch her uff ziehen sülle mit namen der hertzog von Cussin und ellich ander herren, und dar umb bitten wir iuwer göt fruntschafft gar mit gantzem ernst und flisseelich, daz ir durch unser und gemainen stett wille iuwer gewiss küntschafft uff sölich volk habent, ob daz wär sy oder ob sich süsz dehain ander volk sammeti oder huffent wurde, daz ir uns daz denne allezit verkundent, daz wellen wir umb iuch imer gern beschulden und verdienen, und waz ir in disen sachen wissent oder erfarent, daz verschribent uns aigentlich bie disem botten. geben an donrstag vor imser frowentag assumptionis anno domini 88.

Burgermaister und rat der stat ze Esselingen.

[In verso] Den gar f\u00fcrsichtigen wisen dem meister und dem rat der stat z\u00e4 Str\u00e4ssburg unsern besundern lieben frunden und aidgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. ch. l. cl. c. sig. i. v. impr. del.

461. Aufzeichnung über den Abschied des Speirer Städtetages.

Speier 1388 August 14.

Als man von Spire gescheiden ist an unser frauwen abent assumptionis anno . . 88.

Gedenkent an die huffnûnge, als man beide zu rosse und zu fûsse mehteelichen 
22 zu felde ziehen sol, darzu die von Mentze schicken soltent 200 mit gleen, 200 gewapent auch mit gleen und 200 schutzen uf wegen und kerchen und darnach ie die stat ir anzal nach der grossen summe der gleen, als sie zum bûnde heltet. und so 
der huffe angriffet, das dan ie die stat des bundes, sie sii dem huffen nahe oder 
verre gelegen, darzu so sie beste mag, die viende umb sich helligen und schedigen sol.

Und ist geratslagit, das ez ein grosse notdurfft were, das iglich stat einen oder zwene ires ratis darzu setzete und ordente den krieg zu bestellen und zu trieben, die auch zu den heilgen swürent, die cleiinste, als die gröste stat zu versorgen nach dem besten, als ez dann not und bequemlich were, und das das mynre teil von denselben, die darzu bescheiden wurdent, dem merenteil daran volgen solte den strieg uz.

Item, das die von Mentze und von Franckenfort die greffen und herren unsers bundis ir umbesessin und die von Wormsz: Schencke Eberhard von Erpach, Diether Kemerer und Hansen von Than zu iin besenden und mit iin reden sollent uff das beste, wes sich die stetde in disen leuffin und kriegen zň iin versehen sollent.

Item als mit Diether Kemerer geretd ist worden.

ltem als man von Heidelberg gescheiden ist und als Hans Fritze von Spir zu den swebischen stetden gein Ume gesant ist.

Item als grave Emiche von Limingen gebetden hat, die wile er den krieg wolle stille sitzen, das die stedte siner dorffere, die er mit den hertzogen gemeine hat, schonen wollent.

Hem als die herren sant Johans ordens auch gefordert hant, das ir husere zu Heymbach und Müsbach umb Spir gelegen sieher werent für den stetten, wann im dar uz noch daryn keyn schade geschehen solte.

Und mith dise vorgeschriben artickel sollent die stetde ir frunde mit vollein gedegenatzt, walte wider zu tage gein Spire schieken von montage über aht dage zu nbende da is zu sinde.

Und dise artickel sollent die von Strazburg den von Sletzstat und Obern-Ehenheim auch zu wissen tün und so ernstlichen beschriben, das sie nit enlassen, sie schicken ir frunde auch zu dem vorgeschriben dage gein Spire.

Str. St. A. G. U. P. lad. 4849 B fasc. XI. conc. ch. conev.

462. Straßburger Gesandteninstruction für einen Städtetag [zu Speier am 24. August]. [1388 nach August 14.]

Uns duncket nút nútzlich, daz man ein volg zå sammene sende, alz es zå Spire geret ist. ' wenne kenne ein mehtig volk von den herren uff daz velt, so möttent die unsern nút deruffe beliben, danne uns beduncket gåt sin, daz iegliche stat under uns setten an dem Ryne die herren, die ir gelegen werent, die die swebischen stette angriffent und schadigent, angriffent, so sie beste mågent, und daz ouch die stette allesament an dem Ryne eins genanten tages über koment, mf den wir allesament denselben herren allensament widersagent und ouch uff ein genanten tag iegliche stat die herren angriffen, die ir gelegen sint und daz ouch dieselben angriffe allesammet uf einen tag beschehent, wärde man aber redende von eins volkes wegen bienander zå habende, darzå süllent unsere botten entwurten, daz wir gerne viertzig glefen darzå wellent senden und daz die ligen söllent zå Spire oder zå Wiszenburg oder in denselben gegen do umbe, und wo die bedancket, daz es aller notdårftigest sii, es sii den nidern oder den öberstetten, do sol dazselbe volk hin varen und den beholffen sin.

ltem von zweier wegen iegliches rotes zå den kriege zå setzende, die in orden soltent, daz súllent wir zå disen ziten loszen also bliben und es nút loszen dar gon.

ltem von grefe Emiches wegen von Liiningen und sinre dörffere sol man dün, daz wir truwent reht zu dünde.

ltem von der hiser wegen Heimbach und Nåsbach sollent unserre botten vollen gewalt haben, migent die sicher bliben vor den herren und stetten, daz sû daz gehellent, obe es ouch der andern stette wille ist, daz sol ouch unser gåt wille sin, also, daz man sich nütschit gegen in verspreche also daz sû versehent, daz die herren uns kein schaden dar usz noch darin tûnt.

<sup>1</sup> Vgl. den unter voriger Nummer gedruckten Städtetag-Abschied vom 14 August.

Uns duncket gåt sin, daz die nidern stette ein höbtman gewünnent umbe ir gelt und wir die fünf öbern stette öch einen umbe unserre pfennige, also wenne dieselben zwene uff dem velde zu sammene koment, daz sú denne bede ein höbtman sigent.

Weres aber, daz man in Eillsasz oben und niden in dem lande an beden enden zä mole überzogen würde, so mögent ieglicher stette glefen wider zä den iren riten, untz daz die sachen vergant, darumbe sie danne von einander gescheiden und geritten werent.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI. conc. ch.

463. Matheus von Schowenburg ein edelkneht schwört, dass er mit seinem und seines Vaters Teil an der Feste Schowenburg Strassburg gehorsam sein und dessen Diener und Helfer auf ihre Forderung aus und eingehen lassen will, so lange der Krieg zwischen den Herrn von Baiern und den schwäbischen Städten währt. Er wird die Feste auf seine Kosten behüten, bewahren und beschirmen. Dafür sollen 13 ihm die von Strassburg während dieses Krieges jede Woche geben ein Pfund Strassburger Pfennige und haben ihm dazu bereits aus Freundschaft zwanzig Gulden gegeben. Er siegelt, desgl. sein Vater Sygelin von Schowenburg ein edelkneht, mit dessen Willen der Schwur geleistet ist. gegeben an dem ersten dunresdage vor sant Bartholomeus dage etc. do man zalte drützehen hundert jare ahtzig und ahte jare.

1388 August 20.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 nr. 2. or. mb. lit. p. c. 2 sig. pend. del.

### 464. Allerlei Ratsbeschlüsse.

VI.

1388 Juli 31 u. August 21.

81

- 1. Betreffend die Schildknechte: Welich schiltkneht oder renner von sime herren oder jungherren löffet und zu eime andern herren oder jungherren löffet oder von der stat löffet, der sol niemmerme in der mile weges zu unser stat kommen. und wo men der einen in der mile weges erriffet, so sol man in ertrencken. und alle, die in disen ahte tagen hinweg sint gelöffen, koment die in viertzehen tagen nut herwider, so sol man su ouch ertrencken, wo man su in der mile weges ninhe unserre stat vindet oder ergriffet. actum et pronuntiatum feria sexta ante Bar-August 21.
  30 tholomei appostoli.
  - 2. Betreffend die Nachtpolizei: Das hinnan fürder me nieman nach der dirten walteglocke nút dorf trummen, noch mit keiner pfiffen after wege gon sol, noch mit keyme horne blosen sol, noch öch mit keyme swerte after wege gon sol. und were der stücke deheis verbrichet, der bessert 30 sol., also dicke er daz tüt. und wil man ouch daz rinten und rechtvertigen uf den eit und noch hörsage.
  - 3. Betreffend Schutz der Störche: Es sol ouch nieman keinen alten storck vohen. wer daz verbrichet, der bessert 30 sol den.
  - Betreffend die Abfuhr des Kehrichts: Es sol ouch nieman keynen vegete zå den ruwerin us fåren, wenne iederman sol sine vegete schútten ginesite der

pfele, do sú geslagen sint, wer daz verbrichet, der bessert 30 sol. den, und wil 1965), man onch hûte darnber setzen. actum et pronuntiatum feria sexta proxima post diem St. Jacobi appostoli anno 88.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 fasc. 9. conc. oder cop. ch. conev.

## 465. Ratsbeschluß betreffend die Entfernung der Kirchenstühle aus dem Münster. 5

Hem unsere berren meister und rat sint überein gekonen, dasz man alle die stüle, die in den minister sint und mit namen; die stüle, die bi der sülen vor St. Laurentien, die stule umbe die sülen und alle andere stüle, die in dem münster sint, sie sint an welhen stellen in dem münster sie wellent, unverzogenlich abebrechen is und dannan tün und das münster lossen bliben, als es von alter harkomen ist, und sollent onch der schaffener noch die pflegere des werekes noch nieman anders nieman erlouben keinen stül in dem münster zü machende in keinen enden, klein oder gross, doch süllent die stüle, die an den wenden zu beden siten stont, bliben stonde, als sie von alter do gestanden und gewesen sint, und nit lenger herfür in das o münster, das einre vür den andern gange.

Aus Wencker's Auszugen aus Protocollen. ed.: Dacheux, pg. 194.

### 466. Allerlei Ratsbeschlüsse.

[1388?]

- [1.] Es sol dehein eunstofeler noch antwerkman me riten denne mit zweien pferden [gestrichen: er habe sû denne in sûne stalle ston] mszgenommen ein ritter, water sol mit drien pferden riten und nit me, und die drie eygen pferde hant in iren stellen, die môgent ouch wol mit drien pferden riten, und wer daz darûber verbreche, der bessert 10 % und wil man ouch hûte darûber setzen.
- [2.] Was frömder hite, sie sient frowen oder man, in unser stat sint und nút burger sint und ouch nút ir wiszenhaften lehenherren hie inne hant, die sällent unserzögenliche unser rehte stat rümen nud mögent in unser vorstette gan. und werdarüber by tage in unser rehten stat fünden würde, den wil man darumbe turnen und kestigen, wer aber by naht hie inne funden würde, den wil man ertrencken.
- [3.] Es söllent ouch kein nacket man noch franwe, sie sient geistlich oder wertlich, an unser stat porten löffen noch darvår löffen noch by den porten noch do so umbe gon ston, und wer daz darüber verbrichet, der bessert 30 sol, und wil man ouch daz rögen und rihten und ouch håte darfiber setzen.
- [4.] Unsere herren meister und rot sint übereinkomen: daz mengelich sin eunstofeler meister und sin antwerekmeister gehorsam sin sol, wer daz verbrichet, der bessert 10 M alle die, die an die porten und an die hüten gekosen sint, die süllent vürderlich an ire hüte gon, es sient eunstofeler oder von den antwerken und ouch daran bliben, und wer daz verbrichet der bessert 5 M.
- [5.] Wenne ouch ein meister mit eim venlin zühet, do süllent alle die, die geritten sint und die do riten süllent, by eim meister by dem venlin bliben und nút von

ime riten, und wer daz verbrichet, der bessert 10  $\emph{t}\emph{t}$ , die man by dem eyde nieman varen loszen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 18, conc. ch.

467. Die schwäbischen Städte (unter dem Siegel von Ulm) an Strassburg: die rheinischen Städte haben auf Ansuchen bereitwilligst zugesagt allen ihnen feindlichen Herren ebenfalls Fehde anzusagen. Ueber die Kriegsereignisse melden sie:... nu sien wir dem von Wirtenberg mit macht in das land gezogen und ligen im darinne und beschedigen in. und hetten ouch gedacht nach etlichen schlossen, die wir im mit der hilff gotz wol wolten abgebrochen han. so ist aber hertzog Rüprechtz und margraff Rüdolffs von Baden volk, als die vor iuwern und unsern aidgenossen den von Heilprunne gelegen sind und beschediget hant, zu im gestossen und hant sieh also gesterkt, daz wir darzu als wol nicht getün mngen, als iuwer und unser aller nütz und ere were.... geben ze Ulme .... under der von Ulme insigel an samstag vor Bartholomey apostoli anno 88.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48,49 B fasc. VII. or. ch. l. cl. c. sig. i v. impr. del. Der Anfang des Briefes ist durch ein großes Loch unleserlich. Reg. Koch u. Wille, nr. 6726.

468. Die schwäbischen Städte (unter dem Siegel von Ulm) an Strassburg: gestehen auf Wunsch Strassburgs die Neutralität der Herren Claus von Bach, Fridrich 20 von Schouenburg und Erhart Zorn zu, bitten aber Strassburg mit Hinweis auf die Bestimmungen des Bundes nochmals nachdrücklich alle übrigen in der Nähe angesessenen Feinde des schwäbischen Bundes sofort mit Krieg und Brand anzugreifen. . . . das wir iuch wissen laussen, wie es uns gang, sol iuwer fruntschaft wissen. das es uns noch von den gnaden gotz an allen enden glúklich und wol gåt und das 15 iuwer und unser frunde und aidgenossen, die von Regenspurg und von Augspurg den herren von Baigern ir lant gewüst hant, als verr si das erbaithen und erlangen mugen, sunderlich so sind der herren von Baigern dieuer ietzo kürtzlich wol mit drien hundert pferden gewesen vor den von Augspurg; da sind aber der von Augspurg volk an si komen und hant si nidergeleit und hant ir zwantzig erschlagen und so zwen und zwantzig gefangen, die übrigen sind in flüchtiklich entrunnen. so ligen och wir ietzo mit gantzer macht uf dem von Wirtenberg sid unser frowen aubent assump- August 11. tionis und wüsten und brennen den. und hetten got wol getruwet, wir solten im etlichiu siniu sehloss abgebrochen han, denne das in hertzog Ruprecht und marggrauff Rûdolf von Baden mit volk gesterkt hant, darumb getruwen wir iuwer wishait 35 Wol, ir sient fürdrig mit den angriffen und verkundent och das andern iuwern und unsern aidgenossen an dem Rine, das si das och tågen, so haben wir niht zwifels, es gange iuch und och uns gelüklich und wol. geben ze Ulme von unser aller heissentz wegen under der von Ulm insigel an sunnentag vor Partholomev anno domini 88. Ulm 1388 August 23.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

469. König Wenzel befiehlt Straßburg und andern elsässischen Städten den Rappoltsteinschen Unterthanen das Bürgerrecht in ihren Städten zu entziehen.

Prag 1388 August 27.

Wir Wenezlaw von gotz gnoden romscher kunig zu allen ziten merer des riches und kûnig zû Beheim embieten den burgermeistern, rote und den burgern gemeinliche s der stette Straszburg, Sletzstat, Hagenouwe, Colmer und allen andern des riches stetten in Eylsasz unsern und des heiligen riches lieben getruwen unser gnode und alles gut, wir gebietent uch ernestliche mit disem briefe die burgere, die ir ingenommen hant, die Brunen von Roppolsteine zü gehörent, daz ir den zü stunt daz burgreht uff sagent, wand der obgenante von Roppoltstein und alle die sinen in 10 unsern und des heiligen riches ohte sint und vor ouch frefeliche vil jore in ohte und aberolite gewesen sint und noch sint von elage wegen des edeln grofe Rüdolfes von Habesburg seligen und Heinrich Wiskle von wegen der hoherbornen fürstin frowe Anne kúnigin zů Engellant etc. und loszent ouch des nit, ir vollendent daz unverczógenliche, alz liep nch unser swer naguode sy zù vermidende, mit urkunde dis 15 briefes versigelt mit unsers hofegerihtes ingesigel. der geben ist zů Proge am dunrestage noch sant Bartholomeustage nach Cristus gebürt drüzehen hundert jor und in dem ahte und ahtzigisten jore unser riche des behemschen in dem 26 und des romischen in dem 13 joren.

> Str. St A. AA. 114 nr. 3. or ch l. cl. Gedr. Rappoltst. Urk. II nr. 303.

470. Straßburg und die übrigen rheinischen Bundesstädte beschließen den Erlaß eines Absagebriefes an Herzog Ruprecht den älteren von der Pfalz.

Speier 1388 August 28.

Als der stette frunde am Ryne mit namen von Meintze: Heinrich zum jungen 😖 und Jacob Medetrost: von Straszburg: her Gotze von Grostein ritter, Gotze Wilhelm der alte ammeister und Albrecht Mansze; von Wormsz; Johan Becker und Johan Dierolff: von Franckfurt: Johan von Widdil: von Fridberg: Heinrich von der Ziid; von Geilnhusen: Johan von Kreenfelt der alte; von Hagenowe: ritter Haus; von Wiszemburg: Jeckel Bogener; von Slitzstat: \*\* Klousheimer und von Ehenheim: ir stetde schriber, des nehsten fritages nach August 28. sant Bartholomeitage anno 88 zu Spir von tage geseheiden sint, so haut sie einer gemeinen forme eins widdersagens überkommen, als hernach geschriben steet:

Dem hochgebornen fursten und herren hern Rupreht den eltern phaltzgraven bi Ryne etc. laszen wir die meistere und der rat der stat etc. wiszin, das uns as gemeyne stede, die den bunt mit einander haltent in Swaben, in Francken und in Peigern unsere eitgenossen geschriben hant von schaden wegen, den ir yn und etzliehen den iren getan sollint haben und hant uns darumb gemanet von der verbuntnisse wegen, die sú und wir mit einander haben, daz wir yn uff uch und die uwern beraten und beholffen sin, darnmb wir ouch nit gelaszin noch ubergesin 60 mogen von derselben unsere verbuntnisse wegen, wir mussen yn widdir uch beholffin

sin. und darumb so wollin wir uwere helffere und der uwern viende sin und wollin in der vorgenanten unsere eitgenossen friden und unfriden sin und wollin uns damitde gein üch uwern helffern und den uwern bewart han mit urkunde dises briefes daruff zurucke unsere stetde ingesigel gedruckit ist.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49. B. cop ch. coaev. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1460.

471. König Wenzel schickt drei Gesandte an Strassburg: Johann erwählten Bischof von Camyn, Grafen Johann zu Sponheim und Landgrafen zum Leuhtenberg und beglaubigt sie als Bevollmächtigte zu mündlicher Unterhandlung. geben zu Burgleins donerstag nach sand Egidii tage.
Bürglitz 1388 September 3.

Str. St. A. AA. 107 nr. 40. or. ch. Gedr. aussüglich: D. R. A. II. pg. 92 Anmk. 1.

472. Die schwäbischen Städte (unter dem Siegel von Ulm) an Straßburg: berichten über ihren Krieg und bitten, falls es noch nicht geschehen, um schleunige 19 Hülfeleistung durch Angriffe auf die Straßburg benachbarten Feinde des schwäbischen Bundes.

Um 1388 Sentember 9.

Unser früntlich willig dienst wissent allezit von uns berait voran, besundern lieben frunde und aidgenossen, wir laussen juch wissen, daz juver und unser aidgenossen, die von Windshain ain botten gefangen hant, bi dem hant si funden brieff 20 wie unser herre von Mentze dem byschoff von Wurtzburg geschriben hat und wie hertzog Rüprecht der elter dem bischoff von Wurtzburg und dem burgrauffen von Nürenberg geschriben hat und ouch, wie die von Ötingen dem burgrauffen ouch geschriben hant, derselben brieff wir iuch aller drier abgeschrifften senden verschlossen in diesem brieff, daran ir ir maynung wol schent und erfindent, nu hant ir wol 25 vernomen, wie ez uns an dem fechten, daz wir mit den von Wirtenberg, hertzog Ruprechtz und margrauff Rudolffs volk von Baden getan haben, ergangen ist, dez selben fechtens doch die unsern ze gåt masse obgelegen waren, denne daz ettlich lút, als ir daz vilicht wol wissend, ain flucht gemacht hant, daran iuch und uns nicht gatlich beschechen ist, dez wir uns doch iuchtzit erschreken, wan wir von den 30 gnaden gotz so vil eren, lutz und ouch gütz hant, das wir uns bald wider ersetzen, und ob got wil kurtzlich als mechteelich wider ze veld sin, als wir ie gewesen sin, so hant ouch unser vigend solichen schaden entphangen an herren, rittern und knechten, daz sy sich unsers schadens nicht vast frowen bedurffen, und darumb lieben frunde, als wir juch vormals etwie dik verschriben und gemant haben, daz ir

<sup>35 &#</sup>x27;Auf derselben Papierrolle stehen zwei hierzu gehörige Briefe: 1) 1388 August 27. Adolf Erzbischof zu Maizu und Verweser von Speier an die rheinischen Städle: bittet von einem Zuge gegen Rüprecht von der Pfals abzulassen und bietet seine Vermittlung an. 2) 1388 August 28. Die rheinischen Städle unter dem Siegel von Speier an Erzbischof Adolf: danken für den Brief und versprechen denselben soweit es mit ihrer Ehre verträglich zu berücksichtigen, besonders, da sie selbst keinerlei Feindschaft gegen Ruprecht hätten.

unsern vigenden, die jumb inch gosessen und gelegen sind, widerseitent und die angriffent, also bitten und manen wir inch aber ernstlich und vesteelich trüwen eren und aids und wez wir inch unser verpantnüsse wegen gemanen sullen oder mugen: sie daz ir daz noch nicht getan habent, dez wir doch nicht getruwen, daz ir daz noch unverzogenlich tigent und unsere vigend angriffent und uns in den sachen beraten und beholffen sigent nach newisung unserer verbintnüsse, daz wellen wir mit willen ienmer gern umb nich verdienen; so getriwen wir zü got und haben ouch daran nicht zwifels, wir wellen diu sach in solicher masse erobern, daz ir und wir dez nitz und ere gewinen, und land uns darund inwer fruntlich verschriben antwurt wider wissen bi den botten. geben under der von Ulme insigel an mitwoch is mach misser frowen lar nativitätis anno 88.

Von uns gemainen stetten dez bundez von Swaben, alz wir ze Ulme sien.

[In verso] Den fursichtigen wisen dem burgermaister und dem raute der stat ze Straussburg unsern besundern g\u00f6ten fr\u00e4nden und a\u00e4dgenossen.

> Str. St. A. G. U. P. Iad. 48/19 B. fasc, VII. or, ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del. Die erschniten Abschriften der abgefangenen Briefe liegen micht mehr bei. Regest. Koch. u. Wille nr. 67:29.

473. Die schwäbischen Stidte (unter dem Siegel von Um) an Straßburg; berichten von der erfolgten Widersage des Erzbischof Adolf von Main: und bitten widesen sowie auch ihre andern Feinde anzugreifen.

Ulm 1388 September 11.

Unser früntlich willig dienst und waz wir eren und gütz verningen wissent allezit von uns berait voran, besundern lieben fründ und aidgenossen, wir verkünden inwer wishait, das uns her Adolf ertzbischoff ze Mentze ouch widerseit hat und nuser vigend worden ist von der hertzogen wegen von Beigern und von dez bischoffs s wegen von Augspurg und ouch von wegen dez von Wirtenberg und der von Ötingen. und darumb so bitten und manen wir inwer fruntschafft aller triuwen und eren, daz ir demselben herrn Adolffen durch nusern willen ouch widersagent und ouch in und die audern fursten und herren, darumb wir iuch vormals versehriben haben, augriffent und darzů tûgent, als ir uns schuldig sind, und als wir juch getrûwen, » und daran gedenkent, daz si nus als gar ane alle schuld durch rechten mütwillen umb unser aigen güt bekriegent 'und nach unserm lib und güt wider rechtz als kreffteklich stellent, dem doch ir und ouch wir mit der hilff dez almechtigen gotz und mit der macht, die wir haben wol widerstande, das wir alle unser krieg ze gütem ende bringen und in solicher masse erobern, daz ir und ouch wir eweklich dest 5 bas in fride beliben, wenn wir ze baider sitte alz ernstlich darzů tůn wellen, als wir ainauder scholdig sind und dez wir an juch nicht zwifels haben, nu land uns umb die sach iewern güten willen, maynengen und auch fruntlich antwert verschriben wider wissen bi disem botten. geben ze Ulme von unser aller haissentz wegen under der von Ulme insigel an frytag nach unser frowen tag nativitatis anno 88, 40

Von uns gemainen stetten dez bundz in Swaben, als wir ze Ulme sien.

[In verso] Den erbern fürsichtigen und wisen burgern und dem rat der stat Strazburg unsern besundern göten frund und aidgenossen.

Str. St, A. G. U. P. lad. 48/49, B, fasc. VII. or. ch, lit, cl, c, sig. i. v. impr. del.

474. Der Rat von Nürnberg [an Speier und zur Mitteilung an die übrigen rheinischen Städte]: berichtet über den Verlauf ihres Krieges und bittet nochwals dringend die benachbarten Feinde des schwäbischen Bundes anzugreisen und auf alle Weise zu schädigen.

1388 September 15.

Unser willig frewntlich dienst sein ewer weisheit allzeit voran bereit, erbern, weisen, lieben, besundern frewnd und aidgenossen, wir lassen ewer weisheit wissen, 10 daz uns ewer und unser aidgenossen die von Rotenburg als heut verbotschaft haben. wie daz hertzog Ruprehts volk mit grosser maht heruff ziehe und die sein die vordern naht umb Halle gelegen und die mainen zu andern fürsten für unser aidgenossen die von Winsheim ziehen, lieben frewnd, me haben uns unser frewnd von Ulm verschriben, wie daz euch und ander ewer und unser frewnd uff dem Rein unser 15 frewnd gemain stat etwieoft gebeten und gemant haben umb angriff und hilff, lieben frewnd, nu bitten wir ewer weisheit mit gantzem ernst und fleiz, alz euch dieselben ewer, und unser frewnd gemain stete gemant und gebeten haben, daz ir daz durch ewer unser und aller stet ere willen tun wöllet und die herren umb euch angreiffet und beschedigt, wann uns die herren also angesetzt haben, daz sie uns gern an leib so ern und gut verdruckten und verderbten, do got vor sev, wann wolt ir uns und ewer und unser frewnd uff dem Rein gemainen steten und uns mit ernst und mit maht angreiffen und mit andern sachen beholfen sein, alz ir uns schuldig und verpunten seit, so hoffen wir, daz euch und uns dez kriegs mit grossen eren zerrünne, dez ir, wir und all stete ere und nutz haben, wann wir on zweifel sein, wenn ir und auder 25 ewer und unser frewnd uff dem Rein die herren umb euch angrift, daz sie dehein volk von in geschiken möhten. lieben frewnd, tut in den sachen,1 alz wir dez ein gantz getrawen zu euch haben, daz wollen wir in solichen und merren sachen allzeit gern umb euch verdienen, lieben frewnd, wisset daz wir den burggraven von Nüremberg nehst an unser frawenabent ein gemawrte statt, Zenne genant, angewunnen 30 und awzgeprant haben, und haben im vil leut darvnne gevangen und grosz hab genomen und haben im uff den selben tag ein gut vesten, Altperg genant, auch angewunnen und eylf darynn gevangen, und haben die besetzt und haben im darzu vil dorffer verprant, bawrn gevangen und grosz vihe genomen, wan wir uff denselben tag gar ein schön volk zu roszen und zn fussen uff dem veld gehabt haben, und 35 dieselben sloz haben wir mit rehtem sturm gewunnen und sind unser diener und gesellen vil dovor geletzt worden, so haben wir im syder aber ein gut vesten, Schonenberg genant, auch angewinnen und die besetzt und groz hab und getreid dörynn genomen, und haben im ein markt, Pairstorff genant, awzgeprant und darzn vil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Königshof. (Hegel, 842): do es nu die von Strosburg nút lenger me mit eren möhten verto ziehen, do gobent sú 200 glefen und andere stette ouch ir glefen. (Michaelis 1388.)

dorffer verprant und prennen und beschedigen in noch teglichen vast, auch wisset lieben frewnd, das die von Dynkelspühel, unser Fewhtwank die stat dem burggraven anzgeprant haben, und sie und ander unser aidgenossen umb uns gesessen greifen die herren vast an mit prant und andern sachen, ewer frewntlich antwürt und waz ir newer mer und lewff bey ench wissent, daz hat uns verschriben wissen bey disem 3 boten, daz wollen wir umbe ewer frewntschaft allzeit gern verdienen. datum feria 3 post exaltationem sancte crucis anno 88.

Von dem rat zu Nuremberg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B, fasc, Vil. cop. ch.

475. Rottweil an Straßburg: über die Absage Walthers von Geroltzeck und den Verlauf des Krieges zwischen dem Burggrafen von Nürnberg und den schwäbischen Städten.

1358 September 21.

Unser dienst ste vor. besundern goten frunde und lieben aidgenossen, als ir uns vormals vor disem male verschriben hant von jungherren Walthers wegen von 15 Geroltzeck, wie nich für komen were, daz etlich herren an in würbint, daz züversihtig wêre, daz er uff iene syte wider uns kôme und daz wir darzh sehint und in ze rede satztint und gedehtint, waz da fur güt were, daz die vesti út in ander hende kome, uff dieselben nwer mainung verschriben wir im do, so wir iemer aigenlichest kunden, und dezselben verschribends gab er uns kain antwürt, und 20 darnach úwer etwie mengen tag da schickte er einen offen brief in unser råte gen Rotwil und seit uns sin burgrebt damit ab. waz aber er fürbas im sinne habe zu tunde, dez enwissen wir nat. wissent ouch lieben frunde, daz uwer und unser gåten frunde, die von Nürnberg, dem burggrafen von Nürnberg angewunnen hant dry vestine und ain statt darzů. so brechent sú im ietzent sin vestin ze Nůrenberg 🛎 an der statt, als uns unser botschaft, die ze Ulm daher bi gemainen stetten gelegen ist, gesait hat, so sint die von Esselingen in der nehsten wochen vor dato dis briefs gezogen für Gretzingen die statt und hånt da mit etwie mengen inen ir vihe hinder ritten und hant inen ain hüt gestecket, da hant die von Gretzingen geilet und der hånt sú gevangen sehs und fúnftzig und åht ze tode erslagen und darzů ir vihe mit 30 datum ipsa die Mathei apostoli anno 88. in gen Esselingen getriben.

> Von uns dem rate ze Rotwil

[In verso] Den framen wisen unsern besundern gåten frånden und aidgenossen, dem maister und dem rat ze Strassburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B fasc. VII. or. ch lit. cl c. sig i. v. imp del.

476. Rottweil bittet Strassburg um Auskunft über: allú mêre und löuffe, wie es úch und anderen rinischen stetten üwern und unseren göten fründen gange 1.... geben ze Rotwil an sant Michahels aubent in der naht anno 88.

Rottweil 1388 September 28.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B fasc. VII. or. ch, lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

477. Basel an Straßburg: erbittet Auskunst über die Absage des Bischofs von Straßburg an die schwäbischen Städte.

1388 September 30.

Steter williger dienst bevor, besundern lieben frånd, uns ist fårkomen und geseit, wie daz ånser herre der byschof von Straszbårg solle dem bunde in Swaben abge10 seit haben und wider die sin volke gesendet, also daz er vient sie, da bitten wir åch 
lieben frånd mit gantzem flizz und ernst, daz ir uns dieselben sach lassent wissen 
verschriben bi disem botten, waz ir von der wissent oder vernomen habent und 
ander löffe und mere, die ir wissent, die uns ze verschribende sient durch ånsers 
dienstes willen. datum anno 88 feria quarta post Michahelis.

Jacob Ziboll burgermeister und der rat der stat Basel.

[In verso] Den wisen fürsichtigen, dem burgermeister und dem rat der stat Strasburg unsern sundern guten frunden.

Str. St. A. G. U. P. lad 48/49 B. fasc. VII. or. mb. lit. cl. c. sig. i. v. impr,

478. Rottweil an Straßburg: über die Absage des Bischofs von Straßburg.

1388 October 3.

Unser williger dienst bevor. besundern lieben fründe und aidgenozzen. uns ist für komen, wie daz üwer und unser güten fründe, die an dem Rine bi enander gewesen sint, ufgebrochen sient und daz üwer volck heruff zu üch haim gezogen syge. ouch wissent, daz der bischoff von Strazburg gemainen stetten dez bundes abgesait hat. bitten wir üwer güten früntschaft mit ernst und flizz, daz ir uns verschriben wissen lassent, in welcher masse er sich zu üch verbunden habe oder wie er sich gegen üch ietzent in disen louffen halte, und uns ouch allü mere und löuffe, die ir wissen mügent und uns ze verschribend sieut, aigenlich bi disem botten, daran ir uns besunder früntschaft lieb und dienst erzöget. geben an samstag ze nacht nach sant Michabels tag anno 88.

Von uns dem rat ze Rotwil.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V9l. Königshöfen (ed. Hegel, 842 u. 845.): . . . umb sant Michels tag [29 Septemb.] do vingent ane die von Strosburg und der junge marggrove von Baden sere uffenander z\(^n\) respende, wan sii z\(^n\) beden siten des krieges warent, und die von Strosburg mahtent eine brucke \(^n\) ber den liyne mit schiffen. — V9l. auch Chron. Mogunt. bei Böhmer: Fontes 4, 381. — Schaab, Geschichte d. rhein. Staddeb. 1, 364. — V9l. Reg. d. M. v. Bad. nr. 1462.

[In terso] Dem fromen wisen dem maister und dem rate ze Strasburg unsern gåten frånden und lieben aidgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 4849 B, faso. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

Str. St. A. AA. 1799, or, ch. l. cl.

480. Die Stadt Kaisersberg an Strassburg: verklagt die Ritter Hannemann und Burkard von Laubegasse wegen ungerechten Angriffs nahe bei der Unterstadt Rappolts- weiler, die ja jetzt in Strassburgs Besitz sei, und bittet die dortigen Amtleute anzuweisen, den genannten Rittern keinerlei Vorschub zu leisten. datum feria tertia proxima post Michahelis anno 88.

Str. St. A. G. U. P. lad, 48/49 B. fasc. VII, or. ch. lit. el. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 305.

481. Ritter Heinrich von Wisenecke an Straßburg: meldet, daß er, obwohl Diener des Grafen von Würtemberg, aus alter Freundschast keinerlei Feindseligkeiten gegen die Stadt üben wolle, wenn auch ihm der Friede gesichert werde.

Waldkirch 1388 October 8.

Den wisen wolbescheiden dem meister und dem rate ze Strasburg enbût ich 15 Heinrich von Wisenegke ritter minen frûntlichen dienste unde lan úch wissen, das ich vor langer zite, öbe duie krieg zwischent den herren und den stetten uffe stûndz mins genedigen herren von Wirtenberg diener gewesen bin und ouch noch húte dise tages bin. und bin ouch bi dem niderlegen gesin, daz do kûrtzlich in sime lande beschelten ist. und getrûwe auch darumbe nit wider úch getan han umbe das, daz 20 die úwern do sint gesin, sid ich vormals sin diener bin gesin und óch noch bin und teti auch noch húte dises tages ungern wider úch, ich múste ez denn tûn von geheisses wegen mins herren, das ich doch noch nút geheissen bin. wenne aber ich daz geheissen wûrde, so wolt ich ez úch vorbin erberlich abesagen umbe das, daz ich vormals dicke und vil zû úch gewandlet han in ûwer stat und mir zuht und frûnt- 32 schaft von úch beschehen ist und ouch ungern wider úch teti, ir wistent ez denn von mir. uwer frûntlich verschriben antwurt lant mich wissen bi disem botten umbe

daz, das ich mich deste bas darnach gerihten könde, obe ich sieher vor üch und den üwern, die zu üch gehörent, sü oder nüt. liessent ir mich aber dehein antwurt wissen, dez ich üch doch nüt getruwe, so müst ich ez do für han, wie ich üwer sorge müste han. datum in oppido Waltkilch feria quinta post Francisci anno 88.

[In verso] Den wisen wolbescheiden dem meister und dem rate ze Strasburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or, ch. lit, cl. c. sig. i. v. impr. del.

482. Rottweil an Strassburg: verwendet sich für Frau Anna von Ochsenstein, welche an den Feindseligkeiten ihres Sohnes Walter von Geroltzeck keinerlei Anteil habe, und bittet deren im Schutterthale gelegene Besitzungen unversehrt zu lassen. 

1388 October 10.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. faso. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del. Ebenda: Brief ganz ähnl. Inhalts für dieselbe vom 17. October.

483. Rottweil an Strassburg: sendet die Absehrift eines Absagebriefes, den einige Herren dem sehwäbischen Bunde gesandt haben. datum feria tertia aute Galli 15 anno 88.
1388 October 13.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or, ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

484. Markgraf Bernhard von Baden an Ammeister, Meister und Rat zu Strassburg: bitten uch mit ernst, daz yr mit den uwern bestellen wöllent, daz unser diener Reinhart von Kraszwilr ungeschadiget von uch und den uwern blibe zu Kraszwilr und an sinen gütern . . . wan derselbe mit dem kriege oder mit nyennan anders zu disen ziten zu schaffen hat dann mit uns. datum ze Durlach leria quarta ante Galli confessoris anno 88.

\*\*Durlach 1388 October 14.\*\*

Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1463.

485. König Wenzel an die Bürgermeister, Räte und Bürger der Städte: Strassburg, Basel, Hagenau, Ehnheim, Rosheim, Weissenburg, Mülhausen, Kaisersberg, Münster und Türkheim: der hochgeborne Ruprecht der elter pfalezgraf bey Rein des heiligen reichs erezdrugses und herezog in Beyren unser liber oheim und furste hat uns zu wissen getan, wie das ir in seine lande, lute und guter mit brande, name 30 und anderr sachen swerlichen angriffen und beschediget habet und tegliehen beschediget und angreiffet und im in seinen landen mit volke und here liget. und wann derselbe unser oheim sieh vor uns zum rechten erboten hat und erbewtet und wir ouch sein als unsers und des reichs fursten zu dem rechten wol mechtig sein, dorumb so begern wir an ewrer trewe und gebieten ouch euch ernstlichen und vesticliehen mit diesem brife und wollen, das ir den egen. unsern oheim seine lande, lute und guter und undersessen mit brande, name und andern sachen furbas mer nicht an-

greiffen noch beschedigen sollet . . . zu beschedigen gestattet in dheineweis, sunder in seine lande, lute, und guter in friden und gemache genezlichen beleiben lasset, wann geschee des nicht, des wir von euch nicht enhoffen noch getrawen, so musten wir und wolten ouch in solcher nassen dorzu gedenken und tun, als sieh das geburet und eisehet und als billichen ist. geben zum Bettern an sand Lucus tag reg. bob. 5 26, rom. 13.

\*\*Bettern 1388 October 18.\*\*

Str. St. A, AA. 107 nr. 48. or. ch. lit. pat. c. sig. i. v. impr. Gedr. Als. dipl. II, 290 (irrtümlich zu 1391).
Reg. Koch u. Wille nr. 4801. — D. R. A, II, 69 nr. 35.

486. Die sehwäbischen Städte (unter dem Siegel von Ulm) an Strassburg: teilen int, dass ihr Krieg in Franken gegen die Herzöge von Baiern guten Fortgang nehme und legen die Abschrift eines Briefes bei, worin der Erzbischof von Salzburg verspricht, soviel er kann, die Herzöge zur Einstellung der Feindseligkeiten zu veranlassen gehen ze Ulm einsigel an dunrstag vor omnium sametorum anne 88.

\*\*Ulm 1388 October 29. is

Str. St. A G. U. P. lad. 48/49 B. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. in v. impr. del.

487. Die schwäbischen Städte an Strassburg: Gesandte des Königs: Haniko und Graf Johann von Sponheim und der Landgraf von Lichtenberg sind bei ihnen gewesen und haben ihnen mitgeteilt, der König wünsche, dass sie den Krieg einstellten. Sie haben geantwortet, dass sie das nicht könnten, wold aber zu einem Sühnetag bereit seien. Die Nürnberger haben ihnen geschrieben, dass der Erzbischof von Mainz, der Bischof von Bamberg und ein königlicher Bat Busik von Wissnitz mit ihnen über Abhaltung eines Sühnetags zu Mergentheim am Somtag vor Martini (Notember 8) verhandelt hätten. Oh diese Gesandtschaft auch nach Strasshurg und zu den übrigen rheinischen Städten gekommen ist, wissen sie nicht. — Mit den Kriegsläufen in Franken zi sind sie zufrieden und hoffen das beste. — geben . . . an aller selentag anno S8.

1388 November 2.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or, ch. lit. cl, c sig. i. v. impr. del.

488. Mülhausen an Straßburg: wegen der der Stadt Reichenweier und der Burg Bilstein während des Krieges mit den Fürsten von Würtemberg und Baiern zu so gewährenden Neutralität.

1388 November 5.

Den wisen bescheiden nusern güten fründen dem burgermeister und dem rat zü Strasburg enbietent wir der meister und der rät von Mühnbusen unsern dienst und waz wir gütes vermügen, als ir uns verschriben haut, wie das ir mit willen und wissende der stette des swebischen und rineschen bundes uwer eytgenossen uszge- so tragen habent, das sü und ir der stat und den lüten ze Richenwilr und der vesten zü Bilestein und der zügehörden deheinen schaden tün söllent und desgelichs si widerumbe, die wile der krieg wert, mit den herren von Peyern, dem von Würtem-

berg und iren helfferen, haben wir wol verstanden und lassent darumbe uwer güte früntschaft wissen, wes gemeine stette des bundes in Swaben uwer und unsere eitgenossen uch in der sach gegünet hant, daz uns das gefellig ist und och da bi bliben und daz halten wellent. und ze urkünde habent wir unser stette ingesigel zü rügke setrüket uff disen brieff. der geben ist am nehsten dunerstag vor Martini episcopi in dem jar, da man zalt von gottes gebürt tusug drühundert achtzig und acht jar.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. mb. lit. cl. c. sig. i, v. impr.

489. Erzbischof Friedrich von Cöln au die rheinischen Städte: sendet die Absehrift eines Königlichen Schreibens vom 18 October, worin Wenzel ihr ersucht, o die rheinischen Städte von einem Zuge<sup>2</sup> gegen Ruprecht von der Pfalz nach Kräften abzumahnen und, wenn das erfolglos, letzterem mit allen Mittel beizustehen. datum Bonne sabbatho post omnium sanctorum.

\*\*Bonne [1388 November 7].

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. cop. ch. coaev.

Ebenda die im Brief erwähnte Abschrift. — Regest von letzterer bei Koch u. Wille nr. 6734.

490. Die schwäbischen Städte (unter dem Siegel von Ulm) an Straßburg: über ihren angeblichen Tag mit den Herzögen von Baiern und die Kriegsläufe.

1388 November 13.

Unser fruntlich willig dienst und was wir eren und gütz vermugen wissent allezit von uns berait voran. lieben fründe und aidgenossen. uns hant unser aidgenossen 20 die von Ulme ainen brieff zögt, den ir in gesent hant, daran ir in verschribent, das iuch verbotschafft sie, das ain tag zwischen den herren von Paigern und unser sin solt, das si iuch darumb ain aigenschafft wissen liessen. darmnbe soud ir wissen, das kain tag zwischen ir und unser noch nicht berett noch volgangen ist, denne in der wise, als wir iuch vor verkûnt haben 3, wie das unser herre der ertzbischoff 25 von Mentze und der bischoff von Babenberg von unserm herren dem kung heruss kumen weren und mit in unsers herren dez kungs rat ainer, her Busik von Wistritz. und die santen ir råt zå iuwern und unsern aidgenossen den von Nårenberg und würben da an si umb tag, darzu doeh unser frund von Nürenberg wislich und erberklich antwurten, aber uff das, do retten aber unsers herren dez bischoff von 30 Mentze und von Babenberg råt: si wolten furbas ritten zå fursten und zå herren und ouch zu inch und zu andern unsern fründen und aidgenossen an dem Rine und wolten denne zů uns anch her gen Ulme ritten. und also ist noch nieman zů uns her gen Ulme kumen. ob aber si bi iuch oder andern unsern aidgenossen an dem Rine gewesen sind, dez wissen wir ouch nicht. und also kunnen wir iuch von der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. das Briefconcept Straßburgs vom 2 December, wo dieser Brief und der König Wenzels als von den Städten erhaltene Abschriften erwähnt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Einfall der rheinischen Städte in das Gebiet Ruprechts geschah 1388 November 6. vgl. Hegel, Königsh. 844. — Reg. Koch u Wille nr. 5172.

<sup>3</sup> Vgl. den Brief der Städte vom 2 November.

sach wegen nüzemale nichtzit anders verschriben, wer ez aber, daz hinfúr ichtzit an mis bracht wurde, sullent ir nicht zwifels han, denne daz wir inch daz furderlich alwegen verkinden und ze wissen ton wellen, als miglich und billich ist. lieben frunde, wissent, das wir inns von den gnaden gotz un allen orten wol besetzt haben und den krieg reschlich triben, und daz ez nic daran kinnen ist, daz raisig kabe ze baider sitte vast anamander kummet und daz ouch kurtzlich etwievil göter scharmitzen beschechen sind, da die unsern von den gnaden gotz alwege das velt behept hant, und getruwen ouch zü got, daz ez ins nü fürbas wol gan sulle. geben an fritag nach Martini anno 88.

Gemain stett dez bunds in Swaben etc, als wir ze Uhne bi ainander sien.

[In verso] Den fursichtigen wisen dem burgermaister und dem rate der stat ze Straussburg unsern besundern güten fründen und aidgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/19 B. fasc, VII. or, ch. lit. cl. c. sig. i v. impr. del

491. Rottweil an Straßburg: erbittet Auskunft über das Gerücht von einer "
Niederlage" der rheinischen Städte und von ihrer Lage. 1388 November 15.

Enser frantlicher williger dienst bevor in allen sachen, bescheiden lieben frånde mid adigenossen, wissent, daz zin gemainn rede in unser gegend von den herren ietzent uferstanden ist, wie daz etwas niderlegendes üwern und unseren gäten frånden von Spire, von Wormes und von Mentz geschehen sin sidle: also daz så schaden sempfangen süllent haben von dez hoherbornen fürsten hertzog Rüprehtz von Paigern diemen und von anderen unseren vigenden, daz wir doch gott nit geträwele, wand nus doch gar geträwlich und inmedichen lait wêre, als billich wêre, bitten wir üch mit ernst flizzig, daz ir uns aigenlich verschriben lassent wissen, wie es darunh sige, wissent ouch, daz es nus wol gat und unser vigende vast angriffen mit brennen und mit wästen, und geträwen ouch fielt wol, daz ir daz gen unseren vigenden ouch tägint und wa es nich wol gat, daz wir dez von gantzem hertzen frow sigent, datum vigilia beati Othmari anno 88.

Von uns dem rat ze Rotwil.

gûten frûnden und aidgenossen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. i. e. impr. del.

Ebenda: fast gleichlautender Brief vom folgenden Tage.

[In verso] Den fromen wisen dem meister und dem rate ze Strasburg unsern

492. Die schwäbischen Städte (unter dem Siegel von Ulm) an Straßburg: über 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine solche war wirklich geschehen am 10 Nov. bei Worms. vgl. Böhmer, Fontes IV, 382, — Städtechroniken, Mainz II, 218.

den bereits früher beabsichtigten Tag mit den Herzögen von Baiern zu Mergentheim und das Gerücht einer Niederlage der von Worms und Speier.

Ulm 1388 November 19.

Unser fruntlich williger dienst und waz wir gütz vermugen wissent alle zyte 5 von uns berait voran, besundern lieben frwnd und aidgenossen, alz wir wch vormalz ain tail och verschriben 1 haben, wie unser herre der ertzbischof von Mentze und der bischof von Babenberg von unserm herren dem kunig her us komen sien und mit in her Busik von Wistritz und wie die wurben an iuwer und unser aidgenossen von Nüremberg umb ainen tag zwischen fürsten, herren und stetten gen Mer-10 gentheim und wie och si willen heten ze riten zu iuch und andern wwern und unsern aidgenossen an dem Ryne und denne ir bottschaft fürbas. . . . . . ze tund zû uns, also verkunden wir wwer fruntschaft, daz uns die von Nûrenberg verschriben hant, wie daz her Busik von dem Ryne her uff gen Babenberg komen und enzwischen gen Beheym in geritten sie und daz si niht wissen, waz sins gewerbs sye. darumbe 15 bitten wir iuwer fruntschaft mit vlissigem ernst, daz ir uns by disem boten an wwerem brief wissen lassen, wie oder in welher masze er von wch geschaiden sy, oder ob er by weh oder andern unsern aidgenossen an dem Ryne gewesen sy oder niht oder ob ir suzz ihtz fromds wissen, daz uns ze verschriben sy, daz wellen wir mit willen umb wwer wishait verdienen. lieben frwnde, so ist denne etwaz gemainer 20 red by uns, wie wwer und unser aidgenossen von Worms und von Spire nwlich mit hertzog Rüprehtz dez eltern volk süln gefochten han, bitten wir weh och gar frwntlich, daz ir uns verschriben, ob daz sy oder niht oder wie es ergangen sy ynmer durch unsers dienstz willen. geben ze Ulme von unser aller haissentz wegen under der von Ulme insigl an sant Elsbetentag anno 88.

Gemaine stete dez bunds etc. alz wir ze Ulme sien.

[In verso] Den f\u00fcrsichtigen wisen unsern besundern lieben frwnden und aidgenossen dem m\u00e4ister und dem rat der stat ze Strausburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. del.

493. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet dafür zu sorgen, dass das Kloster Herrenalb an seinen in der Markgrafschaft gelegenen Dörfern Malsch und Rüppurr ungeschädigt bleibe, weil diese mit dem Kriege nichts zu thun haben. geben ze Pfortzheim feria sexta ante festum Katherine virginis.

Pforzheim 1388 November 20.

Str. St. A. AA. 85, or. ch. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1465.

494. Nürnberg erlässt ein Rundschreiben an die rheinischen Bundesstädte behufs Ansetzung eines neuen Tages, da der für den 8 Nov. 1388 beabsiehtigte Tag

<sup>1</sup> Vgl, nr. 487 den Brief vom 2. November.

zwischen Herren und Städten nicht zu Stande gekommen sei; dazu Nürnberger Kriegsnachrichten.

[1388 November 30.]

Aus Nurnb. Archiv. gedr. D. R. A. II. nr. 38.

495. Strassburg an die rheinischen Bundesstädte schlägt vor: dass man auf die von der Teilnahme an der Felide gegen Bubrecht von der Pfalz abmahnenden 5 Schreiben des Königs und des Cöhner Erzbischofes 1 letzterem folgendermassen antworten solle; das wir dieselben stette am Rine des krieges nit höbtlichte sint and nawent ansere eitgenossen der swebischen stette helffere sint and darüber so hat der hocherborne fürste hertzoge Rüpreht der elter von Peigern und die sinen uns die stette und die unsern geschadiget und verbrant, gefangen 10 und erslagen und sú grósliche geschetzet umb ir gût und tôt ouch das tegeliche. und darumbe so mögent wir stette nit abegesin, wir müszent uns dargegen weren, so wir beste kunnent, und darüber so getruwent wir stette och uwern gnoden wol, das ir nich des selben krieges nit annenment, so wiszent ouch wir stette nit, wie derselbe herre hertzoge Ropreht der elter sich gegen uns den stetten des 15 bundes halten welle von des vorgenanten unsers herren des romschen kuniges schribendes und verbotscheftendes wegen, so beduncket uns ouch gut sin, das ir dem ertzbischofe von Colne da bi schribent, das unsers herren des romeschen kûniges kantzeler grofe Johan von Sponheim und der lantgrofe vom Lühtenberge vormals bi uns stetten gewesen sint und mit uns stetten von unsers herren des 20 römischen küniges wegen geret hant von derselben sachen und des krieges wegen und das man den geentwurtet habe, das uns unfride und kriege leit sint und wir och derselben kriege nit höptlite sint und wo wir stette gereden oder getun kundent, das die lande in friden blibent, das woltent wir gerne tun und wolten ums daran weder koste noch arbeit turen und das wir stette och das noch hutig- 25 dages gerne tun woltent und das ir dis alleszament also und in solicher forme uf das beste dem ertzbischofe von Cölne verschribent und des sine verschriben entwurte heischent, das beduncket uns nútzliche und gåt sin. datum crastino beati Andree apostoli. [übergeschrieben feria quarta proxima post diem].

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. conc. ch.

Ericáhnt, D. R. A. II, 92 ann. 1. — Reg. Koch w. Wille nr. 4807.

496. Ratsbeschluß über das von den Straßburger Bürgern bei schwerer Straße gegen die Feinde zu beobachtende Verhalten. 1388 December 2.

Es sol nieman wer der ist, der by uns in unserre stat sitzet oder by uns wonet, so unsern vigenden deheine koste, spise noch hilffe geben noch tůn noch ouch in keine botschaft tin noch daz schaffen geton in deheinen weg noch ouch keine botschaft

<sup>1</sup> Vgl. nr. 485 u. nr. 489 den Brief des Königs vom 18. October und des Erzbischofs vom 7. Novomber.

von in empfohen, es sient botschaft mit briefen oder mit dem munde, wenn keme iemanne semmeliche botschaft, wie oder waz daz were, daz sollent die, die daz enpfindent, zå stunt fürderlich ane verzog meister und rate oder ein ammanmeister verkünden, vürbringen und sagen, und wer daz darüber verbreche, des libe und güt sol meister und rat verfallen sin und sol onch dazzå niemer me gen Straszburg kommen und sollent ouch meister und rat sich sins libes und gütes underziehen und zå iren handen nemen, und süllent auch daz rihten und rehtvertigen uff den eyt noch hörsagen und wie es dem rote vürkomet, und welre rot daz nüt rihtete und rehtvertigele, alz vorgeschriben stat, der sol meineidig und erlosz sin und sollent ouch niemer me meister noch rot werden.

Andree appostoli anno 88.

Str. St. A. Stadtord. Bd. 29 fol. 5. Gedr. Wencker, de ußb. S. 164.

497. Bürgermeister und Rat von Speier an Strassburg: Ian uch wiszen, daz die 

12 hertzogen von Beyern und der bischof von Mentze! sich besament mit groszem volgke 
und aller irre maht, die sie haben mögen, unde daz der hertzogen volg grave von 
Worcheim, grave Diether von Katzenelnbegen, grave Heinrich von Sponheim, der 
von Hanouwe und vil rittere und knehte von gesellescheften, die uf irn kosten farent 
gein der geselleschaft unde die von den Telaren ietze uf dise zit bi nus ligent nahe 
20 bi unser stat uf bedesite Rines und daz sie uf ginsite Rines daz lant uf zichen wollen 
gar kurtzlichen. oueh wiszent, daz die von Mentze, die von Wormsz und wir zü den 
zöge dienen wollen mit 300 glen. darnach wiszent uch zü rihten. datum feria 
quarta ante Nicolai episcopi.

Str. St. A. AA. 118. or. ch. l. cl.

498. Speier an Strassburg: berichtet, dass Herr Syfrit von Venygen und andere an sie geworben hätten . . . von eins tages wegen zu Mergentheim, als die von Nuremberg auch darumbe den stetten am Ryne geschriben nach uswisunge ires briefs und der notteln harinne versloszen.

[1388 December 27]

D. R. A. II, pg. 92. Anmk. 2. nach Wencker, excerpta 1, 114 a.

499. Nürnberg an die Städte des rheinischen Bundes: ladet ein zu dem von den königlichen Räten betriebenen Tage auf 10 Januar 1389, wo sich die Herren in Mergentheim und die Städte in Rotenburg versammeln sollen.

[Nürnberg 1388 December 11.]

Aus Nürnb. Arch. Konserv. cod. 278, fol. 54 b. conc. ch. Gedr. D. R. A. II nr. 42.

<sup>1</sup> Am 11 September hatten die schwäbischen Städte bereits von der Absage dieses Kirchenfürsten berichtet. vgl. oben nr. 473.

500. Ratsbeschluß über die von der Stadt an vornehme Gäste zu gewährenden Geschenke.

1388 December 14.

Anno domini 1388 feria secunda proxima ante diem beati Thome apostoli sub-domino Hugone dieto Ribber tume upato Dutscheman magistro et sub-domino Andrea dieto Heilman magistro schabinorum sint unsre herren meister und rat schöffel und 3 amman inhereinkomen aller der stucke und artickele, die hie noch geschriben stort:

Zu dem ersten, das man sol einem landesherren von unsere stette wegen schencken einen onen wines: iten einem dienestman und sust ein edelmanne sol man schencken einen halben omen; iten einer statt einen halben omen alle imbisse; item suss einem erbern manne einen halben omen, und sol man onch iegelichen zu biegelicher vart nuwent einmal schencken mid nit alle imbisse, ussgenommen den stetten sullent wir alle ymbisse schencken, als vor geschriben stat, und sol die schencke onch nieman heissen tim danne ein meister, der danne rihtet, und ein ammanneister und nieman anders, was onch ein ammanmeister heissent schencken epten zu libe und zu leide, das ist zu lychen und zu brutloften, das sol man onch um und anders nit. I und wenne man sol schencken, nierzent anders wohin, danne an die stat, do er isset, und sol ime onch win schencken in unser stette schencke-kannen und nieman keine pfenning darvar geben in denheinen weg.

Str. St. A. Schilter, jus statutarium fol. 287.

501. Bischof Friedrich von Strassburg an die Stadt: lant uch wissen, daz der ze grafe von Sarwerde mutwillieklich und frevelich uns und die unsern unherfolget vor unser sloz Gellenberg mit ufgeworfinder hanir mit buszen und schuttzen gezogen ist unser sloz understande zu gewynnen... herume wir mit seszen unsers rates erkant hant... daz ir uns hulfe schuldig sint nach lute unsers buntbriefes... und bitten desshalb 60 Glefen zum nächsten Montag Abend uach Kestenholz zu schieken. da- utm 1388 dez mitwochin vor sant Thomansdag dez heiligen zwelfboten.

Str. St. A. AA. 1409, or. ch. l. pat. c. s. impr

1388 December 16.

502. Bundesrechnung für Botschaften und Gesandtschaften.

1385-1388.

25

Anno . . . 85. diz höret zů dem lantfriiden von . . .

Diz ist der bottenlon dez gemeinen friden:

Mai 13. Hem feria secunda post ascensionem domini 1 sol. gein Sletzstat und gein Ehenheim.

Item feria quarta post . . . ? 4 sol. gein Sletzstat und gein Ehenheim.

Mai 20. Item sabbato ante festimi penthecostes 4 sol. gein Sletzstat und Ehenheim.

<sup>1</sup> Hegel (Königsh, S. 1023) druckt zum Jahre 1388 aus dem «Heimlich bach» einen ziemlich gleich-lautenden Ratsbeschluß, der die Abweichung hat: das man epten und eptinen und susz zu liebe und zu leide geschencket hat, daz sol hinnanvärder absin und man in soliche schencke nit me tän.

Item 4 sol. gen Sletzstat feria sexta post festum corporis Christi.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria quarta post Adelphi. Aug. 30.

Item 14 sol. gen Sternecke, gen Keppenbach und gen Spitzenberg in vigilia octor. 27. Symonis et Jude apostolorum.

Item 2 sol, gen Ehenheim in vigilia St. Thome apostoli.

Decbr. 20.

Juni 2.

Sub anno . . . 86.

Item 4 sol, gen Sletzstat und gen Ehenheim.

ltem Werlin Spatzinger 2 gúldin von manunge und andern buntbriefen abe zů schribende, die do wurdent den von Sletzstat und von Hagenowe.

Item Colmar 21/, lib. gen Basel von gemeinen bundes wegen.

ltem Diersberg 4 lib. gen Ulme ouch von des bundes wegen.

Item Gengelin 6 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim.

Item 2 sol, gen Ehenheim feria sexta post dominicam Invocavit.

ltem 3 sol. gen Sletzstat feria tertia post dominicam Letare.

Item 2 sol. gen Ehenheim feria quarta post dominicam Judica.

Item 4 sol, in vigilia penthecostes gen Sletzstat und gen Ehenheim.

April 3 April II. Juni 9,

Marz 16.

Item 12 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim zü drien molen.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria secunda post Jacobi apostoli, Juli 30.

ltem 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria sexta post festum assumptionis 20 sancte virginis.

Aug. 17.

Item der gemeine bunt sol der stat von Strasburg 72 gulden und 9 untzen; verreit her Eberlin von Mülnheim und her Cüntze Müller gen Spire und gen Esselingen, und koment her heim feria quinta ante festum nativitatis beate Marie virginis sub anno 86.

Sept. 6.

Hem ist herrn Steffan 5 gûldin von des gemeinen bundes wegen und Spatzinger 2 güldin (schuldig) her Eberlin von Mülnheim und her Cüntze Müller.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria secunda ante diem sancte crucis, Sept. 10.

Item der gemeine bunt sol der stat von Straszburg 121/, lib. und 2 sol.; verzert

her Cuntze Muller zu Pfortzbeim, do men vor Entzeberg lag, und ime selber 30 sol.

so von pferden und dem koche 10 sol.

ltem der gemeyne bant sol der stat von Straszburg 90 lib. und 61/2 lib. von her Johans von Oberkirche kosten wegen, also er höbetman waz, do men vor Entzeberg lag von sime solde und drye pfiffer und ein smit und ein koch und einen kneht, der ir wartette und wagenlon und knelite, die dez gezeltz wartettent, und in alle weg und liep zůsamen 5 lib.

Item der gemeine bunt sol der stat von Straszburg 41 lib. und 12 sol. denar; die verreit her Götze von Grostein vur koste und ritegelt und in allen weg zu der ferte, do er und her . . . . Heisse von Openheim zu Luzelnburg was anno domini 1384; und kam her heim an dunrestag vor sant Gallentage.

1381

Der gemeine bunt sol der stat von Strazburg: 31 1/2 guldin, do her Götze von Grostein und die von Wormes und von Spire den zol uf dem Möin besatent, von zerung unze gen Spire und herwider heim und von ritegelt und von dem koche und pferdelon und in allen weg.

Der gemeine bunt sol 7 lib. und 2 lib. und 8 sol. von ritegelt gen Gengenbach, do wir zu dem bischof von Strozburg heten beschiet her Eberlin und den Manssen und den Messerer den krieg zu rihtende zwischent ime und den margrafen und süllent 10 lib.; hette Walther (2) sm (2) furzert alles dis jor, do er hin geritten was.

Item der gemeine bunt sol der stat von Strasburg 40 guldin; verreit her Eberlin s von Malnheim und Johans Lumbart gen Spire und gen Mentze feria quarta post 1973 z. Georgii sub anno 85.

ltem der gemeine bint sol der stat von Strazbürg 57 güldin; verreit her Claus Berer und Claus Xelsheim in der vasten zu dem hertzogen von Österrich von der swebischen stette wegen und von der von Basel wegen sub anno 85.

ltem der gemeine bnid sol der stat von Strasburg 30 goldtin und 5 uncen 

\*\*april tr. z\(\tilde{a}\) ritegelt Werlin Sturm und hern C\(\tilde{a}\)ndze Muller gen Friburg feria quarta post is 
dominicam Ouasimodogeniti sub anno 85.

ltem der gemeine bunt sol der stat von Strazburg 54 güldin und 9 untzen zå ritegelt hern Johans von Wickersheim und Götze Wilhelm gein Basel feria 19ed 25. quinta ante Philippi et Jacobi apostolorum anno 85.

ltem der gemeine bund sol der stat von Strasburg 36 guldin und 6 untzen 22 zå ritegelte hern Johans von Wickersheim und hern Johans Messerer gen Basel 366 geria sexta aute festum corporis Christi sub anno 85.

ltem der gemeine bunt sol der stat von Strasburg 54 guldin; verzerten her Johans von Wickersheim und her Johans Messerer gen Basel dominica die ante Juli 2. Udalrici episcopi sub anno 85 und 9 untzen dem koche von pferden.....

[Folgen 3 freie Seiten und eine Aufzeichnung über den Speierer Bundesrechnungstag vom August 1386.]

ltem 10 sol, eime botten, der von Mentze untze gen Sletzstat lief, daz ir botten züsammene kement gen Spire.

Marie Bern 4 sol. gen Sletzstat und gen obern Ehenheim in vigilia Andree apostoli. Dector. 6. Rem 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim in die beati Nycolai episcopi.

Decbr. 9. Item 5 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim dominica post Nicolai.

Jan. 15. Item 5 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria secunda post Erhardi.

Sub anno . . . 87.

4387 Jan, 14. Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim in die beati Valentini.

Mörz 2. Item 4 sol, gen Sletzstat und gen Ehenheim feria sabatti post Mathie apostoli,

Marz 10. Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim in dominica die Oculi.

Norz 23. Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria sabbati ante dominicam Judica.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria secunda post dominicam Ouasi-

Apeit 6. ltem 4 sol, gen Sletzstat und gen Ehenheim feria sabbati post Udalrici episcopi,
Juli 6. ltem 3 sol, gen Sletzstat feria sabbati ante Margrete virginis.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim crastino festi assumptionis beate Marie virginis. Aug. 16.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim crastino Bartholomei apostoli. Aug. 25.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim vigilia nativitatis beate Marie virginis. Sept. 7.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria quarta post festum Michehelis. Octor. 2.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria secunda ante Galli confessoris. Octor. 14.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria secunda ante Symonis et Jude. Octor. 21. ltem 12 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim zu zweien molen.

## Snb anno . . . 88.

Item 5 sol, gen Sletzstat und gen Ehenheim.

Item 2 sol, gen Ehenheim.

ltem 71/2 sol gen Sletzstat und gen Ehenheim zu zweien molen.

Item der gemeine bunt sol unser stette 272 guldin, die her Johans von Kagenecke und Johans Lumbart verzertent, do sû gen Ulme und gen Swoben 15 worent geritten mit den andern botten vom Rine zu tedinge zwüschent den herren von Peigern und den swebischen stetten.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria secunda post festnm pasce. 4388 Item 5 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria sexta post corporis Christi. Mai 29.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria quinta post octavam festi Juni 10. corporis Christi.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria sabbati ante Johannis Juni 20. baptiste.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria quarta post Udalrici episcopi. Juli 8.

Item 18 sol. zů vier molen gen Sletzstat und gen Ehenheim.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria quinta post Adelphi.

Item 17 sol. gen Wurmsze und 17 sol. gen Basel in die exaltationis sancte sept, it. crucis.

Item 1 guldin dem schriber von Spire die reise, do nidenan waz.

Item 5 sol, gen Sletzstat und gen Ehenheim feria sabbati post Michahelis.

ltem 21/2 lib. 10 knechten, die do branten, do men den hertzogen von Peygern brante.

Item feria sexta post Remigii 12 sol. gen Spire und 5 sol. gen Sletzstat und gen Octor. 2. Ehenheim.

Item 16 sol. gen Spire und 3 sol. gen Hagenowe, 4 sol. gen Sletzstat feria 35 quarta ante Thome apostoli. Declar, 16.

ltem 4 güldin Höppekin dem bogener von vier gefangen wegen.

ltem 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim in die Stephani.

Dechr. 26. Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim feria sexta post festum pasee. April 3.

Item 4 sol. gen Sletzstat und gen Ehenheim post Philippi et Jacobi.

Item sub anno . . . 85 do schihte ich dem gemeinen bunde 100 güldin und 80 guldin mit herrn Götze von Grostein und hern Cäntz von Geistboltzheim; daz geschach under herrn Claus Meyger.

Mai 1.

Sub anno . . . 86.

Der selahte ich dem gemeinen bunde gen Mentze 5(00) gåldin mit herrn Johans von Stille und hern Gantz Muller; daz beselach under hern Heinrich Lymer.

Sub anno . . . 87.

Do schilde ich dem gemeinen bunde gen Mentze 8:00) gåldin mit Hellefeger dem schifeknehte; daz beschach under hern Wilhelm Metziger.

Sub anno . . . 88.

Do schihte ich dem gemeinen bunde gen Mentze 300 und 76 göldin mit hern Götz von Grostein, hern Ortelin Manszen und hern Wilhelm Metziger; daz beschach under hern Andres Heilman.

Item so hab ich ouch nszgeben von des gemeinen bundes wegen wol uff 200 lib, und 38 lib.

Folgen 11 leere Seiten.

Hem miser cytgeniszen die von Wissenburg und von Hagenowe mid von Strassburg und von Ehenheim und von Sletzstat, die sint der stat von Straszburg schuldig = 22 1/4, lib, von misers höbetmans wegen, den wir hettent vür Entzelerg.

Item der gemeine bant sol mir Künze Rebestog 6 güldin; gab ich Werlin Starm an sant . . . tag in dem 84 jare, do er und der von Grostein von dem künge koment umb den einnag brief.

Str. St. A. lad. 48(49 B. fasc. XI. langes, schmales Heft in Pergamentdeckel mit der gleich- 22 zeitigen Aufschrift: Der gemeine bunt und wester unten Lantfriden.

503. Aufzählung der Geldsendungen Straßburgs an die Bundeskasse zu Mainz.

1385 die Summe von 180 G\u00fclden durch G\u00f5tze von Grostein und C\u00e4ntze Geistpoltzheim.

1386; 500 Gulden durch Johans von Stille und Cantze Müller.

1387: 800 Gulden mit Hollefeger dem schifknechte.

1388: 376 Gulden durch Götze von Grostein, Örtelin Manszen und Withelm Metziger.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. cop. ch. conc. auf einer Papierrolle mit Bundesrechnungen u, dergleichen.

504. Allerlei Ausgaben, Auszeichnungen und Bemerkungen über die Bundesrechnungen 1388/89.
1388/89.

Item der gemeine bunt sol nusere stette 272 gulden, die her Johans von Kagenecke und Johans Lambart verzertent, do si gen Ume und gen Swaben warent geritten mit den andern boten vom Rine zå tedingen zwischent den herren e von Pevern und den swebischen stetten.

ltem 8 lib. minrer 18 den. sint gegeben botten, die do briefe von des gemeinen bundes wegen getragen hant.

Item 1 guldin dem schriber von Spire, do die reise do uidenan waz.

ltem 24 guldin von gefangener wegen, die gefangen sint worden von des #gemeinen krieges wegen.

25

Item  $2^{1}/_{2}$  lib. 10 knechten, die do uff den hertzogen brantent, do gemeiner stette glefen bienander worent.

Sunma der von Strazburg uzgeben uff sant Peters und sant Paulusdag 46 Juni 22.
guldin anno domini 1389, und sol irme schriber werden 16 guldin, die den von
5 Spir gebürt zu geben.

Gedenckent an der von Straszburg schribere, daz den ouch gelonet werde ire arbeit also andern sehribern, wande sú von des gemeinen bundes wegen und daz den gemeinen bunt ane got me geschriben hant denne in keiner stat uff dem Rvne geschriben ist uszgenommen der schriber zû Spire.

Summa das der gemeine bunt uzgeben hat  $1836^{\,1}/_{2}$  guldin, do geburt ieder gleen 4 guldin.

Item die von Strazburg sollent den von Mentze 50 guldin von alten rechenungen. Den von Strazburg geburt von disen rechenungen wegen noch zu geben 342 gulden 4 grossen, uber das sie uzgeben hant.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. cop. v. conc. Papierrolle.

505. Aufzeichnung von Städtebundsbeschlüssen betreffend: Ansetzung eines Tages, Mahnungsverfahren, Abstimmung und Verteilung der Stimmen, Verhalten während eines Krieges, Verhandlungen mit den schweizer Waldstätten. [1385-1388?]

Do der stetde frunde und botten sint ubereinkomen, als die botten, die sie 20 zu unserne herren dem kunig geschicket hant von derselben botsehaft wegen den stetden ein tag bescheident, daz dartzů die stetde ire frunde vorderlich sollint schicken.

Auch ist ire meynunge, wan ein stad die andern gemant hat, wurde dan die manunge widerboten, so sol die manunge zu der zijt abesin.

Auch sollint die botten an ire rete briingen umbe alle stucke, die sie anlangende werdent, daz do die miinresten stymmen den meisten volgen und daz die von Meintze und von Straszburg dry stymmen habeut, die von Wormsz, Spire und Franckenfurt oneh dry stymmen, die von Hagenowe und Wiszenburg eine stymme, die von Slitzstad und Ehenheim ein stiimme, die von Friideberg, 50 Wetslar und Geilinhusen ouch eine stymme.

Auch ist der botten meynunge, werez, daz die von Straszburg oder dez richs stett umbe sie in der gegen nüt iieman iht zu schickende gewunnen in der art, daz dan die nüt eine sieh darumbe arbeyten, daz die sach zu tagen quemen und fruntlich oder rehtlich hingeleit wurde, obe man moge, e dan dehein derselben stetde sich erkente und manunge tede. moht ez aber also nit hingeleit werden, daz dan igliche stad ir erkentnisse und manunge dün moge nach uzwissunge dez bondez und daz die von Meintz, Wormsz Spire und Phederszheim dezselben glichen, obe ez darzû quene, ouch dün und die von Franckenfurd, Friideberg, Wetslar und Geylnhusen dem, als vor erludet ist, ouch nachgeen solelent, obe ez darzû queme.

Auch sint die stetde zu rade worden, daz man in lieder stat fursehen und besorgen solle, daz zu stunt bestalt werde, ob der criege uffgieuge, wez man in den stetden bedorffe, welchertey daz sii, daz man daz da ynne behalte und keynerley harnasch noch andern gezug darnz geen lasze.

Onch sint die stetde beyder bonde überkomen werez sache, daz der kriege is ufigienge, daz dan kein bond den andern mane noch uzwisunge dez bondez den krieg uz, doch daz der bond zwischen im in erafft blibe, wer ez aber, daz deheine partie, ez were der bond an dem Ryne oder zu Swaben oder dehein stad under im, genodiget würdent mit überzithen oder mit beleger und daz die genodigete partiie daz die ander liesze wissin, dartzü solte man dün nach dem, als wir is von beildensitten billichen ein gät getruwen zusamen haben sollent und unsern eren wol austeet, und dezselben glichen hant die botten an dem Ryne sich under ein vereilniget in irme bonde obe deheine stad in dem criige belegen und benotiget würde.

Auch umbe den tag, als uff hute den donrestag zwuschen den Waltstetden is und beyden bonden darumb sollint ims die Swaben lassin wissin, wie man von demselben tag gescheiden wirt.

Str. St. A. G. U P. lad. 48149 B. fasc. XI. cone. ch.

506, Ordnung über Besetzung der Stadtmauer, Thore und Mauertürme zu Kriegszeiten.

Wie die porten, die túrne und die letzen bestalt und versorget sint anno etc. 88 et  $89.^{\circ}$ 

[1] Die cunstofeler in Kalbezgasze und die schifflite s\(\)\(\)tillet eh\(\)\(\)tillet en h\(\)\(\)ten den g\(\)\(\)\(\)idit (derse|ben nuren h\(\)\(\)ten bitz gegen sant Ketterinen turn, und s\(\)\(\)\(\)illet darz\(\)\(\)\(\) beh\(\)\(\)\(\) terinen turn und die nure von denselben turne bitze au Utengasser steck.

[2] Die cunstofler sant Niclause und die metziger süllent hüten die mure ussewendig von Utengasser steck bitz an Heinrich Wähsichers duphńselin, und süllent behüten b die inre mure von der metziger turn bitz an den wüsten turn, so süllent die küffer von den wüsten turne hüten uff der inren mure bitz an spittoltor, und söllent bedieselbe cunstofel sant Niclause und die beden antwerke metziger und küffer die beden metzigertürne den üssern und den inren behüten.

[3] Die eunstofeler sant Nielause und die wirte sollent beh

åten en die mure bitz an M

nchelins garte, so sollent die smide und dieselbe cunstofel von M

nchelins turn uff der mure h

åten bitz an sant Eylsebeth turn, und sollent ouch die selbe 

cunstofel und die wirte und die smide den turn an spitteltor beh

åten.

a) Ist an dieser Stelle übergeschrieben.
 b) hier gestrichen: zwene t\u00earne indewendig.
 c) g. strichen: den turn in spittol tor.

<sup>1</sup> Steht als Aufschrift auf der Außenseite der langen Papierrolle. - Vgl. die Ratsbeschlusse nr. 415,

- [4] Die cunstofeler in Spettergasze und die saltzmütter sollent uff der mure h
  üten bitz an des Twingers turm, so sollent die selben cunstofeler und die winmesser und winr
  üffer uf der mure h
  üten von des Twingers turm bitz an Vinckewilre t
  örlin, und sollent die selben cunstofeler und die zwey antwerk die zwene t
  ürne sant Eilsebeth den inren und den 
  üssern beh
  üten.
- [5] Die eunstofeler sant Thoman und die vischer sollent Vinckewilre den turn behüten und die mure und die bedeckete brucken und die andern turne zwüschent dem knöpfeheten (?) turne und dem knöpfehten turn.
- [6] Die enustofeler in Spettergasze und die gerwere sollent behåten Grånecke den spitz, und süllent behåten den groszen nuwen turn den Grå(nen)werden und die mure herabe an die trencke gegen Grånecke, so sollent dieselben cunstofeler und die kårsenere die mure behåten von dem groszen turne bitz an den turn gegen sante Margreden, und sollent die selben cunstofeler und die zwey antwerck den groszen turn und den turn sante Margreden behåten.
  - [7] Die cunstofeler sant Thoman und die wagener sollent behåten die mure von dem turne gegen sante Margreden bitz an den turn Wartecke gegen den d\u00e4tschen herren und s\u00f6llent \u00f6ch der d\u00fctschen herren durn, der do zw\u00e4schent stat, beh\u00e4ten.
  - [8] Die cunstofeler an der Öberstrasze und die grempper söllent behüten den turn Wartecke und die mure von dem turne bitz an den wiszen turn under Wagener,
  - [9] Die cunstofeler an der Öberstrasze und die schüchsüter sollent behüten den wiszen turn under Wagener und die mure von dem selben turne bitz an den turn gegen der von sant Marx hofe über.
- [10] Die cunstofeler am Holwige und die gartenere s\u00f6llent beh\u00e4ten den turn gegen der von sante Marx hoff \u00e4ber und die mure von demselben turne bitz an Kronenburg und den turn gegen Jacobes garte von Diemeringen.
  - [11] Die cunstofeler sant Peter und die t\u00e4cher sollent beh\u00f6ten Kronenburg den turn und die mure von demselben turne bitz an dem nehesten turne darnoch, der bedecket stot.
- [12] Die cunstofeler sant Peter und die snider\* sollent von den selben bedecketen so turn beh
  uten und von dem selben turne bitz an den gemolten turn an Steinstrasze, so sol die selbe cunstofel sant Peter und die brotbecker von dem gemolten turn an Steinstrasze die mure bitz an daz t
  urnelin Rosenecke beh
  uten. und sol denne ouch dieselbe cunstofel und die zwey antwerek den gemolten turn an Steinstrosze beh
  uten.
  - [13] Die cunstofeler sant Peter und goltsmide und schilter sollent beh
    üten daz b t
    ürnelin Rosenecke und die mure von dem selben t
    ürnelin bitz an den bedec keten t
    urn, do lonherren C
    äntzel uff sitzet.
  - [14] Die cunstofeler vor dem Münster und dar zu die weber und die waszzieher sollent behüten den turn, do lonherren Cüntzel uf sitzet, und die mure untz an daz türnelin, daz her Heintze von Mülnheim inne het.
  - [15] Die cunstofeler am Holwige und die kornlüte s\u00f3llent beh\u00e4ten das t\u00farnelin, daz her Heintz von M\u00e4lnheim inne\u00e5het, und die mure von dem selben t\u00farnelin bitz an des Wageners steck.
    - a) abergeschrieben für das gestrichene brothecker, b) abergeschr. für das gestrichene suider,

- [16] Die emstofeler vor dem M\u00e4nster und die bader und scherer sollent uff der mure h\u00fcten von des Wageners stecke bitz an die prifegge by der judenkirchhof.
- [17] Die einstofeler vor dem Münster und die murer sollent die mure von der prifeye behåten bitz an die brineke an juden turn und die zimberlüte sollent häten von der brueken bitz an hern Hetzel Maxxes törlin, und sollent onch die eunstofel und die beden antwerek der juden turn und den erker by hern Hetzel Maxx garte behüten.
- [18] Die eunstofeler vor dem M\u00fcnster\u00e5 und die winsticher\u00e5 sollent die mure beh\u00e4ten von des Marxes t\u00fcrlin bitz an sant Andres steck.
- [20] Uff gúldin\* turn sollent einre von der eunstofeler sin und zwene von dem antwereken der schifflite und drunder also vil, so sollent von dem gúldin turne uff der mure die schifflite haben 8 man bitz an Nellesheims ereker und einen von der geunstofeler, so sol uff Nellesheims ereker die schifflite zwene man haben und einen von den eunstofeln, so sol von den ereker uff der mure untz gegen sant Ketterinenturn die schifflite haben 6 man.
- [21] Darnach uff sant Ketterinen durn so sollent die cunstofeler z\hat{a} M\hat{u}lstein en man uff dem turn haben, so sollent die schiff\hat{u}te 3 man ufe den selben durne \* haben, so sollent von dem selben turne haben untz an Utengasser steck die schiff\hat{u}te 9 man und einen von der cunstofel.
- [22] Darnach so sollent die cunstofeler sant Niclause und die metziger von Utengasser steck geben untz an Heinrich Wahsichers dubbus uff der muren zwelfe von den metzigern und einen von der cunstofel. so sollent die cunstofeler sant Niclause einen man geben uff den ússern turn. so sûllent die metziger zwene man und die kûffer zwene man uff den selben turn geben. zû glicher wise so sollent die cunstofeler und die beden antwercke 5 man geben uff den inren turn. zû glicher wise so sollent die cunstofeler und bede antwerck under ie die porte 5 man geben, alz vorbescheiden ist, so sollent die metziger uff die inre mure bitz an den wüsten turn geben 16 man und einen von der egenanten constofel, so sûllent die kûffer von dem wüsten turne bitz an Spitteltor uff die mure geben 20 man und einen von der egenanten cunstofel [geben] und 3 man uff Peter Bersters turn.
- [23] Uff Spitteltor sollent die cunstofeler sant Niclause geben uff den turn einen man und under den turn einen. so süllent die wärte und die smide ie daz antwerek zwene man uff den turn geben und ie daz antwerek 3 man dar under, so sollent die würte alleine uff die mure bitz an Münchelins turn geben 20 man und zwen von der cunstofel, und uff die zwene türne, die do zwüschent stont, sollent die würte uff ie den turn geben 3 man, so sollent die smide uff Münchelins turn und uff der Barpfennigen turn uff ie den turn 3 man und uf ie den turn von der cunstofel sant \*

a) für das gestrickene: zu Mulstein. b) gestricken: muller duchscherer und oleilute. c) gestricken: Mulstein. d) gestricken: vaszieber. e) gestricken: sant Keiterin. Nielause einen man, und sollent die smide uff die mure von Münchelins turn bitz an sant Eilsebeth turn 24 man geben und einen man von der cunstofel sant Nielause.

[24] Die eunstofeler in Spettergasze süllent einen man geben uff den üssern turn sant Eilsebeth, so süllent die saltzmütter und die winrüfter und winmesser ie daz antwerck under den beden antwercken zwene man daruff geben, zü glieber wise so sollent die eunstofeler einen man und die beden antwercke ie daz antwerck zwene man uff den inren turn geben, und sollent die eunstofeler einen man under den turn geben, so süllent die beden antwercke ie daz antwercke zwen man under den turn geben, so süllent die saltzmütter 8 man und 2 man von der eunstofel geben uff die mure bitz an des Twingers turn, und uff des Twingers turn so sollent die eunstofeler in Spettergasze einen man und die winrüffer und winmesser 2ª man geben uff den selben turn, also so sollent sû ouch geben uff des von Kagenecke turn, und uff die mure do zwüschent bitz an Vinckewilre dörlin sollent die winmesser und winrüffer 20 man geben und einen von der eunstofel.

[25] Die cunstofeler sant Thoman sollent geben uff den turn zu Vinekewilre einen man und die vischer 4 man und zwene man under den turn und einen von der eunstofel, und von dem turne uff die mure bitze an Diemerlins durn sollent die vischer 8 man geben, und die eunstofeler einen man uff Diemerlins turn sollent geben, und die vischer 2 man geben und von dem turne uff die erste bedeekete brucke untz an Rülmans turn sollent die vischer geben 8 man und die cunstofeler einen, und uf Rülmans durn sollent die eunstofeler einen man geben und die vischer 2 man, und sollent denne von demselben turne uff die ander bedeckete brucke bitz an Heintze Wahsiehers turn die vischer 8 man geben und die eunstofeler einen, und uff Heintz Wahsichers turn sollent aber die eunstofeler einen man geben und die 25 viseher zwene man, darnoch von Heintz Wahsichers turn bitz uff die dirte bedeckete brucke bitz an den knophehten durn sollent die vischer 8 man geben [gestrichen: und die eunstofeler einen und uff den knophehten turn sollent die eunstofeler einen man geben und die vischer 2 manl, so sollent die kornlûte 6 man geben uff hern Cantz Mullers ereker und 2 man uff den knopfeheten turn und einen von der eun-30 stofel an der Öberstrasze.

[26] Uff Grånecke den spitz sollent die cunstofeler in Spettergasze geben einen man und 6 man von den gerwern. so sollent die eunstofeler an der Öberstrasze einen man geben uff den groszen nuwen turn hinder den Grånenwerden und die gerwere 8 man, und sollent ouch die mure herabe behåten bitz an die treneke by 325 den Grånenwerden. dieselben eunstofeler sollent ouch einen man geben uff den turn gegen sante Margreden und dar uff sollent die kúrsener 3 man geben. darzå sollent die selben cunstofeler und die kúrsenere die mure behåten von dem turne gegen sante Margreden herwider bitz an den groszen nuwen turn, darzå sollent geben die cunstofeler einen man und die kúrsenere 16 man.

[27] Die eunstofeler sant Thoman und die wagener wellent die mure beh
uten von dem turne gegen sante Margreden 
über bitz an Wartecke den turn. und sollent

a) gestrichen: 3 man.

dar zå die eunstofeler einen man geben und die wagener 16 man. dar zå sollent så behåten den turn, der do zwischen stot, dor zå gent die eunstofeler einen man und die wagener 2 man.

- [28] Die einistofeler an der Öberstrasze sollent einen man geben uff den turn. Warteeke und 3 von den gremppern, und süllent uff die mure bitz an den wiszen sturn die einstofeler 2 man geben und die grempper 28 man.
- [30] Die cunstofeler am Holwige söllent geben [gestrichen: einen man uff den turn gegen der von sant Marx hof uber in dem brüche], die do hüten sollent von dem turn gegen der von sant Marx hof über indem brüche], die do hüten sollent von dem turn gegen der von sant Marx hof über und die mure die snecken und den andern turn herabe bitz gen Kronenburg is 3 man, darzh gent die gartener 40 man.
- [32] Uff den bedecketen turn darnoch sollent [übergeschrieben: und uff die mure bitz an den gemolten turn] die einstofeler sant Peter einen man geben und die snider 20 man, und uff den gemolten turn an Steinstrasze sollent dieselben cunstofeler einen man geben, die snider 2 man und die brotbecker 2 man, so sollent aber dieselben cunstofeler 2 man geben under den turn, die snider 3 man und die brotbecker 2 man, und von den turne uff die mure bitz an Rosenecke sollent die brotbecker geben 15 man und einen von der eunstofel uff die mure.

[33] Die cunstofeler sant Peter sollent geben einen man uff daz turnelin Rosenecke, darzh sollent geben goltsmide und schilter 2 man, so sollent die cunstofeler einen man geben uff die mure von dem thruelin bitz an den turn, do lonherren so Güntzel uff sitzet, darzh gent die goldsmide und schilter 19 man.

- [34] Die eunstofeler vor dem Münster sollent einen man geben uff die mure von dem turne, do lonherren Cüntzelin uff sitzet, untz uff den nehesten snecken. darzū sollent die weber 10 man geben. so sollent aber die selben euntofeler einen man geben uff die mure von dem snecken bitz an daz türnelin, das her Heintze von Müln- 32 heim inne het. darzū sollent die vaszieher 6 man geben.
- [35] Die cunstofeler am Holwige sollent geben einen man uff die mure von dem t\u00e4rnelin, daz her Heintze von M\u00e4lnheim inne het, bitz an des Waldeners steck. darz\u00e4 s\u00f6llent \u00f6ch die kornl\u00e4te 12 man geben, und sollent daz selbe t\u00e4rnelin \u00f6ch beh\u00f4ten.
- [36] Die cunstofeler vor dem M\u00fcnster und bader und scherer sollent uff der \u00b8r mure h\u00e4ten von des Waldeners steck bitz an die prifeyge by der juden kirchhof und dieselben prifeyge, dar z\u00fc sollent geben die cunstofeler 1 man und die bader und seherer 10 man.

[37] Die cunstofeler vor dem Münster sollent die mure behåten von der prifeyge bitz an juden turn. dar zå sollent dieselben cunstofeler einen man geben und die murer 10 man. so sollent dieselben cunstofeler und die zimberlitte die mure behåten von der brucken bitz an hern Hetzel Marckes dörlin. do zå sollent die cunstofeler 1 man geben und die zimberlüte 10 man. so sollent uff der juden turn die cunstofeler vor dem Münster einen man geben und einen under den turn. dar zå sollent die zimberlüte einen und die murer einen uff den turn geben und die zwey antwerck ie daz antwerck 2 man under den turn. so sol die selbe . . .

So sollent dieselben constofeler einen man geben uff hern Hetzel Marckes ercker 10 und die zwey antwerck ie daz antwerck einen man dar uff . . .

- [38] Die cunstofeler vor dem Münster und die winsticher sollent die mure behüten von des Marxes törlin bitz an sant Andres steck. do zu sollent die cunstofeler einen man geben und die winsticher 12 man.
- [39] Die eunstofeler vor dem M\u00e4nster und m\u00e4ller s\u00e4llent h\u00e4ten uff der mure bitz 15 gegen sant Claren \u00e4ber, do der schilt stot, do z\u00e4 sollent die cunstofeler einen man geben und m\u00e4ller, oleyl\u00e4te und d\u00e4chscherer 10 man.
  - [40] Die cunstofeler vor dem M\u00e4nster und die schifzimberl\u00e4te sollent von der letze h\u00fcten bitz an Stoltzenecke. do s\u00e4llent die cunstofeler einen man geben und die schifzimberl\u00e4te 6 man.

Str. St. A. G. U. P. lad, 20 fasc. 6. lange zusammengeheftete (jetst zerlegte) Papierrolle, auf deren Rückseite nur die obige Ueberschrift und die Art. 37-40 stehen.

507. Strassburger Boten an ihre Stadt: berichten von Speier aus, dass die Städte des rheinischen Bundes einen «ufslag der manunge wegen» suchen und mit Kurf. Ruprechts Botschaft helfen wollen, dass die Sachen in Gütlichkeit beigelegt werden. datum feria 5 post Epiphanie. [1389 Januar 7.]

Nach einer i. d. D. R. A. II S. 101 gedruckten Notis Wenckers.

508. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und beglaubigt
 Heinrich von Fleckenstein herren z\u00e4 Dagst\u00fcl etwaz von unsern wegen mit \u00fcch
 z\u00e4 reden. datum M\u00fclnberg dominica post Epiphanie domini anno 1389.

Mülenburg 1389 Januar 10.

Str. St. A. AA. 84. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1467.

- 5 509. Verzeichnis der Bürger, welche auf den Ruf der Fenergloche die 7 Stadtthore zu besetzen haben. 1389 Januar 26.
  - [1] Dise hie nochgeschriben personen sollent an die porte an Steinstrosze gon, wenne man die fürglocke lütet. und sollent mit namen dar an höbtlüte sin: her

Burckart von Mülnheim, Hans Berlin und Werlin Schöpfelin, dar zu sollent die cunstofeler sant Peter an die selbe porte schicken: hern Burckartz sun von Mulnheim den jungeste, Schmasman Maler und Peter von Dürningen, so sollent die selben eunstofeler sant Peter uff denselben turn geben: Reinbolt Swarber und Blümenöwe, do zu an die selbe porte sollent die brotbecker, die snider und goltsmide und schiltere ie daz antwerck 10 wol gewaffente man geben und von den drin antwercken sol ie daz antwerck von sinen 10 man einen uff den turn geben und sollent von den antwercken daz dirteteil schützen sin.

- [2] Dise hie noch geschriben personen sollent an die porte zå Kronen burg gon wenne man die furglocke låtet und sollent mit namen dar an höbtlüte sin: her Johans von Bülneh, her Hug Dütscheman und Rülman Voltze, dar zå sollent die eunstofeler sant Peter an die selbe porte schicken: hern Rülman Swarber, Peter Swarber den langen und Reinholt Süszen, und sollent die selben eunstofeler uff den turn schicken: Hügelin von Künheim und Peter Böllein, do zå an die selbe porte sollent schicken die tücher 15 man, die winrüffer und winnesser 10 man und die vaszzieher is 5 man alle wol erzüget und bereit, do sollent die selben drû antwerck von den egenanten iren mannen iegeliches einen man uff den turn Kronenburg schicken und sollent von den antwercken daz dirteteil schutzen sin.
- [3] Dise hie nochgeschriben personen sollent an die porte an den Wiszenturn höbtlüter Wagener gen, wenne man die fürglocke lütet und süllent mit namen daran höbtlüte sin: her Heitze Otte Friderich, Berchtolt von Roszheim und Ulrich Gosze die eunstofeler an der Öberstrosze'schieken hern Johans von Kagenecke und Reinbolt Völtsche und uff den turn Claus Gnipping. . . . . die eunstofeler sant Thoman: Pauwelin Mosung und Walther von Mühnheim des burggrafen sun und uff den turn Hügelin Rippelin. . . . die drú antwerek: kürsenere, gerwere und kistenere ie daz santwerek 10 man wol gewaffente [weiter wie oben.]
- [4] An Spittoltor:....höbtlüte: Wetzel Reinholt Spender, b her Claus von Heilgenstein und Lienhart Smit der saltzmitter... die eunstofeler sant Niclause Hesse Pfaffenlap, Claus sun zür Megede, Klobelöchelin und Gotze von Heilgenstein und uff den turn Wolkesheim und Hügelin von Heilgenstein... die zwey antwerck: b würte und [smide ie daz antwerck 15 man [weiter wie oben].
- [5] An Metzigertor: . . . höbtlúte: her Reinbolt Húffelin der eilter, Cûntze Lentzelin und Wilhelm Rotschilt. . . . die cunstofeler in Spettergasze: Zörnelin von Bälach, Berwig Rotenburg, Henselin Bertschin und Thoman zûr Megede. . . . . die cunstofeler am Holwige: Růlin Lentzelin den eiltern und Werlin Leiterberg. . . . die zwey antwerck: die metziger und die kûffer ie daz antwerck 15 man etc.
- [6] An sant Steffans tor: . . . höbtlúte: her Johans von Kagenecke am Holwige; her Johans Ulrich, Peter Bock und Hans Lumbart. . . . . die eunstofeler zå Mülstein: Gosz Sturm von Båtenheim, Swenninger den eiltern Wolfhelm Bock und Rosenberg von Mülnheim und uff den turn Claus Bühsener, Heitzeunan Vegers- & heim und Erwin (?) . . . . die kremere 10 man und die schüchsütere 20 man etc.

a) heutige Langstraße. b) übergeschrieben über den ausgestrichenen Namen: her Thoman von Endingen,

[7] An Ruwerinporte: . . . . höbtlüte: her Hansen Götze von Grostein, Claus Mansze und Hanseman Peyer. . . . . die cunstofeler vor dem Münster: Reinbolt Schiltikeim<sup>a</sup>, Symunt Wetzel, Hans von Mülnheim von Ramstein, Eberlin Cristion, Werlin Störckelin, Obrecht Howenstein und Hans Heinrich von Girbaden . . . . die drû antwerck: winsticher, murer und zimberlüte ie daz antwerck 10 man wol erzügeter und bereiteter lüte. so sollent bader und scherer daz antwerck und die weber die zwei antwerck ie daz antwerck 5 man schicken an die porte an Judenturn etc.

Actum feria tertia ante diem purificationis beate virginis Marie anno etc. 89 ipsa die, do wart Brūmot die stat von grofe Emiche von Liningen irme herren verretenlich verroten und hin geben. 1

[Auf dem Rande] man sol Spittoltor vermuren und Spittolbrucke abe werfen, die brucke an den Hunden sol man ab werffen, den steck zu Vinckewilre sol man ab werffen.

[In verso] Wer an die porten sol gen in der herren kriege anno 1389.

Str. St. A. G. U. P. lad. 55/56 n. 3. conc. ch. (lange susammengenähte Papierrolle)

510. Johans der wisze Zorn der Meister und Rat von Strassburg an die rheinischen Bundesstädte: Mainz, Worms, Speier, Frankfurt u. s. w. teilen mit, daz Emieh grafe zå Leyningen und die sinen Johans Bocke und Peter Museler unsern burgern ire burg und vesten, die sie in der stat zå Brûmat! ligende hettent und ouch ire teile, die sie hettent an der stat zå Brûmat angewunnen . . . . und die iren gefangen hant . . und das alles obwohl er früher persönlich sowohl zu Strassburg, wie auf dem Städtetage zu Speier versichert habe, dass er nie etwas gegen die Bundesstädte unternehmen und sich in dem Kriege zwischen Herren und Städten neutral halten wolle. Desshalb mahnen sie jetzt alle Städte zu Widersage und Angriff auf Emieho von Leiningen. datum feria quarta post diem sete Agnete virginisanno 1389.

Frankfurt, Stadt A. Copialb. VII a. nr. 392. cop. coaev.

511. Beschwerde Johans von Lichtenberg gegen die Stadt Straßburg. [1389].
 Dis ist die vorderunge, die ieh Johans von Liehtenberg an die stat von Strosz burg habe.

Zåm ersten, das så mir min lûte abe empfohent und hant empfangen zå burgern dise mit namen: Diether und Smicker von Nuwewilre, Hans Gerhart von Ingewilr, Cånezen den vogt von Rufaeh, Ychenheim, Fritsehe, Köshirner den schultheiss von Nuwilre und sine kint und vil andere. so sint doch dise vorgeschriben über 60,000 güldin 136 riche gewesen ane andere.

a) abergeschr. für den ausgestr. Claus Lappe.

<sup>1</sup> Vgl. nr. 510 den Brief Straßburgs an die rhein. Städte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Hegel, Königsh. II 847. - Janssen, R.-K. I, 3.

item so vorder ich den schaden, der mir in dem kriege geschehen ist zwüschent herren und stetten, das su geschaffet hant, das es mir geschehen ist über das sü mir versprochen hant, das es nüt sin solte mit rehten fürworten, das schat mir minen mannen dienern und lüten über 40,000 goldin.

Item so hant sú mir Brûmat burg und stat minen teil gebrochen, das schat mir 5 10,000 gâldin und me.

Item so sint sú mir schuldig 500 gáldin und 117 pfunt pfennige.

Item so hant sie mir einen gefangen genummen Heinrich Kammerer, zå dem ich reht hette, der gab in 700 guldin, und müste ich 50 güldin zå atze bezalen, den sine knehte verzertent, und wart mir nützit von dem gefangen.

ltem so mûste ich dem von Fleckenstein keren 120 tt. und sehatte mir me denne 40 tt. dar zå über das, das ich es ime nút schuldig was zå kerende mit keine rehten.

Item so mûste ich vår Klein Hug von Brûmot geben 252 gûldin, des ich mit dem rehten mitzit schuldig was. und wart darumbe geschetzet, das ich es mûste 13 geben, das ouch kûntlich ist für denselben Klein Hug.

Item so ist man mir in der stat schuldig 200 marg silbers, des ich gåte briefe habe, die sie mir ouch nit wellent loszen werden.

Item so het min herre von Stroszburg vår mich gebotten, das så mir min schulde gebent, die man mir in der stat schuldig ist, so wolte ich in alle ire schulde, die sich in die stat schuldig bin bezalen und alle verköfte gesatten gålten. do wolte ich sie bewiset han, das min herre und sin rot gesehen hettent, das så alle jore ire gålten genummen hettent uff dem mine. des sint så mir uszgangen und hant mich darüber augriffen und mich geschediget vaste und låte, die [ich] under mir sitzende habe in minen gerihten, die anderre herren sint, die hant sie dän sweren usser mir zi zichende oder aber så wellent in nennen, das så hant und mine låte, die in ander herren gerihte sitzent, die hant sie anegriffen vår anderre herren, do så sitzent und wellent in nåtzit wider geben und båtent und verköffent das und hant mich getrenget und trengent mich von minen gerihten, rehten und låten wider die fryheit und reht, die ich von keysern und kunigen habe in manigerleye weg, des ich wandel seger, obe es mir geschelnen mag.

[1389.]:

Str. St. A. AA. 112. cop. ch. coaev.

512. Straßburg an die rheinischen Bundesstädte: berichtet ausführlich über die Entstehung der Feindschaft mit Emicho von Leiningen.<sup>2</sup> 1389 Februar 5.

Johans der wisze Zorn, der meister und der rat von Strazburg embieten etc. etc. 25 ...... zu den ziten, als der krieg zu leste zwischent fursten, herren und steten wider angefangen waz, kam der edel juncher Emich grafe zu Lyningen gein Spire

40

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Stück ist hier im Anschluß an den Brumater Vorfall eingereiht, obwohl wahrscheinlich dem Ausgang des Jahres 1339 oder Anjang 90 angehörend.
<sup>2</sup> Vgl. Hogel, Königah. II, 847.

zu gemeiner stette unsers bundes an dem Rine erbern botten, die ouch allesament zügegin warent, und sprach, er wolte sie nute schadigen dis kriegis und bat gemeiner stette botten und die unsern, daz sie sin, siner dorffer und siner lute, die er mit dem hertzoge gemeine liette, schonen wollent, wenne er darumbe grosz güt übersehe. <sup>5</sup> daz yme von den herren wurde, obe er ir helffer werden wolte, darumbe wart yme geantwortet, alse daz dieselben erbern botten wol wiszent. darnach kam er zu uns gen Strazburg im unsere heymeliche rete und rette die vorgenante rete zu uns selber und bat uns glicherwise ouch also und sprach; «ich bin und wil sin uwer güter nachgebüre, wande myn vatter selgen allewegent mit den stetten gewesen ist» der rede yme ouch eyn fruntliche antwürte wart, daz in wol begnügete. darnach reit er gevn Brümat und lut do zu sinem essende uff den heilegen wihenachtdag die besten und erbersten edel und einteil nnedel, der ein teil sine man und unsere stette burgere sint, uff sine festen Brumat und mit mannen, darzu Johans Bocke unsern burger, der ouch einen teil hette an der andern festen, die zu Brumat vnne stunt. und an dem halben teile der stette zu Brumat und det es in wol mit siner koste. und noch dem essende sprach er zu vn; «sehent, habent keine not, ich wil by nch sien, wenne es not dåt, kummet uch utzit an, so bewarent uch selber wol in diesem slosse und flohent und kumment selber uff dise myne vesten und behåtent uwer selbig gåt. doch zuge der hertzoge mit einem volke her, also balde ich daz befinde, 20 so wil ich selber zu uch kommen mit 20 spieszen odir me und wil uch helffen dis slosz behåten, daz ir keine not dårffent haben. daruff da lehente er umbe Bocken. Hans und Peter Museler unsere burgere, der die ander vesten an der stat waz, und der ouch die halbe stat waz, ein teil ire bússen abe irre vesten, uff daz sie yme wol getruwetent, die sie ime ouch lubent, darnoch an dem andern tage da ludent 25 die erbern lute, die grofe Emich vor geladen hette, denselben grafe Emichen dagegen wider uf ire dringstûbe und as und trang er da bi in. und nach dem essende da rette grafe Emich zů den erbern lúten dieselben wort, die er vormals uf syme huse zů in gered hette, daz sie ime soltent wol getruwen und keinen zwifel daran haben, er wolte lip und gåt in laszen. uf daz reit er von den erbern lûten, die ime libes 30 und gåtes wol getruwetent, und ist nå uf den nehsten dinstdag noch sand Paulus Jan. 26. dage alse er bekert wart verretenliche und [mit] bosem uffsatze hindenan zu siner vesten zå Brämat in geritten und brohte mitt yme wol uf 1000 glefen, die er durch sin teil inlies, und het sinen teil der stette und der vorgenanten burgere burg und ir teil der stette verretenliehe ingenommen und die edel lute und erber lute, ein teil 35 sinre manne, sine dienere und unsere burgere und sine und unsere burgere eigenlude verretenliche verroten, sie gefangen, ir güt genommen und in ire wibe und kinde genotzoget, und alse daz uf mitten dag geschach darnoch zu obende, alrerst da widerseit er und etliche die sinen uns mit iren briefen, und an dem andern tage darnach da reit der harst bi unser stat uff eine mile weges odir etwaz noher und brantent 40 da wol den halben teil an vier dorffern oder funffen, die also wol dem riche und dem bistûme von Strazburg zügehorent alse uns 1. da ritent der unsirn etzwie ma-

VI.

3ô

<sup>1</sup> Dörfer des Kochersbergers «Comitat» cf. Fritz, Territorium des Bistums Straßburg S. 14 ff.

niger uffe daz velt ane urlop der, die über den krieg gesetzet sint, und viengent der vigende drie reiseger knelde und erstochent einen und noment in ire habe. Und koment onch die vigende dar affter nit me dar, wande wir uns dagegen krefftekliche Febr. I stelletent, darnach uff unser frowen obent der lichtmes da verbrante die stat Brümat, daz die, die dar inne warent, darvon müstent entwichen, alse balde wir daz befundent, da santent wir die nusern dabin und datent die stat volles gerwe verbürnen, so hant wir darnach an dem dritten tage unsere dienere und darzü einen groszen harst von zinnberluten und nürern gein Brümat geschicket, die die müren der vesten und der stette zu Brümat nider gefellet, zerslöffet und zerbrochen habent, und darnumb so manent wir neh mit diesem briefe, daz ir denselben grefe Emich alle sine lute und die sinen vürderliche angriffent und schädegent, so ir beste mügent und onch do mit fünt, alse wir neh genamet hant und alse daz uwer und unserre verbuntnüsze wiset, und dez zü einem nekunde, so ist unserre stette ingesigel zü rucken uff diesen brieff getrucket, datum die beate virginis Agathe anno 1389.

1389

Frankf. St. A. Copialb. VII a. fol. 119/20 nr. 393. Gedr. Janssen, R.-K. I, 30 nr. 76.

513. Straßburger Gesandten instruction betreffend: Sperrung der Wege von Dagsburg, die Gefangenen, Bündnis mit dem Erzbischof von Mainz, Mahnung der Grafen von Nassau, Einfall im Albrechtsthal, die Juden, Verbrennung der Dagsburger Dürfer, Staufenberg, Kloster Dorolsheim, [1389 März] April. »

Wir sollent mit Schönmanszen reden und ime befelhen, daz er sich anneme, wie die wege, also man vom Dagsburg<sup>1</sup> vert, verfellet werden migent, und daz man ein botten zö jungher Volmar von Geroltzecke sende, daz er ein diener her in sende, der die kuntschaft aller bast weisz und ouch den Dútscheman besende und daz die zü sammen sitzent und gedenckent, wie es geschehe.

Man sol den finfzehen virlegen von des von Bülach Inses und der von Stonffenberg wegen. mag man vinden, daz den unsern, die do gefangen sint, ein zil werde und daz wir den, die wir gefangen hant, onch ein zil gebent, daz süllent wir uffnemen, doch ein kurcz zil mag ouch den, die zü Brümat gefangen wurdent, ouch zil werden, daz sol unser güt wille sin. und sol man onch under unsern gefangen einem oder » zwenen zil geben, die daz werbent, doch sol uns der gefangen von Brümat sache nit angon.

Item von des byschofes wegen von Mentze: ist es do, daz die stette unsere buntgenoszen die frûntschaft mit dem byschofe von Mentze uff nement in der mosze, alz uns unser erber botten die selbe sache geseit hant, so sûllent wir es mit in uffnemen und es loszen dar gon, alz es darumbe geret ist, und sûllent wir ouch danne unser anzal darză gen und tôn, alz uns darumbe an geburt.

Unser erber botten súllent ouch mit den von Mentze reden von der manunge wegen, also grofe Johans von Nassowe uns stette gemanet het zå hinderste, daz wir

¹ Denn Emicho von Leiningen war Besitzer von Dagsburg. Vgl. Fritz, Territorium S. 37 ff. → ⊗ Strobel II, 422, — Hegel, Königsh. II, 449 ff.

unser glefen nit sicher gen Sygen bringen mögen und daz wir zå disen ziten mit gröszern unmüszen beladen sint, danne sine sint, doch so wellent wir ime alle wegent dån, waz wir ime von rehtes wegen dån sollent.

[Gedenkent von solicher warnunge wegen, alz die von Hagenowe, die von Gerlin-<sup>5</sup> gesdorfz wegen von der von Sletzstat warnungen wegen und obe die vigende in Obrehtztal koment, obe wir darzů ziehen woltent und oueh von der von Obern-Ehenheim wegen von Gerhard Púntels wegen.]<sup>1</sup>

Gedenkent wie man vúrbasz mit den juden tun wir . . .

[Man sol dem Dútscheman verkunden von siner zweier] 1.

Man sol vårderliche, so men erste mag, die d5rffer, die under Dagesburg ligent, verburnen mit namen: Ubersorne, Himbreht und Walstette und die geburen do inne vohen.

Von Stöffenberg wegen, alz der jungher Klobelouch geseit hette, sol man beiten, bitz daz man gesiht, wie es umb das volk gange, also man meint, daz man in dis 15 lant ziehen welle. doch sol man ime heimlihe befehlen dem gezüg darză ză machende.

Gedenkent von des closters wegen Doroltzheim, alz der cometur gevordert hette, daz man ime erloube zů werbende, daz daz closter stille sitze disen krieg.

Str. St. A. V. C. G. 23. conc. ch.

514. Herzog Johann von Lothringen beurkundet, dass er den ihm durch Heinprich von Zweibrücken verpfändeten Teil der Burg Herrenstein gegen Zahlung von 200 Gulden jederzeit wieder berausgeben wolle. des nehesten mentages nach unser fröwen lichtmessetage anno 1389.
1389 Februar 8.

Str. St. A. V. C. G. K. 30 b. cop. ch. coaev. Herrensteinbüchel.

515. Die sehwäbischen Städte (unter dem Siegel von Rottenburg) an Strassburg:

25 fürsichtigen etc. als wir ietzo ze Mergenthain aber uf ainem tag gewesen sien, da
kunnen iueh iuwer gåten frunde und erbern botten, die bi uns uf dem selben tag
gewesen sind, wol gesagen, wie unsers herren des römischen kunigs råte ainen
andern tag zwischen den fürsten herren und iuch und uns beredet und gemachet
hant gen Babenberg uf den sunnentag ze miterfasten als man singet Letare, dar zå Mora 28.

30 unser herre der romische kunig selb komen sol. . . . Sie bitten Boten, besonders die jetzt
auf dem Tage waren, mit ganzer Vollmacht zu senden. geben an sunnentag vor
kathedra Petri anno etc. 1389.

G. U. P. lad. 48/49 C. fasc. 4. or. ch. lit. cl.

516. Nürnberg an die rheinischen Städte: sie sollen zum 28. März den Tag zu
 Bamberg beschicken, der nach einer auf der Heinreise von Mergentheim zwischen

<sup>1</sup> In der Vorlage durchgestrichen

Städteboten und Fürsten getroffenen Abrede im Notfalle auch ohne den König abgehalten werden soll. datum feria 4 in die seti Mathie apostoli.

1389 Februar 24.

Str. St. A G. U. P. lad. 48/49 C. cop. ch. mit Versendungsschnitten. Gedr. D. R. A. II, nr. 58.

517. Herzog Stephan von Baiern und seine Verhündeten erteilen den Städten einen Geleitsbrief für den Tag zu Bamberg am 28 März. datum Mergentheim sabbato post Petri cathedram. Mergentheim 1389 Februar 27.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. fasc. 4. or. ch. Gedruckt D. R. A. II, nr. 59.

10

518. Johannes Weisszorn der Meister und der Rat der Stadt Strassburg als Inhaber der Unterstadt Rappoltsweiler<sup>1</sup> versprechen, dass mit der Oberstadt Rappoltsweiler Friede gehalten werden soll. geben den ersten samestdage vor dem sunentage . . . Invocavit 1389. 1389 März 6.

> Orig, nicht mehr vorhanden, Gedr, Schöpflin, Als. dipl, II, 285 und danach Rapp, Urkb. 15 II, nr. 308.

519. Markgraf Bernhard zu Baden an Strassburg; bittet seinen armen Mann Döldlin Süszman Bürger zu Beinheim frei zu lassen, der gefangen sei, weil er einer Frau «luterlich um gotz willen» einen Sack mit Zimmt in das Ried geführt habe.

datum Eberstein feria tertia post Invocavit anno 89. Eberstein 1389 März 9. 20

Str. St A. AA. 84. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1468.

520. König Wenzel an die schwäbischen, rheinischen, wetterauischen, fränkischen und bairischen Brudesstädte; beruft ihre Bevollmächtigten auf den 28 März zu sich auf einen Tag nach Eger. geben zu Prag des mitwuchen vor sant Gregorii 25 tag regn. boh. 26 rom. 13. Prag 1389 März 10.

> Aus Nurnb. A. Konserv. cod. 278 fol 79 b. cop. ch. coaev. Gedr. D. R. A. II. nr. 63,

521. Mainz an Graf Johann zu Sponheim: bittet das versprochene Geleit der rheinischen Städteboten nach Bamberg am 23 März abends in Mainz zu übernehmen » und Straßburg und andern oberrheinischen Städten dies anzuzeigen. [1389] Marz 11.

Unsern dienst bevor und waz wir gütes vermügent, lieber herre, alse ir Heinrich züm Jungen und Jacop Medetrost unsern rätgesellen geschriben hant der rinischen

<sup>1</sup> Vgl. Hegel, Königsh. II, 683.

1389 . 275

stette frunde zu geleiten gen Babemberg uf den dag zu mitterfasten von unsers herren Mars 26. des romeschen kuniges wegen und daz man uch läsze wiszen, uf welichen dag ir darumbe bi uns kommen süllent, daz ir üch darnoch wiszent zu rihten, läszen wir uch wiszen, daz unser meinunge darumbe ist, obe ez uch anders wol gefellet, daz ir 5 bestellent, wie ir truwent, daz aller sicherste sin muge, daz der von Strazburg und andere unsere eitgenoszen der rinschen stette fründe uf den zinstdage zu obende Merz 25. allernehste nåch dem sunneutage Oculi, daz ist von nu zinstage nehst kommet úber aht dage bi uns in unser stat sin und daz man danne uf den mittewoehen darnäch Werz 24. früge mitenander zu dem dage gein Babemberg rittent, und dis hettent wir gerne unsern eitgenoszen den obern stetten verschriben, danne daz wir besorgetent, daz unsere briefe sicherlich unufgebrochen nit geautwurtet noch zu kommen möhten. darumbe bittent wir úch fliszeklich, daz ir disen unsern eitgenoszen den obern stetten verschriben wellent, daz sie sich darnoch wiszent zu rihten und daz ir uch ouch durch unsern willen darzů fûgen wellent, daz ir uf dieselbe zit selber bi uns sin 15 wellent, und beduhte uch ut anders, daz mügent ir uns wider verschriben, und bittent úch, daz ir úber disen uwern dienern nit zurnen wellent, wanne wir in vor unmüszen nit e gevertigen mohtent danne uf hûte zû naht. datum feria quinta ante domincam Reminiscere.

Burgermeistere und rat zû Mentze.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. cop. ch. coaev.

20

522. Geleitsbrief Herzog Ruprecht des ältern für die Städteboten Straßburgs und der oberrheinischen Städte zum Bamberger Tage. Mannheim 1399 März 13.

Von hertzoge Rüprecht dem eltern. Allen unsere höbtlåte, amptlåte, dienere, helffere und undertanen. wir heiszent üch ernstliehe, daz ir der stette von Strazburg, von
Hagenawe und von Wiszenburg frunde, die Martin von Hirtzberg uuser diener oder
ein ander unser diener, den Heinrich Eckebreht unser amptmann zu Zweinbräcken
darzü schicket, herabe füret gen Spire uf fritdag oder uf samestdag nehst kommet Merz 18720,
herabe zü riten gen Spire und vürbaz uf den dag gen Babemberg zü ritende, den
unsers herren dez küniges fründe dar gemachet habent zwischent fürsten und stetten
uf halpfasten nehst kommet, sieher läszent vürfaren ungehindert, wanne es also geredt ist, daz wir sie herabe geleiten süllent zü dem obgenanten dage. die selben
stettefründe süllen öch uns und den unsern uf demselben ritde keinen schaden züfügen. so süllent die unsern, die sie geleitent, vor den stetten und den iren öch sieher
sin uf und abe. urkunde dis briefes versigelt mit unserm ufgedruckent ingesigel.

datum Manucheim sabbato post dominicam havocavit auno. . . . 89.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. cop. ch. coaev, Gedr. D. R. A. II, nr. 65.

523 Speier an Strassburg, Hagenau, Weissenburg und die andern obern Städte im Elsass: bittet den ihnen von Pfalzgraf Ruprecht 1 zum Besuche des Bamberger

Tages gestellten Geleitsmann Martin von Hirtzberg sieher durch ihr Gebiet reisen zu lassen. datum dominica Reminiscere anno . . . 89. 1389 März 14.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. cop. ch. coaev. Gedr. D. R. A. II, nr. 66 nach Wenckers Excerpten.

524. Graf Johann con Sponheim an Straßburg: betreffend das Geleit zum 5
Bamberger Tage. Sennern (?) [1389 Mürz 15.]

Erbern wisen minen früntlichen dienst vorgeschriben, ich sende úch einen brief, alse mir die burgermeistere und rat von Mentze geschriben hant. nu habe ich minem herren dem hertzogen dem alten geschriben, daz er bestelle, daz ir und die andern stette sicher geleitet werdent, daz ir sicher gen Spire komment, da ir mich vinden vertette sicher geleitet werdent, daz ir sicher gen Spire komment, da ir mich vinden vertette, werdent uf dem sunnentag Oculi und mit üch vürbaz zu ritende, alse ir in dem briefe wol schent, den ich üch hie mit sende, den mir die erbern wisen lüte burgermeister und rat von Mentze gesant hant. datum Sennern an mentdage näch Reminiscere.

Johan grafe zu Spanheim der junge.

15

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. or. ch. l. cl.

525. Johann von Lichtenberg an seine Verwandten: hat als Bürger von Straßburg und gemäß dem bestehenden Burgfrieden den Straßburgern in Burg Herrenstein Schutz gewährt.

Die edeln mine swagere Hanneman und Symunt genant Wecker, graven von Zweinbrücken und herren zu Bitsch, lasze ich, Johans herre zü Lichtemberg, 10 wissen, daz die von Straszburg, der burger ich bin, an mich gemütet und mich gebetten hant, si zü enthaltende zü Herrenstein wider die hochgebornen fürsten hertzog Steffan, hertzog Friderich und hertzog Johans von Peyern und alle ire helffere, daz ich ouch getan habe in aller der maszen, als unser burgfride brieff wiset und hant ouch mit eiden und mit entheltnüszgelte und mit armbrusten getan, waz sü tün 15 söllent, als unser burgfridebrieff wiset, dis üch zü verkündende, so habe ich zü urkünde min ingesigel an disen offen brieff zü ende dirre geschrift getrücket. datum feria quarta post dominicam Oculi anno domini 1389.

Str. St. A. V. C. G. K. 30. cop. ch. coaev.

526. Gedächtniszettel für eine Unterhandlung mit Bischof Friedrich von ∞ Straßburg. [1389?] Gedehtnisze.

Zům ersten so sol man mit unserme herren dem bischofe reden und ime sagen, daz rede by uns sy, daz er uns kriegen welle, so sage man ime lihte, daz wir in kriegen wellen, daz er uns do lûterliche sage, waz do von sins willen sy, waz er

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 521 den Brief vom 11 Mars.

uns denne ouch darumbe froget, daz wellent wir ime ouch lûterliche sagen. und sol sine meinunge verhören und daz her nider bringen.

Darnoch so sol man an in vordern, daz er uns in sin sloszen då in und usz loszen und sol man daruff die abegeschrift des buntbriefes unser botten mit in füren a und sol man ime den artikel dån vorlesen, wie er uns verbunden ist usz und in zå loszende. darnoch so sol man an in vordern, daz er heisze und schaffe daz herr Burckart Humbel uns swere, alz der buntbrief stat.

Darnoch so sol man ime den brief zögen, den er uns verschriben het von her Johannes von Prüssen wegen. und sol man sich entschuldigen, daz wir nit geret habent, also ime die sinen geseit hant und der brief stat.

Wenne ouch alle dinge geret werdent, so sollent unser erber botten des bischofes rete zwene oder drie an ein ende nemen und in den brief zogen, den uns der graf von Sanegansz verschriben het und der rot nemmen, ebe wir den brief unserme herren zogen sollen.

Scheidet man früntlich von unserme herren dem bischofe, so sol man ime tügentliche sagen, wie die von Bitsche Schoenmanszen unsern burger angegriffen hant; scheidet man aber mit ungetonen von ime, so sol man ime nütschit sagen.

ltem von Claus wegen von Heiligenstein.

Sr. St. A. AA. 1416. conc. ch.

527. König Wenzel erklärt, dass der königliche Geleitsbrief, den er den rheinischen und schwäbischen etc. Städten zu dem von seinen Boten zu Mergenthein auf den 28 März nach Bamberg ausgeschriebenen Tage erteilt habe, seine volle Kraft behalten solle für die Reise nach Eger, wohin er für den 21 April den Tag verlegt habe. geben zum Burglins des fritags vor dem sunnetag Judica anno regn. boh.

26 rom. 13.

Barailtz 1389 April 2.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. cop. ch. coaev. Gedr. D. R. A. II. nr. 70 nach Nurnb. Copie.

528. König Wenzel an die schwäbischen, elsässischen, rheinischen, wetterauischen etc. Städte: gebietet, dass sie von ihren Bünden ablassen, sieh nur an so ihn und das Reich halten und dem Egerer Landfrieden beitreten. gebin ze Eger an s. Sigmunds tag a. d. etc. 89.

Eger 1389 Mai 1.

Frankf. St. A. Kop. B. Landfrieden. Gedr. D. R. A. II, nr. 76.

529. Johans von Stille, Oertelin Mansze und Herr Wilhelm ein Altaumanmeister, as als Gesandte auf dem Tage zu Eger an ihre Stadt Strassburg: berichten über die dort stattfindenden Verhandlungen und z\u00e4hlen die anwesenden F\u00fcrsten und Herren auf. besigelt mit herrn Wilhelms ingesigel, geben zu Eger an dez heiligen er\u00fctzes dage.

Eger 1389 Mai 3.

Str. St. A. AA. 111. cop. ch. coaev. Gedr. Wencker, de ubburg. S. 145. Gedr. D. R. A. II, nr. 88 530. König Wenzels Landfriede, geschlossen zu Eger auf 6 Jahre, also bis 5 Mai 1395. geben zu Eger . . . 1389 des mitwochen noch s. Philippes und s. Jacobs tag der ezwelfboten regn. boh. 26 rom. 13.
Eger 1389 Mat 5.

Str. St. A. AA. 106. cop. ch. coaev
Gedruckt D. B. A. II, nr. 72 nach dem Münchener Original. — Ebenda nr. 74. Teilbrief
für den Landfriedensbezirk am Ilhem vom 5 Juni 89 und nr. 75 Teilbrief für das
Elash, Straßburg etc. vom 21 Dec. 89

531. Bemerkungen und vorgeschlagene Zusätze zu den Artikeln des Landfriedens von Eger seitens der rheinischen Bundesstädte. [1389 Mai.]

Zum ersten so ist der stette meynunge uff den zehenden artikel des lantfriden, 10 da saget, ob ein krieg zwischen herren und steten des lantfriden ufferstünde, daz man fursten, herren und stete friheit und gute gewonheit uffneme etc. nu ist zu wissen, daz zu beheltnisse aller fursten, herren und stete friheit und gute gewonheit diesen artikel und allen andern artikeln dieses hmtfriden usgenomen ist und eigentlich geschriben in dem 43 artikele, der da angeet: Auch sol dieser lantfride, der nu zu 10 einem gemeinen nutze also, daz nit notdorfft ist, daz man den an diesem artikel vorschriebe, als der stette mernunge ist.

ttem in deme artikel [25] von der pfandunge wegen der angeet: Welre man auch ymand kuntlich redeliche schuld schuldig etc. zu deme artikele mag man setzen:

Item ist yman gulte oder zinze schuldig, die sol man reichen als bizher, hette auch yman briefe darnber, der selbe mag siner brieffe und rechte geniszen.

ltem artikel [27]: Auch sollen alle closterpaffen und ander geistliche lute etc. derselbe artikele ist begriffen, daz man sie fur nymand pfenden sol und ist nicht darin begriffen, ob sie yman icht schuldig weren. darumb darf man nicht darzu zestzen.

ltem der artikel [34]: Auch mag der obermann des lantfrides in diesen lantfriden nemen unde emphaen etc., derselbe artikel blibet also, daz der oberman, der da fursten berren und stetten sweren wirdet, mag in den lantfriden nemen, wen yn duncket, der den lantfriden nutze sy etc., wann ez were ein groz hindernisse und sumenisse, wann ein furste, herre, ritter, knechte oder stette in den lantfriden wolde, daz der oberman darumb die andern ahte besenden solde. doch mag man den oberman wol underwisen, wie er ez darumbe halten solle.

htem der artikel [25.]: Anch sol der gemeine bund der gemeine stette etc. der musz bliben also, daz sie keinen gemeinen bund me machet und daz der gemeine ab bund itzunt abe sy, wann von der gemeinen eynunge und des gemeinen bindes wegen diese kriege in dutschen landen ufferstanden sin und darumb hat unser herre der kunig als ein romischer kunig die eynunge abegenomen und ouch gesetzel, daz der gemein bund abe sy, des yme auch die fürsten und herren gefolget haben und von der eynunge gelassen haben unde auch etwie vil stette den bund auch abege- 40 lassen haben und durch daz daz allermenglich friede und gnade habe diesen lant-

friden gemachet und uffgesetzet von kuniglicher mechte und wann auch in allen eynungen mit buntnissen eyn romischer kunig und daz riche ussgenomen ist. und darunb hat er auch geboten, daz die eynunge und der gemeyne bund abe sin solle und hat auch geboten und gesatzet diesen lantfrieden. und wer darin komet und den swort, als er begriffet ist, des oder die sollent gerichtet sin mit allen fursten graven, herren, rittern und knechten.

Item der artikel [37]: Auch sollen alle und yeliche pfalburger ete. derselbe artikel blibet also, wann unser herre der keyser selige daruber ein recht gesetzet hat, daz alle pfalburger solten abesin und sie nymant me empfaen solte, da widder mag oder kan nyman getun.

Item [art. 38] von der versworn und verbriveten lute wegen, daz ist von sache wegen darin gesetzet, die daz getan hetten vor datum dieses lantfridens, den unser herre der kunig zu Eger gemachet hat, nach deme datum desselben lantfridens blibet yedaz lant bie sinen guten gewonheiten und rechten.

Item der artikel [28]: Were auch daz got nicht enwolle etc. daz ist zu wissen, daz dieser lantfride ist widder raub, mord, brand und unrecht, widdersagen und fahten, darumb ist nicht noit, daz man recht darzu setze dann, wer daz tede, er were in geselschafftwise oder sust, widder den oder die mustent die, die in diesem lantfriden sin, beholften sin.

Item [art, 44] daz der lantfriede sechs jare slechtes were etc.

Item umb den dinst sol man uffsetzen und beschriben etc.

Item umb die marke des lanfridens, die sol man auch beczeichen.

Item [art. 40] weliche diesen lantfrieden nicht sweren, der vynt ist unser herre der kunig von des romischen richs wegen und alle die, die in diesem lantfrieden sin oder komen, ez sint fursten, herren, ritter, knehte oder stette und widder die sol unser herre der kunig nach des riches rechte und gerichte tun, als recht ist zu tunde widder den, die yme und deme riche ungehorsam sin. also ist man zu Eger davon gescheiden und ist auch verbrieffet und versigelt.

Item dieser lantfriede sol den andern lantfriden niht furbaz verbunden sin zu

helffen, dann wer in einen andern lantfried verorteilt und verwiset wurde, der sol
auch hie verorteilt und verwiset sin und sol man dan dem richten, als ez recht ist.

Item der begriff und kreisze des lantfridens der sol anfahen zu Kolmar und bisz gein Wesel und jegwedersyt Rynes 12 mile weges.

ltem von des dienstes wegen darzu sollen die von Straszburg dienere mit 40 gleven 35 und die andern . . . .

Str. St. A. AA. 111. conc. od. cop. ch. coaev. [Fragment.] Gedr. bis auf die beiden letzten Absätze bei Wencker, de ußburg. S. 147.

532. Hagenau sendet an Straßburg die Abschrift des folgenden an Weißenburg gerichteten Schreibens der Stadt Wimpfen. datum sabbato post inventionem sete orneis: (1389 Mai 8.)

Unsern willigen dienst allezit bevor lieben besundern frunde und eitgenoszen. wir läszent uch wiszen, daz jetzent der hertzoge, der bischof von Wirtzeburg und

1585

der von Wirtemberg alle drie mit starker maht sich vur uns und uwere frunde und eitgenoszen die von Heilprunne geslagen hant und schedigent die an iren wingarten und megent in alle ire frühte uffe den eckern abe und fügent in groszen schaden April 22. zu. dazselbe ist uns onch geschehen an dem nehsten dunrestage vor sant Walpurg dag, mid sint ouch stercker jetze danne sie noch ie vur sie koment und habent uns s ouch unsere fründe die von Heilprunne verschriben und gebeten, daz wir uch das verkûnden, daz klagent wir úch alse unsern gûten frûnden und wiszent úch darnåch datum feria quarta post inventionem sete erneis. zů rihtende.

> Von dem rate zů Wimphen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. fasc. 4. cop. ch. couev.

533. Aufzeichnung der von Eger zurückkehrenden rheinischen Städteboten über die in ihrer Gegenwart gepflogenen Verhandlungen auf den Tagen zu Bamberg (1389 März 28) und zu Eger (April 21). scriptum Miltenberg feria quarta post Jubilate anno 89. Miltenberg 1389 Mai 12. 15

> Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. cop. ch, durch viele große Flecken zum Teil unleserlich. Gedr. D. R. A II, nr. 91 nach Wencker's Excerpten.

534. Ulrich Herr von Schwartzenberg an Strassburg: berichtet, dass in seine Gegend Botschaft gekommen sei, dass die Herren und Städte, die zu Eger bei einander waren, von einander geritten seien, und dass weder er noch jemand in seiner Gegend \* eigentlich wisse, wie sie von einander geschieden seien, datum 1389 feria quinta nocte ante Urbani. 1389 Mai 20.

Nach einer i. d. D. R. R. A. II, S 203 anm. 3 abgedruckten Notiz Wenckers.

535. Aufzeichnung über die zu Utenheim gepflogenen Verhandlungen wegen ausnahmsweiser Behandlung der Straßburger Erbebürger im Landfrieden.

[1389 Mai 26 - Juni 1.]

Es ist zů wissinde: alse der lantfride, den unser herre der kúnnig in disin landen bestalt hat, fur den erwirdigen in gotte vettern und herren Adolffe dez heilgen ståls zå Mentze ertzbischof, herren Lamppreht bischof zå Babemberg und dem meister dútsches ordens in dütschen landen zu Utteinhein beret und übirkommen wart, und 10 alse der artickel von der pfalburgere wegen in demselben lantfridenbriefe begriffin gelesen wart, daz do der fon Stroszburg erbern botten, mit nammen her Heintzze fon Mülnheim, her Johans fon Stille ritter, Örttelin Mansze, Kuntzze Müller und Wilhelm Metzziger alter ammeister in geigenwerttikeit der forgnantten herren und der hie noch gescriben der stette erbern botten darzů rettent, daz die stat Stroszburg in 15 dem lande umb sich etteliche burger wonende hettent, die da erbeburger hieszent, die sie von alter herbraht hettent und vordertent und begertent an die vorgnanten herren, daz sû der stat von Stroszburg dieselben ir erbeburgere mit zû gesatzter

scrift in dem vorgescriben artickel der pfalburger behalten woltent, wande och die selben ir burger den herren, hunder den sie sessint, alse daz herkummen werre, mit zitlichen gewönlichen diensten gegenwartig und gehorsam werrent, dez antwurttent die vorgenantten herren, daz dez nút notdurftig were und es öch die fon Stroszburg 5 nit bedorftent, daz man sie mit sunderlicher scrift in dem lantfridenbriefe von derselben ire erbeburger wegen versorgete, wanne sie an ime selbir daran versorget werrent, und daz es sie nit angienge, die wille es nit pfalburger hieszeut noch werrent, und daruf so sworrent die egenantten, der von Stroszburg erbern botten den lantfriden mit den andern hie nach genant der stette botten doch mit uszgedingeten 10 fürwortten, daz die stat Straszburg bi irren erbeburgern bliben solte und wolte. hie bi sint zügegen gewesen und hant daz gehört der stette fründe und erbern botten, mit nammen, fon Mentzze: Heinrich zum Jungen, Jackop Medetrost; von Wormes: Johan Becker, Henne Dysolf; von Spire; Berhttolt Reimmolt, Hans Fritzze, Hans Pfrumbåm, Hans Dielen und Cläwes Rinckenberg; von Franckenfurt: Johan von Holtzhusen, 15 Adolf Wisse, Jockob Weibe, Bernhart Nigebúr; von Hagenowe: Ritterhans; von Wissinburg: Heinrich von Rehtenbach, Wilhelm Hölderböm; von Schetzstat: Blopzein; von Ehheinhein: Niclaus ir stettescriber und vil ander erber lutte, die do zügegen stundent, alse man den lantfriden swor.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 271. cop. ch. coaev. (Zettel.) Gedr. Wencker, de ußburg pg. 162 und darnach D. R. A. II, nr. 103. Reg. Boos, Worms. Urkb. II, nr. 915.

536. Erzbischof Adolf von Mainz, Bischof Lamprecht von Bamberg und Deutschordensmeister Siegfried von Veningen entscheiden durch freundliche Sühne die Streitigeiten zwischen den Pfalzgrafen Ruprecht I und II einerseits und den rheinischen, elsässischen und wetterauischen Städten anderseits und setzen fest, dass die Städte in gewissen Raten und Terminen 60,000 Gulden zahlen sollen. geben ann nehsten donnerstage für dem heilgen pfingstage 1389.

Str. St. A. G. U. P. Iad. 48/49 B. cop. ch. coaev.
Gedr. nach anderer Forlage D. R. A. II. nr. 106.1
Reg. Koch u. Wille nr. 4857. — Boos, Worms. Urkb. nr. 917. — Janssen, R.-K. nr. 80.
— Vgl. Hegel, Königshof, II, 850, 53.

537. Basel an Strassburg: erkundigt sieh, was die rheinischen Städte auf dem letzten Tage zu Speier [Mai 26] beschlossen hätten wegen der königlichen «vorderung an gemeine stellt getan», dass sie in den Lantfrieden, den der König, die Kurfürsten, 32 Fürsten und Herren gemacht haben, sich begeben und von dem bunt lassen sollen. datum feria sexta ante penthecostes 1389.

Nach einer in den D. R. A. II. pg. 230 annk. 2. gedruckten Notis aus Wenckers Excerpten.

20

<sup>1</sup> Vgl. ebenda auch nr. 105.

282

538. Aufzeichnung für eine Städtebotenrerhandlung in Speier im Anschluß an die Friedensrerhandlungen zu Heidelberg. [1389 (2)]

Züm ersten als hertzöge Rüprecht der elter sine botzschafte mit wiszende der stetde frande zu den fursten getan hat umb eine stallunge von beidenseiten zu lidende Septler, A. biz uf unser vrauwen tag nativitatis zû nehest und da zuschen uf den ersten tag s noch unser vrauwen tag assumptionis zu eine tage zu komende zu volendenne die Juni 6. einmûtekeit zuschen fursteu, herren und stede nach den artikeln, die zu phingesten

nehest zu Heidelberg übertragen sint, und wanne dieselbe botzschaft den von Spire verkandet wirt, daz da geschehen sal zuschen hie und von sontage nehest komet uber ahtage, so sollent sie ez furbaz vorderlichen die andern stetde laszen wissen. 10 und geet dieselbe stallunge fursich, so sullent die stetde zu dem tage darumb ire frunde mit gewalt schicken, were aber die stallunge nit, so sullent der stetde frunde von mitwoche nehest über viertzehen tage, daz ist uf die nehest mitwoche nach dem sontage, da zuschen die vorgenaute stallunge abegesaget oder angesaget sol werden, gein Spire mit gewalt komen den krieg zu bestellen.

Ouch hant die botden geratslaget, werez daz deheine stad des bundes mit eime cleinen zügriffe anegriffen worde, die sol doch darwider keinen zügriff dan, ez enwere danue, daz sie zû frischer getat daz yr beschutden mohten. wolte aber die selbe stad oder deheine andere stat anegriff dun, daz sol sie vorhin die andern lassen wissen, wie und uff welichen tag sie daz willen haben zu dun, off daz sich die andern 20 stetde darnach versorgen und gerihten mogen mogen, werez aber, daz eine stad groszlichen geschediget worde mit brande, mit name oder mit uberziehen, so mag dieselbe stad zů denselben, die ir solichen schaden důnt, wyder zů griffen und schedigen und daz auch die andern stetde lassen wissen.

Ez ist auch der stelde frunde meynunge, ob sich die suche mit den farsten wol 25 stiesze, daz doch die stetde den krieg nit anchüben, ez wurde danne von den fursten oder von den iren anegehoben.

Ouch sullent die botden an ire rete bringen und darumb mit vollem gewalt off die vorgeschriben mitwoche gein Spire komen, ob ez sich mit den fursten stösset, daz die stetde iren krieg ane fûnfe, ane syeben oder ane nûne, die darzû nûtze und 10 gåt sint, bestellen zå arbeiden und zu driebenne und daz dieselben bienander blibent an einer stad, der man überqueme, und sollent auch danne off dieselbe vorgeschriben mitwoche die drute teil der stetde ieglich teil iren heubtman zu Spire haben den krieg zů bestellen.

Waz gelt auch ieglich stad nach den rechenungen, die geschehen sint von des so bondes wegen usgeben hat, daz sol sie off den nehesten tag gen Spire mit iren frunden beschriben senden rechenunge darumbe zå dånde.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B. fasc. XI. cop. od. conc. ch.

15

539. Straßburger Gesandteninstruction 1 für einen Tag zu Speier.

[1389 vor Juni 24.]

Von der rechenunge wegent süllent unsere botten also vaste haben, alz verre sû mugent; doch sollent sû vollen gewalt haben von aller stûcke wegen, also von 5 der rechenunge wegen zů tůnde und zů loszende, waz su beduncket uns gůt und nútzlich zů sinde, und waz sú ouch domitte důnt, daz sol uns wol gevallen, und wenne sú von der rechenunge scheident, so sollent sú des ein offen brief vordern under der von Spire ingesigel versigelt, also daz wir gerwe von in koment.

Waz ouch uns angebûrt an den 6000 gûldin dem bischofe von Mentze zû gebende 10 und umbe die 25000 güldin nü zü mole mit den rinschen stetten dem hertzogen zü gebende unser anzal, darumbe sollent unser botten vollen gewalt haben zå den zilen, alz die stette den herren daz gelt geben sollent.

Daz man dem höbtmanne geben sol, daz sollent unser botten ziehen, so sie neheste mögent, und sollent gewalt haben unser anzal dar zů zů gebende, also daz 15 man mit nammen kein zol darumbe gemaht werde, und waz wir darzü geben süllent, wurdent wir denne by uns lantfryden machende, daz sol uns noch margzal abe gon, wande wir disem höbtmanne nit lenger geben súllent, danne die wile wir in disem nidern lantfriden sint.

ltem von der von Kayserslutern wegen.

Item Ortelin Mansze sol sweren alz die andern, die von der nidern stette wegen von des lantfriden wegen swerende werdent.

ltem von der herren diener oder von der andern wegen, die den stetten zå gehorent, wurde do ieman anegriffende, es were umbe brant oder umbe andern schaden, do sol man gedenken, daz der lantfride gemeinlich gegen den beholffen sin söllen.

Item von der von Bitsch, von der von Leiningen und der andern herren schatzunge wegen, daz noch in in burgscheften stat, sol man ouch reden.

ltem von solicher nome wegen, die sider dem pfingest obende geschehen ist, sol Juni 5. man ouch reden.

Wir söllent zwene erbern botten mit dem Manszen zů disem mole zů dage senden 30 durch daz, daz man alle sachen deste basz verentwurten und darzu gereden muge. und sol ouch der Mansze zů dem lantfriden sitzen und sweren mit solicher gedinge, alz wir ouch in den lantfriden komen sint, und süllent unser botten zu disem mole umbe keine sache von unsern wegen zu rehte ston von dem lantfriden.

Gedenckent ouch an der von Strazburg schribere, daz den ouch gelonet werde 35 ire arbeit also andern schribern, wande su me do geschriben hant, denn in keiner stat uff dem Ryne geschriben ist, uszgenummen der schriber zů Spire.

ltem umbe die pfalburgere, zů dem artickel sol man setzen: «doch sol daz den von Straszburg an iren erbeburgern keinen schaden bringen», und do disen artickel

<sup>1</sup> Die Namen der Straßburger Boten finden sich am Ende der Abrechnung vom 24 Juni, vgl. nr. 541.

unser erbern botten vorderten, daz man in solte in den brief schriben, do sprochent die herren, men bedurfte sin nút, daz solte die von Straszburg anegon.

> Str. St. A. AA. 111. conc. od. cop. ch. coacv. Zwischen den einzelnen Notizen oft gr\u00f6\u00dfere Zwischenfauen.
> Gedr. D. R. A. II. nr. 109.

540. Mainz an Strassburg: mahnt die Stadt, ihren Antheil an der auf dem Tage zu Heidelberg dem Pfalzgrafen Ruprecht versprochenen Geldsumme zu Oppenheim zu zahlen, . . . . daz kein brest darane an uch sy und auch kein irrunge noch infall Juni 26. davon entsteen werde und das ir auch mit uwern frunden, die ir bisz samstag nest kommet gein Spir schickende werdend, solich gelt als wir uch fruntlich geluben han, 10 zu den 6000 guldin, als ir die von Worms, von Spir, von Frankefurt, von Hagenauwe, von Wiszenburg, von Frydeberg, von Geilbhusen, von Ehenheim, von Sletzstat, von Pedersheim und auch wir unserm herren von Meintze gebin und bezalt habin und uwer antzal an den zwolfftehalb hundert guldin, die wir auch dargeluhen han von der swebschen stete wegen, das yn brest, waz an den 6000 guldin, die auch unserm is herren von Meintze bezalt hant, schicken wolent, als uwer frunde wol wissent und auch uwer antzal, als uch geburet zu gebin zu den drittehalbhundert guldin dem von Solms von siner halbin jargulte wegen, die ym vallen waren in der alten messe zuzchen den zwein unser frauwen tagen nest vergangen, die wir uch auch darzu fruntlich geluhen han, und herzn dun wullent, als wir uch sunderlich wol getruwen. datum ipso die sancti Albani. 1389 Juni 21.

> Str. St. A. AA. 118. or. ch. l. cl. Vgl. D. R. A. II, 142 Einleitung.

541. Ueberschlagsrechnung über Bundeskosten.

1389 Juni 24

Es ist zå wiszende, daz an den sechs dusent gúldin, die man dem byschofe von 18 Mentze geben sol, daz do ie der glefen des bundes, der do sint 400 und 48, gebårt zå gebende 13 gåldin anderthalb ort eins gåldin und zwen Strassburger pfennige. und bristet den glefen allen an der vorgenanten summen 5 sol. und 4 den.

Ouch ist zû wiszende, daz den von Strassburg von irre hundert glefen wegen zû irre anzal daran gebúrt zû gebende 13 gúldin, 37 1/2 gúldin 17 sol. one 4 den. » Straszburger.

Es ist zå wiszende, daz an den 25 gúldin, die die rinschen stette dem hertzogen von Peyern geben súllent, do gebûrt an der summe ieder glefen, die der rinsche bunt haltet, der do sint 400 und 48 zå gebende 55 ½, güldin, ein ort eins gúldin und 6 den. Strassburger. do gebûrt den von Straszburg an zå gebende von iren sundert glefen zå irre anzal fûnf dûsent gûldin, fûnf hundert gûldin und 80 gúldin.

[Des habent die von Straszburg uff sant Peters und Paulus abent uff eime

Juni 28.

<sup>1</sup> Dieser eingeklammerte Passus ist mit anderer Tinte nachgetragen.

dage zu Spire gewert und bezalt eyn vierdeteil der vorgeschriben summe yrre antzal 1395 gúldin.

Item sollint sie geben uff Michahelis nehst komet in disem jare anno . . 89  $s_{rphr,zp}$ , aber eyn vierteil der vorgenanten summen mit namen 1395 guldin.

Item sollint sie geben uff wihenahten auch zenehst die überigen 2790 flor.]

Es ist ză wiszende, daz her Örtelin Mansze, Thoman Lentzelin und Kleinhensz Pfaffenlap dise vorgenanten summen uff die egenanten glefen also überslagen und gereehent hant. actum ipsa die nativitatis seti. Johannis baptiste. — und hant 10 Juni 21. sol. den. vůr ein güldin gereehent. — anno... 89.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. XI. conc. chart.

542. Die zu Speier versammelten Städteboten von Mainz, Worms, Frankfurt, Speier an Strassburg: da auf dem Tage zu Bamberg durch Ausspruch die von den Städten an die Pfalzgrafen Ruprecht I. und II. zu zahlende Summe von 50 000 fl. und 1000 fl. erhöht worden sei, möge Strassburg auch an disem Zusehlag nach Verhältnis
beitragen. datum dominico proximo post diem seti. Johannis baptiste sub secreto civitatis Spirensis.

Str. St. A. AA. 112. or. ch. l. cl. c. sig. i. v. impr. Gedr. D. R. A. II, nr. 93. — Reg. Boos, Worms. Urkb. II, nr. 919.

## 543. Herr Hermann legt vor Meister und Rat Rechnung ab über das Frauenhaus. 1389 Junt 30,

Anno domini 1389 feria quarta proxima post diem sanetorum Petri et Pauli apostolorum, da her Heinrich von Mülnheim der junge meister waz, da rechente her Herman uf unserre frowen hus, da zü gegen warent der vorgenant meister und der rat.

Da het der vorgenant her Herman ingenommen und empfangen tusent pfunde sybenhundert pfunde 97 lib. 3 sol. und 3 den.

Die het er wider gerechent und blibet schuldig zweihundert pfunde 25 lib. 9 sol. minus 2 den.

So blibent ime vorstånde von der rebelûte wegen zweihundert pfunde 40 lib. 17 sol. minus 4 den.

So blibent ime vorstånde von rocken sehzehen hundert vierteil und 7 vierteil. So blibent ime vorstånde von wine 14 fûder.

Str. St. A. V. D. G. 63, B. 46, fol. mb.

544. Die Städte des ehemaligen rheinischen Bundes (also auch Strassburg) an die Reichsstädte, die den Landfrieden mit einander halten in Schwaben: letztere sollen gemäss dem Ausspruche zu Bamberg 30000 Gulden bezahlen als ihren Anteil an der den Pfalzgrafen Ruprecht I. und II. zuerkannten Summe von 60000 Gulden.

datum sub sigillo civitatis Spirensis ex jussu omnium nostrum secunda feria ante diem Marie Magdalene 89. 1389 Juli 19.

> Ulm. St.-Bibl. cop. coaev. Gedr. D. R. A. II, 205 nr. 94. — Boos, Wormser Urkb. II, nr. 920.

545. Herzog Ruprecht der ältere an Strassburg: han vernomen, daz etwaz stosze bind zweyunge sin zuschen unserm herren von Straszburg und uch, des begern wir und bitten uch mit ernst, daz ir darumb glauben wollent hern Stiszlaw von der Witemülen hantvogt in Elsasze nud Volmar von Wickersheim vogt zu Wiszenburg ..., waz sie uch von unsern wegen zu disen ziten davon sagende sin... datum Heidelberg in die beati Jacobi apostoli anno 1389. Heidelberg 1389 Juli 25. w

Str. St. A. AA, 1410. or, ch. l. cl. Regest D. R. A. II, 231 annk. 1. nach Wencker's Excerpt.

546. Die Reichsstädte des Landfriedens in Schwaben an die ehemaligen rheiniehen Bundesstädte: letztere sollen gemäss den Verhandlungen zu Bamberg und Eger sie wegen Bezahlung, der in dem Schreiben vom 19 Juli geforderten 30,000 fl. aunbehelligt lassen, die Entrichtung der 1150 fl. aber wird gefördert werden. geben zu Nureuberg ex jussu omnium nostrum in die sabati post Jacobi etc. 89.

Nürnberg 1389 Juli 31.

20

Ulm St.-Bibl. Ulmensia 5557 fol. 17. cop. coaev. Gedr. D. R. A. II, nr 95.

547. Johans von Stille der Meister und der Rat von Strassburg an Graf Heinrich zu Lätzelstein: fordert ihn auf unverziglich ihrer Bürgerin der edlen Frau von Blanckenheim den zugefügten Schaden zu kehren und auch an jeglicher Schädigung und Gefangenahme Strassburger Bürger, wie sie inswischen wieder zu Dunzenheim vorgekommen sein soll, abzulassen. datum sabbato proximo ante diem seti. Lau- 25 reneii anno 1389.

Str. St. A. AA. 111. cop. ch. coaev.

548. Johans von Stille der Meister und der Rat von Straßburg an Bischof Friedrich: wollen in Sachen der Erbebürger ihre Boten auf den Tag zu Aschaffenburg senden. 1389 August 12. 10

Unserm gnedigen herren von gotz gnaden bischof Frideriche zå Strazburg embieten wir Johans von Stille der meister und der rat von Strazburg unsern dienst, alse unsere erbern botten bi úch zå Benefelt gewesen sin, alse hant sie uns wol geseit, wie sie von úch sint gescheiden und darumbe, so verkûndent wir úch, daz wir von unserre erbeburgere wegen unsere erbern botten haben wellent zå Aschaffen- un burg uf dem lantdage, der nû zå neliste alda wirt, da mûgent ir ouch die uwern

von uwern wegen haben und wil uns uf deutselben lantdage vor den núnen des lantfriden mit rehte von unserre erbeburgere wegen gegen uch wol begnügen. dieselben unsere erbern botten hant úns ouch wol geseit, wie her Rûdolf von Hohenstein uwer vitztum mit in geretde het von der zweierhundert und zwentzig pfunde pfennige 5 geltes wegen, die wir uf uwerm geistlichen gerihte zu Strazburg hant, und darumbe so kûndent wir úch: ist es, daz Hesse Pfaffenlap oder Kleinhenselin sin brûder uns darvúr sprechent, daz sie uns dieselben pfennige geben und bezalen wellent untze zů dem zwelften dage nåch dem heiligen wihenaht dage, so nů zů nehste kemmet, so wil uns wol da mit begnügen, woltent aber sie des nit tun, so getruwent wir 10 wol, daz herr Jacop uwer ingesigeler uns darumbe halte und tû, alse er uns gesworn datum feria quinta proxima ante diem festi assumptionis beate virginis anno 1389.

Str. St. A. AA. 111, cop, ch. coaev,

549. Ratsbeschluß, betreffend Abhaltung einer großen Procession und eines Bitt-15 festes. 1389 September 7.

Also unserre herren meister und rot mit der erwirdigen geistlichen herren rot von den stiften und von den orden unserme herren gotte zu lobe eins crutzeganges überkomen sint und geordent hant uff disen nehesten samstag zu tände, do sint Septla, 11. unser herren meister und rot übereinkomen, daz do mengelich uff denselben tag 20 viren sol und kein werg triben, bitz daz der crûtzegang geschiht, darzû so sol mengelieh bescheidenliche götteliche und andehtekliche mit dem heiligen sacramente gon sunderliehe die man mittenander und darnoch alle frowen und frowesnamen oneh mittenander, und wer darüber unbescheidenliche ginge oder dehein unbescheiden ding dete, zů dem wellent es meister und rot strengliche und vestekliche rihten und 25 rehtvertigen noch den geschihten, also sú drinne ergangen sint. actum et pronunciatum feria tertia ante nativitatis beate virginis Marie anno 89.

Septbr. 7.

Mengelieh sol oueh wiszen, daz an dem fritag iegenote alle stifte, kirspel und septer.10. örden herliche, löbeliche meszen wellent han, und wil ir ieglich teil besunder mit dem heiligen saeramente umbe sine stift, umb sin kirspel und umbe sine orden gon. 30 darzů so wellent uff denselben fritag ieglich orden viere in das múnster schichen, meszen darinne zů habende alles unserme herre gotte zů lobe und zů ere und daz er sines zornes gegen uns vergesze.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 fasc, 18. conc. vel cop. (Zettel.)

550. Johans von Stille der Meister und der Rat zu Strassburg an ihre Boten in 35 Asehaffenburg: Markgraf Rudolf hat wegen des Abtes von Selz, ihres Bürgers, nach dem Tage zu Baden noch keine Antwort geschickt. Die Boten sollen auf dem Landtage zu Aschaffenburg, wohin auch der Abt selbst kommen oder jemand sehieken werde, ihr bestes in der Sache thun. datum feria quinta ante Mathei.

[1389 September 16.]

Str. St. A. G. U. P. 168, or. ch. Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1475

551. Johans von Stille der Meister und der Rat von Strassburg an ihre Gesandten auf dem Landtage zu Aschaffenburg: teilen mit dass Stislaw von der Witemmülen, der seine Benühungen um Aufhebung der Acht zugesagt labe, seine Briefe einem Manne mit geben will, der gute Kundschaft bei Hofe habe, der auch bei ihnen vorsprechen solle, . . . und darumbe ist ez, daz ir von derselben ähten und sachen wegen nit bessers underhanden hant, so låszent ir denselben erbern man mit hern Stislaw briefen gen hofe vollefaren; were ez aber, duz ir út beszers davon wûstent, so mügent ir denselben erbern man wendig machen und in heiszen bliben. doch so sûllent ir nit dester minre werben, obe es úch gût beduncket sin an herczoge Růprecht den eltern von Peygern, an den bischof von Meneze, an den byschof von » Båbemberg und an andere herren und mit namen un die nûne des lantfriden an dem Ryne, daz sie von unsern und der ächte wegen ire ernstliche botschaft tont an nusern herren den romeschen knnig in aller der måszen, alse wir uch och daz vormåls in unserm briefe verschriben hant, und tint daz beste darinne, alse wir úch daz wol getruwent, da mit tünt ir nus sunderliche liebe. datum vigilia beate 15 [1389] September 20. Mathei appostoli.

Str. St. A. AA. 112. or mb. lit. cl.

552. Pfalzgraf Ruprecht der ältere an König Wenzel: bitlet der Stadt Straßburg, die nicht wisse, daß und warum sie in der Acht sei, freien Zug innerhalb des rheinischen Landfriedens zu gestatten oder sie der Acht zu entledigen.

Heidelberg [1389 September 27.]

Aller durchluchtigster höckgeborner furste, gnediger herre, unser schuldiger dienst etc. ez hant die von Straszburg ir erbere botschafft by uns gehabt und hant uns laszen wiszen, wie daz sie auch vernomen haben, daz sie in die ahte sollen gefallen sin, als von Brûne von Rapoltstein wegen, davon yn doch nit kuntlieh oder 25 wiszentlich sy, daz yn daz ye verkundet oder gemant si[n] worden, als uns ir boten gesagt hant, bitten wir uwer gnade undertenielich, daz nwer gnade versorgen wolle, die wile die von Strasburg auch in dem lantfriden sin, den uwer gnade von uwerm gebote uff dem Rine gemacht hat, daz dann die von Straszburg zu demselben lantfriden sicher wandern und den gesuchen mogen, dar und dannen, wann sie auch se helffen muszent den lantfriden zu bestellen und darzu dienen umb uwer, dez riches und des gemeynen landes notdurfft willen, wann uwere gnade selber wol merken mag, daz ez ein notdurft sy dem lande, und ob ez ouch von uwern gnaden sin mochte, daz dann uwere gnade die von Straszburg uz derselben achte, ob sie daryn gefallen weren, wolte heiszen uzlaszen, diewile yn nit kuntlich sy, daz sie darinne 33 sollen komen sin, und bitten auch uwer gnade, daz uwer gnade den von Straszburg von uwern gnaden evnen offen brieff 1 senden wollent und uns den selben antwurten. daz sie ir frunde von derselben sachen wegen sicher zu uwern gnaden besenden mogen; so hoffen sie die sachen gen uwern gnaden zu verantwurten und fur zulegen,

<sup>1</sup> Einen solchen Geleitsbrief stellte Konig Wenzel am 29 October 1389 für die Stadt aus. Vgl. nr. 555. 40

daz uwer gnade daran solle ein genugen haben, uwere gnedige antwurt vollent uns laszen wider wiszen by disem unserm botden. datum Heidelberg feria secunda ante festum beati Michaelis archangeli.

Von uns hertzog Ruprecht dem eltern.

Str. St. A. AA. 107, nr. 58. cop. ch. conev. stellenweise verwischt und unleserlich. Gedr. Rappoltst, Urkb. II, nr. 313. Regest, Koch und Wille nr. 6735.

533. Johans von Stille der Meister und der Rat von Strassburg an Markgraf Rudolf von Baden: teilen als Vermittler zwischen ihm und ihrem Bürger, dem Abt von Selz mit, dass letzterer zu einem gütlichen Vergleich und Tagleistung über den streitigen Zehnten im Ried bereit sei und . . . bittent üch ernstliche, daz ir und die uwern dem abte daruf sinen zehenden von disem jare keren wellent und uns damit wellent eren in den worten, daz wir öch dest gerner tim wellent, daz üch dienstlich ist. uwer entwurte embieten uns darumbe wider. datum die beati 13 Dyonisii anno 1389.

Str. St. A. AA. 84 cop. ch. coaev. Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1478.

554. Strassburg an Mainz, Worms, Speier, Frankfurt über die Zahlung der den Pfalzgrafen zuerkannten Entschädigungssumme: also kundent wir uch, alse ir ouch as selber wol wissent, dez wir getruwent, daz in der sunen, die zwischent herren und stetten zugieng, beret wart, daz alle gefangen ledig sin soltent, und, was von brantschatzes oder von gefangenre wegen noch uszestunde dazumale und das verburget und nit gegeben were, daz das solte abe sin . . . Daher bitten sie dass . . . abeslagen werde daz, das unsere burgere und die unsern von gefengnusze, von brantschatzes oder von anderre dinge wegen nach der vorgenanten sunen gegeben hant, und daz ouch ir burgschaft darumbe ledig werde geseit. datum feria 5 ante festum scti Galli.

Nach einer i. d. D. R. A. II, 222 Anmk. 2 gedruckten Notiz aus Wencker's Excerpten.1

555. König Wenzel erteilt freies Geleit für Gesandte, welche Straßburg in Sachen des Landfriedens oder der Acht zu ihm oder zu Tagen senden wolle.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs und kunig zu Beheim bekennen offenlichen mit disem brief, allein die burgermeister, rate und burger gemeinlichen der stat zu Straspurg in unser und des reichs acht kumen sind und noch frevelichen dorynne bleiben ydoch, wann dieselben von

¹ Dort folgten [nach Weiszäcker] fol. 134 woch 4 Schreiben Straßburgs an obige Städte (3 als Regest, 1 in Abschrift), aus denen erhellt, daß um Weihnachten eine weitere [dritte] Rate von 25000 Gulden an Pfalzgraf Ruprecht von den Städten zu zahlen voar, daß die Straßburger immer woch dieselbe Klage eine am 14. Oct. 1359 vorbringen mußten, und daß sie nun von der Summe, zu deren Entrichtung sie verpflichtet waren, ihre elbstgeschätte Entschädigung abziehen voollten.

Straspurg zu volenden den lantfride, den wir gehsten gemaht haben und sich mit uns umb disclben achte zu vorrichten ir frunde beyde zu uns und ouch uf die tege, als das note sein wirdet, senden mussen, so haben wir durch bete willen des hochgebornen Ruprechtes 1 des eltern pfalezgrafen bev Ryn des heiligen reichs erczdrugsess und herczog in Bevrn unsers liben oheimes denselben von Straspurg, die zu uns und zu sulchen tegen reyten werden und den iren, als ofte in des note sein wirdet, sicherheid fride und geleite gegeben und geben in die in craft diez brives von romischer kuniglicher mechte zu uns und af sulche tege zurevten und ezu kumen, doselbist zu sein und von dann zurevten sieher leibes und gutes fur uns und alle die, die durch unsern willen tun und lassen an geverde von data diez brives bis 10 uff den oberisten tag, und gebiten doruber allen fursten, geistlichen und werltlichen, grafen, freven herren, diustluten, rittern, knechten, gmeinscheften der stete, merkt und dorffer und allen andern unsern des reichs und des kunigreichs zu Beheim getrewen und undertanen ernstlichen und vesticlichen mit disem brive, das sie die egenanten von Struspurg und die iren, die zu uns und uf suliche tege revten und is kumen werden ezwischen hie und dem oberisten tage an iren leiben und guten nicht hindern, irren, angreiffen oder leidigen in dheineweis, als libe in sey unser swere ungnade zu vermeiden. geben zum Betlern noch Crists geburd dreiczehenhundert jare und dornach in dem neunundachezigisten des freytags vor aller heiligen tag unser reiche des behemischen in dem sibenundezweinezigisten und des romischen in dem 20 virezehendem jaren.

Ad mandatum domini regis Jo. Camyn. elect. cancellarius.

Str. St. A. AA. 107 nr. 51. or. mb. l. put. c. sig. i. v. impr. Reg. D. R. A. II, 218 Anmk. 3. — Reg. Koch und Wille nr. 4897.

556. Strassburg an Bürgermeister und Bat zu Eszelingen: . . . wir kundent über daz der edel herre margrefe lleszse von Hochberg und wir etwaz miszehelle und sachen mit enander hant, dar umbe er und wir dage mitenander geleistet hant zu Läre\*, uf dem selben dage buttent wir ime reht zu tunde umbe sine anspräche, die er an uns het uf gemeine lüte, also daz er uns dar näch öch reht widerumbe so dete umbe die anspräche, die wir und unsere burgere an in hant öch uf gemeine lüte, und woltent wir ime daz versichert haben zu tunde vur zwenezig tusent güldin, vür zehen dusent güldin oder vür sehsdusent güldin, daz er doch versprochen gegen uns het und uns dez uz gegangen ist, darnäch so hant wir aber dage mitenander geleistet zu Ettenheim und hant ime aber aldä reht gebotten uf gemeine lüte zu kommende, also wenne daz reht gegen uns uzgetragen würde, daz er danne derihte darnäch uf dem selben dage vor den selben gemeinen lüten uns umbe unse anspräche,

a) Uebergeschrieben für Ettenheim.

25

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 552. den Brief Ruprechts an Kg. Wenzel vom 27 Sept. 1389.

die wir an in hant och reht dargegen dete. und woltent wir och, daz gegen ime also uf genommen haben, daz wir es zû beiden siten gegen enander vúr kein gût versichert soltent haben, und daz es unversichert also dar gegangen sin solte, wande er selber meinde, daz er daz reht vúr sölich güt nit versichern kunde, dez er uns öch 5 zû glicher wise also uzgegangen ist. und über daz allesament, so het er uns den satz und die vurwort abegeseit, die er und wir gegen enander hettent. und wil uns nå durch sinen måtwillen und wider reht kriegen, und dar umbe so bittent wir uch fruntliehe, horent ir der selben sachen, gedeneken, daz ir uns danne verentwurten wellent in die wise, alse dar vor ist bescheiden, wande och der sachen also und nit o anders ist, und daz ir och dis andern stetten und uwern güten frunden verkunden wellent, daz der selben sachen also ist und nit anders. und were es och, daz ir von keinre samenungen útzit befindent, die er hette, daz ir uns daz vúrderliche verschriben wellent låszen wiszen, da mit erzőgent ir uns eine sunderbar frúntschaft. datum feria quinta proxima post diem festi omnium sanctorum anno d. 1389.

An den Rand ist geschrieben: Rotwile, Basel, Friburg, Brisach, Kentzingen, wohl die Städte, an die derselbe Brief geschickt wurde.] 1389 November 4.

> Str. St. A. AA. 84 nr. 23 a. conc. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. h. 388.

557. Meister und Rat von Straßburg an Cuno von Otterbach: 1 stellen ihm die 20 gleiche Sühne in Aussicht, die seinem Vater geworden. 1389 November 6.

Wir Ortelin Mansze der meister und der rat von Strazburg kundent dir Cunen von Otterbach, alse du uns gescriben hast, daz wir da nit anders da von wiszent, war umbe wir din besorget sin soltent, danne daz es uns geseit ist worden, und wiszent wir es oeh nit anders danne von horsagen, und alse du sehribest, daz du 25 umbe keine andere vigentschaft gegen uns wiszest, danne von dez krieges wegen, der zwisehent herren und stetten gewesen ist, der sie och verrihtet. also wiszent wir och nit anders mit dir zå tånde haben, doch wellent wir die selbe såne und rihtunge och halten gegen dir, so danne von dines vatters wegen, dem hant wir geentwurtet, daz wir getruwent, daz bescheidenlich sie und da mit in oeh begnügen sülle. und 30 dar über so getruwent och wir und die unsern dir denheine sorge zu habende und läsze och du uns darumbe dine verschriben entwurte mit disem botten wider wiszen.

datum sabbato proximo post diem festi omnium sanetorum anno dom. 1389.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168. conc (?) mb.

558. Bischof Friedrich von Straßburg schließt einen Vertrag mit der Stadt 35 Straßburg über die Pfahlbürger. 1389 November 15.

Wir Fridrich von gotz gnåden bischof zů Strazburg verjehent und kundent mengelichem mit disem briefe, alse etwaz stoszes und missehelle ietzent gewesen ist

<sup>1 1389</sup> November 26 Straßburg gewährt demselben auf sein Ansuchen eine Tagleistung zu Selz und perspricht Boten dorthin sum 10. December (fridag nach s. Nicolaus) su senden. 40 proxima post diem scte Katherine.

zwischent uns nud den erbern wisen, dem meister und dem rate und den burgern gemeinliche der stette zu Strazburg von derselben stette zu Strazburg pfälburgere wegen, die under uns und in allen misern stetten, dörffern und gebieten geseszen sint, daz also durch sunder frantschaft und durch daz, das wir und sie dest früntlicher mitenander geleben mögent und och mit namen umbe daz, daz sie sich ouch uns zu liebe derselben irre pfalburgere aller sament, die sie in allen unsern stetten, vesten, dörffern und gebieten hant, begeben habeut und sie uns hant geläszen volgen in die wise, alse hie nåelgeschriben ståt, wir fruntliche gerihtet und übertragen sint mit denselben dem meister, dem rate nud den burgern gemeinliche der stette zů Strazburg in alle die wise, alse daz hienách geschriben ståt; daz ist also, daz wir 10 Friederich bischof zu Strazburg süllent den von Strazburg alle ire nzburgere genant pfalburgere, die under uns seshaft sint und die sie uns geläszen hant dis nehste jar näch der date dis briefes zā zalende, läszen sitzen mit semelichen dienste und in aller der måszen, alse sie untze har geseszen sint, und nach demselben jare, so súllent wir noch die unsern sie nyemer me vurbaszer getrengen noch genötigen noch is in keine sunder getwengnusze getön noch schaffen getån werden danne ungeverliche alse andern unsern låten, bi den si danne sitzent åne geverde, und súllent ouch die von Strazburg keinen uzburger genant pfälburgere me empfahen, die uns zügehörent. es sûllent ouch alle unsere lûte, die under uns seshaft sint, wå die geseszen sint, einen frien gezog habent mit irem libe und güte zü ziehende in die stat zu Strazburg \*\* oder wohin es in fåget, und sullent wir noch die unsern daz nit weren noch sie daran irren in deuheinen weg, und hettent och die unsern jergent abetrunne versworn oder burgschaft darvur gesetzet, die süllent wir und die unsern in disen nehsten alite dagen derselben irre eide und burgschaft ledig und los tün sagen, were ez aber, daz einre hinnan fürder es verschuldete, daz er uns mit rehtem gerihte, lip 25 und gåt verfiele, verbånde sich der útzit, daz sol er halten. were aber er uns vormåls lib und gåt verfallen, wez sich der verbunden bette, daz sol er halten, hette och denhein solicher schulden geholffen machen, darzu er beruffet were worden mit einre gelüteten glocken oder hette er mit hande oder mit munde denheine schulde gelopt zå geltende, die sol er ouch helffen bezaln, daz sol aber nit angån semeliche 30 schulde, alse die lûte vár abtrûnne gelopt hant und die von abtrûnne wegen dartriffet, were es ouch, daz ieman, wer der were, sine lite, die under ime sitzent, trengen oder twengen wolte oder sie bitze har getrenget hette, daz dieselben kevnen fryen gezog haben soltent, uf den und uf die süllent wir bischof Friderich den vorgenanten meister und rate zu Strazburg geräten und beholffen sin, daz er sine lute \* der getwengnúsze, eide burgschaft und gelübede ledig sage, die sie ime darumbe getần hant und daz er sie låsze fri zichen mit irem libe und gute, wähin sie wellent, alse ouch daz billich reht und gewönlich ist, uzgenommen eigen lüte, die man besetzen sol mit den lide nehsten, alse daz von alterhar dan gewönlich und reht ist. wir der vorgenante bischof Fridrich wellent ouch nit, daz denhein unser amptman 40 noch nieman der unsern denheinen, der der von Strazburg burgere gütere lehent oder in gulte davon git, von dez selben gutes oder der gulten wegen utzit me trenge oder nôtige zů dienende anders danne alse vil, alse er vormåls diende, e danne er

293

daz gût lehente, es were danne, daz er sich an sinen gütern beszerte oder ergerte nåch erkentnúsze der banlúte, da er danne geseszen ist, der vorgenanten der von Strazburg lehenlûte mûgent der burgere von Strazburg vihe, pferde, rindere, sehoffe und ander vihe uf unser wunne, weide und almende triben, wå die sitzent alse 5 untze har gewönlich ist gewesen, welre ouch under uns der burgere von Strazburg gûtere lehent oder gelehent het, gienge der von den gûtern e, danne die zil uzgeginget, alse er dieselben gutere gelehent het, oder so die zil oder die mist gedinge uzkommet, so sol derselde leheman noch nieman der unsern dieselben burgere von Strazburg, der danne daz selbe gåt ist, an den gåtern vårbaszer zå lihende nit irren 10 noch hindern, welre daz darúber dete oder also von den gåtern gienge e, danne dazselbe zil uzkemmet oder die burgere also an iren gåtern zå verlihende irrete, uf den süllent wir unsere amptlüte und die unsern näch der von Strazburg verkundende den von Strazburg und iren burgern geräten und beholffen sin, daz daz nit geschehe und in och verbeszert werde unverzögenliche, alse gienge es uns den 15 bischof selber an. wir sûllent och daz gesinde und die knehte, die die burgere von Strazburg uffe iren gåtern und höfen hant, die under uns dem bischofe gelegen sint, denheine bete trengen zu gebende noch sie sus nötigen noch nieman von unsern wegen, da soliche knehte oder gesinde uns vormäls zehen sehillinge Strazburger pfennige oder minre gedienet hant, welhe aber under denselben me danne zehen so schillinge jares gedienet hettent, die súllent uns bete geben, alse harnäch von den burgern, die uszer der stat zu Strazburg under uns ziehent, geschriben stät, wande wir süllent sie äne dieselben damit läszen bliben in iren alten rehten und güten gewonheiten, alse sie von alter har kommen sint åne alle geverde, wir der vorgenante bischof wellent ouch nit, daz man von denheinem burger von Strazburg sinen 25 gåtern, frühten und dem iren in unsern gerihten út rihten sülle, wande wir ir friheite wol gesehen und selber gelesen hant, daz sie des von romeschen keisern und kunigen gefriet sint, daz man davon nit rihten sol. und darumbe so wellent wir, wenne denheinem unserm amptmanne oder dem unsern in dem gerihte, da die lûte daz gůt oder daz ire verbotten sint, es zu dem ersten måle verkundet wirt mit der stette zu 30 Strazburg briefe oder gewiszem botten, daz sie danne die lûte oder daz gût oder daz ire, daz danne verbotten ist, ledig sagen sûllent. und daz súllent ouch unsere amptlûte und die unsern vurderliche und ane verzog tun. und süllent unsere amptlûte den oder die, den die burgere von Strazburg ir gût oder daz ire verbotten hettent, den burgern nächwisen in die stat zu Strazburg. und sol man danne den unsern, as die in die stat also gewiset werdent, in der stat zû Strazburg unverzögenliche dez rehten helffen åne alle geverde, und süllent och wir der bischof und unsere obresten amptlüte alle die schultheiszen, die under uns nå zå måle sint oder die wir harnåch machent, tån sweren an den heiligen daz vorgeschriben stúcke also zů haltende und zů vollefůrende ungeverlich, wå aber der von Strazburg burgere [einre] darüber einen brief vordert an 40 meister und rat, daz ime sine gûtere verbotten verent und ime daz gût von den unsern also danne entslagen wurde, vindet sich danne vor meister und rate, daz daz gut, daz demselben burger entslagen were, nit sin eigen gåt were, so sållent in meister und rat darumbe straffen und es in tûn beszern, alse iren eren wol anståt, were ez öch, daz unserre schultbeiszen einre der burger von Strazburg gåt von dem ersten verkúndende nit entslåge und also verbrocken wurde, den sullent wir darumbe tun straffen und in tun beszern, alse nasern eren daz danne wol anståt, es ist ouch beret, were es, daz die von Strazburg revsen varen woltent oder reysende würdent, bedürffent sie danne pferde, wegene, karriche und semelicher bereitschaft von den unsern in unserm lande, daz wellent wir in wol günnen und ist unser güter wille umbe semeliche ofennige, alse sie untze har sölichen huten darumbe gegeben hant, und sällent wir daz also allen unsern ampliten befehlen, wir der vorgenante byschof Friderich wellent och, welre der von Strazburg ingeseszen burger hinanfürder nåch dem dage, alse dirre brief gegeben ist, us der stat hinder uns in unsere stette \* gerihte und gebiete zühet, derselbe und sine nächkommen süllent uns jares dienen eine alte gemeine banbete, und dieselben süllent den unsern, da sie danne seshaft sint, helffen måchen mulen, ofenhuser, burnen, stege und wege nåch margzal, alse sie danne daran an gebûrt, nugeverlich, sie sûllent ôch alle gemeine evnungen helffen halten und süllent mit den nusern in nusern gerihten, da danne söliche burgere 15 sitzent, zû gerihte gân, sie sûllent ouch den unsern helffen graben und wachen nach irre anzal ungeverlich, wir noch die unsern süllent ouch semeliche burgere über die vorgeschriben dinge nit vårbaszer trengen oder nötigen uns vårbaszer zå dienende oder zå tånde, sie detent es danne gerne, wir súllent noch wellent och nit gestatten, daz dieselben burgere ieman versetze oder verbinde gulte oder zinse zu gebende oder \*\* schulde zu machende in denheinen weg, wa auch einre der von Strazburg burger eine unfäge tåt in unsern gerihten und gebieten, kommet der mit dem libe darvon, so sol och alles sin got fry und ledig sin und bliben, es were danne daz denheinre der unsern, der von uns in die stat zå Strazburg gezogen were, sider der zit daz wir bischof zu Strazburg gewesen sint, zugent dieselben also wider under uns under z unser gebiete, die süllent uns dienen alse andere unsere lüte ane geverde, welre och der von Strazburg ingeseszen burger sine kinde oder gesinde us der stat in unsere gebiete jares vert sinc gåtere zå buwende oder andern sinen nutz zå werbende, der doch sine beste husere in der stat zu Strazburg het, der und dieselben süllent fri hinder uns sin alles dienstes und aller der vorderungen, so die unsern an sie gevordern » oder getån mohteut, wande wir wellent, daz sie fri sind und ouch unsere wunne und weide mit allem irem vihe mügent nötzen und nieszen und zu aller irre notdurft bruchen, alse alle andere unsere lûte und alse daz ouch harkommen ist åne geverde, were es aber, daz wir und die von Strazburg stöszig mitenander darumbe würdent, so sol vetweder teil under uns derselben sachen komen uf zwene erbere \*\* manne, und süllent wir byschof Friederich darzu einen zu einem obemanne nemen uz den vier meistern und dem ammeister, die danne zå Strazburg sint. und waz der merre teil under denselben fünfen darumbe erkennent und sprechent, daz süllent wir und die von Strazburg zu beidensiten halten und vollefüren, und wenne daz ein mal von unsern bischof Frideriches wegen geschehen ist, wurdent wir danne die von Strazburg von sölicher stücke wegen anderwarbe anlangende, so süllent wir zu beiden siten aber zwene erbere manne darzu setzen und süllent danne die von Strazburg einen under disen sehsen, die hie nach geschriben stänt, zo einem funften manne darzo nemen.

und waz dieselben fúnfe darumbe erkennent und sprechent, daz súllent wir och zû beiden siten halten und vollefüren, und sint diselben sehse; her Walther von Mülnheim probst zu Rynowe, her Burckart von Landesperg, der Zuckemantel der elter, her Johans von Schaftoltzheim, Volmar von Wickersheim und Johans Blappoltzheim, und öch allewegent also ein-5 mal n\u00e4ch dem andern, wie dicke wir die von Strazburg von deszelben st\u00fcckes wegen anlangende wirsdent, so sol es allewegent also darumbe sin und bliben und zu glicher wise, alse es dayor darumbe bescheiden ist. doch sol dieselbe anspräche allewegent nit me sin danne von einre personen wegen ie zā einem māle, nnd wenne och wir bischof Friderich eine söliche anspräche an die von Strazburg hant und wir einen 10 uz iren vier meistern und dem ammanmeister, die danne sint, darzu nemen sullent, so süllent die dage darumbe sin in der stat zu Strazburg und niergent anderswä. so aber unser anspråche ander warbe darumbe ist und die von Strazburg einen under den vorgenanten sehsen zu einem funften manne nemen sullent, so sullent dieselben dage sin zu Holtzheim und och niergent anderswå ane alle geverde, wenne 15 och die vorgeschriben sehse alle sehse gesterbent und verfarent, wenne wir danne die von Strazburg von einre soliehen sachen wegen ansprechent, so sullent allewegent ietweder teil under uns zwene erbere manne darzû setzen, und súllent die von Strazburg danne einen darzu nemen uz unserm bischof Frideriches rate, der danne unserm rat gesworn het, welhen sie wellent. und waz danne daz merre teil under 20 denselben fünfen von dez vorgenanten stückes wegen erkennent und sprechent, daz sûllent wir zû beidensiten darumbe halten und vollefûren ane alle geverde, wenne och die von Strazburg ire stat verbietent, die nugent hinder uns ziehen, in welhe unser stat oder gerihte sie wellent, und wohin sie hinder uns ziehent, so süllent sie ire kinde und gesinde, die wile die zile werent, alse in danne die stat verbotten 25 ist, fri sitzen alles dienstes und aller vorderungen, und süllent wir es gegen den halten, alse von der von Strazburg edeln burgern hernäch geschriben stät, die wile sie under uns sitzent, ez were danne, daz sie es mit iren unzühten gegen uns oder den unsern verschuldetent, die mügent wir von uns heiszen ziehen ungehindert åne geverde, welhe die von Strazburg vur edellute empfangen oder sus vur edellute hant 30 und die under uns under unserre gebieten zugent und die da seshaft werent oder iegenote da seshaft sint åne die, die vormals in unsern stetten, dörffern und gebieten bete gegeben hant, die súllent betefry da sin. und súllent wir noch nieman von nnsern wegen sie nit nötigen noch trengen zu tunde anders danne alle andere edellûte tûnt, die under uns geseszen sint âne alle geverde. wir der vorgenante bischof 85 Friderich noch unsere amptlute noch nieman von unsern wegen süllent noch enwellent den unsern nit verbieten, daz sie den burgern von Strazburg ingeseszen oder uzgeseszen noch den iren nit malen, bachen oder arbeiten süllent, in welhen weg daz sie, wande wir wellent, daz die unsern in malent, bachent und arbeitent umbe ire pfennige alse andern lûten ane geverde, wir súllent och jares von den von 40 Strazburg nit me danne hundert pfunde Strasburger pfennige nemen die vier wochen us, alse ire messe alle jare in irre stat ist, die wile sie dieselbe mesze in irre stat haltent und haben wellent vor unsern zol, der uns in unserm zollehuse zû Strazburg dieselben vier wochen vallen und werden solte, und süllent wir sie

darûber nit nôtigen noch trengen noch vordern mis me davur zu gebende, wande uns sol da mit dayûr begnûgen âne geverde, unsere zollere, die in der stat zû Straspurg uf den brucken und bi den türnen von nusern wegen zol nement, die süllent, von wine, von korne noch von denheinen andern dingen nit me zolles nemen danne, alse man von alter har vor zwentzig oder vor driszig jaren da 5 selbes genomen het ane alle geverde, wir der vorgenante bischof Friderich noch nieman von den unsern wegen súllent noch enwellent hinnanfürder in allen unsern stetten, dörffern und gebieten, ez sie uf wasser oder uf lande, denheinen nuwen zol nf die burgere von Strazburg noch uf ir güt machen noch von in heischen, und hettent die nusern semeliche nuwe zölle gemachet, die süllent abe sin ane geverde. " zü glicher wise süllent wir meister und rat zu Strazburg noch nieman von unsern wegen noch enwellent och hinnaufürder in unserre stat und burgbanne zu Strazburg, es sie uf waszer oder uf laude, deubeinen nuwen zol uf den vorgenanten unsern herren bischof Friderich zu Strazburg, af die sinen noch uf ir güt machen noch von in heischen, und hettent wir semeliche nuwe zölle gemachet, die süllent u abe sin aue geverde, wir der vorgenante bischof Friderich verzihent uns ouch mit disem briefe gegenwertikliche aller der ausprächen und vorderungen, die wir und die unsern untze uf disen hûtigen dag an die vorgenanten meister und rat und an die burgere gemeinliche und besunder der stat zå Strazburg gehabt hant oder gehaben möhtent; es sie von brandes, nomen oder schaden wegen, der uns oder den unsern \* von in oder den iren geschehen ist, in welhen weg daz sie, oder von waz sachen wegen daz ist, wande wir also uf disen hütigen dag mitenander früntliche und gentzliche gerildet und geslihtet sint åne alle geverde, wir wellent och, daz die verbûntnisse, die wir und die von Strazburg mitenander hant, und die wir och gesworn hant gegenenander zû haltende, gegen uns zû beidensiten stete sol sin und in allen z iren kreften bliben mit allen den stúcken, puntten, verbûntnûszen und artickeln, alse es die buutbriefe besagent, die darüber gemachet und versigelt sint ane alle geverde, und durch daz, daz die vorgenante früntliche rihtunge und der übertrag und allez daz, daz da vorgeschriben ståt, stete sol sin und bliben in alle die wise, alse da vorgeschriben ståt, alle die wile, daz wir der vorgenante " bischof Friderich lebent und byschof za Strazburg sint, ane underlaz. wir es och also und dieselbe zit us mit ufgehebter hant lipliche gesworn hant an den heiligen unverbröchenliche zu haltende, so han wir dez zu einem woren urkûnde unser ingesigel an disen brief gehencket und durch merre sicherheit und gantzer bestetegunge willen aller der vorgeschriben dinge so hant wir der vorgenante # bischof Friderich gebeten den tûmprobst, den dechan und daz capittel unserre merren stifte zů Strazburg, daz sie dazselbe unsers und ires capittels ingesigel zů dem unsern hant gehencket an disen brief, dez och wir Burckart von Lützelstein der tumprobst und Volmar von Lutzelstein gebrüdere dechan der merren stifte zå Strazburg von unserm und dezselben unsers capittels wegen veriehent an disem briefe, und daz zû einem urkunde so ist dez vorgenanten unsers cappittels ingesigel durch bete willen dez vorgenanten unsers gnedigen herren bischof Frideriches zu Strazburg zu des selben unsers herren bischof Fridriches und der stette zu Strazburg ingesigeln an

disen brief gehencket. wir Örtelin Mansze der meister und der rat von Strazburg verjehent öch und kündent mengelichem mit disem briefe, daz wir von unsern und der gemeinde wegen zu Strazburg früntliche gerihtet, geslihtet und überkommen sint mit dem vorgenanten unserm gnedigen herren bischof Frideriche zu Strazburg aller dinge, die da vor an disem briefe geschriben stänt, wande wir dieselben vorgeschriben dinge allesament halten wellent unverbröchenliche, die von unsern wegen da vorgeschriben stänt all die wile, daz der vorgenante herre bischof Frideriche lebet und bischof zu Strazburg ist und es öch alle jare der nuwe rat, der in unserre stat zu Strazburg wirt, sweren sol also zu haltende, und zu einem waren urkinde so ist unserre stette ingesigel zu dez vorgenanten unsers herren bischof Frideriches und dez capittels ingesigeln zu Strazburg an disen briet gelencket. der wart gegeben an dem ersten mentdage nach sant Martins dage dez heiligen byschofes in dem jare da man zalte von gotzbürte drützehenhnndert jare altzig und nûne jare.

Str. St. A. AA. 1412 or. mb. 1. pat. c. 3 sig. pend.
Ebenda: cin unvollsogenes Orig. und mehrere gleichzeitige Copien. — AA. 1413 conc. ch. blosse Aufsählung der Bedingungen dieses Vertrages.
G. U. P. lad. 271. nr. 14. cop. vel. or. mb.
Gedr. Lünig, I, pg. 284. — Wencker, de ussburg. 88-95.

559. Zubrief zu dem großen Sühnebrief des Bischof Friedrich und der Stadt vo Straßburg. 1389 November 22.

Wir Friderich von gotz gnaden byschof zû Strazburg und wir Wilhelm zû dem Riet der meister und der rat von Strazburg veriehent und tunt kunt mit disem briefe, alse wir zu beidensiten liplichen und fruntlichen gerihtet und geslihet sint von aller der spenne und missehelle wegen, so wir bitzhar mitenander gehebet hant, alse a das der brief wiset, da diser brief durch gezogen ist, in derselben rihtunge begriffen und beret wart, das wir bischof Friderieh, die stat von Strazburg und ire nächkommen ungehindert und unansprechig süllent läszen von irre edeln burgere wegen herren, frowen, rittere, knehte und irre geistlichen burgere wegen epte, eptischen probeste, comenture, priole, meistere, meisterinne und alle andere pfaffen, die ire burgere sint, die sie ietzent hant oder harnach gewinnent und sie och bi den söllent läszen bliben mit allen den rehten und in aller der måszen, alse sie die harbraht hant und bitz har kommen ist, doch mit beheltnusze unser und unserre stifte reht und friheit, da gegen och in derselben rihtunge beret und begriffen wart, alse wir der vorgenante bischof Friderich ansprache hant an etliche der von Strazburg burgere 35 von unserre betingen gutere wegen, die wir hant in dem Riete zu Gamesheim und darumbe und och von unserre haberbete wegen zu Zabern, das da die vorgenanten von Strazburg die selben ire burgere söllich soltent haben, das sie uns umbe dieselben ansprächen uf gemeinen gelegenen dagen oder in der kuntschaft reht tun soltent, und wande die vorgenanten stücke in der rihtunge also begriffen und beret 40 wurdent und doeh nit in die rihtegunge briefe verschriben sint. darumbe, daz ez danne doch von uns zu beidensiten hinnanfürder gehalten und volle füret werde zu glicher wise, alse es beret ist, alse da vorgeschriben stat, so gelobent wir bischof Friderich und wir die obgenanten meister und rat die egenanten stücke, alse da vorgeschriben und bescheiden ist, stete und veste ze haltende und zu vollefürende zu glicher wise, alse die rihtegange [wiset] und niemer da wider zu tünde noch ze kommende, wanne ez da bi bliben sol noch daz schaffen gefän werden in deheinen weg äne alle geverde, und des zu urkünde, so hant wir Friderich bischof zu Strazburg und wir Wilhelm zu dem Riet der meister und der rat von Strazburg unsere ingesigete an diesen brief fün heneken. der geben wart an dem ersten mentdage vor sant Katherinen dage in dem jare, da man zalte von gotz gebürte drützehenhundert achtzig und nine järe.

Str. St. A, AA 1413, cop. ch. coace, Gedr. We neke r, de ufburg, S, 98 99

560. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: söliche kriege, als herren, ir und andere stette miteinander gehalt hant, domit hant auch ir uns zu Hochberg und anderswo und anch unsern dyener Hans von Bach und ander unser dyener und die unsern geschadigt, bitten wir uch mit erust . . . diesen Schaden zu kehren und des- wegen einen Tag abzuhalten. — datum Mülnberg crastino beate Katherine.

Mühlburg [1389] November 26.

10

Str. St. A. AA, 85. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. ur. 1182.

561. Örtelin Mansze der Meister und der Rat von Strassburg mahnen alle Herren, prauen, Dienstlente, Ritter, Edekhachte und Edelleute, ihre Auszenbürger<sup>1</sup> an dem beebr. 12. ersten sunnendage zu nahl näch sant Nicolaus dage in der stadt zu sein . . . wir wellent von ernstlichen sachen mit ich reden, die üch selber angant . . . und lant üch daran nützit irren, wande die sache ernst ist. datum feria quinta proxima post diem seti Andree apostoli a. d. 1389.

1389 December 2. 2

Str. St. A. G. U. P. lad, 271 nr 5. or mb. lit. pat. e. sig. in v. impr. del. Gedr. Wencker, de ubburger, 166.

562. Freiburg an Strassburg: bittet zu berichten, wie es mit den Brotbäckern und der Brotschau in Strassburg eingerichtet sei. [1389.]

Str. St. A. Regest in einem alten Inventar des aufgelösten Bestandes «an der Saul» 2 Original nicht aufgefunden.

563. König Wenzels Landfriede für Bischof Friedrich von Strassburg, die Landvogtei Elsass, elf genannte elässische Reichsstädte, Strassburg und Basel auf die Dauer des Egerer Landfriedens am Rhein, also bis 5 Mai bezw. 5 Juni 1395 mit der

85

<sup>1</sup> Vgl. nr. 324 die Einladung an die Außenbürger vom 31 Juli 1386.

Besiegelung durch den König und die genannten Teiluehmer. geben zu Prage noch Cristus geburte 1389 jore uf sant Thomans tag des zwelfbotten. 1389 December 21.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 48|49 B 3 cop. ch. coaev Gedr. D. R. A. II, nr. 75 nach Cop. des Basel. St. A. Reg. Mone, Ztschr. f. Gesch. d. Obrh. 24, 179.

564. Maßregel zur Sicherung der Stadt während der Kriegszeit. [1389.] :

Es sollent alle fremde lûte, die in unser stat sint, die nit burger hie sint, oder ouch nit ir wissenthaften lehenherren hinne het, der in bekenne, die söllent usz unser rehten stat in die vorstette gon und nit in unser rehte stat kummen. wer dar ûber in unser stat funden wûrde, den wil man ertrenken, er sy man oder frowe. es sol ouch nieman kein howe noch kein stro in unser reht stat fûren.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 6. Papierzettel.

565. Maßregeln für den Krieg gegen den Markgrafen von Baden. [1389.]

Wir söllent ettewie vil schiffe thu bereiten, obe wir werdent uff den marggrofen 
15 ziehen, daz wir denne domitte gerüstet sind. und süllent ouch die constofeler meistere 
und die antwerckmeistere in Hügelin Süszen husz kummen umbe daz, daz sú do 
sagent, wie vil lütes sú usz gerilten mügent. und meindent ein teil darzů, welhe 
gespannen wir ietze pfenninge gegeben hant, daz die blibent und daz wir zå denselben süllent drissig spannen.

Wir söllent alle dörlin an unserre stat beslieszen und söllent sehs tor offen loszen, und sullent ouch lúte under die tor setzen, die ouch die mengelich frogent, wer er sy, die do usz und in gont?

Item uns dunte ouch gåt sin, daz man des von Bülaches husz³ im Turbach besetze durch daz, daz man sin deste basz one sorge möge gesin.

Von Richenwilre wegen sûllent wir den unsern verschriben, daz sû werbent an der swebischen stette botten, daz Richenwilre stille sitze in disem kriege und daz men darusz noch darin dem lande und ouch uns kein schaden då und daz es ungeschediget ouch von uns belibe.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20, Bd. 18, conc. ch. (Zettel.)

566. Die zu Worms versammelten Städteboten der Städte des ehemaligen rheinischen Städtebundes an die Reichsstädte des Landfriedens in Schwaben: fordern aufs neue die Bezahlung der 30,000 Gulden . . . die ir uns sehuldig sind, alz wir meinen, nach ergangen und vertedingeten sachen allda ze Babeuberg, alz von dez hochgebornen fursten herzog Rüprechts dez eltern von Baigern wegen, den fürhin

<sup>1</sup> Vgl. Hegel, Königsh. II, 852, wo gerade diese Maßregel für 1389 erwähnt wird.

<sup>2</sup> Val. auch über diese Maßregel für 1389 Hegel, Königsh. S. 852.

<sup>3</sup> Wohl das noch heute bestehende Gut der Zorn-Bulach in Durbach bei Oberkirch in Baden.

abzelegende, if daz man mit andern fursten ind herren dez krieges dest zu friden der land möchte komen..... möcht aber daz nicht gesin, so wollen wir darninbe gerne mit inch an ain fruntlich recht komen... entweder vor einem der drei Erzbischöfe von Mainz, von Köln, von Trier oder vor Ruprecht dem älteren. geben under der von Wormsze imiser frunde der vorgen, insigel von unser aller sigelieisz uf mantag nach dem zwöffen tag anno domini etc. 90. 1399 Januar 10.

Aus Um St. Bibl. gedr. D. R. A. II. nr. 96, Reg Boos, Worms. Urkb. II, nr. 928,

567. Johans von Bach ein edelknecht that kund, dass er von saller ansprachen und sachen wegens verrichtet und geschlichtet ist. Er gelobt die Richtung zu halten und 10 hängt sein Siegel an. geben an dem ersten duurestdage vor sant Agathen dag in dem jare do man zalle dritzehenhundert jare und nuntzig jare. 1390 Februar 3.

Str. St. A. AA, lad, 166, nr. 72, or. mb, lit. pat. c sig. pend. mut,

568. Die Bürgermeister und Räte von Mainz, Worms, Speier und Frankfurt an Strassburg: 

I haben beschlossen das von Bundes wegen dem älteren und jüngeren in Pfalzgrafen Ruprecht von Baiern zu zahlende Geld, welches bereits Weihnachten fällig war, in der nächsten Fastenzeit auf einem Landtage zu Mainz zu bezahlen und bitten, dass Strassburg auch seinen vollen Anteil an dieser Bundesschuld einsende, wohingegen sie sich verpflichten die Gegenforderungen der Stadt, von der sie neulich geschrieben, geltend zu machen. geben under der von Spir ingesigel von unsere so aller geheisze des nebsten mantages nach misere vrauwen kertztage.

Str. St. A. AA 118. or. ch, l cl.

[1390 Februar 7.]

569. Bischof Friedrich von Strassburg bekennt der Stradt Strassburg schuldig zu sein: tusent guldin, die gåt an golde und swer gnåg sint, die sie uns durch zu sunder frûntschaft und durch iren gåten willen måtwillekliche geluhen hant... und verspricht dieselben Ostern übers Jahr ganz zurückzuzahlen. Als Bürgen und Mitschuldner sollen gelten Thomas von Grostein Vogt zu Bernstein, Egenolf von Lützelburg Schultheiss zu Zabern, Ludwig von Wickersheim Vogt zu Mollsheim, Gützemann Münich Vogt zu Rufach und Johans von Bossenheim Vogt zu Ortenberg, welche, zu falls der Zahlungstermin nicht inne gehalten wird, bei Strafe der Absetzung und Acchtung verpflichtet sind jeder zwei Knechte mit 2 Pferden solange als Geisel nach Strassburg zu schicken, bis die Schuld bezahlt ist. geben an dem ersten fritdage vor sant Valentins dage des heiligen byschofes in dem jare 1390. 1390 Februar 11.

Str. St. A. AA. 1412, conc. ch.

<sup>1</sup> Vgl. hierzu das aus dem Straßb. St. A. stammende Regest (Koch und Wille nr. 6762): 1390 Ianuar 24. Die Stadt Straßburg schreibt an die Städts Maint, Worms, Speier und Frankfurt betreff. die Zahlung von 25000 Gulden an Ruprecht den j\u00e4ngern. — Doch ist dieser Brief, auf den der obige wohl als Antwort anzuschen, nicht im Archiv aufgefunden

570. Die zu Mainz tagenden Städteboten von Mainz, Worms und Speier an Strassburg: bitten ihnen zwei Ratsfreunde zu dem nächsten Landtage nach Mainz zu senden, damit sie dort nähere Auskunft geben . . . von der nähnndert und sieben und siebentzig guldin wegen, als ir meynent, die den nwern uzesteen und abegeslagen sullen werden an uwer stete antzal, als ir off wyhenachten nest vergangen bezalt soltent han nach lute des uszspruchs, als zuschen den fursten und stetden uzgespruchen ist. . . Wollen sie keine Gesandte schicken, so sollen sie diejenigen selbst senden, welche jenes Geld zu fordern haben, da sie versprochen haben um jene Zeit alle Ausstände zu begleichen. geben under der stetde von Mentze ingesigel von unser geheisz off den nesten samstag vor kathedrum Petri.

[1390 Februar 19.]

Str. St. A. AA, 118, cr. ch. l cl,

571, Herzog Ruprecht der ültere an Strassburg: giebt Nachricht von den Verhandlungen, welche sein Sohn Ruprecht der Jüngere und Schenck Eberhart der 15 Lantvogt mit König Wenzel und seinem Rate in Betreff der Acht gepflogen haben: der König habe gesagt, . . . . daz der ritter, der gefangen ist, wider komen sii in des von Rapolstein hant und gewalt von des wegin die acht gescheen sii, den wolle er ledig haben . . . Demgemäss sollten sie es sich ernstlich angelegen sein lassen, die Befreiung des Ritters zu erwirken. Für den Fall ober, dass sie dies nicht vermöchten und weitere Unterhandlungen mit dem Könige pflegen wollten, habe der Landvogt Schencke Eberhart mit dem Könige verabredet, . . . daz er uwern fründen und bodten dann gut geleit schaffen wolle zu yme nnd wider hernsz ryten. datum Heidelberg quarta feria post diem einerum.

Str. St. A, AA, 112. or, ch. l. cl. Gedr. Rapp, Urkb, II, nr. 316. Reg. Koch u. Wille nr. 6763,

572. Straßburg an Markgraf Jobst von Mähren: bittet beim König für Aufhebung der Acht zu wirken.

1390 Februar 24.

Dem hoherbornen fursten und herren herren Jose marggräfen ză Merhern unserme gnedigen herren embietent wir Wilhelm zā dem Riet der meister und der rat von Strazburg unsern undertenigen gewilligen dienst. hoherborner furste und herre, alse uwer gnāde wol weis, des wir getruwent, wie wir und unser stat in ahte getān sint unverschuldeter dinge, alse uns bedûncket und ûber daz, das uns von derselben sachen wegen nye kein verkündunge, vürgebot noch anleite getān noch geschehen ist und öch dieselbe ahte nit uf freneschesen ertriche geschehen ist und über das, das wir dem allerdurhlühtigestem fürsten unserm gnedigen herren herren Wenczlaws römeschen künige und künige zū Beheim willig sint und werent zū tünde, was sinen gnāden dienstliche were, wande wir ez öch dem allerdurhühtigesten fürsten und herren herren Karlen seliger gedehtnisze von gotz gnāden römeschem keiser sinem vatter und dem heiligen römeschen riche vorziten und allewegent getān habent und dem

heiligen romeschen riche noch willig sint zå tunde, also hant herr Johans von Kageneck und Burckart von Rotwile unsere erbern botten mis wol geseit, das sie uwern fürstenlichen gnåden dieselbe sache verkundet und vårgelejt habent und das ir in gnedekliche darzå geentwurtet habent und úch erbotten mit nwerme gnedigem rote, der fürstenlichkeit und gnaden wir neh gnedekliche danckent, und bittent uwer gnade 3 gnedeklich, daz ir nwern erust vúbasser keren wellent an den vorgenanten unsern gnedigen herren berren Weutzlaws den romeschen konig und sine gnade gnedekliche bitten, daz er uns und unser stat uz derselben ahten låssen welle und uwern gnaden dieselbe sache mit vollem gewalte vollekliche befelhe, alsobalde uwere fürstenlichkeit denne her usz zu lande gen Franckfurt oder uff den Rin kumet, so wellent wir unser se erber botschaft zû uwern gnoden schicken die uwere furstenlichkeit helfliche an zû ruffende, daz wir usser alte kommen mögent, gnediger herre, wir bittent ouch uwer fürstenliche gnode, daz ir hern Peter von sant Diedot schultheiszen zu Cohner uwer gnedekliche wellent verkören, waz er von unserre sache wegen mit uwern gnoden redet und ime behulffenliche wellent sin vår unsern gnedigen herren den künig zu " kummende, daz ist ein ding, daz wir mit unserme ewigen dienste gegen uwern fürstenlichen gnoden und den uwern zä verdiende haben wellent, uwere gnedige antwurte wellent ims wider lassen wissen. datimi die beati Mathie appostoli anno 1390.

> Str. St. A AA, 112, conc, ch. Concept mit vielen Aewlerungen. Dieselben haben durchgehends den Zweck das Schreiben höflicher und demutiger zu machen z. B. statt edeln oder guedigen herren ist immer ubergeschreiben; hocherbornen fürsten und herren.

## 573. Bischof Friedrich und die Studt Straßburg schliessen ein Schutz- und Trutzbündnis. 1390 Februar 28.

Wir Friderich von gotz gnaden byschof zå Strasburg und wir Wilhelm zåm Riethe der meister und der rat zu Strasburg dunt kunt mengelichem mit disem briefe, 5 alz wir durch unsern und des landes nutzes und notdurftes willen mittenander überkomen sint, das lant und uns selber zu beschirmende der stücke, die hie noch geschriben stout; zûm ersten sullent wir zû beden siten darzû einander beholffen sin wider alle die, die ietzent unsere vigende sint oder harnoch unsere vigende werdent und die das lant schedigent oder geschadiget habent, und zu solicher helfe süllent 30 wir der bischof dienen mit funfzehen glefen und mit vier einspennigen und wir die von Strasburg mit zwentzig glefen und mit vier einspennigen; und sol zu bedensiten ietweder teils glefen selbander und mit zwein pferden sin, und sullent wir die zu bedensiten one underlosz uff dem velde haben und die lûte und daz lant beschirmen, und süllent ouch darzů alle unsere slosze, stette und vesten zů bedensiten einander offen a und uf geton sin nahte und dage, und sullent wir och schaffen, daz dieselben oder die unsern zu bedeusiten veilen köf darinne umbe bescheiden gelt habent, wer es öch, daz wir me oder minre volckes bedörftent, so sullent wir darumbe zu bedensiten züsamen kömen, und wes wir denne zu bedensiten darumbe einhelleklichen überkumment, das súllent wir denne halten. was och gefangen oder slosze gewunnen würdent, darumbe sol iegliche teile under uns der halbeteil bliben und werden, es

sol och kein teil under uns deheinem gefangen zil geben oder lidig sagen on des andern teiles willen und wissen, wir süllent och zå bedensiten mit nieman deheinen fride, såne oder vårwort nemen noch machen och one des andern teiles willen oder wissende, und sol dis zwäschent uns zå bedensiten weren untze sancte Martins tage, Norder, II.

5 der nu zå nehste kunnnet, und sållent wir och alles das vorgeschriben stot zå bedensiten getruweliche halten und vollefären untze zå dem vorgenanten zile bi unsern eiden, die wir zå bedensiten gesworen hant von der verbuntnisse wegen, die zwuschent uns vormoles gemachet ist, und sol och dis uberkumen dem selben unserem bonde nit letzen noch in dehein schade sin one alle geverde, zå urkånde hant wir 10 Friderich bischof zå Strasburg und wir der meister und der rat zå Strasburg vorgeschriben unsere ingesigel an disen brief dån hencken. der geben ist des jores doman zålte nach gotz gebürte drützehen hundert und nuntzig jor des mendages post dominicam qua cantatur in eeclesia dei Reminiscere.

Str. St. A. AA. 1413, or. mb. l. pat. c. 2 sig. pend. Das kleine runde städtische Siegel in grünem Wachs und das kleine rote bischöfliche Siegel.

574. Bischof Friedrich von Straßburg verkündet als Schiedsrichter in dem Streite zwischen seinem Oheim dem Markgrafen Hesso von Hochberg und der Stadt Straßburg, daß die Parteien mit einander ausgesöhnt seien.

## Dachstein 1390 März 10.

Wir Friderich von gots gnaden bischoff zu Strasburg kundent menglichem mit dissem briefe, also kriege missehelle und stosze gewesen sint zwischent dem edelen unserme lieben ohem marggrafe Hessen von Hoichberg und den sinen zu eyme teile und andersite unsern lieben getruwen dem meister, dem rate und den burgern gemeinliche der stat zu Strasburg und den iren und mit namen Heinczeman Hubisch-25 mannen, der von Strasburg burger, und den sinen. die selbe missehelle und kriege sie zu beidensiten mutwilleclichen und auch genezlichin an uns den vurgenanten Friderich bischoff zå Strasburg gelassin hant, also waz wir dar ynne sprechent nach der mynne oder nach dem rechten, daz sie daz zû beidensiten halten sullent, alse auch daz ire versigelten briefe besagent, die wir von in zu bedensiten hant, also und auch nach dem, als wir die sache zu beidensiten verhort hant und erfaren, so sprechent wir der vurgenante Friderich bischoff zu Strasburg nach herren, ritter und wiser lute rat nach der minne, want wir uns auch selbers bessers nit verstant, daz von alle der ansprachen, brandes, nomen, smaheite, toitslege und sehaden wegen, in willichen weg daz zu beiden siten geschehen ist, und auch von alle der sachen wegen, so si zů bejden siten miteinander zů tunde gehebt hant uncz uff dissin hutigen tag, in willichen weg daz sie, die mugen marggrafe Hesse von Hoichberg vor sieh und alle sine frunde, diener und helfer zu eime teile und andersite der meister der rat und die burger gemeinlichen und besundern der stat zu Strasburg vur sich, alle ire helfer, diener und die iren und auch mit namen Heinezeman Hubischman ir burger auch 40 vúr sich, alle sine helfere, diener und die sinen miteinander genezlichen versunet, gerichtet und geslichtet sullent sin, und daz dar ume iewederteil under in nymer an-

VI.

15

sprache noch furderunge gehaben nach gewynnen sol an den andern teil under in mit gerihte oder an gerichte noch sus in denheinen weg an alle geverde, were ez auch, daz ieman, wer der were, der des vorgen, marggrafen Heszen von Hoichberg frunt von sipschaft oder erbe were von der vorgen, sache und schaden allersamment wegen iemer deheine ansprache hettent oder himmufurder haben woltent an die vurgen, meister und rat oder die burger gemeinlichen oder besundern der vurgen, stat zå Straszburg, in willichen weg daz were, die selbe ansprache und furderunge sullent der vurgen, marggrafe Hesse von Hoichberg sine erben und nachkomen den selben den von Strasburg und den iren abelegen genezlichen und sie da von allem schaden zihen ane alle geverde und an alle widderrede, und dis unsers sprechendez zu urtukunde so hant wir der vurgen. Friderich bischoff zu Strasburg unser ingesigel an dissen brieff gehenket, der wart gegebin zu Dachenstein an dem ersten dünrestage vor deme suntage, als man sang in der heitigen kirchen in der vasten Letare in dem jare do man zalte von gots geburte drüzenhundert jare und nünczig jare.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166, or. mb. lit. pat. c. sig. pend. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. h. 390.

575. Bruno von Rappolstein an Meister und Rat von Strassburg: beschwert sich über den thätlichen Angriff, den er in Strassburg in seinem dem (Rappoltsteiner) Hofe erfahren habe, . . . den ir mir doch öch von uwern gnaden gefryget hant, als auch in der Kraemergasse, wo sein Begleiter Ulrich von Altenkastel durch ihren purger Hannemann von Colmar beschimpft sei. Zeugen der Vorfälle seien: Lienhart Schultheisse, Burckart Meiger und Petermann zum Riet. geben an dem fritage vor mittelfasten.

[1390 Marz 11.]

Str. St. A. AA. 112, nr. 12. Gedr. im Auszug Rapp. Urkb II nr. 317.

576. Bischof Friedrich, der Landvogt, die Stadt Straßburg und sieben andere etsässische Städte treffen ein Abkommen über Erbauung einer Brücke über die Ill [bei Grafenstaden].

1390 Mürz 12.

Wir Friderich von gotz gnoden byschof zû Straszburg . . , Stislâw von der Witenmûlen lantvogt in Eylsasz . . , wir Wilhelm zû dem Riet der meister der rot und 30
die burger gemeinlich der stette zû Straszburg . . und wir die schultheiszen, die
meistere, die rete und die burgere gemeinliche der stette Colmar, Stetzstat, Ehenheim,
Keysersberg, Múlhusen, Dúrinkeim und Múnster . . tûnt kunt allen den, die disen
brief ane sehent oder gehörend lesen . . , daz wir der vorgen. byschof Fryderich
von unser und unsers bystûmes wegen, ich der vorgen. lantvogt von des riches
andtvögtye wegen in Eilsasz, wir die vorgen meister und rot zû Stroszburg von
unsere stette, unserre burgere und der unsern wegen und wir die vorgen. riches

stette von unserre stette, unserre burgere und der unsern wegen gemeinliche mittenander ûberkummen sint durch nutz und notdurft des gemeinen landes und der lûte. daz man ein brueke sol machen über die Ylle 1 und die wege, die darzû gont und darzh notdurftig sint, und die selbe brucke und die wege sollent machen wir die 5 vorgen, von Stroszburg . . und darumbe, daz wir die vorgen, von Stroszburg die brucke machen sollent, so sollent wir der vorgen. byschof Fryderich und ouch wir die egen, meister und rot zu Stroszburg mit gemeinem rote ein erbern man by die brucke setzen und den dun sweren an den heiligen uff der brucken zoll zu empfohende vou lûten, pferden, vihe, wegen, kerrichen von iegelichem besunder, also vil 10 alz hie noch geschriben stot; daz ist zů wiszende von eime manne und eime pferde ein Stroszburger pfenning; von eim lidigen manne oder frowen ein heilbeling; von eime lidigen pferde ein heilbeling; von eime ohsen oder rinde ein heilbeling, von zwein verhern ein heilbeling; von zwein kleinen vihen ein heilbeling; von eim karriche zwene pfennige; von eime wagen vier pfennige, und sol man ouch den zoller den 15 dûn sweren an den heiligen nieman loszen über die brucke vergeben riten, varen noch gon, uszgentummen, wenne wir der vorgen, byschof Friderich oder ich der egenante lantvogt selber ûber die brucke ritent, so sollent wir und alle die, die denne zů der zit mit uns ritent, vergeben über die brucke riten und nütschit dar über geben, unde wenne der zoller so vil geltes uffe der brucken empfohet, daz der koste bezalet mag werden, daz die brucke und die wege gekostet hant, so sollent wir byschof Friderich und die vorgen, meister und rot zu Stroszburg unser erbere botten dar zu schicken und verhören, waz der zoller empfangen het. het er denne so vil geltes empfangen, daz der koste bezalt mag werden, so sol men den zoller dennan dun und sol men ouch kein zol me do nemen noch empfohen und ouch von on niemanne in denheinen weg, wer es aber, daz nit so vil geltes do empfangen were, alz die brucke und die wege gekostet hettent, so sol man den zoller do loszen und mit nammen nit dennan dun, der koste sie denne e gentzlich bezalt. und waz geltes der zoller empfohet, daz sol er alle woche gen Stroszburg meister und rote an iren gewalt entwurten. und sol men ouch denne verschriben, wie vil des ist, 30 durch daz man wisze, waz do empfangen und geentwurtet wurt. unde wenne dis vorgesehriben überkumen durch nutz und notdurft des gemeinen landes und der lüte mit unser aller willen und gehelle geschehen ist, so hant wir der vorg. byschof Friderich unser ingesigel, ich der vorg. Stisläw von der Witenmülen der lantvogt min ingesigel, wir die egenanten meister und rot von Stroszburg unserre stette inas gesigel und ouch wir der schultheisze, der meister und der rot von Colmor unserre stette ingesigel von unsern und der andern obgen. richesstette und der iren wegen, wenne wir die von Colmor daz also geton habent von der egenanten riches stette bette wegen zů worem urkûnde und vester stetikeit an disen brief gehencket. geben wart an sante Gregorien tage des heiligen bobestes des jores do man zalte w von gottes geburte druzehenhundert jor und nuntzig jore, unde sint dirre briefe drie glich, den einen hant wir der vorgenante byschof, den andern die egenanten von

In dem einen Concept ist hier gestrichen: by Grafenstaden.

Stroszburg und den dirten hant wir die obgenanten von Colmor, die ouch by uns süllent bliben.

> Str. St. A. AA. 1412. or, mb, l. pat. c. 4 sig quor, 1 delaps. Ibid. G. U, P. lad. 8 u. lad. 48/49 B. 2 conc. ohne Datierung.

577. König Wenzel gewährt allen, die Meister und Rat von Strassburg von der 3 Acht wegen zu ihm schicken werden, sieheres Geleit. geben zum Bettern 1390 des montags nach Judica.

Bettern 1390 März 21.

Str. St. A. AA. 107 nr. 55. or mb, l. pat. c. sig. i. v. impr.

578. Die zu Mainz tagenden rheinischen Städteboten an Strassburg: teilen mit, dass sie wegen des Zwistes zwischen Strassburg und Graf Simon zu Sponheim in einen Tag zu Mainz angesetzt haben, zu dem die Stadt, wie alle andern Bundesstädte, rechtzeitig ihre Boten auf Sonntag Cantate [I. Mai] schieken möge, geben under der stetde von Mentze ingesigel von unser aller geheisz off den nesten frytag vor dem Palmetage.

[1390(7) März 25.]

Str. St. A. AA 118. or. ch. l. cl.

579. Bischof Rabanus von Speier an Strassburg: bittet um zollfreien Durchgang einiger Stückfässer Wein's, die der Ucberbringer dieses Briefes kaufen solle . . in uwer stat vor uns in unsern hoft. datum Utenheim anno 1390 in octava pasche.

Str. St. A Abt. IV, 72. or ch. l. cl.

Uttenheim 1390 April 3-10.

580. Wir Burckart Hummel von Stöffenberg ritter und Wilhelm von Stöffenberg ein edelkneht sin brüder verjehent beide und kündent mengelichem mit disem briefe, das von aller der anspräche und sachen wegen, so wir untze uf disen hütigen dag gehebet hant gegen den erbern bescheiden dem meister, dem rate und den burgern der stat zü Strazburg und der wir gentzliche komen sint und gelaszen hant an den serbern fromen ritter hern Johans von Kagenecke den jungen, hern Cünrat Geistpottzlichem und hern Wilhelm Metziger zwene alte anmanmeistere, wir früntliche und gentzliche verrihtet und gestihtet sint mit den selben dem meister dem rate und den burgern gemeinliche und besunder der selben stat zü Strazburg allen iren helffern dienern und den iren. [Sie geloben die Sühne zu halten]. gegeben an dem ersten meinter dem sunnendage alse man sang in der heiligen kirchen Misericordia domini in dem jore do man zalle drützehenhundert jare und nüntzig jare.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166, or, mb. lit. pat, c. 2 sig. pend.

1390 April 15.

581. Markgraf Rudolf von Baden verspricht allen Strassburger Bürgern, welche as Badens wegen nach Baden reiten oder fahren, Sicherheit vor seinen Dienern und

erklärt der Feind desjenigen zu sein, der jene auf dem Wege dahin angreife und beschädige. datum samstag ante festum seti Georgii. (1390(?) April 16.)

> Str. St. A. AA. 103. or, ch. l. cl. Reg. d. Markgr, v. Bad. nr, 1514.

582. Markgraf Bernhard an Ammeister, Meister und Rat von Strassburg: beklagt sieh, dass er noch keine Antwort wegen seines Dieners Aberlin Schutzen bekommen habe und begehrt dringlich . . . daz ir in kerent den sehaden, den ir und die uwern im getan habent, dann detent ir des nit, so möchten wir in niht lenger uffgehalten . . . . datum Mühnberg feria secunda ante Georii anno 90.

Mühlburg 1390 April 18.

Str. St. A. AA. 84. or, ch. l, cl. Reg. d. Markgr, v. B. nr. 1492.

10

583. Dietherieh von Keppenbach thut kund, dass er mit den Strassburgern von «allen ansprächen und sachen wegen» gesühnt ist und verspricht die Sühne zu halten. gegeben an dem ersten mentdage vor sant Georien dage des heiligen marterers drützehenhundert und nüntzig.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166. or. mb. lit. pat. c. sig. pend.

584. Borziboy von Swinar an Strassburg: versichert seine stete Freundschaft und Dienstberettschaft, doch der von Bergaw habe seine guten Absichten gehindert «von der kúnigin wegen von Engellant und meynt vill nûcz unsern hern dem kúnig daruz zu tûn», verspricht weitere Nachricht und rät den Bischof von Bamberg um Vermittlung anzugehen. geben dez mitiche noch seti Galli 1390.

1390 April 18.

Str. St. A. AA. 112. or, ch. l cl.

585. Markgraf Rudolf an Strassburg: Das Schiff mit Wein des Strassburgers von Winterdür sei ihm wegen \*grundrur« verfallen und die Berufung auf die Freiheiten der Stadt ändere daran niehts... hant ir güte friheid, die haltent vast, also bliben wir oueh gern by den unsern. datum dominiea Cantate. [1390? Mai 1.]

Str. St. A. Abt. IV, 128. or. ch.

30 586. Luzern schließt eine Sühne mit der Stadt Straßburg, damit die Belästigungen ihrer Kausleute im Straßburger Kaushause aushören. 1390 Mai 21.

Wir der burgermeister und der rat der stat zu Lucern verjehend und kundent menglichem mit diesem brieffe, daz von des angriffes, der behabunge und des bekumberndes wegen, alse die erbern beseheiden der meister der rat und die burger der stat zu Strazburg und die iren unsern burgern und den unsern ire tüche, pfeninge und anders das ire in irem köfhuse zå Strazburg und bli §n angegriffen behebt und bekumbert hettent, wir früntliche verrittet und geslihtet sint mit den selben dem meister, dem rate und den burgern geneinliche und besunder der stat zå Straszburg. [Sie geloben die Schne zu halten.] gegeben uff den heiligen phingest abent anno domini 1390.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 ur. mb lit. put. c, sig pend

587. König Wenzel setzt den Pfalzgrafen Ruprecht (IL) als Hauptmann des Egerer Landfriedens ein mit Vollmacht, in seinem Namen alle seine und des Reichs Rechte zu fordern und zu heischen und den Landfrieden mitsammt den darüber gesetzten Obmannen zum Nutzen von Land und Leuten nach hestem Wissen zu bestellen; 10 gebietet Herren und Städten des Landfriedens sieh an ihn zu halten und ihm bei zustehen. geben zum Betleren... 1390 dez friedages nach sant Vites dag regn. boh. 28 rom. 14.

\*\*Bettern 1390 Juni 17.\*\*

Str. St. A. AA. 107 nr. 54. cop. ch. Gedr. D. R. A. I nr. 117.

588. Die Weber von Straßburg, Hagenau und Zabern beurkunden und bestätigen ihre alten Vereinbarungen. 1390 Junt 20.

Mengelich sol wissen, daz die webermeister und knehte linen und wüllin zu Strasburg, zû Hagenowe und zû Zabern durch ere, nutz und notdurft irre antwerke und der gemeinde schaden zu verschende über einkummen sint vor langen ziten. gegeneinander mit briefen verbunden haut der dinge, die hie nochgeschriben stont : zå dem ersten, wo ieman, der dez antwerkez ist missetüt und anders, danne er tün sol, den sol man schieken an die stat, do er die missetat getan het, do eine zunft und gesworne sint dez antwerkes, daz er es da bessere, alsa die geswornen danne erkennent, ist aber keine zunft dezselben autwerkes an den stetten, do die getat ge- p schiht, so sol man es ziehen in die nebeste stat, do eine zunft dezselben antwerkes ist, und sol och nieman von dem andern keine besserunge nemmen, do keine zunft ist, es sol och nieman keinen lerkneht dingen neher danne zu Strasburg, wer och einen lerkneht dinget, der sol in in den nehesten aht tagen noch der gedinge für die geswornen in der nebesten stat bringen, do eine zunft ist, also do vor ist bescheiden, » und in do dingen und winkôf und wahs geben nach des antwerkes gewonheit und reht, nieman sol och zwene lerknehte in sinem muse und brote haben, wo och ein lerkneht von sinem meister lieffe, e sine jorzil us kement, die er gelobet zû dienende, den sollent meister und knehte schühen, untz er mit dem meister und den geswornen der nehosten zünfte über ein kummet, und wenne ein lerkneht also sinem meister as abgat und von yme löffet, so mag der meister wol einen andern lerkneht dingen in der wise, also die briefe sagent, die meister und der knehte versprochen hant zu haltende, es sol och kein meister noch lerkneht von einander sich scheiden in den gedingeten jorziln anders danne vor den geswornen der nehesten zunfte, wer och der

vorgeschriben dinge deheines fürbreche, den sollent meister und knehte an allen stetten schühen und nit für gåt haben, untze er mit den geswornen übereinkummet an den stetten, alse do vor ist bescheiden, und och dez verschriben urkünde under ires antwerkes ingesigel zöget, daz er also übereinkummen si. dirre vorgeschriben dinge hant sich die erbern meister und knehte der webere zü Obern-Ehenheim für sich und ire nochkummen ires antwerkes gegen uns verbunden zü latlende bi gäten truwen und hant uns gebetten, disen brief besigeln mit unserme dez antwerkes gemeine ingesigel zü Strasburg, wanne sú öch hinder unser zunft gelörent. geben an dem nehesten mendage vor dem süngiht tage noch gottes geburte 1390 jore.

Str. St. A. G. U. P. lad. 10, or, mb. c. 1 sig. pend. Gedr. Schmoller, Straß, Tucher- u. Weberzunft. nr. 15,

589. Meister und Rat von Straßburg bitten den Cardinal Philipp von Alençon, Bischof von Ostia, sich beim Papste für die Ernennung Ulrichs von Lichtenberg zum Bischof von Straßburg zu bemühen.

Reverendissime pater et domine graciosissime quia sanetissimo in Christo patri ae domino digno dei providencia Bonifacio summo pontifici scripsimus, quod in cansam, in qua reverendus pater dominus Fridericus episcopus Argentinensis episcopatum Argentinensem propria voluntate dimitteret vel ipsum alias ad episcopatnm vel archiepiscopatum transferri contingeret, quod in eum eventum idem sanctissimus pater \*o nobilem virum dominum Ulrieum de Lichtenberg canonicum et camerarium ecclesie Argentinensis virum utique nobilem providum scientia litterarum et morum honestate multiplieiter commendatum in spiritnalibus et temporalibus circumspectum, qui sue virtutis et providencie meritis amicorum potencia necnon terrarum fortaliciis ecclesiam Argentinensem, ut creditur, poterit feliciter gubernare et eidem preesse pariter 25 et prodesse dignaretur promoveri ad reverentiam igitur vestram humiliter recurrentes cum fiducia exaudicionis vestre revereneie offerimus instantissime preces nostras quaterus apud sanctissimum in Christo patrem et dominum dominum Bonifacium summum pontificem sedulus cooperator adesse dignemini, ut de persona dicti domini Ulrici eidem Argentinensi ecclesie providere dignetur preficiendo ipsum ecclesie su-30 pradicte in episcopum et pastorem cum pax et tranquillitas in istis partibus, ut speramus, per ipsius providenciam valcat reformari et reformata libere conservari. paternitatem vestram conservet altissimus firmam columpnam ecclesie sue sancte. datum quinta die mensis julii anno domini millessimo trecentesimo nonagesimo.

> Vestre paternitatis humiles servitores consules seabini totaque communitas Argentinensis.

[In verso] Reverendissimo in Christo patri et domino domino Philippo de Alencenio episcopo Hostiensi et sacrosancte ecclesie romane cardinali dignissimo.

Str. St. A. AA. 1414. 2 cop. ch. conev.

85

590. Meister und Rat von Straßburg bitten Papst Bonifaz den Canonikus Ulrich von Lichtenberg zum Bischof von Straßburg zu ernennen falls das Bistum [durch Berufung Friedrichs von Blankenheim nach Utrecht] erledigt werde.

Strassburg 1390 Juli 9.

Sanctissimo in Christo patri ae domino domino Bonifacio sacrosanete Romane 1 ac universalis ecclesie [summo] pontifici devoti vestre sanctitatis filii magister et consules civitatis Argentinensis pednin oscula beatorum, sanctissime pater et domine reverendissime beaterum patrum venerabiles edocent sanctiones ad ecclesiasticas dignitates hos merito promovendos, qui eisdem preesse valeaut, pariter et prodesse et quibus laudabile testimonium perhibet prior vita, vir igitur honorabilis dominus 16 Ulricus de Lichtenberg camerarius ecclesie Argentinensis, quem generis nobilitas, morum honestas, vite probitas, literature sapiencia, naturalium prudentia nee non spiritualium et temporalium circumspectio reddunt multipliciter commendatum in episcopatum dicte Argentinensis ecclesie, cum vacaverit, per vestram beatitudinem digne mernit promoveri, quoniam et ipsius ecclesie necessitas periculoso statu partium Alamanie considerato profuturo einsdem ecclesie cavendis periculis sibi prefici postulant pro pastore, que ipsum, ut mater filium, propriis lactavit uberibus eundem primitus in canonicum, deinde in camerarium assumendo, quicunque nedum in propriis sed ctiam in partibus alienis talem se exhibuit, ut a pluribus amarctur, de cuius etiam nobili et generosa ac potenti prosapia tres ecclesie Argentinenses suc- 90 cessive pastorali officio fungebantur et candem etiam ceclesiam in spiritualibus et temporalibus suumo studio et feliciter gubernarunt, quo circa vestre sanctitatis clemencie supplicamos affectibus mentium nostrarum quatenus dictum dominum Ulricum canonicum et camerarium tum et si venerabilis dominus et pater Fridericus episcopus Argentinensis modernus episcopatui renunciaverit libera voluntate, vel 5 alias translatus fuerit, eidem ecclesie Argentinensi prefici pro pastore ac de eadem dignemini providere, quia speramus indubitanter eundem dominum camerarium prefate ecclesie ac nobis et toti diocesi feliciter posse preesse pariter et prodesse.

datum Argentine sabbato proximo post octavam sanctorum Petri et Pauli appostolorum anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo.

> Sanctitatis vestre devoti filii magistri consules ac tota communitas civitatis Argentinensis.

[In verso] Sanctissimo ac beatissimo in Christo patri ac domino Bonifacio divina providentia elementia sacrosanete romane ac universalis ecclesie summo pontifici.

Str. St. A. AA 1414. 2 cop. ch coaev. B. hat die Datierung : quinta die mensis julii.

Johann von Vergy an Straßburg: bittet um Kehrung erlittenen Schadens.
 Fouvent 1390 Juli 18.

Carissimi amici salutatione previa. vobis satis est notun, quod alin¹ inter vos consortes et complices, vestros ex una parte et me et alios ex altera parte ratione

<sup>1</sup> Immer n statt m am Wortende.

castri mei et terre Castellionis orta guerra et discencio esset, super qua finaliter fuit concordatun et pacificatun inter nos tan pro vobis consortibus et complicibus vestris et similiter me et meis quod nichil in futurum unus ad alterun occasione predicte guerre in aliquo tenebatur, pro ut hec in litteris concordacionis super hec 5 confectis lacius continentur nichilominus Cûne de Colbezcey, a Georgius frater ejus Leutor b commoraus Saleburci, Dietmer de Blumenowe et Clauczelin de Blumenowe subditti et subjecti vestri tan racione ville vestre quan alias cun pluribus complicibus et malefactoribus suis nuper occasione dicte guerre vel alias indebite invaserunt dictan terran mean Castillionis spoliaverunt et predaverunt ean bonaque mobilia 10 secun tulerunt necnon homines predicte terre ceperunt secun captos duxerunt et de ipsis pecunias indebite extorserunt nec de predictis restitucionen vel recredencian facere voluerunt pluries et debite requisiti et sommati, quod est in maximo prejudicio mei in gravamine et destrucione dicte terre mee et hominum illius necnon concordancian et pacis federa in fringendo et violando quan quidem concordancian 15 et federa nullatenus per me vel meis (!) infringere vellen, sed me ac meos in amore in servicio vestris committere et manere, qua propter vos affectuose rogo quatenus de dictis bonis mobilibus tan animalibus quan alias nec non hominibus et pecuniis sic per dictos malefactores captis et habitis me ac homines meos restituere ac recredencian exhiberi et fieri velitis, super quibus dampnis et de perdittis per fide 20 dignos, si sit opus informabuntur et per ipsos declarabuntur et si que predicti aut sui complices aut aliquis ipsorum racione dicte guerre vel alias michi opponere vel petere voluerit, noscat amicicia vestra me esse promptun et paratun, coran reverendo in Christo patre ac domino domino episcopo Metensi, cujus feodun dieta terra ac bona predicta sortiuntur, stare juri pro ut fuerit rationis in tantis, quod 25 de me nullatenus juste conquerentur rogans affectuosissime universitaten vestran ut super premissis tantun facere velitis quantun in vobis confido et ut complementun exigit racionis rescribentes quecunque super premissis et dependicis volueritis ac poteritis facere, altissimus vos conservet feliciter et longeve. scriptum Fontiswenne 18 die mensis julii anno etc. 90.

Johannes de Vergeyo dominus Fontiswenne et senescallus Burgondie,

[In verso] Carissimis amicis meis dominis ac gubernatoribus civitatis Argentinensis.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. or. ch. l. cl.

592. Pfalzgraf Ruprecht der ültere als Hauptmann des rheinischen Landfriedens an Strassburg: ladet ein zu einem Tage nach Bingen auf den 28 August, wo wegen der «Neun» über den Landfrieden gesetzten und über allerlei «bresten» des Land-

a) Wohl = Kolbsheim, b) Wohl = Leutold,

VI.

friedens verhandelt werden solle und fügt Abschrift<sup>1</sup> seiner köng. Bestallung zum Hauptmann bei. Heidelberg 1390 Juli 31.

Str. St. A. AA. 111, or, ch. lit. cl.

593. Ruprecht der ältere als Hauptmann des Landfriedens wegen der Landfriedenszölle an Strassburg: bitten wir uch mit ernste von der fürsten, herren und der stete des lantfridens wegen, daz ir mit imans bestellent, der die zolle zu Brumat und zu Burtelgrifft (?) mit kuntschaft redelich ofhebe und behalte und das gelt dem lantfriden antwurte zu ieder fronvasten, und wollent auch dazzu beholfen sin, daz assumptio nehstkombt furbasz als lange zu nemen, als der lantfride weret, was auch nit kaufmanschaft zuhet, das darf uit zollen etc. datum Heidelberg in crastino beati Petri ad vincula.

Heidelberg [1390] August 2.

Aus Wenckeri excerpta gedr. D. R. A. II, pg. 234 Anmk. 1. Rea. Koch u. Wille nr. 5231.

594. Schenk Eberhard zu Erbach, Landvogt des Landfriedens am Rhein und die Acht-Männer des Landfriedens an die Stadt Strassburg; mahnen ernstlich, dass sie die Zölle von des Landfriedens wegen un die beiden in obigem Schreiben Ruprechts zuerst genannten Orte und auch an andre Ende legen solle, gemäss ihrer Uebereinkunft.

[1390 August 2.]

Aus Wenckeri excerpta II, 504 a. gedr. D. R. A. II, pg. 234. Anmk. 1

## 595. Ursagebrief zwischen Straßburg und den Herren von Zweibrücken-Bitsch. 1360 August 11.

Wir Reimbolt Wetzel der meister und der rat von Strazburg verjehent und kunnedt mengelichen, daz wir uns versprochen hant und versprechent mit disem gegenwertigen briefe vur uns alle unsere burgere, helffere, dienere und die unsern eine gegtruwe stete ursage z\hata haltende ein halb jar vorabe z\hata sagende den hie nachgeschriben herren von Zweinbrucke und herren zu Bitsche mit unserm offen versigeltem briefe gegen den edeln herren gr\hatafe Hanneman, gr\hatafe Symonde genant Wecker, gr\hatafe Heinriche, gr\hatafe Frideriche gebr\hatafere, gr\hatafe n von Zweinbr\hatacken und herren z\hatafe Bitsche, grafe Hanneman von Zweinbr\hatacken vorgenanten gr\hatafe Fannemans sune und gr\hatafe Symont von Zweinbr\hatacke des vorgenanten gr\hatafe Symondes sune und gegen allen

Diversity Google

<sup>1</sup> Val. nr. 587 diese Bestallung vom Juni 17.

<sup>\*</sup> Ein Zettel lag dem Briefe bei mit dem Verzeichnis der teknischen Zollstäten: Dies sint die zolle und geleide des lantfrides am Rine: (1] zu Brunut, (2] zu Burtseignfit (\*) 3] zu Agersheim. [4] zu Gernheim, [5] zu Oppenheim, [6] zu Mentze am heubte, [7] zu Castel am fare, [8] zu Waldaffen, z [9] zu Ettlingen, [10] zu Twingenherg, [11] zu Trecheberg, [12] zu Walnstad, [13] zu Geilnbusen. [14] zu Franckeford uf der bracken. auch sol ie das pfert an den obgennanten zollen, das da last dreid oder zühet, geben zwene engelsse, das ist ein schilling alter heller. wasz aber nicht kaufmanschaft dreit und lere geet, das darf nichts geben.

der wart gegeben an dem ersten dunrestage nåch

iren helffern, dienern und den iren mit sölicher bescheidenheit, beschehe in út in dirre ursagen von uns, unsern burgern, helffern, dienern und den unsern, da got vor sie, daz súllent wir in unverzögenliche widerkeren mit der nome. und sol doch dise ursage in iren kreften bliben, und sol dise ursage anegån uf sant Bartholomeusdag August 24. 5 dez heiligen zwelfbotten der nû zû nehste kommet, darzû, so ist in der vorgenanten ursage zwischent den vorgenanten herren gräfe Hannemanne, gräfe Symonde genant Wecker, gräfe Heinriche, gräfe Frideriche gebrüdere gräfen von Zweinbrücken und herren zu Bitsche, gräfe Hannemanne von Zweinbrücke dez vorgenanten gräfe Hannemans sune, gräfe Symont von Zweinbrücken dez vorgenanten gräfe Symondes süne 10 und beredt und uzgetragen, daz die vorgenanten meistere und rat zu Strazburg ensüllent hinnanfürder nit denheinen der vorgenanten gräfen und herren vigende in unsere stat zå Strazburg weder husen, entholten noch hofen mit unserm wissende åne alle geverde, darnåch, so sie uns dieselben ir vigende verkundet oder benennet hant, oder die wir sus verstent ane geverde, die ire vigende werent oder sint ane 15 alle geverde, in discruusere ursagen nemment wir die vorgenauten die von Strazburg uz: unsern gnedigen herren bischof Friderich zu Strazburg und die verbuntnusze, die er und wir miteinander hant und den lantfriden und die verbuntnusze, die wir ietzent mit fürsten, herren und stetten an dem Rine hant, und obe wir denselben landfriden vurbas erlengern woltent oder harnåch mit einem andern bischof zu Straz-20 burg verbuntnuszen machen woltent oder och, obe wir lantfriden oder vebuntnuszen in dem lande zu Elsass nu oder harnach machen woltent, daz sol allessament dise ursage nútzit angån, und sol ir och keine schade sin in derheinen weg åne alle geverde, und globent och, wir die vorgenanten meister und rat zu Strazburg bi goten truwen an eydes stat allez daz zû haltende und zû vollefûrende, das vor da ge-25 schriben stat åne alle geverde, und daz zû einem urkûnde, so ist unsere stette inge-

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. fasc. III. conc. ch.

sigel an disen brief geheneket.

bûrte drûtzehenhundert jare und nunczig jare.

596. Hanneman und Symont genant Wecker und Friderich Grafen von Zweibrücken und Herren von Bitsch sowie Hanneman, des Grafen Hannemans Sohn und Symont, des Grafen Symonts Sohn schliessen Urfehde mit Strassburg (Gegenurkunde zu Nr. 395) und nehmen davon aus : den Herzog Johann von Lothringen und den Bischof von Metz und zwar so, dass sie sogar ohne ihre Ursage zu verletzen beiden Herren Hülfe bringen dürfen, wenn jene gegen Strassburg im Felde liegen. 85 geben an dem ersten dunrestdage näch sant Laurenciendage in dem jare da man zalte 1390. 1390 August 11.

sant Laurenciendage dez heiligen marterers in dem jare da man zalte von gotz ge-

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B 45. cop. ch. coaev.

597. Bischof Friedrich von Straßburg belehnt Thomas, Claus, Johann den ältern und Johann den j\u00e4ngern von Grostein mit dem Schulthei\u00ddenienamt zu Stra\u00dden fragburg.

Wir Friderich von gots gnoden bischof zu Stroszburg tun kunt allen den, die disen brief sehen oder horen lesen, das wir hant angesehen vil getruwer untzlicher und genemer dienste, die die fromen, vesten unser lieben getruwen her Thomas von Grostein unser vogt zu Bernstein, her Ckars von Grostein hern Clausen von Grostein seligen, der unser hofmeyster und schulthisz zu Stroszburg ist gewesen, sune, bede ritter, Johans der elter und Johans der junger von Grostein beide sune des obgen, her Thomas von Grostein, uns und miser stift zu Stroszburg dieke und lange zit williglich han geton 10 und noch furbasser untzliche getun mogent, und umb solch dienst in zu danckende, han wir mit gutem rot wol bedachtem mut und wissentlich ouch mit willen rot und gehelle der ersamen unser lieben in got Burckartes von Lützelstein dumprobstes, Volmares von Lützelstein dechans und des capitels der egen, unser stift zu Stroszburg einmutiglich und gemeinlich für uns und all naser nochkomen in der selben 14 unser stift zu Stroszbarg verluhen und liben also mit disem brief den obgen. Thoman und Claus von Grostein rittern, Johans dem eltern Johans dem jungen von Grostein, sunen des egen. Thomans unser schulthissenampt in der stat zu Stroszburg mit allen rechten, nutzen, gevellen und zugehorden, als das selb schulthissenampt herkomen ist, zu besitzende, zu habende, zu ubende, zu nutzende und zu nies- 🕫 sende alle die wil, das sy oder dry oder zwen oder einre under in lebend oder lebet in disz wise, alse hie noch geschriben stat, das ist also: das der eltest under in, die wil der lebet, das obgen, schulthissenampt besitzen und üben sol, und wan der obgen, von todis wegen [abegat], darnoch aber der eltest under den uberigen drygen, die wil der lebet, und wanne der auch gesterbet, aber darnoch der elter under den uberigen 🛎 zweven, die wil der auch lebet, und wenne der den ouch nit ist, darnoch der jungest under in ouch, die wil der lebet, und ir yeglicher under in vieren ye eyner also noch dem andern, die wil er lebet, sol das egen, schulthissenampt haben, uben, besitzen, niessen und nutzen ganz und gar mit allen desselben schulthissen amptsrechten, nutzen, gevellen und zugehorden, als dovor geschriben stot, wan sie aber all w vier abgegangen sint und verfaren, so sol uns und unsern nochkomen in dem egenanten stift zu Stroszburg und der selben stift lidig sin das obgenant schulthissenampt und all unser recht an demselben schulthissenampt mit siner zugehorde behalten sin gentzlich on alle geverde, wir Friderich bischof zu Stroszburg vorgenant hant ouch gelopt und gelobent für uns und all unser nochkomen in der egen, unser 15 stift zu Stroszburg by guten truwen mit urkunt disz bryefs, das wir und die selben unser nochkomen die vorgenanten Thomas, Claus, Johans den eltern und Johans den jungern von Grostein und ir yeglichen an dem vorgeschriben schulthissenampt und des selben schulthissenampts habung, besitzung, ubung, nutzen, gevellen, rechten und zugehorden nit irren noch hindern wellen noch sollent noch das schaffen geton 40 werden in keinen weg mit gerieht oder on gericht, sunder das wir und unser nochkommen sy all vier und ir yeglichen do by handthaben und sehirmen sollen und wellen, und das wir und unser nochkommen das selb schulthissenampt nieman

anders lihen wellen noch sollen, alle die wil die vorgenanten Thomas, Claus, Johans der elter und Johans der junger von Grostein oder ir drye oder ir zwen lebent oder ir einre lebet on geverd, wer es aber, das von vergessen zit oder anders wir oder unser nochkomen, die wil veman anders das egen, schulthissenampt vilicht wurdent 5 liben, do wellen wir, das das lyben widder dise gelundt und widder disen brief kein kraft haben solle noch muge und das den obgen. Thomas, Claus, Johans dem eltern und Johans dem jungern von Grostein und ir veglichem an der lihunge, die wir zu vieren von dem selben schulthissenampt geton hant, als do vor bescheiden ist, und ouch au demselben schulthissenampt und sinen vollen nutzenrechten und zuge-10 horden nút schaden sol noch moge in dekeynen weg o. a. g. wir Burckart von Lutzelstein tumprobst, Volmar von Lutzelstein dechan und das capittel gemeinlich der obgen, stift zu Stroszburg veriehent, das das obgenant lihan und alle vorgeschriben stúck, artickele und dinge mit unserm gemeynen willen, rote und gehelle in eapitels wis einmuteklich, als dovor bescheiden ist, bescheen sint, und gelobent darumb für 15 uns und all unser nochkomen in der obgen, stift zu Stroszburg by guten truwen, das wir auch besunder oder samenthaft das selb liben und all vorgeschriben ding stet und vest sollen und wollen halten und haben und nit dawidder tun noch schaffen geton werden mit gericht oder on gericht in deheine wisz a. a. g. wir Friderich bischof, Burckart tumprobst, Volmar dechan und das capitel der stift zu Stroszburg 20 vorgen, vor uns und alle unser nochkomen in derselben stift verzihen uns ouch williglich und wissentlich uf alle dise vorgeschriben ding aller fryheit, recht, statuten, gesetzenden, gewonheiten, privilegien, brief, schirm und hilf, die wir und der selb unser stift gehept hant, nu hant oder wir oder unser nochkomen erwerben, gewinnen oder haben mochtent, domit wir oder unser nochkommen samenthaft oder besundervt 25 gereden, gewerben oder getun oder schaffen geton oder uns behelfen oder beschirmen mochtent mit gericht oder on gericht widder disz vorgeschriben lihen, artickel und stuck gar oder ein teil in dheinwisz a. a. g. und argelist, und aller diser vorgeschriben ding zu bestetigung und urkund hant wir Friderich bischof zu Stroszburg, Burckart tumprobst, Volmar dechan und das capitel vorgenant unsere ingesigel so gethon hencken an disen brief. der geben wardt uf den nechsten fritag vor unser frauwentag der eren in dem jor do man zalt von Christi gepurt dusent dryhundert núntzig jor.

Str. Bez. A. G. 3463. H. Copialbuch.

597. König Wenzel giebt sicheres Geleit! allen Straßburger Gesandten, die 25 wegen der Acht zu ihm kommen werden.

Prag 1390 August 16.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen ezeiten merer des reichs und kunig zu Beheim geben allen den, die der ammanmeister, rate und burger gemeinlichen der stat zu Strasburg zu uns zu disem male senden werden von sulcher

Diesen Geleitsbrief schickte Worzyboy von Swinar unter dem 24 August 1390 an Straßburg ab. Vgl. nr. 601.

achte und aberachte wegen, dorein sie nesten von unserm und des reichs hofgerichte komen sind, unsern sichern fried und geleite zu uns zu komen, bey uns zu sein, wo wir sein, und wider von uns unez gen Straspurg zu varende fur uns und alle die, die durch nusern willen tun und lassen, sicher leibes und gutes an alles gewerde, doch also, das vor allen sachen die, die zu uns komen werden, volle macht haben zu <sup>3</sup> teydingen, das der ritter von Engellant, der gefangen ist, ledig und los werde, und diez unser geleite sal weren ezwischen hie und sant Martins tag, der schierst kumpt, und nicht lenger, und gebieten dorumb allen und iglichen fürsten, geistlichen und werntlichen, graßen, fregen herren, dienstluten, rittern, kuechten, burggraßen, pflegern etc. das sie dieselben von Strasburg sicher leibes und gutes durch ire stete, slosse is etc. varen und reyten lassen. . . . . geben zu Prage nach Cristo geburt 1390 des nehsten dinstags nach unser frawentag assumpeionis, unserr reiche des behemischen in dem achtundezweinegisten und des romischen in dem funfezehenden jaren.

Ad mandatum domini regis Joannes Caminensis electus cancellarius

Str. St. A AA, 107 nr. 44. or. mb, Darnach Regest: Rapp, Urkb. II, nr. 320.

598. König Wenzel beauftragt den Landvogt des rheinischen Landfriedens Eberhard Schenk von Erbach die Strassburger Gesandten sieher von Strassburg nach Nürnberg zu geleiten. geben zu Prage donerstags noch unser vrawen tage assumptionis a. reg. rom. 15. boh. 28 reg. Prag 1390 August 18. \*\*

Str. St A. AA. 107 nr. 67 or. ch. l. cl.

599. Hanneman vom Huse von Isenheim, welcher auf Verwendung des Bischofs septor. 29 Friedrich von Strassburg bis kommenden Michaelistag aus der Gefangenschaft der Stadt entlassen ist, schwört unter Anrufung der Heiligen freiwillig zurückzukehren, wenn bis dahin die Streitsache zwischen Strassburg ihm und seinen Söhnen nicht stätlich geschlichtet ist und stellt Burkhart und Hartung von Landesperg als Bürgen.
geben an dem ersten dunrestage vor set. Bartholomeus dage 1390. 1390 August 18.

Str. St. A. Abt. IV, 15, or. mb.

600. Örtelin Mansse an Meister und Rat von Strassburg: ich lose üch wissen, daz ein erber rittende botte nins herren fon Bobenberg mir begint ist und het mir segeseit, daz min herre gon Proge geritten sy, und sprichit Billung, er truwet wol sichir gon Nürrenberg odir gon Bobenberg zu kummende, er wisse abir nyt, wie er fürbassir in hin gerittin müge fon der ohte, do ir inne sullent sin fon hern Brunnen

wegen fon Roppilsteine, wenne wol herkant in dem lande ist, daz er úch zå gehôre. geben zå Sels, besigilt mit Föthenselins ingesigil, bresten halb dez minen.

Selz [1390 vor August 24.] 1

Str. St. A. AA. 112. or. ch. lit. cl. Reg. Rapp. Urk. II, nr. 321.

601. Borzyboy von Swinar an Strazburg: ist bereit die städtischen Boten von Nürnberg zum König zu geleiten, wie der Geleitsbrief besagt, und bittet um nähere Auskunft, wann und ob die Abreise erfolgen soll. Ueberhaupt stehe er der Stadt zu Diensten. . . wann mein herr der künigk dye sach herrn Hynnaczken und mir und dem apt von Mürbach sunderlich vor empffolhen het ezwischen ew zu theydingen. geben in die Bartholomey appostoli anno 1390.
1390? August 24.

Str. St. A. AA. 112, or. ch. l. cl.

602. Instruction für Straßburger Gesandte an den König, betreffend die Reichsacht und Bruno von Rappoltstein. [1390 August 24 - November.]

Unsere erbern botten, die zu unserm herren dem römschen k\u00e4nge varende werdent, s\u00e4llent die st\u00e4cke an in werben von unsern wegen, die hie n\u00e4eh geschriben st\u00e4nt:

Zåm ersten sûllent sie ernstliche süchen und werben, obe wir usz ähten und aberähten kommen múgent, möhte aber daz nit gesin, daz sie danne umbe einen 20 ufslag werbent, so sie langest mügent. und waz daz kostet, dez süllent die selben unser botten vollen gewalt haben. aber vor allen dingen so süllent sie kein reht darumbe vor dem lantrillter nemen.

ltem sie sûllent och des Pflüges rede, alse er geret het, und och, wie ime gentwurtet ist, vúr sich nemmen und sagen und och wie dem lantvogte geentwurtet ist so von dez Ropoltzsteine wegen.

ltem von der rede wegen zu Eger süllent sie sagen, daz wir die unsern geeydiget habent und kunnent nit erfarn, daz ieman ut darumbe gehört habe.

Item daz es wol viertzig jare ist, daz unser stat umbe den alten von Ropolczsteine gelt köfte, so ist es vil jare daz unsere burgere gelt umbe die von Rapolczso steine geköft hant. und dar vúr und unsere burgere Rapolczwilre ingenommen und durch keinen műtwillen.

ltem daz wir hern Brunen unser stat verbotten hant, und er wol in zwein jaren nie dar in keme.

> Str. St. A. AA. 112. nr. 57. Papiersettel. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II, nr. 322.

95

<sup>1</sup> Denn erst unter diesem Datum sandte Worzyboy von Swinar den königlichen Geleitsbrief vom 16 Aug. an Straßburg. vgl. nr. 601.

<sup>2</sup> Vgl. oben nr. 59.

603. Oeffentliche Bekanntmachung der Verordnungen des Rats von Straßburg für ein daselbst abzuhaltendes Turnier. 1 1390 September 4.

Also unsere stette zû eren und mengelichem zû nútze ein hof und ein turney her zû unsere stat geleit und gemaht ist, der do sin sol von morne ûber ahte tage und do unser stat mengelichen glich schirmen wil noch turneis reht und gewonheit, do sint unsere herren meister und rat übereinkomen, das alle die, wer die sint, die zu disem unserme hofe varen und koment, vier tage vor dem hofe und vier tage noch dem hofe zu uns in unser stat und by uns in der stat und wider von uns getrostet súllent sin, und súllent ein fry geleit haben vúr uns und alle die unsern, uszgenomen die, die in unsere stette ohten sint oder in unserme heimlichen büche ver- 10 schriben stont und sänderlichen die, von der wegen unsers herren gotz dienste und gotlicher gesang darnider geleit möhte werden, als daz sünderliche vormals och verbotten ist, die süllent mit namen der trostunge noch friheit nit haben, doch wer es, daz ieman in der trostunge sin gesinde oder rosz, hengeste oder pfert geleidiget oder geschediget würdent also, daz sú von soliches leidigens oder schedigens wegen noch der trostunge 15 in unser stat blibent, die sûllent doch, die wile sie semlicher ertzenige pflegent, in unser stat och getrostet sin one geverde, wir wöllent och, das alle die unsern, wer die sint, allen den fromden, die berzu uns koment, zuht und ere bieten und inen weder laster, leit noch smacheit dant in deheinen weg, wenne wer das darüber verbreche, zû dem wil man daz strenglich und vestekliche rihten und rehtvertigen 🤋 uf den eit und noch den schulden, also su denne ergangen und beschehen sint.

Wir wöllent och, daz alle die unsern, wer die sint, die fromden geste an allen köffen bescheidenliche und tugentlichen haltent,

Und mit namen so söllent alle wurte und wurtin ir geste disen hof halten in solicher bescheidenheit und gedinge und nit me von in nemen, denne also hie noch-Zů dem ersten, so sollent sie von eim iegelichen gaste zů eime geschriben stot: ymbisze einen schilling pfennige nemen und nit me; von sime oder sinen erbersten knehten zehen pfeninge und uit me: von eime renner aht pfeninge und nit me: vur ein sestern habern zehen pfeninge und nit me; von eim pferde ein tag und naht vúr howe und stro vyer pfeninge und nit me. und wer sine mol by inen nymet, von » dem söllent sie von der herbergen nütschit nemen noch heischen, er gebe es in oder irme gesinde denne gerne ungeheischen und ungetunget, wo aber ein fromder gast, er wer ein herre oder wer er were, sin sunder koste in eins würtes hus haben wolte, der herre oder gast mag fruntliche mit sime wurte überkomen, das bescheidelich sv., doch das dehein wurt, die wile sin herberge rume in denheinen weg. die s würte sollent ouch in iren hüsern für und lieht ernestliche und getruweliche versorgen und bewaren, es süllent och alle metzigere bestellen und versorgen, das sü mengelichem fleisch gebent umbe ein bescheiden pfening, das kein klegede von in sy, wo dar ûber klegede von in wûrde, daz sû nút fleisch hiewent, abestechent und

¹ Das Turnier von 1390 wird wohl ebenso wie das von 1408, von dem es ausdrücklich bemerkt ist, « auf dem Roßmarkt (Broglieplatz) stattgefunden haben.

gebent umbe bescheidene pfeninge, das wil man och strenglich und vesteklich zå in rihten.

Zå glicher wise söllent es alle vischere mit iren vischen gegen mengelichem halten, als es von den metzigern do vorgeschriben stot.

Es sûllent ôch alle brotbeckere brot bachen, welre hande brot ir iegelicher wil und wie dicke er wil, also das er ein pfennewert brotes umb ein pfening bache und kein vorbrot gebe. und hettent die brotbecker umb soliche sachen deheinen satz under in uf gesetzet, der sol abe sin gentzlich und gar, wenne wir wöltent, das mengelich brotes gnüg by inen finde und kein gebreste sy. welre aber darüber durch mütwillen 10 kein brot büche oder durch des hofes oder andere sachen willen das brot deste kleiner oder deste krengker büche, zü dem und den wöllent wir es vürbasser denne zü andern ziten strenglich und vestekliche rihten und rehtvertigen uf den eit, wenne wir öch hüte darüber wöllent setzen, die sünderliche zü dem brote, zü fleische, zü vischen und zü allen andern dingen, die vorgeschriben sint, hüten söllent und war 15 neinen, wer die sint, die soliche ding verbrechent. actum et pronuntiatum die dominica proxima ante diem festy nativitatis beate virginis Marie anno etc. nonagesimo sub domino Reinboldo Wetzel magistro et sub domino Cunrado Armbroster magistro schabinorum.

Str. St. A. A. 1921. conc. od. cop. ch coaev. (Papierrolle auf beiden Seiten beschrieben.)

1bid. Ordnungen tom. 13 fol. 107. conc. ch.

¹ Auf derselben Papierrolle folgt unmittelbar eine Fortsetzung dieser Ratssecrorlaung, die unter Wiederholung der Verordnungen vom Jahre 1390 für das Turnier von 1408 Ende Mai als Zusetz zu derselben erlassen worden ist, und hier des sachlichen Zusammenhangs und kulturgeschichtlichen Interesses wegen mitgeteilt werden mag: Also onch vormals [1300] allen zapfenern gebotten ist und sö unde geworen hant, das zu sienen win zit dem zapfen löher sollent geben, denne uff den pfennig, also ab ingeköffet han und ouch gebotten ist, daz nieman win schencken sol, er habe denne vor gesworen, do erlöbent wir mengelichem disen hof mit namen in disen nehesten künftigen viertzehen tagen win zh schenckende und zh gebende, wie er mag. also, daz zit in vorhin verungeltent, als daz alles vormals gehalten und uff gesetzet ist. doch so sol men alle andere gebotte halten, die von des wines wegen vormoles nfgesetzet und verschriben sint.

Es ensol onch debein ungewoffent man noch frowe noch niemans kint oder gesinde uff der geröste, do die gewoffenten nife stont, nit kummen noch do uff sin, wer darüber do uffe gesehen wurde oder daruff keme, der bessert b lib, alz dicke er daz döt.

Es ensol anch nieman in den ring riten, uszgenummen, die ein ammanmeister heisset mit ime 35 riten. wer daz verbrichet der bessert 5 lib.

Ouch bednucket min herren den ammanmeister güt, ebe es üch wol gevellet, daz man nüt me denne dise hie nochgeschriben porten offen sol loszen und keine me. daz ist mit namen: spittaltor, metziger turn, sant Steffans tor, zöm jungen sant Peter und zöm alten sant Peter und daz man under eide offen porte ein gewoffente man sol dän und uff den turn vier gewoffente man und daz man ouch die bedecketen brucken besetze [mit] 12 gewoffenten.

Onch bednncket min herren den ammanmeister gût, daz zwene erber manne nff dem múnster sient by den wahtern.

Ouch beduncket in gût, daz man sehs einspenniger knehte uf dem velde an drien enden sol haben ritende zû besehende daz velt umbe und nmbe.

Die alten berren bednucket göt, wenne es ouch naeerer stette nútzlich und erlich ist, daz man sol haben fünf hundert gewoffenter man von den antwerken die geradensten und baze zerügesten, die iederman under sine antwercke vinden oder haben mag, und die sollent uff dem Rosse merket e des turneys håten, und sollent der lüte iewedersite des Rossemerketes zwey hundert man ston und vornan an der barren ein hundert, und sollent doch je das antwerck bestellen, das ein erberman

604. Straßburg erklürt den Grafen von Württemberg, den Markgrafen von Baden und Heinrich von Fleckenstein frei von jeder Ansprache und Forderung wegen des Straßburger Bürgern zugefügten Schadens. 1390 September 25.

Den edeln herren grafe Eberharte von Wirtenberg, marggråfe Bernharten zå Baden und herrn Heinriche von Eleckenstein dem eltern enbieten wir Reimbolt is Wetzel der meister und der rat von Strazburg unszern früntlichen, willigen dienst und waz wir gåtes vermügent, guedigen herren, als ir und die uwern unsere bürger gåt angegriffen und gen Beinheim gefürt hant, also kündent wir uvern gnaden, das von desselben ängriffes und derselben getete wegen wir und alle unser bürger, alle unser erben, nachkommen und die unsern niemer anspräche noch vorderunge an is deh, uwer helffere, dienere und die uwern und mit nammen an alle die, die bi densen myriffe gewesen sind, gehaben söllent noch wellent und üch noch sie in deheinen wege von der sache wegen leidigen noch bekümern in deheine wise åne alle geverde, und dez zü einem offen urkünde so ist unszere stette ingesigel an disen brief geheneket. der geben ist an dem nehsten sunnentage vor sant Michels dage is nach Gristi gebürte da man zalte drüczchenhundert jare und in dem núczigesten jare.

Stuttg. St. A. M. Baden A 1 B. or. mb, c. sig. pend. Reg, d. Markgr. v. B. nr. 1501.

605. Hanneman von Schönau verlehnt das Fischmeistertum zu Straßburg an Wilhelm von Mülnheim. 1390 September 30. 20

Ich Hanneman von Schönöwe genant von Stetemberg ein edelkucht tün kunt allen den, die disen brief aueschent oder hörent lesen nu oder hie noch, daz ich anegesehen habe die genemen getruwen dienste, die mir Wilhelm von Mulnheim hern Eberlins seligen sun von Mulnheim eins ritters zu Strazburg dieke und vil geton het und noch in künftigen ziten wol getün mag, und habe yme gelühen frilichen von zu der hant mit kraft dis gegenwertigen briefes zu eine rehten maulehen yme und allen sinen lehenserben das vischermeistertüme und das vischergerihte zu Strazburg mit allen den rehten und gevellen, die dar zu gehörent und von alter her von minen altvordern an sine altvordern broht und gehalten sint, mit den rehten und gevellen, alse su hernoch in disem brief geschriben stont, sie sient gesüchet oder ungesüchet, zu die funden werdent, die zu disem lehen gehörent. Ich habe yme ouch gelühen die Brüsche in der stat zu Strazburg, die ouch in dis lehen gehöret, alse ouch sin altvordern das selbe wasser die Brüsche genützet nud genoszen hant mit vischende gesüchet und ungesüchet, alse es von alter her an su broht ist und genützet hant.

Dise gebot geschahent ouch, do der hoff, das stechen alhar in die stat geleit was; der selbe hof 40 was in der nehesten wochen vor der pfingesiwochen anno domini 1408 nnder hern Heinrich von Mülnheim dem meister unde hern Gossen ammanmeister.

under iren gesellen sy, dem sine ander gesellen gehorsam sin söllent und sint men wil ouch iedern as antwercke sin schilt uff dem Rossemerkeie slahen, wo es stan sol. do sol ouch iedie geselleschaft zöhteklichen und bescheidenliche stan und sol nieman ungewoffentens by inen stan, wo darüber ieman by inen stünde, der nagewoffent were, daz süllent die gewoffente nit gestatten. daz zü so mäsz semiliche smocheit erbotten werden, daz soliche nagewoffenten woltent, daz sü nie dar werent kummen.

noch lehens reht und gewonheit, das selbe wasser anefohet zu Margbach by dem gesselin, das do zúhet zů der spitzen her abe indewendig des Rintsúter graben und der gegen her über ist ein zug ahmende nidenan an der herren müle zå sant Thoman und by des Huffelins mule gehöret es in dis lehen und get her abe durch die brucken 5 alle zu beiden staden untze an daz gesselin, das hinder der stette ringmure inget, by dem guldin turne, do der Rinegiesse 1 her in flusset, obwendig sant Stephans brucke, indewendig ist es almende, es ist ouch zu wissende, das der egenant Wilhelm von Mülnheim, und wer dis lehen vnne het, einen undern vischermeister sol setzen, der yme die gevelle und die reht yn neme, die do vallent oder dar zû gehôrent 10 oder er mag es selbers besitzen, die vischere söllent oueh niergent kein gerihte anderswo sûchen noch nemmen denne in eins öbermeisters hoff oder in des hoff, der denne dis lehen vnne het, und besitzet, das daz antwercke ane get oder antriffet von vischendes wegen oder dem gliche, es sie denne umbe wanden oder unfügen oder eigen und erbe, das do für daz öbergerihte gehöret für meister und rat zu Strazburg. 15 wenne ouch in den hoff gebotten wurt, do ist das erste gebot zwene pfenninge und mag daz fúrbas gebieten untze an súben schillinge pfenninge, vellet ein urteil wider einen, das ist sehtzehen pfenninge. men mag ouch wetten alse vor weltlichem gerihte umbe schulde. verbútet man húrling zå vohende, daz ist by súben schillinge pfenninge. und waz dirre gebot und gevelle sint, die söllent alle eime öbermeister 20 werden, der dis zå lehen het. ist es ouch, das ein lantman sin reht oder sinen eynunge kouffen wil, daz sol er umbe einen öbermeister tun, als er denne mit yme gedingen mag. doch hette man lange zit vier pfunt pfenninge von eime lantman genommen, ist es ouch, das ein vischer kint het, der sin reht vor köffet het, wenne die zu iren tagen komment, wellent su denne vischen oder daz antwereke triben, 25 so sol ir ieglicher zehen schillinge pfenninge geben eime obermeister. Wer der ist, der sin reht und sinen evnunge empfohet, der sol den ahte luten, die das gerihte in deme hoff besitzent, zwene schillinge pfenninge umbe win geben und vier pfenninge zü stüle gelt, die vischer mögent onch alle jore ahte erber man kiesen under, in der sol ein öbermeister den eit geben, die söllent sweren zu rehten ziten in des öber-30 meisters hoff oder in des hof, der denne dis lehen vnne het und besitzet zu gonde und do zû rihtende, alse es har kommen ist dem armen alse dem richen und eime öbermeister und dem antwercke sine rehte zu behebende, alse verre su mögent one alle geverde, ist es ouch das einre sin reht verlûret, ebe es die geswornen erkennent, der musz es von nuwem uf umbe einen obermeistere kouffen. und was der gevelle ss und gebot sint, die söllent alle eime öbermeister werden one die stüle pfenninge und die zwene schillinge pfenninge umbe win, die den ahte luten zu gehörent, und her umbe so sol in ein öbermeister geben, obe sû wellent, alle jor, so daz antwercke sin gedinge het, in eins öbermeisters hoff zwene ymbis zå herbeste, einen und zå vasten einen, do sol men in zû herbeste geben je zweigen dru pfunt fleisches und jeg-49 lichem ein schüssel mit krute und ieglichem ein brot und ein halbe mosse wines. und zu vasten sol men ie zweigen geben drige heringe und ieglichem ein brot und

Heute Züricher-Straße.

ein halbe mosse wines und ein schussel mit lonche und ein schüssel mit kalten erweissen one oley, wil aber jeman baz gessen, der mag es kouffen, umbe sin gelt, do súllent ouch zů jedem vmbis vier schencken sin, den sol men zů herbeste geben ieglichem zwey pfunt rowes rintfleisches und zwey brote und ein halp vierteil wines und zu vasten iedem schencken zwene heringe und zwey brote und ein halp vierteil 5 wines, dis ist des hofes und eins obermeisters reht, waz er den vischern und sú yme wider umbe tûn sôllent, und wenne su ûber tische gesitzent, so get ein ôbermeister umbe oder einre von sinen wegen und git vme jeglicher vier pfenninge. welher ouch nút kommet zů dem ymbis, der git zwene pfenninge, der sin reht het. verlure ouch einre sin reht oder sinen evnninge mit diebstal oder demgliche mit undetten, der måsz mit eime öbermeister oder mit dem, der dis lehen vnne het, darumbe über kommen, sol er daz antwercke triben, es sol ouch nieman, der in dem burgbanne sitzet, daz antwereke triben, er habe denne vor sin reht umbe einen obermeister oder nmbe den, der denne dis leben het und besitzet, gekouffet. dise vorgeschriben reht und alles, das von alter her bie zu gehöret und des obgenanten 15 Wilhelmes von Mülnheim altvordern von minen altvordern gehebet hant in lehens wise, das habe ich Hanneman von Schönöwe genant von Stetemberg do obgenant geluhen dem egenanten Wilhelm von Mulnheim zå eime rehten manlehen, und het ouch er mir dar umbe gehuldet und gesworen semeliche truwe nud eide, die ein man sime herren von sinre lehen wegen von rehtes wegen billichen tun sol. und \*\* des zå urkúnde, so habe ich Hanneman von Schönöwe vorgenant min ingesigel getou hencken an disen brief. und beschach dise empfengnisse, alse der egenante Wilhelm von Mülnheim die obgenanten lehen von mir empfangen het, an dem nehsten fritage noch sant Mathis ahteste dez heiligen zwölfbotten in dem jore do man zalt von gottes gebürte drützehenhundert jore und nüntzig jore.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 86 fasc. 1. or. mb. lit. pat. 1 sig pend. mut. Ibid. noch vielerlei die Fischerei betreffendes Material aus späterer Zeit, Gedr. Brucker, Zunft- u. Polizeiordnungen. S. 199

606. Schlettstadt an Strassburg: bittet Boten zu dem Tage nach Hagenau zu senden, den König Wenzel daselbst ihrer Juden wegen angesetzt hat... und mit » sunderheit die (boten), die vormals bi den sachen gewesen sind oder ir einteil. datum feria 6 ante festum seti. Dionysii.

1390 October 7.

Str. St. A. G. U. P. lad. 174. or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. Gedr. auszüglich: D. R. A. II, pg. 284.

607. Markgraf Bernhard an Meister und Rat von Strassburg: antwortet, dass er <sup>35</sup> wegen ihres Bürgers Claus Zorn mit seinem Bruder gesprochen habe, dem sie nur selber schreiben sollen, und dass er gerne bereit sei einen Sühntug zu Lichtenau zu besenden . . . ouch umb sölichen schaden, der uns und den unsern in dem krieg, den ir und ander stete mit den fürsten und herren gehabt händ, von üwern und der andern stete wegen geschehen ist, darumb wir doch auch vormals mit unsern \*\*

briefen und erber bottschaft an úch kerung erfordert haben, die kerunge uns ouch doch noch nit geschehen ist, und begeren aber an úch mit ernst, das bas unser schade gekert werde, als wir úch wol getruwen, dann wo uns daz nit geschehe, so datum Pforczheim feria quinta post Lucie virginis anno 90.

Pforzheim 1390 December 15.

Str. St. A. AA. 84. or, ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. 1510.

608. Notiz über die Aufstellung der Glefen, welche in der Weise geschicht, dass kriegstüchtigen Leuten die pflichtmässig gehaltenen Pferde anderer zugewiesen werden i für die Dauer des Kriegszuges: z. B.: Hans Riffe sol nemen Walter Riffen pfert und Friederich Negel und Jeckel Kippenheim pfert.

Hans Ludewig sin pferd mid Hans Deschen pfert.

Fridel von Setzingen sin pfert und sins vatter pfert und sins brüder pfert. Jacop von Reinichen sin pfert und siner swiger pfert.

Claus Erhart sin und der Werberin pfert u. s. w.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 6. Papierzettel. (gefaltetes Folioblatt.)

### 609. Ratsbeschluß wegen der Söldner.

[1389/90.]

Unser herren sint uberein komen, daz man den söldenern, die daz lant abfarent zam nydern kuntfriden, einen solt furgeben wil vier und zwentzig guldinn und darnach, als vil als sie angeburt nach margzal. und wollent onch weder irre hengest und pferde keyn ergerunge gelten, ez enwere denne, daz ein hengest oder pferde sturbe odir abegienge uf der verte oder uf einer offenen füterunge verloren würde mit irs höptmannes urlop und wissende und mit dem venlin, daz wil man gelten [und] anders niht, man sol in ouch zwen wagen und einen karrich lihen zu einer höptmanne sol man einen hengest lihen zu einer banyer, man sol einen pfüffer lihen ein pfert; und süllent die söldener alle mit gekröneten helmen varen.

Dis sint die soldener die das lant abe süllent, zu dem ersten;

herr Johans Zorn der höptman.

ltem herr Friderich Klette.

Item der von Stille.

ltem Hugelin von Bůlach.

Item Reimbolt von Schönecke.

Item Obreht Judenbretter.

Item Ortelin Sippes.

Item Friderich von Dunzenheim.

Item Gosse Sturm.

Item der junge Epficher.

Item Erbe von Durningen.

Item Wetzels sun Marsilins.

Item Cantzelin von Wintertur zam Engel.

ltem Wisbrötelin.

Item Billing von Heiligenstein.

Str. St. A, G. U, P. lad. 20 fase, 3. or. ch. (Zettel.)

#### 610. Ratsbeschluß über die Stellung von Pferden.

[1389/1390.]

Unsere herren sint überein kommen, daz alle unsere burgere und burgerinnen, die da hengeste mid pferde von gelodtes wegen haben söllent, daz öch dieselben, wer die sint, dieselben ire hengeste mid pferde haben söllent hinnan untze an den heilgen pfingest tag nü zü nehste komet, het öch yennan kein argerunge an sinen ohengesten oder pferden oder ist yennan kein pfant pfert abe erlöset, daz sol er alles hinnan dar ervollen, het öch yennan nü zü ziten hengeste oder pferde von gebotz wegen, die sol er nit abe komen ane urloup meistere und rates, und wer diz verbreche, der beszert 10 % und wil man öch die bi dem eide nyeman varen laszen, und wil man öch mengelichen zü stunt nach pfingesten, so man rihtet, zü rede darumbe setzen, es sy von gantzen pferden oder von halben.

Str. St. A. G. U. P. lad 20 fasc, 6. Papierzettel.

## 611. Bruchstück einer Instruction für Straßburger Gesandte an den König in Sachen der Acht. [1390-91].

Zûm ersten: so soltent unserre botten vordern, das man uns und unserre stat wusz ohte und aberohte losze und uns des briefe gebe an alle fürsten, herren unde stette, das wir usser, ohte und aberohte sient, und wer es, das dehein herre, stat oder niemand anders uns widerseit darumbe hette, das der oder die ire vigentschaft gegen uns abeloszent.

Item das wir aller der anesprochen oder vorderungen, die unser stat unserre ± burgere oder die unsern angesprochen sint von unsers herren des küniges oder des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf der andern Seite desselben Blattes stehen 2 Notizen, die auch in diese Jahre gehören: Wir wöllent ouch nit, das ieman, wer der sige oder wie der genant sige, die stat von Straszburg anespreche oder in deheinen weg bekümbere umbe welchen, schaden nnd verlust, so ynen geschach von den stetten des bundes an dem Rine in Schwaben, Peyern oder Francken. wenne wir wol underwisset 10 sint, was dienstes sie zit demselben bunde dotent, das zie das d\u00e4n m\u00e4ntstent der und ernehalb, also sie sich des verbunden hettent, wande wir wollent nit, das sie iemand ichtzit darumbe schnldig sient z\u00e4 herende oder ze widerd\u00e4nde.

<sup>[</sup>Nach einer Lücke.] So denne von der brncken wegen, die die stat von Stroszburg gemacht nur den Rin, die mengelichem dem richen und dem armen nütze unde gåt ist, daz wir wol 15 bekennent, do gunnent und besteligent wir in die selbe brucke, das sie die haben und do uffe nemen mögent von eime wagen 8 den. von eime karriche 4 den. ein man und ein pfert 2 den. ein pfert oder ein grosz vihe ein pfennig, ein klein vihe ein helbeling, ein lidig mensche ein pfennig. und sol sie daran nieman irren in denheinen weg.

heiligen riches wegen, wenne das ist oder gesin möhte untz uff disen hütigen tag ledig und quit sint und das wir darumbe gentzlich und lüterliche mit unserme herren dem kunige und den sinen gerihtet und geslihtet sint.

Str. St. A AA. 112 nr. 104,

s 612. Wir Friderich von gotz gnoden byschof zů Stroszburg kûndent mengelichem mit disem briefe, also die erbern wisen der meister und der rot der stette zů Stroszburg anegriffen und gefangen hant hern Hanneman vom Huse von Isenheim ritter von solicher anesproche wegen, so der erwirdige brûder Johans meister sante Anthonien huses zů Isenheim ir burger an den selben hern Hanneman vom Huse het von is silveste und sines gotzbuses wegen zů Isenheim, daz wir dar umbe die selben meister und rot zů Strozburg und den vorgenanten brûder Johans den meister und sin closter zů Isenheim, alle ire burger, helffer, diener und die iren und onch den egenanten hern Hanneman vom Huse, ritter Hans Ulrich vom Huse und Hanneman von Isenheim den banghart sine sûne alle ire helffere, dienere und die iren mittenander gûtliche gesûnet, gerihtet und geslihtet hant in dise wise etc. etc. geben zû sante Arbegaste des nehesten zinstages vor dem heligen zwôffen tage noch winachten des jores etc. 1391.

Kloster St. Arbegast 1391 Januar 3.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166, or, mb. l. pat. c, s. pend.

## 613. Ratsbeschluß über Behandlung der Straßburger Außenbürger.

1391 Junuar 29.

1391 Februar 10.

Also unserre stat alle unserre nszburgere, under wem die sitzent, one die nuder unserme herrn dem byschofe sitzent, hanthaben, schüren und schirmen wellent, alz daz von alterher kommen ist, do sint unser herren meister und ret übereinkummen, daz dieselben unserre uszburgere, wo die also sitzent, ir burgreht rihten und geben söllent hinnan bitze zu der groszen vastnaht, wenn welre des nit endete, dem wellent wir darnach weder geraten noch beholfen sin, und sage ouch disz ie einre dem andern.

actum die dominica proxima post diem conversionis seti Pauli anno 91.

Str. St. A G, U. P. lad. 271 fasc, 4. conc. vel. cop. ch. coaev. Gedr. Wencker, de ußburg. S, 165.

614. Bischof Friedrich an Strassburg: teilt mit, dass Graf Heinrich von Zweisbrücken und Bitsch sein Feind sei und bittet auf Grund des zwischen ihnen bestehenden Bundes... daz ir uns schiekent zwelfe mit glefen gewessender lute wol ertzuget, und daz die sigent uff den nehten sûnnetag so man singet Reminiscere zû naht zû Zabern... Alles Nähere soll der Ueberbringer des Briefes erzählen. gebin under unserme ingesigle dez nesten fritages vor Invocavit. anno 1391.

Str. St. A. AA 1409 nr. 61. or. ch. lit. pat. c. sig. impr.

Dhardey Google

615. Breisach an Strassburg: hater fahren, dass grosser Schade angerichtet werde . . . mit der stein waten, dem affenberren und mit sölichen engen garnen an jungen fischen, die doch der welt wenig ze nutze noch ze fromen kommend, sunderlich selbling und esche . . Schlägt desshalb vor die engen Garne bis Johannistag zu verbieten. datum in die inventionis s. erneis anno 91. 1391 Mat 3. >

Str. St. A. G. U. P. lad. 86 or. ch. lit. cl

616. Claus Berer der Meister und der Rat von Strassburg an Markgraf Bernhard zu Baden; bitten den Seinen, welche dem Heinrich von Fleckenstein Herrn zu Dachstuhl beistehen gegen die von Hagenan, zu befehlen, dass sie ferner nicht in das Gebiet und den Burgbann von Strassburg reiten. datum feria proxima post diem 16 festi ascensionis.

[1391 Mai 5.]

Str. St. A AA, 103, cop. ch coace.

Reg d. Markgr, v. Bad, ur, 1533 vgl. dort uber die Datierung.

617. Breisach an Strassburg: herr Burghart Humel von Stöffemberg wolle den 12 Vorschlägen vom 3 Mai die Fischerei betreffend in der Gegend von Rheinau nicht beitreten. Strassburg möge ihn dazu veranlassen. datum feria quinta post festum penthecostes anno 91.

Str. St. A, G, U, P. lad. 86. or. ch. lit. cl.

618. Die rheinische Lundfriedenseommission von Straßburg: mahnt um Ent-∞ sendung von 40 Glefen nach Germersheim doch zu einem späteren als dem früher mitgeteilten Termin.

Mainz 1391 Mai 25.

Unsern fruntlichen gräsz zuvor ersame wise lute, als wir eynen gemeynen zug

erkant haben, darumb wir üch nebste schrieben und menten von des lantfrieden wegen uwer zal volkes, die nachgeschriben steet, zå schicken gen Gernersheim 12 oder darby von noch hude über acht tage zu sin, laszen wir uch wiszen, daz wir, die wir by deut lantfande geseszen han, durch merer notz und frome des landes und gelegenheid der sachen willen eynndelichen erkant han of unser eide, daz wir den zog obgeschriben offgeslagen haben von dem donrstage, als ir die uren geen wir den zog obgeschriben offgeslagen haben von den donrstage, als ir die uren geen ist oft sant Vits und Modestidag. darumb manen wir neh ernstliehe von des lantfrieden wegen by den eiden, die ir dem lantfrieden getan habent und als hoe, als wir uch gemanen mogen, daz ir schieken nwer diener wol herzöget virtzig mit glewen geen Germersheim oder darby off den egeschrihen offgeslanden tag zu nacht zä sin in allermaszen bestalt und anch zu tün, als wir uwern gnaden vorgeschriben ab hau, damit her zu als ir von lantfriets wegen billich sollent. datum Moguncii ipsa die corporis anno nonagesimo primo sub sigillo generalis pacis juxta Renum.

Schenck Ebirhard herre zu Erpach lautfaut des lautfrieden am Rine und die echt, die mit yeure obir denselben lautfrieden gesezt sint.

Str St A. AA. 118, or ch. l, cl.

619. Ratsbeschluß über die Ill-Fähre und das Fährgeld zu Grafenstaden.
1391 um Juni 29.

Als meister und rat mit urteil erteilt hant, das wir das var zu Grafenstaden zu unsern hauden genommen haut und das man gelt, das dovon gevellet, man unser stette alle wochen autwurten sol und das aue schriben sol und das gelt, das her Lienhart Zorn dovon ettewie manig jore ingenomen het, Lawelin Blenckelin die geburen von Illekirche schuldig sint, das man ouch unserre stette geben und autwurten sol, und het darnach ieman int au das var zu sprechende, dem mag alle sine rehte vor unserme rote darau behalten sin, so sint unsre herren meister und rat überein komen, das man das dem nuwen rate in den eyt geben sol, das su ouch das also haltent und hant habent und das gelt, das man also ingenomen het und schuldig ist, das su das unverzogenliche in gewinnet. actum eirea diem sancte Petri et Pauli apostolorum anno domini 1391.

Str. St. A. Schilter, jus statutarium fol. 291/2,

620. Die Strassburger Gesandten Johann Wisszoru, Johann Bock und Cüntze Müller an den Ammanmeister von Strassburg: sind vorigen Freitag Nacht in Mainz Juli 7. 20 angekommen, wo sie auch Volmar von Wiekersheim angetroffen haben, doch ist der Bischof von Bamberg und die andern Räte nach Wesel abgereist und der Herzog von Bayern jetzt in Boppart. Doch haben sie auf Rat der auwesenden Wormser und Speirer Boten an den Schultheissen von Oppenheim geschickt und fragen lassen, ob jeuer der Meinung sei, dass sie Rhein abwärts folgen oder zu Mainz ihre Rückkehr erwarten sollten. geben an sete Margreden tag. [1391] Juli 15.5

Str. St. A. AA 112 or ch. lit. cl

621. Instruction für die wegen Aufhebung der Acht an den König geschichten Straßburger Gesandten. [1391].\*

Lieben frûnde, alse ir uns geschriben haut, das ir rede habent gehebet mit dem 

byschof von Bäbenberg und mit den andern zweien herren des kûniges reten von 

unserre ohten wegen und dar die manunge sye, daz wir fûnftehalp tusent gulden 

geben sullent us der ohten zu kommende und das wir úch unser manunge darumbe 

und ouch von der andern stúcke wegen súllent versehriben laszen wissen, also 

kûndent wir úch, das unsere frûnde und schôffel und aman darumbe bienander sint

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl, zur Datierung den Rechtfertigungsbrief Straßburgs an die Fürsten etc 1392 October 1. <sup>1</sup> Da der Endtermin dieser mehrfach erwöhnten Mainzer Verhandlungen, die sich wohl bis an das Ende von 1391 hingezogen haben, (egl Straßburgs Brief an Heinr z. Jungen 1392 Januar 2) nicht fest steht, so folgen hier die undatierten auf diese Mainzer Verhandlungen bezüglichen Stücke.

gewesen und die bedûneket allesament, daz man tûn sulle und ouch vordern súlle die stúcke, die hie nachgeschriben stant.

Zü dem ersten meinent sie, daz ir es süllent läszen dar gon umbe die fünftehalp tusent güldin, obe ir es nit geminren mügent, und das dieselben güldin den drien herren werdent in einre scheneke wise, und beduneket uns güt sin, daz ir die fünf hundert güldin und ouch die vier tusent güldin inne behabent und davon nützit von handen gebent untze an die stunde, daz alle die briefe, der wir notdurftig sint us der ohten zå kommende, hinder den schultheiszen von Oppenheim geleit sint worden, wande wir vorhtent, der in die fünf tusent guldin ietzent gebe, wenne sie danne wider heim kement, das sie danne nit me daran gedehtent und es also liessent ligen. » ouch beduncket uns nútzlich und gût sin, was briefe uns davon oder von anderre unserre friheit wegen werden süllent, das die besigelt werdent mit unsers herren des romeschen kuniges ingesigel und mit der kurfürsten ingesigel, mohte es aber mit der kurfürsten ingesigel allersament nit sin, daz sie danne doch besigelt werdent mit hertzoge Rüprehtes von Peygern und der byschof von Mentze, von Triere und 15 von Cölle ingesigel. onch beduhte nus nutzlich sin, gåt es also dar, das man uns denne unsers herren des kuniges briefe gebe an den nidern lantfriden und an den lantvogte zu Elsas, der danne ist, und un dez riches stette zu Elsas und an alle fúrsten, herren, dienstlúte, rittere und knehte und stette. were ez daz uns ieman von der ohte wegen anlangen wolte oder uns von derselben sachen wegen fürbasser » bekümbern oder anlangen wolte, wer der were, das sie uns gegen den geroten und beholffen sin súllent getruweliche ane alle widerrede, und beduhte uns nûtzlich und gut sin, so man uns us derselben ohten tunde wirt, daz danne versorget werde, daz die kunigin von Engellaut noch der von Bergöwe noch alle die, die sich derselben sachen angenunmen hant oder sich ir hinnaufurder annemmen woltent, und ouch mit nammen hern Johan Harlestein, das ist der ritter, den her Brune von Rappoltstein gefangen hat, und noch die unsern nit anderwarbe noch me von der selben sachen wegen bekumbernt, ez sie mit gerihte oder ane gerihte, ouch beduncket uns gut sin, so der hoferihter uns uz der ohten lassende wirt, daz er uns danne einen versigelten brief gebe, daz er bekennet, daz wir unschuldekliche in die ohten komen » sint und das wir unsre friheit genossen hant, das wir dar us sint kommen. und umbe alle die vorgeschriben stücke befelhent wir uch zu süchende, das sie darganget, alse da vor ist bescheiden. was aber üch dar an nit gefolgen mag, ez sie umbe welhes stúcke es dar under sie, da befelhent wir úch, daz ir damit tunt, was úch bedûncket, daz das nútzelicheste und beste zů tůnde sve.

Und alse ir uns ouch geschriben hant under andern dingen, daz wir úch ein nottel verschriben senden soltent, so befelhent wir úch, das ir uwere gåten frûnde darzā nenment und briefe machent, alse úch danne beduncket nâch den lôffen, alse ietzent daniden sint, nâch dem alse ir der stúcke danne mitenander úberkomment, alse es úch danne beduncket, daz es uns und den unsern aller nûtzlicheste und beste gesin mag.

Str. St. A. AA. 112 nr. 113. Papierzettel, Auszügl, gedr. Rapp. Urkb, II, S 274 Anmk. 3.

622. Die Strassburger Gesandten: Hans Wiszorn, Cüntze Müller und Hans Bogk an ihre Stadt: sind nach vielem Verbandeln mit dem Bischof von Bamberg, den königlichen Räten, dem Oppenheimer Schultheissen und Volmar von Wickersheim, trotz aufänglichen Widerstrebeus darauf eingegangen, jenen für ihre Beninhung um a Aufliebung der Reichsacht 4500 Gulden, wovon 500 sofort, 4000 nach vollständiger Ablieferung aller zugehörigen Urkunden und Erneuerung der städtischen Privilegien zahlbar sind. Bitten um neue Instruction, sowie möglichst schuelle und geheime Erledigung der Sache. geben zu Meneze am dinstage zu naht.

Mains [1394.]

Str St. A. AA. 112, or. ch. lit. cl.

623. Die Strassburger Gesandten Hans Weisszorn, Cüntze Müller und Hans Bogk in Mainz an den Rat: haben auf Ersuchen des Bischofs von Bamberg vor diesem mit den königlichen Räten verhandelt. Dies sind die Schlusspunkte: Herr Dislach und Tristram und alle andern sollen völlig gesühnt sein mit Strassburg; alle Feindsehaften u. d. gl., die von der Acht herrühren, sollen abgestellt sein; alle Gefangenen 15 auf beiden Seiten frei und ledig, alle Bürgschaft abgethan sein. . . . . ouch wisent, daz sni an uns gemûtet hant und ouch heftekliche do an blibent, daz wir dem kunige ein dienst getan soltent han und solte daran dem bischofe von Bobenberg gestanden sin, do woltent wir kein rede von hoern und slugent ez uz; ouch hant sui an uns gefordert, daz wir uns solteut binden zu dem kuuige in al der masen, also wir uns 20 zu dem keiser verbunden hettent in dem lande zu Elsaz, also das der brief wiset, den ir hant, do mogent ir noch uf bedencken, waz uwers willen sige, doch vollegat daz erste allez, obe ez uwer wille ist. . . . Der Bischof von Bamberg und die königlichen Räte haben inzwischen Mainz verlassen und wollen nach einem Besuehe des Erzbischofs von Mainz nach Frankfurt reiten, worüber wohl 4 Tage vergehen werden. 25 Sie bitten um Antwort, ob sie dorthin folgen und den Vertrag abschliessen oder erst nach Strassburg zurück kommen sollen. [1391.]

Str. St. A. AA. 112, or, ch. l. cl.

624. Bisehof Lamprecht von Bamberg, Hynatschko¹ von der Duben und Borsiboy von Swinar geben den Boten der in der Acht befindlichen Stadt Strassburg, welche bei ihnen in Mainz waren, freies Geleit nach Böhmen zum König 1391.

[Mainz 1391.]2

Str. St. A. AA. 112. or, ch. c sig. impr.

625. Burekart von Mülnheim dem man sprichet von Rechberg der Meister und der Rat von Strazburg an Junker Johann von Lichtenberg; teilen mit, dass ihnen die

2 Vgl. bezüglich der Einreihung die Anmk zu Nr. 621.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hegel, Königsh. II, 863: Henricus Scopek de Duba der von 1380-92 häufig als magister camerae et curiae genamit wird.

Grafen Symont und Hanneman von Zweinbrucken, Rüdolf von Mörsperg und Weckelin ire helfer groszen schaden getan han... und mahnen ihn zur bundesmässigen Hülfe und Oeffnung seiner Burgen. – datum feria proxima post diem s. Jacobi apost. 1391<sup>4</sup>.

1391 Juli 31.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271, cop. ch. coace.

Ebenda erneacte Mahnung vom 1. August (i. die Petri ad vinc.) u. vom 7. Aug. (feria
2. a. s. Laurentii:

Gedr. Wencker, de ubburg. 212.

626. Ratsbeschluß über Pferdehaltung und Brandschatzung. 1391 August 7.

Daz nieman von unserre stat sol riten noch varen one urlop meister und rotes, es sol ouch nieman sin pfert usser der stat riten ane urlop, und wer ouch nit heim ist oder sin pfert nit heime enhet, der sol varderliche nach in schicken, daz kein breste au in sige, wenn wen men heisset riten oder pferde darlihet, und daz nit düt, am weme der breste ist, von dem wil [man] daz swerlich verbessert huben, wenne mengelich sol gerüstet und gewarnet sitzen.

Es sol sich ouch nieman, der nuserre stette oder nusern burgern zu gehöret, brantschetzen in den heinen weg. wer daz verbrichet, der bessert hundert marek silbers und zehen jor von nuserre stat und sol uns ouch also vil geben, also er sich denne geschetzet het, und wer ouch soliche brantschatzunge untze uff dissen hütigen tag nit geben het, der sol så ouch uit geben.

Actum et publicatum feria secunda ante Laurencii anno 91.

Str. St. A. Stadtordn. Bd 19 fol. 162. eingehefteter Zettel

627. Johann von Lichtenberg an Straßburg: beuntragt seine Entlassung aus dem Straßburger Bürgerrecht.<sup>2</sup> [1391] August 15.

Den wisen und bescheiden, dem meister und dem rate zů Straszburg embiete zi ich Johans herre zů Lichtenberg, waz ich liebes und gûtes vermag, als ir mich zů drien malen ignote gemant hant mube helffe mit uwern offen briefen und mir in uverm lesten briefe geschriben hant, 3 were es daz ich uch nút endete, als ir mich gemant hant, so woltent ir herren, stetten und mengelichen von mir klagen, daz ich nút enhielte, daz ich úch zů den heiligen gesworen habe, do wissent, daz mir geseit zo ist, daz ich nch nútzit do von verbunden sólle sin, als úch min herre der hertzoge ouch in sinem briefe geschriben het, darninh bitte ich nch früntlichen, daz ir mich ansprachen von der burgerschaft wegen erlaszen wellent, als ich ouch underwiset bin, daz ich ir erlaszen sol sin von dem rehten, und mir minem brieff wider geben wellent, den ir von mir hant, meinent ir aber daz nút zů tûnde oder meient, za daz ich úch út fûrbaz verbunden sin sólle, und wellent darúber von mir klagen, daz

<sup>1</sup> Am 7. August mahnt Straßburg zum dritten Mule uml erklärt, daß es Herren und Städte von der Lidbruche Johannes v. L. benachrichtigen werde, falls auch jetzt keine Hulfe erfolge. (feria 2 a. d. s. Laurentii 1391.)

<sup>2</sup> Dasselbe hatte er erhalten 1383 Febr. 21 vgl. oben nr. 125.

<sup>3</sup> Val. nr. 625 Anmkg. 1.

ich nich doch mit getruwe, so wil ich gerne vor unserme herren dem römischen knnige, vor den curfürsten oder vor minne herren hertzog Rüpreht von Peyern laszen besehen, waz ich nich von eren oder von rehtes wegen verbunden sol sin oder nit von des burgrehtes wegen verantwurte. geben uff unser frowen tag der eren. <sup>1</sup>

Str. St. A. G. U. P. lad. 271 fasc, 2 cop ch. coaev,

628. Breisach an Strassburg: seine Fischer haben beschlossen in seiner Weide nicht zu fischen . . . an unser frowen abend, an zwöffbotten abend, am samstag zu nacht noch sus an keinem gebannen abend, den man firren solt. Dasselbe ist den Strassburger Fischern auch verkündet, doch haben diese es verschiedentlich übertreten und schliesslich am Rache Breisacher Fischer gefangen. Bittet die Breisacher freigeben zu lassen und die Strassburger an Befolgung des Breisacher Beschlusses zu erinnern. datum feria seeunda post assumptionem Marie. [1391 August 21.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 86. or. ch lit. cl. c. sig. in v. impr. del.

629. Meister und Rat von Strassburg an Johann von Lichtenberg<sup>2</sup> antworten 15 auf seinen Brief vom 15 August: alse ir uns geschriben hant von uwers burgrehtz wegen, alse wissent ir wol, daz wir getruwent, daz zû den ziten, da die rihtunge zwischent fürsten, herren und stetten züging, daz da unsere erbern botten, die da zü gegen wärent, vertedingetent mit den fürsten und herren, die zwischent den sachen giengent, das unserre stat ire erbeburgere uzgesetzet soltent sin und uns nit solte 20 angån, und uns ouch also uzgesetzet und us vertedinget wurdent, sie werent edele geistlich oder weltlich, so wissent wir ouch wol, wie der lantfride begriffen ist, dar inne geschriben stat, das alle pfålburgere abe sin sullent, das wir ouch gebalten hant dar uf, das der lantfride zûging, da besantent wir zû uns úch und alle unsere edeln burgere und frågetent úch und sie, obe ir und ouch sie unsere burgere bliben 25 woltent und uns gehorsam sin, alse ir und sie uns gesworn hettent. da entwurtent ir uns sunderliche, ir woltent uns gerne gehorsam sin, alse ir uns gesworn hettent, wande ir wol bekantent sameliche grosse frûntschaft, so úch und den uwern von unserre stette geschehen was, das ouch wol lantkûndig ist, wie wir úch by uwern landen und luten behebet hant, doch batent ir uns, woltent wir in uwern slossen so us und in riten, daz wir es danne durch uwern willen detent und uch die benantent, die unsere vigende werent, und uf die wir riten woltent, so woltent ir uns nwern lip und gåt dar legen und ouch tån, alse ir uns gesworn hettent, die selben

<sup>1</sup> Derselbe bittet um Antwort auf seinen und Herzog Ruprechts Brief. (uff s. Barthol, tag : August 24. — Diese Antwort erfolgt am 28 August. S. ur 629.

<sup>3</sup> Derselbe an Strafburg: will wissen, ob sie ihn der Ausprache erlassen. (d. frouwen tag der j\u00e4ugern.) 1391 Sept. 8. (or. ch.) — Derselbe bittet um Antwort auf zwei weitere Briefe von sieh nut Herzog Ruprecht. (d. sunnentag nach exaltationts). 1391 Sept. 17.

unsere vigende wir úch onch benennet bant, und darumbe so hant wir úch gemanet etc. datum feria secunda proxima ante diem decollacionis Johanis baptiste a. d. 1391.

1391 August 28.

Str. St. A. G. U. P. Lid. 271, cop. ch. conerv. Ebenda gleichlautender Brief an den Herzog Ruprecht; die Copie des Bundbriefes von Johann von Lichtenberg legen sie bei Ged. Wencker, de ubburg. 218.
Reg. Koch n. Wille nr. 3351

630. Pfalzgraf Ruprecht der ältere an Meister und Rat von Strassburg; auf das Schreiben Johanns, ihm seiner Bürgersebaft zu entlassen, und die abschlägige Antwort der Straszburger erimert er. . . . daz nuser berre der romische kunig zu Eger fürsten und stete entscheiden hat . . und auch nach rat der kurfürsten und fürsten eynen lantfrieden und gesetze für recht gesatzt und gemacht hat und daz zu den heiligen gesworen ist von fursten und steten zu halten, und hat darrune den bont und buntnisz abegenomen, als er des auch wol macht hat zu tun von des richs wegen, und hat da mit sin fursten, graven, berren, dinstlutde, rittere und knechte wider an sich und daz riche genomen, yme und dem riche zu warten und gehorsatn zu sin, als sie des schuldig sin, und als ir uns anch geschriben hant, do ir yn den 15 selben lantfrieden tredent, do habent ir verteydingt, daz ir uwer erbeburger behalten soltent, davon wiszen wir nit. so han wir auch unser frunt eins teyls darnach gefraget, die auch da by waren, die haut uns gesagt, daz sie davon nit wiszen, daz keynerley gen uch verteydingt sy anders, dann der lantfriede briefe von unserm herren dem kunig daz uszwiset begriffen und gesworn ist. und mogent ir daz selber wol > mercken, daz des nyman macht het zu verandern, daz unser herre der kunige fur eyn gesetz und recht gesatzt hat und gesworn ist, daz alle zu tun oder zu verandern, wann unser herre der kunig des alleine macht hat sollich gesetze und recht zu setzen in gemeynen nútze . . Deshalb fordert er als oberster Hauptmann über den Landfrieden, dass sie Johann von Lichtenberg aus der Bürgerschaft entlassen. z Wollen sie es nicht, so sollen sie sich an den König wenden. quarta feria ante nativitatem beate Marie virginis anno 91.

Heidelberg 1391 September 6.

Str. St. A. G. U. P. lad. 27t. or. ch. Gedr. Wencker, de ubburg. 219, Reg. Koch u. Wille nr. 5352.

631. Burckart von Mülnheim der Meister und der Rat von Straszburg an Sarburg: . . . . alse ir uns under andern dingen verschriben hant, das wir üch dein zit übertragen soltent, alse ir uns und die unsern in uwer stat zü Sarburg und dar us varen lassen süllent, untze das wine und andere koste in uwer stat kennent, walso wissent, das es uns von üch frömde und umbillich beduncket sin. und dar umbe so bittent und manent wir üch aber mit disem briefe, das ir uns und die unsern in uwerre stat zü Sarburg us und in lassent varen by dage und by nahte, wenne und wie dicke ez die unsern an üch und die uwern vordernt, und das ir ouch uns

und den unsern uf unsere vigende geräten und beholffen sint und da mit tünt, alse ir dez allesament gegen uns und unserre stat verbunden sint, und bittent üch ouch da by, daz ir den glefen, den lüten und den, die vor Sarecke ligent, keinen kosten geben, und in disen dingen wollent tün, alse wir üch dez sünderliche wol getruwent, 5 und alse ouch wir gegen üch detent. datum die exaltacionis sancte crucis 1391.

1391 September 14.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271. cop. ch. coaev, Regest: Jahrb. f. tothr. Gesch. I. 177, Fritz, Straßburg w. Saarburg.

632. Meister und Rat von Strassburg an Pfalzgraf Ruprecht II: können Johann von Lichtenberg seines Eides nicht entbinden, den er von seines Bürgerrechts wegen geschworen habe. datum vigilia Mathei apostoli a. d. 1391. 1391 September 20.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271. cop. ch. coaev, Gedr. Wencker. de ubb. S. 221. — Reg. Koch u. Wille nr. 5356,

633. Meister und Rat von Strassburg an Johann von Lichtenberg: sie besitzen 15 seinen besiegelten Brief [nr. 12:5] über den Eid, den er des Bürgerrechts wegen geschworen hat, und können ihn von diesem nicht entbinden, sondern hoffen dennoch, dass er ihn halten werde. datum vigilia beati Mathei apostoli a, d. 1391.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271. cop. ch coaev.

634. Bischof Friedrich von Straßburg verbürgt sich für den Frieden, der 20 zwischen seinem Neffen Sigmund von Zweibrücken-Bilsch und der Stadt Straßburg geschlossen ist.
Offenburg 1391 November 25.

Wir Friderich von gottes gnaden bischoff zå Straszburg und pfleger der stift zå
Basel tånt kunt allen den, die disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, daz
vir in der missehel und kriege, die da sint zwuschent dem edeln unserm lieben
nefen Symunt greven von Zweinbrucken uff eime site und unsern lieben getruwen
dem meister, dem rate und der stat zå Straszburg uff die ander site einen friden
geret und gemachet hant: der selbe fride anheben und angan sol uff disen nehsten

¹ Aus diesen Jahren stammt wohl fulgender die Bezichungen Straßburge und Saarburge betreffender Gedächtingstelt für einen Bireig am Saarburge; Man sol den von Sarburg schriben, daz die irein nuner stat gevaren sint über duz, daz wir in und unserme herren dem bischofe von Straszburg vormoles verkündet und embotten hant, daz die irein nüt zu uns kommen solten. und sider die uwern dar über zu uns kommen sint, daz uns doch nüt liep is, so sint in ire pferide und daz ire mit dem geritke in unser stat bekümbert, daz unsers herren des brschofes ist, daz selbe gerihte wir ouch gesworen hant by allen sinen rehten zu lossen. wellent ir do, so mügent ir ieman von uwern wegen an daz selbe gestrihte senden und des selben gerihtes reht aldo zü süchende, und meinent wir, daz uns daz selbe ung gefären sint. bedahte aber üch üt anders, so wil uns dar umbe mit rehte und bescheidenheit uff tage und stunden wol benötgen.

Der anderteil meinde, daz man mit dem scholtheisz solte reden, daz die pferide und daz ander, daz den von Sarburg ire pferide und daz ire ledig würde gelouzen, wenn die selbe sache anders ist denne Lütoltz sache von Kolbotaheim. — Str. St. 4. Ordnungen tom. 21. f. 203. conc. ch.

xooto, 28. zinstag nach samt Katherinen tage, so die sunne uffgat, und sol weren steteelichen Apoil 25. und gentzlich von demselben tage bitze uff sant Jergentage nebst kummende und den tag allen, und daz derselbe fride getruwelich gehalten und nit überfaren werde, so hant wir gesprochen und sprechen ouch mit disem briefe für den vorgenanten unsern nefen von Bitsche, alle sine hellfer und diener also, daz sie denselben friden gegen der stat von Straszburg iren hellfern, iren dienern und allen den iren getruwelich halten süllent, were es aber, daz derselbe fride von irem deheinen doch am geverde hie zwuschent übergriffen und überfaren wurde, daz sol man keren mit der name oder aber den wert dafür ane widerreile, und dez zü urkunde, so hant wir unser heimelich ingesigel zü ende dirre geschrifte gedrücket in disen brieft, der geben wart zü Offenburg uff den sampstag, der da waz sant Katherinen tag in den jar do nam zalt nach Cristus geburde dusent drühundert mintzig und ein jar.

Sie, Si, A, G, U, P, bal 168, fasc 13. or. wh. Bi, pat, e sig impr. del.

635. Hamman von Liebegg, Rüdolf von Vessingen, Rütschman Behnen (?) von Münster, Nighin Dietschin von Wietlisbach und Gintz Schult von Balstat thun kund, <sup>15</sup> dass sie mit Johann Berlin dem Meister und dem Bat von Straszburg . . . von der behalbung wegen und gevangmisse, so Hentzman Rorer und andern ir burgern von den vorgenannten geschehen ist, gesühnt sind. Sie versprechen keine Ansprache oder Forderung mehr am die Stadt zu stellen, Liebeggs Siegel ist aufgedrückt. geben an sant Andrestag des jares do man zahte thusent drühundert nünzig und ein jar. \*\*

1391 November 30.

Str St A G. U. P lad, 166, or mb lit, pat, e, sig, in v, impr. del.

636. Ich Fritsche Stroseil ein edel kneht vergihe unde künde mengelichem mit dieme briefe, also ich amesprache gehebet habe au die erbern wisen den meister und den rot der stat zu Stroszburg von soliches schaden wegen, so mir von in und den ziren geschach zu Waltenheim in dem kriege, so fürsten, herren und stette miteinander hettent, dar umbe ich onch Kleinlurg von Brümat iren burger angreif und ving, das ich dar umbe mit in und oneh sie mit mir dar umbe und ouch von aller ander ansprache wegen, in welhen weg ich die an sie oder die iren untze uf disen hütigen tage gehebet habe, gütliche gerihtet und geslihtet bin . . . . Er gelobt die Sühne zu halten und hat sein Siegel angehängt. Auf seine Bitte hat sein Schwager Heinrich von Waltenheim dem man sprichet von Müllusen das seine hinzugefügt. geben an dem nehesten sammestage nach sant Andres tage des heiligen zwölfbotten do man zalte drützehen hundert nüntzig und ein jar.

1391 December 2.

Str. St. A. G U P. lad 166. or mb. l. pat, c. 2 s. pend,

637. Hans Wepfermann von Barr an Straßburg: rechtferligt sich wegen der Beschuldigung Straßburger Bürger gefangen genommen zu haben.

Stollhofen 1391 December 14.

Minen gewilligen undertenigen dienst bevor meister und rat der stat zu Strasburg, wissent von des augrifes wegen, alsz ich Hans Wepferman zu tund habend \*\*

mit den von Ehenheim, daz mir für kunnen ist, wie daz iu mich in schaden habent, daz úwer burger mir gesworen súllent haben, daz sie nit sullent sagen, wer sie gefangen hab, daz ist nit, und bin sin unschuldig und me von der zweiger wegen, die mir gesworen süllent habent, die habend gesworen, daz sie mins herren von 5 Strasburg sint, da lies ich sie ledig und lies sie gan, und sworent nit anders den ein schleht urfeht uf die naht mir kein schad zu sin, und me hetten sie an uch gejehen, ich sie alsz gern ledig geseit, alsz mins herren hit von Straszburg, und ouch von des wunden mans wegen, alsz mir fürkumen ist, wie daz der zů úch hôre, da hof ich, ich wils also verentwurten, daz ich gen úch in glimpfe ste und me, daz 10 mir vil bekumen sint, die úwer und mins herren von Strasburg warent, die ich an kam, die ungete . . . . von mir kament sint. da bit ich úch ernstlichen durch mins dienstes willen, daz ir dag bescheiden für úch, ich wil mich enschlahen für mich und min helfer, daz ich daz ich got getruwe, daz ich der ding unschüldig sy, wenn ich es úch nit alsz gentzlich verschriben kan, alsz ich mich for úch verentworten is will, da bit ich úch, daz ir mir, und die ich mit mir bringe, ein fri trostung gent us und in an alle geverde, uwer verschribend antwort lant mich wissen mit disem botten. geben zu Stalhoffen an dem nehsten durnstag nach sant Lucien dag. anno domini 1391.

Hans Wepferman von Barre.

43

Str. St. A. G. U. P. lad, 168 fasc. 13, or. ch. l. cl. c. s. in v. impr.

638. Borziboy von Swinar an Heinrich zum Jungen und andere über seine Bemühungen für Straßburg? 1391 December 16.

Mein dinst zuvor liber Heinrich, Wilhelm und Volmar. alz ir mir verschriben 

babt mit hern Hynaczku, daz han ich woll vernommen von der von Strospurg 
wegen und der theyding. nå laz ich ew wissen, daz wir daz meist teill darumb 
ligen bey unserm hern dem kunig, daz wir dy sach gern zu gåtem ende mechten 
bringen. liber ffrånt. nu ist uns ein sulcher einffall geschehen, daz unsers hern dez 
kunnigz rett dawider sein und meinen, ez soll und måz unserm obgenanten hern 

gelt daruz gen. nnd daz get her von Straspurg, von dem daz zuget, daz weyz ich 
nicht, wan ich allezeit gerner tet allez, daz ew liep ist und sunderlich, daz ichs 
gern zu gåtem ende brecht noch hewtes tags. 

geben zu der (. ?) dez sameztags 
noch Luczie 91.

Worzyboy von Swinar dez romischen kunnigz haubtman in Beyern.

[In verso] Den erbern und weyssen Heinrich zum Jungen zu Meyneze, Wilhelm von Burne und Volmar von Wickersheim meinen sundern ffrunden.

Str. St. A. AA 112, or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Val. über diesen Mainzer Bürger Hegel, Königshof. II. 633. Anmk. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Brief war von Heinr. z. J. an Straßburg gesandt. vgl. Straßburgs Brief vom 2 Januar 1392.

639. Dietrich Kemmerer an Strassburg: beklagt sich . . . daz die uweren off min Norder 20. fründe helfter und mich gehalten haben off mandag nehst virgangen vor sante Katerinen dage, des dages wir auch off dem velde waren, und hette ich die von Hagenouwe gerne geschediget, die mich zu eyne kryege gedränget hant wieder recht und bescheidenheit . . . . laszent mich wiszen, obe ich der uweren danne besorget sülle 3 sin oder mit. geben off sant Stheffans dag.

1391 December 26.

Str. St. A. Abteil. IV. lad, 30 or, ch.

640. Johans Berlin der Meister und der Rat von Strassburg an Diether Kemmerer:
länt dich wissen, das wir dinen brief wol bant verstunden . . . daz die unsern uf
Norder 70. dich und die dinen gebalten haben süllent uf dem mentdag vor set. Katharinen dage, 10
der zu nehest vergangen ist, und darumbe so kündent wir dir, daz wir daran unschuldig sint und nützit darumbe wissent, und darüber so meynent ouch wir und
die unsern din denheine sorge zu habende, dine verschriben entwurte embüt uns
darumbe mit disem unserm botten wider.
festi nativitatis domini anno domini 1331.

1331 December 29. 10

Aschaffenburg Dalberg-Arch. or. mb. l. cl. c. s. i. v. impr., del,1

#### 641. Protokoll einer Münzberatung.

[1391].

Von der münszen wegen.

[1] Dubte die güt, die bienander worent von der münszen wegen: sit daz in dem briefe, also der bischof, die riebes stette und wir überkunten sint, verschriben statt, das man noch sante Gergen tage die erste riter vör sich neunen sol, also daz zäm ersten angefangen wart, so sol man onch iegenote vörderliche dieselbe riter wider her vör neunen und waz geltes do durch dieselbe riter vellet, daz durchvallende gelt sol man zersniden und, durch daz daz grosze gelt hie blibe und nit von hinnan gefüret werde, so sol man den gibdin setzen vör zehen schillinge pfeunige, also daz zi ie eins daz andere domitte weren mag. und sol ouch ie eins von dem andern ein gibdin vür zehen schillinge pfeunige nemen und geben an allen dingen, wie daz genant ist, doch mögent die, die do gibdin gelt hant, wol neumen vür ein gibdin schillinge und ein pfeunig, also mögent, die do koufmauschaft tribent, an irre köfmanschaft ouch wol zehen schillinge und ein pfeunig vür ein güddin nemmen, aber an debeinen andern dingen sol nieman auders me geben noch neumen, denne zehen schillinge vür ein güddin, und wer me gebe oder nemme, denne also vorgeschriben stat, der bessert etc.

[2] Sú duhte onch gåt sin, daz man alle múnssere jung und alt solte heissen sweren an den heiligen, ein gåten rinschen gúldin vur 10 sol. den. zå nemende und so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese und spätere Briefe Straßburgs an Dietrich Kemmerer verdanken wir der gütigen Mitteilung des Herrn Archivar Morneweg in Erbach (Odenwald).

<sup>2</sup> Dieser Vertrag wurde abgeschlossen am 2 December 1390; siehe oben und vgl. Cahn. Münzgeschichte S 52.

umbe einen und 10 sol her wider usz zu gebende nit und hoher, item ein ungerschen güdin, ein behemsehen güdin, ein gennöwer guldin oder duckaten sollent sie umbe einftehalb schilling nemmen und mögent in umbe einen und eilftehalb schilling herwider uszgeben und nit hoher, zu glicherwise sollent sie ein alten francken umbe eilf schillinge nemmen und umbe einen und eilf schillinge her wider uszgeben und nit hoher, noher mögent sie die vorgenanten güldin alle wol geben, sie süllent ouch sweren by irme eyde, was kleines oder böses geltes, daz durch die grosz riter vellet, in vürkumet, daz sü daz niemanne von handen geben sollent, wenne sü sollent es unverzögenliche entwurten Claus Merswin und der sol ouch umb ie daz lot solicher pfennige geben 34 güter pfennige.

- [3] Die vorgenanten m\u00e4nssere sollent ouch by demselben irme eyde keinen b\u00f6sen pfennig nemen, es sient Heidelberger, Mansheimer noch keine soliche b\u00f6se pfennige.
- [4] [So beduhte ouch g\u00fct, daz nieman anders, denne die m\u00e4nssere in dirre stat weheseln s\u00e4llent anders, denne do vorgeschriben stot etc.]\u00e4
- [5] Wer ouch in dirre stat oder burgbanne umbe den andern út köffet oder verköffet, do sol einre dem andern nit ane gedingen, daz er ime gúldin geben sol und kein gelt. wo daz darúber gesehehe, daz sol nit kraft haben, und sol man dar zå einre besserrunge úberkumen.
- [6] Es sol dehein m\u00fcnszer deheinen Metzer g\u00e4ldin, L\u00e4tzelburger g\u00e4ldin byslag 200 oder andere soliche guldin under andern g\u00e4ldin v\u00fcr g\u00e4te g\u00e4ldin hinweg geben. [Am Rande: g\u00e4t] wenne ir ieglicher sol ieden g\u00e4ldin, wie der genant ist, v\u00fcr sinen wert hinweg geben noch margzal z\u00e4 rechende, also ein g\u00e4t g\u00e4ldin zehen schillinge p\u00efennige giltet also, daz ir iegelicher an iedem st\u00e4cke soliches goldes nit me denne ein p\u00efennige z\u00e4 gewinne sol nemmen. und s\u00e4llent onch sweren keinen nuwen satz under in z\u00e4 zs machende one urlop meister und rotes.
- [7] Så sûllent ouch an allem anderm gemûnsseten silber, die nit Strassburger mûnszen sint, es sient Metzer groszen, turneis, oder wie semlich gelt oder groszen genant sint, nit me von iemanne an dem wehsel zå gewinne [sol] nemmen danne an eins schillinges wert [soliches geltes] ein heilbeling, aber wenne ir einre soliches geltes me verwihselt, also das es uff oder über vier schillinge triffet, do sol ein iegelicher münszer denne zå mole nit me denne an iedem grossen ein ort von eine pfennige zå gewinne nemen, und an eim halben groszen ein halb ort von eine pfennige, und sol dehein münsser durch geverde dehein me gelt sundern, durch des willen, daz er ime mider vier schillinge wert geltes geben solte. [Am Rande: gåt.]
- [8] Es ensol ouch dehein m\u00e4nsser ieman trengen oder n\u00f3tigen oder susz durch geverden dehein silberin gelt z\u00e4 keime g\u00faldin z\u00e4 k\u00f3\u00edfende geben durch daz, daz in an dem silberin gelte deste me vor wehsels wurde. [Am Rande: g\u00f3t.]
- [9] Sû sûllent ouch by demselben irme eyde kein gemûnsset golt noch silber, wie daz genaut ist, weder erlesen, zerbrechen, zersmeiltzen noch hinweg schicken in denheinen weg noch nieman von iren wegen. wer es ouch, daz ir keinre keine unerkentliche m\u00e4nsse hette oder gew\u00e4nne, die n\u00fct genge und gebe were, und der er

gerne abe keme, soliche münszen, es sie von golde oder von silber, sullent sû dem hûter oder dem, der von der stette wegen an der münszen sitzet, ebe sû einen vúr busser der setzet, entwurten also gantz. und der hûter, oder (der) von unserre stette wegen do sitzet, sol dem münsser also vil darnmbe geben, also solich gelt denne wert ist und usser dem unerkentlichen gelte sol man danne anderre nuwe pfennige bachen.

[10] Es ensol oneh ir keinre noch nieman von iren wegen an keiner nnwen münszen, do man güldin oder pfennige sleht oder slahen wil, wo daz were, weder teile noch gemeine haben noch dazzā roten, ståren oder helffen in denheinen weg one alle geverde, und wer daz verbrichet, der bessert zehen jor von der stat und 16 git zwentzig marek silbers. [Am Roude.]

[Am Rande] Es sol ouch nieman kein genninsset golt oder silber köffen, daz er es uff anderre minsze füren oder schicken welle, wer daz verbreche, der bessert etc. 1

[11] Was silbers ouch nuser burger oder die ansern in unser stat oder in diseme byst\u00e4me k\u00f6ffent, das sullent s\u00e4 nit von der stat schicken noch schaffen geton werden in dehein weg, wo aber anserre burger oder die unsern anderswo aszewendig dis bist\u00e4mes silber k\u00f6ffent, es sir z\u00e4 Franckfurt, z\u00fc K\u00f6lle oder anderswo, daz silber m\u00fcgent s\u00e4 schicken und f\u00fcrn, war s\u00e4 wellent one geverde.

[13] Welre lautman also silber z\(\tilde{a}\) meserne stocke bringet, dem sol der, der von unserre stette wegen do sitzet, also vil darumbe geben, alz des danne unser stat \(\tilde{a}\) berkumment.

[14] Es ensol ouch dehein nuser burger niemane noch nieman von unsern wegen Burst dem bistume engegen riten noch varen, daz er ime sin silber abe köffe one alle geverde durch daz, daz dem stocke empfürt werde. [Am Rande: güt.]

[15] Es ensol aber kein lantman noch nieman anders kein silber von unserre stat füren, es sy gebrant silber, verwirket silber oder gellecket geschirre, wie daz genant ist, der kein silber her bringet, und wer daz verbrichet, dem sol men daz silber gerwe nemmen und zü sime libe und güte rihten und rehtvertigen uff den eyt, dis süllent alle minssere, goltsmide, underköffer unde köffelerin sweren zä haltende und zü vollefürende und darzö, wo sü beduncket an iemanne, der gebrant silber oder verwürket silberin geschirre köffen wil, und der es hinweg schicken welle, daz sü daz dem nit zü köffende gebent noch nieman von iren wegen, wenne sü süllent es meister und rote vübringen.

[16] [Gestrichen: Es sol ouch ein irgelich m\u00e4nsser by sime eyde deheinen pfennig sundern oder in sundern secken haben, wenne ir iegeliches sol sine pfennige alle in einen sack under einander d\u00fcn ungeverliche].

<sup>1</sup> Fehlt in dem Abdruck bei Cahn, Munz- und Geldgeschichte.

[17] Unde duhte onch die gåt, die darnmbe bienander sint gewesen, daz [gestrichen: man knehte machen sol, die one underlosz after wege gon sollent] hinnan fürder sich ie eins das ander mit der [groszen] <sup>1</sup> riter sol loszen weren und daz ouch nieman debeimen pfeunig me durch die [grosze] <sup>1</sup> riter trengen oder nötigen sol, wenne <sup>5</sup> men slechtekliche und einfeltekliche daz gelt uff die riter setzen sol, und was geltes nit do durch vellet, daz sol man nemmen, daruff so sol man bestellen mit knehten, die one underlosz after wegen gont und die pfennige zersuident, die da böse sint und durch die riter vallent, und onch die ritern zersnident, die zå grosz oder zå kleine sint. [gestrichen: und sinderliche so sol man bestellen, daz (man) zwene oder drie knehte habe one underlosz in der münszen gende, die soliche böse pfennige zersnident und zersniden sollent], und wer den snidern darumbe laster leit oder smocheit dete, zå dem oder den sol und wil man daz vestekliche und strengliche rihten und rehtvertigen uff den eyt noch den schulden, so ein iegeliches denne geton und begangen het one alle geverde.

[Am Rande: Und wer daz verbrichet, der bessert 5 sol, also dicke er daz dût, und wen die suider rûgent, des naschalde sol man nit do var nemen.]

[18] Und sollent alle vorgeschribenen dinge, die in dem rote sint, r\u00edgen und v\u00fcrbringen also ein murde oder ein dotslage.

[19] Wen ouch die m\u00e4nsser r\u00e4gent, der ussewendig der m\u00fcnszen wihselt \u00edge20 strichen: und denne m\u00e4ster und rot erkennent, daz er solichen wehsel tribet, daz er
es m\u00e4gelichen d\u00fcn s\u00e4lle, ist daz er dis swere] der sol dise vorgesehriben st\u00fccke
sweren \u00e4\u00e4 haltende. \u00edan Naude: \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4

Str. St. A. AA. Monnaie lad. 24 nr. 7. zusummengeheftete Pupierrolle. Gedr. doch ohne die Zusätze. Randbemerkungen und Streichungen bei Cahn, Munz- und Geldgeschieht, Belagen ur. 1. als. Mansrodnung von 1391. – Vgl. dort auch S. 53.

642. Drei Bruchstücke der Protokolle von Münzberatungen, deren zweites datiert ist von:

1391 December 29.

1. Bruchstück. Sie duhte onch gåt sin, das alle goltsmide, jung und alt und alle die, die do silber kunnent b\u00e4rnen, sweren sillent, daz s\u00e4 k\u00f6nen kelinen pfennig k\u00e4ffen sollent noch nieman von iren wegen, noch daz s\u00e4 der pfennige deheinen verb\u00fcrnen noch z\u00e4 siller machen s\u00f6llent noch onch hinweg schicken sollent in deheinen weg in selber noch andern l\u00e4ten, durch das die kleinen pfennige alle z\u00e4 stocke kumment und nuwe pfennige darusz genaht werdent und hie blibent.

Man sol an dem lettener verkûnden, daz nieman keinen kleinen pfennig köffen sol anders denne die huszgenoszen, die do websel tribent und an der münszen zä bancke sitzent umbe daz, wenne die huszgenoszen alles zö stocke entwurten sollent und müszent, daz nuwe pfennige darnsz gemäht werdent und darzö me, daz nieman keinen kleinen pfennig köffen noch verköffen sol, verbürnen oder hinweg schicken sol by einre penen etc. und sånderliche, daz kein frömde man dehein klein gelt köffen oder verschicken sol by einre pene etc.

25

<sup>1</sup> Gestrichen.

Ouch sol man gebieten, das nieman, er sie heimesch oder frömde, deheinen Strassburger pfennig erlesen sol, durch daz er sie verbürnen oder verschicken welle an die ende, do man sie beschroten oder verbürnen welle, und wer daz verbreche, zu des libe unde güte sol man daz rihten.

Man sol ouch an dem lettener gebieten, daz mengelich, wer der ist, sine kleinen a besuitten pfennige, die er het oder hernoch gewinnet, z\u00e4 dem stocke entwurten sol, und sol ime darumbe v\u00far ie daz lot solicher pfennige 31 g\u00fater pfennige geben, und sol men denne usz den alten besuitten pfennigen g\u00fate nuwe pfennige machen.

Es ensol ouch nieman deheinen nuwen pfennig nemen, der besnitten oder geflecket ist, by einre penen etc.

Ouch sol man des silbers wegen es halten, also es in dem alten besigelten briefe geschriben stat.

 Bruchstück, [Auf der Rückseite desselben Blattes]. Anderwerbe ist man von der minszen wegen, die bienauder sint gewesen ipsa die beati Thomanni cancellarii anno 91, [übereinkommen]:

Die minssere süllent sweren etc., was böses oder besnittenes geltes, daz durch die grozze riter vellet, sie nu zh mole hant, es sie ir oder anderlite, daz sollent sie unverzögenliche zersniden, und was geltes sie oder ieman von iren wegen hinnanfür me nement oder empfohent, das gelt sie unverzogenliche kiesen, und was böses oder besnittenes geltes sie under solichem gelte vindent, daz sollent sie unverzogenliche zersniden, und sollent solich gelt by irene eyde zu dem stocke entwurten, daz uz dem demselben gelte nitwe pfemige gemaht werdent, und söllent onch die munssere by demselben irme eyde nieman kein bösen pfennig geben in denheinen weg ungeverliche.

3. Bruchstück. Ein teil [meinde]: und waz silbers unser burgere oder die musern k\u00f6ffent, daz sullent sie nit von unsere stat schicken noch schuffen geton werden in dehein weg, wenne sie sollent es alles z\u00e4 dem stocke entwurten, wo oder an welhen stetten unser burger onch silber k\u00f6ffent, daz s\u00fclut sie glicher wise alles ouch harz\u00e4 unserme stocke entwurten und niergent anderswo binf\u00e4ren.

Brehte aber ein lantman silber her zu verkonffende und duhte in, wie er daz silber nit wol noch sinem willen verköffen möhte, der mag daz silber wol wider hinweg füren one geverde, welre lantman also silber zu nuserne stocke bringet, den sol Kleinhenselin Pfaffenlap 6 gulden um 1 marek geben, es sol aber kein lantman noch nieman anders kein silber von unser stat füren, es sie gebrant silber, verwürcket silber oder geflecket geschirre, wie daz genant ist, der kein silber her- ab bringet, und wer daz verbrichet. . . . .

Und sollent daz alle mûnssere, die zû baucke sitzent und wehsel tribent, und alle goltsnide, alle underköffere und onch alle köffelerin und alle, die domitte umbe gont, sweren an den heiligen zû haltende und zû vollefûrende, sie sûllent ouch alle sweren, wo sie bednucket an ieman, der gebrant silber oder verwûreket silberin @ geschirre kôffet, daz er es hinweg schicken solle, dem sollent sie es nit zû kouffende geben, wenne sie sollent es rûgen und vûrbringen meistere und rote.

Der anderteil meinde: daz man alle vorgeschribene dinge also halten, alz

vorgeschriben stat, uszgenommen des, wo unser burger anderswo ussewendig dis bystûmes silber kôffent, es sy zû Franckfurt, zû Kôlle oder anderswo, daz sú daz silber môgent schicken und fûren, war sie wellent.

Sie duhte ouch güt, daz men allen unsern ungeltern und in dem köfhuse und an den zöllen und den, die bühsen habent, enipfelhen sol, waz böses oder kleines geltes in überkummet, daz sú daz zû stunt zersnident und niemans dar an schonent by yrne eyde.

Ouch sol man an dem lettener gebieten, daz nieman keinen kleinen pfennig nemen sol und ir abe kummen sol, wenne, wo men sie ûber dise ahte tage by 10 ieman vindet, so wil man sie ime zersniden, und wil man onch låte dråber setzen, die die pfennige zersnident.

Str. St. A. AA. Monnaie lad. 26 nr. 9. lose Papierzettel.1

643. Bruchstück eines Münzeertrages zwischen dem Bischof von Straßburg, der Stadt Straßburg und genannten elsässischen Reichsstädten. [1391].

Wir Friderich von gotz gnoden bischof ze Straszburg und wir die meistere, die schultheiszen, die rete der stelte Stroszburg, Hagenowe, Sletzstat und Obern-Ehenheim dünt kunt allen den, die disch brief ane sehent oder gehörent lesen, das wir gemeinliche und einmütekliche, durch des gemeinen landes und der hite nutz und frummen uberkunnnen sint von diser Strossburger pfennige wegen, der halb bitz her grosz span und missehelle gewesen ist, das man hinnanvurder in allen unsern stetten, dörffern und gebieten ewckliche eins von dem andern grosze gantze güte Strossburger nenmen sol. wer aber dehein solicher Strassburger pfennige ein wenig geflecket von dem minszende, die pfennige sol man ouch nenmen und nit wider sprechen. welhe pfennige ouch mit engeln geminszet sint und nit besnitten noch gerürt sint, die sol zu man ouch nemmen. und sol ouch ie eine persone von der andern mit dem vorge-

Thoman Lentzelin der håter.

Hans Lentzelin.
Rålin sin bråder.

Hans Lentzelin, Thoman Lentzelins sun
Läuwelin Klobelouch und sin bråder.
Lienbart Klobelouch.
Sygelin Völtsche.
Hågelin Völtsche
Walther Erlin.
Hesseman Erlin.
Henselin Erlin.
Reinbolt Rebestock.
Rålin Rebestock

Reinbolt Rebestock.
Rålin Rebestock
Walther Wintertur.
Låuwelin sin bråder.
Låuwelin Merswin.
Betrlin und Wilbelin von Schönecke.
Claus Bock, Ülrich sin bråder.

Läuwelin Brunlin. Peter Bock, Ülrich sin bråder. Klein Ülrich Bock. Hügelin Rippelin. Cantzelin Pfaffenlap und Henselin fratres. Henselin Dútscheman. Arbegast sin bruder Hesse und Klein Henselin Pfaffenlapp. Cantzelin Pfaffenlap, ires braders sun. Wintertur Henselin. Lauwetin Berer, des Berers sun Walther Wintertur der junge. Klein Henselin, Winterturs sun Lawelin. Hans Ellehart der junge. Wilhelm Noppe. Hügelin Wintertur. Wetzel Brager. Walther Spiegel.

¹ Auf der Rückseite des dritten Bruchstückes steht folgende Liste (wohl der damaligen «Hausgenossen»):

nanten gelte lossen weren an zinsen, an köfmanschaften, an schulden und an allen dingen, unde daruff so hant wir einmütekliche nff gesat umbe das, das dies Strossburger pfennige by uns und in nuserme lande blibent, das man ein ieglichen göten rinschen giddin vur zehen schillinge Strassburger pfennige nemmen und geben sol und daz onch ie eins das andere domitte weren sol und nit hoher in denheinen weg. 3 und wer darüber in allen unsern stetten oder dörffern, er were heimesch oder fremde, ein gildlin hoher gebe oder nemme, der bessert dem herren oder stat, under dem es denne gesche, etc.

Doch mögent die wehseler, die öffenliche zå bancke sitzent und wehsel tribent, ein pfennig an eim goldin an dem wehselnde zå gewinne nemmen und nit me, und <sup>16</sup> wehre wehseler daz verbrichet, der bessert dem herren oder der stat, under dem es geselne, etc.

Wer es ouch, das ieman umbe den andern in unsern stetten oder gebieten köffet oder verkouffet, do sol nieman dem andern angedingen, daz man ime gildin geben sol und kein gelt, wo das darüber geschehe, das sol nit kraft haben, und sol der, " der die gedinge also mahte, bessern etc.

Es ensol ouch nieman in den vorgenanten unsern stetten, dörffern und gebieten dehein gemünsset silber weder erlesen, zerbrechen, zersmeiltzen noch hinweg schicken in deheinen weg, und mit namen so sol nieman der misern noch nieman von iren wegen an keinre miwen münszen, do man pfennige schleht oder sl...

Str. St. A. AA. Monnaie lad. 26 nr. 9. Bruchstück eines alten Conceptes auf Papier.1

# 644. Ungenannter un König Wenzel: verwendet sich für die Stadt Straßburg in Angelegenheiten der Reichsucht. [1390-927].

Allerdurchlühtigester, hobstgeborner fürste, lieber gnediger herre ich enbiet etc. also uwer hofegerilte der stat und gemeinde zå Strasburg vorgebotten hatte uwern pgnaden aldo zå antwortend, also hant sie ire erbern botten vor dem selben uwerm hofegerilte gehabet, dieselbe ir botschaft öch gerne für uwer gnade gewesen were, das in zå der zit nit bescheen kunde, also sie sprechent, und darumb lieber gnediger herre, so habent mir die von Strasburg vorbraht, das sie gerne uwer gnade wern und truwetent sich also mit uwern gnaden zå vereinigen, das sie in uwern gnaden und dinste bliben solten, gnediger liber herre, bitte ich uwer gnade dinstlich, sit sie also begerent vor uwer gnade zå komen, das ir dann ir erber botschaft, die sie gerne zå uwern gnaden senden wallent, vertrosten wollent zå uwern gnaden by uwern gnaden zå sinde und wider heim an ire gewarsam zå kommen und sie gnediclich verkören und usrihten wellent, wann ich wol vernommen habe, das sie sich pgeråvlich gegen uwern gnaden und dem riche vorbasser allewegent meinent zå haltende, uwer gnedige antwurte lassent mich verschriben wider wissen.

Str. St. A. AA. 107 nr. 59. cop. ch. coaev.

<sup>1</sup> Vgl hierzu sachlich Cahn, Münz- und Geldgeschichte S. 57. Zur Ausführung dieses Vertrages ist es jedoch nicht gekommen.

645. Brief eines Ungenannten in Angelegenheit der Straßburger Reichsacht.
[1391-92? nach Januar 17].

Lieber her Styrnad (?) ich enbiet etc. und laszen uch wiszen, dasz die von Straszburg mir vorbracht hant, als sie nu zünehst ire erber botschaft zu Prage gehabt 5 hant zu der ziit, do ich do was. dieselbe ire botschaff gerne vor minen gnedigen hern den kunig gewest were, dasz zu der zijt nit wol gesin mohte, als sie mir gesaget hant, und darumb so habent sie mich gebeten myme gnedigen hern dem kunige zu schribende und sine gnade zu byttende, dasz sie noch gerne ire erber botschaff zu mins hern gnaden senden wollent in semelicher masze, als ir dasz in mins hern 10 des kuniges bryff wol sehende wordent, denselben bryff ich uch auch hie senden und uch auch bytten, dasz ir yn vor mins hern des kuniges gnade bringen wollent. und darumb so bytten ich uch mit gantzem flisze, dasz ir do der von Straszburg botschaff fordern wollent gegen mins hern gnaden, do getruwe ich, dasz daz mins hern gnade und dem riche ere und syme lande zu Elsasz ere und frommen bringen 15 solle und meyne, dasz esz wol umb uch verdynet solle werden, dann wasz ich uch zu gefugen kunde, dasz uch ere und frommen bringen moehte, dasz wolte ich willich und gerne tun und dete dasz billich, dunt herzu, als ich uch besunder wol getruwe und ich allziit umb uch begern zu verdynen, und wasz ir hie vnne verstent von mins hern gnaden, dasz mir zugehört zu wiszen, dasz verschribent mir, so ir erste mogent, 20 off daz ich und die von Straszburg uns darnach wiszen zu rychten, gebietent allziit zu mir. geben off zinstag nach sanct Anthoniendag.

Str. St. A. AA. 107 nr. 59, cop. ch coaev.

646. Lienhart Zorn der Meister und der Rat von Strassburg an Heinrich zum Jungen von Mainz: danken für die Uebersendung des Briefes von Borziboy an ihn und bitten demselben mitzuteilen, dass sie sich zu Mainz dahin verstanden haben für die Befreiung von der Acht 4500 Gulden zu zahlen. datum feria secunda proxima ante diem seti Valentini episcopi anno 1392.

1392 Januar 1.

Str. St. A. AA. 112. cop. v. conc. mb coaev.

95

VI.

647. Johans Berlin der Meister und der Rat von Strassburg an Diether Kemmerer: antworten, . . daz du und die dinen unser und der unsern unbesorget sin
süllent, wir schribent es dir danne vorhin mit unserm briefe, alse wir billich süllent
etc. datum feria quinta proxima ante diem sancti Erhardi episcopi anno 1392.

1392 Januar 4.

44

Aschaffenburg Dalberg-Arch. or. mb. l. pat. c, s, i, v. impr.

Wohl nr. 644.
Vgl. nr. 638 Brief vom 16 Dec. 1391 und den Brief der Straßb. Gesandten vom 15 Juli [1391].

648. Münzordaung für Straßburg, beraten und beschlossen am 29 December 1391, veröffentlicht am 20 Januar 1392. 1392 Januar 20.

boto, 19 Von der mûnszen wegen ist aber gerotslaget ipsa die seti Thomanni Cantellburgii anno 91

[11] Es sollent alle m\u00fanssere, die n\u00e4 z\u00e4 mole sint oder harnoch werdent, alt s und jung, die zu bancke sitzent oder wehsel tribent, sweren an den heiligen, was boses oder besuittenes geltes, das durch die riter vellet, das sie nu zu mole hant, es sie ir oder ander lûte, das das unverz'genliche entwurtent pfennig suidern, die von unserre stette wegen darzú erkosen sint, daz sú es zersnident und sullent és heiszen zersniden, unde was geltes sie selber, oder ieman von iren wegen hinnan 16 yar me nement oder cupfohent, von wene in daz wurt oder in welhen weg in daz vurkummet, das gelt sollent sie unverzigenliche kiesen und ritern, und was böses oder besnittenes geltes sie under solichem gelte viudent, das durch die riter vellet, das sollent sie unverzögenliche öch den vorgeschriben suidern entwurten, daz sie es och zersnident und süllent es beissen zersniden, und söllent denne solich zersnitten is gelt by irme eyde unverzögenliche zå dem stocke entwurten und in keinen andern weg abe kummen durch das, das usz demselben gelte nuwe pfennige gemachet werdent, sie sollent ouch by demselben irme cyde nieman keinen bôsen pfennig geben in denheinen weg ungeverliche | gestrichen : daz beduncket ein teil, so beduncket den andern teil, daz man schröter in die minsze sol schicken.]

Man sol den guldin setzent.2

- [2] Sie sullent ouch sweren an deheime gûldin nit me zû gewinne zû nemende, die gûldin nement uff oder abe, denne ein pfennig, wie ir ieglicher ein gûldin ioch minret, es sie an riuschen, welschen, beheimschen, ungerschen gûldin, an duckaten, francken, bysleygen oder an was oder an welhen gûldin das sint, doch môgent sie za n nobeln oder dobel mutunen (?) an iegelichem zwene pfennige zû gewinne nemen und nit me.
- [3] Es ensol ouch dehein mûnsser dehein Metzer gúldin, Lûtzelburger gûldin, byslag oder anderre soliche gûldin oder andern gûldin vár gûte gûldin hinweg geben, wenne ir iegelicher sol ieden gûldin, wie der genant ist, vûr sinen wert so hinweg geben, also, das ir iegelicher an ie dem stücke goldes nit me denne ein pfennig zû gewinne sol nemen.
- [4] Sie söllent ouch sweren by dem selben irme eyde keinen nuwen satz under in z
  ü machende one urlop meister und rotes.
- [5] Sie sållent ouch by irme eyde eim iegelichen menschen umbe ie das lot as swer kleiner pfennige vier und drissig gåter pfennige geben, und mögent ouch wol eim ieglichen menschen umbe solich klein gelt ytel nuwe pfennige geben, ebe sie wellent, und sollent ouch niemanne minre darumbe geben by irme eyde, sie sållent ouch mengelichem glich und gereht gewihle geben und von in nennen, und sållent ouch ein quinsin oder dorüber soliches geltes nit köffen ungewogen one geverde. «

Cahn, Münz- u. Geldgeschichte S. 53 giebt hier die Daten Dec. 31 und Januar 2.
 Steht links am Rande; wohl als eine Art Ueberschrift für das Folgende hinsugefügt.

[6] Sie süllent ouch an allem andern gemünsseten silber, die nit Stroszburger münszen sint, es sient Metzer groszen, turneys oder wie semlich gelt oder groszen genant sint, nit one von iemanne an dem websel z
ü gewinne nemen, danne an eins schillinges wert soliches geltes oder an einen groszen ein heilbeling, aber wenne ir einre soliches geltes me verwihselt, also das es uff oder über vier schillinge triffet, do sol ein iegelicher münszer denne z
ü mole nit me denne an iedem groszen oder an eins schillinges wert geltes ein ort von eim pfennige zu gewinne nemen und an eim halben groszen ein halb ort von eime pfennige, und sol dehein münsser durch geverde deheime dehein gelt sundern durch des willen, das er ime under vier schillinge wert geltes geben solte.

[7] Es ensol ouch dehein m\u00e4nsser ieman trengen oder n\u00f6tigen oder susz durch geverden dehein silberin gelt z\u00e4 keime g\u00e4ldin z\u00e4 k\u00f6\u00e4flende geben durch das, daz in an dem silberin gelte deste me vorwehsels w\u00fcrde.

[8] Sie súllent ouch by demselben irme eyde noch nieman von iren wegen dehein 16 gemûnsset gelt oder silber, wie daz genant ist, weder erlesen, zerbrechen, zersmeltzen noch hinweg schicken in denheimen weg. und das sol ouch mit namen nieman anders dün, er sie heimesch oder frömde, wer daz verbrichet, der bessert 10 jor von der stat und git hundert marck silbers.

[9] Es ensol ouch ir keinre noch nieman von iren wegen an keinre nuwen so m\u00fcnszen, do man g\u00e4ldin oder pfennige sleht oder slahen wil, welherhande m\u00fcnsze daz were, wo das were, weder teile noch gemeine haben noch darz\u00e4 roten, st\u00fcren oder hellfen in denheinen weg one alle geverde.

[10] Es ensol oneh nieman, er sie heimesch oder frömde, dehein gelt füren oder schieken oder ersächen oder erlosen oder schaffen geton werden an die stette, do man daz gelt verbürnen oder zersniden welle, wer daz darüber dete, zü des libe und güte sol man daz rihten und rehtvertigen nff den eyt, wie daz vürkunnet und noch hörsagen, es ensol ouch nieman keinen kleinen pfennig köffen, daz er in hinweg schieken oder füren welle, wer daz verbreche, der sol bessern ein jor von der stat und git 20 lib. den.

[11] Es ensol onch nieman deheinen nuwen pfennig, der besnitten oder geflecket ist, nemen [wie wol sie nit durch den riter vallent]. wer das darüber verbreche, der bessert 5 sol. und sol man die alle zersniden.

[12] Es sol mengelich, wer der ist, sine kleinen besnitten pfennige, die er ietze het, oder harnach gewinnet, zû dem stocke entwurten [unverzogenliche, nud sol man sime in den nehesten viertzehen tagen, so sie ime worden sind] i darumbe vúr iedaz lot swer solicher pfennige 35 güter pfennige geben, nud sol man denne usz den alten besnitten pfennigen gäte nuwe pfennige machen by 10 lib., [by 5 jore usz dem bistüme und 20 lib, die juden lip und gät verfallen one alle gnade] i doch mag ein iegeliches usz solichem gelte silberin geschirre oder kleinottes machen one geverde [duhte die güt, daz man daz gelt allein zü stocke entwurten und kein silberin geschirre darusz machen wolte.]

<sup>1</sup> Zusatz am Rande.

[13] Es ensol onch nieman keinen kleinen pfennig köffen anders denne die huszgenoszen, die do wehsel tribent und an der minszen öffenliche zu bancke sitzent,
umbe daz, wenne die huszgenoszen daz gelt alles zum stocke entwurten sollent und
müssent, alz su gesworn hant, daz nuwe pfennige darusz gemaht werdent, und sol
ouch nieman kein solich gelt an siner köfmanschaft nemen, er sy fremde oder heimesch, wer daz verbrichet der bessert 10 lib.

[Men sol es in dem riche versorgen.] 1

[14] Was silbers ouch unserre burgere oder die unsern in unser stat oder in diseme bystûme kôffent, das sûllent sie nit von der stat schicken noch schaffen getan werden; wo aber unserre burgere oder die unsern anderswo ussewendig dis bistûmes \*\*
silber kôffent, es sie zû Kôfle, zû Franckfurt oder anderswo, das silber mûgent sie schicken und fûren, war sie wellent one geverde.

[15] Brehte aber ein lantman silber her zu verköffen und duhte in, wie er daz silber nit wol noch sinem willen verköffen möhte, der mag daz silber wol wider hinweg füren one geverde.

[16] Es\_ensol ouch dehein unser burger noch nieman von iren wegen niemanne usz diseme bistüme engegen oder nach riten, daz er ime sin silber abe köffe in deheinen weg ane geverde, durch daz das dez silber dem stocke empfürt werde.

[17] Es ensol aber kein lautman, noch nieman anders kein silber [von unserre stat füren, es sy gebrant silber, verwirket silber oder geflecket geschirre, wie daz segnant ist, der kein silber herbringet, und wer daz verbrichet, den sol men daz silber gerwe nemen und zü sime libe und güte rihten und rehtvertigen und en vollefürende und dazö, wo sü beduncket an niemanne, der gebrant silber oder verwirket silberin geschirre köflen wil und der es hinweg schicken welle, daz sü daz deme nit zü sköffende gebent noch nieman von iren wegen, wenne sie sollent es meistere und rote vürbringen.

[18] Es sollent onch alle goltsmide, jung und alt, und alle, die do silber künnent bürnen, sweren zu den heiligen, daz sú keinen kleinen pfennigk foffen sollent noch nieman von iren wegen, noch daz sú der pfennige deheinen verbürnen noch zu silber machen sollent noch ouch hinweg schicken sollent in denheinen weg in selber noch andern lüten, und sollent daz sweren darnunbe, das die kleinen pfennige alle zu stocke kument und nuwe pfennige darusz gemaht werdent; es were denne, daz ein erbere mensche usz solichen kleinen gelte inne selber darusz wolte machen silberin geschirre oder kleinotter ungeverliche, daz mögent die goltsmide wol verwurcken solund zu geschirre oder zu kleinottern machen und nit unders one geverde.

[19] Wen onch die münsser rügent, der ussewendig der münszen wihselt und denne meister und rat erkennent, das der, den sie gerüget hant, solichen wehsel tribet, das es mügelichen und notdurftig ist, das er dis swere, den oder die sollent meister und rat solich haben, daz er alle vorgeschribene dinge swere stete zu hat- 60 tende glicher wise, also denne die münssere gesworn hant etc. und wer daz ver-

<sup>1</sup> Zusatz am Rande.

breche und nit entwüre, der bessert by 5 lib. daz erste gebot und darnach die andern gebot, alz daz gevüglich ist.

- [20] Alle die, die do vor benennet sint, daz sû sweren sûllent, die sûllent des eydes, so sie denne geswerent und aller der stûcke und artickele und iegeliches bes under, so in denne vorgelesen wurt und von iren wegen verschriben stot, niemer lidig sin noch werden meister und rot zû Straszburg, die denne zû ziten sint und mit namen, daz merreteil des rotes erlant sie denne des eydes oder der stúcke eins besunder. wûrde in ouch ein stúcke oder artickel oder me abegeloszen, so sollent sie aber der andern by irme eyde niemer erloszen sin, sie werdent ir denne erloszen noch vorgeschribener wise.
- [21] Und sol ouch dise vorgeschriben punete, stücke und artickele alle jor der abegonde rot dem nuwen angonden rot in den eyt geben. und sollent auch alle, die in dem rote sint, und alle schöffele, und ouch, die es do gesworn hant, ie einre von dem andern alle vorgeschriben dinge und ir iegliehes besunder meister und rete unverzögenliche rügen und vürbringen. und sollent es ouch denne meister und rot unverzögenliche rihten und rehtvertigen uff den eyt, zü glicher wise also ein murde oder ein totslag, und welher rot daz nit endete, der sol meineydig und erlosz sin. und wo der vorgeschriben stücke út verbrochen würde, daz sullent meister und rat rilsten uff den eyt.
- [22] Unser herren meister und rot sint ubereinkumen, das sich ie eins von dem andern sol loszen weren mit diser riter, die man ietzent au het. und sol ouch nieman deheinen pfennig durch die riter trengen oder nötigen oder dodurch trucken, wenne men slehtekliche und einfeltekliche das gelt sol setzen uff die riter, doch mag ein iegliches ein pfennig uff der riter wol um wenden one trucken. und was geltes 25 nit durch die riter vellet, das sol man nemen, und mag ouch ie eins das ander weren durch sin selbes riter, wen aber beduhte, daz ein soliche riter zu grosz oder zu kleine were, do mag eins daz ander rûgen. doch was die pfennigsnider vúr gůt gelt erkennent, daz gelt sol men ouch vår gåt nemen, unde wer sich soliches geltes widerte zu nemende oder das gelt durch die riter druckete, der oder die bessernt 30 5 sol., alz dicke daz geschiht, und sol man niemans unschulde darvur nemen, unde daruff sol man bestellen mit sehs erbern knehten, der one underlosz drie in der mûnszen sollent sin, die andern drie sollent after der stat gen under der metzige, uff dem vischemerkete, vor dem mûnster und umbe und umbe in der stat und sollent die kleinen bosen pfennige zersniden, die durch die riter vallent. und sollent oueh zersniden die ritern, die zu grosz oder zu kleine sint. unde hinder wem die ritern funden werdent, die zu grosz oder zu kleine sint, der bessert 1 lib., also dicke soliche ritern hunder iemanne funden werdent, und wer den pfennigsnidern darumbe laster leit oder smocheit mit worten oder mit wereken, daz sollent und wollent meister und rot strengliche und vestekliche uff den evt rihten und rehtvertigen noch den sehulden, so denne soliche geton oder begangen hant, unde sollent ouch dis alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Artikel von hier bis zum Ende stehen auf der Rückseite derselben Papierrolle und gehören wohl unmittelbar zu dem vorigen.

1392 die, die in dem rote sint, rugen und vorbringen alse ein murde oder ein totslag. und süllent ouch alle vorgeschribene dinge rögen und ouch vürbringen die pfennig snidere by irme eyde,

Publicatum est anno 1392 die dominica post diem seti Anthonii confessoris sub Lan 90 domino Leonhardo Zorn magistro.

Str. St A. AA Monnaie lad 24 nr. 3,

649. Dietrich Kemmerer an Strassburg: beklagt sich fiber Schädigung der Seinen durch die Strassburger von Hagenau . . . und daz sie mich gehindert hant an myne fienden und an vrme gude etc. geben off sundag vor sant Veltins dag anno 1392.

1392 Februar 11. 10

Str. St. A IV. 30. or. ch lit. cl Ebenda eine Reihe anderer Briefe mit ahnlichem Wortlaut und der Forderung um «Kerung» des Schadens

650. Heinrich zum Jungen von Mainz an Strassburg: hat in Sachen der Reichsacht zusammen mit dem Bischof von Bamberg, Hynatsco und Borsibov eine Audienz is beim König gehabt, doch ist die Sache . . . nit gefertiget worden in der maszen, als uwere erbern frûnde von denselben sachen gescheiden sint, dez ich uch doch nit eygentlichen geschriben gethar, wand ez mir uit gefuglichen were die sachen uch zů schriben, als ich die uwern beymelichen funde eyme oder zwein, die ir zů mir schickende wordent, eygenlichen wol sagen und underrihten wolte, wie die sachen z gelegen weren . . . . doch sollen sie auf ihren alten Forderungen bestehen; davon zurückzutreten halte er für verkehrt und nachteilig. Wilhelm von Borne der Bruder des Bischofs von Bamberg wird nächstens nach Strassburg kommen und ihnen ebenfalls allerlei Auskunft erteilen. datum Babinberg in crastino seti Mathei appostoli. Bamberg [1392] Februar 26.1 25

Str. St. A. AA 112 or ch 1 cl.

651. Lienhart Zorn dem man sprichet Schultheisz der Meister und der Rat von Strassburg: geben freies und sicheres Geleit dem Diether Kemmerer und den Seinigen Mêrz 16. zu einem Tage zu Selz «uf den samestdag zu dagzit der nn zu nehest kommet» datum feria secunda proxima ante dominicam Oculi anno 1392. 1392 März 11. 30

Aschaffenburg Dalberg-Arch or. mb. l pat.

652. Dietrich Kemmerer stellt einen Geleitsbrief aus für die Boten, welche Strassburg zu einem Sühnetage mit ihm nach Selz entsenden will. datum feria secunda proxima ante dominicam Oculi anno 1392. 1392 März 11. Str. St. A. IV. 30, or. ch. lit. cl.

<sup>1</sup> Die Datierung dieses Stückes ist schwierig u. unsicher sowohl für das Jahr als für den Tag. Ist unter crastino seti Mathei der Tag nach Mathäustage (September 21) zu verstehen statt des 25 Febr. dann gehört das Stück ins Jahr 1391.

Aschaffenburg Dalberg-Arch. or. ch. c. sig. impr.

654. Ich Dietherich Kammerer bekenne und dän kunt mengelichem mit disem briefe, also von semlicher anesproche und vorderungen wegen, so ich gehebt habe an meister und an den rot zå Stroszburg, so die iren mich süllent gehindert haben uff dem vorste und uff dem sande zå Hagenöwe an minen vigenden von Hagenowe und an irme gåte, do erkenne ich mich, das ich mit in, iren burgern und mit iren dienern, die do zå mole uff dem velde worent, dar umbe gentzlichen geriht und gesånet bin. . . . ouch ist beret mit rehter gedinge, das die ursage briefe, die die von Stroszburg und ich iewedersite gegeneinander habent, in allen iren kreften bliben sollent, als sie Inten unde sagent. und süllent wir die ouch getruweliche gegen einander halten ane alle geverde. geben uff den sunnentag als man singet Oculi tusent drühundert nüntzig und zwey.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 76. or. mb. lit. pat. c. sig. pend.

655. Ich Heinrich von Fleckestein der junge ritter, Volmar von Wickersheim vögt zů Wissenburg, Swicker von Siekingen vôgt zů Germersheim, Martin von Siekingen 20 amptman zu Wevelnburg, Ostertag von Winstein und Jeckel Bogener bekennent uns alle gemeinlichen umbe soliche zweygunge und missehelle, als der meister und der rat zå Strazburg uf eine site und Dietherich Kammerer zå der andern siten uf uns sehsze einhelleklichen kummen sint von der nyderlegunge, dotslages, gevengnisse und schaden wegen, der do geschach zu Hagenowe uf dem vorste und uf dem sande, 25 do sint wir die vorgenanten sehsse einhelleklichen überkummen noch der trost briefe lute, die wir gesehen hant, do dunket uns und bekennent alle sehsse, das der vorgenante Dietherich Kammerer den von Strazburg ire gevangen ledig sage und in das ir widergebe mit namen: eilfpfert und hengest, die ir sint gewesen, dar zu ahte pantzer und dar zu, was er des iren noch me hat, das sol er in och wider geben 30 ungeferlich, und do sûllent sú och ein begnügen mitte haben, und sol och der egenante Dietherich Kammerer sine helffere und alle, die des dages by ime uf dem velde worent, do die gedat beschach, do Lampert erslagen wart, und alles kosten und schaden, der do uferstanden ist, gein den vorgenanten von Strazburg und der iren envunden und entladen sien, und sol ein gantz luter verzig sien one alle geverde. 88 des zu urkunde so habent wir der obgenante Heinrich von Fleckestein der junge ritter und Swicker von Siekingen vogt zu Germersheim unszer ingesigele von unser aller wegen gehenket an disen brief. der geben wart uf den sunnendag Oculi in dem jare do man zalte von gotz gebûrte tusent drûhundert nûntzig und zwey jare. 1392 März 17.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 nr. 77. or. mb. lit. pat. c. 2 sig pend. mut.

656. Auszug aus einem Gedenkzettel [für den um die Aufhebung der Straßburger Reichsacht bemühten Ruprecht den älteren!] [1392 vor Marz 317]

. . . Und darnube so sagt der Schenck mym herren wider zû entwerte, daz der konig wolte, daz der ritter ledig were, solt er die von Straszburg usz der acht laszen.

Des hat myn herre wol vernomen, daz her Brûne von Ropolstein, der daz getan hat, usz der acht sii und auch der ritter, der gefangen waz, ledig sii, und wolt min herre nit laszen, er wolte die sachen anderwerb den konig laszen wiszen umbe sin und des richs besten willen.

Darumbe bidt myn herre den konig, die wile der von Ropolstein usz der acht is sii und der gefangen ritter ledig sii, daz er die von Straszburg auch gnedielich usz der acht lasze und retet ez auch myn herre den konig in den truwen, als er ym schuldig ist, und daz es des koniges und dez richs und des landes bestes sii und auch des lantfriden, den der konig umbe friden willen gesaczt hat, bestes sii und daz lant dest baz damit in friden gestalt wirt mach sinem gebot, die wile doch die is von Straszburg gen sinen gnaden meynent zu din und zii halten in der masze, als des konigs rate zu Meintze mit yn getegdingt hant, daz sie usz der acht solten sin, ee doch der ritter ledig waz, und sie verentwertend noch, daz ez yn allezit leyt gewest sii und zii male daran muschuldig sin und zii syme gebodt und in sinen gnaden allezit gern undertenielich sin wollen yme und dem riche, alse sie auch sime synther seligen dem keiser undertenielich getan haben.

Und daz die von Straszburg keinerlei schulde daran gehabt haben, daz vindet und mereket sin guad allerbeste daran, daz der von Ropolstein sich mit dem konig gericht hat und anch den gefangen ritter hat ledig gesagt, daz der von Straszburg keyner dabii gewest ist und sich nit daran gekert hant, umbe daz sin guad und aller mengelich eigentlich erkennen mochte, daz sie male aller sachen daran unschuldig gewest sint und auch nöde mit solichen sachen wolten bekümert sin, dann sie wolten solich sachen lieber helffen straffen danm ursachen darzu ze geben, als des konigs rete, die da bii gewest sin und auch der ritter, der gefangen waz, von den von Straszburg wol vernommen hant und gewar sint worden.

Str. Bez A. AA. 115. cop. ch. coaev. Gedr. Rapp. Urkb. II, nr. 337.

657. Lienhart Zorn dem man sprichet Schultheisze der Meister und der Rat von Strassburg antworten dem Diether Keinmerer: wenne derselbe Ryncke din kneht in disen nehsten vierzeben dagen zü uns kommet, das danne er, und die er mit ime zü ß uns bringet, die mit uf unsre stette schaden gewesen sint, getrostet . . . sein sollen auf 14 Tage. datum sabbato proximo ante diem festi pasche anno 1392.

1392 April 13.

Aschaffenburg Dalberg-Arch. or. mb. l. cl c s. impr. del.

658. Claus Bocke der Meister und der Rat von Straszburg an Diether Kemmerer; uns hat vúrgeleit Gertrut, Bechtold Mülnheims dohter, unser búrgerin, das dine dienere und die dinen ir von dinen wegen genomen habent by Mademberg 1 nún stúcke sleyger, alse sie uns das geseit hat, und darumbe bittent wir dich ernstliche, daz du ir die selben ir sleyger wider gebest etc. dine entwurte embûtent uns wider.

datum sabbato proximo ante dominicam Misericordia anno 92. 1392 April 27.

Aschaffenburg Dalberg-Arch or. mb. l cl.

659. Symont gräfe von Zweinbrücken thut kund: dasz die Ursage, welche zwischen seinem Neffen Johans gräfen von Lyningen und der Stadt Sarburg vor seinem Kriege 10 mit Strazburg gewesen ist, unverbrochen bleibt. geben an dem ersten zinstdage vor der zweier zwelfbotten dage Philippi et Jacobi. 1392 April 30.

Str. St. A. G. U. P. lad. 198, or, mb. lit. pat. c. sig. pend.

660. Symont gråfe von Zweinbrücke schliesst, zugleich für seine Diener und Helfer und Berhtolt Krantze, Lútolt und Gerien von Kolbotzheim, mit der Stadt 15 Straszburg eine Sühne. geben an dem ersten zinstdage vor der zweier zwelfbotten dage Philippi et Jacobi 1392. 1392 April 30.

Str. St. A. G. U. P. lad. 198, or. mb. lit. pat. c. sig. pend.

661. Borsiboy von Swinar an Heintz den Jungen in Mainz: versichert, dass er sich in der Strassburger Angelegenheit sehr bemüht habe und diese sicherlich jetzt 20 zu Mainz einen guten Verlauf nehmen werde. Dies solle er nach Strassburg schreiben und zugleich, dass er bald im Elsass ankommen werde.., daz lant ein zu nemen und dy sach dosselbs zu vollenden. geben zu Prag dez samstags vor ascensionem domini 1392. Prag 1392 Mai 18.

Str. St. A. AA, 112. or, ch. l. cl.

662. Borsiboy von Swinar an Straßburg: hat sich nach Kräften für die Stadt bemüht und will demnächst selbst ins Elsaß kommen. Prag 1392 Mai 19.

Mein williger fruntlicher dinst zu vor ir erbrgern und weyssen burgermeister und rott, alz ir mir verschriben het und ouch gebeten umb ewer sach, daz han ich mit ganczem ffleiz getan und sunderlich darumb gebeten meinen hern den romischen 30 kunig, daz es dabey beleibt, alz ich mit ewrn ffrunden yberein wurde zu Meinez dann etlichen meines hern retten mirz mer darumb gebin werden dann vor, wan ich yn daffur gesprochen hab, daz dy sach dester e geendet werde und zu gåtem ende kwem, alz ich ew daz allez woll muntlich erezellen will, wen ich vezund gen

<sup>1 ? =</sup> Madenburg i. d. Pfalz.

352

Ellzasz hin nff chûm und daz lant dasselbs emnym und enpffoh. geben zu Prag am suntag vor muszer hern auffart anno domini etc. 92.

> Worzyboy von Swinar dez romischen kunigz haubtman in Peyern, lantffogt in Swoben und in Ellzasz.

[In rerso] Den erbrgern und weyssen burgermeister und ratt gemein der stat zu Strospurg.

Str. St A. AA. 112 nr 27. or, ch. l. cl.

663. Meister und Rut von Straßburg an Bischof Lamprecht von Bamberg: bitten für die Durchführung des zu Mainz wegen Aufhebung der Acht geschlossenen w Uchereinkommens zu sorgen.

Dem erwurdigen unserm gnedigen herren, herren Lamprehte von gotz gnäden byschof zu Bäbemberg embieten wir Claus Bocke der meister und der rat von Strazburg unsern undertenigen willigen dienst und waz wir eren vermügent, gnediger herre, alse nwer gnåde wol weis, des wir getruwent, wie die sache, alse von 15 unserre ohten wegen uzgetragen ist worden zå Meneze mit hern Hynnaseken von der Duben von Wissemburg und hern Worseboy von Swinar und wir gehorsam sint zû tûnde, alse es alda vertedinget ist worden, wenne uns dargegen geschiht, alse es ouch alda beratden und uzgetragen wart, und wir ouch daruf uz derselben ohten kommen sint, also bittent wir nwer gnade mit allem ernste, das ir uwer bestes » keren wellent an unsern herren, herren Wenczlawes den romeschen kunig und ouch an die beiden herren, hern Hynascken von der Duben und hern Worseboy von Swinar, das dieselbe rihtinge vollegange und zu ende bräht werde, wande ir vormåls allewegent fruntliche zu denselben unsern sachen getån hant, des wir ouch uwer gnåden mit allem ernste danckent in den worten, das wir ouch willekliche s und gerne tun wellent, was wir wissent, das uwern gnaden und den uwern dienstlich und liep gesin mag, nwer gnedige antwurte wellent uns darumbe verschriben widerumbe mit disem botten låssen wissen. datum feria secunda proxima ante diem festi ascensionis domini anno etc. 92.

[In verso] Dem erwurdigen unserm gnedigen herren, herren Lamprehte von gotz- 30 gnäden byschof zu Bäbemberg.

Str. St. A. AA. 112, nr 43. cop. v. cone. mb.

664. Claus Bock der Meister und der Rat von Strassburg an Frankfurt: mahnen dringend um Rückzahlung der gelichenen 1400 Gulden, . . wande wir derselben guldin langezit gemangelt hant. datum feria tertia proxima ante diem ascensionis anno 15 1392.

Frankf. St. A. Reichss, 330 a. or. mb. lit. cl.

665. Mainz, Worms und Speier bestätigen für sich und die Bundesstädte im Elsaß und in der Wetteran den Schwäbischen Städten den Empfang von 6000 Gulden als Anteil an der dem verstorbenen Erzbischof Adolf von Mainz gelobten Zahlung von 12000 Gulden. 1392 Mai 22.

Wir die burgermeistere und rete der stete Mentze, Worms und Spire bekennen offinlich und versprechen darzu besunderlichen für alle andere stetde in Elsasz und in der Wedereybe, die den bunt miteinander hielten uff dem Ryne, und tun kunt allermenglich mit diesem briefe, daz uns die erbern und wisen die burgermeistere und rete gemeinlich der stedte in Swabin, in Francken und in Beygern, die den bunt in Swaben miteinander hielten, an den zwelff tusent gulden, die sie und ouch die stetde des bundes uff dem Ryne unserm herren, hern Adolff seligen ertzbischoff zu Mentze globten zu gebin ir sehs tusent gulden, wann wir für ir gelt versprachen, vollenkomenlichen und ouch gar und gentzelich gewert und betzalt hant, darumb so sagen wir sie alle und ir iglichen besunder derselben sehs tusent gulden für uns und für alle andere stetde, die den bint miteinander hielten uff dem Ryne, aller dinge qwyt, ledig und losz, gentzlich und gar mit urkunde disz briefes, daran wir unsere stedte ingesigele offenlichen gelteneket haben. der gebin ist uff unsers herren offart abent nach Cristi geburte 1302 järe.

## Ulmer St. A. Städtebunds-Urk. or. mb. c. 3 sig. pend.

666. Claus Bocke der Meister und Rat von Strassburg an Herrn von Hertemberg: nehmen an, dass er von ihrer durch die Verhandlungen zu Mainz bewirkte Entlassung! aus der Reichsacht gehört habe, und fordern ihn auf sich zu erklären, ob er trotzdem, wie man sage, der Stadt Feind sein wolle. datum feria 4 ante diem seti Urbani anno 92.

Str. St. A. AA. 112. conc. mb. (die Anrede ir und uch ist durch Ueberschreiben durchweg in du und dir geändert.

667. Frankfurt an Strassburg als Antwort auf die Mahnung vom 21 Mai *nr.* 664: daz wir nit wissin von keinen 1400 gulden, die ir uns geliehen habit. datum secunda feria proxima post diem ascensionis. [1392] Mai 27.

[1392] Mai 21

Frankf, St. A. Reichss. 330 a. Ebenda Schreiben Straßburge an Mains mit der Bitte um Vermittlung in derselben Angelegenheit.

668. Abkommen über die Rhein-Fähre bei [Ruprechtsau] mit den bisherigen Inhabern derselben. 1392 Mai 29.

Die by einander worent mit namen: her Dietherich Burggrofe, her Claus von Heiligenstein, her Johans Bock der jünger, her Heintzeman Lymer, und her Andreas

<sup>1</sup> Vgl. nr. 663. Straßburgs Brief an den Bischof von Bamberg vom 20 Mai

Septler, 29.

Heilman von des underen vares wegen, die dubte gut sin, das man berru Gos en Engelbreht und den von Grostein alle wochen von des vares wegen geben sol 10 schillinge pfenninge, und sol man in geben darzu, was in versessen ist, von ie er wochen 10 schillinge pfenninge sit des tages, das in das vare genommen wart. 1 id sullent die varherren mit namen von irme gelte das gelt alle jor usrihten, das on a dem vare jores get, und sollent ouch die 10 schillinge pfenninge abe sin, die in lie varherren von dem öberen vare iores gabent, darzu so sol den varherren blyben i de die liegende gutere, die sú bitze her von desselben vares wegen gehebet oder genos; en hant, dargegen sollent die varherren die wege und stege machen in Ruprehtzove, also sú von alter har danne gemaht hant, und wellent sie das also uffnemmen, so a sollent die varherren schaffen, das es der herren wille sie, von den das vare zu lel en rûret, oder suffent aber die varherren unsere stette einen guten brief uber sich geben, darinne sie sich unverscheidenlich v\u00e4r sie und ire erben verbindent; wer es suche, das, das sû unser stat iemer in deheinen schaden kement von der lehenherren wegen oder inser stat von den lebenherren angelanget wurde oder ieman anders, is das sie uns das kerent und abehebent. actum feria quarta ante diem festi penthecostes anno 1392.1

Str. St. A Schilter, jus statut, fol. 294 h.

669. Rutsbeschluß betreffend Herstellung der «Landeesten» als Vorkehrung gegen eine Belagerung. 1392 Juni 16. 20 Unser herren meister und rot sit übereinkommen, das mengelich sine lantvesten

sol machen von der gedecketen brucken bitze an den dich und obewendig der gedecketen brucken, do die ziegelöfen stundent, und sant Johans gieszen durch uf uncze an sant Johans das closter ietweder site der Brüsche und der gieszen hinnan bitze sante Michels tag, der nehest kummet, wenne mengelich sol wiszen, das man denne is botten schicken wil, die lantvesten umbe und umbe zu beschende, und uf wen die erkennent, das sine lautveste nit redelich und reht gemaht sy, der sol bessern fünf pfunt pfenninge unverantwürtet und one widerrede, doch wolte ieman verantwürten Juli 18. sine lantvesten zû machende, der mag es tûn hinnan bitze sante Margreden tage. und wer es keins hinnandar verantwürtet, des entwürte wil man darnoch nit me 30 verhören, und wil man ouch des rihten und rechtvertigen uf den eyt pronuntiatum die dominica post diem sctorum Viti et Modesti anno 1392,2

> Copie bei Schilter, ins statut fol, 295/3. - Gedr. Hegel: Königsh. II, 1048. aus . Heimlich Buch fol. 90 b (mit der Stadtbibliothek 1870 verbrannt).

670. Bischof Friedrich von Straßburg schließt mit Markgraf Bernhard con 35 Baden ein Bündnis gegen die Stadt Straßburg. Oberkirch 1392 Juli 24.

Wir Friederich von gots gnaden bischoff zu Straszburg, phleger dez stifts zu

Darunter steht als Nachtrag: Also 1st zu wissende, das die vorgenanten herren ein brief geben hant der stette von jungher Johanse von Lichtenberg, das es des wille ist. actum feria secunda proxima post dominicam Reminiscere anno 1395. (Marz 8.)

Unmittelbar darunter steht der Nachtrag : Iterum pronuntiatum est dominica Estomichi 1401 (Februar 13).

Basel und wir Bernhart von denselben gnaden gots marggrafe zu Baden verjehen und bekennen uns offenlich mit disem briefe, als wir von unsers gnedigen herren dez römschen kuniges wegen der stat zu Straszburg und aller der yeren fient werden und sin wollen, daz wir uns dez miteynander vereynt haben, alle die wile derselbe krieg weret, daz wir an eynander getrnwelich bliben wollen und daz sich unser deheinre ane den andern mit den von Straszburg noch mit deheine yerem burger oder helffer nit friden, richten noch sünen oder deheyne sinder vorteil noch vurwen mit in nit uffnemen, noch suchen sol, weder heinlich noch offenlich in deheyne wise, und versprechen uns dez eyander stete zu balten by unsern furstlichen gelobden truwen und eren ane aller slacht geverde, und dez zu eym sichern urkund, so haben wir die obgenanten zwene herren unser beder ingesigel tün hencken an diesen brieft, der geben ist zu Oberkirche an sant Jacobs abent dez heiligen zwolfbotten nach Crist geburle drutzehenhundert jar und darnach in dem zwey und muntzigisten jare.

Str. Bez-A. G. 132. or. mb. lit. pat. c. sig. pend. delaps. Karlsruhe, G. L. A. Copialb. 46 n. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1556,

671. Der Prior Jacob zu S. Veltin zu Rufach giebt sein Bürgerrecht auf, an der nechsten mitwuchen vor sant Laureneien tag 1392. 1392 August 7.

Str. St. A. G. U. P. lad. 271. or. ch. lit. cl. Gedr. Wencker de ußburg. 61.

90

672. König Wenzel gebirlet allen Lehnsleuten des Reiches, welche zu Straßburg ansässig sind, sosort die Stadt zu verlassen und Borsiboy von Swinar gegen dieselbe zu unterstützen.

Bettern 1392 August 10.

Wir Wenezlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen ezeiten merer des 25 reichs und kunig zu Beheim embieten allen und iglichen rittern und knechten, die lehen von uns und dem reiche haben und in der stat zu Strasburg gesessen sind, unsern und des reichs liben getrewen unser gnade und alles gut, wann der anmanmeister, rate und burgere gemeinlichen der stat zu Strasburg vormals in unsere und des reichs acht und aberachte mit recht und nrteil komen und gebracht sind ao und dorvnne bis uf diesen hewtigen tage frevelichen bliben sind, also das wir nicht anders dorynne prufen und erkennen mogen dann, das sie mûtwillen wollen mit uns, dorumb gebieten wir euch ernstlichen und vestielichen bev unsern und des reichs hulden und manen euch ouch sulcher eide und trewe, der ir uns und dem reiche verbunden seit, das ir von stadan aus der egenanten stat von Straszburg as egiben und von den von Strasburg urlaub nemen sullet und euch dorzu fuget und stellef, das ir uns und an unser stat Borsiboven von Swinars unserm lantfogte zu Swaben und zu Elzsassen rate und liben getrewen wider dieselben von Strasburg beholffen seit, wann tet ir das nicht, so musten und wolten wir sulche ewer guter, die ir von uns und dem reiche zu lehen habt andern vorleiben, die uns gehorsam

weren und domit gefaren, als recht und billichen were. geben zu Betlern an sand Larenczen tage unser reiche des behmischen in dem 30 und des romischen in dem 17 jaren.

Per dom Joh. Camynensem electum cancellarium Wlochinco de Weytmule.

Str. St. A. AA 107 nr. 76. or. ch. l. cl. Karlsruhe, G. L. A. or. Regest, Obr. Ztschr. N. F. 111, 427 nr. 428. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1558.

673. Ratsbeschluß und Gebot, daß alle Verbannten, alle Außenbirger und alle abwesenden Bürger zur Verteidigung der Stadt gewaffnet nach Straßburg zurückkehren sollen.

1392 August 24.1

Unser herren meister und rat sin übereinkummen, daz alle die echter, die von unserre stette zu Straszburg sint, wo von oder von was sachen sû von unserre 15 stette sint, uszgenommen die, den tag und naht eine mile die stat verbotten ist oder die usz dem bystüme gesworn hant, söllent und mögent kommen in unserre vorstat, in welle sû wellent, mit irme harnesche, hengesten, pferden und bereit
dag, 26. seheften hinan untze mentages zû naht, so nû zû neheste kummet.

Zü glicher wise so söllent alle nnserre uszburgere, die reisig sint, wer die sint so oder wo die geseszen sint, ouch heryn unser stat kummen hinnan bitze mentages zn naht mit irme harnesche, bereitscheften, bengesten und pferden. und welre ouch also herin kommet, der sol an stunt, so er herin kommen ist, ez kûnden dem meister oder dem ammanmeister, daz er hie sye durch das, daz man wisze, wer herin kume oder nit. wanne welre nit herein kommet, über den wellent meister und rot ernstlichen erkennen, was in zu dûnde sie zu dem, der in also ungehorsam ist. doch welle also komment, ez sie von den echtern oder uszburgern, die süllent getröstet sin bitze uf ein güt zit vor übesagen. dis sol eins dem andern verkünden und sagen durch das, daz keinre hernach müge gesprechen, er wüste umbe dis gebot nit. wer ouch sus uz der stat ist oder sine hengeste oder pferde uszewendig der stat het, so der sol unverzögenliche nach in schicken, daz sû ouch hie sint untze uf den vorgenanten mentag zu naht, wer das verbrichet, der bessert 10 lib.

Ez sol ouch nieman von unser stat riten noch varen, daz er über naht usze si one urlop meister und rotes. wer das verbrichet, der bessert 100 marg und zwey jar. actum et pronunciatum ipsa die sct. Bartholomei apl. anno 1392.

Nuch dem Druck bei Wencker, de ußburg. S. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu diesem Datum bringt Königshofen die Nuchricht, daß Ilruno con Rapp. der Stadt Straßburg widersagt und das Städtlein Gemar eingenommen habe: Unter disen dingen an sant Bartholomewes tage (Aug. 21), so gewinnet her Brune von Roppoltzstein mit verretnysse das stettelin Gemer, das er doch hern Heinzen von Mülnheim zh Strosburg hette versat und gesworn, nút daran zú irrende, und 40 widerseite do. cp. Hegel, Königsh S. (95 x. 789. — Vgl. Rapp. Urb. II, nr. 34 bb. II, nr. 34 br.

- 674. Ratsbeschluß betreffend: 1) Pferdehaltung. 2) Austreibung der Landstreicher, Bettler und Müssiggänger. [1392(?)]
- [1] Als man iegenote von wunderlichen löffen seit, do sol iederman sine hengeste und pferde heim by ime behoben, wenne man des heiligen geistes glocke lûtet, daz 5 man sû denne heime in den hûsern vinde, wenne die darnach schickent, den sû denne gespannen sint, daz sû den zû stunt und one allen verzog gesant werdent. und wer das nit endete und den sumete, dem danne dieselben pferde gespannen weren, der bessert 10 % den., also dieke er daz dete. und wil man ouch die nieman varen loszen.
- [2] Unsere herren meister und rat sint übereinkommen: daz alle giler und gilerin, alle betteler und bettelerine und alle die müssigenger und müssiggengerin in unser stat, die do nit ein jor spise in iren hüsern gehaben mügent noch die ouch gileigen meistere noch ge . . . frowen habent, den sú dienent, uszgenommen die, die in unser stat erzogen und erboren sint, súllent in disen nehesten drien tagen usz unser stat gon oder varen iederman an daz ende, do er denne getruwet sich vübasz ze ernerende. und wer das nit endete, wurt der darnach in unser stat begriffen, den sol und wil man darumbe an sime libe bessern. und wer sû noch den drien tagen huset oder hofet, es sient frowen oder man, der bessert 10 1/1. den. het er aber nit sovil geltes, so wil man es an sime libe zû keren. und wil ouch hûte darûber setzen, es nieman varn ze lossende.

Str. St. A. Stadtordnungen Bd. 19, fol. 163. (eingehefteter Zettel).

675. Bischof Friedrich an die Stadt Straßburg: will Kundschaft über die Kriegsgerüchte einziehen lassen und verspricht Nachricht. 1392 August 26.

Minen grås bevor. lieben getruwen. also ir uns versehribent hant, do lant wir 25 úch wissen, das wir die unsern geschicket hant, die sache zå erfarende. was uns die herwider bringent, das så herfaren hant, das wellent wir úch lossen wissen. geben am mentage noch sant Bartholomewes tage noch gotz gebúrte 1392 jor.

Nach Königshof., der diesen Brief mitteilt unter der Ueberschrift: Des bischoves brief vgl. Hegel II, 685,

676. Kuntze Lentzelin von Speier aus an Strassburg: hat durch Hans Fritsche erfahren, dass Borsiwoy von Swinar mit 800 Glefen von Böhmen gegen Nürnberg heranziehe, doch weiss weder sein Gewährsmann noch Pfalzgraf Ruprecht, der dem Rate von Speier dieselbe Mitteilung gemacht hat, gegen wen der Zug gerichtet ist. Er will in den städtischen Geschäften weiter nach Mainz und Frankfurt reisen und von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu den damals f
ür den Krieg getroffenen Vorkehrungen geh
ört auch der am 29 August 1392 beschlossene Abbruch des Spitals. vgl. Hegel, K
önigshof. II, 739.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. hierzu nr. 670 das damals bereits gegen Straßburg geschlossene Bündnis zwischen dem Bischof und Markgraf Bernhard vom 24 Juli. – Vgl. nr. 677 auch den Brief Basels vom 29 August.

dort, sobald er etwas erfährt, sebnelle Nachricht geben. gebe noch sant Bartolomeus dag. Speier

geben zå Spirre uf zistag Speier [1392 (?) August 27].

Str. St A. AA. 112 or. ch. lit. cl.

677. Meister und Rat von Basel an Straßburg: antworten auf Anfrage und versprechen nach Krüften Kundschaft über die feindlichen Rüstungen einzusiehen. 1392 August 29.

Unsern willigen dienst bevor lieben frånd, als ir uns verschriben hant von der samminge wegen, so ietzent ist, da wissent, daz onch bi uns lonffent, wie fürsten ind herren gar ein grosse samminge habent, und darumb, so hant wir unser göten botten bi unsern herren von Straszburg und andern herren gehept und köndent doch onech nie erfaren, wesz oder über wen die samminge sie, als balde wir aber davon dehein eigenschaft vernement, die üch ze verschribende notdurftig sie, wellen wir üch fürderlichen lassen wissen und gern, desselben wir üch onch wol getruwent, datum feria 5 nost Bartholomei anno 1392.

Heinrich Rich ritter burgermeister und der rat der stat Basel.

Str. St. A. AA 112, or, mb. l. cl

678. Absagebrief Bischof Friedrichs an Strafburg.

Dachstein 1392 September 5.

Wir Friderich von Blankenheim von gots gnaden byschoff zü Strassburg und opfleger der styfft zü Basel widersagen üch meister und rat der stat zü Strassburg, allen üwern burgern und helffern und wellen üwer fyend sin von des durhuychtigen bochgebornen fürsten wegen unsers gnedigen herren, heru Wenczlaus des römschen küniges siner manninge und gebottes imbe den widersatz der ungehorsamkeit, alls ir uch von der auchte wegen und in andern sachen lange zit wider in gehalten hant, und wellen in derselben unsers herren des künigs, sins lantvogts oder houptmans friden und unfriden sin und meinen uns onch hiemitte gegen üch und den üwern bewart han ze urkünde diez brieffs, den wir uch dorumb mit unserm uffgedrukten ingesigel besigelt senden und geben ist zu Dapohenstein des nehsten donrstags vor unser frowen tag ze herbeste nativitätis anno domin 1392.

Str. St. A. AA. 1416. or. ch. l. p. c sig. impr.
Gedr. Lunig, p. sp con. I, 288. — Wencker, de ubburg. S. 177. — Als. dip. II, 292. —
Mone, Quellensamml. I, 267.
Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1560. — Hegel, Konigsh, 686.

679. Liste von Rittern, welche Straßburg Absagebriefe geschicht haben unter :s verschiedenen Ueberschriften. [1392 August 26-September 5.]

[1] Dise hant widerseit von hern Brunen wegen von Rappolsteine, und komment

<sup>1</sup> Wohl = Dachstein, wo der Bischof häufig residiert.

selben an dem sunnentage dar vor Gemer verentenlich gewunnen hettent: [folgen 30 Namen.]

- [2] Dise hant widerseit von Heinrich Sturmes wegen von Achenheim: [folgen 3 Namen].
  - [3] Dise drie von Hadstat hant widerseit von der ohte wegen: [folgen 3 Namen].
- [4] Dise hant wider seit von des byschofes wegen von Strassburg. [folgen 49 Namen, darunter bischöfliche Vögte, Schultheissen, Schaffner.]
  - [5] Dise hant ouch widerseit von der ohte wegen: [folgen 15 Namen].
- [6] Dise hant widerseit von marggrofe Bernhartz wegen von Baden: [folgen 4 to Namen].
- [7] Actum feria quinta ante diem festi nativitatis beate virginis Marie anno 92. sept. s Dise hie nochgeschriben hant unserre stette widerseit von des heiligen riches wegen, umbe das wir in ohte sin süllent und wellent in des byschofes von Straszburg fride und unfride sin. [folgen 488 Namen, darunter auch: der Bischof von 16 Metz Rüdolf von Cussin, sowie eine Anzahl lothringscher Ritter, der Graf Hans von Habsburg, Landgraf im Kletgau, Markgraf Rudolf von Hochberg.]

[8] Auf der andern Seite der Rolle folgen unter abgerissener Ueberschrift 670 zum grossen Teil französische Namen.]

[9] Als Summe aller Widersager steht am Ende der Aufzählung: 1953, wäh rend die Summe der noch vorhandenen Namen 1262 beträgt.

Str. St. A. AA. 1415. or. ch. lange Papierrolle.

680. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: widersagt der Stadt und allen ihren Bürgern und Helfern . . . von unsers hern des kunygs manunge und gebotts wegen umb den wiedersatz der ungehorsamkeit, als ir uch von der achte wegen und in andern sachen wider in gehalten hant. datum feria sexta ante nativitatem virginis Marie anno 1392. 1
1392 September 6.

Karlsr, G. L.-A. Kopialb. 46 a. cop. ch. coace.
Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1560. — Vgl. Hegel, Königshofen S 680. — Vgl. Mone, Quellensammlung 11, 506.

681. Bischof Friedrich von Strassburg an Ritter Thoman von Endingen und Reinbolt Spender: rät ihnen dringend, der Stadt Strassburg keinerlei Hülfe und Dienste zu leisten, weil sie in der Reichsacht sei. . . . wir manen und gebieten uch auch, das ir dasselb alles zügelicherwise, also von unsernwegen fürbazz verkündent, und gebietent allen andern unsern mannen in der stat zü Strassburg, die ir wissent

<sup>35 1</sup> Die nun folgende Bedrohung Straßburgs durch die Verbündeten dauerte vom 8 Sept. 1392 – 18 Febr. 1393, egl. Königshof. (Hegel II, 690). also logent der herren volg zû leger in dem lands velde und in den stetten von unser frowen tage der jüngern untz vastnaht. Ebenda: Sept. 11. Ritt der Herren mit angeblich 2000 Glefen durch die Metzgerau bis ans Metzgerthor. — Sept. 15. Zweiter erfolgloser Ritt gegen Straßburg von Westen her bei Königshofen. — Sept. 22. Dritter Ritt gegen die 40 Metzgerau und Verzuche die Rheinbrücke zu verbrennen. — Vgl Albrecht, Bruno v. Rapp. (Fortrag 1892.)

oder furbazzer erfragen könnent oder mögent etc. geben in unserm leger Weyersheim vor Strassburg des nehsten fritags vor unser fröwentag ze herbste nativitatis anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo.

Weyersheim 1 1392 September 6.

Str. St. A. AA. 1416, or, ch. l. p. c. s. impr.

682. Borziboy von Swinar Landvogt im Elsaß verkündigt, daß Bischof Friedrich von Straßburg, Markgraf Bernhard von Baden, Graf Eberhard von Württenberg und andere Herren mit ihm ein Bündnis geschlossen haben gegen die mit der Reichsacht belegte Stadt Straßburg.

Lager vor Strassburg 1392 September 20. 10

Ich Worsibov von Swinar dez allerdürluchtigesten fursten und herren, herrn Wentzelaus dez romschen kunigs zu allen ziten merer dez richs und konig zu Beheim houptman und lantvogt zå Bevern, zå Swaben und in Elsassen bekennen und tån kunt offenbar mit diesem briefe, als ich von dezselben mins gnedigen herren dez konigs wegen mit den meystern, dem rat, den bürgern und der gemeinde gemeinlich 15 der stat zů Strazbůrg zů vyndschaft und zů kriege komen bin, umb daz sie frevelich mit måtwillen in dez richs achte und aberachte komen sint und ouch ander sache wegen, als sie sich wieder daz rich und wieder etliche dez richs fürsten und herren gesetzt hant, und als diese nachgeschriben fursten, grafen und herren mit namen; der erwirdige herr Friderich byschoff zu Strazburg, der hochgeborn herr Bernhart 20 marggrafe zå Baden, der wolgeborn grafe Eberhart von Wirtenberg und die edeln herren, herr Heinrich grafe zů Lutzelstein, herr Brûne herr zů Ropoltzstein, herr Heinrich und jungherre Johans herren zu Liechtenberg und jungherr Heinrich von Geroltzecke mit mir in denselben krieg wieder die von Strazburg und die irn von dez obgenanten mins gnedigen herren dez romischen kunigs manung und gebots 25 wegen komen sint, daz ich der obgenante Worsiboy mit macht und von gewalts wegen, den ich von von demselben mime herren dem kunige mit sime magestat ingesigel verbrieft han zů tůn zů laszen und zů ůberkomen, mieh mit denselben fürsten, grafen und herren verbunden und vereint habe und verbinde mich mit in eraft diz briefs, dezselben sie sich oueh wiederumb gen mir verbunden hant, also daz ieh von 100 dez richs wegen mit in und sie mit mir denselben krieg wieder die von Strazburg und yrn helfern getruwelich einander bystendig und beholffen sin sollen und wollen, als lange der weret, und uns von einander darinn nit zu seheiden in deheine wise ane alle geverde, und umb daz derselbe krieg dem riche zů eren und den vorgenanten fursten, grafen und herren und irn landen zu nutze getriben und geerbeit werde, so 25 sol ich der obgenante Worsibov der lantvogt zu tegeliehem kriege von dez richs wegen haben anderthalphundert mann mit gleven wol erzüget; so sol min herre von Strazburg obgenante zweyhundert mit gleven; min herre marggrafe Bernhart vorgenant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entweder = Weyersheim zum Turm oder = dem n\u00e4heren zwischen H\u00f6nheim und Mundolsheim gelegenen Suffelweyersheim.

361

hundert mit gleven; min herre von Wirtenberg vorgenaut fünfzig mit gleven und die andern vorgenanten herren sollent alle zusamen tån und ouch hündert mit gleven haben ir yeglicher uf sin selbes kosten und schaden, und daz sollent alles erber lute sin, gewopent und wol erzüget, die sie zu tegelichem kriege wieder die von Straz-5 burg alzit haben und in die nechsten slosze by die viende teilen und legen sollen, da ez dann allernotdúrftigs ist und by einander zû bliben und den krieg endelich zů triben, als ich der lantvogt von dez richs wegen und sie dieselben berren dez wollent ere und gefüre haben one alle geverde, und waz slosz gewunnen wurden in demselben kriege, gefangen niederlegen oder welcher hande habe genummen wurde 10 oder bitz her genomen were, ez sy schatzunge, zinse, gulte oder gelt, win, korn oder ander guter oder von richtunge wegen, waz dez ist oder wirdet, daz sol allez mins herren dez konigs halbes sin und mir dem lantvogt von sinen wegen glich halbes werden und daz anderhalpteil solicher gewünnen güter der vorgenanten fürsten, grafen und herren sin und werden, und sol ir veglicher so vil teils daran haben nach markzal, 15 als er denn gewopenter lûte zû teglichem kriege geleit und gehabt hat ane geverde, sich sol oueh unser deheiner weder ich der lantvogt noch die vorgenanten herren ane den andern uz diesem kriege nit tedingen noch sunder vertedingen laszen und weder fürwort, süne, stallunge, setze oder friden mit den von Strazburg noch mit den irn nit halten noch üfnemen heimlich noch offenlich in deheine wise, wir tün 20 ez dann alle miteinander von beratem mûte und vereintem willen, wer aber, daz die von Strazburg und die irn richtunge oder sune an mich den obgenanten lantvogt würben und gern tedinge gen mime herren dem konige und gen den vorgeschriben herren ûfnemen wolten, wer dann dieselbe tedinge in der mazze, daz sie uns uf ze nemen were und uns mit eren und zu nutze ze rymen mochte, daz sollen und mögen wir üfnemen; weren aber etliche under uns, ez weren die herren oder ich der lantvogt, den der krieg lieber were dann die richtunge, und nit gern tedinge uf nemen wolten, so han wir funf herren under uns darüber geben und erkorn, der ich der obgenante Worsiboy von mins herren dez romsehen konigs wegen mit namen einer bin, so ist der ander min herre der byschoff von Strazburg, der dritte min 30 herre marggrafe Bernhart, der vierde min herre von Wirtenberg und der fünfte her Heinrich herre zu Liechtenberg obgenant, der von der vorgenanten herren alles wegen zü den vieren geben ist, also waz spenne von dez kriegs wegen zwisehen uns uf erstunden oder welcherlev sune, frieden oder riechtunge darvnne begriffen wurden, mochten wir uns dann darumbe miteinander nit gutliche vereynen, waz dann dieselben 35 funfe oder der merer teil under in darumb zwischen uns scheiden, wisen und erkennen, dez sollen wir volgen und dabi bliben und ouch schaffen, daz es stete gehalten werde ane widerrede, und alles, daz vorgeschriben stet, daz globe ieh der obgenante Worsiboy der lantvogt von mins herren dez konigs wegen mit gûten trûwen uf den evt den vorgeschriben fürsten, grafen und herren ware und stete z'i halten 40 und da wieder nit zû tûn noch schaffen getan in deheine wise, und dez zû einem sichern urkund, so han ich min eygen ingesigel gehenkt an diesen brief, und wir die obgenanten fürsten, grafen und herren, als wir mit namen vorgeschriben sten, erkennen uns offenbar mit eraft diz briefs, wez sieh der edel herr Worsibov lantvogt

obgenant von unsers herren dez konigs von diz kriegs wegen wieder die von Strazburg und den irn gen uns verbunden und versprochen hat, daz wir uns dezselben glichen widernunb gen ime ouch verbinden und versprochen in aller mazze, als vorgeschriben stet und globen daz uf unser eyde war und stete zå halten und da wieder nit zå tån in deheine wise, sunder daby zå bliben ane alle geverde, und dez zå urkunde so hat unser yeglicher sin ingesigel uns zå åbersagen zå dez obgenanten lantvogts ingesigel laszen henken an diesen brief. der geben ist zå velde in dem leger vor Strazbürg, da man zalte nach Crists geburte dråtzehenhundert jare und in dem zwey und nåntzigsten jare an sant Matheus obent dez heiligen zwelfbotten und evangelisten.

```
Str. St. A. AA. 1415. or. mb. l. p. c. sig. pend. quor. 3 delaps.

Str. Bet. A. G. 132, or. mb. l. p. c. 8 sig.

Karlsruhe, G. J.L.-A. or.

Gedr. Lunig, 7. cont. 1. S. 30. — Wenker, de ufb 173. — Rapp. Urkb. II, mr. 346.

— Reg. Schöpfin, Als. Dipl. II, 292. — Reg. d. Markgr. v. B nr. 1563.
```

683. Bischof Friedrich und Worsiboy von Swinar geben ihre Einwilligung dazu, dass Markgraf Bernhard seine 100 Glefen nach dem nächsten Monat wieder über den Rhein zurück in sein eigenes Land ziehe.

Hindisheim 1392 September 24.

Karlsruhe, G.-L.-A. or. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1565. – Vgl. auch hier für d. nächste Zeit nr. 1565 und 20 Königshöf. II. 693. – Mone I. 271.

684. Ernennung des Stadt Kriegsrats der Sieben. 1392 September 27.

Unser herren meister und rat, schöffele und anunan sint durch unsser stette nuczes willen übereinkommen, das von des krieges wegen, den wir ietzent hant, wir fünf erber manne von rittern und knehten, burgern und antwerglüten und 25 einen meister, der danne rihtet und einen ammanmeister, welre ammamneister danne ist, sûllent ûber denselben krieg setzen, und sûllent ouch dieselben siben sweren an den heiligen, denselben krieg zu besorgende und das beste und wegeste unser stat und den unsern damit zu tunde, alse verre sie kunnent und mugent ane alle sumenisse, und das ouch von alles des wegen, daz dieselben siben von desselben 30 krieges wegen tant, es sie mit uszogen, brande, nomen oder gefengnisse, oder was sie zu demselben kriege tunt, in welhen weg das sie, oder mit dienern zu gewinnende, die selben siben und alle ire erben niemer angesprochen noch geleidiget süllent werden mit worten noch mit wereken noch kein schaden geliden noch gehaben davon súllent in denheinen weg von uns meister und rat zû Strazburg noch von as allen unsern nachkommen derselben unsre stette, doch also, wenne derselbe krieg zů rihtungen kommen sol, das man danne schöffele und amman darumbe besamenen sol, und was die danne umbe die selbe rihtunge überkomment, das sol vür sich gån, und süllent dieselben siben von der rihtungen wegen keinen gewalt haben es uf zu nemende åne schöffele und amman, und sint dis die siben, die ietzent über so

denselben krieg gesetzet sint, den wir hant mit hern Worseboy von Swinar dem lantvogte und mit allen den, die uns von unserre ohte wegen widerseit hant, mit hern Frideriche byschofe zü Strozburg, hern Bernharte marggräfen zü Baden, mit den von Würtemberg, hern Heinriche und jungherre Johanse von Lichtemberg, mit hern Brunen von Rapoltstein, jungherre Heinriche von Geroltzecke von Läre, mit den von Ohsenstein und mit andern herren und lüten, die sint: züm ersten Dietrich Burggräfe der meister, her Cünrat Müller der amman, her Johannes von Stille, Örtelin Mansse, Johans Bocke hern Cüntzen sun, her Wilhelm Metziger und her Heinrich Kranich zwene alt ammanmeister. actum feria sexta proxima ante diem sancti Michahelis archangeli anno domini 1302.

Gedr. Hegel: Königsh. II, 1047. aus Stadtrechtbuch cod. E. Stadtbibliothek (verbrannt).

685. Herzog Wilhelm von Jülich und Geldern und die Seinen widersagen der Stadt Straßburg als Helfer Bischof Friedrichs von Straßburg. 1392 September 28.

Wy Willem van Gulich bi der genaden goids hertzoge van Gelre ende greve van Zulphen laten u weten meystere, burgernneystere, raide ende ghemeynen bürgern der stat van Straisborgh, dat wy liever hebben den eerwerdigen yn goide vader ende here onsen lieven ende gheminden neven hern Frederich von Blanckenheym bisseop tot Straisborgh dan u ende willen dair omme uwe vyande syn ende alle der gheenre, die wy op u beden maighen ende willen hiermede onse eer bewairt hebben, gegheven onder onsen zegel beneden ap des brieff gedrucht, voirwetet meyster, burgermeyster, raide ende ghemeyne burgere der stat van Straisborgh vorgenant, dat wy Reymont van Valkenborgh here van Borne ende van Zickart, Willem here van Bronchorst, [Folgen die Namen einer grossen Anzahl niederrheinischer an dieser Absage teilnehmender Ritter] ghegheven onder seghel onse lieven ende gnedigen heren des 2s hogeboren vorsten hertzoge van Gelre voirscreben int jair onse heren 1300 twe endtnegentich op sante Michiels avont archangeli.

Str. St. A. AA. 1415, or. ch. l. p. c. sig impr.

686. Johans von Ingenheim an Strassburg: hat gehört, . . . das ir keinen uszburger me haben sällent edel noch unedel und ein gebot erhalten von minen öbersten, der man und diener ieh bin . . . und muss desshalb sein Aussenbürgerrecht kündigen. geben uf den nehsten mendag nach st. Michelsdage anno 1392. 1392 Sentember 30.

Str. St. A. Abt. 1V, 3. or. ch. l. cl.

687. Ausführliche an viele Fürsten, Herren und Städte1 versandte Verteidigungsschrift der Stadt Straßburg in Sachen der Acht und des Krieges.

1392 October 1.

Wir kündent nwern gnoden, das her Worseboy von Swinnar lantvogt in Eilsasz mit dem byschofe von Stroszburg mit dem edeln herren Bernharte marggrofe zù : Baden mit dem edeln herren Eberharte grafe zu Würtenberg und mit andern fürsten, grefen, herren, rittern und kuchten und groszem volke var unser stat gezogen sint and hant uns do groszliche geschadiget mit brande mit nomen und andern schedelichen dingen und hant uns daz geton, umbe das wir in unsers herren des kuniges ohte sin sollent, darumbe sie nus widerseit hant, do wisze uwer gnade, das sú uns u daran unreht dünt und nus unschuldeklichen und unmägelichen geschadiget hant, wanne wir nit in ohte sint und ouch von erst unschuldekliche zå ohte geton wurdent. als uns beduncket, es ist her Brune herre zu der hohen Roppoltein unser burger, der ving ein ritter von Engellant, hies her Johan Harlestein, von des wegen verschreip uns unser herre der kunig und anderre, wir soltent unsern burger solich is haben, das er den gefangen lidig liesze, daruff antwurtetent wir, wir hettent ime usz gedinget, do wir in zu burger empfingent, was kriege oder sachen er zu uns brocht hette, darzu soltent wir ime weder helffen noch enthelfen, doch do shihtent wir unser erber botten zå hern Brnnen und botent in ernestlichen, daz er den ritter lidig liesze und dotent alles unser bestes mit unserm groszen kosten darzů, wie das wir in 10 gerne ledig gemaht hettent, daz möhte uns nit gefolgen, wenne ouch her Brune uns ermanete der varworte, die wir ime uszgedinget hettent, darnach do schihte unser herre der kûnig sin erber botschaft zû uns mit nammen: hern Pflüg.º der vorderte an uns von unsers herren des kuniges wegen, sit daz wir hern Brunen uszgedinget hettent, als vorgeschriben stat, das wir ime denne ouch nit beholffen werent wider as daz rich darumbe über in ziehende würdent, daruff anwürtetent wir ime, daz wir das gerne dun woltent, domitte het er ein gut gnugen von unsers herren des kúniges wegen und schied also gutliche von uns. dornoch über lang, do kam einre, hies Wiszkle, der det ime ein lantgerihte machen in der stat zu Eger und vorderte do vor dem gerihte, man solte nns ehten, umbe das her Brune Roppolstein so ritter von Engellant gefangen hette, das nns doch nit ane ging, do erteilent die ritter, die do zû gerihte soszent, mit rehter urteil, sit uns vor nit vúr gerihte gebotten were, das man uns denne nit ehten solte noch in deheinen weg mit gerihte besweren solte, wolte aber ieman an unser stat útzit vordern von der oder anderre sachen wegen, der solte uns vor gerihte laden mit vûrgebotten und anleitzbriefen und andern sachen, die 🛎 dozů gehorten, als das reht und gewonlich were, das alles knntlich und wiszende ist. darûber und ûber die urteil und ouch ûber, das uns noch der urteil nie keine verkûndinge, vûrgebot, ladinge noch anleitunge me geschach, do het uns derselbe Wiszkle zů ohte geton in der stat zům Búrgelis in Beheim, do men doch nieman uff dem

<sup>1</sup> Das lange Namenverseichnis steht unter diesem Concept. Nach anderer Vorlage abgedruckt unter 40 nr. 690.

<sup>2</sup> Vgl. oben nr. 602 die Straßburger Gesandteninstruction,

Rine niergent anderswo ehten oder zu ohte dun sol, denne uffe frenckschem ertriche, und wurdent also zů ohte geton unverkúndet und onch nit uff frenckschem ertriehe und ouch über daz, das wir von keysern und künigen und ietz von unserme herren dem kunige gefryet sint, das man uns vur keine hofegerihte noch nit usz unsre stat 5 laden sol mit deheime gerihte. darnoch wart uns von unsern güten fründen geseit, daz wir und unser stat zû ohte geton werent, das uns ettelicher moszen unmügelich hette, do botent wir unsern herren den romischen kunig und ouch andere sine rete mit unsern briefen: uns were geseit, das wir zu ohte geton sin sollent, das er unser erberen botten vur sine gnade vertroste, die woltent wir zu ime schicken und uns vor sinen gnaden verantwurten mit unserre unschulde, das wir getruwetent in sinen gnoden zu blibende, die botten wurdent uns vertröstet gen Proge zu ime, und als wir die zu ime geschihtent, do liesz man sie also ligen me denne sehs wochen, das sie nieman vúr unsern herren den kúnig wolte loszen. und do sú in keinen weg vûr sine gnade kummen môhtent, do rittent sie wider heim zû uns. so ist ouch her 15 Brune von Roppoltsteine, der der sachen ein höbtman was, und den die sache ane ging, sit uszer ohte geloszen und ist her Johan Harlestein sinre gefengnisze ledig geloszen.2 ouch sprechent etteliche; wir habent hern Brunen herre zu der hohen Roppoltstein sin stat Roppoltzwilr ingenummen in schirmes wise . . do wiszent, das daz nit enist, er und sine vordern hant unserre stette und den unsern uff derselben 20 stat Roppoltzwilre gulte verköft, do etteliche gulte me denne vor drissig joren verköft ist, dar vur er dieselbe stat versetzet het, die hette er uns nit wol zu der zit zů bezalende, do gap er uns und unsern burgern dieselbe sine stat in und swür er niemer in die stat Roppoltzwilre me zu kummende, wir und unser burgere werent denne e bezalt, und det uns ouch die lûte in der stat zå Roppoltzwilre sweren ge-25 horsam zå sinde mit der stat und den gevellen derselben stette, dar über das er uns das gesworn het, so het er uns dieselbe stat ingnummen und ist er und sine lûte uns domitte ungehorsam wider die eyde, die er und sine lûte uns gesworn hant. úber das alles do wart uns embotten, unsers herren des kúniges rete mit namen der erwirdige herre Lamppreht byschof zu Bobemberg, her Hinaczschko von der Duben 30 und her Worseboy von Swinnar der lantvogt werent zu Mentze. woltent wir usser ohte kummen, so woltent sie mit uns darumbe tedingen, wie wir usser ohte kement. und schihtent dieselben drye uns des ir geleitz briefe. daruff do schihtent wir unser erber botten gen Mentze zů ime, wenne her Hinaczschko und her Worseboy sprochent, daz sie des volle maht und gewalt hettent zu vertedingende von unsers herren des as kúniges wegen, und hettent ouch des unsers herren des kúniges brief besigelt mit siner majestat ingesigel, und tedingetent die unser erbere botten so verre mit in, do ouch zu gegene worent; der erwurdige her Lamppreht bischof zu Bobemberg, Wilhelm von Burne sin brüder, Volmar von Wickersheim und Heinrich zum Jungen zu Mentze, das wir usser ohte und aberaehte sin soltent, und soltent sie 40 uns alle die briefe, die wir darzu notdurftig werent, es were von dem hofe-

<sup>1</sup> Val. oben nr. 645 Brief eines Ungenannten in Sachen der Straßburger Acht. [1390|91,]

<sup>2</sup> Vgl. den Bericht Schenk Eberhart [1392 vor Mars 11].

Septier, 8

rihter oder von andern, uns antwürten Heinriche zum Jungen zu Mentze bitze unsere frowen tage der lesten, der do was in dem ein und nuntzigesten jore one allen unsern schaden, und soltent wir darumbe fünftehalb dusent güldin geben, der wir in ouch funf hundert guldin bar gebent, die sie ouch noch hant; und wenne die vorgenanten briefe Heinriche zim Jungen geentwürtet werent worden, so soltent s wir Heinriche zum Jungen die vier tusent guldin antwurten, doch so soltent unser butten die tedinge an unser stat und vur misern rot bringen, gefiele den die tedinge wol, so soltent wir es halten, das solte an uns stan und nit an in, und wer es, das unser stat die tedinge nit uffnemmen wolte, so soltent sie uns die fünf hundert guldin wider geben, woltent wir es aber halten, das solten wir in verschriben, also balde 10 es uns unser hotten do je geseiten, do verschribent wir es in zu stunt, das wir es also halten wolten, derselben vier tusent guldin sint wir in ouch ie sit gehorsam gewesen zü gebende, wenne die briefe Heinriche züm Jungen vorgenant geentwürtet werent worden, darüber und über daz, so het uns her Worsyboy der lantvogt mit den vorgenanten herren und andern herren und onch mit groszem volcké überzogen 15 und gröszliche geschadiget mit nome und mit brande unde sünderliche domitte, das sie uns unser Rinbrucke i an gewannen woltent haben mit iren groszen stürmen. die wir doch mit der gottes hilffe wol vor in behebet habent, und doch also sie nü vår unser stat gezogen worent und in iren legern by zweyn mile weges von unsere stat logent, do dotent wir erfaren, was des lantvogtes meinunge were, dar mûtete er so an unser stat, wir soltent usser ohte knounen und woltent wir dar uszkummen, so müstent wir ime geben hundert túsent güldin, darzü sprach er aber; es möhte nit sin mit dem gelte alleine, die andern herren, mit den er zu velde were, die hettent vil zå språche zå uns, die soltent wir darza und zå dem gelte an in loszen; wenne er daz gelt den herren teilen mûste, so wolte er der stúcke ein gemeiner rihter sin. 🛎 dieselben stücke der zā sprüche von den herren gab er uns verschriben, do wir die gelosen, do verstundent wir wol, das wir mit in affen umb die stúcke gerihtet und usz getragen worent und nútschit mit in darumbe zů tůnde hettent, wenne alle, die uns zå sprechent, uszgennmmen der von Würtenberg, werent vil nüwelinges by uns in unser stat gewesen 3 und hettent in geschencket und zuht und ere gebotten » und hette uns ir keinre me züsprüch geton in deheinen weg, und sünderliche sprach uns der bischof zå umbe stúcke, der wir indewendig drien joren mit ime gåtliche gerihtet und geslihtet sint, und die er ouch gesworn het zu haltende und nit do wider zů tünde, als daz die briefe besagent, die wir darüber von ime habent besigelt mit sin und sinre stifte cappittels ingesigel, die uns aber nit gehalten sint, so het er zu as unser stat gesworen ewekliche, die wile er byschof zå Straszburg ist, und sich zå uns verbunden uns zu helffende wider alle die, die uns schadigent, und hant wir uns das selbe hin wider umbe gegen ime verbunden, also das die briefe besagent, die

Vgl. oben nr. 621 die Gesandteninstruction.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Hegel, S. 690: 1392 Sept. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Hegel. Königshof. II, 692. Zu diesen vergeblichen Friedensrerhandlungen im September 1392 waren erschienen u. a. Graf Johann von Sponheim, Schultheiß von Oppenheim, Abgesandte von Worms, Mains, Speier etc.

wir gegeneinander hant besigelt mit unser beder ingesigeln, die briefe und buntnisze er uns ouch nit gehalten het, doch wondent wir ein gnedigen herren an ime haben und do wir hortent, das man uns überziehen wolte, do getruwetent wir ime wol und schihtent unserre erbere botten za ime und seitent ime, das uns geseit were, ein b volk wolte in daz lant Eilsasz und uf uns ziehen, do antwurtete er in, er wuste nútzit, darnmbe er wolte sich darnach erfaren und empfinde er út, das wolte er uns zå stånt loszen wiszen, und bat unsern botten, empfünden wir út, das soltent wir in ouch loszen wiszen, und sprach darzű zű unsern boten : «wiszent, man sage, was man welle, ich bin ietze sehtzehen jor uwer byschof gewesen, ich 10 getet nú wider úch, ich wil noch reht an úch faren und dun», darnach wol úber drye oder vier tage do wurdent wir aber gewarnet, do sehribent wir ime, als er uns empfolhen hette, do ezûgent grosse herste in das lant, wuste er út, daz er uns daz liesze wissen, do schreip er uns sinen grüsz und: «ir liben getruwen, wir wissent nit, empfindent wir út, das wellent wir úch loszen wiszen in den nehesten 15 drien tagen», darnach widerseiten uns sine amptlute und darnach er, mit soliehen Sentemb. 5. ufsetzen ist er mit uns umbegangen, dem wir doch wol getruwetent noch sogetonen früntscheften, die wir ime geton habent, das er by landen und hiten beliben ist, darvon er muste sin schulden und anderre sachen halp, doch so hant wir wol empfunden, das derselbe byschof dise sache alle geton und getriben het, so sprichet uns der so edele herre grofe Eberhart von Würtenberg zij umbe, daz sin vatter selige erslagen ist und umbe schaden, der ime und den sinen in dem kriege geschach, der zwüschent fürsten, herren und stetten, waz daz doch verrihtet ist, so hant uns ouch zü gesprochen her Brune herre zů der hohen Roppolstein und jungher Johans herre zů Liehtenberg. die sint unsere burgere und hant uns gesworn geborsam zu sinde und uns vor 25 unserme schaden zu warnende und den zu wendende, des wir ir briefe hant mit iren anhangenden ingesigeln, noch dem allen do bittent wir hern Worseboy dem lantvogte unserme herren dem kunige zu eren, wir woltent ime me geltes geben, denne als es zn Mentze vertedinget were, das wir in unsers herren des knniges und des riches gnaden koment und do inne blibent, und umbe die zu sprüche, so die herren an uns 30 meindent zu habende und uns verschriben geben hettent, do hette uns der byschof in sinen stücken verschriben geben under andern puncten und susz vil andere stücke etc., der stücke wir nit wiszen, wie vil der ist. wir woltent gerne der stücke zuni rehten uf in kummen mit den fürworten, daz er uns liesze bliben by unsern fryheiten, rehten und güten gewonheiten und ouch by allen unsern versigelten briefen, sø sje seitent über rihtigungen, pfantgåter oder schulden, des wolte der lantvogt nit tun, er wolte, daz wir der stücke und zäsprüche one alle fürwort uff in kement, do daz nit möhte gan, do buttent ime nnsere erbere botten von unsere stette wegen, sit wir von der ohte wegen gerihtet und geslihtet werent, umbe fünftehalp tusent güldin. und er daz also vertedinget hette und des geltes fünfhundert güldin hinweg hette, so woltent 40 wir daz laszen zu dem rehten beschen vor dem hoherbornen fürsten unserm gnedigen herren hertzoge Rúprehte von Peyern dem eiltern oder vor unsern gnedigen herren den kurfursten, ebe wir in ohte sin soltent noch allen ergangen dingen, und ouch noch dem wir es mit ime vertedinget und usz getragen hettent, das wir ouch wol

kintlichen wellent nachen oder ebe wir mit in ohte werent, werent wir in ohte vom rehten, wir woltent gedencken, wie wir mit unserme gnedigen herren dem kunige überkemment, funde sich aber, daz wir nit in abte werent, hette er uns denne unredelich geschadiget oder schadigete uns nuredeliche, wir getruwent ime wol, er kerte nns nnsern schaden, das er alles nit ufnemmen wolte und schadiget uns darüber noch håt dis tages,4 und bittent uwer guade flisseelich und mit aflem ernste, hörent ir dirre sachen jergent gedencken, daz ir danne uns gnedekliche versprechen wellet in die wise, also do vor ist bescheiden, wande es ouch in der worheit also ist und nit anders, and danckent do by awern gnaden mit allem flisse uwer gnedigen erbern botschaft, die ir mit den uwern zu uns getan habent, die sich ouch ernestliche gearbeitet habent in nusern sachen uns erberliche und endeliche darzu getan hant wande wir es uwern guaden von in rûment, und daz wellent wir ouch mit unserme dienste niemer gegen och vergessen. datum sub sigillo nostre civitatis prelibate tergotenus appresso feria tertia proxima post diem seti Michahelys archangeli anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo.

Str, St. A. AA, 1415. conc. ch.

Bid. lat. conc. der für Metz bestimmten Ausfertigung vom 4 October.

Austug gedr.: Wencker, de ubburg. 171. — Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1567. —

Vol. Head. Königshofen 9, 692.

638. Dietrich Burggrafe der Meister und Rat von Strassburg an Frankfurt: be- zerichten ausführlich über ihre Feindschaft und Krieg mit Borsiboy von Swinar, dem Bischof von Strassburg und andern, in den sie wegen der Reichsacht gekommen, und beschweren sich über die ungerechte Behandlung, welche ihnen von allen zu teil würde, und welche verhindere, dass sie aus der Acht kämen. datum sub sigillo nostre civitatis feria tertia proxima post diem seti Michabelis anno 1392.

1392 October 1.

Frankf. St. A. Reichss. AA. nr. 352, or. mb. c. sig. i. v. impr. del.

689. Meister und Rat von Strassburg an den Herzog von Jülich; berichten von dem Angriffe, den aus Anlass der über die Stadt verhängten Acht der elsässische Landvogt Borsiboy von Swinar, der Bischof Friedrich von Strassburg, der Markgraf bernhard von Baden, der Grafe Eberhard von Württemberg und viele andere Grafen und Herren auf ihre Stadt gemacht haben, und setzen auseinander, dass sie unverdientermassen wegen des Handels, den Bruno Herr zu der Hohen Rappoltstein mit dem von ihm gefangen gehaltenen englischen Ritter Johannes Harleston gehabt hat, in des Reiches Acht gekommen sind. datum feria quarta proxima post diem sancti bei Michahelis archangeli anno domini 1392 sub sigillo civitatis nostre tergotenus appresso.

1392 October 2.

Str. Bez-A. G 151. or. mb. l. pat c. s. impr.

Str. St. A. A. 112. conc. ch. v. impr. del. [latein.]

Gedr. Rapp. Urk. II, nr. 347. — Gedr. in deutsch. Auszug Wencker, de ußburg. 171.

<sup>1</sup> Kleiner Absatz und Fortsetzung von anderer Hand

690. Aufzählung der Fürsten, Herren und Städte, welchen Straßburg seine ausführliche Verteidigungsschrift [ur. 687] in Sachen der Acht und des Krieges in deutscher oder lateinischer Sprache hat zugehen lassen. 1392 October 3.

Disen hie nach geschriben sint briefe verschriben von unsere stette wegen, wie 5 her Worsiboy der lantvogt, der bischoff und andere herren an uns gefaren hant anno etc. 92 feria quinta proxima post diem saneti Michahelis archangeli.

Item herezoge Rüpreht von Peyern dem eiltern.

Item den von Spire.

Item den von Wormesze.

Item hern Cünrat dem ertzbischofe zu Mentze.

Item der stat von Mentze.

Item der stat von Franckfurt.

Item hern Friderich dem ertzbischofe zu Kölle.

ltem der stat von Kölne.

Item den von Ache.

Item dem hertzogen von Gelre.

ltem dem hertzogen von Gülche.

Item hern Wernher dem ertzbischofe zû Triere.

Item der stat zů Triere.

Item der stat zů Metze.

Item dem hertzogen von Bore.

Item dem hertzogen von Lüttringen.

Item den von Nürenberg.

Item den von Regenspurg.

ltem den von Ulme.

Item den von Rotwilr.

Item den von Costentze und den stetten irs gebundes.

Item her Reinharte von Wehingen der herschaft von Österich lantvögt.

Item hern Lampreht bischof zu Bobenberg.

Item der stat von Berne.

Item der stat zů Zúrich.

Item dem hertzogen Bürgün sint zwene geschriben.

Item hern Simunde von Spanheim grefe zû Crûtzenach und zû Vyganden.

Item hern Gerharte dem bischofe zu Wurtzeburg.

Item den von Ögesburg.

Item den von Basel.

Item den von Öbern-Ehenheim.

Item den von Überlingen.

Str. St. A. AA. 107. or, ch. - Ebenda AA, 1415.

691. Absagebrief Bischof Friedrichs, 1 und der Herren Heinrich von Lützelstein, Heinrich und Johann von Liechtenberg und Bruno von Rappolistein an Meister und Rat von Straßburg. 1392 October 4.

Wir Friderich von gotes gnaden bischoff zå Straszburg und pfleger der stift zå Basel und ich Heinrich greffe zu Lutzelstein, Heinrich und Johann herren zu Liehtenberg und Brune herre zu der Hochenropolestein lazzen nich den meister und den råt der stat zå Straszburg wissen, alz wir vormalen von manunge und gebottez wegen dez allerdurlightigesten hochgebornen fürsten innsers gnedigen herren herra Wentzlaws des römschen kungez und onch mit dezselben unsers herren dez kangez lantvogt gegen úch zå tagen komen sin von dez widersatzes und der ungehorsamkeit » wegen und onch ninbe daz unrecht nind den gewalt, den ir an uns nind unser stift und uns greffen und herren vorgenant begant und lange zit geton hant, darumbe ir uns daz recht uff denselben tagen usschlogent und dez gegen üch nyt bekomen möhtent und wir dez siderhar zu grossem kosten und schaden komen sin, darumb widersagen wir nich ouch von unser selbs wegen und wellent uwer und aller uwern is burger, hellfer und diener fyend sin und wellent uns dez gegen úch allen bewart han, harumbe zu urkunde ist unser ingesigel ze end dirre geschryft gedrucket uff disen brieff von unser aller wegen, want so uns darumbe gebetten hant. ist des jors do man zalte noch gotez gebúrte drázenhundert nunzig und zwev jor dez fritagez noch sant Michel tag.

Str. St. A. AA. 1416. or. ch. l. p. c. sig. impr. Gedr. Linig, Part spec. cont. l. 288. — Wencker, de ußburg. 177. — Rapp Urkb II. mr. 348 nach Wencker. — Vgl. Hegel, Königsh. 686 Annk. 4.

692. Die Stadt Strassburg an Metz: bittet um Hülfe gegen Bischof Friedrich, Markgraf Bernhard und andere Herren mit ausführlicher Darlegung wie die sie in s Acht und Krieg gekommen ist. datum feria 6 post fest, beati Michaelis arch. 1392.

1392 October 4.

Str. St. A. AA. 1415. conc. ch. lat. mit vielen Correcturen.

693. Ordnung über Besetzung der Mauern, Thore und Türme. 1392 October 5.
[1] Wie die porten, die turne und die letzen bestalt und ver- proget sint nahtes anno etc. 92 sabbato proximo post Michahelis archangeli.

Uf sant Eilsabeht turn den ussern do söllent zwene uffe sin; von den saltzmittern einer und winnüffern und winnessern ouch einer und indewendig uf den inren turn ouch 2 von]beden antwereken und einen kustofeler us Spettergasse.

Die vorgen, beden antwerg söllent 4 haben uf des Twingers turn und einen cunstofeler usz Spettergasze und sol einer gon untze an sant Eilsabet turn und einer untz an Vinckenwiler törlin und die 3 uffe dem turne sin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bischof Friedrich hatte f
ür sich allein bereits am 5 Sept abgesagt, vgl. nr. 678. — Vgl. unten das notarielle Vidimus dieser zweiten Absage,

<sup>2</sup> Diese Ueberschrift steht im Original am Ende des ersten Teils.

Die cunstofeler sant Thoman söllent einen geben uf Vinckewiler turn und die vischer 3. der sol einer gon von Vinckenwilre turn nutz au Stöffen Heitzeman turn.

ltem uf die drie bedecketen brucken 6 von den visehern, uf ie die brucke zwene und zwene cunstofeler von den von sant Thoman einen uf die erste brucke und 5 einen uf die hinderste.

Item und die gremper 3 uf ie die brucke einen.

Item uf des ammanmeisters törnelin bi der bedecketen brucken söllent die kornlute zwene geben, item die gerwer söllent zwene geben gen Grünecke, die ennstofel in Spettergasse sol einen geben uf den nuwen brin hinder den Grünwerdern, die gerwer 2 und die kursener 2, der söllent allewegent 2 wider und für gon und die andern uffe dem turne sin, und sol der gerwer gon wider die treneke und der körsener wider den turm hinder sant Margreden.

Hem die gerwer söllent einen geben uf den turn hinder sant Margreden und die kürsener oneh einen, do sol einer uffe dem turne sin und der ander gon wider den 15 nuwen turn.

Die ennstofeler sant Thoman sullent einen geben af den turn hinder sant Margreden und die wagener 4. und süllent drie sin uf dem turne hinder den dutzschen herren und die andern zwene söllent uf der mure gon einer wider sant Margreden turn und der ander untze an den turn Wartecke.

Die cunstofeler an der Öberstrasze sullent einen geben nf den turn Wartecke und die gremper 4, der söllent zwene uf der mure gon untz an den Wissenturn und die ander sullent uf dem turne bliben.

Die cunstofeler an der Öberstrasze süllent einen geben uf den Wissenturn und die gartener 12, der sullent vier uf den turn sin, 4 dar under und 4 uf die mure pp und do gon und hüten und an den turn gegin sant Marx hof über.

Die eunstofeler an der Öberstrasze süllent einen geben uf den turn gegin sant Marx hof über und die schüchsüter 6. und süllent 2 bi dem kustofeler uf dem turne sin und zwene uf dem turne sin gegin Jacobes hof von Diemeringen und zwene uf der mure gon einer heruf und einer herabe untze an Kronenburg.

Die ennstofeler sant Peter söllent geben einen uf Kronenburg und einen darunder, und die dücher söllent zwene dar uf geben, 3 dar under und 3 uf die nure und die weber ein, die söllent hüten untz an den bedecketen turn, die dücher und die vaszieher söllent geben ie daz antwerg einen uf den innern bischof bürgetor, umb daz, obe itt botschaft keme, daz si daz her in seitent.

Die c\u00e4nstoftel sant Peter sol geben einen \u00fcf den bedecketen turn und die snider zwene und viere uf die mure, daz allewegent zwene do gant und h\u00fctent untz an den gemolten turn an Steinstrasze.

Die cunstofel sant Peter söllent einen geben uf den gemolten turn und einen dar under und die brotbecker 1 uf den turn und vier under den turn, der sol allewegent einer gon uf der mure untze Rosenecke.

Die cunstofel sant Peter sol einen geben uf Rosenecke und die goltsmide und die schilter zwene uf den turn und dar zu zwene uf die mure, die do hütent untz an Cantzelins des lonherren knehtes turn.

Die eunstofeler vor dem Münster söllent geben einen uf den turn, do Güntzelin des louherren kneht uf sitzet, und die weber zwene und die faszieher einen, der söllent allewegent zwene unf der mure gon mez an das türnelin, daz her Heitze von Mulnheim het, und sol der eunstofeler uf dem turne sin.

Die ennstofeler am Holwige söllent geben 1 uf her Heitzen türnelin und die skorulute 3, der sol einer allewegent uf der mure gon und hüten untz an Wagemer törlin, die scherer und bader sullent geben zwene und sullent hüten von Wagemer törlin untz an die prinvege.

Die eunstofel vor dem Menster söllent einen geben uf Judenturn und die murer 1 und zimberlüte 1.

ltem die selben eunstofeler söllent geben 1 uf her Hetzel Marxes erker und zwene mürer und 2 zimberman, der söllent zwene gon und höten untz an die prinvege.

Die winstieher söllent geben 1, die schifzimberlute 1, die müller, oleilüte und dächscheror 1, und söllent sin au sant Andres steck und süllent wider und für gon und höten von her Hetzel Marxes erker untze au Stoltzenecke.

Die cunstofeler zå dem Mulstein sällent gebeu 1 uf Stoltzenecke und die kremer 3. Die eunstofeler zå dem Mulstein söllent 1 uf sant Stephansturn und 1 dar under die kremer 1 dar nf und die schüchsäter 1 dar uf. die kremer 2 under den turn, die schüchsäter ouch 2, die kremer 2 uf die mure in sant Stephans closter.

Men sol keinen verwihten man an kein tor leigen weder tag noch naht, es  $\sin^3$  denne, daz men stúrme, so sol iedernian an sin letze gon und do hin, do er hin bescheiden ist, also es vor gemaht ist.

[2] Taghüte und wie die porten, die do offen stundent, versorget sint auno 92.

Die eunstofeler sant Nicolause söllent geben 2 an Metzigerturn und die metziger 2 und die küffer 2 und ie daz antwerg dar zü 1 uf den turn.

Die cunstofeler sant Peter söllent geben 2 an Kronenburg und die dücher viere und die wöber 2 uf den turn.

Die cunstofeler sant Peter söllent geben 2 an den gemolten turn an Steinstrosze und die brotbecker 2 und die snider 2 und ie daz antwerg 1 uf den turn.

Die cunstofeler vor dem Mûnster söllent geben an Judenturn einen dar under und die murer 2 und die zimberlüte 2, der sol einer uf dem turne sin.

Item an her Hetzel Marxes erker 1 von den cunstofeler vor dem Minster und sie das vorgenaute autwerg ouch 1.

Str. St. A G. U. P. lad. 20, langer Papierstreifen

694. Ratsbeschluß über Einsetzung von drei Männern zur Beaufsichtigung der Bäcker. 1392 October 6.

Mengelich sol wiszen, also die brotbeckere bitze her gar kleine gebachen haut, daz gar unlidelich ist gewesen, daz daz meister und rat versehen und versorget 5 hant in dise wise:

Zum ersten, so hant sû darză gemaht drye erber manne mit namen: Johans Bock den eilter in Kalbesgasse, Reinbolt Spender und Wernher Schöppfelin, die do alle tage umbe riten oder gan söllent von eime brotbeekerhuse zû dem andern und süllent daz brot beschawen in den hüsern und uf den laden und sünderliche vor dem 10 Münster uf den brotkarichen, obe ein pfennewert brotes umbe ein pfennig gebaehen sy, und welles brot sû zû kleine vindent oder zû kleine erkennent, do bessert der brotbeeker 5 sol., dieselben sûllent sû ime gebieten in dryen tagen zû gebende bij 30 sol.

Es sol oueh mit namen kein brotbecker kein ander brot bachen, denne ein brot umbe ein pfennig. und mügent ouch die brotbecker bachen alle tage und wie dieke så wellent und welher hande brot så wellent. und sol oueh das antwerg der brotbecker hinnan fårder keine håte darüber setzen noch kein gebot oder satz under in darüber machen. und wer es, daz så es darüber deteut, so bessert daz antwerck 5 M., also daz bäch stat. actum et pronuntiatum die dominica proxima post diem set Remigii 1 anno 92.

[Nachschriff] Wer ouch zu kleine gebachen het, daz brot süllent die drie dün verköffen, noch dem sie beduncket, daz daz brot wert sy, die brotbecker sollent auch alle tage bachen und welher dis gebotz halb ungebachen were, der bessert also manigen tag der versitzet.

> Str, St. A. Stdtord. Bd. 20 f. 81. Gedr. Brucker, Straß. Zunft- u Polizeiverordnungen S. 89, das Datum dort irrtümlich Januar 14.

695. König Wenzel an Bischof Niklaus von Speier: lassen dich wissen, das unser liber getrewer Borziwoy von Swynar lantvogte in Swaben und zu Elsassen von unsern wegen einen fruntlichen tag gemachet hat mit den von Straspurg gen Nureunberg uf den samstag nach allerheiligen tage. . . und bittet um sicheres Geleit Norber, 2 für die zu entsendenden Strassburger Boten. geben zu Bettern an sand Gallen tag reg. boh. 30 reg. rom. 17 jar.

Bettern 1392 October 16.

Str. St. A. AA. 107 nr. 49. or. ch. l. cl.

696. König Wenzel an Bischof Friedrich von Strassburg: gebietet die zum Nürnberger Tage reitenden Strassburger Boten sieher zu geleiten. geben zu Betlern an sand Gallentage reg. boh. 30 reg. rom 17.
Bettern 1392 October 16.

Str. St. A. AA. 107 nr. 75. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Uebergeschrieben für das gestrichene Reminiscere.

697. König Wenzel verspricht allen denen, welche von Meister und Rat zu Strassburg zu dem von Landvogt Borsiboy von Swinar in Nürnberg am Samstag nach Allerheiligen abzuhaltenden Tage gesandt werden, sieheres Geleit. geben zu Betlern an sand Gallen tag. a. reg. boh. 30 reg. rom. 17. Bettern 1392 October 16.

Str St. A. AA. 107 ar. 50, or, mb. lit pat c sig i. v. impr.

693. Bürgermeister und Rat von Basel an Straßburg: verwahren sich gegen den Vorwurf, daß sie den Straßburger Bischof im Kriege gegen die Stadt unterstützen.

1392 October 19.

Dem meister und dem rate der stat Straszburg embieten wir Heinrich Rich ritter, burgermeister und der rat der stat Basel; als ir uns verschriben hant von des 3 überziehendes wegen, so wider üch von unsers herren des küniges lantvogt, unserm herren von Straszburg, den edelen herren marggraf Bernharten von nidern Baden, graf Eberharten von Wirtemberge und andern herren beschehen ist, und onch von der stücken wegen, so ir wider nus verschriben hant, haben wir alles wol entstanden und ûch of die stücke ze antwurtende, die ir wider uns verschriben hant, des ersten uf daz, wie wir den nnsern söllent gestattet haben uf neh ze ziehende und ze schedigende etc., lassen wir neh wissen, das nnsere rittere, knechte und burgere in solicher gewonheite bi nns harkommen sint, daz si herren und gesellen gedienet hant, also sint ouch zû imserm herren von Straszburg etlich des ersten gezogen und kommen. dem ze diebende, da wir getruwent, das si ir ere gegen úch wol bewart habent. was s aber in darumb widerfûre oder beschehe, gat uns nûtzit an und wistent wir ouch nit, war oder uf wen die reise gjenge, denne von des habern schiffunge und holtzes wegen, da hat unser herre von Straszburg, der bi uns des bystumes phieger und unser berre worden ist, dem wir auch als unserm herren gesworen hant, habern, holtzschiffung und ander ding dahar bi uns und ussewendig gekouft, darumb wir in nút ze fragende hattent noch eze fragende stånd, war er damitte wolte, als ir das selber wol merkent, so denne von der schützen wegen bat uns unser kerre von Straszburg, dem wir als unserm herren gesworen hant, im 50 schützen ze libende mit den sine schlosz ze verhötende, die haben wir im ouch als unserm herren in solicher massen verlühen und getruwent ouch, das wir solich lihunge mit eren wol » getün möchtent mid das ims die sachen vorgeschriben nit ze verwissende sient, wand wir in allen sachen vor und nach in sölicher massen gefaren, geworben und getan habent, daz wir uns getruwent vor herren und stetten alwegent wol verantwurten. wie aber disem allem sie, so wissent, daz uns die sach getruwelich leit ist gesin, das ir dabi wol merken und glouben mögent, als uns vormols fürkam, wie ein heimlicher unwille zwúschent unserm herren von Straszburg und úch were, das wir da unser erbern göten botten wol ze drumolen ussantent, den keimlichen unwillen an unserm herren und uch ze erfarende und eb der also zwüschent uch were ze werbende, wie der hingeleit würde, da uch wol kunt ist, in weler massen unser botten ie von úch schiedent, darnach da vast gemein rede und mere gundent bi uns sin " und lieffent, wie vil sammungen werent und ein grosz volk in daz land züge und

niemand wiste, war oder wahin daz volk nid sich oder ob sich und dehein eygenschaft darinne köndent noch möchtent vinden noch haben, da santen wir aber unser gäten botsehaft ze stund zä unsern herren von Straszburg, die sach zü erfarende und, eb wir iergent nütze oder gät werent, ze werbende, wie das land ungeschädiget blibe und gern darzä unser bestes und wegestes geworben und getan hettent, wo wir daz ze werbende funden hettent und noch hüttis tages gern tetent und uns weder koste noch ärbeit darinne beturet hette und an uns vor und nach nützit erwunden ist noch erwand. harumb so dunkt uns vaste unzimlich und unbillich sin, daz ir uns ze disem male als unfrüntlichen verschriben hant. und lassent uns bi disem botten verschriben wissen gentzlich uwer meynunge.

[In verso.] Dem meyster und dem rate der stat Straszburg.

Str. St. A. AA. 112. or. mb. l. cl.

639. Notarielles Vidimus der Absagebriefe Bischof Friedrichs von Blankenheim, Johannes von Bossenstein des bischöflichen Vogtes zu Ortemberg, des Grafen Heinstein von Lützelstein, der Herrn Johann von Lichtenberg und Bruno von Rappolistein.

datum anno a nativitate Christi millesimo trecentesimo nonagesimo secundo, indictione quintadecima pontificatus sanctissimi in Christo, patris et domini nostri Bonifacii divina providentia pape noni anno tertio vicesima die mensis octobris hora vespertina ejusdem diei presentibus honorabilibus viris dominis: Friderico Buhardi preposito, Erledomo de Dambach decano, Johanne Wetzelonis cantore et Nicolao Bertschin canonico saneti Thome necnon Erhardo de Kagenecke preposito, Volezone Húffelin cantore, Wilhelmo de Parma scolastico et Johanne Örtelini thesaurario saneti Petri argentinensis etc. testibus ad premissa vocatis specialiter rogatis.

1392 October 20.

Str. St. A. AA. 1415. or. mb. c. sig. pend. del. und den Notariatszeichen und Unterschrift der Notare Johannes dictus Grossklaus und Johannes Nasoris dictus Netzebart von Hagenau.

700. König Wenzel an Pfalzgraf Ruprecht den älteren: mahnt dringend um Kriegshülfe gegen das widerspännstige Strassburg, das ... vormals langest mit recht und urteyl in unser und des richs acht und bann kommen und noch verlibe uns und dem heiligen riche zå smacheit und widerdrisz ... und gegen das er schon lange alle Fürsten und Herren aufgerufen und auch Borsiboy von Swinar geschickt habe ... daz er sie mit macht und von unsern wegen an unser gnade roten und brengen sölte, der sie mit andern unsern und des richs fursten, herren und undersatenann mit brande und andern sachen angriffen und beschediget hat, des sie alles nit achten, sunder in dem frevel måtwilliclich bliben, und ob dyner libe ymand und sunderlichen die von Straszburg icht anders schriben des glaube nit ... datum Bettlern quinta feria post 11000 virg. reg. boh. 30. reg. rom. 17. Bettern 1392 October 24.

Str. St. A. AA. 107 nr. 74. cop. ch. mit Versendungsschnitten.

VI.

701. Heinrich zum Jungen von Mainz in Sachen der Acht an Strassburg: hat von der Absicht an den Bischof von Bamberg, Hynaseko und Borsiboy je einen versiegelten Brief zu schieken Kenntnis genommen und hält es für gut, dass man Wilhelm von Borne und seinen des Briefschreibers) Schwager Volmar von Wickersheim, denen er sich selbst gerne auschliessen werde, bitte nach Speier zu reiten, damit sie mit jenen Herren in Sachen der Acht verhandeln. datum Maguntii feria 4 ante festum beati Martini episcopi mee sub sigillo.

Mainz 1392 November 6.

Str. St. A. AA. 112. or. ch. l. cl.

702. Hagenau an Strazsburg: bittet ihren Bürgern Ulrich zäm Bocke und Johans Zipperer die 2 Binder und Kälber zu ersetzen, welche ihnen von Strassburger Knechten uzu Marienthal geränbt seien und beklagt sich über die barsche Abweisung, die neulich ihr Bote durch den Stettmeister erfahren habe, mit Berufung auf die alte Freundschaft beider Städte und ihr besonders Verdienst um die Aufhebung der Acht. Jaheimlich hätten sie damals . . . ane uwer wissen unser ernstliche fleheliche botschaft getan zu unsern herren und zu unsern guten fründen, daz su durch gottes willen udurch dis landes willen gemeinlich und unbe unsers ewigen dienstes willen ir bestes darzu redent und tünt, das ir in unsers herren des kuniges gnade komment; geschehe das niht, so mösze Eilsasz das lant verderben und manig erber man rümen, der vertriben wurt. datum sabbato post diem seti Martini episcopi anno 1392.

1392 November 16. \*

Str. St. A. AA. 112, or. ch. l. cl.

703. Borsiboys von Swinar Geleitsbrief für die in Sachen der Achtsaufhebung nach Nürnberg reitenden Steaßburger Gesandten. 1392 November 16.

Ich Worziboy von Swinar dez römischen künigs hauptman in Beyrn, lantvogt in Swaben und ezü Elsassen embewt meinen willigen undertenigen dinst allen hochgeborn fürsten, geistlich und werltlich, graven, freyen herren, rittern, knechten: laein herren ich bit ewr guad mit allem fleisze von der von Straszburg wegen, daz ir die sieher wollet geleiten leibs und güts, wenn sy dez an euch begern ezö dem tag und hoche, t, von dem tag, der da sein sol ezu Nuremberg von suntag sehirst über virezehen tag, daz wil ich allezit umb ewr gnad verdienen sälchen oder merern, und dez ezu urkunde so han ich mein eigen insigel gedruckt auff disen offen brief. der geben ist am samstag nach sand Merteins tag anno 1392.

Str. St. A. AA. 107 nr. 52. or, ch. lit. pat. c. sig. sub. l. impr.

704. Ratsbeschluß betreffend: den städlischen Wachtdienst und Instandsetzung der Beseitigungswerke.\(^1\) 1392 November 18.\(^3\)

Unser herren meister und rot hant es verurteilt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu diesen Kriegsvorkehrungen mag auch erwähnt sein, was Königshofen berichtet (Hegel II, 756): Adelnhofen wart abegebrochen (1392) — do brach men geiwe abe, die volgenanten zwo zilen zwüschent

Die viere sint überkomen der stücke, die hie nochgeschriben stot, und duncket sie güt und nütze sin und ist das mit nammen: her Güntze Geistbottzheim, Behtolt von Roszheim, Werlin Schöpfelin und Rühnan Voltze, daz hant onch meister und rot also erkant, actum feria quarta mite Thome apostoli anno 92.

Nov. 18.

[1] Zû dem ersten daz man zwo schiltwahten mahte, eine vor mitternaht anvinge, so es ehtuwe slûge und die mub rittent, untz das es eins slûge und die ander schiltwahte, von dem das es eins slûge, untz daz es dagete, umb rittent, und weller von in funden wurde, er wer kunsiofeler oder antwergman, der nút wachete oder hûte oder nút do were, daz es denne dieselben, die also umbrittent und es empfûndent bi der tuge zit zû stunt dar noch dem ammanmeister und dem rote verkuntent bi den eiden, die sij der stette geton hant, und daz men onch ein pene dar uf satte, weller es also verbreche, daz der bessert, wie es der rot erkante, und nút varen zû lossen, so wûrde deste bas gehûtet und ist die pene 5 sol.

[2] Item daz alle, die an den toren und porten ligent dag und naht oder uffe den 15 t\u00fcrnen, das die versw\u00e4rent alle spil.

[3] Item und swürent nieman us noch in zů lossende, er hette denne sin wortzeichen oder kantent in denne oder wer heimisch, wenne vil lût es do her usz oder in ist gegangen one wortzeichen und ungefroget. frogete men es aber an eime tor und hiesch ime sin wortzeichen, hette er denne keis, so ging es an einander tor, da men so es nút frogete.

[4] Item und dar zå swårent zå håtende, zå wachende und daz beste und daz wegeste zå tånde, also verre så kundent und måhtent und bi iren porten zå blibende an alle geverde und daz holz, daz in gegeben wurde, zå nucze zå verbårnende.

[5] Item sú duhte onch gåt, daz men unter den swibogen an der steinen brueken under her Heiszen túrlin ein gatter mahte oder es sus verslige.

[6] Item daz men vor den bedecketen brucken verslåge mit dicken tilen oder mit zweigelingen, wenne es sörglich were, keme ein gefröste, do wil der ammanmeister einen dargeben.

[7] Item von Closener wegen, der do ist an dem schiffe bi sant Stephans brucke, so do ist den vieren f\u00fcrkomen, daz er n\u00fct nitze do sii. daz sol men dem rote verk\u00e4nden. do wil der ammanmeister einen geben.

[8] Item sú duhte güt, daz men an Nopen stat an den Wissenturn ein andern dete, Hügelin von Sehsselsheim.

[10] Item von der bedecketen brucken wegen, do sol man dem rote sagen, daz die tilen umb und umb abe brichet, daz men daz wider mahte. actum feria tertia proxima ante Thome apostoli a. d. 1392.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 2. Papierstreifen, davor eine Aufrüstung dess. Datums.

40 dem wissen turne und dem wighuse wider Künigeshofen; men brach ouch das dorf zā Künigeshofen gerwe abe und mahte acker und velt do, do vor hüser stundent. — Ebenda S. 755 wird erzählt, daß Thomas und Claus von Grostein als Anhänger des Bischofs aus der Stadt verbannt wurden... über das engelsche mer, do sü soltent ir leben flissen.

705. Aufrüstung der städtischen Mannschaften. [1392.] Dis ist die constofel in Spettergasse. Item hern Zörnelin von Bulach ritter \* 1 ttem der Kurtze von Kageneck ritter, \* inneher Dietterich Burggrofe \* her Hug Tütscheman.\* juncher Clans Humbreht. Berwig Rotenburg.\* Behtolt von Roszheim.\* Hügelin Zorn, hern Hüg Zornes seligen sün.\* Ber von Heilgenstein.\* Johans Schilt der junge.† Lawelin Clobeloch zum güldin.\* Claus Nope und Wilhelm sin sün.\* Reinbolt Zorn uffe Rinecke.\* Götze von Heilgenstein.\* Johans Rüdolf von Endingen.\* Johans Clobeloch genant Ytel Clobeloch.\* Wilhelm Clobeloch sin brüder.\* Johans Clobeloch zům góldin.† Peterman Clobeloch zům guldin sin brůder.\* der juncher Clobeloch. iuncher Cunrot Merswin.\* Wilhelm Twinger.\* Růlin Rebstock.\* Dietterich Rebstock sin brüder.\* Gosse Burggrofe juncher Dietteriches sun.\* Johans Thtscheman hern Huges sun.\* Lienhart Hüter.\* Gosse von Mulnheim hern Walthers seligen sun.†

, ", Hesseman Erlin.\* . Chnin Hans von Westhofen.

Heitzeman Gürteler.+

23 zů fůsz und 4 zň rosz 27 gůter 2 an die porten 32° s

<sup>1 \*</sup> bedeutet, daß der Betreffende zu Fuß, † daß er zu Roß dient. Im Original ist für ersteres ein wagerechter Strich, für letzteres ein Kreuz beigefügt.

<sup>2</sup> Die Zahlen der Summierungen sind ohne Rücksicht auf ihre Richtigkeit genau nach der Vorlage w gegeben

Dis ist die constofel zû santte Thoman.

Item her Wetzel Marssiliis ritter, \* her Hetzel Marx ritter.\*

her Johans Schilt.

Reinbolt Hüffelin der eilter.\*

Beinholt Wetzel.\*

juncher Heitzeman Wetzel.\*

Thoman Lentzelin der höter.

juncher Rülin Lentzelin sin brüder.\*

Johans Spiegel.\*

Johans Bertsche.\*

Reinbolt Clobeloch.†

Hetzel Clobeloch sin brüder.\*

Cuntzelin von Gödertheim\*

Johans von Tygesheim.\*

Werlin Huffelin.\*

Claus von Westhus.\*

Johans Lentzelins juncher Thomans sün.\*

Diebolt von Dambach Hessen seligen sün von Tanbach.\*

Clein Růlin Lentzelin.

Johans Lentzelin sin brüder.\*

Wetzel Broger.\*

Húgelin Völtsche.†

Johans Achenheim juncher Claus seligen sün von Achenheim.\*

Johans Rosenberg von Mulnheim.\*

Fritsche von Heilgenstein zum Rosse.

Walther Spiegel juncher Johans Spiegels sun.

Grosz Claus Rebstock.†

juncher Walther Erlin.

Walther von Mulnheim.†

Götze von Rúmelnheim.

Wilhelm von Rümelnheim sin sün.

die zwene Elleherte gebruder bi juncher Cunrot Müller in dem huse.

18 zű fűsz 10 an die porten 33. und 4 zů rosz 22 güter

Dis ist die constofel an der Öberstrosze

Item her Claus Berer\* und sin sün, her Johans Buman.

juncher Claus Rösselin.\*

Hans Berer. \*

Påwelin Mosung. †

Johans Mosung sin sun. † ..

Item juncher Walther von Mulnheim dez burggrafen seligen sün.\*

.. Johans von Mulnheim +

.. .. Peterman von Mulnheim gebrüder.\*

.. .. Claus Gnipping. \*

., .. .. Claus Brúnlin.\*

.. Cântzelin Pfaffenlap.\*

.. .. Johans Pfaffenlap sin broder.\*

.. .. Heinrich Peterlin von Molsheim\*

... Cüntze Krebsser.

.. Reinbolt Föltsche. \*

" Walther Völtsche sin brüder.\*

... Hetzel Rebstock zům bilde.

" juncher Walther Völtsche frowe tirede Wetzelin sun."

" Johans Völtsche sin brüder pfründener züm Münster,

.. Peter Swarber.

Cûntze zûr Megde.

... Burghart Meiger.

.. Böckelin in Grünewerder gesselin.\*

. . . . Hug von Sehsselsheim.

Walther von Firdenbeim.

. . . Burghart Buman. †

... Walther Buman. †

.. Walther Swop. \*

.. .. Cüneman Nope. \*

15 zñ fúsz nnd 5 zñ rosz 20 gâter.

Dis ist die constofel züm Mülstein züm ersten.

Item her Claus Zorn der Lappe.

em her Gaus Zorn der Lappe ... Johans Zorn. \*

.. Heinrich Zorn. \*

" Hügelin Zorn.\*

.. her Gosse Engelbreht.

" Johans Engelbreht.†

" Wilhelm von Mülnheim. \*

" Böllelin von Mülnheim.†

.. Otteman von Mülnheim. \*

" Otteman von munnelm.

.. Reinbolt Hiltebrant. \*

" Rüdolf von Vegersheim.\*

<sup>1</sup> Von hier an von anderer Hand.

## Item Groszbans Hiltebrant \*

- Húgelin Schöp, \*
- Johans Junge. \*
- Rlümenöwe \*
- her Johans Bog der eilter.\*
  - her Johans Bog der junge.\*
    - her Claus Bog. \*
  - Grosz Ülrich Bog. \*
    - Clein Ülrich Bog. \*
  - Peter Bog. \*
    - Peter Böckelin, †
    - Bernhart Böckelin, †
    - her Wernher Sturm.
    - Heuselin Sturm.
    - Húgelin Sturm.

    - Göselin Sturm syne sûne, †
      - Gosse Sturm der alte
      - Gosse Sturm von Vegersheim sin sön.\*
      - Langhúgelin Sturm\*
    - Johans von Sturmecke.\*
    - Gosse sin brüder.
    - Lauwelin von Wintertur.
    - Henselin sin sån.\*
    - Walther Wintertur der alte.\*
- Walther sin sûn. \*
  - Walther Wintertur Geiler, \*
  - Clausman sin brûder.

  - Clein Henselin Wintertur.
- Claus Búhssener.
  - Gosse Rebestock.\*
    - Jacob von Diemeringen. †
    - Claus sin broder.\*
    - Alexius Closeman.\*
    - Burckart von Roszbeim.\*
    - Peter von Geidertheim.\*
    - Hannemann sin bråder.\*
    - Claus Pfettensheim.\*
    - Herman Ritter.\*

32 zů fůsz 11 an die porten und 6 zű rosz 38

Dis sint die phaffen.

Zum ersten.

Item der schulmeyster.

- ... her Johans Zellehans der schaffener.
- ... her Andres Röyte.
- .. der junge Dieffendal.
- .. meyster Johans von Hagenowe.
- .. Johans von Sahssen.
- ., . . Eberhart von Nûrenberg.
- " Johans von Döchendorf.
- .. , Johans von Dochendor
- " her Ulrich Kentziger.
- .. der junge Virnekorn.
- .. Symunt der Besemer.

Dis sint die constofeler in der constofeln z**ü sant Nyclause** über Brusch.

ltem züm ersten hern Thoman von Endingen ritter.\*

- "hern Claus von Heilgenstein der meister"
- .. und Friderich sin sun.\*
- "Peterman zům Riet.\*
- " Mülnheim Han kircherre zü Vessenheim.\*
- .. Clein Zörnelin.\*
- .. Lauwelin Kurnagel.\*
- " Claus von Heilgenstein der junge,\* Thoman \* und Hans \* sine brudere.
  - " Johans von Wolkesheim, Heinrich \* und Joseph sine sune.
  - .. Húgelin von Heilgenstein.
  - .. Gosse Clobeloch Hüter.
  - ., Nauwer.
  - . Reimbolt Spender †
  - .. her Johans Clobeloch.\*
  - " Billung zů der Megede.\*
  - " Höwenstein† und sin sun.
  - .. Cûntze zû der Megede und Claus† sin sun.
  - , Hanz von Wintertur.
  - .. Haus von Marckoltzheim.\*
  - .. Cåntze von Markoltzheim \* und Keiser \* sin bråder.
  - .. Claus von Dambach.\*
  - .. Pfettensheim.†
  - .. Gosse Sturm.\*
  - " Thoman zû der Megede.†
- " Hesse Pfaffenlap der burggrave \* und Cleinhenselin sin brüder.\*
- " Cuntzelin Pfaffenlap.\*

Item Rüstelin.†

10

15

" Sigelin von Ehenheim.\*

" Hug Meinrich.

23 zñ fûsz. und 6 zû rosz. 28 güter. 6 an die porten ∤ 39.

## Die constofel zu sant Peter.1

Item juncher Wölfelin von Hochfeldin.

" Erbe von Bulfeszheim.

" Reinbolt Snesze.

" her Lyenhart Zorn.\*

" juncher Johans Löselin.

her Swartzgötze von Grostein.

" der lange Hans Swarber.\*

" juncher Reinbolt Eppficher.\*

" Friderich Mansze.\*

.. .. Claus Zorn.\*

" Clans Zorn.

" Rådolf von Búetenheim.\*

, " " Dietterich von Kungeszheim.\*

" Sehochman Laler.\*

.. Reinbolt Surer.\*

... her Burckart von Mülnheim.\*

iuncher Heinrich von Mülnheim.\*

" Burckart von Mülnheim.\*

" Burekure von Munikum

" Peterman von Dürnungen."

.. Hanneman Blúemelin.\*

.. Lútolt von Múlnheim.†

,, Latoit von Mannenn.,

" Johans von Mülnheim.†

.. Reinbolt von Mülnheim.

.. der von Girbaden.

, juncher Reinbolt Lappe.+

" " Cune von Rimelnheim.\*

her Rülman Swarber.\*

juncher Adam Löselin.†

. .. Reinbolt Swarber.\*

. . Blůmenowe.\*

, her Hug Klette.

.. Friderich Klette.\*

1 Von hier an eine dritte Hand.

VI.

49

Item juncher Reinbolt zům Trübel.†

Claus Junge.\*

Lauwelin Junge.

Johans Swarber in Kirchgasze,†

Heinrich Swarber.†

der wisze Zorn.\*

juncher Diebolt Zorn.\*

Claus Schultheisze.\*

Claus Swarber.

Romer Heitze.

22 zů fősz.

7 under die dor und 7 zů ritende. 29 güter.

Dis sint die personen in der kunstofel vor dem Münster.

Item her Örtelin Mansze.\*

Lawel Blenkelin.\*

Lawel Blenckelins sun.

Lawel Kristion.

Hans Kristion.\*

Hesseman Hesse.\*

Heinrich Hesse sin sun.\*

Hans Hesse sin sun.\*

her Johans Berlin.\*

Gosse von Kagenecke.†

her Obrecht Mansze.†

Simunt Wetzel.\*

Böldel Mansze.\*

Hans von Mülnbeim von Eppfiche.†

Hans von Wasselnheim.\*

Hans Hesse zum Hawart.\*

her Ülrich Bock.\*

Simunt Büssener.\*

her Heinrich von Mülnheim.\*

Reinhart von Mülnheim sin sun.†

Hans von Ramstein.\*

Hans Rebstock.\*

Peterman Rebstock †

her Heitze von Mülnheim.

hern Heitzen sun von Mülnheim.

der von Schönecke sun under der löben.\*

her Reinbolt Hüffelin.+

Item die zwen jungen von Schönecke.\*

- " Heitzman von Rechberg.\*
- " Hensel züm Trübel.
- ., sin bråder der junge.
- .. Kûne Mansze.\*
  - ., Hensz Mansze sin sun.\*
  - .. Clas Mansze.t
  - " her Johans von Kagenecke.\*
  - .. Herman Wirich.\*
  - " her Johans von Stille.\*
  - .. Ulrich von Stille sin sun.+
  - ,, Officer von State Sail .
  - " Eberlin Kristion.\*
  - " Johans Schone Mansze.†
  - ... Panfelin.\*
  - .. Reinbolt Schiltikeim.\*
  - ,, remote be
    - " Erbe Löselin.\*
    - " Hans Ingelbrecht der alte.
    - , Hensel Ingelbrecht der junge.\*
    - " Múrsel Berlin.
- .. Ülrich Löselin.\*
  - .. Wilhelm Gürteler.
  - " Peter Blůmlin.†
  - " Pfettesheim,\*
  - .. Reinbolt Rebstock.
  - " Bernhart Löselin.\*
    - " Húgelin Ripelin.\*
    - .. Hans Peterlin.\*
    - , Bernhart von Matzenheim.†
    - .. Húgelin von Ehenheim.
  - " Hanseman Sturm.
    - .. Heitzeman Russer.\*
    - " Kuntzel Russer.
    - .. Werlin Störkelin.†
    - , Henselin von Ehenheim.\*
  - .. Lawelin zür Birken.\*
    - .. Küntzel Löselin.
      - " Heitzel Masemúnster.
    - .. Friderich von Ochsenstein.\*
      - " Frantze in sant Anthonien hof.\*
- , I range in sant Anthonien not.
- " Hesseman Broger.\*
  - .. Růlin Stoibe Hase.
    - , Friderich von Hochfelden.†
  - " her Hügel der artzot.

Item Betschelin von Rosheim.

- .. Werlin von Halle.+
- " Friderich von Hochfelden.¹

39 zå fåsz. 17 under die porten } 70.
53 gåter.

Die constofel am Holwige.

Item juncher Hug Süesse,

- " her Götze von Grostein,
- " juncher Ülrich Löselin.†
- " " Wilhelm züm Riet.†
- " " Behtolt züm Riet.†
- .. her Johans von Wickersheim \*
- " her Hanneman von Wickersheim."
- .. juncher Cünrot von Wickersheim.
- guitari Confor ton trickitenin.
- " " Cûntzeman Rebestek.\*
- .. .. Werlin Leiterberg.\*
- .. .. Gäntze Lentzelin.\*
- ii ii cambe ii mariii.
- " " Frantze Lentzelin.\*
- " her Johans Tützman.
- " juncher Johans Tützman."
- " Arbegast Tútzman.\*
- " " Ludewig von Wiekersbeim.†
- " Friderich von Duntzenheim.
- , Peterman von Duntzenheim.
- , Richenberg.
- .. .. Lauwelin Rebestok.

9 zů fúsz. und 4 zů rosz. 6 under die porten 20.

Summa 68 an die porten von den constofeln.

Die brotbeckere 31.

- .. wúrte 80.
- " goltsmide und schiltere 54.
- " gerwere 32.
- .. schiflute 120.

Diese beiden letzten Namen und die Summierung sind von anderer Hund hinzugefügt.

Beginnt wieder eine andere Hand; Sammerung von anderer Hand

Die schüchsütere 80.

.. wagenere 28.

" smide 42.

kåffere 70.

.. schifzimberlûte 14.

" vaszzieher 8.

, grempper und seiler 80.

" winsticher und underköffer 37.

.. zimberlute 41.

.. scherer und bader 21.

kornlûte 50.

kremere 100.

webere 31.

.. snidere 90.

.. murere 32.

,, 110

" gartenere 110 man.

.. saltzmitter 19.

.. kúrsenere 37.

" oleylúte, düchscherere, múllere 20.

w " metziger 60.

25

vischer 60.

.. tücher 40.

.. winruffer und winnessere 60.

Von den constofeln 230,

Gedenckent an die werg und die boler.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 2. Papierstreifen von 31/2 Meter Länge, zusammengenäht aus einzelnen von verschiedenen Händen beschriebenen Blättern

706. Aufrüstung und Aufstellung der städtischen Mannschaften.

[1392.]

Dis teil sol sin zā rosz by Cānen von Kolbotzheim und sollent dise hie nochgeschribene by ime sin, die ime zū gegeben sint. und sollent die der stette venlin by in haben:

Schultheisz ritter der vier meister einre.

Item her Obrecht Mansze, [gestr.]

Item her Günrat Armbroster.

" Reinbolt Spender.

" Hans Swarber in Kirchgasze.

, Cünrat Müller. [gestr.]

. Lútolt von Mülnheim.

, herr Reinbolt Huffelin.

" Hans Swarber in Kirchgasse,

Dise wartent alle uff die baner,

¹ Diese Namen seheinen im Jahre 1397 bei Revision der Liste ausgestrichen zu sein, da dem Papier-heft, in dem die Liste steht, ein Blatt mit einer die Aufrüstung betreffende Verordnung von 1397 ein40 geheftet ist. Vgl. diezelbe unter 20. August 1397.

388 1392 Item von der eunstofel Sant Peter. .. Råstelin. nud Clausman zür Megde. Item her Lienhart Zorn genant Schultheiss [Summa] 6. ritter. Hans Swarber in Kirchgasse. Von der constofel in Spettergasze Heinrich Swarber sin sun. | gestr. | Item Johans Schilt. Lútolt von Múlnheim. .. Hans Klobeloch zům Güldin Lútolt Hans sin sun. Reimbolt Lappe. Gosze von Mülnheim. Adam Löselin. Reinbolt zü Trübel. [Summa] 1. Summa 8. Von der eunstofel Sant Thoman. w Item von der eunstofel vor Item Reinbolt Klobelöch. dem Münster. Hügelin Völtsche. Item her Reinbolt Hüffelin ritter. Claus Rebestock. Obreht Mansze, | gestr. | und Walther von Mülnheim. Gosze von Kagenecke. [Summa] 4. 15 Hans von Mülnheim von Epfiche. [gestr.] Reinhart von Mulnheim. Von der cunstofel an der Öber-Claus Mansze. strosze. Peterman Rebestock. Ulrich von Stille. Item Paulin Mosung. [gestr.] sin sun. [gestr.] Johans Schömansze. Hans von Mülnheim. [gestr.] Peter Blumelin. [gestr.] Bernhart von Matzenheim. Bürckelin Buman. Walther Buman. Werlin Störckelin. [Summa] 5. Werlin von Halbe und Friderich von Hochfelden. Von der constofel am Holwige. [Summa] 1.1. ltem her Wilhelm züm Riet. Von der cunstofel in Kalbesgasze. Berchtolt zům Riet sin snn. Item Hans Engelbreht. [gestr.] Ülrich Löselin. Böllelin von Mälheim, [gestr.] Ludewig von Wickersheim. Peter Böckelin. [gestr.] [Summa] 1. Bernhart Böckelin. Gösselin Sturm. [gestr.] Von den schiflúten. und Jacop von Diemeringen. [Summa] 6. Item Henselin Lunbart. Nellesheim. Von der cunstofel Sant Niclause. Ellenheim Låwelin. Item Reinbolt Spender. Claus Bernaltzwilre. Thoman zür Megde. Hans von Burgheim.

Pfettensheim. [gestr.]

Obreht von Höwenstein. [gestr.]

[Summa] 6.

und Rüfelin Wahsicher.

Von den kremern. Item Claus Barofennig.

" Heinrich Karle. [gestr.]

" Låwelin Voltze. [gestr.]

" Cuntzelin von Rotwilre.

" Hans Kriese.

" schaffener Cuntzelin.

" Claus Oler.

" Meyenberg. " Stengelin.

" Leppichin. [gestr.]

[Summa] 10.

Von den würten.

Item Marx Hüter.

.. Fritscheman zům Horne.

" Otteman zům Slússel.

" Hügelin zü Grünenberg und Cüntzelin Pfettensheim.

[Summa] 5.

Die metzigere sollent uszrihten. Item Wilhelm Heitzelin.

.. Peter Museler.

" Henselin Betscholt.

" Wilhelm von Berse.

[Summa] 4.

Die tüchere sollent uszrihten. Item des Heilmans sun.

.. Verwer Henselin.

und Gerhart Henselin.

[Summa] 3.

Dis ist das anderteil, und sint zü füsz.

Zå dem ersten her Claus von Heilgenstein der meister, der sol haben die grosze unserre frawen baner. by dem sollent sin, die ime zå gegeben sint.

Item her Thoman von Endingen ritter.

" Johans Bock von Bockenhein. [gestr.] " her Wilhelm Metziger.

" her Heitzeman Lymer.

Von den goltsmiden und schiltern. Item her Cünrat Armbroster.

" Jacob Fryburger.

und Hans Kammerer.

[Summa] 3.

Von den saltzmåttern

Item Werlin Güldin Schaf.

[Summa] 1.

Von den kornlúten.

ltem Cünrat Müller. [gestr.] ,, Cüntzelin Kesselring.

[Summa] 2.

Von den seilern und gremppern. Item Túfel Låwelin.

" Jeckelin, der Riffen kneht waz.

[Summa] 2.

Von den kürsenern. Item der junge Münchelin. [Summa] 1.

Von den winstichern.

ltem gebur Claus.

Von den düchscherern. Item des Armbrosters dohterman.

[Summa] 1.

Item und alle andere soldernere und dienere, sie sient mit glefen oder einspennig.

II.

Und dise eunstofel von der eunstofel vor dem Münster.

ltem her Heitz von Mülnheim ritter.

" Heitzelin. " Johans von Kagenecke. rittere.

" Ortelin Mansze.

" Låwelin Blenckelin.

" Låwelin Kristion der eilter.

" Hesseman Hesse.

Heinrich Hesse sin sun.

Frantze in sante Anthonienhof.

[Summa] 49.

Hesseman Brager.

Von der cunstofel sant Niclause Hans Hesse sin sun. Johans Berlin. Zům ersten her Thoman von En-Symunt Wetzel. dingen. Böldel Mansze. Item Hans Rüdolf sin sun usz Spettergasze. Hans von Waszelnbeim. her Friderich von Heilgenstein. Hans Hesse züm Hawart. Peterman zů Biet. her Heinrich von Mulnbeim in Brant-Mülhan(') der kirchherre gasze. Klein-Zörnelin. Heinrich von Mülnheim von Lan-Läwelin Kurnagel. doshera Claus von Heilgenstein der junge. Berchtolt Zorn ritter. Thoman von Heilgenstein. Ülrich Bock. Hans von Heilgenstein sin brûder. Symunt Buhsener. Heinrich von Wolkensheim, [qestr.] Hans von Ramstein. | gestr. | Johans Klobelőch, Billing zür Megde. Hans Rebestock. Hans von Schönecke under der lå-Hans von Marckoltzheim. Cuntze von Marckoltzheim. gestr. ben. [qestr.] Wilhelms seligen snn von Schönecke Keyser von Marckoltzheim. Claus von Dambach. [gestr.] der eilteste. Heitzeman von Rechberg. Gosse Sturm, [gestr.] Cône Mansze. Hesse Pfaffenlap der burggrofe. Henselin Mansze sin sun. Kleinhenselin Pfaffenlap sin brüder. Herman Wirich. Cuntzelin Pfaffenlap. Eherlin Cristion. Sygelin von Ehenheim. Reinbolt Hüffelin der lange. Panffelin. Beinbolt Schiltikeint. [Summa] 22. Erbe Löselin. Und darzů von den antwercken Hans Ingelbreht der innge. Ülrich Löselin. von jedem antwercke, alz vil Pfettensheim. hie nochgeschriben stot. Bernhart Löselin. Item von den küffern 70 man. Húgelin Rippelin. vaszziehern 8 man. Hans Peterlin, [gestr.] gremppern und seilern 80. Heitzeman Ruffer. [gestr.] winstichern 37 man. Henselin von Ehenheim. zimberlüten 41 man. Låwelin zůr Birken. scherern und badern 24. Friderich von Ochsenstein. kornlúten 50 man.

> " " " tåchern 40 man. alle bereit gewoffent und erzüget mit iren beingewanden.

kremern 100 man.

metzigern 40 man.

wövern 31 man.

[Lücke.]

Von den kremern Rülman Voltze und Rüdolf Voltzen.

metzigern Hüller.

kornlåten Ülrich Hånrer.

ltem schaffener Blochholtz.

Dise zwolfe sollent gen vor des meister baner.

Item Symunt Wetzel.

Heitzeman von Rechberg.

Herman Wirich.

Erbe Löselin.

Läwelin zür Birken.

Friderich von Ohsenstein.

Hans von Marckoltzheim. [gestr.]

Züm ersten her Claus Bock der vier meister einre (der sol haben), by dem sollent

Item her Burckart von Mülnheim ritter.

Unde dise cunstofeler von der

cunstofel Sant Peter.

Reinbolt Hüffelin der lange.

Růlman Voltze.

ltem Rådolf sin vetter.

Hüller der metziger.

Ülrich Hünrer.

So sullent dise nebent dem meister und der baner ston.

ltem uff der rehten siten:

" Joh. von Wickersheim und sin sun rittere.

her Thoman von Endingen.

Johans Bock von Bockenstein.

her Wilhelm Metziger.

ltenruff der linken siten:

her Johans von Stille. [gestr.]

., Ortelin Mansze.

" Heitzeman Lymer.

Blochholtz der alte.

111.

Dis ist das dirte teil, und sint Hanneman Blumelin. [gestr.] zů füsz.

Căne von Rümelnheim. [gestr.]

her Rülman Swarber.

Reinbolt Swarber.

Blůmenôwe,

Friderich Klette.

Claus Junge.

Lawelin Junge.

Item der lange Hans Swarber.

und her Heitzeman Kranich.

sin, die ime zů gegeben sint.

" Reinbolt Hüffelin der alte

Reinbolt Epficher.

Friderich Mansze. Claus Zorn.

Růdolf von Bůtenheim.

Dietherich von Kunigesheim.

Reinbolt Hiltebrant. Schochman Maler. 35

Reinbolf Surer.

her Burkart von Mülnheim.

Heinrich sine súne.

Burekart |

Peterman von Durningen. [gestr.]

Claus Zorn Schultheiss. [Summa] 22.

Von der cunstofel in Kalbesgasze. Item Hans Zorn von Eckerich.

Heinrich Zorn sin brüder.

Húgelin Zorn Heilant.

Wilhelm von Mülnheim.

Otteman von Mülnheim.

Rådolf von Vegersheim. [gestr.]

Groszhans Hiltebrant. [gestr.]

Hügelin Schop. [gestr.]

Johans Junge.

Blůmenowe. [gestr.]

50

VI.

Hom Grosz-Prich Bock

Klein-Ülrich Bock.

Peter Bock.

Peter Bock.

Gosze Sturm von Vegersheim.

Lang-Hügelin Sturm.

Haus Sturm von Sturmecke.

Henselin Läwelins sun von Wintertur.

Walther Wintertur der alte.

Walther sin sun.

Walther Geiler.

Gosze Rebestock.

Claus von Diemeringen.

Alexins Closeman.

Burckart von Roszheim.

Peter von Gödertheim.

Hanneman sin bröder.

Claus Pfettensheim.

Herman Ritter.

[Summa] 32.

Von der eunstofel am Holwige.

Item her Johans von Wickersheim rittere [gestr.]

" Hanneman sin sun rittere.[gestr.]

Cüntzeman Rebestock.

Werlin Leiterberg.

Cûntze Lentzelin.

Frantze Lentzelin.

Johans Tutschman. gebrûdere. Arbegast Dútscheman

[nestr.]

Friderich von Duntzenheim.

[Summa] 8.

ltem von den schüchsütern 80.

wagenern 28 man.

smiden 42.

schifzimberlüten 14

saltzmöllern 19.

Heerer Raum

Item Prich Gosze. Anshelm von Löselin kneht.

Cunen Hans von den gerwern.

Dise sollent vor der baner gen, die \* hern Claus Bocke empfolhen ist

Item Růdolf von Bůtenheim, [gestr.]

Schoelman Maler.

Haus Zorne von Eckerich. Heinrich

Reinbolt Hiltebrant von Mülnheim.

Hügelin Schöp.

Grosz Ülrich Bock. Lang-Hügelin Sturm.

Gosze Rebestock.

Cuntze

Lentzelin gebrüdere. und Frantze

Ülrich Gosze.

Conen Hans der gerwer.

So sullent dise nebent hern Claus m Bocke und der baner nff der

rehten siten ston. Item her Burkart von Mülnheim ritter.

" Reinbolt Hüffelin der eilter.

Heintzeman Kranich.

So sint dise von den antwerken.

Item von den brotbeckern 31.

" wúrten 80.

goltsmiden und schiltern 14. Item her Rölman Swarber ritter.

gervern 32.

schiflüten 120.

So süllent dise uff der linken siten ston.

., Peter Bock.

und Anselm Spirer.

IV.

Dis ist das vierde teil. und süllent sin zû füsz.

Züm ersten her Dietherich Burggrafen 5 der vier meister einre (der sol haben). by dem sollent sin, die ime zû gegeben sint. Item her Johans Wiszzorn und her Adam Zorn.

Reinbolt Wetzel.

- und her Heitzeman Lymer, [gestr.] 1
- Diebolt Zorn von sant Peter.

Von der constofel in Spettergasze.

ltem her Zörnelin von Bülach

her Johans von Kagenecke

Hug Dútscheman.

- Berwig Rotemburg.
- Bechtold von Rosheim.
- Hügelin von Zorn her Hug Zornes seligen sun.

der von Heilgenstein. 30

- Lawelin Klobeloch zum Guldin.
- Claus Nosse.
  - Wilhelm sin sun.
- Reinbolt Zorn uff Rinecke.

Götze von Heilgenstein. 25

- Ytel Klobelöch
  - gebrûdere. Wilhelm Klobeloch
- Peterman Klobelöch züm Güldin.

Wilhelm Twinger. 22

- Růlin Rebestock gebrådere. Dietherich Rebestock
  - Gosze Burggrafe.
- Hans Dútschman.
- Lienhart Hüter.

35

- Gosze von Mülnheim. [gestr.]
- Hesseman Erlin.

[Summa] 23.

Von der constofel sant Thoman. Item her Wetzel Marsilis ritter.

- Reinbolt Wetzel.
- Heitzeman Wetzel.
- Rålin Lentzelin der eilter.
- Johans Spiegel.
- Johans Bertsche.
- Hetzel Klobelőch.
- Cuntzelin von Gödertheim. [gestr.]
- Johans von Tygesheim.
- Werlin Huffelin.
  - Claus von Westbusz
- Johans Lentzelin Thomans sun.
- Diebolt von Dambach.
- Johans Lentzelin Klein Rülins brüder.
- Wetzel Brager.
- Johans von Achenheim.
  - Johans Rosenberg von Mülnheim. [gestr.]

[Summa] 18.

393

Von der Cunstofel an der Öberstrosze

Item Claus Berer und sin sun.

- Claus Rösselin.
- Hans Berer. [gestr.]
- Paulin Mosung. [gestr.]
- Johans Mosung sin sun. [gestr.]
- Walther von Mülheim des burggrafen seligen sun.
- Hans von Mülnheim sin bröder. [gestr.]
- Peterman von Mülnheim sin brüder.
- Claus Gnipping.
- Claus Brúnlin
- Cöntzelin Pfaffenlap. [gestr.]
- Johans Pfaffenlap sin brüder.
- Heinrich Peterlin von Mollesheim.
- Reinbolt Völtsche.

Darüber ist geschrieben aber ebenfalls wieder durchstrichen: Hanseman Peyer.

. 394 1392 Item Walther Völtsche frowen Greden D

[Summa] 15.

sun.

Swartz Böckelin. Walther Swon.

Cûneman Noppe.

Itel Klobeloch. Wilhelm Klobelöch. Hetzel Klobeloch. So sint von den antwerken Claus Rösselin. ltem die snidere 90 man Walther von Mülnheim des burg- i-.. murere 32 man. grafen seligen sun. ., gartenere 110 man. Claus Gnipping. "kürsenere 37 man, Heinrich Pellin von Mollesbeim " oleylüte, düchscherere und mil-Diebolt Zorn. lere 20 Hug zům' Stôffe. ., vischere 40 man. Cuntzeman Merckwilre. alle wol erzüget und bereit. Hug zům Stôsse So süllent dise nebent hern Diethe-Cuntzeman Merckwilre. rich Burggrafen und der baner [Lücke] uff der rehten ston Der von Wickersheim und her Willtem her Johans Wiszzorn ritter. helm Metziger, dise sollent daz volk stellen. Reinbolt Wetzel. Hanseman Peyer. Dise sollent riten hinder dem So süllent dise uff der linken volke und das volk anschryen siten ston. und anruffen, ebe deheinre ltem her Zörnelin von Bülach ritter. [gestr.] z weneken wolte. " Johans von Kagenecke Item her Wernher Sturm " Wetzel Marsilis schaffener Blochholtz. [gestr.] So sullent in der stat bliben der jungher Klobelöch. by dem ammanmeister. Gosze Sturm. Reinbolt Süsze. Her Gosz Engelbreht rittere. Wernher Schöpfelin. .. Heitz von Mülnheim

Dise sollent vor der baner gon,

die her Dietherich Burggrofe

Item Berchtolt von Roszbeim

Ber von Heilgenstein.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig ezu allen ezeiten merer des reichs und kunig zu Beheim bekennen und tun kunt offenlichen mit diesem brive

707. Friedensvertrag zwischen Känig Wenzel, dem Bischof von Straßburg und

ergiebt sich aus den vorkommenden Namen der Stettmeister.

ihren Verbündeten einerseits und der Studt Straßburg anderseits.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20, nr. 7. schmales Papierheft, undatiert, doch das Jahr 1392

Betlern 1393 Januar 1.

allen den, die in sehen oder horen lesen, das wir mit rate fursten, geistlicher und werntlicher, herren, graven, freyen und andern des heitigen reichs getrewen unsern reten usgetragen haben und zurate worden sein, das alle ezweitracht und krige, als sich ezwischen uns, den fürsten und herren, nosern und des reichs getrewen an einem teile und dem meister, rate und burgern gmeinlichen der stat zu Strassburg an dem andern teile vorlawffen haben, durch gemeines nuczes und frides willen beyde unserr und des reichs fursten und herren lande und leute hingelegt und abgetan haben, das sie gerichtet werden in aller massen, als hernach geschriben stet:

Czum ersten sullen wir die von Strassburg us der acht und aberacht lassen 10 und wollen ouch umb alle vergangen sachen, die sich vorlauffen haben uf diesen heutigen tag, wie sich die vorlauffen haben, ir gnediger herre sein und wollen in ouch die brive heissen geben vor dem recht, das do czu Hagenowe sein sol, als hernach geschriben stet, item was ouch die fursten, herren und die stat zu Strassburg freyheiden, brive, gerichte und gute gewonheid redlichen herbracht haben, es 15 sey umb schulde, leipgedinge, pfautgute oder widerkawffen, dobey sol iglichs teil bleiben und sullen ouch uf beydeseyte bey allen iren briven und hantvesten, die sie von unsern vorfaren an dem reiche und uns oder vemanden anders redlichen erworben und herbracht haben, geruhlichen bleiben, item es sullen ouch alle sachen, die sich vorlauffen haben in dem krige czwischen uns und von des reichs wegen, 20 andern fursten, herren, rittern und knechten uff ein seyte und den von Strassburg uff die ander seyte, es sey umb prand, mortt, name oder ubergriffe oder worumb das sev, abe und ein vorrihte und vortevdingte sache sein. doch so mag sich der bischoff von Strassburg und die andern herren, die do beschuldiget sein an iren eren, als sie sprechen, wol verantwurtten mit dem rechten, ob sie wollen, und des-25 gleichen widerumb mugen ouch die von Strasburg tun, ob sie wollen, es sullen ouch totslege, mortt und prand, die vor dem krige und in dem krige geschehen sein von beyden teilen, wie die geschehen sein oder wie die leute getotet sein oder von wem die geschehen sein, hindan gesetzt werden an dem rechten und sol kein recht doruber gesprochen werden, item es sullen ouch alle gefangen uff beide seite, die in dem 30 krige oder vor dem krige gefangen sein, ledig sein, es sullen ouch alle schatzunge und prantschatzunge, die nicht gefallen sein oder beczalet, abe sein und sullen ouch alle burgen ledig sein, manet aber vemand doruber, der sol die leistunge und scheden, die doruff geczogen werden, selber geben und usrichten, item wer es, das uff beiden teilen vemande dem andern sein lute, er sey des kriges oder nicht, eingenomen hette in 25 diesem kriege und vor dem krige und sie genotet, das sie gesworen haben bev ynt zu bleiben, die sullen alle ledig sein und sullen sie die, hinder die sie geczogen sein und die sie eingenommen haben, unvorczogenliehen ledig lassen, das dieselben leute wider hinder ire rechten herren kumen und bleiben ungehindert, und sullen die, die sich der lute underwunden hetten, deuselben leuten nicht dester gramer noch dester 6 finder sein, item die fürsten, herren, ritter und knechte, die mit uns wider die von Strassburg in dem krige gewesen sein, was sie zu den von Strassburg zu sprechen haben, do bescheiden wir in tage umb gen Hagenowe, und sol der edel unser liber getrewer Borsiwoy von Swinars lantvogte in Swaben und in Elsassen uf demselben tage von unserm teile sein, und dorumb sol in derselbe Borziwov ein gleich recht besetzen mit unsers ohmes des hochgeborn Ruprechtes des eltern pfaltzgrafes bev Reyn und hertzog in Beyern und des von Meinez und anderr fürsten uff dem Beyne etc. oder mit andern erbern herren, rittern und knechten, die in beider seyte gleich sind und neutlichen, die nicht des kriges und onch der berren, die der krige angeet, diner noch mane sind und die mit dem krige nicht zu schicken haben, do sol in der vorgenante Borziwoy des rechten gmeinlichen helffen in der weize, als hernach geschriben stet, der bischof von Strasburg, die fursten und herren sollen alle ire ansprach acht tage vor dem tage unserm rate und Borsiwoy etc. zu Hagnowe vorschriben geben, desselben gleich sollen die von Strasburg ouch tun, was sie zusprache 16 haben zu dem bischof von Strassburg, fursten und herren, die des kriges sind ouch beschriben geben uff dieselbe ezeite demselben unserm rate und Borsiwoy etc., als vorgeschriben stet, item was man mit beider parteven wissen und willen mit der mynne vorrichten mag, dobev sol es bleiben, was aber mit der mynne nicht vorrichtet mag werden, es [sie] vil oder wenig, das sie beschriben geben, do sol man is recht übersprechen, und was do gefellet mit dem nrteil, wollen wir, das das veste bleibe und von beiden teilen gehalden werde, item was zusprache die von Strassburg zu rittern und knechten haben, die des kriges gewest sein, und dieselben ritter und knechte zu den von Strasburg, das sol man ustragen mit fruntschaft oder mit dem rechten uf gmeinen tagen und vor gmeinen luten, und was also wirdet usgetragen, dobey sol es bleiben, und sol ouch der egenante Borziwoy bey den tegen sein, ob er wil. wil er aber oder mag zu denselben tegen nicht kumen, so sol er einen erbern mane an seiner stat dorezu senden dovon, das das recht seinen gank habe und gewynne, item was vor dem krige ezwischen fursten, herren, rittern und knechten und den von Strasburg beideuteilen mit gutem willen voracht, vorschriben s und geteydingt ist, dobey sol es bleiben, item wir wollen, wer es, das sich yemande vorschriben oder vorbrivet hette oder zu keiner vorbuntnus getrungen were, von welchem teil das were, das wider uns oder das romisch reiche were, doruber sie nicht brive oder freyheid hetten von uns oder unsern vorfaren an dem reiche, dieselben brive und buntnuss, als sie sich vorschriben haben, sullen absein, ob wir se wollen, item weres, das wir vedwederm teile dhein brive geben hetten in diesem krige, die sullen vedwederm teile keinen nucze noch schaden brengen noch vor dem rehten furgeezogen werden, ouch wollen wir, das die fürsten und herren, ritter und knechte und andre lute den von Strassburg und ihren burgern alle ire schulde und houptgute und onch czinse und rente, die vor diesem krige vorsessen sind, zuvoran so widerkeren und widergeben sollen noch laute irer brive, die sie doruber haben oder guter kuntschaft, so wollen wir ouch, was in die fursten und herren in disem krige gulde, rente und nucze, die in disem krige vorfallen sein, genommen haben, das sol hinweg sein und verloren; was aber semlicher gulde, rente und nucze, es wer ewig oder leibgedinge, noch vor ougen und vorhanden were und unbeczalet in dem krige und . nicht genomen, die sol man in ouch widerkeren an geverde, und des gleichen sullen die burger von Strassburg und ire helffer den fürsten, herren, rittern und knechten von schulde und houptgutes wegen und der rente, nucze und gulde, die noch vor

ougen sind und nicht ufgehebt, widerumb tun an geverde. item wir wollen, das die fursten und herren den von Strasburg und iren burgern alle und igliche ire guter, wie die genant sein, die sie in diesem krige gehindert, vorboten, dernidergelegt, vorlihen oder hingeben hetten, offenn undertenig machen, sie dorein setzen und 5 furbas daran nicht hindern, es sey erbe, evgen oder lehen, und desgleichen sullen die von Strassburg tun der fursten und herren, leute, rittern und knechten, wo sú das getan hetten, an geverde, dieselben guter mugen sie ouch wider bawen und vesten, ob sie wollen, item es sullen ouch die fursten und herren und die von Strassburg keinen pfalburger nicht ufnemen noch haben in aller der massen, als sich das 10 findet mit dem rechten zu Hagenowe, item wir wollen ouch und gebieten den fursten. herren, rittern und knechten, die des kriges sein, uff einem teile den von Strassburg und irer beider teile dynern und helffern bev unsern und des reichs hulden, das sie die vorgeschriben artickeln und stucke vesticlichen halden und das recht suchen, ufnemen und dem gehorsame sein in aller massen, als vorgeschriben stet, welche teile das 15 were und des nicht hilde, so wollen wir dem andern teile zulegen und dem ungehorsamen teile nicht helffen, mit urkunt diez brives vorsigelt mit unser kuniglichen geben zu Betlern nach Cristes geburde dreiczehenhundert jare majestat insigele. und dornach in dem drevundnewnczigisten jare an des newen jarestage unserr reiche des beheimschen in dem dreissigistem und des romischen in dem sibenczehen-20 den jaren.

Ad mandatum domini regis Franciscus Olmucensis canonicus

Str. St. A. AA. 112. or. mb. c. sig. pend. delaps. — Auf dem Bug links: Ein fridebrieff wuschent kunig Wenczlaw, den fursten und herren und den von Strazburg. Ebenda AA. 3 nr. 19. or. mb. c. sig. pend. — Ebenda AA. 107. cop. ch. coace. Gedr. Linig, cont. 1. S. 144. — Gedr. Wencker, de ubburg. 191—95. — Rapp. Urkb. II. 352.

708. König Wenzel verkündet, dass er Bischof Lamprecht von Bamberg, Bischof Johann von Camyn und Worseboy von Swinar zu Schiedsrichtern und Vermittlern für den Frieden mit Strassburg ernannt habe. geben züm Bettern des fritages vor dem obersten tage regn. boh. 30 regn. rom. 17.

Bettern 1393 Januar 10.

Str St. A. AA. 112 nr. 139, cop. inseriert in der Urk, von 1393 März 14. (vgl. nr. 748.) Gedr Rapp. Urk. 11, 353.
Reg. d. Markyr, v. Bad. nr. 1573.

5 709. Aufzeichnung über die Verhandlungen zur Aufhebung der Acht und zur Abhaltung eines Sühntages zu Hagenau. [1392]93.]

Es ist gered und getedinget worden:

- Züm ersten, das die von Stroszburg dem aller durchlütigisten fürsten und herren, herren Wentzelawen römischen künig zu allen ziten merer des riches und künig zu Beheim unserme gnedigen herren geben süllen etc.
- Und darumbe, so sol der selbe unser gnediger herre der r\u00f3mische k\u00fanig die von Stroszburg usz der ocht und aberacht loszen und sol ir gnediger herre sin also vor

und e, danne wir zå ohte geton wurdent, und sol onch ein verichte sache sin umbe alles das, das sich zwuschen unserme herren dem könige und in verlöffen het und ouch von aller der vorderunge wegen, die her Worseboy von Swinnar oder iemand anders von unsers herren des königes wegen an die von Straszburg gevordert het bitz uff disen butigen tag.

- 3. Item was die von Stroszburg fryheit und briefe von dem egenanten unserme gnedigen herren dem r\u00f3mischen k\u00fanige und von sinen vorfaren an dem riche haben, do by und by allen iren rechten, fryheiten, gerihten und gewonheiten s\u00f3llent sie bliben, also sie untze har gehebt hant und gewesen sint, und sol ouch nieman do wider d\u00e4n.
- 4. Item es söllen alle sachen, die sich verlöffen haben in dem kriege, der zwüschen unserme gnedigen herren dem kunige und allen andern fürsten, herren, rittern und knechten und den von Stroszburg gewesen ist, es sy umbe brant, umbe mort, umbe nome, oder warumbe das sy, nhe und ein verihte vertedingete sache sin, und süllen ouch alle gefangen uff bedensiten ledig sin, und sol ulle schatzunge und brantschatzunge, die nicht gevallen ist uff disen tag abe sin, und süllent ouch alle bürgen lgdig sin und nicht gemanet werden, manet aber iemant darüber, der sol die leistunge unde sehaden, die daruff gezogen würden, selber geben und uszrichten.
- 5. Item wer oueh abe in ir schulde, g\(\text{ofte}\), liggedinge, slosz, vesten, h\(\text{issere}\) oder g\(\text{ûtere}\), wie die genant wern, yndert verbotten oder darnider gelegt, verlihen oder h\(\text{ingeben}\) were, von wem das were, die solt man in offenn undertenig machen, sie darin setzen und f\(\text{ûrbasz}\) daran nicht hindern, was aber der slosz, vesten oder h\(\text{ûsere}\) abe gebrant oder abe gebrochen weren in dem kriege, die sol man den unsern ouch wider geben, und m\(\text{\text{ofg}}\) en ouch die unsern die volmaht haben wider z\(\text{\text{u}}\) buwende und z\(\text{\text{i}}\) machende.

Mit namen sol man ouch die stette Rappoltzwilre und Gemer und alle anderre slos, die uns und unsern burgern unwiderseites dinges und e, ebe her Worseboy widerseite, anegewunnen sint, uns und unsern hurgern widerkeren, es sie geschehen vor disem kriege oder darnoch.

6. Item es ist geretd von den fursten, herren, ritter und knehte wegen, die mit wusserne herren dem römischen künige gen den von Stroszburg in dem kriege gewesen sint, was dieselben fürsten, herren, rittere, knehte zü den von Stroszburg zü sprechen haben und die von Stroszburg zü in hin wider, darnmbe sol unser gnediger herre der künig ein tag bescheiden gen Hagen aw und sol hern Borseboy von Swinnar lantvogt in Swoben und zü Eylsaszen dohin uff denselben tag schicken, und was man wit der minne oder früntschaft zwüschen in bedersite verrichten möhte, do by solt es bliben, was man aber mit minne oder mit früntschaft niht verrihten möht, darumbe sol in der egenante her Worseboy von Swinnar lantvogt etc. ein geleich reht besetzen mit des hochgebornen fursten und herren hertzoge Rüpprehtes des eiltern und anderer kürfürsten reten uff dem Rine, obe er die gehaben möht oder mit andern werbern herren, rittern unde knehten, die in bedersite glich weren, und mit namen, die niht des krieges und onch der herren, die der krieg aneget, niht diener noch manen sin und mit dem kriege nihtz ze schieken haben, und solt in der vorgenant her

Worseboy von Swinnar lantvogt etc. also des rehten gen einander helffen ane geverde.

Str. St. A. AA. 112 nr. 15. conc. (Papierheft)

710. Borsiboy von Swinar an Straßburg: teilt seine und der andern königlichen b Unterhändler Ankunft in Hagenau mit, fordert :n schleuniger Reise dorthin auf etc. Hagenau 1393 Januar 27.

Ir erwern weysen der ammeyster und rat der stat zu Strassburg: ir sullet wissen, das wir nû chumen sein mit meinem hern bischof von Babemberg und mit meinem als bereinen des römischen kunigs canczler, darfumb so sammpt ench niht czu chumen, dann als ir von mir geschiden seit und überein worden sein, wer zu disem tag reitet, der sol sicher sein leibs und güts on alles geverde, doran so sol es beleiben, über das bedürflet ir icht geleites ezű dem tag, des wil ich euch genunck schicken, dann von der gevangen wegen, den ir nicht tag wollet geben, das mich gar unpillich von euch zimpt, wann het ich vil ewer gevangen, den wolt ich teg genunck geben, wens yi' des begerten, darumb so sullet ir auch pillich und muglich den meinen tag geben, ewer verschriben antwurt lat mych wider wissen. geben ezu Hagnaw am mentag ezu mittentag nach conversionis Pauli anno etc. nonagesimo tertio etc.

Borziboy von Swinar des römischin künigs hauptman in Beirn lantvogt in Swaben und czu Elsassen etc.

[In verso] Den erwern weysen, dem ammeyster und den burgern der stat ezu Strassburg.

Str. St. A. AA 112 nr. 31. or. ch. l. cl.

711. Geleitsbrief Borsiboys von Swinar f\(\tilde{v}\) die Gesandten Stra\(\text{Bburgs}\) zum Tage in Hagenau. 1393 Januar 27.

Ich Borziboy von Swinar des römischen künigs hauptman in Beirn, lantvogt in Swaben und zu Elsassen kunde menigilichen mit disem brief, das ich von wegen an stat des allerdurchleuchtigisten fursten und herren, hern Wenezlaus von gotes gnaden römischen kuniges und kunig ezu Beheim meines gnedigen herren vertröstet habe und vertroste für mich alle meine helffer und diener in disem krieg mit gegenwertigen beife der stette von Strassburg erbern boten und alle, di dy selben boten mit in furen gen Hagnaw uff den tag, der da sein soll auff die nechsten mitwoch, alse das Jan. 29. dieselben erbern boten und alle die, dy mit in varen, sementlich oder besunder die nechsten virzehen tag sicher sullen sein und ein gut frey geleit sullen haben on alles geverde uncz gen Hagnaw in die stat und in der stat zu Hagnaw und wider vorzehen tagen not geschicht on alle geverde, und dez zu urkunde so han ich mein eigen insigel gedrucket auff diesen offen brief. datum feria secunda proxima ante diem festi purificationis beate virginis anno etc. nonagesimo tertio etc.

Str. St. A. AA. 112 nr. 33. or. ch. l, pat. c. s. impr. del. Ebenda AA. 107 nr. 66. cop.

VI.

712. König Wenzel erklart, daß Straßburg wieder von der Acht befreit sei und von niemundem mehr angegriffen werden dürfe. Hagenau 1393 Februar 4.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs und knuig zu Beheim bekennen und tun kunt offenlichen mit diesem brief allen den, die vu sebeu oder horen lesen; wie wol das sev, das die burgermeister, 5 rate und burger gemeinlichen der stat zu Strassburg unsere und des reichs lieben getrewen in unsere und des reichs achte, aberachte und ungenade komen waren, vdoch sind sie for nuser majestat komen sein sich mit uns gutlichen voreynet und uns demnticlichen gebeten haben, das wir sie us sulcher acht und aberachte lassen und in unsere gnade uemen wolten, so haben wir angeseben gnediclichen sulche geneme 10 dinste und trewe, als uns und dem reiche die egenanten burgermeister und burger der vorgen, stat oft und dicke nuezlichen und willieliehen getan haben und furbas tun sullen und mogen in kunftigen zeiten und haben sie dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate und rechter wissen alle gmeinlichen und sunderlichen us sulcher unserr und des reichs achte, aberachte und ungenade gelassen und sulche achte, a aberachte und ungenade genezlichen abgetan und tun die abe in krafft diez briefs uud romischer kuniclicher mechte, also das sie furbas von sulcher achte, aberachte und ungenade wegen von uns und dem reiche und sust von allermeniclich unbekumert und ungehindert bleiben, und nemen sie us dem unfride und seczen sie wider in unsern und des heiligen reichs fride, so mogen und sullen sie ouch aller irer s freiheiden, recht und guaden, die sie von romischen kevsern und kunigen redlichen herbracht und erworben haben, genyesen und gebrauchen gleicherweize, als sie der, ee sie in sulche achte, aberachte und unser ungenade quamen, genossen und gebraucht haben, und gebieten dorumb allen fursten, geistlichen und werntlichen, grafen, freven herren, dienstluten, rittern, knechten, gweinschefften der stete, merkte und dorffer und z sust allen unsern und des reichs getrewen und undertanen ernstlichen und vesticlichen mit diesem brief, das sie die vorgen, burgermeister, rate und burger gmeinlichen von Strasburg von sulcher acht, aberachte und unser ungenaden wegen furbas nicht antevdingen, angreiffen, hindern, irren oder beschedigen sullen noch gestatten, das sie dorumb gehindert, geirret oder beschedigt werden in dheineweis, als libe in sey unser 30 und des reichs swere ungenade zu vermeiden, mit urkund diez briefes vorsigelt mit unser kuniclicher majestat insigele. geben zu Hagnaw noch Crists geburt dreyzehenhundert jar dornach in dem dreyundnewuczigistem jare des nehsten dinstags noch unser vrawen tage lichtmesse unser reiche des behmischen in dem dreissigistem und des romischen in dem siebenzehenden jaren.

> Ad mandatum domini regis domino Borzywoyo referente Franciscus Olonucensis canonicus

<sup>1</sup> Vgl. Königshof. (Hegel II, 695): das die stat us der ohte kam, darumb gobent die von Strosburg dem knige 32 tusent gülden; aber dem bischofe und den andern herren wart nütschet, denne das sin noment und roubsleret in dem kriege.

[In verso] R. Wenceslaus de Olomuncz.

Str. St. A. AA. 4 nr. 1. or. mb. lit. pat. c. sig. pend. del. (hing an seidener Schnur.) Gedr. Wencker de ulburg. 196. — Lünig, arch. imp. part. spec. cont. IV, 2. Teil. — Rappolist. Urkb. II, 203. Rea. d. Marker. v. Bad. nr. 1576.

713. König Wenzel erläßt den an alle Fürsten und Herren gerichteten Befehl, die Stadt Straßburg, die jetzt von der Acht befreit sei, nicht mehr anzugreifen oder sonst zu schädigen.

Hagenau 1393 Februar 4.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen czeiten merer des 10 reichs und kunig zu Beheim embieten allen fursten, geistlichen und werntlichen, grafen, freyen herren, dinstluten, rittern, knechten, gemeinscheften der stete, merkte und dorffere und sust allen andern unsern und des reichs getrewen und undertanen unser gnade und alles gute, wann der burgermeister, rate und burger gemeinlich der stat zu Strasburg unsre und des reichs liben getrewen von sulcher achte, aberachte und un-.. genaden, dorein sie von unsern und des reichs hofgerichtes wegen kumen waren, unser hulde und gnade wider erworben und wir sie us derselben achte, aberachte und unser ungnaden gelassen haben, als das inn andern unser majestat briven volliclich begriffen ist. 1 dorumb so gebieten wir euch ernstlichen und vesticlichen mit diesem brive, das ir die egenanten burgermeister, rate und burger gemeinlichen von 20 Strasburg von sulcher achte, aberachte und unser nagnoden wegen furbas nicht antevdingen, angreiffen, hindern, irren oder beschedigen sollet noch gestatet, das sie dorumb gehindert, geirret oder beschedigt werden in dheineweys, als libe euch sev geben zu Hagenow des dinstags noch unsere swere ungnade zu vormeyden. unserr frawen tage lichtmesse unserr reiche des behemischen in dem 30 und des 25 romischen in dem 17 jaren.

> Ad mandatum domini regis Borziboyo referente Franciscus Olomucensis canonicus.

Str. St. A. AA. 107 nr. 77. or. mb l. pat. c. c, i. v. impr. — Ebenda nr. 53 u. 56. or. cb l. pat. — Ebenda AA. 112 cop. cb. Geär. Wencker, de ußb. 195. — Lünig. 1V, 2, 747. Schönfin. Als. diul. 1I. 292. — Rapp. Urkb. 1I. nr. 356.

714. Bischof Lamprecht von Bamberg an Straßburg: die Stadt soll ihre Boten schon zum 22 Februar nach Hagenau senden. Hagenau 1393 Februar 19.

Lampreht byschof zu Babemberg.

Unser frantlich grüzz zuvor, ersamen lieben besundern frund, als ir uns verschriben habt, das ir ewer erber boten her gen Hagnaw wollet schicken auf den nehsten mantag, das haben wir wol verstanden, nå deubt uns gut sein und raten For, 21. euch auch in gäten trewen und mit 'ernst, das ir dieselben ewer erber boten schicket,

<sup>1</sup> Vgl nr. 712.

Fow, 12. das sy am nehsten samzztag zeitlich hie sein zu Hagnaw, und laszt den gebresten nicht an eich sein, ewer meyrong laszt nus unverezogentlich wider wiszen. geben zu Hagnaw am mitwoch vor Invocavit anno etc. 93.

[In versu] Den ersamen, weysen . dem meister und dem rat zu Straszburg unsern besindern guten frunden.

Str. St. A AA 112 nr. 36, or, ch. l. cl.

715. Meister und Rat von Straßburg erklären, daß sie mit dem König und den Fürsten gesühnt seien und zum välligen Austrag aller Ansprüche den Hagenauer Tag am 24 Februar beschicken wollen.

Hagenau 1393 Februar 19.

Wir der meister, rat und burgere gemeinliche der stat zu Strazburg bekennen 12

etc., das wir mit wolbedachtem müte und relder wissende des aller durchlichtigesten fürsten und herren, herren Wenezlaws rönnischer kunig zu allen ziten etc. und kunig ză Beheim unsers lieben guedigen berren bulde und genade erworben haben und dar in kumen sin und mit dem erwardigen in gotte vatter herren Frideriches byschofes zü Strazburg und des hochgeborn fürsten hern Bernhartes marggrafen zu Baden, dem 🙃 wolgeboren Eberharte grafe zu Wurtemberg, den edeln herren Heinrich grafen zu Lútzelstein, Brunen herre zā Rappoltstein, Heinriche und jungherre Hause zā Lichtemberg, Heinrich von Geroltzecke here zij Lore etc. in eine gantze süne und rihtigunge getretten sint und die gentzlich ufgenomen haben und zu vollefürende für uns und die unsern in aller massen, als das der egenante unser herre der kunig in artickela 10 und in sinen maiestat briefen zam Betlern uf des nuwen jorestage, der vergangen ist, eigentlich begriffen ist und beiden teilen harnz gesant hat, und geloben darumbe by unsern gitten trawen, by dem eide, den wir daruber liplichen gesworen haben, das wir dieselben 'süne und richtigunge gantze und stete haben und vollefüren wellen nach lute desselben unsers herren des kuniges brief, also vernemen, daz wir uf den 💩 Febr. 21. nehsten mentag nach dem sunnentage Invocavit zu llagenowe sin süllen und wollen. und da selbest sullen wir dem egenanten herren Frideriche bischof zu Strazburg Febr. 25. umbe alle sine züsprüche und ansprache nf den dinstag dar nach reht ton und dem gehorsam sin, was mit der minne do selbes niht möhte verrihtet noch uzgetragen werden, und desglich sol uns zu stund wider umbe der egenante her Friedrich tun 100 ane geverde, und also súllent ouch der andern fursten und herren ve eins noch dem andern ansprache gerihtet werden und uns widerumbe, und sol ouch kein teile von dem reliten gan noch tretten, es habe denne ein ende noch dem, als sich das reht heischet one geverde noch begriffe des egenauten unsers herren des knnigs brief und artickeln, und were es sache, das wir uf die egenante zit zu dem rehten niht gwemen is gen Hagenowe oder die unsern mit unserm vollen gewalte uf die selbe zit dohin niht schicketen, so süllen wir unsere ansprache gen den egenanten fürsten und herren verloren haben, als ouch in der massen die egenanten fursten und herren das selbe gesworn und mit irem briefe vermaht und versigelt haben, und des zü urkunde und

Digitated by Google

steter sicherheit. . . [geben an der negsten mittwoch nach sant Veltens tag des jares 1393.]<sup>1</sup>

Str. St. A. AA, 112 cop, ch. conev.

Gedr. Lünig, 17. 888 nr. 49. — Gedr. nach anderer Vorlage, die ebenfalls undatiert ist, aber im Eingang den Meisternamen Claus Zorn von Bulach hat Rapp. Urkb. II, 357 a.

716. Bischof Friederich von Strassburg, Markgraf Bernhard, Eberhard von Württemberg etc. erklären [gleichlautend wie oben], dass sie nach Aufhebung der Acht mit Strassburg gesühnt seien. [1393 Februar 19.]

Unvollständ. Druck Lünig, 17, 888. - Reg. Als. dipl. 272. - Reg. Rapp. Urkb. II, 357 b.

717. Markgraf Bernhard von Baden und Graf Eberhard von Württemberg geloben die Sühne und Richtung, in die sie mit der Stadt Strassburg getreten sind, zu vollführen, wie es in den Artikeln der Urkunde des Königs von 1393 Jan. 1. zu Bettern (nr. 707) begriffen ist, so zwar, dass sie auf den 24 Febr. in Hagenau zu völligem Austrag ihrer gegenseitigen Forderungen mit den von Strassburg zusammen kommen wollen.

Wer dort nicht erscheint oder nicht Stellvertreter mit voller Gewalt hinschickt, soll seinen Anspruch gegen die Stadt verloren haben.

Heidelberg 1393 Februar 19.

G L. A. Karlsruhe. Kopialb. 45 a. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1577.

718. Der Rat von Nürnberg an Straßburg: freut sich sehr über die Befreiung zu Straßburgs, kann aber leider den Berthold Pfinzing nicht mehr rechtzeitig zum Hagenauer Sühntage senden. Nürnberg 1393 Februar 24.

Unser willig frewntlich dienste sein ewer ersamkeit allezeit voran bereit. ersamen, weisen und besundern lieben frewnde, als ir uns verschriben habt, daz ir aws unsers herren . dez römischen künigs ehte und abereht kumen seit und ouch mit dem byschof zu Strazzburg und andern herren bericht worden seit, das hören wir gar gerne und sein auch desezemal fro. und als ir begert, daz wir Bertholden Pfinczing czū ew auf den tag gen Hagnaw, der als morgen sein sol, senden solten, nu ist derselbe unser burger noch awssen, als er mit ewer botschaft hie awzschied und ist uns ewr briefe erst als gestern geantwurt worden. dann wer derselb unser burger burger kumen gewesen und daz uns ewer briefe ee geantwurt worden wer, so hetten wir denselben unsern burger gern zit ew geschickt, doch mainen wir, daz er noch bey ew sey, wan wo wir ewer erberkeit gedienen und liebe und frewntschaft beweisen möhten, das teten wir czu allerezeit williklich und gerne. datum in die seti Mathie apostoli anno 93.

Von . . dem rate czů Nüremberg.

<sup>1</sup> Diese Datierung ist erganzt aus einer Copie des 17. Jahrh. vgl. Rapp. Urk. II, 357 a,

[In verso] Den finsichtigen, ersamen und weisen . . dem meister und rate der stat ezű Strazzburg unsern besundern güten frwinden.

Str. St A. AA. 112, or mb. l, cl c. sig. impr.

719. Johann von Kageneck und die andern Straßburger Boten berichten von Hagenau an ihre Stadt. [1393] Februar 24. 5

Unsern gewilligen dienst bevor, lieben herren, wir lont uch wiszen, als wir gen Hagenaw kament, do gingent wir zu stunt zu dem bischofe von Bobemberg und fundent by demme den cantzeler hern Worseboy und der stette erbern botten von Mentze, von Wurmesze und von Spire, also die nu nehest ouch hie by uns worent. und rettent do vor in allen nmbe die trostingge, also wir von ueh gescheiden is sint und vordertent des ein brief von dem lantvogte, do antwurtete uns der bischof von Bobemberg dar uff vor den vorgenanten allen und sprach; gebe uns der lantvogt sin brief, so muste er ie dem herren besunder briefe geben und wurde das gar ein lang ding, aber die botten, die ir von uwere stette wegen uff den tag schicketent, die soltent getröstet sin von Stroszburg gen Hagenaw, zu Hagenaw in der stat und u von Hagenaw wider gen Stroszburg, daruff mögent ir uwere erbere botten zu uns schicken, also vil ir wellent, und schickent ouch die deste früger, daz duncket uns nútze sin, wenne wir tagen måszent, so die glocke mine sleht, besigelt mit min Johans von Kagenecke ingesigel von unser aller wegen. datum ipsa die beati Mathie apostoli de nocte.

Johans von Kagenecke und andere nwere botten etc.

[Nachschri/t] Ouch so lant uns wiszen, wie vil ir guldin haben mögent, daz wir dovon gereden kunnent und uns wiszent dar nach zu rihtende und ouch wie vil silbers.

[In verso] Den erbern wisen, dem meister und dem rate zu Stroszburg unsern z lieben herren.

Str. St. A. AA. 112 nr. 47, or, ch. l. cl.

720. Bischof Friedrich befiehlt den fünf Procuratoren seines geistlichen Gerichtes in Straßburg sofort nach Hagenan zu kommen zur Darlegung aller an diesem Gerichte erlittenen "Gebresten".
F. episcopus Argentinensis.

Wir bevelhent und gebietent üch: Johans Pfeticzheim (?, Philippen von Breitenbach, Dietrich von Ysenach, Heinrich von Rynowe und Johans Groszelaus unsern procuratorn ză Strasburg dez geystlichen gerilites und manen üch auch der eide, die ir uns gesworn hant, daz ir nach angesiht diz briefes, so ir fürderlichest mügent, zū sons gen Hagenau komment eigentlich underwisent uns für zü bringende alle die gebresten, die wir und ir von unsern wegen da gehebt hant an unsern gerilten und iren zügehörden, wie sich daz verlöffen hat oder zügangen ist, alse verre ir daz

wissent oder erfrogen künnent und auch das nút lassent, harumbe zå urkunde ist dirre briefe offen besigelt mil unserm ingesigel. der geben ist zå Hagenau an sant Mathis tage dez zwelfbotten anno 93.

Str. St. A. AA. 1416 nr. 33, cop. ch. coaev

# 721. Beschwerden Bischof Friedrichs von Straßburg gegen die Stadt Straßburg. [1393 Februar 24.]

#### Des byschofes anesproche.

- [1] Des ersten so sweret die stat der stift eer und darnach der stette eer.
- [2] Harûber so schetzent sie sin pfaffen und beswerent die und entwerent sie 10 eime bischofe.
  - [3] Item von der gerichte wegen bede geistlich und weltlich, die sint eins byschofes z. Stroszburg, do lont sie die bede gerihte und die rihter nit rihten, denne also verre ynen füget.
- [4] Item von des zolles wegen, den sie uff hebent an mins herren geistlichen is gerihte.
  - [5] Item von der schribere wegen an geistlichem gerihte, die dünt sie machen und dünt vnen ouch andere gebot über sie also über andere antwerk lüte.
  - [6] Item sie wollent ouch, das mengelich vür sie komme, es sy umbe lehen oder umbe eygin und lont minen herren in sinen gerihten nüt rihten noch nieman anders.
  - [7] Item sie hanthaben ouch die pfalburgere edel und unedel und ouch die clöster.
    - [8] Item sie werent ouch einen frygen gezog.
  - [9] Item sie nement ouch minem herren die m\u00e4ntze in der stat, die eim bischofe z\u00e4 geh\u00f6rt und susz vil anderre fryheit.
- [10] Item wen sie ouch vohent, der der herren man ist, wie unschuldig der ist, der müsz eweklich ir gevangen sin und niemer me wider sie getün und sinen herren unnutze sin.
- [11] Item wer ouch minem herren dienet, sine amptl\u00e4te und andere, do wellent sie nit, das der mins herren sachen hanthabe wider sie und vertribent sie darumbe.
- [12] Item sie stellent ouch rittern und knehten noch iren liben umbe schulde und von burgschefte wegen.
  - [13] Item von hern Hannemans wegen vom Huse von Isenheim.
  - [14] Item von hern Gerspaches wegen.
  - [15] Item von hern Hetzels wegen von Ongersheim.
- [16] Item sie machent mime herren sinen zoll ze núte, wand sie lont nieman zollen denn, den sie wollent, und machent sie nuwe zölle.
  - [17] Item gedencke an hern Johansen von Wasselnheim.
  - [18] Item sie rennent ouch ussewendig der stat minem herren in sine gerihte in stette und in dörffere und fohent die lûte und fûrent die in die stat unerfolget.

[19] Item flühet einer von geschihte wegen in das münster zu Stroszburg oder in anderre kilchen, den sie mit gewalte uffe den eltern und d\u00fcnt ime sinen kopf abslahen und twingent die pfaffen darüber singen.

[20] Item susz vil andere stúcke, die har in gehörent und minem herren wider reht und fryheit beschehent, die er wil gebessert han, das si ime nit me geschehen.

Str. St. A AA. 112, nr. 117/8. (Papierheft.)

722. Forderungen Bischof Friedrichs von Straßburg an die Stadt Straßburg nach Beendigung des Acht-Krieges. [1393 Februar.]

Ansprach und vorderung meines herrn von Strassburg an den meister, den rat und dy burger der stat zu Straszpurg.

- [1] Des ersten als dy meister und der rat zu Straszpurg meinen herren von Straszburg an seinen eren geschuldiget, ime daran gerett und wider in verschriben haben, wie er sich zu in verpunden und darüber wider sy getan haben sölle und aber er in allen stücken unsern berren den röntischen künig gegen in awzgenomen hat von desselben nusers herren des kûniges geheisze und gebot wegen er mit in zu 😘 kriege komen ist, do vordert und begert mein herre an dy von Straszpurg, daz sy im darumb einen wandel tünt, wann er e auch also meinet den wandel von in zü haben, syder sy in unschuldigleich und wider reht an seinen eren geschuldiget haben. als sich daz wol vinden sol an den puntbriefen, dy sy gegen einander geben haben. daz er und sy einander behölfen sein sollen gegen aller meniglich, dy sy verunrehten » wölten awszgenomen unsern herren den romischen könig, den auch mein herre in den und allen seinen pånden nemlich und allwegen awszgenomen hat, wy wol doch mein herre von Straszpurg zu den zeiten, do sy sich zueinander verpünden solden, gern gesehen hette, wie daz versorget wer worden, daz zwuschen in bederseit kein stosz noch misschell wurde, wo aber daz geschehe, daz man denn wiste, wie und a wo man daz awsztragen solte, dasselbe slugent sv awsz von meinem herren und wolten des nicht und sprachen auch mit nemlichen wortten; «wir gerihtent uns wol untereinander», darûber haben sy ime groszen gewalt und unreht im und seiner stift getan einz auf daz ander, als hynoch an diesen stucken und artickeln geschriben stet und süst noch vil anders, daz sich wol vinden sol allez wider dy eyde, dy sy doch so alle jar mit aufgehabten henden der stift sweren.
- [2] Item darnach als meins herren stift von Straszpurg von pebsten, keysern und königen gefreyet ist und gestiftet mit maniger hande freiheit, als sy des gut besigelte brif haben, die daz weysent und sûnderlichen, daz geistliche und werntliche gerihte in derselben stat einem byschoff unverweret zugehörent noch kein ander zu geistlich noch werntlich gerihte do gen soll noch kein rat gesetzet werden denne mit eines byschoffes willen und daz alle almende in derselben stat und awszwendig auch einem byschoff zugehörent, als er dy vom reiche zulehen hat und sy nymant anders haben sol, denne er und dy, den er sy leihet, und als dicke yemant were, der do wider tut anders, denne do vorgeschriben stet, des ist vervallen hundert mark goldes, w

der gevallen und werden sållen in unsers herren des keysers cammern funftzig mark und einem byschoff funftzig mark.

- [3] Item so swerent auch dieselben meister und rat zu Straszpurg alle jar gelerte eyde und mit bedahtem müte ires eygen willen der stift ere, dowider und über daz allez haben dy egenanten meister und rat zu Straszpurg mit ir selbes gewalt angesetzet ein pfaltze und gerihte gemacht mit amannmeystern und andern amptleutten und rihtent hoh und nider wider eines bischofs willen, als sy dann lustet, und gebietent und heischent für sich der stift freye herren, tumherren und pfaffen und andere der stifte manne, daz allez wider reht und wider der stift freyheit und ere ist, da mit sy dy obgenanten pene dy hundert mark goldes dieke und zu manigem male verfallen sint. do vordert mein herre, daz im also verfallen ist, daz im daz awsgeriltet und sein smacheit gebeszert und gekeret werde, dy im und seinem stift also geschehen sind und auch fürbaz nicht mer geschehe, wann auch dieselben meister und rat all jar swerent der stift ere.
- [4] Item sy haben auch gebawen auf meins herren und sein stift almende in der stat und awzwendig, die er von dem reiche zu lehen hat, daz doch wider reht und der stift freyheit ist, und als dicke sy daz anch getan haben, sint sy auch verfallen dy obgnante pene dy hundert marck goldes, als vor geschriben stet. do vordert auch mein herre, daz im die pene uszgerilhtet werde und auch gekert und gebeszert, daz ime also wider seinen willen geschehen ist.
- [5] Item auch haben sy sunderlich ir cleine pfaltze stuben,¹ dorinne sy rihtent, ûber das plût gepauet auf sant Martins capellen, darunder man alle tage messe sprichet, daz ouch wider der stift ere und fryheit ist. — vordert ouch mein herre, daz yme dasselbe abgenomen und gebeszert werde und ½5 fûrbazz nicht mer geschehe.
- [6] Item sy schetzent auch meinem herren sein pfaffheit und tun mangerley gebot über sy, als über ander ir burger und underseszen, dy leven sint, domit sy meinem herren sein pfaffheit beswerent und in wider reht tünt, daz alles wider meines herren und seiner stift ere und freyheit ist. do vordert auch mein herre in namen sein selbes und von seiner stift und golshaus wegen, daz ime daz gekert und gebeszert werde und hie noch furbaszer nicht mer geschehe.
- [7] Item sy lazzen auch meinen herren sein pfaffheit nicht struffen umbe ir missetat, als sy under weylen zu straffen weren, und schirment und lanthabent sy do vor mit irem angenomen frevenlichen gewalt, daz allez wider reht und der stift as friheit ist. — vordert auch mein herre, daz ime dy smacheit gebezzert werde und fürbazz nicht mer geschehe.
- [8] Item daz sy in dem kore des m\u00fcnsters der stift, dy weile man gotes dinst beget, singen oder lesen und auch in der pfaffheit und der stift freyen h\u00f6fen gebietent der pfaffheit f\u00e4r ir werntlieb gerihte und auf ir pfaltz. und welche in denne nicht ephorsam werden, dy m\u00fcszent yn daz beszern bey groszen penen, dy sy auf setzent

<sup>1</sup> Die alte Canslei, welche an der Ecke des Gutenbergplatzes und der Schlossergasse stand.

und dozu, daz sy in alz gelt geben műszen, so gebietent sy in für dy stat etleichem ewiglichem nynmer darzu könmen und auch etleichem auf genante zil, daz ally küntlich unde offenbar und wider der stift freyheit und wider ir ere ist. — do vordert auch meins herre, daz vnie daz gebeszert werde und furbazz nicht mer gescheb.

- [9] Item sy twingent nuch dy pfaffen, daz einer dem andern f\u00far ir werntlich s gerihte gebiete und reht do nemen m\u00e4zz and lazzen sy daz reht nicht suchen vor meins herren official, als daz billeich und reht were. — vordert auch mein herre, daz ym daz gebeszert werde und f\u00farbasz nicht mer geschehe.
- [10] Item so legent sy auch auf dy pfaffheit steure, gewerff, pfert zu haben und domit in zu dinste zu wartende und gebietent auch dasselb nemlichen weihbyschöfen wund officialen furbaszir denne andern. -- vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert und abgelegt werde und fürbasz nicht mer geschehe.
- [11] Item so schickent sy ir boten mit iren steben in daz mûnster und in den kore zu den zeiten, so man fronmesse und zu fronaltare singet, dy gebietent der pfaffneit und meniglich, daz sy sweygent und rüffen denne auz ir werntlich gebote zu haltende, domit auch denne zumale gotesdinst und der pfaffen freyheit nider geleit und zerstöret wirt. vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert werde und nicht mer geschehe.
- [12] Item so man denne von reht und von statuten nicht singen sol, so gebietent sy den pfaffen und trengent sy, daz sy singen müszent, domite auch meins herren so und seiner pfaffheit ere und freyheit geswechet und gekreneket wirt. — do vordert auch min herre, daz yme daz nû gebeszert und abgeleit werde und furbazz nicht mer geschelte.
- [13] Item so (man) denne yemant in daz mûnster oder in ander kirchen fleûhet durch freiheit und schinnes willen, dy nement sy mit gewalt abe fronaltar und auz 25 der kirchen und verderbent sy mit gerihte, daz sy sie tôdent, daz auch alles wider der stift ere und freyheit ist. do vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert und abgeleit werde und auch furbaszer nicht mer geschehe.
- [14] Item so habent sy auch ire werntlich gebote und teyding in dem minster und in dem chore zu prime, zu vesper und zu den zeiten, so man gotes d'inst begen, so singen und lesen sol, domit auch der stift ere und freyheit geswechet wirdet. do vordert auch mein herre, daz im daz benomen und gebeszert werde und fürbaz nicht mer geschehe.
- [15] Item so denne dhein untzuht geschiht in dem münster oder in andern kirchen oder in freyheiten derselben kirchen und münsters, darüber rihtent sy, wy sodoch daz ez meinem herren dem bischof und seinem gerihte zugehöret. do vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert werde und fürbaz nit mer geschehe.
- [16] Item so nement sy sich an mit irem angenomen gewalt der fabricken und des pawes, so zu meins herren stift dem münster und sein kirchen gehorent und setzent ir schaffner und amptleåt darüber. und waz zu derselben fabricken gevellet 40 der gehöret, es sey von buzze, beyhte, beschickung, von antheiszen, von almusen, widerkerunge unrehtes gutes, oder wy dheinerley gut an dieselben fabricken geben wirt, domit schaffent sy ir selbs nåtz und machent unredlichen kosten noch irem

willen. und ist auch ein gemeiner leumunde und rede, daz sy davon yegleichs jares verezerent in ire küchen bey dreytawsent gulden. und wenne sy süst in dem jare und in der wochen etwie dicke ir heimlich gesprech habent und an ir selbs koste zeren wöllen, das tun sy in der fabricken haws awsz derselben fabricken und des pawes gut, daz doch alles ein almusen ist und man götlich werk domit üben sölte und einem yeglichen byschoff unde seinem capitel seinem stift zugehörent zu besorgen. — vordert auch mein herre, daz im und seiner stift der gewalt und smacheit benomen und gebeszert werde und auch fürbazz nicht mer geschehe.

[17] Item sy lazzent auch nicht richten an meins herren geystlichen gerihten 

odanne, als verre sy lustet und in daz füget zu dem ersten in den sachen, dy billeich 
von recht und gewonheit an geistlich gerihte gehörent, ez sey von selgerete, von 
sachen wegen der heiligen, von wucher, von sweren, von ebrechen und sust von 
manigerley sache wegen, dy an geistliche geriht gehorent. und gebietent meines herren 
official mit irem boten mit dem stabe, so der official in gerihte sitzet, daz er nit 

15 rihten sölle, sy wöllen dy sach für sich zichen, domit auch mein herren und seiner 
stift ere reht, freyheit und gute gewonheit gekrencket, niedergeleit und zerstöret wirt. — 
vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert und gekert werde und nicht mer geschehe.

[18] Item so denne iemant der iren oder ander einer den andern f\u00far geriht geladen hat oder einem hin in gebotten wirt, den bek\u00famern und vahent sy, daz sy den sachen, dar\u00e4mb danne sy geladen sint, nieht ausztrag geben m\u00fagen, domit auch meins herren gerihte und fryheit geswehet und nider geleit wirt. — vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert werde und nicht mer geschehe.

[19] Item sy haben ouch mit irem gewalt aufgesetzet und gemacht einen zol an meins herren geistlich gerihte und iren eygen amptinan und zollner dortzu gesetzt und dem einen stul in daz geistlich geriht gemacht. und waz in demselben meines herren gerihte kauffe oder verkauffe geschehent und mit meines herren insigel besigelt werdent, davon nymt derselbe ir zollner von yglichem teil kauffern und verkauffern von yedem pfunde 4 den. daz gebürt sich von beiden teilen von yglichem pfund 8 den. und haben denselben zoll ietzunt bey meines herren zeitten wider seinen willen aufgesetzet. und also wirt meins herren geistich gerihte zumal geswechet und gekrencket. — vordert auch mein herre, daz in daz gebeszert werde und furbasz nicht mer geschehe.

[20] Item sy tund auch mit irem gewalt dy schreiber an meins herren geistlichem gericht wachen und machen auch ander gebot über sy als uber ir ander hantwerkstüt, daz ouch wider geistliches gerihtes reht und freyheit ist. — vordert auch mein herre, daz man im daz kere und ablege und furbazz nicht mer gescheh, wann ez ouch bev seinen zeiten beschehen ist und vor nie mer beschach.

[21] Item auch wöllent sy mit irem gewalt, daz meniglich für sy kümme, der mit in zu schaffen hat, ez sey ümb eygen, umb erbe, umb lehen, oder warümbe daz sy. und lant meinen herren noch nyemant von seiner wegen in seinen gerihten nicht rihten, daz doch wider gemeyn reht und freyheit ist unde römische keyser mit urteil erkant haben, daz sy daz nit tun söllen. — vordert auch mein herre, daz im daz abgeleit, benomen und gebeszert werde und furbasz nicht mer geschehe.

[22] Item sy habent auch alle pfalburgere, edel und nuedel darüber, daz sy daz nit tim söllent, als küntlich ist, sweren laszen, dasselbe auch meinem berren und seinem stift groszen schaden und gebresten pringet. — vordert auch mein herre, daz im daz auch gebeszert und abgeleit werde, als ez billich ist, und forbaz nit mer geschehe.

[23] Item sy underwinden sich auch mit irem gewalt der closter anszwendig und innwendig der stat und entwerent der meinen herren darüber, daz dy doch von reht einem yegleichem byschof zugehörent und halten dy auch mit iren gebotten, als sy lustet, daz auch meinem herren und seiner stiff an iren eren, rehten und freyheiten, gebresten und smacheit bringet. – vordert auch mein herre, daz im daz gekert und is gebessert werde und auch furbasz nit mer geschehe.

[24] Item sy werent auch einen freyen getzog wider landes reht und wollent doch, daz nyemant were zu in zu zihen. — vordert auch mein herre, daz sy im daz beszern, keren und furbasz nicht mer geschehe.

[25] Item sy underwinden sich auch mit irem gewalt und wider reht sein a mintze anders, denne sy villeich tur sollent, dy im zugehörent von keyserleicher freyheit und dy er slahen sol und mag, wo und wenne er wil in seinem bystum. — vordert auch mein herre, daz man im daz besser und in seinen schaden ablege und in furbaz bey seiner mintz und rehten beleiben lasz.

[26] Item mein herre sölt auch alle jar banwein haben in der stat zu Straszburg avon ostern und plingsten, waz weine dazwischen in der stat geschencket wirt, solten im werden von yeglichen fuder zwen omen, als er des gut briefe hat, und mit keyserlicher urteil erkant ist, daz er und sein stift mit iren gewalt und wider reht entwert haben. — do vordert auch mein herre von sein selbes und seiner stift wegen, daz man im daz beszer, seinen schaden kere und auch schaffe, daz er furbaszer zu daran an seinen rehten und freyheiten beleibe ungeirret und ungesaumet.

[27] Item mein herre sôlte auch haben ein porte und ein tor an der stat zu Strasspurg, dasselbe tor sy selber und yedermann nennet daz byschoff bûrgtor.¹ des entwerent sy in anch mit irem gewalt. — vordert auch mein herre, das sy im dy smacheit beszern und in auch fürbasz daran ungehindert laszen, wann auch mein "herre dy prucke vor dem selben tor machen musz in seiner koste.

[28] Item mein herre sol auch haben ein var am Reine, dasselbe vare dy von Lihtenberg von meinem herren und seiner stift zu lehen haben. für dasselbe vare haben sy gemacht mit irem gewalt ein prucke, domit sy wüstent und zerstörent. — vordert anch mein herre, daz sy im an denselben seiner ungesaumet und nngeirret aszen und im anch wider keren dy smacheit und den schaden, den sy im daran getan haben und anch dy prucken ab tunt.

[29] Item ez haben auch dy tumherren des capitels der stift zum jungen sanct Peter zu Straszpurg redlich gekauft vor meins herren official und vor andern erbern pidern leutten etlich güter auf dem lande, und dy irer stift nützlich und gelegentlich « waren, von herrn Heinrich Reichen eins ritters von Basel und seiner hausfrawen.

<sup>1</sup> Dasselbe stand am Ende der Blauwolkengasse

und do der kauf beschach und sy daz gut den merern teil beczalten, do gebuten meister und rat denselben herren von sant Peter für sich auf dy pfaltze und verputen in do offenlich in allen gemeingleich und ir ygliehem besunder bey 10 pfunden und bey einem jare von der stat zu sein, daz sy von dem kauffe stünden, als sy auch dovon laszen müsten, wie doch er in und irer stifte vast nützlich und gut wer gesein, desselben gebotes geleich und etwye maniges mer haben sy dicke und vil getan über meines herren pfaffheit und clöster, daz doch allez wider meins herren stift ere und freyheit ist. — do auch mein herre begert, daz im dasselbe gebeszert und gekert werde.

[30] Item wen sy auch valhent, er sey meins herren oder andrer herren man

oder dyner, oder wer der sey, der müzz ewiglich ir gevangener sein, er sey schuldig, grosz oder elein oder unschuldig, domitte werdent auch meinen herren und andern herren, rittern, knehten ir leütte, dyener und man unnütze und unbehilffenlich. — vordert auch mein herre, daz man in den gewalt beneme, seinen schaden und smacheit kere und schaffent, daz ez fürbaz nicht mer geschehe.

[31] Item sy stellent auch rittern und knehten noch iren leiben von schulde, von burgschalt wegen, daz nicht noch gewonlich ist.

[32] Item gedencket an herrn Hanneman vom Hüse von Isenheim.

ltem an hern Johannsen von Wasselnheim.

Item von hern Gerspaches wegen.

ltem von herrn Hetzels seligen wegen von Ungersheim.

[33] Hem wer auch meinem herren dinet, ez sint sein amptlütte oder ander welhe dy sint oder wy sy heiszen, do wollent sy auch nicht, daz dy meins herren reht suchent oder hanthabent und vertreibent sy darumb. — vordert auch mein herre, daz sy im dy smacheit ablegen und beszern und furbasz niht me geschehe.

[34] Item sy vernichtent auch meinen herren seinen zol, wann sy laszen nymant zollen, danne den sy wöllent, nud machen sy mit iren gewalt in selber newe zölle und nement dy von der stift leutten wider keyserliche freyheit, als doch die stift gefreyet ist, daz ir leutte kein zol geben süllen weder auf dem lande noch über prücke noch über steg. — vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert und abgelegt werde und furbaszer nicht mer geschehe.

[35] Item mein herre was schuldig den von Straszpung 2000 gulden, und do er und dy seinen sich zu einander verpinden solten, do sprechent ir erbere botten dy in der sachen von irer wegen reytent und würbent, mein herre vorgenant bedörffe kein sorge des geltes halb haben, er solte sein wol ledig sein, ez würde nymer an im gefordert, do aber der bunt vollging und beschah, do betwungen sy meinen herren, daz er in betzalen müste und hat desselben geltes auff 1200 gulden beezalt. — do vordert mein auch mein herre, daz sy im daz keren.

[36] Item sy haben auch aufgesetzet und gemachet ein gebot: welherleige in dy stat gefüret wirt zu verkauffen, ez sey wein oder koren oder ander kaufmanschaft, daz dasselb niemant gekauffen getar, denn ir burger und dy sessehaft sein in der stat, wenne ez denn der also kauffet, so verkauffet derselbe ez danne fürbasz, als in Instet, domit auch aller meniglich welhe süs von den herren, von dem lande oder yeinan anders frembder geschediget und gehindert werden.

[37] Item sy rement auch meinem herren in sein gerihte in steten und in dörffern und vohent im sein lehtte und fürent dy awsz seinen gerihten in ir stat unervolgeter dinge, daz allez wider reht und wider meines herren freyheit ist. — vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert werde und fürbasz nicht mer geschehe.

[38] Item sy nement auch jerlich 20 marck silbers von mins herren stat zu : Rynöwe, dy man in von ires gewaltes wegen do har geben mûşte und woltent doch nie gesagen noch briffe zeigen, ob sy dheine habent, warûmb man sy in geben solle. — do vordert auch mein herre, daz man im do widerkere und im die seinen dovon fürbasz mer unbekûmert lasze.

[39] Item sy haltent auch, meinent und wöllent, waz boten sy awszschicken, mwohin daz denne ist oder wie ioch dieselben boten sint, waz dy sagen, daz den darumb zu gelawben sey und daran nyemant wider reden sölle, daz auch dicke meinem herren und den seinen schaden und bresten braht hat. — vordert auch mein herre, daz daz abgeleit werde.

[40] Item sy haben auch mit irem frevenlichen gewalt darczu braht, daz sy nit a wöllent, daz mein herre sein empter, nemeklich die vogtey, der schultheisztüm, burck grafenampt, zollertüm, müntzmeisterampt, insigler mit ymant anders setze denne mit den iren dieselben mit den ........ denne von den iren dy empter gesetzet werden, getörrent meinem herren nicht fürbringen, waz im an denselben seinen emptern schade, nütze oder gut sey, dasselbe auch meinem herren dicke und vil schaden braht hat, und werdent meinen herren domit seine empter geswechet und gekrencket. — vordert auch mein herre, daz im der schade und smacheit abgelegt werde und nicht mer geschebe.

[41] Item sy haben auch meinen herren seinen official, seinen prelaten, seinen zoller und ander, der er sich behelffen solte, und dy umb seine reht, sein freyheit zund ander sein sache wiszent, in eide genommen und sy von der stat getriben, daz sy zu im nicht getürrent komen noch ime fürbringen, daz im und seiner stift notdürftig were, daz auch meinem herren zu köntlichen schaden kümmet. — vordert auch mein herre, daz ime daz abgeleit und gebeszert werde und fürbasz nit mer geschehe. sy haben auch dem zoller genomen die bücher, domit er meinem herren zeiner reht weysen und verrechnen sölt.

[42] Item ez sölten auch alle wirte in der stat meinem herren sweren furzubringen und zu rügen alle zolle von iren gesten, als sich daz denn heischet. daz weren sy auch mit irem gewalte, domit meinen herren sein zoll entragen wirdet.

[43] Item sy haben auch n\u00e4 in der zeit disz krieges mit irem m\u00fctwillen und segewalt frevenlich genomen in dem m\u00fcnster und in versicherten sloszen des m\u00fcnsters der stift ingsigel, daz auch wider reht und wider meins herren und seiner stift freyheit ist. — vordert auch mein herre, daz im und seiner stift dy smacheit gebeszert werde.

[44] Item sy haben auch neŭ leich ein gebott und ein ordenung gemacht, welcher ir « burger ein pfrûnde ein jar ynne hat, ez sey mit unreht oder mit reht, daz sy den dobey hanthaben wollent wider meniglich und wöllent sich nit keren weder an unsers heiligen vaters des pabstes briefe noch keins audern herren noch rihters briffe. —

vordert auch mein herre, daz ime der frevel und der unreht gewalt gebeszert werde und fürbasz nicht mer geschehe.

[45] Item sy haben auch bey meines herren zeitten ein gebott gemacht, daz sy nit wöllent, daz yennant dhein selgeret besetze oder mache hoher denne 5 sol. mechte a ber yemant daz höher, daz solle kein kraft haben, sy erkennent ez danne und tun doch dy erkentnússe nit ûmb, daz nit darawsz werde, daz doch allez wider got und der sele heil ist. — vordert auch mein herre, daz im daz gebeszert und abgelassen werde und fürbasz nit mer geschehe.

[46] Item der abt von Peris hat ein sache wider den techant von sanet Peter 10 zu Straszpurg, den man nante den Koppen vor meines herren official von eins selgerets wegen. do verbüten sy demselben meines herren official, daz er in den sachen nit rihten solte. daz müste er auch tun, wie wol bede partey und auch dy sache geistlich waren und enkonde dem abt kein reht wider varen vor meins herren gerihte. und kom des zu groszem schaden sölcher ding und gebote, dy sy dick getan haben. darumb 15 meins herren geistlich und werntlich gerihte dick und vil nidergeleit und gekrencket ist worden. daz ich müte von meins herren wegen, daz im daz gebeszert und gekeret werde, als ez reht ist.

[47] Item umb diese vorgenanten stucke und artickel alle hat mein herre rehtes begert und gefordert und ouch daz reht gebotten auff nemelichen tagen in 30 diesem kriege, als er von gebot und geheisz wegen unsers herren des römischen königes und mit demselben unserm herren dem könige mit ine zu kriege komen ist. und wann sy daz reht also von ime awszslügen und des noch keins geleichen von in nit bekummen möhte, so hat er von sein selbes und seiner stift wegen gemüst diener gewinnen und in manigen weg grosse koste haben, do zu sy in allez für unzehtet haben. und umb dasselbe unreht und als sy daz reht von im awszgeslagen haben, hat auch mein herre von sein selbes und seiner stift wegen in widerseit und vordert auch den kösten und schaden darin, so in und dy seinen mütwilliglich und wider reht braht haben, daz ime daz awszgerilatet werde, als billeich ist.

[48] Item mein herre behalt auch ime selber, ob im notdårftig were oder versø geszen hette dheinerleige stucke oder artickel mer fürzubringen, dy zu bessern, zu meren oder zu mynnern, daz er dasselbe wol getűn műge und im sein reht darumb behalten sol sein.

> Str. St. A. AA. 1416. Papierheft in Pergamentumschlag mit der Aufschrift: Byschoffe Friderichs anesproch und andern seiner helffer. cop. coaev. 1

723. Nachträge zu den Beschwerden und Forderungen Bischof Friedrichs an die Stadt Straßburg. [1393 Februar.]

Alia cedula.

[1] Item dy von Straszpurg werent meinem herren von Straszpurg, do er reht zu het, in dy 80 marcke zu Gamsheim, zu Betenhofen und zu Kilstette und zu Rin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf den folgenden Blättern finden sich unter der Ueberschrift Alia codula noch andere Forderungen des Bischofs und einiger seiner Anhänger, die unter den folgenden Nummern abgedruckt sind.

stette und zu Sufelwihersheim und zu Freudensheim, und ist die summe 150 lib, und 14 lib, den

- [2] Item disz sölte auch meinem herren werden von der awszfundigen bette von yedem virteil rocken und weiszeu geltes 5 den. alle jar jerlichen, waz do gölte ist, und von iedem virteil habern und gersten 2½, den. und von ein pfund geltes ein 3 untz den. von disen dorffern Gausheim, Bettenhofen und Kilstette, hie zu het mein herre reht, und hant ez im die von Straszpurg lange zeit yme behebet.
- [3] Item do sitzet zu Gamsheim auf einem hof, der do her Bertholt Schnitheisz sun ist von Straszpurg sein leheman, in meins herren geriht, den wil er nicht laszen meinen herren dynen und gehorsam sein als ander sein leüte, und nymet teil und a gemeyne an almende und an andern dingen f\u00e4lliglich als meins herren arm\u00e4ntte, und hat daz gewert ettwy manig jare.
- [4] Item do ist auch Hensel Syfrit von Kilstette, den wollent sy meinem herren nit laszen dienen, und hat alweg fewer und rawch und teil und gemeyn an almende, an welden und an andern dingen gehabt zu Kilstette als ander meins herren armitite. <sup>6</sup>
- [5] Item do nymet anch der lonberre zu Kilstette dy almende, dy meins herren und seiner armen leutte sint, met acker und weyde und setzet baume darauf und vergrebet sy, daz sy ir mein herre noch sein arml\u00e4tte nit m\u00e4gen genieszen, und setzet darauf steine an geriht und an reht und mit gewalt den armen l\u00e4tten und sehencket auch wein in meins herren gerihten zu Kilstetten und wil meinem herren nit ver-\u00e4ngelten.
- [6] Item do nymet auch Wilhelm Metziger eine mate zu Honowe, der man sprichet dy sleige, in meins herren geriht und weret meinem herren und seinen armen lütten darauf zu faren, wanne mein herre und dy seinen nit anders wiszen, danne daz ez ir sey und nit sein.
- [7] Item auch werent sy meinem herren in seinen gerihten, do er reht wil von seinen lütten nemen, do schreibent sy den schultheiszen, daz sy kein andern geriht sullent nemen dann für in auf der pfaltzen.
- [8] Item dy von Straszpurg sint anch zu Dachestein ein gerieten und hant meinem herren sein arml\u00e4tten daz ir genommen unerfolget meins herren und seiner a ampt\u00e4tte und hin weg gef\u00faret.
- [9] Item anch sint sy gen Berse gerant in meins herren gerihte und haben meinem herren einen armen man geslagen und gewundet an geriht.
- [10] Item sy sint auch gerant gen Wihersheim zum turne über meines herren armlütte bey naht und bey nebel, als sy geclagt hant und hant meinem herren ein sammen man erstochen.

#### II Alia cedula.

Ditz ist des gewaltes ein teil, den dy von Straszpurg getan hant in der pfleg zu Berntein, züm ersten:

[1] Es ist zu wiszen, waz meins herren arm l\u00e4tt korngelte oder p\u00edenning gelts \u00e9 oder weingeltes zu Straszpurg versetzent oder versetzet haben, sy versetzent es ab acker, ab matten, ab reben, ab haws oder ab hoff, so wellent dy von Straszpurg nit, daz kein geriht mer uber dieselben g\u00e4ter gang und wollent ouch nit, daz dyselhen

bauleut, dy meinem herren sein steuer und sein gewerf gebent, die dy auf dieselben guter kein stür und kein gewerff me legent. und daz bringet meinem herren groszen gebresten und sehaden in seinem lant.

[2] Ez ist auch zu wiszen, daz dy von Straszpurg an menigem ende in meins s herren lant sitzent und in meins herren lant walt, wonn und weyde nieszent und heüslich und heblich do sitzent und wollent denne weder hellfen wachen noch h
üten noch keiner hant ding tun, daz in meins herren nutz triffet und w
öllent aller ding frev sein.

[3] Item Schönemansz der rant über meins herren arm lütt auf einer offen 
10 strasz und nam in ir vihe und ir gut und waz sy hetten mit gewalt an allez reht 
11 und ünerforderter ding und über daz, daz im mein herre nütz schuldig was. und nam 
12 in in vih und ir gut ropplielt und treib daz gen Straszpurg in sein haws. do ging im 
13 der arme kneht einer noch in sein haws und het geren gefraget, warümb er in daz 
14 ir genomen het und wes er sy zieg, do slug er denselben kneht in seinem eigen 
15 haws durch den kopf und wolt im kein antwurt geben. und dasselb vihe, daz er in 
16 nam, daz hetten dy armen kneht kauft zu Zabern ümb wein und tribent ez dy rehten 
17 lantstrazs aufhin, also koment dy armen kneht zu mir und elagten mir, daz sy Sehonemans 
18 auf einer offen strasz berawbet het und in genomen het, waz sy hetten, und hette daz 
18 gen Straszpurg getriben und hette sy dartzu geschlagen und übel gehandelt zu dem, 
29 daz er in ir vihe und ir gut gen Straszpurg getriben het in sein haws.

Item do schreib ich Schonmausen einen brif: mir hetten meins herren arm lútt geclaget, wy daz er in daz ir genomen het auf einer offen strasz über daz, daz ieh nut enwust, daz mein herre oder dy armen lutt iht mit im zu schaffen hettent. und dorumb so bette ich in, daz er meins herren armen lutten widerkert oder aber 25 mich liesz wiszen, wes er meins herren arme lutt zig. do wolt mir Schonmans meins brifes noch meiner botschaft kein anttwort gen und gab mir auch kein, do komen dy armen kneht zu mir, den Schönmans daz ir genomen het, und baten mich, daz ich in gund Schonmansen anzugreiffen fur iren schaden, daz wolt ich in nicht erloben und sprech zu in: ich wolt in geren erloben, daz sy sein gåt mit eim geriht und mit 30 dem rehten angriffen, daz tatent dieselben kneht und giengen gen Zellenberg und bekümerten do Schonmansen güt mit offem geriht und mit dem rehten, do verschreib mir dy stat von Straszpurg, daz ich die geriht unverczögenlich abliez, daz wölten sy, het ieh åt an irm burger zu clagen Schöumansen oder veman von meinen wegen, sy wolten mir in zu dem rehten stellen auf der pfaltzen, do verschreib ich der stat widerumb, daz sy wiszen solten, daz Schönmans ir burger meins herren armen låtten ir vilie und ir gut genomen hette auf einer offen strasz über daz, daz mein herre noch dyselben armen lått nit mit im zu schaffen hettent in keinen weg, und dorumb so bette ich sy von meins herren wegen, daz sy Schönmansen underwysent, daz er meins herren armen låtten widerkerte, dy er doch wider allez reht angriffen hette, 40 deunt aber sy iht anders, so wolt ich gern zu in reiten gen Northus uf einen tag und wolt mich auf dem tag mit allen geleichen dingen und mit einem geleichen rehten wol laszen benugen von der armen lått wegen, den tag slugen sy von mir ausz und wolten zu keinem tag zu mir reiten und schriben mir aber einen brif zu glieherweise

als den vordern, dornach schickten sy ir soldener einen zu mir mit irem besigelten offen brif und enputen mir, daz ich daz geriht und anch andren geriht und ander stück in meins herren lant abliesz und ez nút me tet, und wo ich ez mer tet, daz wolten sy mir nymmer gestatten.

111.

ltem daz ist daz nurcht, daz dy von Straszpurg meinem herren hant getan in der Mortenowe.

[1] Item zu dem ersten in Grieszbeimer geriht so haben sy im genomen sein lütte, dy von alter her sint gewesen der stift und sy im auch dieselben lütte, der ein teil burger was worden, ledig seyten noch dem ersten kriege und sy im seither wider genomen hant, und hant im auch unterstanden zu nemende walt und weyde, dy doch meins herren von Straszpurg und meins herren von Lichtenberg und irre lätt sint gemeyne gewesen ye und ye, daz niemam für dencket, auch hant sy unterstanden ein herberg zu nemende zu Sande in dem dorff un meins herren lütten, do doch keiner so alter in demselben geriht ist, der ez ye gedencket, daz man ye kein a herberg do inn geneme, sy sint meins herren von Straszpurg oder meins herren von Lichtenberg oder ir burger, auch mügent meins herren amptlütt dar legen stewer auf dy vorgeschriben lätte, dy man meinem herren ledig hat gezalt, do gingent aber dy von Straszpurg dar und erlawbten dy amptlött und ander meins herren lütte anzugreiffen und brahten ez dartzu, daz wir in dy pfant wider musten geben und ledig sagen, über daz sy meins herren werent.

[2] Item so ist daz ander, daz sy understanden haben, wo man ir burger fronche (!), in welhem gerihte daz ist genseit Reins in den dörffern, do haben sy ez zu braht mit irem gewält, wenne sy irre briefe drey awsz gesendent und man in denne daz nicht e entslög, so erlawbent sy meins herrn lött gar anzugreiffen, niemant awszgenommen, daz doch an den vorgeschriben gerihten von alter her reht ist gewesendaz man niemant geriht sol versagen, der anch daz geriht anruffent ist.

[3] Item in dem geriht zu Acher, do kom ein fremder kneht hin und hiesz der Heintz Zimmerman und swur hinder meins herren geriht zu beleiben midwillieklich und versichert auch daz, der fur donach gen Straszpurg und wart burger, do gingent se do dar dy von Straszpurg und erlawhten in meins herren låtte anzugreißen, biz daz man im sein bügere ledig muste sagen und sprachent: der eyt, den er het getan, den kunde in nutz «wenne twungen eyt wer got leyt» und brachent in meins herren gerihte dartzu, daz man in miste ledig sagen, item daz hant sy nit sunderlich an dem getan, sy hant meim herren und seinen gerihten manigen also gennnmen mit sirem gewalt.

[4] Item ez sint auch gewesen knecht, die heiszent dy hûseler, dy gingen bey naht und bey nebel in meins herren geriht gen Önspach und vingen ein sein arman an seim bett, heiszt Henslein Byschof, und furten in mit in hinweg wol auf ein meile und must in sweren sich zu auttworten gen Straszpurg und bey demselben, daz erz wiemant sagte, er were umptman oder schultheisze. do bat dy stat von Straszburg mein herren, daz er in daz vergebe. daz tet mein herre und meinent auch dieselben

knehle wider mein herren noch dy seinen niemermer zu tunde, wenne sy doch vormuls auch meins herren worent, daz haben sy anderweit wider gebrochen, daz het in dy stat von Straszpurg geholffen über daz, daz sy doch nihts mer mit in zu tun sollen han, so sy hinter meim herren seszhaft werent mit den besten hewsern.

[5] Item ein kneht gewunnen wir zu Straszpurg auf der pfaltz mit dem rehten noch des rats urteil, was von Sassbach, der ist noch heut bey tage in der stat und mag meim herren noch seim gerihte n\u00fct werden.

[6] Item so ist einer, heiszet der Strage, der was eygen zu Sassbach in meins herren hoff, daz kam zu Dachenstein zurede, do mein herre was und anch dy von Straszpurg do erzelt Jacob Röbely von meins herren wegen, wy sich alle sach erloffen het, do dy von Straszburg daz gehortent, do baten sy meins herren guade, daz mein herre den vorgenanten Stragen liesz ir genieszen und daz man in nöt dester unguediglicher tette, und sölte mein herre und sein amptlütte mit im leben und tin als mit andern seinen lütten, daz het er allez sampt gebrochen und het meim herren dy seinen seit nider geworffen und hand im daz dy von Straszpurg geholffen, über daz sy in meim herren lieszent.

[7] Item es ist auch zu wiszen, daz sy alle newe zôlle, dy sy in irre stat auf haben gesetzt, dy sollent sy nit nemen von kein meins herren lûten, wanne man vor in anch kein nam an allen meins herren zôllen, dy newe worent aufgesetzet. daz haben sy nit gehalten und haben in genomen von meins herren lûtten, uber daz sy ez nit tûn solten.

[8] Item so haben sy auch an meins herren geistlichem geriht in der stat genomen von 1 lib. 4 den., uber daz sy ez nit t\u00fan soltent.

[9] Item so soltent alle meins herren amptlûte fûrgeben ûber Rin faren, do mûeszen wir alle betzalen, ûber daz wir und dy unser kucht nútz geben solten.

Str. St. A AA. 1416. Papierheft in Pergamentdeckel mit der Aufschrift: Byschoffe Fridrichs anesproch und andern siner helffer.

# 724. Forderungen der Stadt Straßburg an den Bischof Friedrich von Straßburg. [1393 Februar.]

Dis ist die anesproche, die unser stat het an den byschoff von Straszburg:

[1] Züm ersten, do wir den byschoff zo eine bischofe empfingent, das ist wol sübentzehen jor, do swör er uns uff sime hertzen, uns by unsern rehten, friheiten und gewonheiten loszen zu bibbende, als wir die bizher gehebt hettent und sünderliehe, also wir die hettent by bischof Johans von Liehtenberg ziten und uns ouch die zu merrende und nit zu minrende.

[2] Item alse der bysehoff sinen lebetagen und die wile er bischof zu Stroszburg ist, sich zu und unsere stat verbunden het und wir uns gegen ime hinwider ouch verbunden hant, die buntnisze wir zu bedensiten gesworen hant stete zu habende, das wir in do derselben buntnisze ermant hant mit unsern briefen, das er und sine amptlate ums und den unsern sine slosz und vesten uff dun solltent und uns ouch

beholffen sin soltent mit namen gegen marggrofe Hessen von Hochberg, uff jungher Symmt von Bitsche, uff hem Hanneman vom Huse und andere etc. das er noch sine ambtlüte uns nit gehalten hant und sûnderliche, do wir uff marggrofe Hessen zugent mid nus der byschof geseit hette, das man uns zü Ettenheim usz und in solte loszen, und er sprach, das er es bestalt hette, das man das dûn solte, und wir die unsern dar uff Ettenheim schiltent mit eime göten harste, daz man die unsern do zü Ettenheim int in wolte loszen und müstent vor Ettenheim bliben ligende, daruff ouch sich marggrafe Hesse besammelte und wolte die unsern übervallen haben, des wir zü grossem kosten und schaden kummen sint.

[3] Zå andern ziten, do wir vor dirre binthisze ouch zå dem bischofe verbunden werent, do manetent wir den bischof und sine amptlåte nff jungher Johansen von Obsenstein seligen und uffe den probest von Lutenbach etc. do det er uns ouch, das er uns nit dån solte.

[1] Item vor und e sich diser krieg erhåb, do hortent wir sagen von grossen huffungen unde sammenungen, die in dis lant zügent und santent darumbe unserre a erbern botten zû dem byschofe und dotent die den bischoff frogen, ebe er útschit doyon waste, do antwortete er: er wuste nit darumbe, doch er wolte sich darnach erfaren, befunde er ut, das wolte er nus loszen wiszen, darnach kam uns aber vur. wie das grosse herste in dis lant zugent und schribent dem bischofe darumbe und verkûndetent ime das und bottent in: wuste er út, das er uns das liesze wiszen. do verschreib er uns wider sin grusz und: dr lieben getruwen, wir wiszent nit, wir wellent uns darnach erfaren, und empfindent wir ut, das wollent wir uch loszen wiszen. und derribte darnoch und in den dingen do widerseitent uns sine amptlüte und dienere von des byschofes und nit von unsers herren des kuniges wegen. und dotent sie vor und e, danne uns bischof widerseite. darnoch erste widerseite uns der bischof und het uns domitte zå groszem kosten und schaden broht und het uns ouch das geton über das, do der bischof zu unserme herren dem künige für, do bottent wir in, das er unser wegen werben solte au unsern herren den romischen kúnig, do sprach er, er wolte es dün.

[5] Item darnach so het uns der byschof mit andern herren widerseit von sin selbes wegen.

[6] Item wir sint indewendig kurtzen ziten mit dem byschofe gerihtet unde geslichtet von aller der spenne und missehelle wegen, die sich verlöffen hettent bitz uff die zit, das die rihtigunge zü ging. darüber so ist in der rihtigunge begriffen, wie man unsere edeln burger unde unser ehter in des bischofes stetten halten solte. das a het uns der bischof nit gehalten, also die rihtigunge begriffen ist.

[7] Item es soltent alle des bischofes schultheiszen gesworen haben in den ahte tagen, noch den das die rihtigunge zügeging, also oneh das in der ryhtigungen begriffen ist, das sie das dem bischof sollen soltent haben, das sie das swurent, das ir keinre von unsern burgern oder ire burgere rihten solte nach unserne erste ver- «kundende, das sie das nit gehalten habent.

[8] Item wir hant zû ziten erber hite zû Ettenheim und anderswo gemant umbe unserre wissenthaften zinse, das sie uns die gebent oder aber leistetent, als sie

gesworen hettent, das in do der bischoff das gewert het und sie nit wolte loszen leisten und ir eide und ere halten, daz sie doch gerne geton hettent.

[9] Item so het der byschof nuwe zölle gemaht und von unsern burgern genummen mit namen zů Ettenheim, zů Capelle, zů Haselo, zů Zabern und anderswo etc.

Str. St. A. AA 112 nr. 141. cop. ch. coaev.

725. Forderungen der Stadt Strassburg an Bischof Friedrich unter der Ueberschrift: Dis ist die vorderunge und gebresten, die wir und unser burgere und die unsern hant an unsern herren den bischof: 1) dass er Johann Wiszorn wiedereinsetze zu Osthofen. — 2) Beinbolt von "Mühneim und Hug Tütschman einsetze zu Burg Werde. — 3) dass er ledig zahle Claus Zorn den Lappen der 100 Gulden, die er Burkhard Swane geben sollte von «des huses wegen zü Wickersheim». — 4) dass er wiedereinsetze Thoman von Endingen und Claus Richter gen. Tütschman in ihre Burg Niedeck und letzteren in seinen Teil des Breuschthales. — 5) dass er Erhard von Sarburg ledig schaffe, wie sie auch die seinen ledig gemacht haben. — 15 (3) dass er Gerhard Schoube und andere Amptleute anhalte und anweise alle Gefangenen und Beschlagnahmungen ledig zu lassen. — 7) dass er überhaupt für Bezahlung aller Schulden, versessener oder "während der Krieges fällig gewordener Zinsen sorge.

Karlsruhe G. L. A. Kopialbuch B. 46 a. cop. coaev.

726. Forderung und Beschwerde Johanns von Lichtenbergs an Straßburg,
[1393] Februar.]

Dis ist die vorderunge, die ich Johans von Liehtenberg an die stat von Straszburg habe.

- [1] Zům ersten, das sû mir min lûte abe empfohent und hant empfangen zů zo burgern dise mit namen: Diether und Smicker von Nuwenwilre; Hans Gerhart von Ingewilr; Cüntzen den vogt von Rufach; Ychenheim Fritsche köfherren; den schultseiss von Nuwilre und sine kint und vil anderre, so sint doch dise vorg, ûber sehtzig dusent gûldin riche gewesen ane andere.
- [2] Item so vorder ich den schaden, der mir in dem kriege geschehen ist zwúso schent herren und stetten, das sû geschaffet hant, das es mir geschehen ist, ûber das sû mir versprochen hant, das es nút sin solte mir rehten fürworten. das schat mir, minen mannen, dienern und lûten über viertzig dusent gûldin.
  - [3] Item so hant sú mir Průmat burg und stat minen teil gebrochen, das schat mir zehen dusent güldin und me.
  - [4] Item so sint sú mir schuldig f\(\text{inf}\) hundert g\(\text{uldin}\) und hundert unde s\(\text{uben-zehen}\) pfennige.
  - [5] Item so hant sie mir einen gefangen genummen Heinrich Kammerer, z\u00e4 dem ich reht hette, der gab in 700 g\u00fcldin. und m\u00fcste ich f\u00fcnfzig g\u00edldin z\u00e4 atze bezalen, den sine knehte verzertent und wart mir natzit von dem gefangen.

- [6] Item so mûste ich dem von Fleckenstein keren 120 lib, und schatte mir me dem 60 lib, darză über das, das ich es mit schuldig was zû kerende mit keime rehten.
- [7] Item so m\u00e4ste ich vor Klein-Hug von Br\u00e4mat geben 250 g\u00e4ldin und 2 g\u00e4ldin, des ich mit dem rehten mitzit schuldig was. und war darnmbe geschetzet, das ich \u00e4 es m\u00e4ste geben, das oneh k\u00e4nttlich ist f\u00e4r den selben Klein-Hug.
- [8] Item so ist man mir in der stat schuldig 200 marg silbers, des ich g\u00fcte briefe habe, die sie mir ouch nit wellent loszen werden.
- [9] Item so hett min herre von Stroszburg vår mich gebotten, das så mir min schulde gebent, die man mir in der stat schuldig ist, so wolte ich in alle ire schulde, is die ich in die stat schuldig bin, bezalen und alle verköfte gesatten golten, do wolte ich sie bewiset han, das min herre und sin rot geschen hettent, das så alle jore ire gålten gennunnen hettent uf dem mine, des sint su mir uszgangen und hant mich daruber angriffen und mich geschediget vaste, und lute, die ich under mir sitzende habe in minen gerihten, die anderre herren sint, die hant sie dån sweren usser mir zå zichende under aber so wellent in nemmen, das så hant, und mine låte, die in ander herren gerihte sitzent, die hant sie angriffen vår anderre herren, do så sitzent, und wellent in nutzit wider geben und butent und verköffent das, und hant mich getrenget und trengent mich von minen gerihten, rehten und låten wider die fryheit und reht, die ich von keysern und kunigen habe in manigerleye weg, des ich wandel beger, obe se mir geschehen mag.

Str. St. A. AA. 112 nr. 115. gleichzeit. Papierheft, Ebenda AA. 1416. fol. 18. eine noch etwas ausführlichere Aufzeichnung der Beschwerden und Forderungen Johanns v. Lichtenberg

## 727. Forderung der Stadt Straßburg an Junker Johann von Lichtenberg. [1393.]

Dis ist die ansproche, die unser stat het an jungher Johansen von Liehtenberg, a Sol man gedeneken, wie wir den vur unsern rot besantent, do der bunt abe ging und frogetent in, ebe er miser burger bliben wolte oder nit, das er uns do antwürtele und sprach: er hette ins gesworen, so wer ime gältiche von uns beschehen, so wer er ouch kein babest, daz er ime selber keinen eit abe genemmen kunde, darumbe so wolte er ouch unser burger sin unde bliben ind wolte uns geborsam sin mit sinen slossen und vesten uns und die unsern darin und darusz zu lossende, also das wir ime die nentent, uffe die wir danne halten oder die wir schadigen woltent, also hant wir in sit etwie dicke gemant und ime onch unsere vigende genant, und het uns sine slosze nit uf getan und ist uns also ungehorsam gewesen wider sin eit, den er uns gesworn het, also das sin besigelt brief beseit, den swir von ime hant, und sint des zu groszen kosten und schaden kummen.

Str. St. A AA 112 nr. 141. coace. lange Papierrolle mit einer Anzahl derartiger Ansprachen.

### 728. Forderungen Heinrichs von Lichtenberg an die Stadt Straßburg.

[1393 Februar.]

Dis ist die vorderunge, die ich Heinrich herre zu Liehtenberg habe an die stat zu Straszburg.

[1] Item züm ersten von der lüte wegen, die mir zu leste entwischet sint, darumbe ich etwie dicke zu in in ire stat geritten bin in früntschaften und in eigentlich erzalt habe, was ich an die bite zu sprechende hette und das su mich des liessent geniessen oder mir aber daz rehte lieszent widerfarn, das kunde mir nit von in geschehen, darumbe hand su mich ir lip und güt entwert, des ich zu grossem schaden bin kunnnen.

[2] Item von der lûte wegen, die ire burgere sint in minen twingen und bennen gesessen sint, die hant sú mir ouch entwert aller dienste und gebottes.

[3] Item von minre gerihte wegen, die ich z
ü lehen habe von minen herren und onch, die ich habe, der s
ü mich dick entweret habent.

[4] Item sú sint dicke in mine gerihte gerant úber mine lúte und hant sú geschediget mich unherfolget.

[5] Item mit angriffen unherfolget und den minen daz ire genommen und su veriaget.

[7] Item von des zolles wegen, daran sú mich zû ziten geirret hant, den ich zû lehen habe von minne herren dem keiser seligen und zû dirre zit von minne herren dem kúnige, nnd hant mir die minen swerliche gezollet und noch dünt.

[8] Hem das sú mich entweret hant minre manschaft und der gåt, dú von mir za lehen sint an den faren by Straszburg.

[9] Item es ist ouch z\u00e4 wissende, das s\u00fc Hans von Albe in minen gerihten gefangen hant und den strefelich get\u00f6tet, der min man und diener waz.

Str. St. A. AA. 112. cop. coaev. Papierheft.

## 729. Forderungen Heinrichs von Lichtenberg an die Stadt Straßburg.

[1393 Februar.]

Ez ist ezu wizzend, daz ich Heinrich herr ezu Lichtemberg ezu sprechen und ezu vordern hab an dy von Strazzpurg.

[1] Item ezn dem ersten von der leute wegen, dy sy mir ab empfangen haben mit namen Heinezen Kagen und seinen sun von Helbingen und Merezen von Diersheim und auch andere, darumb ich ynreit etwy dick in ir stat geen Strazzpurg und as sy batt, daz sy mir mein leutt liezzent, can den ich doch recht hett, und ich yn doch darumb daz recht volkumenlich bot für meinen gnedigen herren hern Fridrich bischof czu Strazzburg, von dem auch dyselben lewt und gut ein teil czu lehen rüren, daz slügen sy von mir auz. da bot ich in daz recht auf drey oder auf fünf in ir stat, daz sy auch von mir anzslugen. und nber daz so wolten sy über mich geczogen sein mit irem gewalt und wolten mich und mein lewt geschedigt han wider daz recht und

umb daz, daz ich nunb meins rechts nicht begeben wolt, dez ich und dy mein ezu grozzem schaden komen sint.

- [2] Auch ist ezu wissend, daz sy mich entweret hant der leut, dy hinter mir gesezzen woren und noch sint in meinen twingen und benen und dyselben leut walt, weide, wazzer und all almend gemiezet und genossen haben biez auf disen heutigen tag also ander mein arm leut, und mer, daz mir dyselben keins dinsts gehorsam sint gewesen des gewalts halp der von Strazzpurg, darezu si dy selben von Strazzpurg gehauthabt hant, davon mir grozz schaden komen ist, und sint der lewt auf virezig.
- [3] Auch ist ezu wizzende, daz sy mich entwert hant meins gerihts ezu West-bhofen, daz ieh von dem reich habe von eines dotslags wegen, darumb man daselbst gericht solt haben, daz auch gegenwertig waz, und auch derselb in gericht gevangen lag, der den mort getan hett, da verbutten sy mit irem gewalt, daz daz gericht nicht davon richten solte und also leiten sy mit myn gerichte nyder wider recht.
- [4] Anch ist czu wizzend, daz sy mich entwert hant meiner czoll, dy ich von meynem herren seligen dem keyser und meinem herren dem konig nnd andern meinen herren hab, dez ich auch brif von yn hab und auch dyselben czoll genozzen hab an mengeliche irrunge auzgenomen dy von Strazzpurg, und hant mir daz mit irm gewalt getan widerrecht und hant sy von den meinen all dy weil frolich czol genomen in ir stat und auzwendiger stat.
- [5] Auch ist ezu wissend, daz sy mich entwert haben nit irme gewalt an recht der var auf dem Rein bey Strazzpurg, dy ich furbaz von mennen herren ezu lehen hab und mein vordern und ich sy furbaz ezu eine lehen geluhen hant. und dez bin ich und dy meinen ezu groszem schaden komen.
- [6] Anch ist ezu wissend, daz ich au sy ezu sprechend han, daz sy dick und vil z gerant sint in dy gerilit, dy mein sint, und die ich von dem reych und andern meinen herren ezu lehen han und mir und den meinen darynn smachheit erbotten hant unervolget allez rechten und daz ich und dy meyn ezu groszem schaden komen sint.
- [7] Auch ist czu wizzend, daz sy mich gehindert hant an den juden, dy hinter yn gesessen woren czu Strazzpurg. wenn ich den ir hauptgåt geben hett, daz ich ødenn von wüchers wegen mit den juden nicht übereinkomen kund, darczu sy dy juden haltent und darauf wistent, daz sy doch wider got und alz recht dotent und darczu so trengent sy mich von der juden wegen in wücher czu gebend, daz ich in doch von rechts wegen nicht schuldig waz.
- [8] Auch ist czu wissend, daz sy mir mein gericht, dy ich von dem reiche und ander meinen herren czu lehen han und auch mein eigens gericht nyder geleit hant mit irm gewalt an recht und hant daz damit getan, daz sy ir boten und brif schicktent ezu den meynen und in verbutten ezu richten umb welcherley sach dy gericht weren, so getorsten dy meinen nicht richten vor irem gewalt, dez ich und dy meinen czu groszem sehaden komen sint.
- [9] Auch ist ezu wizsende, daz sy mir in meinem gericht geritten sint und haben leut darynn gefangen und sy mit gewalt daranz gefuret an recht und sy auzgefuret und getotet mit namen: Johans von Alb seligen, von dem sy doch nicht geseit hant,

waz sy in geczigen hant, der doch mein man, mein dyner und mein amptman czu der czeit waz.

[10] Auch hant ettlich dy iren mich und dy meinen angriffen auz und in der stat von guter wegen, dy ich von meinem herren ezu lehen han, darumb ich denselben, » dy mich also angriffent, daz recht volliclich bot vor meinen herren, von den dyselben guter ezu lehen r
ürten, daz si doch von mir auzslugen und mich und dy meinen dar
über ezu schaden prachten.

[11] Auch han ich und dy mein sy dick und vil gebeten und an sy gevordert von gerichts wegen, daz sy mir und den meinen sachen auztrügent nach gerichts to recht, dy doch fur ir gericht gezogen wurden, daz sy mit irme gewalt darezu sprochen und dy nieman darezu trengen, daz sy ir sachen von meinen gerichten an ir gerihte für sy czihen musten, daz nir und den meinen doch dick nicht von in beschehen kunde, und wenn sy meiner gerichte vorderten, daz in dann daz verezigen wart und sein bresten hetten, dez ich und dy meinen czu grozzem schaden komen sint.

[12] Auch han ich an sy czu sprechend von ein dotslags wegen, der da gesehach czu Rottenbur in meinem gerihte; desselben dotslags sy czigen den schaffner von Wickersheim, der da czumal mein amptman waz, und trengen mich darczu, daz ich denselben meinen amptman fur ir gerichtt stellen must von desselben dotslags wegen, davon doch nymand billieher czu richtend hett wenn ich, wenn auch dy getat in meinem gerichte geschach, daz ich und dy mein auch czu grozzem schaden komen sint und mein gericht geswechet.

[13] Auch hab ich an sy ezu vordern, daz sy einen armen knecht, hiezz Cünczel Sneider, vingen ezu Kilwilre in dem dorff und in dem gericht und furtend in mit gewalt daraucz und hingend in an seinen dumen und marteltent yn unverschulter ding und ane recht.

[14] Auch hab ich an sy czu sprechend von Ditrich Burggrafen wegen, daz der mich und dy meinen geschedigt hat auz und in ir stat und mich auch meins rechten entwert hat czu Swindratsheim in dem dorf von ettlicher leute wegen, dy darynn in demselben dorf sessehafft waren und noch sint, daz er mir dyselben keins dinsts 50 noch keinre rechte wolte lazzen gehorsam sein, daz sy mir doch billich und von rechts wegen getan hetten, wenn mir auch dy leut in demselben gericht alle jar mein recht sprechent, daz ich an sy gevordert hab ezu der czeit, da daz vorg. dorf mein was.

[15] Auch hab ich an sy czu sprechend von Wilsteten wegen, also ich da überkam mit meinen vetern seligen hern Heinrich und meinem veter seligen hern Conrat

berren ezu Lichtemberg, daz ich daz vorg. dorf Wilstet mit seinre czugehorend umb

sy käufte und mir gundent der losungen und dez widerkauffs gegen den, den sy ez

versetzet hetten, da wolten mir dyselben den ez samd der losungen noch dez widerkawfs nicht gehorsam sein umb dy summ, alz dy brif weisten, dy doruber geben

waren, bitz auf dy czeit bisz ich in gut darunb geben must, daz ich in doch von

de rechts wegen nicht schuldig was czu geben. und darczu trengen sy mich mit irem

gewalt, dez ich ezu grozzem schaden und kosten komen bin.

[16] Auch hab ich an sy czu sprechend, daz sy gevischet hant in meinen wazzern und mich in meinen wazzern geirret hant und mich darynn geweltiget hant wider recht.

- [17] Auch hab ich an sy czu sprechend, daz sy gejaget hant in meynen wiltpennen über daz, daz ez in dick verpotten wart von den meinen, darüber sy ez mit irme gewalt nicht lazzen wolten.
- [18] Auch hab ich an sy czu sprechend, also sy Konigshofen abgesprochen hant, daz doch von mir czu lehen růret, damit mir mein manschaft geswechet wart.
- [19] Auch hab ich an sy ezu vordern, daz sy dem schultheizzen von Offendorf auz meinem gericht firten von Offendorf gen Strazzpurg und d
  ümelten und martelten in unverschulter ding, der doch mein amptnan waz ezu der ezeit.

Str. St. A. AA. 1416, Papierheft fol. 14 ff.

## 730. Forderung des Grafen Heinrich von Lützelstein an die Stadt Straßburg. : [1393 Februar.]

Disz ist die vorderung, dy ich Heinrich grafe ezu Lutzelstein tun an dy von Straszburg.

- [1] Item zu dem ersten vorder ich an sy, daz ir soldener mir meinen yungen dynern und under mir gesetzen drewtzehen stick hengst und pferd angewonnen in u den dingen, daz ich noch diselben meine dyner nicht mit yn ezu tund hetden denne gut und ir unbesorget waren, und ezu derselben ezeit, daz sy meinen dynern dy hengst an gewunnen, da dienten sy irem eingesetzen burger, der meine dyner bat, daz sy ym wolten dynen und helffen pfenden auf recht fûr sein wissenthafte schuld.
- [2] Do vorder ich an sy, daz sy mir meinen schaden und dy habe widerkeren, der triffet hoher denn 2000 gulden, alz ich daz wol kuntlich wil machen und tun kuntlich machen myme dyner, den der schad geschehen ist, wy ez recht ist und beringt nich auch wol, waz mir und meinen dynern von rehts wegen darumb geschehen sol.
- [3] Auch vorder ich an dy stat ezu Straspurg ezu der ezeit, da ich Sarburg dy s stat in pfant hett, und mir dy geschuldigt und gesworn hetten also irem rechten herren und mir danach grozz gewalt und unrecht daten, daz doch wol kuntlich ist, da unterstund ich mit einem aufsatz in der stat czu komend sy darczu czu halten, daz mir mein voll geschehen wer, alz sy gelopt und gesworen hetten, da batt ich meine herren von Straszpurg umb dinst und meinen bruder den tumprobst und umb 🐱 daz, daz mein vorgen, herre von Straszpurg ir burger Drig auch gebeten hett, daz dy ym und mir dynten. desselben (!) Driger mûste an virczig pfunt Straszpurger geben, oder aber ewiclich fur dy stat, diselben ewenczig und hundert pfund pfennig must (er) minem (?) herr(n) von Straszpurg geben und hab vm seiderhar den vollen getan, doch dynt mir mein brûder der tumprobst czu derselben czeit, da must er für sich selb 🛎 vierdsechezig und hundert pfunt pfennig auch an semlicher maz geben alz vorgen, stet, dem ich auch seither den vollen getan und gekert hab, und ist auf daz vorgen, gelt mer wenn die elvhundert gulden schaden gegangen, uncz ich ez beczalt hab, alz ich daz wol kuntlich weysen wil mit guter kuntschaft, damit vorder ich an sy, daz sy mir daz vorgen, gelt und schaden keren wollen, wenn mich dunckt, daz sy 40 ez umbillich wider mich genomen haben, und wil mich mit recht wol begnugen, waz mir da von rechts wegen geschehen sol.

[4] Auch vorder ich an sy, daz sy mir unterstanden hant leib und gut an ezu gewinnend auf dem veld in den dingen, da ich ir umbesorget waz. und habent mich auch geprant und geschedigt unwiderseit und wider recht und bescheidenheit und ezu grozzen kosten pracht, und schadet mir daz mit namen zehentawsend gulden und 5 mer, daz ich wol kuntlich wil machen mit guter kuntschafft, und vorder auch an sy, daz sy mir daz keren, und begnuget mich davon wol, waz mir von rechts wegen geschehen sol.

[5] Auch ist zu wissend, daz mir mein herre der konig czoll czu Einhartshusen und czu Luczelstein geben het. darumb han ich mein veterlich erb und den czoll von yme czu manschaft empfangen, da haben sy sich gesagt wider meins herren konigs brif und ouch darezu getrungen, daz ich von iren eingesezzen noch auzburgern wol in funf jaren me kein zol getorst nemen noch wolten sy mir auch keinen geben. daz schadet mir dy vorgen. fünf jare alle jare mer den funfhundert gulden, daz ich wol kuntlich machen wil, damit vorder ich an sy, daz sy mir daz kerent, wann (ich) mich mit recht wol begnugen wil, waz mir von rehtz wegen da gesehehen soll.

[6] Auch nym ich in allen vorgen, stücken auz, ob mir icht vergessen were, daz mir daz auch behalten sey, und daz ich auch mag ezu allen vorgen, stucken antworten und mein notdurft reden, und wer ez auch, daz wir dhein vorderung vergessen were, da nym ich auch auz, daz ich dy mag vordern, wenn sy mir pidenckig werden.

[7] Auch ist czu wizzend, da dy von Straszpurg den czug daten uber hern Conrad und uber her Heinrich Beyer vor Lutzelstein hin, da schadten sy mir an dem ynfaren und an dem herwider auzfaren an meinen armen leuten 400 gulden und mer, daz ich wol kuntlich machen wil, dannit ich an sy vorder, daz sy mir dy seren, wann (ich) mich mit recht wol begnugen wil, daz mir davou geschehen sol von rechts wegen.

[8] Der von Straszpurg burger, nemelich Heintzman Arner und ander haben geritten auz der stat czu Straszpurg und auf dez revehs strazzen bey einer meil wegs von der stat umb Eschaw gefangen Wernher meins herren von Straszpurg schreiber 30 und haben yn rewplich nider geworfen und ym genomen czwey pfert, sein geltteschen, gurtel, swert, sein kleider und hatten in herteklich gefangen funfczehen wochen einbeslozzen gehebt und in ringen und wolten yn auf kein sicherheit noch burgen ezu dheinem czil auf reht me auzgeben auf widerantworten noch sust, denn si wolten gut haben, und darnach, da er auzzer der gevengnuzz kam, batt und vorderte mein 35 herre von Straszpurg selber an meister und rat, daz sy dy iren alz licht hetten und wisen, daz sy ym daz sein widerkerten und sein smachheit ableiten. und vordert auch derselb meins herren schreiber dick und ezu manigem mal auf der pfaltzen an meister und rat, daz sy ym schuffen widerker, alz sy mein her von Straszpurg gepeten hat, daz kund allez nie gehelfen noch verfahen, und ist der name, daz sy ym 40 dez ersten genomen hant, besser gesin dennn newnezig gulden, so ist er sust an ander weg, dez ym dy gevengnúzz geschadet hat und gepresten komen bey achthundert gulden, und ist der vorgen, ir burger Heinezman Arner hewt disz tags bey yn an der stat, und waz auch daselbst bey yn sein husere und sein weip in der stat, da

er dy missetat det, dem wellen nach gedenken, wy daz unrecht und grozz missetat gepezsert werde und gekert.

Str. St. A. AA. 1416. Papierheft enthaltend eine Anzahl derartiger Forderungen.

## 731. Forderung der Stadt Straßburg an Graf Heinrich von Lützelstein. [1393 Februar]

Die anesproche an grafe Heinriche von Lützelstein.

Das er hern Cünraten von Lichtenberg seligen unsern burger het anegegriffen und geschadiget unwiderseites dinges über das, das inne derselbe her Cünrat selige unser allerrjwege(n) des rehten gehorsam were gewesen zu dünde.

Str. St. A AA 112 nr. 141, cop. coaev. (Papierrolle).

#### 732. Forderung Ottemanns von Ochsenstein an die Stadt Straßburg.

[1393 Februar.]

Dis ist die ansprache, die ich Otteman herre zå Ohssenstein han an die stat von Straszburg.

- [1] Item zöm ersten so brantent sú mir Marley und vingent mir mine armen lute a nnd schatztent sú umbe alitzig pfunt pfennige.
- [2] Item sû hant mir zerbrochen das kleine Obsenstein in den dingen, das ich nit mit zû schickende noch zû schaffende hette und nie sehade dar uz geschach.
  - [3] Item ouch hant så mir Löwestein zerbrochen.
- [4] Item so nement sû mir Eckefersheim das dorf, das ich doch vant in mins » vatter hant, und das zû lehen han von der stift zû Metze.
  - [5] Item so nement sú mir Göidertheim, das ouch do her zů lehen rûret.
- [6] Item ouch bin ich min libes ullezit v\u00edrl\u00e4bibig gewesen und noch bin burgschaft halp, da ich in doch mine pfant nie gewerte.
- [7] Item ouch hant so mir minen man und diener mit namen Hanse von Albe in mime gerihte gevangen, der alle zit das gerihte anschrey in demselben gerihte, und darüber fürtent so in mit gewalte enweg und hant ime hin höbet abegeslagen one gerihte.
- [8] Item so hant die iren, do sú gegenwertig uf dem velde worent, mir eine arme frowe zû Mindefelt ertôtet, die grosz kindes ging.
- [9] Item ouch ligent sû mir in minen gerihten und mercketen, do man mir allezit zå sprichet, das sû die lûte dar us schedigent, darumb mir grosse name und schade geschehen ist.
- [10 Item so ist mir Sultzbach min kneht gevangen und mir ein pfert und harnesch domitte genomen, und kan mir kein reht dovon widervarn.
- [11] Item so trengent sû mich und mine manne, das man die gôt uf ire pfaltzen vûr in verrehtigen mûs, die doch von mir zû lehen rûrent.
- [12] Item so haltet mir Schönemansze mine briefe vůr vůr zwey und núntzig pfunt geltes.

[13] Item ouch staltent sú und die iren uf mich und miner diener lip, das wir nit wustent mit in zû schaffende han und trengent, uns das wir mûstent vúr mins amptlitte von Straszburg riten und mûstent uns vúr den eidigen, das wir uf iren schaden nie kumen werent danne in offen krigen.

> Str. St. A, AA. 112 nr. 115. cop. coaev. (Papierheft.) — Ebenda AA. 1416. Ausführlichern Aufzeichnung gedr. nr. 737.

733. Forderungen Bohemunds von Ettendorf an die Stadt Straßburg. [1393.]

Dis ist her Boymundes von Ettendorf vorderunge an die stat von Strassburg.
[1] Item züm ersten so hant så mich verbrant und schedelichen geschediget zü

10 Dambach in myme dorffe, do så mit grefe Emichen von Lyningen kriegetent, das ich
wol herfolget und uz gedragen mit ym habe und mir nie kerunge geschehen möhte.
zü denselben ziten yr höbtman was her Hans von Kagenecke und Swarber Hans.

- [2] Item so hat Peter Muscler ir ingesessen burger mir min schafe 6 hundert genommen zu Diersberg, in den dingen, das ich mitzit mit den zu schaffende hette.
- [3] Item so hant die von Strasburg ir gewalt und die iren mir min tal z\u00e4 Dierspreg (\u00e4) verbrant und Hofewilre min dorff und mir min g\u00fct genomen vor dem kriege, der zw\u00e4schent herren und stetten waz, und e ich helffer w\u00fcrde min herren seligen von Pevern.
- [4] Item so ziehent sû myr mine herschaft eigendorf von Ettendorf uffe ire pfaltze, da doch mine manne von mynie eigen und iren lehen vor mir und minen mannen zû rehte sullent stan.
  - [5] Hen so hant sie mir Haus von Albe minen mau und dieuer an geriht und wider reht herdötet in den dingen, das er aller fede und fintschaft mit in geriht was, daz er ie mit in zü schaffen gewan und des er güte besigelte briefe hatte.

Str. St. A. AA. 112. cop coaev. Papierheft.

## 734. Forderung des Grafen von Württemberg an die Stadt Straßburg. [1393 Februar.

Der zusprüch, den mein herre von Wirttenberg zu der stat von Straszpurg hat, der ist, daz sy ime in sein lant gelzogen sint mit aufgeworfenem baner, mit gewält unerfolget unbesorgeter dinge und unwiderseit und sint dabey und damit gewesen, ad daz ime sein vatter, sein ritter und sein armlütte erslagen sind und er und dy sein schedelichen verbrant und angriffen sint, des er und sein lant schaden genomen hant an alle todslege mer denne ümb hundert tawsent gulden. umb denselben schaden but mein herre von Wirttenberg nit mer denne eins glichen rechten von den von Straszpurg.

Str. St A. AA. 1416. (Papierheft.)

735. Forderung der Stadt Straßburg an Junker Heinrich von Geroldseck und Lahr. [1393 Februar.]

Die anesproche an jungher Heinrich von Geroltzecke herre zu Löre.

Er het gesworen ewekliche, die wile er gelebet, unser burger zå sinde und nit wider uns zå dunde, darüber so het er uns widerseit und gröszliche geschediget.

Str. St. A. AA. 112 nr. 141, cop. coaev. [Papierrolle.]

- 736. Forderungen Junker Heinrichs von Geroldseck und Lahr an die Stadt Straßburg. [1393 Februar.]
- [1] Ez ist ezu wissend, daz dy von Strazzpurg meinem jungherren gewert hant in gewalt an recht, daz er auf den gûtern, dy er von dem reiche ezu lehen hett, in ticht getorst richten an den stetten, da dy guter gelegen sint in dem lehen, ez wer umb wunden, freveil und umb ander sache, und wenn sein amptieut richten wolten in dez reichs gûtern, so vingent sy dy von Strazzpurg und slügen sy und handelten sy ubel, und also wart meinem jungherren entweret seins rechten, daz er von dem reiche ezu lehen hett.
- [2] Item mein jungherr hett auch giessen und wyger gelegen bey dem Reyn, dy auch von dem reich mein jungherr ezu lehen hett, da furend im der von Strazzpurg vischer ein und vischtend darynn mit gewalt an recht. darumb pfanten sy meins herren amptlewt auf rehte umb dy frevel und gobent in doch dy pfant wider, daz sy einr czeit uberkemen mit meinem jungherren umb dy frevell, ob er recht darczu zo hett. darumb wolten dy von Strazzburg meinen jungherren uberczogen haben. da kam mein jungherre czu stund geen Straszpurg und uberkam da kume mit yn, daz sy nicht auf yn czugen. und santen dy von Straspurg botten von ir stat da czu und vant sich an denselben botten, daz dy wiger und gieszen meins jungherren warend und gefrevelt und unrecht hetten, daz batt mein jungherr meister und rat, seit ez sich zo vand, daz sy uurecht betten, daz man yn daz bezzert, daz wolten sy nieht tun und geschach ym nie kein bezzerung. darumb hett aber mein jungherr unrecht gehaben, er must ez ... swerlich gebezzert han.
- [3] Item dy von Straszpurg haben auch einen czoll gemacht an dem Altheim wege in meins jungherren gebiett, daz er czu lehen hett von dem reiche und da sy 30 doch nicht ezu schaffent hant, und hant denselben czol lang genomen mit gewalt an recht und kund meinem jungherren darumb kein recht beschehen.
- [4] Item dy von Straszpurg hand auch dick und vil gerant in dy dorffere, dy mein jungherr czu lehen hett von dem reyche, mit pfilfern umbescheidenlich und hant ym dy sein gevangen, ubel gewundet und geslagen und yn daz ir genomen. und so hant dyselben gejehen, wer meinen jungherren und sein sun bekomen in dez reichs gutern, si hetten sy beid erstochen, und sand mein jungherr darunb sein botschaft fur den rat ezu Straszpurg und elagt daz, dez wart ym nie kein antwort.
- [5] Item mein jungherr waz schuldig etlich ezu Strasspurg und hat mein jungherr einen walt, heiszt dy Sneit; daz wisten dy von Straszpurg wol, daz er gar ein 40 gut walt waz und schuffent mit den schuldenern, daz ym nymand kein ezil wolt

geben, mit den er wol überkomen wer, der si gelossen hett uncz daz ym der stetmeister und der ammanmeister czu den czeiten denselben walt ab trauhtent und must in den walt czu kawffen geben tawsend pfund neher, denn er wert wacz.

- [6] Item dy von Straszpurg hant auch ein prucken gemacht über den Reyn, daz stat auf meins jungherren eygen, da er und all sein vordern ie und ie sint über gefaren czollfrey, da müs er und all dy sein czol über geben, daz hant sy ym getan mit gewalt und an recht.
- [7] Item dy von Straszpurg dy empfingent meinen jungherren ab czu burger etwie manigen seiner lewt in den czeiten, da dy herren und stett nit einander kriegten, wy doch mein jungherre ir helffer waz, und do sy dy also empfohen wolten, ob daz sy dy empfingent, da sant mein jungherr czu stund sein botschaft czu den von Straszpurg und det sy ernstlich biten, daz sy ym dy sein nicht empfingent, enwere in der krieg irenthalp und hett dy sein geheizzen flihen czu in und auch anderswo, wo sie sich beschirmen und behelffen möhten, da sprachent dy von Straszpurg, sü wolten sy emphahen und wolten sy selbst haben und antworten also meinem jungherren mit gewalt an recht.
- [8] Item dy von Straspnrg hatten auch meiger sitzen auf höfen in meins jungherren dorffer, dy er von dem reiche ezu lehen hett, und auch in sein eigen dorffer und nieszend dy selben meyer in den dörffern wunn, weyde und alles gemeinsam mer dem ab dy ander leut, dy daselbst sizzend, und woltend dy meyger me nicht davon tun kein bett, klein noch grozz, und halten ez dy von Straszpurg dafur, alz wer ez ir eygen gut, und wenn sy meins jungherren amptleut angriffend, so must man in ezu samd widerkeren.
  - [9] Item mein jungherr hat verlihen ein schofweide ein jorsczale czu lehenheim auf dez reichs gutern, daz er czu lehen hett vom reich. daz weren ym dy von Straszpurg mit gewalt und wolten nicht, daz er schaf da hett und must dy schaf von der weyde tun. und entwerten also daz meinem jungherren mit gewalt an recht.
- [10] Item mein jungher hat auch ein aw czu lchenheim verluhen ein jarsczal.
  da ging Gotz Wilhelm der alt czu, der waz ein altammanmeister in den cziten czu
  Straszpurg und waz gewaltig vor dem rat und must sich mein jungher verpinden
  so mit einem brief, den sy mit der stat von Straspurg insigel versigelten: wer daz mein
  jungherr dy vorg. aw verkauf in dreizzig jaren, so solt dyselb aw Gotz Wilhelm
  eygen sein ewicklich, umb daz mein jungher ym dy aw nicht neher leihen welt denn
  einem andern, und antwurten also meinem jungherren seins rechten.
- [11] Item dy von Straszpurg ranten geen Altheim bey nacht und bey nebel und se vingen da meins jungherren schultheizz zu Altheim in dem dorf, daz mein jungherr czu lehen hett von dem reich, und pranten ym (in) derselben nacht haws und hof und allez sein vihe und waz er hatt, über daz er nicht mit vn czu schaffend hat.
  - [12] Item dy von Straszpurg warend auch meinem jungherren in sein wiltpenn jagend und wizzen, daz er von dem reych czu lehen hett, über sein willen.
  - [13] Item dy von Straszpurg ranten auch gen Otenheim in daz dorf, daz mein jungherr von dem reich czu lehen hett, und erstochen ym da einen erbern man, uber daz mein jungherr noch derselb man nicht mit yn czu schaffend hett. und torst mein jungherr uber ein dotslag nicht richten.

- [14] Item dy von Straszpurg entwerten und noment auch meinem jungherren sein gruntrure, dy er hett auf dem Reyne in seinem gebiet, daz er auch von dem reich ezu lehen hatt.
- [15] Item wenn mein jungherr und dy seinen den von Straszpurg musten recht tun an mein jungherren gerichten, wenn in daz ervolget, so wolten sy nymand kein a recht tun in dem gericht und sprochen; hett ymand an sy icht ezu sprechend, sy wolten yn darumh recht tun auf der pfultz ezu Straszpurg.

[16] Item mein jungherr behabt ym selber auch ezn disen stucken ezu redend und hett er sich icht vergessen, daz sol ym keinen schaden pringen.

Str St A. AA. 1416. Papierheft in Pergamentdeckel fol. 22/23 a.

# 737. Forderungen Ottemanns von Ochsenstein an die Stadt Straßburg. [1393 Februar.]

Ez ist der brest, alz ich Ottmann herr czu Ochssenstein czu sprechende hab an dy von Straszpurg.

- [1] Czum ersten pranten sy mir Marley kirch und dorf und vingen mir mein is armen lewt und trungent sy mit irem gewalt, daz sy in achtzig pfunt pfennig geben musten fur ein doten, da sy doch nie nichtz mit czu schaffend ezn schaffen noch czu tund gewunnen und begerten allezeit dez rechten von yn und kunde mir nie widervaren.
- [2] Item hant sy mir Klein-Ochssenstein mein vesten ezerbrochen in den dingen, podaz ich mich nicht wuste mit ezn schaffend noch ezu tund han und in onch nie schad daranz, darein geschah, und han allezeit kerung von in darumb begert und bennge mich auch wol mit dem rechten.
- [3] Item auch hant sy mir Lowenstein mein vesten ezerbrochen in den dingen, daz ieh auch nicht wuste mit yn ezu schaffend han, da ich doch sundern veils, s brucken, porten und turn hett und ich, und dy von meinen wegen da ynnen warent, mit irm krieg noch geschefte ezu den ezeiten nicht ezu tund hetten, daz sich doch mit warheit funden hat, und haben mir mer denn umb zweytausend gulden schaden da getan, und beger dez kerung und benuge mich auch wol mit dem rechten.
- [4] Item so nement mir ir burger mit namen dy Löselein daz dorf Eckfersheim » mit gewalt, daz ich in meins vater hant vant, und ez auch ezu lehen han und trag von der stift ezu Meczig (!) und mich auch mit dem rechten wol benuge, wa ich ez billich tun solt.
- (5) Item gleich in derselben mazz nement mir ir burger dy von Mulheim Gewdertheim daz dorf, daz ieh auch von der vorg. stift ezu lehen habe, und benuge mich sauch wol mit dem rechten davon in vorg. mazzen.
- [6] Item so bin ich meins leibs allezeit unsicher gewesen und noch um burgschefte halp, da ich doch mein pfant nie gewert.
- [7] Item auch hant sy mein mann und dyner mit namen Johans von Alb in meinem gerichte czu Pfaffenhofen gevangen, der allezeit daz gericht anschrey in demselben gericht, und daruber furten sy yn mit gewalt enweg und hant ym seinen koph ab-

geslagen an gerieht, und beger dez kerung; benugt mich wol mit demselben gerieht, da er auz gefuret wart.

[8] Item so hant dy iren, da sy gegenwertig auf dem velde waren, mir ein arm fraw ezu Myndevelt ertotet, dy groskinds ging.

[9] Item auch ligent sy mir in meinen gerichten und merkten, da man mir allezeit czu spricht, daz sy dy leut daruz schedigent; darumb mir grozz nome und schaden geschehen ist.

[10] Item so tringent sy mich und mein mann, daz man dy guter auf ir pfalezen vor in verrechtigen mus, dy doch von mir ezu lehen r\u00fcren dasselb tringent sy mieh in meinen huphofen und dinghofen, daz sy diselben reht auf ir pfalez vor in auztragen wollen haben. und tringent mich dy vorg. hof mit gewalt von iren gerichten und rechten und benuge mich da mit wol mit den rechten.

[11] Item so hant ir soldener und dy iren mir einen knecht auf der straszen gevangen mit namen Sulczbach, ein pfert, harnesch, gelt, und was er hett, genomen is und hant denselben knecht lang geturnet und eingeslozzen und kan mir kein recht von in davon widervaren.

[12] Item so stalten sy und dy iren auf mich und mein dyner lieb, daz wir nicht wusten mit in ezu schaffend han; und trungent uns, daz wir musten fur mein herren amptlewt von Straszpurg ritten und musten uns fur den eydigen, daz wir auf zo iren sehaden nie komen werent, dann in offen kriegen.

[13] Item auch hat mir Cunez Mulner der ammeister meine anvell der stette czu Wangen mit gewalt genomen; und kund mir nie kerung noch recht von yn davon widervaren.

[14] Item so hant sy iren burgertan i ezu Straszpurg erweytert in meinen ban ezu Schiltkeim und hant mir ein kreucz darynn gesat, denselben ban ieh von dem reich czu lehen hab, umb denselben überbegriff mir nie kerung noch reht geschehen kund.

[15] Item so sint sy mir mit ganezer gewalt in geezogs weis ezu ross, mit wagen, kerehen und ezu fuzz ezu Burne in meinem dorf gelegen und hant mir dasselb dorf und l\u00e4tt (?) und hant mir mer denn umb 2000 gulden sehaden do getan; d\u00e4rumb ich allezeit kerung und recht begert han und noch beger.

[16] Item so waz ieh czu einer czeit der von Straszpurg hauptman. und hiezzent sy mieh ein ursag maehen ezwisehen yn und Walther Schaden von Winstein; dyselb ursag ieh mabt naeh ir geheisz. und vingent dy vorg. von Straszpurg den egenanten Walther in den vorg. ursagen. und starp der egenante Walther in vorg. gevengniezz, dez ieh in groszen komer komen bin und noch bin; darumb ich allezeit kerung und recht begert han und mir nie leider varn kund.

[17] Item so hant sy mir ezwene arme manne mit namen Sigel Pflug und seinen sun gevangen und getürnet unsehuldielieh, daz sieh doch mit warheit vant; darumb ich kerung beger an sy.

[18] Item auch hat Cuncz Mullers sun dez ammanmeisters mir ein arm fraw von Merczewilr geschetzt umb 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lib. den., da er meinen vetern Johans herr ezu Lich-

<sup>1</sup> So steht in der Vorlage, vielleicht ist burgban zu lesen

temberg angreif, und embot mir einen dag und det mir sagen, welchen er meiner lewt finde noch dem tag in dez vorg. meins vetern dörffer und gerihten sitzend und wonend, den wolte er voll schuld fur yn angriffen, und músten all mein arm leut von ir veterlich und núterlich erb von seinem gepot rumen und entweichen, dez si ezu grozzen verdinplichen (!) schaden komen sint; und beger darumb kerung und recht. 3

- [19] Item so hant sy mich verprant czu Reichenshofen in dem tale und mir und den meinen wol 40 fuder weins und anders, daz sy hetten genomen in dem krieg, der ezwischen fursten und stetten waz, ee ich vigent wart; und begere dez kerung und benuge mich wol mit dem rechten.
- [20] Item auch hant sy und dy iren mir wol 60 stuck vihes genomen in dem vorg, tale und meindent Rudolf meinen pruder angriffen; und wolten mir daz nicht keren noch auzgeben auf recht.

Str. St. A. AA. 1416. Papierheft fol. 24/26.

#### 738. Forderungen Rudolfs von Ochsenstein an die Stadt Straßburg. [1393.

Disz sint dy gebresten, dy ich Rudolf herre zu Ohsenstein an dy von Straszpurg zu sprechen hab und an dy iren.

- Des ersten von Klein-Ohsensteins wegen, daz sy mir zerbrochen hant in den dingen, daz ich mit in nit zu tunde het denne lieb und gut.
- [2] Item von Johans wegen von Lichtemberg, also er mich unterstund niderczuwerffen in den dingen, daz ich sin unbesorget was; und gewan in sein hengest und z gelt ein teil an. do drungent mich dy obgen. von Straszburg, daz ich im sein hab keren muste, dafür ich mein gut versetzt und noch ezins davon musz geben. und slug daz reht auz vor unserm herrn dem könig.
- [3] Item auch nemen sy mir mein lehen, daz ich von dem rich zu lehen habe, Ruprehtsawe und dy drew Husbergen wider unser besigelt brif, dy wir von dem rich z haben.
- [4] Item une den prant, den sy mir hant getan in der fyntschaft czwischen herren und steten, waz in dem niderland und in den tale zu Richenshofen, wider daz ich des kriges nicht enwas, wenn ander irer eitgenozzen ein teil mit mir überkummen sind.
- [5] Item so forder ich, also sy ein einval teten zu Marle und uns unser arml\u00e4te schecztend \u00fcmb ahczig pfund und den schaden.
- [6] Item so forder ich den schaden, den mir dy Barpfennige teten czu Marle und czu Northeim.
- [7] Item auch forder ich, also sy mit der gewalt ezu Phaffenhofen einkomen in sunser geriht und Johans von Alben seligen darauz fürten, der doch unsers gerihts begert, und slugend im darwider sein hawbt abe.
- [8] Item so haben sy mir ein arm frow erstochen und ein kint in irem leibe in dem geczoge, den sy taten czum ersten über dy herren, do sy herwider uf czugende, und was herr Eberlin von Mullheim und herr Cuncz Muller hoùbtlûte.

- [9] Item so wolten dy iren pfenden uff Ottman meinen bruder und erslugend mir einen arm man ezu Grieszpach in den dingen, daz ich ezu der ezeit nit mit yn ezu tun hett.
- [10] Item so forder ich ein pferd, daz nam mir irer burger einer wider reht; und wolten mir kein reht lazen widerfaren.
- [11] Item forder ich semlich brif an sy, dy mir ir burger Sehönmansse vor behaltet widerreht, also mich bedüncket.
- [12] Item auch hant dy iren mich meins bruder seligen erbes entwert des d\u00e4mprobstes in irer stat zu Straszpurg.
- [13] Auch sprich ich sy an von Henslein Hackens wegen ires burgers, daz sy mich fur denselben trostend und mir in der trostung daz mein namen.
- [14] Item so sprach ieh sy an, daz mir Cuncz Mulner mein anfelle czu Wangen genomen hat.
- [Ein Nachtrag mit der Ueberschrift]Ohsenstein enthält 5 Artikel, von denen 15 nur solgende 2 neues bringen]:
  - [15] Item han sy mir Obreht von Alb meinen man und dyner in myme geriht gevangen und mit gewalt darauz gefurt, der sich doch nichts mit in weste ezu tun hant; und beger, daz mir darûme ein wandel gescheh nach des gerihts erkentnüss, do daz ynne geschehen ist.
  - [16] Item hand sy mir min dorff Dampach verprant in dem krige, den sy mit graf Emichin von Lynigen hetten, der mich nit anging und mit dem krig nihts czu schaffen hette.

Str. St. A. AA. 1416. Papierheft fol, 26/27.

739. Forderungen Markgraf Bernhards an Strassburg: Schadenersatz für die 
Plünderung der Stadt Selz, die er und seine Vorfahren vom Reich als Pfand haben, 
desgleichen für den Schaden, den sie ihm von Selz aus im Städtekrieg thaten, 
obwohl er von dez konigs wegen müszig saz», ferner für schädlichen Angriff zu 
Hochberg, wo die Stadt dem Markgrafen Hesso für seinen Schaden 1700 fl. gab; 
ferner für Uebervorteilung markgrfl. Unterthanen an Ungelt und Zöllen, die 40,000 fl. 
betragen, Abstellung der Bürgenaufnahme markgrfl. Diener und armer Leute und 
Herausgabe vorenthaltener Erbschaften. 
[1393 Februar-]

Karlsruhe G. L. A. Kopialb. 46 a. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1576.

740. Forderungen der Stadt Strassburg an Markgraf Bernhard: Wiedereinsetzung 
25 des Herrn Zornelin von Bulach in sein Haus zu Durbach, ferner all die Punkte, die 
sie gegen Heinrich von Lichtenberg aufgestellt hat, nämlich Einsetzung des Thomas 
von Endingen in sein Haus zu Westhofen und zu Ballbronn; Zahlung aller vor dem 
Kriege gemachten Schulden, versessener Zinsen, Gülten, sowie aller während des

Krieges verfallenen Zinsen, Gülten, Nutzen von Leibgedingen; Rückgabe weggenommener Güter, Hänser, Höfe, desgleichen etwaiger Gefangener. (1393 Februar.)

> Karlsruhe G. L. A. Kopialbuch 46 a, Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1575.

741. Forderungen des Landcogtes an Straßburg.

[1393 Februar.] s

Dis ist des lantvogtes anesproche:

 Item gedenckent zå dem ersten, das die von Stroszburg so lange gewesen sint mit frefel in der aberahte.

[2] Item gedenckent, das sie herren, rittern und knehten, stette, d\u00f6rffer, und wo gerihte sint, krenckent und zwingent mit irme gewalte, reht uff irre pfaltzen z\u00e4 ne- winden einende; do mitte legent sie des riches gerihte nider, das nieman getar von in gerihten vor irme gewalte, wie wol alle gerihte vom riche dar r\u00fcrent.

[3] Item also ouch min herre der känig, ander fürsten, herren und stette gemeinekliche zå Eger übereinkoment, das alle unserre burgere, pfalburgere, wie die genant sint, abe söllent sin, die onch andere abe geloszen hant, das wellent sie nit is dün, allen herren, rittern und knehten und armen edeln hiten, und überfarent die rihtigunge und haltent ir niht die vereynunge, die zå Eger geschach, und sunder so habent sie dem riche vor die burgere, die sie vor hettent in der pflege zu Hagenow und wenne des riches knehte angriffent umbe stüre, so griffent sie wider darumbe an und trawent den knehten in die türne zå werffende und machent do mitte, das ; nieman getar des riches stüre noch nütz gesameln.

[4] Item do behåb des riches burger einre zå Colmar mit gerihte und dem stabe einen von Stroszburg, der in doch vor uff dem velde gefangen hette one gerihte, was do die von Colmar ires von burgers wegen geschribent, das kunde nit gehelffen, das sy woltent iren burger wisen zå rehte zå kumende uff gemeine tage, da entran met der von Colmar burger und vant denselben, der in gefangen hette, zå Colmar darnoch und behåb in mit gerihte, alz vorgeschriben stat, darumbe so rantent sie vår Colmar mit uffgeworffener baner und måste man in iren burger lidig loszen und tedingen, wie sie wolten.

[5] Item do der Heilman meister was, do hulffent sie sime dohtermanne, das er a dem closter ze Peris, das in des riches schirm do lit und zå Colmar ingeseszen burger sint 25 lib. Stroszburger pfenninge geltz wolte haben abegenummen me denne sie in schuldig worent, und kunde in nie geholffen z\u00e4m rehten z\u00e4 kunmenede mff tagen und stunden an gemeinen stetten, alz gewonheit ist, und m\u00e4stent die von Peris in noch volgen gen Stroszburg und do reht von in nemmen, und erfant sieh doch mit rehter kuntschaft und mit iren ingeseszen burgern, das die von Peris reht hettent und auch vor in selber reht gewunnen, do hettent sie gerant in der von Peris hof und ir schlosz ufgebrochen und ire munche [...] berost \u00e4 gestossen und geslagen und das ire in dem hofe genummen mit gewalt, die doch in des riches schirm sint, und hattent von derselben sachen wegen anderre der von Colmar burgere angegriffen pferde, kerriche und silberin geschirre, das sie noch nie wider gekeren wollen und

die smocheit, die sie denselben herren dotent, wie wol das sie reht gewinnent und man in das gelt wolte haben abe genummen wider reht.

- [6] Item ouch wissent, das sie den juden hant abe genummen mer denne ahtzig dusent guldin über iren rehten dienst unerloubet mins herren des kuniges von des s riches wegen.
  - [7] Item ouch hant sie unerloubet grosze zolle und ungelt geleit uff des riches lant und lüte und ouch uff herren, rittere und knehte und stette in den landen und mengelichem abegenummen richen und armen.
- [8] Item sie hant ouch hern Hansen von Oberkirchen gefangen und get\u00e4melt 10 und gemartelt alz ein diep, und kundent keine sehulde uff in vinden anders sie hettent ime onch sin h\u00f5bt abe geh\u00f6wen. \u00fcber die smocheit so m\u00fcste er sich z\u00e4 in verbinden mit sinen frunden und mogen, das er dem riche noch nieman gedienen getar, wie wol er des riches man ist.
- [9] Item so hant sie Heinman herren seligen sin höbt abegeslagen, der doch mit is in nút zå schaffende hette und ime iren win davor kúrtzlich geschencket hatte und herren Gossen sinen bråder mit irem gewalte darzå getrenget, das er sich mit in måste rihten und der anspräche sich gegen in verzihen.
- [10] Item ouch hant sie Berhtold Schencken gefangen mit unschulde und ouch darz\(\hat{a}\) getrenget, das er sich mit sinen fr\(\hat{u}\)nden gegen in verzigen hat, daz er dem zo riche noch niemand wider sie geholffen getar.
  - [11] Item ouch hant sie hern Thoman von Grostein us dem k\u00fcnigriche gebotten \u00e4ne schuld, das sie doch von rehte nit t\u00fcn soltent.
  - [12] Item ouch ist derselben vil, abe den sie also gerihtet und getrenget hant, ouch so hant die von Mühneim alle, die an Obrehtztal teil hant, hern Friderich von Hadstat ein dorf, heisset Wassemberg, mit gewalte langezit vor gehabet und one recht, daz lehen ist von der herschaft von Österrich
  - [13] Ouch so hant sie Hans Erben das far z

    ü Gr

    äfenstaden genummen mit gewalte und 

    äne reht, das lehen ist von dem riche.
- [14] Item und ouch viel sm\u00e4cheit, getranges und vurchtes, so sie dem riche und mengelichem tunt und get\u00e4n hant.
  - [15] Item ouch hant sie m\u00e4nssen abe get\u00e4n und wider gemaht, damit sie das lant umbe gros unmessig g\u00fct braht hant, alles unerl\u00f6bet, davon sie grossen nutz gehabet hant.
- [16] Item ouch hant sie des riches herren, ritter und knehte und stette mit s wücher zinsheftig in die stat gemacht.
  - [17] Item herr Stislaus was lantvogt und sante die von Strazburg n\u00e5ch ime in dem kriege, den sie hettent mit den f\u00fcrsten und in das, alse er by in was, da stiessent sie ime die sinen us der vesten z\u00fc Sels und entwurten in der vesten von des riches wegen.
- [18] Item so het er einen zol z\(^0\) Lymperg von dem riche, da woltent sie ime nie keinen zol gegeben und sint allewegen mit gewalte v\(^0\)r gefaren, so hant sie ime ouch do selbes sine schif genummen und sine knehte in turne geworffen.
  - [19] Item do sú gen Lowenstein zugent, do brantent sie ime das sine zů Hagenau vor der stat.

- [20] Item so ist er und sine sûnne irs libes vor in in sorgen gewesen zwey jare, das sie nie keins rehten von in kunden bekummen, und hant in daz reht für unsern herren den kimig, für mynen herren von Straszburg, für des riches stet, das im alles nie gefolgen möhte, und hant in domit in grossen schaden broht.
- [21] Item so hand sie Zebischen (\*) gefangen wider got, wider ere, wider reht und alle bescheidenheit, und hant in gemartert und das sine genummen, und enwoltent ny laszen beschen, warumbe sie in hettent, und hand in getrenget, das er sich der lehen, die ime nuser herre der k\u00fanje gelihen hat und der kober brief, so er an dem hofgerilhte erkobert hat, sich begeben m\u00faste, und hant ime sehtzig vierteil kornes z\u00e4 Anneheim, (?) wol f\u00fanf jare.
- [22] Item ouch hant sie des riches man betwungen, das si gelt nemen müsten far ir var uf dem Rine, die doch von dem rich lehend sint, und hant sie ein brucke darüber gemaht.
- [23] Item gedenckent ouch, als wir den krieg mit den von Fleckenstein hatten, do namen wir schaf, die nnser finde warent, do sprachent sie, sie werent eins irs "burgers und der hette sie behabet vor in und darnimbe solte man ime wider keren. do wer wir gerne kummen zu gemeinen tagen und hetten gerne lan besehen und sich erfinden nach des landes gewonheit und reht, obe die schaf nnser viende weren gewesen oder niht, das slügent sie als nsz und fingent der von Hagenowe ingesessener burger ettewievil und twingent mit irme gewalte, daz wir müstent hundert pfund "Strazburger für die schaf geben" und woltent nns niht laszen besehen mit dem rehten.

Str. St. A. AA. 112 nr. 115. Papierheft.

- 742. Forderung Bruno's von Rappoltstein an die Stadt Straßburg. [1393.]
  Dis ist die vorderunge von hern Brunen wegen von Rappoltstein:
- [1] Item zům ersten, do der lantvogt her Stislaus von der Witenmûle die von 25 Straszburg und mich aulangete von mins herren des kaniges wegen und in mit rehte wol beuûgen wolte von her Johan Alesteins wegen mins gefangen, do besantent sû altammanmeister und nuwe ammanmeister, alt und nuwe schöffele nnd antwürtent alle gemeinliche, das sû ime nit helfen woltent noch soltent und sich nit an mich noch an minen gefangen keren woltent und mir weder helffen noch enthelffen woltent und ouch nit wider mich woltent sin. und dis bekantent sie mit gemeinem urteil, do der egenante lantvögt und ich by werent, wenne sû eim iegelichem irem burger sine alten kriege, die er zû inen broht hette vor uz nement, als sie uns antwurtent und sprachent.
- [2] Item do ieh do gen Peyern geritten was zû erwerbende einen brunlôft ' zwû- sehent mine herren von Peygern nud dem grefin von Loûfen, do zigent sú mich, das ich ander sache wûrbe, die wider sie werent und verbuttent mengelichem in ire stat, daz man mir noch minen bürgen, nieman kein zil geben solte by der stette besserunge, und darumbe brohtent sú mich mûtwilikliche me denne umbe 5000 gúldin, die ich den würten geben mûste von leistunge wegen, der ich ûber were gesin. het-

<sup>1 =</sup> brutlöft.

tent sie das gebot nit geton und verbuttent ouch dozů me, wer der were, der von min oder minre bürgen wegen rette oder bette umb kein zil kurtz oder lang, der mûste och in der stette besserunge sin, und schedigetent mich därzů wol umbe zwôlf tusent güldin, do sû mich ouch umbe brohtent.

- [3] Item do rettent sie mit her C\u00fanrat Peyger, das er werben solte an minen herren den k\u00e4nig und woltent versiehert haben mime herren dem k\u00e4nige, das si imme mynen lip und mine slosz oder min ge\u00efangen in geantw\u00eart und yme also geben woltent haben alles, das ich yr umbesorget was, umbe das s\u00ea nin herre der k\u00eanig usser ahle gelossen hette.
- [4] Item do understundent sie mir an z\u00e5 gewinnende mine stat Rappoltzwilre, in dem des ich ir oueh keine sorge hette.
- [5] Item do kantent sú und Walther Wahsicher ir burger, mit dem ich doch nit zå schaffende hette, fur mine stat Rappoltzwilre uf mine graben und stachent uf mine edellûte und tribent sú untze in den wassergraben alles ûber, das ich noch dieselben mine edellûte ire keine sorge wûstent zå habende und fingent mir Walther Tutenstein minen diener. und det das derselbe Wahsicher ir burger und die iren und fürtent ouch denselben Walther minen diener gon Strasburg in die stat und hieltent in swerliche in gefengnisze.
- [6] Item do understundent sú mir minen lip an zñ gewinnende und jagetent mir mich von Sletzstat untz gon Berghein und fingent mir minen diener aber und fürtent die gon Gemer in. und beschach ouch das alles von Gemer usz und in in mine stat, die doch nuwent pfant waz her Heitzen von Mülnheim, und rittent ouch alle zit tag und nacht gen Gemer usz und in, wenne und wie dicke sie woltent. und widerstundent mir darusz und drin alle zit tag und naht lip und gôt an zñ gewunnende. und pab habe ouch der einen in Gemer gefangen, der mich also half jagen und mir mine diener abefing und in Gemer infürte. und möhte ich harüber inen vil leides haben getan, ich hette es getan und duncket mich, wie ich gelimpf unde bescheidenheit hette, was ich inen leides getün möhte, das ich es tün solle noch allen ergangen dingen.
- [7] Item als ich inen mine stat Rappoltzwilre versetz(t) hette, do wolte man inen so ir gelt geben laben, also das sie die burger in iren schirrn genummen hettent. das woltent so oueh nit t\u00fcn. und also hant s\u00fc mir alle zit n\u00e4ch mime libe und gute gestellet, \u00fcber das ich ir keine sorge w\u00fcste z\u00e4 habende.

[8] Item ouch vingent s

ü Hanneman herren von Wittenheim minen man und diener und sl

ügent dem das h

öbet abe unerfolget alles rehten.

[9] Item ouch het mir min herre der k\u00e4nig geben ein zol ze Gemer an der Yllen mir und min erben eweklich z\u00e4 eime rehten lehen unwiderr\u00e4figlich besigelt mit der magestate ingesigel. und habe ouch denselben zol uf gehebet; do hant s\u00e4 mir denselben zol genomen und entwert mit gewalt und m\u00fcste in dasselbe gelt wider geben, das ich do uf genummen het und in syder har nie get\u00fcrste gevordern. und das schat mir 20,000 g\u00e4din und me.

Str. St. A. AA. 112 nr. 115. Papierheft. Ebenda AA. 1416. Papierheft, ähnliche Aufseichnung der Ansprüche Brunos Gedr. nach anderer Vorlage. Rapp. Urkb. II, mr. 359. 743. Aufzeichnung über städtische Forderungen an Bruno von Rappoltstein.
[1393 Februar.]

Von hern Brunen wegen von Roppolsteine.

- [1] Also her Brune von Roppolsteinne unser gesworner burger ist und uns gesworen het mit sinen slossen und vesten gehorsam zå sinde und uns ouch darnach isine stette Roppoltzwire in gegeben het vår unserre und unserre burgere wissenthafte zinse, gåtte und schulde, und er ouch do mitte gesworen het niemer in dieselben stette Roppoltzwilre zå kummende, wir und unserre burgere werent denne e bezalt: darüber so het er dieselben stette Roppoltzwilre ingenommen und uns der entwert wider die eyde, die er uns gesworsn het, in dem das wir noch unserre burgere noch in hezalt sint.
- [2] So het er eime unserne burger, her Heintzen von Mühneim, sin burg und stat zå Gemer versetzet vår ein michel gelt, das doch her Heintze vorgenant durch hern Brunen ernestlicher bette wilhen verpfendet het. dieselbe burg und stat het ime her Brune ingenmmmen und in der entwert vor disem kriege, über das, das wir unch her Heintze von Mühnheim unser burger mit hern Brunen nit wustent zå dånde haben und wir ime onch allewegent gehorsam werent rechenunge zå dånde von allen stücken an den stetten, do es dicke benant ist, und het das alles geton wider die besigelten briefe, die wir und unserre burgere von ime hant, des wir und unserre burgere zå grossem kosten und schaden kommen sint.
- [3] Wir sint ouch in die ohte geton von herrn Johan Harlesteins wegen, den her Brune gefangen hette, über das, das wir hern Brunen seitent, das er hern Johan Harlestein z\u00e4m rehten stalte, wande es uns billich duhte.
  - [4] Item das er uns die unser het gefangen zů Gemar etc.

Str. St. A. AA. 112 nr. 141. cop. coaev. (Papierrolle.) Gedr. Rapp. Urkb. II, nr. 359.

744. Bischof Friedrich von Straßburg verbietet den Amtleuten seiner weltlichen Gerichte zu Straßburg Geistliche vorzuladen. Hugenau 1393 März 1.

Wir Friderich von gottes gnoden bischoff zå Stroszburg und pfleger der stift zå Basel einbietent unsern lieben getruwen Thoman von Grostein schultheisze, Gosze » Engelbreht und Henselin Pfaffenlap amptlåten unsere weltlichen gerihte gelegen in der stat zå Stroszburg und allen iren stathaltern rihtern und bütteln an den selben unsern gerihten alles lieb und gåt. lieben getruwen uns ist vurkomen vormols dicke und vil und ouch nån, wie daz ir mit unserm weltlichen gerihte die pfaffheit, så syen geistliche oder weltliche, heimsch oder harkomen und sunderlich alle die, die så unsere geistlichen gerihte besitzent und uszrihtent, und über die wir als ir bischoff und andere unsere geistlichen rihtere von unsern wegen und in unserm namen zå gebietende hant, vir ûch bekümbernt und ir gåt stellig machent und in manigerley wegtrengent und nötigent, daz sy vor ûch zå rehte müszent ston, daz sy doch von dem rehten nåt tån söllent noch schuldig sint by grosser geistlicher pene vor ûch als 40 weltlichen rihtern reht zå nemende oder zå gebende, dar unib wellen wir und ge-

bietent und verbietent úch by der truwe, die ir uns und unsere stifte sehuldig sint, daz ir mit unserme weltlichen gerihte, daz ir von unsern wegen besitzent, deheinen pfaffen, geistlich oder weltlich, heimsch oder harkomen und sunderliche die pfaffheit und die geswornen sehribere unsere geistlichen gerihte und och die vursprechen und 5 botten der selben gerihte und alle die, die unsere geistlichen gerihte besitzent und uszrihtent von unsern wegen, wie die genant sint, weder an iren personen noch irem gûte bekûmbernt, angriffent oder stellig machent in deheinreley wise one alle geverde, ez were denne, daz wir, oder die unsere geistlichen gerihte besitzent, úch umb helffe an ruffent, als gewonlich ist, oder uch daz sunderliche erlobent, wanne die selben unsere pfaffheit und andere, die unsere geistlichen gerihte besitzent und gemeinlich geistliche oder weltliche, wie die genant sint oder wohar sy koment, über die wir von rehtes wegen zu gebietende hant, die sollent uch und aller mengelichen. nieman uszgenomen, vor unsern geistlichen gerihten und vor den, die denne von unsern wegen do sitzent, ein unverzogen reht tun umb allez daz, daz ir oder sy an 15 sv zû sprechende hant, und dez zû urkûnde und zû ewiger gedehtnisse so hant wir unsere ingesigel gehencket an disen brieff. der geben ist zů Hagenowe unsers bistûms an dem nehstem samstage noch dem sunnentage Invocavit, do man zalte von gottes gebürte tusend drühundert nüntzig und drü jare, diser briefe sient zwene glich, der einer by úch und unsern weltlichen gerihten, der ander by uns und unsern geistlichen gerihten zå steter ewiger gedehtnisse bliben sol.

Str. Bez. A. G. 132, or. mb. lit. pat. c. sig. pend. del.

745. Borsiboy von Swinar an Strassburg: gebietet die königlichen Privilegien der Stadt Eger, deren Abschrift er mitsende, in ihrer Stadt anzuerkennen und bestehen zu lassen. Der Bote soll sofort Antwort bringen.

25 montag nach Oculi anno 1393.

Hagenau 1393 März 10.

Str. St. A. AA. 112. or. ch. l. cl.

746. Borsiboy von Swinar quittiert der Stadt Straßburg den Empfang von 1000 Gulden.

Hugenau 1393 Mürz 10.

lch Borziboy von Swinar meines gnedigen herren des römischen kunigs und swings zu Beheim hauptman in Beiern, lantvogt in Swaben und zu Elsassen tun kunt allermeniglich, das mich die erwern weisen ammeister und rat der stat zu Strassburg erwerglich gericht und bezalt haben 1000 guldein von der leczten summe gelts, die sy auch noch richten sullen. dieselben 1000 guldein haben sy geantwurt dem ersamen weisen manne Hesse Pfafflap burggraf zu Strassburg, darumb so sag ich die egenanten von Strassburg der vorgeschriben 1000 guldein quit, ledig und losz von meines herren des kunigs gnad und auch von meinen wegen, des zu urkunde, so han ich mein eigen insigel gedruckt auff disen offen brief. der geben ist zu Hagenawe am montag nach Oculi anno 1393.

Str. St. A. AA. 112. or. ch. lit. pat. c. sig. impr. del.

VI.

747. Ammanmeister Heinrich Lymer an die Straßburger Boten auf dem Tage zu Hagenau in Sachen der Rheinbrücke. 1393 Marz 10.

Minen früntlichen dienst bevor, lieben herren, alse ir mir alleine geschriben hant von der Rinbrucken wegin, also wissent, daz ich daz broht labe heimliche an etteliche uwere und mine fründe, die mich beduhtent nücze darzā zā sinde und nāch odem, alse ich der rat und ire meynningen darumbe verlört habe, so beduncket sie und mich gūt sin, das ir die sache virbas tribent alse von der Rinbrucken wegen und es bringent, so ir allerneheste mügent, künnent aber ir es nit naher bringen, so süllent ir vollen gewalt haben von der Rinbrucken wegen uncze an 3000 güldin zū gebende also, das wir mid die stat wol versorget werdent von der Rinbrucken wegen, daz die nus gefryet und bestetiget werde mit allen den dingen, die wir darzā bedürflent und unser stat notdurftig davon ist, und mag es also dar gan, so beduncket nus gūt sin, daz ir das gelt zū gebende machent uff ein gerümet zil, so ir aller lengest mügent, und das ir ōch beredent, das nan es bezalen sülle mit gūldin oder mit silber, wande wir nū zū māle bresten an gūldin habent, doch so su söllent ir es nit lassen entslahen uncze an die vorgenannte summe geltes. datum feria secunda proxima ante dominicam betare.

Str. St. A. AA, 112. or. ch. l. cl.

748. Der Bischof von Bamberg, der Bischof von Kamin und Landvogt Borsiboy treffen unter Verkündigung ihres königlichen Vollmachtbriefes Bestimmungen 20 über einen neuen Sühnetag zwischen Straßburg, den Fürsten und Herren zu Hagenau.

Hagenau 1393 März 14.

Wir Lampreht bischoff zu Babemberg, Johans erwelter byschof zu Camyn des rômischen kúniges canczeler und Worsibby von Swinar lantvogt in Swaben und in Elsasz bekennen und tünt kunt öffenlichen mit disem briefe allen den, die in sehent s oder horent lesen, das uns der allerdurhlühtigeste fürste und herre, herre Wenczlauves rômischer kúnig zů allen ziten merer des riches und kúnig zů Beheim, unser lieber gnediger herre von wegen der zweyungen zwüschent ime, den försten und herren an eime teile und der stat von Straszburg au dem andern haruz gesant und sinen gewaltbrief mit siner majestat ingesigel versigelt, den beide teile gesehen und lesen 🖦 gehöret haben, geben het, der von worte zu worte hernach geschriben stet und also lautet: [folgt der königliche Vollmachtbrief von 1393 Januar 10. vgl. nr. 708]. und wann uns der vorgenante unser gnediger herre in demselben sinem briefe vollen gewalt und maht geben het, obe sich denheine stösse, schellunge und ynfelle entstånden und erhåben in der rihtigunge, die er zwüschent beiden teilen in artickeln ss verschriben und haruz gesant het, es were gebrochen von der minne oder an dem rehten oder in welicherley hande sachen das geschehe, das wir danne von sinen wegen und von römischer küniglicher nichte beiden teilen gen Hagenowe oder anderswohin tage setzen mugen, also ofte wir wellent und uns gut duncket, doch das die sûne, die unser herre der kunig gemaht het, gentzlichen gehalten werde und beiden « teilen sin unschedelichen an iren rehten, also das alles in des selben unsers herren

des kuniges briefen völleclichen geschriben stet, und wie wol vormoles ein tag her gen Hagenowe uf den nehsten dinstag noch dem sunnentag Invocavit, der vergangen ist, Febr. 23. durch der egenanten sachen willen gemaht und geleget waz, also das in beider teile briefen genezlichen begriffen ist, ye doch so haben wir uns in den egenanten sachen 5 vaste gearbeitet und wurdent ouch der fürsten und herren rete und rittere, die des krieges nit waren noch sin, besant, der eins teiles etwie vil dohin kamen. und da eins teiles etwie vil dohin kamen und da eins teiles by uns bliben sint bis hieher und eins teiles wider von dannan ritten und niht reht zu sprechende nidersitzen woltent, so sint ouch derselben rittere und rete zwene von gottes gewalt und ver-10 hencknisse einer krang worden, der noch siner gnaden wartet und einre, der eilteste ritter, der dahin kam, verschieden und dot. und also das zu diser zit daz reht niht vürganck haben möhte, sünderlichen wanne die rittere, die danne mit uns da waren, sprachent, das sie one der andern fürsten und herren rittere und rete das reht niht möhten besitzen noch sprechent und niht verstendig waren solliche grosse 15 sachen zu rihtende, das beiden teilen glich und billich geschehe. und do frogetent wir sie und ouch andere des riches getruwen und undertanen, das sie uns rietent noch iren truwen, obe wir von gewalte unsers herren des kuniges noch lute sins briefes, sider gebresten an dem rehten were, einen andern tag billich machen möhten, do antwurten sie uns mit gemeinem munde, das sie duhte, noch dem also zo sie sich zu der zite verstunden, das wir wol möhtent einen andern tag setzen und machen, und wann wir faste und in manigerleye wege mit beiden teilen geretde haben und vil wege suchetent, das wir sie gütlichen und fruntlichen mitteinander verrihtet hettent, und so wir das an sie brohtent, so mutetent die fürsten und herren an uns, das wir in das reht besetzen soltent und in ir klage vorgen lossen umbe 25 alle sachen, und wann wir das denn an die stat von Straszburg würbent, so antwürtent sie uns, wanne in alle ire gütere, welcherleye die weren, gentzlichen widerkeret und sie dar ingesetzet würdent und in ouch alle ire schulde lipgedinge und versessen gulte zu voran bezalet weren, so woltent sie denne den fürsten und herren hinnach umbe alle ansprache gereht werden, und also kundent wir von beiden teilen 30 andere antwürte niht bekumen und keine früntliche rihtunge mit der minne zwüschen in niht machen, und sider das reht ouch niht besetzet möhte werden von gebresten wegen, also vorgeschriben stat, und darumbe von gewalte und maht des egenanten unsers herren des kûniges, den er uns geben het, sint wir ouch zû rate worden mit den egenanten rittern und andern des riches getruwen, das wir ein andern tag wol setzen 35 mögent, und setzen und machen den in kraft dis briefes und römischer küniglicher gewalte uff den nehesten sunnentag vor unsers herren uffart tage in aller massen Motte. und mit voller maht zu dem rehten gen Hagen owe zu kommende noch lute unsers herren des kuniges briefe und der briefe, die uns beide teile darüber geben haben, also, das alle sachen zwüschent beiden teilen in einre gantzen süne in aller mossen, 40 also die selbe sûne von beiden teilen vormals gesworn und verbriefet ist, also vernemlichen; das alle sachen in gåtem besten súllen, und das keine partye die andere zwüschent den nehesten pfingesten umbe keinerleye schulde, lipgedinge, pfantschaft Mai 25. oder versessen galte niht manen noch darumbe pfenden süllent noch keine leistunge

daruff gan lossen in deheine wise, so söllent ouch beide partyen jegliche der andern alle ire gûtere, es sie lingedinge und lehen, erbe und evgen, in den nehesten ahte dagen, wenne ein teil von dem andern gemanet wirdet, wider antwürten one geverde. in geben und volgen lossen, also das sie die buwen und bessern mügen, alse in das gefellig ist, uz genommen doch die stette Gemer, Ropoltzwilre und die vestin a Werde und Westhofen, darumbe sol es bliben in gåtem, also es ietzent stet, bitz uf das reht, und was danne das rebt darumbe erkennet, daby sol es ouch bliben ungehindert und one wider rede, es süllent ouch alle gefangen uff beiden teilen und ouch alle schatzungen und brautschatzungen und bürgen, die vor der sune niht bezalt sint, ouch in den nehesten ahte tagen, so derhein teile darumbe gemant wirdet, 10 one geverde gentzlichen und unverzögenlichen ledig und losz gesaget werden, also das in unsers herren des kuniges briefen und artickeln eigentlichen begriffen ist, so sûllent ouch beide fûrsten und herren und alle andere und ouch die stat von Strasburg wider unde allermenglichem mit iru habe und koufmanschaft, war an die sye, uz iren slossen gen Strasburg und von Strasburg wider uz und sust, wa sie zå is schaffende haben, frylichen und ungehindert wandeln und varen lossen, es sie uf lande und uf wasser one allerleve hindernisse und sumen, und darumbe manen wir beide teile by den truwen, die sie unserm herren kunige und dem riche oflihtig sint. und gebietent in ouch ernestlichen und vesteklichen von der gewalte, die wir von unserme herren dem kunige darüber haben, daz sie die egenauten sachen, also sie z dovor geschriben und begriffen sint, haltent und vollefürent den egenanten tag zu dem rehten, das nach lute unsers herren des kunigs briefe völleclicher sol bestellet werden. süchen und darzu kommen, die süne lieplichen und fruntlichen halten, also sie unsers herren des kuniges hulde und ire rehte, das die nicht geswechet werdent, gehalten wellent und ouch vurbaz andere pene noch des riches reht vermyden und der über 25 haben sin wellent, und des zû urkunde habent wir unsere ingesigele an disen brief der geben ist zû Hagenowe nach Cristus gebürte 1393 des fritdages vor dem sunneudage, also man singet Letare in der vasten.

> Str. St. A. AA. 112, cop. ch. coaec, nr. 139. Gedr. im Auszug Rapp. Urkb. 11, nr. 360.

749. Claus Zorn von Bölach der Meister und der Rat von Strassburg an ihre Gesandten in llagenau: lieben früude, von des gütz wegen, daz wir hern Borziboy dem lantvogte und den andern geben süllent, also bittent wir üch, das ir mit denselben herren reden wellent, daz sie sich des lassent bezalen zu Franckenfurt und daz sie üch ouch bescheident, in welhe herberge man es alldä antwurten sol und wie das wortzeichen sie, dem man da glöben sol, und wie sie üch das bescheident, das lassent uns vürderliche wider wissen durch das, das wir uns darnäch gerihten künnent, uwer entwurte embietent uns darumbe by disem botten wider. datum feria sexta proxima ante dominicam Letare.

Str. St. A. AA. 112. or, mb l. cl.

40

750. König Wenzel erklärt, daß er die Stadt Straßburg von der über sie verhängten Reichsacht befreit und in alle ihre früheren Rechte wieder eingesetzt habe. Bettarn 1393 Marz 16.

Wir Wentzelaw von gots gnaden romischer kunig ezu allen zijten merer des riches 5 and kunig zu Beheimen bekennen uffenlich mit disem brieve und tun kunt allen den, die yn ansehent, lesent oder horent lesen, daz wir die ammeistere, rete und die burger, gemeinlich arm und riche, der stat zu Straszburg unser und des riches lieben getruwen usz der achte und aberachte gelaszeu haben, sie und alle die, die von iren wegen in dieselben achte und aberachte kommen syn, daryn sie vou clage wegen 10 der allerdurchlichtigistin fürstyn, frauwen Annen, kunigyn zu Engelant etc. uuser lieben swester, die sie für unserme hofegerichte erclaget hatte, kommen waren, und wollen, daz yn dieselbe achte und aberachte furbas ine, iren lyben und guten zu deheyme schaden kommen sol, wir setzen sie auch mit crafft dises brieves und von kûniglicher macht in alle wirde und ere, do sie ynne saszen und waren, ee sie in 15 die achte und aberachte kommen waren, und nemen sie usz deme unfrieden und kundigen sie in des heiligen romischen riches friede und gnade und kunden sie widder usz der achte und aberachte in alle die recht, als sie die gehabet haben von alter her, der sie furbas gebruchen und genieszen sollen und wollen, ouch daz yn und iren guten dieselben clagen, die uff sie gescheen syn, als vorgeschriben stet, furbas 20 mee deheinen schaden bringen sollen mit deheynen sachen in deheine wyse, und wir haben sie ouch usz unserme und des heilgen riches achtbüche heiszen schriben. dovou gebieten wir allen fursten, geistlichen und werutlichen, alleu graven, fryen dienstluten, rittern, knechten, steten, geweynen und mit namen allen den, den diser brieff gewiset und geczeiget wirdet, daz sie die vorgenanten von Straszburg, und die 25 you iren wegen in die achte und aberachte kommen waren, als vorgeschriben stet, alle und ir iglichen besunder schirmen, schüren und schüczen vor allermenlichen, die ire lybe oder gute bekomern oder angriffen wolten von der sache wegen, und nit gestaten, daz sie oder ire guter von vmande darumb angegrieffen, beschediget oder geleidiget werden in deheinre wys, also lieb yn sye unser swere ungnade zû vermyden. mit 30 orkunde dises brieves versigelt mit unsers hofegerichtes anhangendem ingesigel. der geben ist zu deme Betlern uff den sûntag zû mitfasten, als man singet in der heilgen kirchen Letare, nach Cristi gebürte drützehen hündert jar und in deme dry und nünczigesten jare unsers riches, des beheimischen in deme driszigisten und des romischen in deme siebenezehendem jare.

Str. Bez. A. G. 336. or. mb. lit. pat. c. sig. pend.

35

751. Borsiboy von Swinar mahnt alle Schuldner Straßburgs an die Bezahlung ihrer Schulden, da die Stadt jetzt von der Acht befreit und in alle ihre Rechte wieder eingetreten sei.

Hagenau 1393 März 16.

lch Borseboy von Swinar mines gnedigen herren des röuischen kuniges zu Deheim houptman in Peyeru, lantvogt in Swaben und zu Elsasseu embiete allen und

iegelichen, burgermeistern, reten und sust allermengelichen des heiligen riches stette, merkte und geritte, wo die gelegen sin, minen früntlichen dienst und grüs. heben fründe, wann die stat zu Straszburg an mins herren des küniges gnade kummen und us der alte gelossen sin, darunde so ist min manunge und begere von üch mit erneste, das ir daran seit, das ir alle und negelich der stat zu Straszburg und den iren alle ire alte versessene zinse, schulde, gütte vor dem kriege bezahn süllet, usgenomen die rente und zinse, die von diseme jare von minen und miner ampthüte wegen, ee die süne anegangen ist, in disem kriege verfallen und uff gehebet und niht noch vor ougen suit, und füget das also und richtet üch mit den egenanten von Straszburg darunde güttichen, das ir imgemanet und one schaden blibet, ouch owil ich von uch, das ir die egenanten von Straszburg in alle ir hüsere und güttere wider insetzet, und was onch mir und minen amptlüten in burgschaft stet, das ir das onch fidig sagent. geben zu Hagenöwe des sunnentages Letare nach Cristi gebürte 1333.

Str. St. A. AA 112 nr. 139. cop ch. coaev.

732. Borsiboy von Swinar an Straßburg: bittet um Zahlung der letzten 1000 Gulden. 1393 März 21.

Mein dinst zuvor, ir erwern weisen ammeister und rat, ich bit euch mit allem fleisse, das ir wollet antwurten tausent guldein dem, der euch disen brive gibt von der leezten summe geltes, doran beweiset ir mir besunder freuntschaft, und wenn ir s das getan habt, so sag ich euch derselben tawsent guldein mit disem brive quit ledig und losz. — geben am freitag vor Judica anno 1393.

Str. St. A. AA. 112. ch. l. cl.

753. Borziboy von Swinar quittiert über die ron Straßburg gezahlten 2000 Gulden. 1393 Marz 21. z.

leh Borziboy von Swinar meines gnedigen herren des römischen knnigs und kmiigs zu Beheim hauptman in Beirn, hantvogt in Swaben und zu Elsassen tun kunt allermeniglich, das mieh die erbern weisen, der ammanmeister und rat der stat zu Strassburg erwerglich gericht und bezalt haben 2000 gulden von der leezten summe geltes, und die haben sy genntwurt und geben Hanns Cunezman meines herren des swarggraven von Baden obirstem amptman und rat, darumb so sag ich die egenanten von Strassburg der vorgeschriben 2000 gulden quit ledig und losz, und des zu urkunde so han ich mein eigen insigel gedruckt auff disen offen brive. der geben ist des freitags vor Judica anno 1393.

Str. St. A. AA. 112. or. ch. l. pat. c. sig. impr. del.

754. Borziboy von Swinar quittiert der Stadt Straßburg über 58(0) Gulden.
Strassburg 1393 April 9.

lch Borseboy von Swinnar mins gnedigen herren des römschen küniges und küniges zu Beheim, houbtman in Peyern, lautvogt in Swoben und in Eylsasz tün

kunt aller mengelichem, das mich die erbern, wisen meister und rot der stat zu Stroszburg erberklich geriht und bezalt habent von mins herren des kuniges gnad fünf dusent güldin und ahte hundert güldin dem erbern ritter Habart Hertenberg. vogt ze Keysersberg . . darumbe so sage ich die egenanten von Stroszburg der vorgeschriben summen geltes von mins herren des kuniges genade und von minen wegen qwit, ledig und losz. zå urkúnde so han ich min eygin ingesigel getrucket uff der geben ist zů Stroszburg an der mittewoche noch dem heiligen ostertage in dem jore, do man zalte von gotz gebürte drúzehen hundert jor núntzig und drú jore.

Str. St. A. AA. 112 nr. 37. or. ch. l. pat, c. s. impr.

755. Örtelin Mansze und Wilhelm, Altammanmeister zu Strassburg bitten Hans Cuntzman von Staffurt, Vogt zu Pforzheim, mündlicher Abrede gemäss den Termin für den Tag in Baden mit dem Markgrafen Bernhard ihnen anzuzeigen und ihren Boten sicheres Geleit zu stellen. datum feria quinta infra octavum festi pasche 15 anno 93. 1393 April 10.

Karlsruhe G. L. A. Kopialb. 46 a. cop. ch. coaev. Reg. d. Markgr, v. Bd. nr. 1580.

756. Hans Cuntzman von Staffurt, Vogt zu Pforzheim, bestimmt in Beantwortung des Strassburger Briefes vom 10 April den 28 April für einen in Baden abzuhal-20 tenden Tag und will für das sichere Geleit der Strassburger Bevollmächtigten sorgen.

1393 April 13.

Karlsruhe G L. A. Kopialb, 46 a, cop. coaev. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1581.

### 757. Straßburger Boten in Prag berichten an ihre Stadt. [ Prag 1393 April 16.]

Unsern willigen dienst bevor, lieben herren, wir loszent úch wiszen; alse Hans Bock von uns gereit, do gingent wir für die herren . . do seite uns der byschof von Bobenberg, daz ime geseit were, daz der byschof von Strassburg sicher morne oder zem lengesten an sunnentage keme, und sprach do mitte, daz in gût duhte sin, daz wir alle sachen liessen ston, bitz daz er keme, so keme ouch her Brune mit ime: 30 so wolte er mit der fürsten rete reden, daz sie ouch so lange beliben. und wenne denne der byschof keme, so getruwete er so frûntlichen zû den sachen ze redende mit der andern hilffe, daz dise sache vil lihte fruntliche zerleit wurde: daz geviel uns wol, darnoch über unlange kam der vitztum zu hern Heintzen und seite ime: do werent etteliche herren weiter vaste geneyget uff den krieg, so werent aber er 35 unde sine geselle daruff geneiget, daz sie gerne friden sehent, und darumbe sprach er: er und sine gesellen woltent also ernestliche mit dem bischofe reden, so er keme

<sup>1</sup> Vgl. über die Datierung Rapp, Urkb. II, nr. 361, Anm. 1 u. 2.

1393

nnd in ime also vaste roten zå dem friden und ribtunge, daz er getruwete, daz in der byschof villibte volgete, also hant wir neh verschriben, was sich sit verlöffen het, was wir vurbasser aber befindent, daz loszent wir uch onch wiszen, ouch heissent nich Hansen Bock sagen die rede, die von Claus Jungzornes wegen alse gestern mit uns geretd wart, wenne wir inne hite nit verzeichent geben hant.

Uwere botten etc.

[In rerso] Den fursiehtigen wisen, dem meister und dem rote ze Stroszburg nusern lieben herren.

Str. St. A, AA, 112 nr. 24, or. ch. l, cl, Auszüglich gedruckt: Rapp. Urkb. II, nr. 361.

758. Zolltarif für die Rheinzölle, vereinbart zwischen den rheinischen Herren und Städten von Straßburg bis Mainz.

Speier 1393 April 25.

Dise nochgeseriben satzunge ist überkomen und gemacht von den fürsten, herren und stette frunde, die do zölle uffe deme Byne hant zwuschent Strasburg und Mentze, mid sol weren yetzent an alz datum disz briefes sprichet und von sant <sup>33</sup> Johanstage baptisten nehste komen über dru jor den dag usz. und hant alle schriber, beseher und dyener uffe den vorgen. Zöllen one uffe die von Mentze, die yetzent sint, gelobet uffe ire eyde, die su yren herren von den stetten geton habent, und söllent alle schriber und beseher und öch dyener, die by in sint in der egenanten stat, dar koment und gesetzet werden, uff ire eyde nemen stete und veste zu haltende, also <sup>33</sup> her noch gesehriban stot. geben zu Spire an sant Marcus dag des heyligen evangelisten a. d. 1393 iere.

[1] Item zå dem ersten: sol man zollen an allen zöllen vorgen. zwey mossen lange eylsesser föder wynes für eyn föter für völ. und sollent die massen lange vasz halten finf und zwenzig omen wynes one geverde, alz es von alterhar komen ist. mund sol doch dem köffman gätlich dün an der widergabe, man sol öch dem köffman keyn vasz stechen, danne daz så selber gerne gebent und hber ein vierteil wines nyt nemen one geverde, und sol öch der köffman geben gäten wyn one zå Nuwemburg sol man nemen den alten zol.

[2] Item sol man nemen ye von eime hundert malter kornes, weissen, wicken, » erweissen, gersten 3 güldin zå Selsz, zå Germerszheim, zå Uttenheym, zå Manheym, Gernsheym und zå Oppenheym.

[3] Item sol man nemen zweihundert malter habern oder zweihundert malter speltzen f\u00fcr ein hundert malter kornes.

[4] Item sol man nemen zå Stroszburg, zå Solingen<sup>1</sup> und zå Schrecke <sup>33</sup> nyt me von eime hundert malter kornes danne einen gåldin, und sol man öch an den vier zöllen an der fruhte noch marckzal nemen, alz vor geschriben stot und zå Nuwem burg den alten zol.

<sup>1 =</sup> Söllingen in Baden.

[5] Item sol man nemen von eime phunt ysens, das den Ryn heruff wirt gefüret, 2 turnisz an den sehs zöllen und an den andern vier zöllen halb alzvil, one zü Nuwemberg sol man nemen den alten zol.

[6] Item sol man nemen von viertzig guldin wert vische einen guldin an den sehs zöllen und an den andern vieren halb alzvil und von eime salmen einen engelschen, one zö Nuwemburg sol man nemen den alten zol.

- [7] Item sol man nemen von einre dunne herynges, rynfische, witinge und von eine stro bückinge einen engelschen an den sehs zollen und an den andern vier zollen halb alzvil, one zu Nu we m burg sol man nemen den alten zol.
- [8] Item sol man nemen von hundert hube saltz, die d\u00e4nt dirthalb hundert malter Mentzer masse, 4 g\u00eddidin an den sehs z\u00f6llen und an den andern vier zollen halb alzvil, one z\u00ed Nu w em b u rg sol man nemen den alten zol. n\u00e4 d\u00fcnt zwey und sehtzig malter saltzes ein vierteil.
- [9] Item sol man nemen von buttern, oley, hartze und alle ander köffmanschatz, 15 daz uffe die wage gehöret, von dryen zentner einen dürnisz an den sehs zollen und an den andern vier zöllen halb alzvil, one zu Nuwemburg sol man nemen den alten zol.
  - [10] Item sol man nemen von hundert rumpphen i hartz alzvil alz von eime fûder wines uff den zoll fûr vol. und wer under eime vierteil hat, der sol von ye dem rumppfe 3 alte heller geben an den sebs zöllen und an den andern vierzöllen halb alzvil, one zû Nu wem burg sol man nemen den alten zol.
- [11] Item von louch, knobelöch, råben, cappus, heu, strö, dugen, reiffen, steinen und ander köffmanschaft, die vor oder noch nit benant sint, ie von fünf und zwentzig g\u00e4ldin wert einen g\u00e4ldin an den sehs z\u00f6llen und an den andern vier z\u00f6llen halb alz zil, one z\u00e5 Nuwemburg sol man nemen den alten zol.
  - [12] Item von eime lampartschen vardel sol man nemen einen thúrnisz an den sehs zolle und an den andern vier zöllen halb alz vil, one zå Nuwemburg sol man nemen den alten zol.
- [13] Item von iedem wagenlaste hoppfensecke, lederballen oder hanfballen sol so man nemen an den vorgen, sehs zöllen einren fünff grosse und an den andern vier zollen halb alz vil. gebent sy aber yetzent minre, do sol es by bliben und söllent zwene karrich leste dün alz vil alz ein wagenlast, one zü Nuweinburg sol man nemen den alten zoll.
- [14] Item von yedem wollesacke einen thúrnisz an den 6 zollen und an den s andern vier zollen halb alz vil one zů Nuwemburg, alz vor geschriben stat.
  - [15] Item ein füderig berwer vasz vier thurnisz an den 6 zollen und an den andern vier zollen halb alz vil, one zü Nuwemburg sol man nemen den alten zol.
- [16] Item von eime einigen sleger vasz, der 6 ein füder wines dänt, einen thurnisz an den 6 zollen und an den andern vier zollen halb alz vil, one z

  N u w e in b u r g sol man nemen den alten zoll.

In dem Privileg von 1449 : kampfen.

- [17] Item von drie bulsszyassen, lorbervassen, weidaschen alz vil alz! von eyme füder wines für vol and 3 füderige vasz wetzesteine oder paternosterkörner für ein füder wines für vol an den 6 f. zöllen, an den andern vier zollen hälb alz vil one zä Nuwem burg sed man nemen den alten zoll.
- [18] Item rötesecke, senffsamen, zübelsamen oder ander samen ye von dem smatterigen sacke 9 heller au den sehs zöllen und an den andern vier zöllen halb alz vil, one zü Nuwenrburg soll man nemen den alten zoll.
- [19] Item von eyme gesetze weytes 2 engelschen an den 6 zollen mot an den andern vier zollen halb alz vil one z\u00e4 Nuwemburg.
- [20] Item von eynne gebuweten schiffe, daz den Ryn lere abe got, von 20 g\u00e4ldin\u00e4 wert einen goldin an den sehs z\u00f6llen und an den andern vieren halb alz vil, one z\u00e4 Nu wem burg sol man nemen den alten zoll.
- [21] Item von gebuweten schiffen, die man verköffen wil, und die köffmanschatz nyt also vil zu zolle geben mag alz daz schiff, do mag man zollen schiff und köffmanschatz mittenander one geverde, were es aber, daz die köffmanschaft me zu zollen möhte geben danne daz schiff, so sol man daz schiff nit zollen an den sehs zollen und an den andern vieren halb alz vil, one zu Nuwemburg sol man nemen den alten zol.
- [22] Item so sol man nemen von vierhundert morwer borten einen guldin und alle ander zymberholtz noch marekzal, borte schetzen für 6 güldin und öch ander zymber- boltz noch margezal noch Spirer mareke an den sehs zöllen und an den andern vieren halb alz vil. und an welichem zolle man zollet mit knehten, do sol man von yedem knehte nemen den alten zoll halben, one zä N n w e m b u r g sol man nemen den alten zoll.
- [23] Item von flosse b\u00e4rneholtz usser dem Necker sol man nemen von yeder \u00e4 schar einen halben guldin.
- [24] Item von yedem hundert bûrneholtz, zalholtz, byndeholtz, daz in schiffen den Ryn abegefûret wirt, sol man nemen ain grossen an den sehs zollen und an den andern vier zôllen halb alz vil, one zâ Nnwenberg sol man nemen den alten zol.
- [25] Item sol man zollen zwei walchundert pfele für ein fåder wines für völ an aden sehs zollen an den andern vier zollen halb alz vil, one zå Nuwemburg sol man nemen den alten zoll.
- [26] Item von schiffen, do lûte inne varent, sol man ye von eines guldin wert schiffes einen tûrnisz nemmen an den sehs zollen und an den andern vier zollen halb alz vil, und sol man von den lûten nûst nemen und zû Nuwenburg den alten zol.
- [27] Item von yedem pferde, daz man geritten mag, sol man nemmen einen turnisz an den 6 zöllen und an den andern vieren halb alz vil one zü Nuwenburg sol man nemen den alten zol.
  - [28] Item och sol man an aller köffmanschatz nemmen einen guldin für 12 grossen.

<sup>1</sup> Privileg von 1449 : rettich.

[29] Alle vorges, stúcke sol yegelicher schryber, beseher und diener der vorges, zölle halten nach sinen besten synnen und witzen one geverde.

[30] Were es öch sache, daz deheyn köffman úbernomen wúrde an wyne und in ander keyner köffmanschatz mer, an wellichen zolle daz geschehe, wil er daz beherten und usztragen, so mag er daz vordern zö stunt an den bescher, do er verzollet hat und mag den manen uff den eyd mit ime zö farende an den nehsten zoll zü besehende, ob er ime reht oder unreht habe geton. so soll der bescher oder sinre eitgesellen eynre an den zoll ze stunt, alz unverzögenlich mit dem köffman varen und in do zü wisende, daz er in reht getzollet habe und nyt übernomen habe, wo er daz nyt getün möhte, so sol er ime keren die übernomen und die koste, die die knechte vertzeret hettent der sumenysse halp one geverde. wisent aber der vorgen, bescher oder sine geselle von des vorgen, beschers underwisunge, daz er in nyt übernomen hett, so sol der köffman nyt dannan varen, er gebe danne dem vorgen, bescher alz vil geltes, alz er in getzigen hette, daz er in übernomen solte han one geverde und öch sin und siner gesellen zerunge selbe dirte des noch varendes halp one geverde. datum an sant Marcus dag des heytigen evangelisten a. d. 1393.

Öch ist zå wissende, wer in diser satzunge nyt sin will, daz man gen den dise vorges, satzunge nyt schuldig ist zå haltende.

Str. St. A. G. U. P. lad. 39 2 nr. 21. Auf Papier.

759. König Wenzel verschiebt den Sühnetag zwischen Straßburg und den Fürsten auf den 8 Juni. Prag 1393 April 30.

Wir Weuczław von gotes gnaden romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs und kunig zu Beheim bekennen und tun kunt offenlichen mit diesem brive allen den, die in sehen oder horen lesen: wye wol das sey, das die erwirdigen Lamprecht bischof zu Babenberg, Johans erwelter bischof zu Camyn, unser canczler unsere fursten und andechtigen und der edel Borziboy von Swynars lantvogte zu Swaben und zu Elsassen unsere rete und liber getrewer von unserr gewalt und machte, die wir in doruber gegeben haben und alle sachen, die sich czwischen fursten und herren an einem teyle und den burgermeistern, rate und burgern der stat zu Strassburg an dem andern teyle verlawssen, einen benanten tage uf den nehsten suntag vor nusers herren ussartes tage genacht und gesaczet haben also, das alle Maitt. sachen bis uf dieselbe czeite in guten besten und uf denselben tage beyde parteyen gen Hagenow konnen solten der mynne oder dem rechten do selbist gehorsame zu

1 Privileg von 1449 hat hier die Ueberschrift: Von abernemende

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Rotteln von 1410 und 1449 ebenda, die fast gleichlautend sind, schicken voraus: Die zolschriber, die beseher, die wartepfennige und alle die ienne, die der zolle nff dem Rine wartent, dar zu gesetzt sint, sollent dise noch geschriben puncten und artickel sweren zu halten. und sol dis ane gon uff datum diser nottel und sol dis weren u. s. w.

Item zam ersten das sú kein herberg haben noch halten sollent durch sich selps oder ieman 
o anders von iren wegen, item das sú debein gemeinschaff miteinander haben sollent mit debeinerleye 
kouffmanschafz mit andern sollenen, besebern und yren genoszen.

Mai 25. sein doch also vernemlichen, das kein teyle das ander ezwischen den nehsten pfingsten umb keynerley schulde, leibgeding, pfantschaft oder versessene gulde nicht monen noch dornmbe pfenden oder keine leistunge doruf gen lassen sollen in dhevneweis. als das und ouch etliche andere stucke in der egenanten unserr reten briven, die sie beyden teylen doruber geben haben, volkomenlichen begriffen ist, y(e)doch wann wir s durch notlicher sachen und geschefte willen, die uns von des heiligen reichs wegen anligende sind, veczunt die egenanten unsere rete uf den egenanten tage in dhevneweis gesenden mogen, und dorumb so haben wir mit rate unserr und des reichs fürsten, edlen und getrewen mit wolbedachtem mute und rechter wissen den egenanten tage verlenget und verlengen den in kraft diez brives und romischer kuniclicher mechte : bis uf den suntage mit namen den virczehenden tage noch dem pfingstage, also das alle sachen ezwischen beyden teilen in libe und guten beleiben, und uf denselben tag gen Hagenow unverczogenlichen komen sollen dem rechten gehorsam zn sein in aller der mazzen, als das in unsern artikeln, die wir beyden teylen binuss gesaut haben und ouch in der egenanten unserr reten usspruch beifen vollielichen begriffen ist, « doch also vernemlichen, das kein teyle das ander umb keinerley schulde, leibgedinge, Juni 24. pfantschaft oder versessene gulde bis uf den nehstkomenden sand Johannes tage des heiligen tewffers nicht manen noch dorumb pfenden oder keinerley leistung oder schoden doruf gen lassen sollen in dheyneweis, und dorumb so gebieten wir ouch beyden teylen ernstlichen und vesticlichen bey unsern und des reichs hulden und bey » beheltnusse irer rechten, freyheiden und gnaden, das sie alle egenanten sachen in guten und libe bis uf die egenante ezeite besten lassen und ouch uf den egenanten Luni 8 virezehenden tage noch dem pfingestage zu dem rechten, das wir zu Hagenow bestellen wollen, unverczogenlichen komen bev solchen eiden, als sie die sûne gesworen haben und als sie unsere und des reichs swere nngnade vermeyden wollen, wann wir die 5 egenanten unsere fursten und rete oder andere, ob wir derselben ir eines oder mer nicht emperen mochten, uf denselben tag schiken wollen, uf das das solche sachen ye zu einem ende und ganczer verrichtigung kome, mit urkunt diez brifes versigelt mit unserr majestat insigel. geben zu Prage noch Crists geburt dreiczehenhundert jar, dornach in dem drev und newnezigistem jare an sand Philippi und Jacobi abend ... unserr reiche des behmischen in dem dreissigistem und des romischen in dem sibenezehenden jaren.

> Ad relationem Borzywoygii de Swinars Franciscus Olomucencis canonicus.

[In verso.] R. Wenceslans de Olomúcz.

Str. Bez. A. G. 99. or, mb. c. s. p.
Str. St. A. AA. 1415. or, mb. c. s. p.
Ebenda A. AA. 112. cop. ch. coaev. nr. 139.
Auszügl gedruckt: Rapp, Urkb. 1I, nr. 364.
Reg d. Markgr. v. Baden nr. 1583.

760. Einsetzung des Siebener-Kriegsrats.

1393 Mai 3.

30

Unsere herren meister und rat schöffele und amman sint durch unsere stette nutzes willen übereinkommen, das von aller der kriege wegen, die wir ietzent hant

oder harnach gewinnent, wir fünf erbere manne von rittern, von knehten, von burgern und von antwergliten und einen meister, der danne rihtet, und einen ammanmeister, wellier danne ammanmeister ist, süllent zu den sachen von derselben kriege wegen setzen; und süllent die damit tun, das sie beduncket, das unsre stat unsern 5 burgern unde den unsern das nútzeste gesin mûge und ouch alles das tûn, alse von in in dem vordern nehsten artickel geschriben stat, und süllent ouch meister und rat gewalt haben, jerlich gelt, widerkoufe und lipgedinge uf unsre stat und uf dem unsern zå verkouffende, und was sie onch des also verkouft hant oder hinnanfurder verkouffent, das sol stete sin und bliben und einen vurgang haben, und sullent onch 10 dieselben siben von derselben kriege wegen und meister und rat von söllicher köuffe wegen und alle ire erben niemer darumbe angesprochen noch gelevdiget werden mit worten noch mit wercken noch keinen schaden davon geliden noch gehaben in denheinen weg von uns meister und rat zu Strazburg noch von allen unsern nachkommen derselben unsre stette, und sint dis die siben, die über die kriege gesetzet sint: zöm 15 ersten her Claus Rihter dem man sprichet Tútschman der meister, her Heinrich Lymer der ammanmeister, her Johans von Stille, ber Oertelin Mansse, her Johans Bocke Cünczen sun, her Wilhelm Metziger und her Heinrich Kranich zwene altanmanmeistere, und sol ouch dis alle jare ein rat dem andern actum die inventionis sete crucis anno domini milles, trecentesimo 20 nonagesimo tertio.

> Aus Stadtrechtbuch cod. E. Stadtbiblioth (verbrannt.) Gedr. b. Hegel: Königsh. II, 1048

761. Markgraf Bernhard von Baden verzichtet gegen Zahlung von 2000 Gulden auf alle Ansprüche, die er wegen früher erlittener Schädigung an Straßburg erheben zs könnte.
1393 Mai 5.

Wir Bernhart von gottes gnaden marggrafe zu Baden bekennen uns offenbar und tün kunt mengelichem mit disem briefe umbe soliche vorderunge und anesprache, so wir lange zijt an die erbern wisen, den meister, den rat und an die burgere gemeinliche der stat zu Strazburg gehebt han von soliches schaden und übergriffs wegen, so uns und den unsern und ouch unsern dienern von in, iren burgern, helffern und dienern mit dotslegen, brande, nome und ander verlust und schaden geschah und gescheen ist in unserer marggraffeschaft, in unserer pfantschaft zu Herrenberg und zu Hochberg zu den ziten, do fürsten und herren mit in und andern stetten krieg hatten, der uns doch nit aneging, das wir umbe dieselben anesprache und umbe salle ander anesprache, die wir bitz uff disen hütigen tag, alse danne dis briefes sagt zu in zu vordern hattent, von waz sache wegen das gewesen ist, oder in welhen weg das sin möhte, gentzliche uff dise zijt mit dem vorgenanten meister und rat zu Strazburg gerihtet und überkommen sint. und ist uns darumbe ein soliche kerunge mit einre summe geltes mit namen zwey tusent guldin von in, alse verre sie das anetrifiet, davur worden und bezaft, da mitte nus gegen in begnüget uff vertzihen

ouch uff die egenannten meister und rat uff alle ire burgere, hellfer und dienere von derselben anesprache und vorderunge wegen vür uns und die unsern vorgenanten, und sol ein versöute, gerihte sache darumb zwischen uns sin, die wir nyemer me an sie zu vorderude habent in deheiner wise one alle geverde, wer ez aber, das das dehein unser dienere, die das aneget, hernach die vorgenanten meistere und rat der stat zu Strazburg ire burgere, hellfer oder dienere ansprechent von desselben krieges wegen, es sie nunbe kosten, brant, schaden, nome oder verlust, das söllen wir in ablegen und hintûn one iren sehaden und one alle geverde, und alles das vorgeschriben stet, das söllen und wellen wir der vorgenannte märggräffe Bernhart wore und stete halten unverbrochen one alle geverde, und das zu urkûnde, so haben wir unser inges sigel lazzen hencken an disen brief. der geben ist an dem mentage nebest nach des heiligen crützes tag, alse es funden wart, do man zalte noch Cristus gebürte drützehenhundert jare und in den drü und nûntzigisten jare.

Str. St. A. G. U. P. lad. 165/6, or. mb. lit. pat. c. sig. p. Ebenda lad. 48/49 n. fasc. 1. cop. ch. coace. Auszug: Schöpflen. Hist. Zar. Bad. II, 78. Rg. d, Markgr. v. Baden nr. 1584.

762. Meister und Rat von Straßburg beurkunden, daß sie als einmalige Abfindungssumme für alle Entschädigungsanspräche des Markgrafen Bernhard con Baden 2000 Gulden betahlen wollen. 1393 Mai 5. 11

Wir Claus Richter dem man sprichet Dútscheman der meister und der rat der

stat zu Strazburg verjehen und bekennen öffenliche an disem briefe vur uns und alle unsere mitburgere und nochkomen, das wir schuldig sint und gelten söllen rehter und redelicher schulden dem hochgeboren fürsten und herren, herren Bernharte marggrafen zu Baden zwey tusent guldin gûter und gever vúr solichen verlust und « schaden, den er und die sinen von uns und den unsern genomen hant zu den ziten. do wir und ander stette mit den fürsten und herren krieg hattent, der in doch nit anegieng, und unmügeliche geschediget wart, dieselben zwey tusent güter guldin geloben wir mit güten truwen var uns, nuser mitburgere gemeinliche der vorgenanten unser stette dem vorgenanten marggrafe Bernhart oder sinen erben zu geben und zu \varkappa bezalen by uns in unser stat oder zu Spire in der stat in der pfingestwochen, die Mai 25-31. nehest komet, noch gift dis briefes unvertzögenliche one alle geverde, detent wir das nit, so mögent si nns und die unsern darumbe anegriffen und pfenden, alse lange und alse vil bitz wir in die vorgeschriben zwey tusent guldin mit dem kosten und schaden, den sie des kûntlichen nement, bezalt und uff gerihtet hant one alle geverde. s und ime des zu siehern urkunde, so haben wir der vorgenanten unserer stat zu Strazburg ingesigel gehencket an disen brieff. der geben ist an dem mentage nehest nach des heilgen crútzes tage alse es funden wart, do man zalte von gottes gebürte drützehenhundert jar und in dem drü und nüntzigisten jare.

Str. St. A. G. U. P. lad, 48/49, fasc. 1, cop. ch. conev. Ebenda Abt. IV. cancelliertes. or. mb. Reg. d. Markgr. v. Bad nr 1586.

763. Straßburg verkündigt, daß es völlig mit dem Markgrafen Bernhard gesühnt sei. 1393 Mat 5.

Wir Claus Richter dem man sprichet Tútschman der meister und der rat von Strazburg bekennent uns offenbar und tunt kunt mengelichem mit disem briefe umbe sölliche vorderunge und anspröche, so wir und unsere burgere lange zit gehebet hant an den hoherbornen fürsten unsern lieben herren, hern Bernharte marggräfe zu Baden, sin amptlûte, an sine burgere, an sine armen lûte von sôlliches schaden und übergriffes wegen, so uns, unsern burgern und den unsern von in geschehen ist, es si mit totslegen, brande, nome und anderm verluste und schaden, in welhen weg das 10 sie, das wir umbe dieselbe anspr\u00e4che und umbe alle andere anspr\u00e4che, die wir bitz uf disen hûtigen dag, alse datum dis briefes saget, zû in zû vordernde hettent, von was sachen wegen das gewesen ist oder in welhen weg das gesin mohte, gentzliche uf dise zit mit dem vorgenanten herren marggräfe Bernharte, sinen amplûten, burgern und armen låten gerihtet und åberkomen sint, und daz wir, unsere burgere und die 15 unsern darumbe niemer anspråche und vorderunge an sie gehaben súllent noch wellent und schaffent getån werden in denheinen weg åne alle geverde, und verzibent uns uf den vorgenanten unsern herren marggräfe Bernharte zu Baden, sine amptlute, burgere und sine armen lûte von derselben ansprache und vorderungen wegen vûr uns, unsere burgere und die unsern; und sol eine versunte gerihtete sache darumbe 20 zwischent uns sin, die wir niemer me an sie zû vordernde habent in denbeine wise åne alle geverde, und alles das, da vorgeschriben stat, das sullent und wellent wir die vorgenanten meister und rat zu Strazburg wäre und stete halten unverbröchenliche ane alle geverde, und des zu einem urkunde, so ist unserre stette ingesigel an disen brief gehencket. der gegeben wart an dem mentdage näch dez heiligen 25 crútzes dage, alse es funden wart in dem jare, da man zalte von gotzgebúrte drútzehenhundert jare núntzig und drú jare.

> Karlsruher G, L. A. Orig. Urk. or. mb. l. pat. c. sig. pend. Regest; Reg. d. Markar. v. Baden nr. 1587.

764. Straßburg stellt auf Grund der vollzogenen Sühne mit dem Markgrafen 20 Bernhard von Baden allen Amtleuten und Unterthanen desselben einen Trost- und Schutzbrief auf 3 Jahre aus.

Wir Claus Richter dem man sprichet Tútschman der meister und der rat der stat zu Strazburg verjehent und bekennent offenbar mit disem briefe vur uns und alle unsere burgere, helffere und dienere, das wir uns mit dem hochgebornen fürsten, unserm lieben herren, hern Bernharte marggräfen zu Baden durch sunder trost und früntschaft, der wir uns zu ime versehent, früntliche vereynet haben also, das wir in sine amptlüte und alle sine burgere und armen lüte vertröstet habent und sicher sin süllent vor aller mengelichen zu Strazburg in unserre stat von datum dis briefes an untze zu sant Johans dage zu sünegihten, der nehste kommet, und von demselben sant Johans dage über dru gautze jare, die aller nehste näch enander komment: also, Juni 26.

das sie ire libe und ir gåt dazwischent in unserre stat sichern, gåten schirme, geleite und trostunge vir uns und mengelichen haben süllent äne alle geverde, und were es, das iderselbe unser herre marggräfe Bernhart oder denheiner der sinen, alse vorgeschriben stat, in disem zile dar über uszewendig unserre stat in unserme burgbanne von iemanne, wer der were, angegriffen, geleidiget oder geschadiget wurdent an iren i liben oder gåtern, darzå sålleut wir tån und in beholffen sin und daz mit unserre hilffe wenden und weren glicher wise, alse gienge es uns oder die unsern selber an. und süllent onch befelhen allen unsern burgern, dienern, helffern und soldenern, das sie darzů tůnt und es helffent, weren und beschütten getruweliche, so dicke in das not tåt åne alle geverde, were es aber, das wir in disem zile von unsers gnedigen « herren des rômeschen kúniges oder von anderre sachen wegen mit dem vorgenanten marggräfe Bernharte oder mit denheinen der sinen, alse vorgeschriben stat, zu schaffende gewinnent oder wider sie sin woltent, das súllent wir in gen Baden in sin stat erberliche mit unserm offen besigelten briefe viertzehen dage vorhin verkunden nnd abesagen, und were danne, daz sie oder ir denheinre in unserre vorgenant stat werent oder útzit des iren köfmanschatz oder andere habe by uns hettent, dieselben und das ire süllent einen monatd den nehsten näch dem abesagen sicher sin, umbe das sie mit dem iren, das hinder uns lege, deste sicherre wider heime kommen möhtent äne geverde, und alles, das vorgeschriben stat, das globent wir meister und rat ză Strazburg vúr uns und alle die unsern by gûten truwen wâre und stete zû \* haltende getruweliche åne alle geverde, und des zå einem siehern urkúnde, so ist unserre vorgenanten stette ingesigele gehencket an disen brief. der wart gegeben an dem ersten mentdage näch des heiligen crútzes dage, alse es funden wart, in dem jare, da man zalte von gotz gebûrte drûtzehenhundert jare nûntzig und drû jare.

> Karlsruher G. L. A. or. mb. l. pat. c. s. p. (kleines Stadtsiegel an rotseid. Schnur.) Regest: Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1588.

765. Markgraf Bernhard von Baden gelobt [auf Grund der abgeschlossenen Sühne] den Straßburgern auf 3 Jahre Sicherheit und Schutz in seinem Gebiet. 1393 Mai 5.

Wir Bernhart von gots gnaden marggrafe zu Baden bekennen uns und tün kunt soffenbar mit diesem briefe, daz wir uns mit den erbern wisen, dem meister und dem rat der stat zu Strazburg dürch sunder liebe nad fruntschaft, die wir zu in hant, früntlich vereynet haben, also daz wir sie und alle ir bürgere vertrostent sicher zu sinde irs libes und güts vor aller menglich zu Baden in unser stat und in allen andern unsern stetten, vesten und schloszen, wo wir die haben oder wo die gelegen und von datum diz briefs au untz sant Johans tage zu süngichten, der nehst kompt, und von demselben samt Johans tage über dru gautze jare aller nehst nach einander komend also: daz sie da zwuschen dar inne sicher wandeln und werben mogen und güt geleit und trostunge von uns haben sollen ane alle geverde, und wer ez, daz die vorgenanten meistere und rat der stat zu Strassburg oder ir burgere dehein in soliesem zil dar über in unsern landen oder gebieten von ieman angegrüfen oder

geschediget wurdent an iren liben oder gåten, da zå sollen wir tån und beholffen sin und daz helffen weren glicher wise, als gienge es uns oder die unsern selber an, und sollen ouch daz bephelen allen unsern vogten und amptluten, daz sie mit den unsern dazů tůnt und ez helffent weren und beschütten getrůwelich, so dick dez 5 not tût, ane alle geverde, wer ez aber, daz wir in disem zil von unsers herren des romschen kunigs oder ander sache wegen mit in zu schaffende haben solten oder wolten, daz sollen wir in in ir stat erberlich mit uuserm offen versigelten briefe viertzehen tage vor her abe sagen und verkunden, und ist dan, daz sie oder ir burgere deheinr in unsern schloszen oder landen weren oder ir koufmanschatz oder ander 10 habe darvnn hetten, dieselben und daz ir, daz hinder uns were, sollent ein manod den nehsten nach dem abesagen in unsern sloszen und landen sieher sin, umb daz sie und daz ire dester baz sicher wieder heim komen mogen ane geverde, und alles daz vorgeschriben stet, daz sollen und wollen wir getruwelich stete halten ane alle geverde, und dez zů urkůnde so haben wir unser ingesigel laszen henken an disen der geben ist an dem mentage nehst nach des heiligen crützes tag, als es funden wart, da man zalte nach Crists gebürte drützehen hundert jare in dem drü und nuntzigsten jare.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 75. or. mb. lit, pat. c. 1 sig. pend. Ebenda lad. 48/49. cop. ch. coaev. Reg. d. Markgr. v. Baden nr. 1585.

766. Der Straßburger Gesandte in Prag, Billung, an seine Stadt: Bischof Friedrich bewirbt sich um das Bistum Utrecht; Bruno von Rappoltstein bemüht sich durch seinen Gesandten wegen Genar; Heinrich von Lichtenberg und Markgraf Bernhard haben ebenfalls Gesandte beim König. [Prag 1393 Mat 9-]

Den wisen bescheiden, dem meister und dem ratde zû Straszburg enbût ich min dienst. ich lo úch wissen, daz der bischof von Stroszburg ist zǔ einen mol gewesen vor mime herren dem kúnge, alse ich úch öch vorgeseriben habe. und meinit der bischof, er welle nút von Proge, er kum den noch einmol fúr min herren den kúnnig und wirbet der (der) bischof von Stroszburg umb daz bistum zǔ Utrich.¹ und úme daz bistum, so wolt er gerne sinre frúnde einen zǔ Stroszburg bischof machen. doch solte er bischof zǔ Utrich werden, so wúrde e ein andir bischof zǔ Stroszburg, alse mir geseit ist, den des bischofes frúnt einre. und wirt daz alles gar heimlich geworben. och sollent ir wissen, daz her Brun von Roppilstein her in het gesant hern Otten sin phaffen und der wirbit, do sy Gemmir, daz sy sinem wibe verwidemit, daz waz sin ufsatz, ob sin wip starp. sit sin wip nûn dot ist, so er svenne die hant ir mûtdir geerbit öch, obe Roppoltzwilre öch furwidemit sölle sin, daz kan ich nût erfarn, doch glöbe ich es. öch söllent ir wissen, daz her Heinrich von Lichttenberg öch ein diener hinne hett ligen. öch het der marcgrofe von Baden öch ein diener hinne geheibit ligen by

Das Bistum Utrecht war am 4 April 1393 durch den Tod des Bischof Florens erledigt. — Bischof Friedrich von Straßburg erhielt das Bistum und starb als Bischof von Utrecht 1423.

1595 Mai 5

mime herren dem kånge, denselben het min herre der kånnig noch dem marggrofen gesant und het åme gar ernslich gescriben, daz er zå åme her in sölle kömen, ich kum öch mit hein, der bischof sy den von mime herren dem kånge gefertdigitgeben zå Proge an dem nehesten fritdage noch dez heigen crutzzes dag.

Billung.

[In cerso] Den wisen bescheiden, dem meister und dem rot zu Stroszburg.

Str. St. A. AA, 112 nr. 15, or. ch. l. cl. Gedr. im Auszug Rapp, Urkb. II, nr. 365.

767. Herzog Leopold von Oesterreich schließt unter Zustimmung seines Bruders Albrecht mit der Stadt Straßburg ein Schutz- und Schirmbündnis auf 5 Jahre. 1 Ensisheim 1393 Mai 9.

Wir Lopolt von gotes gnaden hertzog zu Osterrich, zu Styr, zu Kernden und ze

Krain, grave zu Tyrol etc. bekennen und tün kunt offenlich mit disem briefe: als die erbern wisen, unser sunder lieben, der meister und der rat von Strazburg sich mit derselben stat Strazburg und allen iren geslozzen und vesten, die si yetz habent a oder noch furbaz in den nachgeschribenn zilln und kreissen gewinnent, und mit allen den iren zu uns verbunden habent von disem hútigen tag, als der brief geben ist, untz inf den nachst kniftigen sand Johans tag ze sinnigiehten dannenthin funf gantze jar, die nachst nacheinander koment, uns und den unsern damite getrüwelich und wider aller maniclich zu allen unsern und der unsern notdurften zum rechten zu » helffen nach lutt und sag des buntbriefs, den wir von in darumb haben und als hienach geschriben stet, daz wir mit güter vorbetrachtunge und nach rat unserr rête die obgenanten von Strazburg und die iren mit derselben stat und andern iren geslozzen und vesten, die si vetz habent oder noch furbaz in den nachgeschriben zilln und kreissen gewinnent, die obgenante zit und jarzal, und si zu uns verbunden s sind, in unsern sundern schirm und gnad ufgenomen haben an stat und in namen der hochgebornen fürsten, unsers lieben herren und vettern hertzog Albrechts und unserr bruder onch hertzogen zu Österrich etc. unserselbs: also daz wir si und die iren getruwlich schirmen und verantwurten sullen zum rechten gen menicheln als unserselb låt ungeverlich in disen nagegeschriben kreissen; von erst von dem Howenstein, als die snesleiphen gand über untz gen Phyrt, von dannen gen Blümenberg, von dannen gen Tatenried, von dannen gen Beffort über untz gen Aszel, von dannen die richt ab, als die snesleiphen durch den Wasgen smeltzent, untz gen Fryburg, von Fryburg untz gen Louffenburg, als die snesleiphen von dem swartzwald smeltzent, und von dannen wider untz uf den Howenstein und dazwischent allenthalben in den s ryniern (?), und sullen in und den iren darzû all unser stete sloss und vesten, die

in denselben ziln und kreissen gelegen sind, die wir yetz haben oder noch gewinnen, offen haben zu allen iren nöten ungeverlich und in damite getruwlich geraten und geholffen sin wider aller nömlich zum rechten ungeverlich, als gieng die sach uns

<sup>1</sup> Im Jahre 1398 Juni 24 wird dies Bündnis auf 5 Jahre verlängert.

selber an, und sullen schaffen, daz man in und den iren in den obgenanten unsern steten und geslozzen koste geb umb ir bescheiden gelt ungeverlich, wer ouch, daz inen krieg anmellen, von wem das wer, so sullen wir iren vienden, die mit in kriegent, koste weren und in und den iren koste volgen lassen uz den obgenanten unsern 5 ryniern umb bescheiden gelt ungeverlich, des gelich sulleut si uns und den unsern ouch herwider zu tund gebunden sin, wer ouch, daz yeman den vou Strassburg oder den iren unreht tête in den obgeschribenn kreissen, so mugent si ir rête darumb nidersetzen zu erchennen, und erkennent sich die uf ir evde, daz wir in derzü hilfl tûn sullen, so sullen wir vier unserr rête und si dry irr rête darzû geben, und wie 10 sich dieselben siben oder der merer teil under in erkennent, daz wir in zum rechten helffen sullen, die selb bilffe sullen wir in denn an vertziehen schicken ungeverlich. das sullent si uns und den uusern herwider gepunden sin ze tund, und sullent si denn ouch vier irer rete und wir dry unserr rete dargeben, als vorgeschriben stet, ob sich unser lantvogt, ob wir nicht in landes wern, oder sin stathalter und unser 15 rête erkanten, daz si unz des rechtens belffen solten und darumb ze manen betten. es ist ouch beredt, ob wir unsern lantvogt oder eins lantvogts stathalter die vorgenanten von Strassburg nach erkantnüss, als davor geschriben stet, manten, so sullent die siben, die dartzu von uns und inen geordent und gesetzt werdent, sich in den nachsten acht tagen nach der manung ungeverlich und unvertzogenlich fügen und kômen in der dryr stet eyne: Bergheyn, Brisach oder Kentzingen, die in denn nach gelegenheit der sache von uns oder den unsern benant wirdt, und nicht von dannen können, si haben denn ee erkant, wie die hilffe sin sulle mit getzeug oder andern sachen, darumb wir gemant haben nach nutz und notdurfft unser und der unsern und nach gelegenheit der sache, und sullent ouch die siben by iren eyden 25 erchennen nyeman ze lib noch zu leyde nach vorgeschribner wise, und was dieselben siben oder der merer teyl under in bi iren eyden umb all sach erkennent, darumb si zu tagen gemant werdent, das sullen wir und die unsern und ouch die von Strazburg und die iren zu bedersitte unvertzogenlich volfuren und das vest und stöt halten an gever, und sullent si uns unsern kuntvogt oder sin stathalter umb all sachen zu Baden in Ergow und wir oder unser ambtlåt si ze Strazburg in der stat manen, wer ouch, daz die von Strazburg uns unsern lantvogt oder sinen statthalter umb hilff uf veman mantend und derselb, uf den si uns gemant hetteut, das recht bute uf die siben ze komen umb die sach, darumb wir von in gemant wern, und in voran die namen und angriff widerkêrte, ob er deheinen getan hette, und die gevangen 35 ledig liesse, wolten die von Strazburg und die iren das nicht ufnemen, so sullen wir in darüber nicht gebunden sin zu helffen, des gelich uns von in herwider, ob wir das recht ouch also nicht ufnemen wolten. wurd sich ouch fügen, daz wir miteinander und sammentlich ein stat, vest oder slos gewunnen, die sullent unser zu beider sitt gemeyn sin und sullent die siben daruber sitzen und erkennen, was uns und 40 den von Strazburg mit derselben stat, slos oder vestin, die wir also gewunnen haben, das allerpeste und nutzlihest ze tun sy, und was die siben oder der merer teil under in darumb erkennent, das man damite tün sulln, das sulln wir zu beden sitten halten und volfüreu, wer ouch, daz wir oder die unsern oder die von Strazburg und

die iren veman viengen von diser bûntnûsse wegen, so sol vetweder teyl sin gevangen in sin gewalt füren und die nach kriegs recht halten untz uf die stund, daz die siben zu samen kömen, und was denn die siben oder der merer teyl under in darumbe von des oder der gevangen wegen erkennent, das sullen wir zu beden sitten halten und volfüren ungeverlich, was sach ouch under dem sibenten mann angevangen wirt, dieselb sach sol ouch derselb sibent man uztragen und der ein eud geben und daby beliben, untz daz die sache uzgetragen wirt ungeverlich, wer es ouch, daz wir die von Strozburg umb hilff gemant hieten und die wile die sach und die manung werte und nicht uzgetragen wer, dieselben von Strazburg oder die iren solich redlich sach aumellent oder begegenten, daz si bedühte, in wer darumb notdurfft uns zu manend. darumb sullent sie uns nicht manen und sullent es for die siben bringen, die denn von der vordern manung wegen byeinander sind und in ir notdurfft furlegen, was denn die siben oder der merer teyl under in darüber erkennet nach nutz, notdurfft und gelegenheit der sach unser und der unsern und der von Strazburg und der iren ungeverlich, daby sol es beliben, und sullent darumb die siben furderlich zueinander is kömen, wenn in das verkundit wirdt, nach vorgeschribner wise. anders sol nyeman manen, denn daz die erst mannng allwegen sol vorgan; des gelich uns herwider von in es ist ouch beredt, ob die von Strazburg, diewil si zu uns verbunden sind, dehein krieg, anmell oder ufluffe, der in der zit als diser brut weret, nieht berichtet, gefridet oder uzgetragen wurde, so sollen wir und die unsern in denselben krieg uzhelffen. als vorgeschriben stet, untz daz derselb krieg uzgetragen und bericht wirt: des gelich sullent si uns nud den unsern ouch berwider gebunden sin zu tund, wir sullen ouch schaffen mit unserm gegenwurtigen lautvogt Engelharten von Winsperg oder kunftigen lantvögten, daz si dem meyster und dem rat zu Strazburg swern stet zu halten und ze volfûren alles das, das an dem brief geschriben stet. und sullent uns ambtlût, s burgermeister und ret unserr stete in den obgeschribenn kreissen unserm lantvogt swern zu halten und ze volfüren, was davor und nach an disem brief geschriben stet. wolten wir onch nusern lantvogt verkern oder unser burgermeister ambltut und rêt verendern, als dick das in den vorgenanten zil beschech, so sullen wir aber schaffen, daz die kunftigen lantvogt, burgermeister, ambtlåt und rête, ee si zu den åmbtern » gan, swern alles das stêt ze haben, ze volfårend und ze tund, was die verkerten ze halten gesworen hetten, dasselb sullent die von Strassburg alle jar der alt rat dem nuwen rate in den eyd emphelhen zu halten und sunderlieh mit irer stat und iren geslozzen, die si yetzunt hand oder in disen obgeschriben ziln und kreissen gewinnent, ungeverlich, und sol ouch unser gegenwartiger lantvogt Engelhart von Winsperg, oder so wen er an siner stat dartzå schaffet, gen Strazburg riten und daselbs von dem meister und rat ir evd und gelubde in nemen disen bunt ze haltend und ze volfgrend nach desselben buntbriefs sag, wir obgenanter hertzog Lupolt geloben ouch by unsern fürstlichen eren für die obgenanten hochgebornen fürsten, unsein lieben herren und vettern hertzog Albrechten unser brûder und uns selber, daz wir alles das stêt haben @ und volfuren wellen das, waz an disem brief von uns stet geschriben an geverd. doch haben wir das havlig romisch rich darvnn uzgenomen und diser vorgeschriben sach und bûntnûss zu nrchund und vestnuge so haben wir unser insigel gehenkt an

disen gegenwurtigen briefe. der gegeben ist ze Ensisheyn an frytag vor dem uffarttag nach Christes gepurd drutzehenhundert jar darnach in dem drumndnuntzgisten jare.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 76. or. mb lit. pat c. 1 sig. pend. Ebenda lad. 48/49 b. fasc. 4. fasc. 6. 2 cop. ch. coace. deren eine uncollständig ist. Ebenda vor Zeugen volltogenes Vidimus des Joh. Werder vom 10 Februar 1395.

768. Claus Richter, dem man spricht Dutscheman, der meister und der rat ze Strasburg erklären, dass sie mit Leopold von Oesterreich und seinen Brüdern ein fünfjähriges Bündnis geschlossen haben, dass es aber diesen Herren freistehen solle bei gehöriger Berücksichtigung der Strassburger Interessen auch den Markgrafen Bernhard von Baden und den Grafen Eberhard von Württemberg in das Bündnis aufzunehmen. geben ze Strasburg unter derselben unser stat angehenkten seeret insigel anno . . . . 93.

Strasburg 1393 [nach Mat 9].

Str. St. A. G. U. P. Iad. 48/49 C. fasc. 4. cop. ch conev. Reg. nach Vorlage im Wiener Staats-Arch. bei Lichnowsky, Gesch. d. Hauses Habsb. 4, 2335. Reg. d. Markgr v Bud. nr. 1589.

769. Entwurf eines Vertrages zwischen Meister und Rat von Straßburg und dem Domkapitel in Sachen der Neubesetzung des Bischofstuhles [unvollständig.] [1393.]

15

Wir Burchart ete. und wir Clawes Rihter der meister und der rat ete. etc. tûn kûnt, etc., daz wir beidersit und sunderlich wir die vorgenanten tümherren einműze teclich, als wir bi einander gesessen sint und in cappitels wise berûft gewesen sien, mit güter vorbetrahtung durch nutz und notdurft der stift zû Strasburg, der stette zû Strasburg, ûnser und ûnserer nahkommen und des landez zû Elsas ûns zû sammen frûntlich vereiniget und gemaht haben kûnftigen schaden zû versehend in diser nahgeschriben wise:

Zu dem ersten, als rede loffet, daz der erwirdig herre, herr Fryderich byschof zü Strasburg geheischen oder erwelt sige von dem cappitel zu Utriht zu byschoff derselben stift, wer ez daz unser heiliger vatter der pabst in von demselben bystüm providiert und versehe, als bald wir die warheit davon befinden, so sôllend wir der dechan und daz cappittel nah unser stift reht und gewonheit cappittel berüffen und 30 söllen einen byschoff welen oder heischen, es si under uns selber oder ussewendig unser, der uns denne unser stift, der stat und dem land und uns der nutzlichest bedunket, und sollen wir meister und rat und die stat die tümherren an der wale nit irren noch in deheinen weg drengen, und welher also von dem cappittel gemeinlich oder von dem merrenteil des cappittels erwelt wurt zu einem byschoff, den söllent ss wir die obgenanten tümherren von unser stift wegen und och wir die vorgenanten meister und rat vesteclich halten, hanthaben und schirmen und für einen byschoff haben und im och beraten und beholfen sin mit allem unserm vermügen, daz im daz bystüm zů Strasburg und die schlosz, die darzů gehôrend, in werden und dar in gesetzet werd und in dar inne behaben, als verre wir mit dem rehten mögend doch also, daz 40 derselbe byschof swere zu haltend alles daz, daz ander bischof vor im gesworen hant, und von rehtez wegen herkomen ist on alle geverd.

Wer ez och, daz ieman, wer der were, daz egenante unser byståm zå Strasburg in pflegers oder furneundters wise inne haben wolt, nach dem so dem vorgenanten hern Fryderich von den bystum zå Utriht versehen wer oder uns die egenanten fümherren an ünser wol irren wölt, daz söllent wir zå beidersit nit gestatten und uns da widersetzen und einauder dariume getrowelich beraten und beholfen sin, als a verre wir nögent mit dem rehten on alle geverd.

Wenne ez och beschehe, daz wir gebresten in den obgenanten stüken in einem oder me heten oder gewannen, wenne denne ein party under ins darumb von der andern ermant wirt, so söllent wir zäsamen konnen gen Strasburg in die stat in den nehsten 11 tagen nach der manung wir die vorgenanten tümherren mit unser selbez ib, es were denne, daz vor siehtagen oder vientschaft oder sust rehter, redlicher sache wegen nitt getün mögend, welhe aber von siehtagen, vientschaft oder rehter, redlicher sach wegen nit mit ir selbez lib komeu möhten, die söllent ir gewalt setzen und bevelhen den anderen herren in dem cappitel nah irres cappitels reht und gewonheit, und söllent wir denne zü beidersit züsamen sitzen die sache für uns niemer, darinne wir gebresten beten und darinne einander getruwelich beraten und beholfen sin zü beidersite nach ünserm besten vermögen, als verre wir mögen mit dem rehten von allerslaht gewerd und argenlist.

Str. St. A. AA. 1414, conc. ch.

770. Das Domkapitel und die Studt Straßburg vereinigen sich zu gemeinsamem » Proteste gegen die etwa geplante gleichzeitige Verwaltung der Bistümer Urrecht und Straßburg durch Bischof Friedrich von Blankenheim [uncollständiger Enturn]. [1393]

Wir Burckart und Volmar und die etc. und ouch wir Claus Rihter der meister und der rat etc. tänt kunt etc., das wir bedersite und sönderliche wir die vorge- ananten tümherren einmütekliche, alse wir bienander sint geseszen in cappitels wise, mit güter betrahtunge und rehter wissende durch nutz und notdurft der stifte ze Straszburg, der stette ze Straszburg und unser und aller unserer nachkomen und des landes ze Eylsasz uns zesammene früntliche vereiniget und gemaht habent künftigen schaden ze verschende in dise hie nochgeschribene wise.

Zå dem ersten alse rede löffet nnd ouch versehenlich ist, das der erwirdige herre Friderich byschof ze Stroszburg versehen sol werden mit dem byståme zå Utreht und er aber do zå meint, die byståm zå Straszburg darzå zå habende und daz zå erwerbende, zå habende in pflegers oder fúrmûnders wise, unde wenne das unserre vorgenanten stifte gewonheit nit gewesen ist, daz das byståm von Straszburg in solicher wise pfleger oder fúrmûnder haben sol und ouch unserre stifte noch der stette ze Straszburg, das nit nútzlich noch bekûmenlich ist, alz uns beduncket, dar umbe so sint wir ze bedensiten des mittenander frûntliche überkummen: wer es das her Friderich bischof ze Straszburg byschof zå Utreht wurde und dis byståm zå Straszburg in pflegnisze oder fürmûnders wise inne haben wolte, oder vårbasser ieman anders an «

sinre stat befelhen wolte, daz wir daz zh beden sitten nit gestatten sollent noch enwöllent, alse vil und alse verre wir mit dem rehten vermögent, wenne wir sollent ze bedensiten unverzögenliche in den nehesten viertzehen tagen darnoch, so eine partye under uns dar umbe von der andern gemant wurt, gen Straszburg in die stat irten und do bienander bliben und einander getruweliche beroten und beholffen sin bedersite mit unserme vermügende, wir die tümherren der obgenanten stift mit unser selbes libe, unsern fründen und den unsern und wir die vorgenanten meistere und rot mit unserer stat, unser selbes libe und den unsern also lange bitz das gewendet werde und wir bedersite ein genügen dervon hant, unde sol ouch eine parte one die ander int dovon sin noch loszen one der andern parte wiszende und wille etc.

Wer es ouch daz her Friderich byschof ze Straszburg versehen wurde mit dem bystume von Utrecht oder eim andern bystum und dis bystum ufgebe mit willen oder es nit uffgeben wolte noch vorgeschribener wise, so sollent wir dechan und cappitel der obgenanten stift ein andern byschof welen, es sie under uns selber oder ein andern, der uns denne der beste und der nutzeste beduncket, alse ouch daz alles zittich billich und reht ist. und welhen wir oder das merrenteil under uns also erwelent z\u00e4 eine byschofe, den sollent wir die obgenanten t\u00fcmherren von unserre stifte wegen und ouch wir die vorgenanten meister und rot vestekliche halten, hanthaben, schuren, schirmen und v\u00e4r ein byschof haben unde ime ouch beroten und behofflen sin mit allem unserme verm\u00fcgede ze bedensiten, daz ime daz byst\u00e4n ze Stroszburg inwerde und darin gesetzet werde, alse verre wir mit dem rehten m\u00f6gent und sollent, alse doch daz derselbe bischof uns ze bedensiten swere und versorge ze haltende und ze d\u00e4nde, alse anderre sine vorfaren uns ze bedensiten gesworn hant und unserre statuta sagent und ouch in gewonheiten harkommen ist one aller slahte geverde unde zargenlist etc.

Were ouch, daz ein ander byschof har gegeben wirde, der wider uns die vorgenanten tinherren oder des merrenteils under uns oder wider uns die vorgenanten meistere und rot oder unsere nockommen were und der uns ze bedensiten nit swüre, dete, versorgete und vollefürte alles das, das andere byschofe, die bitze har bischofe zu Straszburg worden sint, gesworn und geton hant, do sol eine partye den one die andere nit empfohen noch vir ein byschof haben, wenne wir sollent uns zü bedensiten wider den setzen und wider in sin und zü sammene kommen und einander geroten und beholffen sin mit allem unserme vermügende, alse ouch do vor geschriben stot, alse verre wir mit dem rehten sollent und mögent.

Also ouch her Friderich byschof ze Straszburg nuwelinges krieg mit uns der vorgenanten stat zū Straszburg gelebet het, in dem kriege wir die vorgenanten tümherren
und unserre stift von dem egenanten herren Frideriche dem byschofe, sin helffern
und den sinen alse wol geschediget sint worden alse die burgere von Straszburg über
das, daz uns doch der krieg nitschit aneging und ouch domitte nit ze schaffende
hettent, do sint wir bede ouch mittenander überkommen: were daz der herre Friderich
der byschof oder anderre, die des krieges vormales gewesen sint, die stift oder die
stat von Straszburg kriegen woltent oder kriegetent über die rihtigunge, so uns unserre
herre der römsche kinig sie mittenander gerihtet het, das wir do ze bedensiten uns

462

dogegen stellen sollent nnd wollent nnser bedersite und des landes schaden ze versehende und ouch einander getruweliche geroten und beholffen zu sinde noch vorgeschribener wise one alle geverde.

Str. St. A. AA. 1412, conc. ch.

771. Städtische Aufzeichnung über die zu Rom vorgebrachten Klagen der Kapitel 5 von St. Thomas und St. Peter gegen den Bischof Friedrich von Straßburg. [1393.]

Zû dem ersten hant sû do furgeleit und gesprochen, daz derselbe her Friderich bischoff zû Straszburg si ein kûntliher offener vigend der heilikeit bobest Urbans,

Zû dem andern, daz er nu demselben bobest Urban widerstrebig und widerwertig si.

Zû dem dritten, daz er des widerbobestes des von Geneff si ein fürderer und 15 ein schirmer.

Z\u00e4 dem vierden, daz er si ein allergroester tyran.

Zû dem funften, daz er si widerstreb und widerwertig der heiligen romischen kirchen der kristenheit.

Zû den sehsten, daz er dieselben prelaten und die gepfründeten der vorgenanten so stiften hab gesücht und an si gevordert, daz sû mit yme anhaften und anhangen weltent dem widerbobest dem von Geneff.

Zû dem sûbenden, daz er derselbe herr Friderich, darumb, daz dieselben prelaten und die andern offenberlich widersprochent, wider deuselben her Friederich rûftent und seitent sû woltent sterben und leben mit der heilikeit bobest Urbans. darumb 25 do wart er unwortsam wider sû und entzûndet in vigentschaft und in hass und leit in denselben prelaten ein stûre under eim namen einer mynelichen helfe.

Zå dem ahten, daz derselb her Friderich dieselben prelaten und f\u00fcrleger z\u00e4 andern ziten manig mol z\u00e4 vil beswert habe wider got und wider recht und wider alle bescheidenheit.

Ouch bittent sû und hant gebeten, daz men denselben her Friderich berouve dez gewaltes uff zû legende semelich stûre und fürbitt yme und sinen nochkommen procesz. und gebot zû legend umb semelich stûre.

Str. St. A. AA. 1413, cop, ch, coaev.

772. Bischof Lamprecht, Johann von Camyn und Borsiboy von Swinar, die be- ss vollmächtigten königlichen Schiedsmänner, an Straßburg: melden unter Darlegung der Gründe, daß sie den Hagenauer Sühnetag auf den 29 Juni verschieben müssen. [1393 Juni 4.]

Unsern fruntlichen grus zuvor lieben frunde, wir tun euch zu wissen, das wir aller dinge von unsern hern dem kunig ussgevertigt waren zu komen uf den tage, "

das ist den nehstkomenden suntag gen Hagenow alle sachen zu vollenden mit der Juni 7. mynne oder mit dem rechten czwischen euch und den fursten, herren, rittern und knechten, die wider euch in dem kriege gewesen sind, als das vorher geteydinget ist, und wir davon gescheiden sind, und do wir veezund komen gen Nuremberg, do wurden wir vnnen, wie das beyde fursten, geistlich und werntlich herren und stete us Meissen, Franken, Beyern und Swaben von dem nehsten suntag über acht tage Junitt. zu Bamberg zusammen komen wollten zu bestellen und zu schicken, das sulcher gebrechen und irresale, der in den lantfriden doselbst ist, bestalt und in einen redlichen satze gebraeht wurde, und dovon sein wir underweist und gefordert von kunt-10 lichem geheisse, das wir von demselben tage in dheineweis nicht reiten sulten, sunder dorzu helffen und raten, das sulche vnfelle und irrsal, die in den lantfriden doselbst erstanden weren, abgetan und hingelegt wurden, und dorumb durch sulcher gebrechen wegen, so haben wir den vorgenannten tage vorczogen und vorlenget und vorlengen den bis uf sande Peter und sand Pauls tag, der schirist kumpt, und wollen uff den- Juni 29. 15 selben tage mit voller macht unsers hern des kunigs gen Hagnaw komen also, das alle sachen czwischen euch und den egen, fursten, hern, rittern und knechten mit der hilffe gotes uf dieselbe ezeite genezliehen gerichtet und hingelegt werde, und dovon so getrawen wir euch wol und begeren von kuntlicher gewalt, die uns geben ist, das ir alle sachen in der egen, czeite in guten und in libe besten lasset in aller 20 der masse, als die uf den egenanten suntag, als wir zu Hagnaw gewesen sulten sein. gestanden sulten sein und ouch uf denselben sand Peters und sand Pauls tage gen Hagnaw komet oder die ewern mit voller macht dohin schieket, also das alle sachen genczliehen und gare usgetragen und verrichtet werden, als das vormals begriffen ist. geben zu Nuremberg an unsers hern leichnam abend.

Lamprecht bischof zu Bamberg, Johans erwelter bischof zu Camyn des kunigs kanczier und Borzywoy von Swinar lantfogt in Swaben und zu Elszsassen etc.

[In verso] Den erbern und weyzen, dem meister und dem rate der stat zu Strasburg unsern besundern frunden.

Str. St. A. AA. 112 nr. 114, or. ch. l. cl. c. 3 sig. i. v. impr. Gedr. im Aussug. Rapp. Urkb. II, nr. 369.

773. König Wenzel erteilt den Straßburgern ein Privileg für ihre neuerbaute Rheinbrücke. Bettern 1393 Juni 5.

Wir Wenczlaw u. s. w. bekennen u. s. w., das wir von der newen brucken wegen, die unsere und der reichs lieben getrewen der burgermeister rate und burger der stat zu Strassburg uber den Reine bey Strassburg geslagen und gemacht haben, eygentliehen underweiset sein, das dieselbe brucke dem reich und dem lande nütz ist, wan gros und vil wandels doselbst uber den Rein ist meincliehen hin und herwider zu faren, und das die schiffe uf dem vare von wassers und unwiters wegen nicht gefaren mogen und ouch etwenn lute grossen schaden uf denselben faren

VI.

haben genomen und davon sulche schaden zu vorsehen, so haben wir fur uns und unsere nachkomen an dem reiche mit wolbedachtem mute, gutem rate und rechter wissen von kunichieher mechte den vorgeschriben burgern zu Strasspurg und iren nachkomen die egen, brucke und diese besindere gnade und volle gewalt gegeben und geben yn ouch den in kraft diez briefes, das sie und ire nachkomen dieselben s brucken mit allen rechten und nuczen, als sie die gehabt haben und veczund haben, ynne haben, bessern und behuten sollen, und ob es note geschicht von wassern, die zu rucken and uff ein andere stat zu slahen, gleyberweis als die yeczund ist, an allermeniclichs hindernisse und widerrede, doch sol uns und den unsern dieselbe brucke offen sein, wenn und wie ofte wir der bedurffen wider allermeniclichen 10 nymandes ausgenomen, ausgenomen alleine die stat zu Straspurg, und gebieten dorumb allen fursten, geistlichen und werntlichen, grafen, freyen, dinstlüten, rittern, knechten, houptliten, amptliten, richtern, birgermeistern, reten und gemeinschaften der stette, merkte und dorfer und allen andern unsern und des heiligen reichs getrewen und undertanen ernstlichen und vestielichen mit diesem briefe, das 15 sie die egen, burgere und stat zu Strasspurg an sulchen gnaden und der brucken nicht hindern, irren oder dowider tun in dheineweis, sunder sie dobey gerühlichen und ungehyndert bleiben lassen, als libe yn sey unsere und des heiliges reiches swere ungenade zu vormeiden, mit urkunde diez briefes vorsigelt mit unserr kuniclichen der geben ist zu dem Betler, do man czalte nach Cristes geburt so dreytzehenhundert jare und dornach in dem drey und newnczigistem jare an dem nehsten donerstage noch der heiligen dryvaldikeittage unserr reiche des behmischen in dem dreissigistem und des romischen in dem sibenczehenden jaren.

Ad mandatum domini regis referentibus domini Lamperto Bambergensi episcopo et Borzywoygio de Swinars Franciscus Olomucensis canonicus.

[In verso] R. Wenceslaw de Olomuncz.

Str. St. A. AA. 4 nr. 2. or. mb, lit. pat. c. sig. pend. del. Ebenda Briefbuch B. f. 29. Gedr. Wencker, de uBb. S. 197. Schöp flin: Als. dipl. 11, 292. Länig, arch. imp. part. spec. cont. IV, 2 Teil p. 747.

friedensmänner an Strassburg: laszen uch wiszen, das daz hus Schelodenbach vor dem lantgerichte erfolget ist und eins teils der gemeiner desselben huses verlandfrieden sint. herumb han wir die nune, die ubir den lantfriden gesat sint, eynmu-steelichen von des lantfriden wegen eins zuges ubir dasselbe hus und die gemeiner gemeinlichen ubirkommen und habent wir erkannt. darumb ermanen wir uch von des lantfriden wegen bi den eyden, die ir dem lantfriden getan hant, und als hoch wir uch gemanen mogen, das ir uwere dienere viertzig mit gleven wol erczuget dar Junit 21. zu schieckent also, das die egenante zal uwere dienere uff sant Johans tag baptisten soschierste kemmet zu naht zu Lucern sin in der herberge oder da umbe von dannen furt mit andern fursten, herren und steden. Fründen und dieneren furt zu zihen. und

774. Schencke Eberhart zu Erpach Landvogt am Rhein und die übrigen 8 Land-

wollent auch denselben karriche und wagen und ander gerede bestellen, want in zü felde geburt zu ligen. und wollent her zu tun, als ir von des lantfriden wegen billich sollent tun. datum feria sexta post festum corporis Christi anno domini 1393.

1393 Juni 7.

Str. St. A. AA. 118. or. ch. lit. cl.

775. Herzog Leopold von Oesterreich an Papst Bonifaz in Sachen der Neubesetzung des Straßburger Bischofsstuhles. Gray (?) 1393 Juni 18.

Beatissime pater ac domine clementissime, sicut vestre sanctitatis devoti capitulum ecclesie Argentinensis et magistri, consules ac universitas civitatis ejusdem ad vestre 10 sanctitatis sedem suos certos miserunt nuncios pro impedienda commissione episcopalis sedis ipsius Argentinensis ecclesie in via commende, ne commentatur domino Ffrederico ejusdem ecclesie episcopo, qui, ut percepi, a sanctitatis vestre provisione ad Trayacensem ecclesiam sit translatus, et jam ab e. v. s. dictam Argentinensein ecclesiam in commendam ad tempus sibi committendam intendat prout veraciter dicitur 15 impetrare, quare e. v. s. humiliter supplico et devote, qui zelator estis quietis, pater pacis, comodi et largitor, quatenus dicto domino Ffrederico predictam ecclesiam sibi committendam in via commende, si petierit, dignemini deuegare, nam si sibi commissa fuerit, quod de vestra spero non fieri elemencia, timeo quod ipsa ecclesia periculosos defectus incurrat et gwerre ac discriminia consurgant velut alias ipsi ec-20 clesie ac terris meisque subditis contingere, quia bona dicte ecclesie pro majori parte sunt in dicione et territioriis meis sita, vestra igitur immensa sanctitas hanc meam graciose supplicationem exaudiat, quod aput e. s. v. sedem humiliter serviendo cupio promeferi. scriptum in opido Grayaco comitatus Burgundie die XVIII mensis junii anno domino millesimo trecentesimo nonagesimo tertio.

Vestre sanctitatis devotus filius Leupoldus dei gratia dux Austrie etc.

[In verso]: Beatissimo in Christo patri et domino, domino Bonifacio divina providentia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo pontifici, domino suo gratiosissimo.

Str. St. A. AA. 1414 nr. 5. or. mb. l. cl. ibid. nr. 10, cop. ch. coaev.

776. Straßburg an den Landrogt des Landfriedens am Rhein Schenk Eberhard zu Erpach: entschuldigt sich unter Angabe der Gründe, daß es seine Glefen nicht schicken könne.

Dem erbern fromen ritter, hern Schencke Eberharte heren zu Erpache lantvogte des lantfriden an dem Rine und den eltewen, die über denselben lantfriden

mit ime geseczet sint, embieten wir Claus Rihter, dem man sprichet Tütschman, der
meister und der rat von Strazburg unsern willigen dienst und was wir gütes vermigent. alse ir uns geschriben und gemanet hant unsere glefin und die unsern vür
das hus Schelodembach zu sendende, also kündent wir uwern fruntscheften, das von
söllicher kriege und stösse wegent, alse zwischent den fürsten, herren und uns ge-

wesen sint, unser gnediger herre der römesche künig uns zn bedensiten einen tag bescheiden und gesetzet hat, der da sin sol zu Hagenowe uff sant Peters und sant Paulus dag der heiligen zwelfbotten, der nn zu nehste komet, und gåt vil rede under den hiten, das die sache villihte anderwarbe zu kriege kommende werde und das wir darumbe der unsern wol by uns bedörffende werdent, und dis verkündent wir úch darumbe, das wir getruwent, das ir selber wol merekent und verstäut, das wir der unsern notdurftig sint by uns zn behabende. datum sabbato proximo ante diem nativitatis seti Johannis baptiste anno domini 1393.

[In verso] Dem erbern fromen ritter, herrn Scheneke Eberharte herren zu Erpach lantvogte dez lantfriden an dem Rine und den chtewen, die mit ime über denselben 10 lantfriden gesetzet sint.

Str. St. A. AA. 112. nr. 22. or. mb. l. cl. Gedr. im Auseug. Rapp, Urkb. II. nr. 370.

### 777. Gesandteninstruction betreffend den Sühnetag zu Hagenau.

[1393 Juni-Juli.] 15

#### Gedehtnisze

Item gedenckent ze verantwürtende gegen herrn Borseboy, daz wir in nit lantvogt zu Eylsasz geschriben hant, daz in sin schriber also verschriben het.

Item gedenckent dem cantzeler und den andern ze dauckende.

Item von des tages wegen, der zu Hagenau sin sol, do sollent uwer bestes zu so reden, daz men den nit vurbasser ufslahe, wenne uns unsers herren des kuniges brief nit gehalten wurt, men nimet uns tegeliche in unserre zinse gulte und schulde.

Item der bischof het die gerihte in unser stat loszen gon über unser burger und wil unsern burgern in dem lande in sin gerihten nit loszen rihten.

ltem der bischof bestellet sich ouch vaste mit habern und andern dingen, darzű 25 so het er sine botschaft geton züm hertzogen von Österrich und sich gegen dem erbotten, er begere sin cappelon ze sinde.

Item alse wir uns zü dem hertzogen verbunden, do gedenckent von ze redende etc. Item ir söllent oueh sagen dem cantzeler, wie wir mit dem marggrofen geretd hant. Item warumbe wir unser botten nit hin in geschieket habent.

Item ir sollent ouch erfaren, so ir beste mögent, von des bischofes wegen, ebe der oder unser herre der kunig ieman zü eime bischofe dar stoszen wellent.

Str. St. A. AA. 107, conc. ch.

# 778. Bruchstück eines Straßburger Gedüchtnißzettels vom Hagenauer Sühnetag. [1393 Juni.] 32

Züm ersten so ist der herren meinunge, das man alle die schulde, die die herren rittere unde knehte, die des krieges gewesen sint, der stat von Straszburg und iren burgern schuldig sint, sol bezalen das dirteil derselben schulden bitze unserre frawen gestellt unserne frawen das ander dirte teil von dem unserre frawen

tage uber ein jor und das uberige dirteteil der schulden aber von deme unserre frawen tag der lichtmesze über ein jor.

Str. St. A. AA. 112. or. ch.

779. Otto von Ochsenstein am Strassburg wegen der Vogtei über bischöfliche

Besitzungen während der Erfedigung des Bistums: lossen üch wissen, daz mine vordern
von alter her, mine brüder selige und ouch ich das reht hant gehebet, wenne daz
bistum von Strazburg osture stunt, daz men uns Mollesheim die stat, die ir ietze
inne hant, Mutziche, Berse und Girbaden in unser hant gap und in antwurte von
dem capittel bitze an ein einmütigen bischof in fögetes wis. und sint ouch allewege
bitze her die rehten fögete gewesen. darumb so bitte ich uwer erberkeit mit gantzem
erneste, daz ir mich an der fogetige ungeirret lossent und mich do bi lossent bliben
. . . uwer antwurte lont mich wider wissen.

[1393-]

Str. St. A. AA. 1413. or. ch. l. cl.

780. Die Strassburger Boten [vom Tage zu Hagenau?] an den Rat: sind hûte 
15 vor den herren gewesen und habent do gevordert in der moszen, alse wir von üch 
gescheiden sint und wir vormales ouch allewege gevordert habent. Die königlichen 
Räte haben verlangt, . . . daz wir Heinrich zum Jungen und der stat zu Mentze schriben 
wellent, daz Heinrich heruff zu uns komme, so wellent sie ynen ouch alse schriben. 
daz hant wir getan. Ferner beklagen sich die Räte, dass Rülin Burpfennig den Herrn 
№ Johann von Lichtenberg in dieser Stallung angegriffen habe und dass auch sonst 
allerlei Ungehöriges geschehen sei. Sie wüssten das nicht, könnten und würden aber 
ihrerseits mit älmlichen Beschwerden antworten. 

datum hora vesperi feria 4 post 
Petri et Pauli. 

[1393 Julie 2.]

Str. St. A. AA. 112. or. ch. l. cl.

781. Oertelin Mansse an den Ammanmeister Heinrich Limmer in Sachen der Neubesetzung des Straßburger Bistums. [1393.]

Minen gewilgen dienst bevor Henre der ameister.\(^1\) alse ir mir virschriben hant, do wissent, das ich z\(^2\) stont mit Hans Ceupeman (?) do von rete. do meinde ers eine minen herren den margreffen z\(^2\) bringende. was mir do geantwurtet wirt, daz lozze ich \(^1\) ich wiszen, so \(^1\) \(^1\) ch z\(^1\) \(^1\) wich kome. wissent \(^1\) ch, daz uf zistag, der nehst vergangen ist, dem bischof zwei voder wines und habern ond ander koste erst gen Baden kam und ist noch z\(^1\) Baden; wie lange aber er do blibet, das weis ich n\(^1\) t. wissent \(^1\) ch, daz er offenlichen geret het: ir wellent einen bischof machen und habent die \(^1\) dönherren darumbe besant, daz wir gege n\(^1\) t gesien der k\(^1\) nig habe imme gegeben daz bistem z\(^1\) Strasborg und z\(^1\) Basel z\(^1\) dem bistem z\(^1\) Otrecht und habe ime \(^1\) ch

<sup>1</sup> Heinrich Lymer.

gesprochen vir den bobest, das er es ime gebe und het öch gesprochen: der könig welle net, das ir den bont mit dem herzogen von Östereich hant, öch het mir Volnar von Wickersheim geseit, das er an somedage von Heidelberg scheide von dem herzogen. und verdriese in der bont, den ir mit dem herzogen von Östereich hant, zö molle übel. doch het ers gar wol verantwurtin wollen, mossen irs gedon hant, alse ser es üch wol sagen sol, so er zö üch komet. öch het er mir öch geseit, daz der künig geschriben het dem herzogen umbe sine rete gen Hagenöwe ze schickende. herumbe alles wisent üch noch zö richtende. geben an der mitewochen.

Ortelin Mansze.

[In verso] Dem wissen und bescheiden hern Heinzeman Limmer ammeister zö 10 Strasburg minem besundern göten fründe.

Str. St. A. AA. 1414 nr. 9, or. ch. L. cl.

782. Graf Johann von Werdenberg an Strassburg: teilt mit, dass er den Herren von Lützelstein auch fernerhin feind sei und dass diese die Unwahrheit sprächen, wenn sie sagten, sie hätten einen Sicherheitsbrief von ihm bekommen. datum anno 93 18 an dem zinstag nach Petri et Pauli. 1593 Juli 1.

Str. St. A. G. U. P. lad, 48,49 b, fasc. VII. or. ch. lit. cl. c. siq i. v. impr del,

783. Papst Bonifacius IX an Straßburg: teilt mit, daß Bischof Friedrich auf das Bistum Straßburg verzichtet und in Wilhelm von Diest einen Nachfolger gefunden habe.

Perugia 1393 July 7. 20

Bonifacius episcopus servus servorum dei dilectis filiis, populo civitatis et diocesis Argentinensis salutem et apostolicam benedictionem, pastoralis officii debitum, cu disponente domino presidemus, exposcit, ut de universis orbis ecclesiis, quarum cura nobis imminet, generalis presertim de illis, que suis viduate pastoribus vacationisi incommoda deplorare noscuntur, solicite cogitemus, ut illis preficiantur viri providi +5 in pastores, qui eas in spiritualibus et temporalibus velint et valeant salubriter gubernare, sane ecclesia Argentinensis ex eo pastoris solacio destituta, quod nos hodie venerabilem fratrem nostrum Fridericum Trajectensem tunc Argentinensem episcopum licet absentem a vinculo, quo Argentinensi ecclesie cui tunc preerat tenebatur, de fratrum nostrorum consilio et apostolice potestatis plenitudine absolventes ipsum ad ecclesiam 20 Trajectensem tunc pastore carentem auctoritate apostolica duximus transferendum preficiendo ipsum eidem Trajectensi ecclesie in episcopum et pastorem, nos ad provisionem ejusdem Argentinensis ecclesie celerem et felicem, ne longe vacationis exponeretur incommodis, paternis et solicitis studiis intendentes post deliberationem, quam de preficiendo eidem Argentinensi ecclesie personam utilem et eciam fructuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad dilectum filium Wilhelmum de Dyest electum Argentinensem tunc canonicum Leodiensem in subdyaconatus ordine constitutum, litterarum sciencia preditum, vite ac morum honestate decorum, in spiritualibus providum et in temporalibus circumspectum et aliis multiplicum virtutum meritis

prout fide dignorum testimoniis accepinus insignitum direximus oculos nostre mentis. quibus omnibus debita meditatione pensatis, de persona ipsius Wilhelmi electi nobis et eisdem fratribus ob dictorum suorum exigenciam meritorum accepta eidem Argentineusi ecclesie de ipsorum fratrum consilio auctoritate apostolica providimus ipsumque a illi prefecimus in episcopum et pastorem, curam et administrationem ipsius Argentinensis ceclesie sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, in illo qui dat gracias et largitur premia confidentes, quod eadem Argentinensis ecclesia per ipsius Wilhelmi electi circumspectionem, industriam et providenciam circumspectam sub suo felici regimine dextera domini sibi assistente propicia salubriter et prospere dirigetur ao ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa, quocirea universitatem vestram rogamus, monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta mandantes, quaterius euridem electum tanquam patrem et pastorem animarum vestrarum devota suscipientes et debita honorificencia prosequentes eius monitis et mandatis salubribus humiliter intendatis ita, quod ipse in vobis devotionis filios et vos in eo 15 per consequens patrem invenisse benevolum gaudeatis. datum Perusie nonis julij pontificatus nostri anno quarto.

Str. Bez. A. G. 1459. cop. ch.

784. Johann von Rinstette und Wilhelm von Parma an Straßburg in Sachen der Neubesetzung des Bischofsstuhles. [1393 Juli 7.]

Unsern dienest bevor, erwurdige herren, wir lont úch wissen, das als hútte unserm herren von Strazburg das bistüm von Utriht und unserm herren von Diest das bistum zu Strazburg geluhen sint und nach uwere forderunge und unsere botteschaft durch das, daz unser herre von Utriht villiht wolte das bistům zů Strasburg behaben, als lange er möhte, 1 so hant uns geseit des bobestes heimelichesten (botten) 25 geseit, das man das also versorgen wil, das unserm alten herren niemer brief wurt über das bitum zu Utriht, er gebe denne unserm nuwen herren die vesten und besitzunge des bistûmes zû Strazburg, und hant och geworben und gehindert, das unserm alten herren das biståm nút befolhen wurt, wir hant och geworben, so wir best mohtent, das man das bistům von Strasburg eime von der stift, der der stette und dem bistům so und dem lande nútzelich were, lihen solte; und daz monte nút gon, als wir úch mit dem munde selber sagende werdent kurtzelich. wir bittent uch och ernestliche, ist es, daz wir uns zå entsitzende habent, das ir uns zå lutzem in der von Eschebach herberge losent wissen, wie wir uns halten süllent. datum feria secunda post Üdalrici. Johans von Rinstette

und Wilhelm von Parme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Königshofen (Hegel) II, 696: Bischof Friedrich entwich aus Strassburg.. bi naht ellendekliche u und schemmeliche umb sant Arbogastes dag (Jul. 21) des jores 1993 und kam in sin nawe bistam gein Üttriht, das ime eine grosse notdurft was, wan er möhte hie vor sinen schuldenern niemer me rawe han gehebet.

.785. Meister und Rat von Straßburg an Herzog Leopold von Oesterreich: können seinen Brief betreffs der Neubesetzung des Straßburger Bistums erst beantworten, wenn ihre Boten com Hagenauer Tage zurüchgekehrt sind, und sie sich mit diesen beraten haben.

Dem hoherbornen fürsten und herren hertzoge Lüpolt zu Osterich, zu Stir, zu 5 Kernden und zü Krayn gräfe zü Tyrol embieten wir Claus Rihter, den man sprichet Tütschman der meister und der rat von Strazburg unsern undertenigen willigen dienst und waz wir eren vermügent, gnediger herre, alse ir durch uwere gnåde uns mit uwerm briefe embotten hant von des bystûmes wegen zû Strazburg, alse hant unsere erbern botten, die zû leste by nwern gnåden gewesen sint, uns wol geseit, wie uwer 10 guade mit in davon geretde het, und darumbe, so kûndent wir uwern gnaden, alse unsere erbern botten ouch das selber mit uwern gnaden geretde hant, daz wir einen ernstlichen dag zu Hagenowe ietzent hant, uff deutselben dage ouch vil unserre erbern botten sint, der wir zu disen selben sachen wol bedörffent und notdurftig sint und hoffent, daz dieselben unserr erbern botten widerumbe von Hagenowe untze Juli 15. uff disen nelisten zûkûnftigen sunnendag zû uns kommende werdent, so wellent wir vurderliche die sachen vur uns nemen und mit in zu rate darumbe werden, und wellent danne uwern gnåden unser meynungen dar umbe verschriben mit unsern briefen verkninden, wande wir willig und bereit sint zu tunde, waz wir wissent, daz uwern gnaden und den uwern dienstlich von uns gesin mag. datum feria quinta » proxima ante diem sete Margarethe virginis anno 1393.

Str. St. A. AA. 112 nr. 60, cop. ch. coaev.

786. Meister und Rat von Straßburg ersuchen den Papst Bonifacius für den Fall, daß ihr Bischof das erledigte Bistum Utrecht bekomme, den Benedictiner-Abt von Reichenau zum Bischof von Straßburg zu machen. 1393 Juli 15. 15.

Sanctissimo ac beatissimo in Christo patri ac domino domino Bonifacio dignissima dei providentia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summo pontifici magistri, consules ac universitas et populus civitatis Argentinensis pedum oscula beatorum. sanctissime et beatissime pater, vestre sanctitati et beatitudini significamus, quod nuper vacante ecclesia Trajectensi reverendus in Christo pater dominus Fridesireus episcopus Argentinensis in presulem et episcopum ejusdem Trajectensis ecclesie et eidem ecclesie per sanctitatem vestram preficiendum sit concorditer postulatus. unde vestre beatitudini suppliciter supplicamus, quod in casu, quo sanctitas vestra dicto reverendo Friderico in Christo patri de ecclesia Trajectensi dignaretur providere, quod ex tunc eadem sanctitas vestra ecclesia Argentinensi de persona abbatis mossansterii Augie majoris Constanciensis diocesis ordinis seti Benedicti, viro utique nobili et potenti, pro quo, ut percepinus, etiam illustris princeps dominus Lúpoldus dux Austrie et Karinthye suas preces humiles vestre sanctitati duxit porrigendas, dignetur providere et eidem illustro (!) principi et nobis in hac parte dignemini complacere. speramus etenim quod, si idem dominus abbas ecclesie Argentinensi per sanctitatem «

vestram in episcopum et pastorem preficeretur, ut speranns, quod eadem ecclesia Argentinensis eius felici regimine dicti domini ducis et aliorum amicorum suorum suffultus suffragio plus quam per quemcumque alium pacifice et feliciter possit, ut datum sub sigillo nostre civitatis magno tergo tenus speramus, firmiter gubernari. 5 appresso, idus inlii anno domini 1393.

> Str. St. A. AA. 1414 nr. 7. con. ch. coner. Ebenda AA. 112 nr. 2.

787. Borsiboy von Swinar an Bischof Friedrich, Markaraf Bernhard, andere Fürsten und die Stadt Straßburg; berichtet über die bisher gehaltenen Sühnelage und 10 die Ansetzung eines neuen Tages auf den 28 October. Hagenau 1393 Juli 16.

Dem erwurdigen in got vatter und herren, hern Friderichen bischofe zu Strazburg, dem hochgebornen fursten herren Bernharte marggräfen zu Baden und den edeln herren Eberharte gräfen zu Wirtemberg, Heinrich grafen zu Luczelstein, Brune von Rapoltstein, Heinriche und Hansen von Liehtemberg und Heinriche zu Geroltzecke 15 und dem meister, rate und burgern gemeinliche der stat zu Strazburg embiete ich Worseboy von Swinar lantvogte zu Swaben und zu Elsas minen willigen dienst, alse der allerdurhlühtigeste fürste und herre, herr Wenczlawe römischer künig zn allen ziten werer dez richs und kúnig zu Beheim, min lieber gnediger herre die kriege, missehelle und stösse zwischent ime, fürsten und herren an eime teile und der stat 20 zu Strazburg an dem andern, die gewesen sint, gerihtet und gesünet hatte und dieselbe sone beide partyen ufgenommen haben näch lute und sage dez vorgenanten unsers herren des kuniges und ouch beider partyen briefe, die daruber begriffen sint, unde wande ich vor ziten darumbe dage gemaht habe gen Hagenowe den selben partven zu besehen, obe ich sie gutlichen und fruntlichen oder mit dem rehten verrihten 25 möhte, und habe das mit sampt dez egenanten mins herren dez küniges reten und anderre fürsten, rittern und knehten, die by mir hie da by sint gewesen, ernstlich und vesteklich versücht und mich darinne gearbeit und by den partyen ouch daz reht beseczet, darin ouch brüche gefallen sint, das es nit möhte gank haben noch gegangen ist zit disen ziten, und wanne des vorg, mins herren des kuniges ernstliche 30 meynungen ist, daz die egenanten säne und rihtnuge gancz und stete von beiden teilen gehalten werde und vürbaz kein ynfalle noch kriege davon in dem lande zü Elsassen ufferste . . . so habe ich mit rate dez vorg, mines herren dez kúniges reten, die er darzn geschicket hat, und andern fürsten und herren, rittern und knehten und an des egenanten mins herren des kuniges stat von siner voller gewalt, die ich 35 von ime dar über habe, einen ufslag und einen andern dag gemachet und mache ouch den in kraft dicz briefes, also das alle sachen in gåtem und liebe bestan und bliben süllent von beiden teilen von datum dis briefes bis uff wihenahten nehste kommende in aller der massen, alse die bisher gestanden sint. und süllent ouch von peiden partven mit voller gewalt kommen gen Hagenowe uff sant Symonis und Jude octor, 28 40 dage der heiligen zwelfbotten in aller der massen, alse das vormåls bisher in andern dagen bestalt, begriffen und verschriben ist gewesen, doch also, daz die fürsten und

herren und die burger zu Strazburg, waz zinse und gulte harnach verfallen werden nåch geben dis briefes, daz sie mûgent heischent und vordern und mit geistlichem gerihte inbringen, alse sich daz heischet, und sol man ouch beiden teilen dez stete tun und beholffen sin ane geverde, und sol ouch keine teile daz ander umbe dieselben zükünftigen zinse in der egenanten zite nit mit leistungen noch mit angriffe zü schaden bringen åne geverde, doch wenne die egenanten wihenahten die nehsten vergen, so súllent die egenanten sachen jeglichen teile unschedelich sin an allen iren briefen und rehten, und bitte úch beidersite durch mins dienstes willen und gebiete úch ouch von gewalt mins gnedigen herren dez kúniges ernstliche mit disem briefe, das ir die egen, stücke und sachen genezliche haltent und dawider niht tüt in den- 10 heine wise, wanne weliches teil daz were, daz wider den vorgeschriben artickel dete frefeliche und wissentlichen, daz küntlichen würde, so wil ich an stat mins herren dez kúniges dem andern teile zülegen und beholffen sin, und wil ouch vúrbas nåeh dez egenanten mins herren dez kuniges geheisse darzů tůn, alse sich daz mit dem rehten vor sinem hafgerihte erfinden wirdet, ernstlichen und åne allez verziehen. und 15 dez zû urkûnde so habe ich min ingesigel an disen brieff gehangen. ist zij Hagenowe nach Cristus gebürte drüczehenhundert jare darnach in dem drü und nûnczigesten jare dez nehsten mittewochens nach sant Margareden dage.

> Str. St. A. AA. 112 nr. 112. cop ch. coaer. Karlsruhe G. L. A. Kopialb. 46 a. Gedr. im Auszug. Rapp. Urkb. II, nr. 373.

788. Johann Graf zu Sponheim der Junge an Meister und Rat von Strassburg: als wir von der wurte wegen, die ir nus getan hant, und auch von Cünen wegen von Colbeszheim uwers haüptmans vor zitten zu Aschan mit nwern fründen gereult han und uns auch nu zu Hagenauwe von uch vor den fürsten beelaget han, do uns uwer zu fründe retden sieh do zu verantwurten uff eynen tag nach mittentage, des wir auch den tag allen also do warteten und des doch nit geschach, des wollen wir noch gerne mit uch darümb eynen gultichen tag leisten zu Baden vor unserne vetern dem marggräven uff den nehsten süntag nach unser franwentag assumptionis, und waz uwers willen daryune sye, daz lant uns mit disem boten beschriben widder an wissen. gehen uff den mentag vor sant Jacobstag des heilgen zwelffbutten anno 1393.

1393 Juli 21.

Str. St. A AA. 112 nr. 48. or. ch. l. cl

789. Herzog Leopold von Oesterreich an Straßburg: teilt mit, daß der Papst dem Wilhelm von Diest das Bistum Straßburg verliehen habe.

Auf dem Felde bei Basel 1393 Juli 23.

Erbern wisen und besunderlichen, wir lassen fich wissen, als wir uf disen hütigen tag von Tann gescheiden syen in ûnser obern land ze Ergew ze riten, ist ûns gewisse botschaft von Rom komen uf dem velde zwischen Tann und Rynvelden, daz finser heiliger vater das bistûm ze Strasburg geben hat her Wilhalmen von Diest einem 40

jungen mann, das ist geschehen des sibenden tags ditz manöds julii, der hört den Juliez, cardinal von Frankreich an, das tün wir üch darumb ze wizzen, daz ir üch in allen sachen destpas darnach wizzet ze richten. geben uf den veld neben Basel an mittwochen vor Jacobi appostoli under Burkarts Münchs unsers rats insigel, wan wir unser insigel dieselb zit by uns nit lietten, anno . . . nonagesimo tertio.

Str. St. A. AA. 1420, or, ch. l. cl.

790. Aufzeichnung über das Verfahren gegen eine Anzahl Straßburger Bürger, welche Silbermünzen eingeschmolzen und aus der Stadt ausgeführt haben sollen.

Juli 28 – August 13.

Δ

Dise sint gerüget von silbers wegen, daz sú sôllent gebrant haben und enweg geschicket. actum feria secunda proxima post diem beati Jacobi apostoli anno 1393 Juli 26.

Primo Lanwelin Merswin het vil silbers enweg gefüret und geschicket und 15 sünderliche Hans Swarber het in der herren krieg yme silber und golt das lant abe gefüret.

Item Hanneman von Colmar het silber gen Metze gefüret.

ltem Peter von Wintertur het silber enweg gefüret.

Item Stengelin het bi den 200 marcken enweg gefüret,

ltem Henselin Benefelt der kremer bürnet und schicket silber enweg und nimmet ein let umb 3 sol. und 2 den.

Item Wermut het vil silber kouft.

Item Lafrancke het silber enweg geschicket.

Item Wilhelm Heitzelin.

ltem die Voltzen, die do wandelnt.

Item Walther von Seckingen.

Item Sewer.

10

25

Item Hanneman Münipelgart.

ltem Schröter und Diechelin sin stiefsün.

30 Item der lange Jeckelin der walich het silber hinweg gefürt.

R

Feria secunda post Jacobi apostoli anno 1393.

Juli 28.

ltem Lauwelin zû der Bircken dixit: das er Claus Merswin gewihsselt habe und geben habe wol uf 250 gûldin und gap inne umb ein guldin 11 sol. 2 den., do die guldin doch gultent 5 sol. und 11 den. und 11 ¼ den. dixit: daz er von Henselin von Ehenheim gehöret habe, daz Ilûgelin Ripelin clein gelt habe kouft und daz under ander gût gelt habe geworfen.

Item Lauwelin von Berse dixit: aso (!) Lauwelin zû der Bireken von Claus Merswin wegen von des wehssels wegen

ttem her Örtelin Mansse dixit: daz er habe gehöret von Bircken Lauwelin von Claus Merswin wegen aso vorgeschriben, dixit: daz her Ulrich Bock selber habe geseit, daz er Stengelin habe geben wol 60 marg silbers zu kouffende, daz er si enwer füre.

ltem Wilhelm Heitzelin het geseit; daz her l'Irich Bock silber habe geton bûrnen s und habe daz walhen geben enweg zû fûren uf 40 marg.

ltem Heitzeman Wetzel dixit; daz er Walther Erlin ein mol nmb ein güldin habe geben 11 sol, grosser pfennige, der doch do zü ziten galt vier und 11 den.

ltem Walther von Mülnheim het geseit; daz er Walther Erlin habe geben uf ahte güldin umb den güldin 11 sol. grosser den., do si gulten 11 sol. und 4 den.

Rem Obreht Schalk dixit: daz er Lanwelin Merswin gewihsselt habe wol uf 250 guldin oder 200 gûldin und habe Obreht ime umb ein gûldin und für einen gûldin geben 11 sol. 2 den., do er galt 11 sol. und 5 den. und 12 sol.

Es folgen noch 17 derartige Aussagen.

C.

August 5.

### Actum die Oswaldi.

Iten Claus Merswin het geseit: daz her Utrich Bock Stengelin habe geben wol uffe 60 marg silbers zh konffende, daz er es enweg habe gefuret, daz habe er gehöret sagen von luten, die es sohent und Peter Wintertur het ime silber gebrant us eleinen pfennigen, wer er daz dete, daz weis er nút.

Item Brûnle Louwelin het vil silber kouft nmb Erwin und umb fromde lûte und het elein pfennige kouft; wer er do mitte komen si, daz weis er mit, wenne er het si nút zû stocke geentwurtet.

Es folgen 5 ahnliche Aussagen.

Item Clein Henselin Pfaffenlap und Hesse sin brûder hant vil silber geschicket 25 gen Franckfurt uffe die messe in den vasten.

ltem Rûlin Rebestock het silber geton bûrnen und het daz ouch verkouft.

Sit dem kriege, waz do die vorg. mûnsser keiner usgenomen kouft hant eleiner pfennige und si hant gebrant oder geton bûrnen, daz hant si nút zã dem stocke geantwurtet und wart sit her nie pfennig do von gemaht.

Item Werlin Hesser het geseit: daz ein kneht Claus Merswin heim trüge hundert tigelin zu zwein molen, do man dest in machet, do uffe man silber bürnet.

Item Lienhart Streler het geseit: daz er her Ulrich Bocke schuldig were 1 M. und 8 sol. und brehte die an die mûnsse, do hiesse her Ulrich sûn den vorg. Lienhart eime knebelin geben 5 one zwene pfen. 3 sol. und 1 lib. für 2 gåldin. und do er 35 dem knebelin zalte, do nam es ie und wilen einen pfennig und wart den her Ulrich sûn dar und sprach: brich den. do sprach Lienhart: beite, untz ich dir daz gelt volle gezale nnd kusz si denne und wende . . . (und) wûrfe gebrochen pfennige us. da sprach daz knebelin: sû sint gût, hettest du ir 2 lib. oder 3, du gewinnest wol 8 sol. den. daran. aber er sach si her Ulriches sûn nút brechen. und wer daz knebelin were, 40 daz weis er nút.

15

D.

Item feria quarta ante assumptionis Marie virginis.

August 13

ltem Húgèlin Ripelin het geseit, daz Michel Henselin habe clein pfennige kouft und gebrant und habe daz enweg gefüret daz silber.

Es folgen 5 ähnliche Aussagen.

E.

Von der münssen wegen do het Kurnagel geseit, der pfeunig minsser, daz Hügelin Riplin usz den cleinen pfeunigen die engeler erlese und die überigen cleinen pfennige dem hüter entwurte.

Item Scholle der goltsmit het geseit: daz Húgelin Riplin zů im in sin hus gange und habe ein esze do inne unde bûrne silber, er wisse aber nit, waz er bûrne.

ttem Erewin het och geseit: daz er Hügelin Riplin dicke unde vil silber verköffet habe.

Item Húgelin Riplin het geseit von im selber: daz er köfft habe cleine pfennige underenander unde si gebrant habe in Schollen hus des goltsmides uf 80 marg und habe öch daz selbe silber in dirre stat den goltsmiden zü köffen gehen und habe öch ie zu wilen köfft uf ein halp marg itel engeler und habe öch die türer bezalt, denne die andern nach margzal unde het öch geseit: daz die von Hagenöwe, die von Offenburg und die von Sletzstat unde susz umb und umbe vaste silber bürnent unde ez par bringent und die marg silbers umb 6 guldin gebent.

item Thoman Lentzelin het geseit: er habe uf 15 lot silbers verköfft unde habe si zû kôffende geben eime gaste.

htem Thoman Lentzelins knabe het öch geseit: daz er unde sin vetter gebrunt habent uf 16 marg unde sie daz silber verköffet, nude ligent die pfennige noch do beide zå gewinne unde zå verluste, unde wellent do mitte unsern herren gnig dån, wenne sie wellent, unde wellent rede abe sin, er het öch geseit: daz er 8 marg silbers köfft habe unde habe sie wider umbe zå köffende geben Frantze Lentzelin unde lige gewinne unde verlust bi den ersten pfennigen, er het öch geseit: daz die eleinen pfennige mengelich köffe an der münssen, uszgenomen her Clawes Bok unde sin bröder und Hesse Pfaffenlap nude Walther Wintertur.

ltem Frantze Lentzelin het ôch geseit; er habe selber pfennige gebrant und habe ôch susz silberin geschirre köfft unde verköfft unde zu köffende gegeben den heimischen und den frömeden.

Item Thoman Lentzelin het och geseit: daz Frantze Lentzelin vil cleiner pfennige ss habe köfft.

ltem Erewin het och geseit: daz er Frantze Lentzelin dicke unde vil silber verköfft habe unde im och silber zu koffende habe gegeben.

Item Hûgelin Pfaffenlap het geseit: daz Warmunt habe köfft eleine pfennige unde grosz pfennige unde silberin geschire unde öch silber, wo ez im werden möhte und to habe daz hinweg gefüret unde geschiket dieke unde vil. er het öch geseit, daz Marx, der münssemeister spreche: im werent 3 lib. Stroszburger also liep also ein marg silbers. Item Erewin het ôch geseit: daz er Warmunde uf 60 marg silbers zû kôffen habe gegeben, do warent 8 marg Lanwelin Merswins unde 6 marg Peter Riffin unde von Henselin von Selse ôch uf 6 marg unde habe Jacop von Kölle ôch zû kôffende gegeben uf 60 marg. Erewin het ôch geseit von im selber, daz er vil silbers zû kôffende habe gegeben den goltsmiden und unsern burgern und den frômedeu.

Es folgen noch 7 ähnliche Aussagen.

Str. St. A AA. Monnaie, lad. 24 nr. 6.

791. Borziboy von Swinar an Strassburg: bittet den Hans von Kageneck mit noch andern auf nächsten Donnerstag zu ihm nach Ehenheim zu senden zur Besprechung einer Sache, die dem lande und lenten zu fride und zu nütze komen sol. Hagenau an sand Oswaldstag anno 1393.

Hagenau 1393 August 5.

Str. St. A. AA. 112, or ch lit. cl.

792. Münzterordnung der Stadt Straßburg. 1393 August 5 und 13.

Dis söllent alle mûnssere jung und alt, die zû bancke sitzent, sweren an den heiligen zû haltende, und wer sich des widerte, der bessert 10 % den.

[1] Unsere herren meister und rat, schöffele und annnan sint übereinkommen von diser Strossburger pfenuige wegen, das iederman dem andern gantze güte und umbesnittene Stroszburger pfeunige geben sol und wider von ime nemen, es sient pfeunige mit den engeln oder mit den gilgen, wer ouch derselben pfennige deheiner ein wenig ungeverliche gespalten, also das der spalt nit in die munsze ginge, den 20 pfennige sol man onch nemen var gåt und gebe, welhe aber in die månsze gespalten siut, die sol man nit nemen in deheinen weg, würde onch iemm mit dem andern darumbe stössig, obe pfennige güt oder nit göt sin soltent, die sällent ire gebresten bringen vúr [am Rande: die denne in jeglicher unserer stette, dörffere und gerihte darzů benennet werdent] Peter Bock und Claus Klobeloch, den das von unsere stette wegen 25 empfolhen ist uz zii rihtende, und welbe pfennige die vir gut bekennent, die pfennige sol die ander parte nemen und der sich nit widern, und wer sich des darüber widerte, der bessert 5 sol., also dicke er das düt. und wenne sie solich gelt also kiesent, was boses geltes in denne vurkommet, das sullent sie behaben und den lûten, die es denne vûr sie broht hant, also swer gûter pfennige dargegen geben. so zå glicher wise, wer in kleine gelt bringet, dem sullent, sie also swer gûter pfennige darumbe geben und wer ouch sich widerte, solich gelt, das vor sie kummet und sie uz kiesent vúr bőse, wider von in nemen und es in nit wolte loszen oder es gehalten dete oder verbrante oder verschickete, der bessert 20 marg silbers, also dicke er das düt, wenne nút namen núman kein riter me haben sol.

Inhaltlich gleich mit dem Münzvertrag vom 18 October 1393.

die minszere, die do wehsel tribent, die mögent ein rinsehen güldin umbe einen und 10 sol. geben und nit hoher, noher mügent sie in alles wol geben. und also mag ouch ein iegelich mensche an siner koufmanschaft ein güldin umbe einen und 5 sol. geben und nit höher. und wer darüber güldin höher gebe oder neme, denne also vorgeschriben stat, der bessert 10 \mathbb{g} den., also dicke er daz düt. würde aber ein güldin minre denne 10 sol. gelten, so söllent doch die münszere, die da wehselnt, nit me denne ein pfennig an eime güldin zå gewinne nemen by derselben penen.

- [3] Item ein g\u00e4ten duckaten 6 den. h\u00f6hier denne ein g\u00e4ten rinsehen g\u00e4ldin und nit h\u00f6her.
- [5] Item ein g\u00e4ten alten francken 4 den. oder 10 den. h\u00f6her denne ein g\u00f4ten rinschen g\u00e4ldin.
- [6] Item die vorgeschriben stúcke goldes sol ie eins von dem andern kouffen 19 und eins dem andern geben und nit höher. doch so mag eins es kouffen geben oder nemen, also das die m\u00e4nszere nit me z\u00e4 gewinne nement an iedem st\u00e4cke goldes, denne ein pfennig z\u00e4 gewinne, also sie es k\u00f6\u00fcffent, wie sie s\u00e4 noch nement.
- [7] Es süllent ouch alle Metzer güldin, Lützelnburger güldin, byslege oder andere soliche güldin gon noch irem werde oder ander stücke goldes noch margzal. doch so söillent die münser nit me an eime güldin zü gewinne nemen, denne 1 den.; minre mag er wol nemen, wie er sie nymet und wie er genant ist.
- [8] Es ensol ouch dehein múnsser noch nieman anders heheinen Metzer gúldin, Lútzelnbúrger gúldin, byslag oder andere soliche gúldin under andern gúldin fúr gúte gúldin hin weg geben, wenne ein iegeliches sol ie den gúldin, wie der genant ist, fúr s sinen wert hinweg geben, also vorgeschriben stat. und wer das breche, der bessert 10 t/c.
  - [9] Es sol ouch dehein m\u00e4nsser noch nieman anders denheinen kleinen beschroten oder besnitten pfennig z\u00e4r smeltzen noch enweg schicken, denne mengelich sol es den geben und antw\u00fcrten, den die stat denne darz\u00fc setzet umbe das, das die stat g\u00e4te pfennige dar uz machet, und wer das brichet, der bessert 20 marg unde den meineit darz\u00e4n, der gesworen het.
  - [10] Es sol ouch kein mûnsser noch nieman anders dehein gemûnsset gelt oder silber, wie das genant ist, bûrnen, zersmeltzen, denne man sol es loszen gon noch sime werde usz genommen, waz goldes gebrochen ist one geverde.
- [11] Es sol kein m\u00fcnsser noch nieman anders deheinen grossen p\u00edennig verb\u00fcruen noch z\u00edrbrechen noch enweg schicken, das sie verbrant werdent noch erlesen die sweren von den lihten, und wer daz dete, der bessert lip und g\u00fct.
- [12] Es ensol onch hein m\u00fcnsser noch nieman anders an keinre nuwen m\u00fcnssen, do man g\u00eddin oder p\u00edennige s\u00edcht, welher h\u00ednde noch darz\u00ed evere, oder s\u00ednhein wil, o wo daz were, weder teil noch gemeine h\u00edben noch darz\u00ed roten, st\u00edren oder helf\u00eden in denheinen weg one alle geverde, und wer daz breche, der bessert f\u00fcnfzig m\u00earg, alse dicke er daz dete.
  - [13] Es sol ouch kein minszer noch nieman anders, uszgenommen die goltsmide

in iren gademen deheine esse hinnan for me haben in sime huse, noch niergent anderswo, und wer daz darüber dete, der bessert 20 marg und den meineit, wenne grosz schade dovon ist geschehen.

[14] Was silbers onch unsere börgere oder die unsern in unser stat oder in dem bystöme k'iffent, das süllent sie nit von der stat schicken toch schaffen geton bwerden, wo aber unsere börgere oder die unsern anderswo ussewendig dis bystömes silber konffent, es sie zö Kölle, zü Franckfurt oder anderswo, das silber mügent sie schicken und füren, war sie wellent one geverde.

[15] Brehte aber ein lantman silber herző verköffen und duhte in, wie er das silber nit wol noch sinem willen verköffen m\u00f6hte, der mag das silber wol wider 10 hinwer f\u00fcren one geverde.

[16] Es ensol ouch dehein unszer burger noch nieman von iren wegen niemanne nz disenne bystömne engegen oder nochriten, das er inne sin silber abe konffe in deheinen weg one geverde, durch das daz das silber dem stocke empfort werde.

[17] Es ensol aber kein lantman noch nieman anders kein silber von unszer stat is füren, es sie gebrant silber, verwireket silber oder geflecket geschirre, wie daz genant ist, der kein silber her bringet, und wer daz verbrichet, dem sol man daz silber gerwe nemen und zã sime libe und gâte rihten und rehtvertigen uf den eit, dis süllent alle mûnssere, goltsmide, underköffer und köffelerin sweren zå haltende und zå vollefürende und darzå, wo sie beduncket an iemanne, der gebrant silber oder verwireket silberin geschirre konffen wil, und der es hinweg schicken welle, das sú daz deme nit zå konffende gebent noch nieman von iren wegen, wenne sie sûllent es iren öbersten, meister und rote fürbringen.

[18] Es söllent ouch alle goltsmide, jung und alt, und alle, die do silber kunnent bürnen, sweren zu den heiligen, daz su keinen kleinen pfennig köffen süllent noch 25 nieman von iren wegen, noch das su der pfennige deheinen verbürnen, noch zu silber machen süllent, noch ouch hinweg schicken süllent in denheinen weg in selber noch andern lüten, nud süllent daz sweren darumbe, das die kleinen pfennige alle zu stocke komment unde nuwe pfennige daroz gemaht werdent, es wer denne, daz ein erber mensche uz solichem kleinen gelte yme selber daruz wolte machen silberin 20 geschirre oder kleinöter ungeverliche, daz mögent die goltsmide wol verwireken und zu geschirre oder zu kleinöttern machen und nit anders one geverde.

[19] Wen auch die manssere rügent, der ussewendig der manszen wehselt und denne sine öbersten, meister und rot erkennent, das der, den sie gerüget hat, solichen wehselt tribet, das es magelichen und notdarftig ist, das er dis swere, den oder die as söllent sine örbern meister und rat solich haben, daz er alle vorgeschriben dinge swere stete za haltende glicherwise, also denne die manszere gesworn hant etc. und wer daz verbreche und nit ensware, der bessert by 5 % das erste gebot und darnach die andern gebot, alz daz gewönlich ist, wenne alle vorgeschribene stücke alle manssere oder wehselere sweren sällent zu haltende in allen unsern stetten, doerffern, er gerilten unde gebieten unde alse dicke sich ein solicher des widerte zu swerende, der bessert alse dicke 10 % den.

[20] Alle die, die do vorbenennet sint, das sú sweren sûllent, die sûllent des eides,

so sie denne geswerent und aller der stücke und artickele und iegeliches besunder, so in denne vorgelesen würt und von iren wegen vorgeschriben stat, niemer lidig sin noch werden ire öbern, meister und rat zu Strassburg, die denne zu ziten sint, und mit namen das merre teil des rotes erlant sie denne des eides oder der stücke seins besunder, würde in ouch ein stücke oder artickel oder me abegelossen, so söllent sie aber der andern by irme eyde niemer erloszen sin, sie werdent ir denne erloszen noch vorgeschribener wise.

[21] Und sol ouch dise vorgeschriben puncte, stücke und artickele alle jor der abegonde rat dem nuwen angonden rote in den eit geben.

[22] Und wo der vorgeschriben stúcke út verbrochen wúrde, daz súllent meister und rot riehten uf den eyt.

[Auf der Rückseite eon B] Actum die sancti Oswaldi regis anno domini millesimo August 5. trecentesimo nonagesimo tertio.

[Darunter mit anderer Tinte] Publicatum est sub domino Lútoldo de Múlnheim

magistro feria quarta proxima ante festum assumptionis beate Marie virginis anno August 5
domini 1393.

Str. St. A. AA. Monnaie. lad. 24 nr. 20. Papierrolle. (A.)
Ebeuda nr. 5. Papierrolle 1 Meter lang, auf einer Seile beschrieben, wit vielen Correcture. (B.)

793. Haus von Hirtzhorn Hofmeister des Herzog Rüprecht von der Pfalz an Strassburg: verlangt Kehrung des Schadens, der ihm durch die Strassburger als Helfer bei der Eroberung und Zerstörung seines Schlosses Bomersheim bei Frankfurt geschehen sei und schlägt als Vermittler vor: seinen Herren den obersten Hauptmaun des Landfriedens oder den Erzbischof von Mainz. geben off den fritag vor sant 25 Laureneientage anno 1393.

Str. St. A. Abt. IV. 72, or, ch. l. cl.

794. Graf Otto von Tierstein an Herzog Leopold von Oesterreich in Sachen der Neubesetzung des Straßburger Bistums.

Paris 1393 August 10.

Durchluchtiger hochgeborner fürste und min allergnedigister herre. wizze uwer 200 gnad, daz uns botschaft underwegen komen ist, daz der babst das bistüm zu Strasburg dem von Tyest gegeben hat, ee wir von heynnen verschieden. und darumb wolt ich doch uwer bete nit underwegen lassen und bin volriten und han so vil vernomen, daz der babst es gern von uwern wegen widertete, hett er utzit wortes darzu. und dunkeht mich, darnmb getar üch der tümprobst von Briehsen nut verschriben, daz dem pabst irrung bring, aber nach dem als mir geraten ist, so wizzend, ist daz ir und die stat von Strasburg den von Tyest nit gern hand, daz ir die stat und das capitel dem pabst anderwerb verschribend, wie darumb solich invelle geschehen werdent, die ze hert syent und wellend keyn gast da enphahen und anderwerb tur minen herren von Eynsideln bittend, so ist kein zwivel, der cardinal

von Frankrich, der es dem von Tiest geschaft hat, mit dem wirt der pabst als vil reden, daz er den von Tvest abnimpt und uwere bete eret umb min herren von Evnsideln, und wirt dem von Tvest einander warte geben, wan wizz uwer gnade, daz es durch den alten bisschof von Strasburg alles gangen ist, der hett es dem von Tyest alles verleit und meinet, daz er recht ein weg als wol herre sy als den andern, aber kumpt die botschaft also herin, so han ich keynen zwifel, es gang nach nwern willen, wan im geschiht gelich als dem bisschof von Passow, was uwer gnade do meyne, das land fins furderlich wizzen, wan wizzet, daz es wunderlich hienne zu Paris ist gangen, als ir wol vernemen werdet und noch in allem land wunderlich gat und wir mit grosser sorg riten und der babst selb nit weiz, wo er beliben wirt. 10 Graf Ott von Tverstein

geben an sand Laurentzen tag.

uwer williger diener.

[In versa] Dem durchlichtigen mechtigen und boch gebornen fürsten, minem allergnedigsten herren hertzog Leopold von gotes gnaden hertzogen zu Österrich.

Str. St. A. AA. 1414. cop ch coner.

795. Graf Otto von Tierstein an Straßburg in Sachen der Neubesetzung des Straßburger Bischofsstuhles. [Paris 1393] August 10.

Minen willigen dienst vor. lieben wisen meister und rate, alz uff der fart haben wir vernommen, wie dem von Tiest daz bistûm ze Strassburg geben sy, und daz were in geben, e daz wir ûns von huse hûbent, und ist ûns alle kuntschaft darumb 20 kummen, wie, der vor ûwer bischof gewesen ist, im die sach verleit habe, und si der von Tiest nút anders denn als sin fürweser, doch dunkt mich sunderlich, darumb getar üch meister Walther der tümprobst von Brixen nüt schriben, ich schribe es úch aber, daz es der bobst gern widertete, hette er útzit gelimphes darzû. und darumb ist es, daz miner berschaft und dem cappittel und üch der von Tiest a nút liep were und in nút gern bettent, so vereinberent úch, daz ir und daz cappittel mit miner herschaft har in dem schribent, daz úch der nút függlich sy und wellent in och nút emphohen, und daz ir einhellektich aber für minen herren von Einsideln bittent, so ist nút zwifels daran: der cardinel, der es im geschaffet hat, von Acolonie mit dem wirt so vil gerett, daz er in ab wiset und wirt im ein an- 20 ders verheissen und wirt min herre von Oestrich, ir und daz cappittel umb den apt geeret, als nmb daz bistûm ze Passow onch ist geschehen, also han (ich) mine herren von Österrich och verschriben, und ist och der weg darzu also gegeben, waz uch dar inne ze sinne stande, daz lont mich wissen, wond ich warte nwer bottschaft ze hofe, wo denn der bobst ist. gelien an sant Laurencientag.

Gråf Ott von Tierstein.

[In verso] Den fromen wisen, dem meister und dem råt der statt ze Strassburg.

Str. St A. AA. 1414 nr. 10. or, ch. l cl.

796. Borziboy von Swinar an Strassburg teilt mit: das alle stete uff morgen her komen gen Hagenawe, darumb, so lat mit nichte und kumpt uff den donerstag Angust II. dester eer, das wir dann die sache dester f\(\text{figlicher}\) awsztragen. lieben freunde, lat euch dheinerley ding nicht sawmen. geben zu Hagenaw am dinstag vor assumptio beate Marie virginis anno 1393.
Hagenau 1393 August 12.

Str. St A AA, 112, or, ch. l. cl.

797. Borziboy von Swinar an Strassburg: bittet die Bäcker von Hagenan so lange in Ruhe zu lassen, bis er selbst den Streit zwischen ihnen und Strassburg geschlichtet habe. Hagenaw am dinstag nach Laurenti anno 1393. Hagenaw 1393 August 12.

Str. St. A. AA 112. or. ch. l. cl

to

798. Die Strassburger Boten Johans von Kagenecke, Örtelin Mansze und Andreas Heilman an den Anmanmeister: melden, dass die Domberren morgen nach Hagenau zum Landvogt kommen wollen, um ein Abkommen zu treffen des neuen Bischofs wegen. Desshalb habe sie der für den kranken Landvogt amtierende Unterlandvogt gebeten da zu bleiben und über Aufrichtung eines Landfriedens mit zu verhandeln, wogegen sie wieder vom Landvogte und seinen Räten Vermittlung wegen Entgelt der durch Bischof umd Reichsstädte erlittenen Schädigungen machgesucht haben. . . . , als wir das za Brünat mit ime rettent und ime ouch dez eine geschrift gabent, dez meinent så, daz så das an den lantvögt bringen und uns dez uf morne ein antwurte 20 geben wellent, sollent wir itt anders tån, den als wir von úch gescheiden sint, und ir uns verschriben hant, das lassent uns wissen. geben an unsere frowen abent assumptionis anno 93.

Str. St. A. AA. 1420, or. ch. l. cl.

799. Gerhart Dunne an Straßburg: erbietet sich wegen seiner durch die Ge-25 fangennahme seines Verwandten Heinrich Kemmerer entstandenen Feindschaft Sühntage zu leisten. 1393 August 21.

Lûtolt vou Mulnheim meister und der rat von Straszburg, als ir mir geschriben hant, uwern brif han ich wole geschen und lan uch wiszen, daz ich uch zu andern ziten geschriben han von hern Heinrich Kemmerers wegen myns måges, den ir gepangen und geschetzet hant von der ere und wider recht, und han ich und andere sine frunde uch darumb besant tage zu leisten und zu beschen, wie ez daz ir den egen, hern Heinrich mynen mag mit eren gefangen und geschetzet hettent, so wolten wir geswigen han, hettent ir yn aber nit bit eren gefangen und geschetzet, daz ir ym dan sinen schaden gekert hettent und daz ir doch nit also gen mir uffnament.

und darumb so wart ich uwer vint und hant mich in vintschafft und in kosten getrungen und davon so han ich daz also von uch geclaget, äuch, als ir mir nû schribent

tage zu leisten zu Hagenowe vor hern Borzeboy den lantfanhte in Elsasz, do lan ich nch wiszen, daz ich gerne zu evm tage wil riiten aldar gein Hagenowe vor hern Borzaboy (!) Ian fault zu Elsasz vorg., oh er anders doby mag gesin, und also, daz ir mir nff dem dage dunt, waz ir von derselben egen, sache wegen von eren uml recht wegen tim sollent, und wer ez anch, daz man hern Borzaboy vorg, nit zu Hagenowe 4 finden mochte oder daz er nit doby gesin mochte, so wil ich gerne riiten zu evm tage vur den hochgeborn fursten hertzogen Ruprecht den eltern paltzgrave by Rine und hertzog in Beyern, mynen gnedigen herren oder ynt den edeln mynen edeln berren grave Fryderich grave zu Lyningen oder vor die erbern lute burgmeistere und den rat der stat zu Mentze oder Worms oder Spire, also ir mir uff eym tage 10 an der vorgenanten stete ein dant, waz ir mir von der sache wegen von der eren und von recht wegen dan sollent uwere ere verantwurtent, wan ich ein arm man bin, und elegetent ir also von mir, ich wolte uch nachriiten und min ere gein uch verantwurten, und ist ez, daz ir also, als ich nch geschriben han, eynen tag leisten wollent an der vorgeschriben stete ein, daz schribent mir in uwerme brife und laszent 15 mich daz virtzeben tage bevor wiszen gen Lyningen in min husz Thussenheim hie Sepater, 29. vor sant Michelstage nehst kommet. datum feria quinta ante Bartholomei anno domini 1393.

Gerhart Dinne burgman zu Lyningen.

[In verso] Lutolt von Mulinheim meister uml dem rate von Strasburg.

Str. St. A. AA. 112 nr. 55. or. ch. l. cl.

800. Borziboy von Swinar an Strassburg: ersucht, seinem Boten 700 Gulden von den schuldigen 2000 Gulden einzuhändigen. Hagenan samstag nach assumptionis anno 1393.
Hagenau 1393 August 23.

Str. St. A. AA. 112. or. ch. l cl.

301. Schenk Eberhard Herr zu Erbach, Landvogt des Landfriedens am Rhein und die acht, die mit ihm über den Landfrieden gesetzt sind, mahnen die Stadt Strassburg, den Baseler Kauflenten zu helfen, wenn sie Leute und Güter Markgraf Bernhards in Strassburg beschlagnehmen. datum Moguntie feria IV post diem beati Mathei a. d. 1393.
Mainz 1393 September 24. 30

Basel. St. A. L. 112 nr. 20 und Archiv der Schlüsselzunft nr 7 — cop. saec. 15. Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1598.

802. Bischof Burkard von Straßburg, Landvoyt Borziboy von Swinar nebst den Reichsstädten: Hagenau, Schlettstadt, Ehnheim, Roßheim und die Stadt Straßburg schließen einen Münzvertrag. 1393 October 18. 32

Wir Burckart von gottes gnaden erwelter und bestetigeter byschoff zu Stroszburg von unser und unsers bystüms wegen zu Straszburg an eine teile, Worziboy von

95

Swinar mins herren des romeschen knniges und knniges zu Beheim houbtman in Peyern, lantvogt in Swåben und in Eilsasz unde dise hie nachgeschribenen riches stette in Eilsasz: Hagenowe, Sletzstat, Ehenheim und Roszheim von unsern und des riches stetten, dörffern, gerihten und gebieten in dem begriffe des bystämes an dem andern teile, und ouch wir Claus Mansze der meister und der rat der stette z

ü Straszburg von unsere stette zå Straszburg unsere burgere und der nusern wegen an dem dirten teile tünt kunt allen den, die disen brief aneschent oder gehörent lesen, das wir alle einmûtecliche mit götem rote durch nutz und notdurft des landes und der lûte in dem bystûme von Straszburg, der stat von Strosburg und des obegenanten 10 riches zu Elsasz mittenander überkummen sint von der münszen und der Straszburger pfennige und der hie nachgeschribener stücke, das man die in allen unsern stetten, dörffern, gerihten unde gebieten dis bystömes halten unde haben söllent und wöllent unnerbröchenliche dise nehesten zehen jare, die nohe einander allernehest komment, unde die anefohen sollent uff disen hutigen tag, alse diser brief geben ist. 15 unde sollent dieselben stücke alle teile also halten unde vollefüren die vorgenanten zile usz und unser dehein teil überfaren noch brechen, es were denne, das wir alle einmåtecliche es anderten one aller slahte geverde, unde sullent ouch dar uff wir die vorgenanten von Strazburg schaffen und bestellen, das die Straszburger pfennige, die man by uns sleht, blibent by dem silber in aller der maszen, alse man dieselben Stroszburger pfennige jetze sleht ungeverliche, und sint dis die stücke:

[1] Z n m ersten, so sol iederman dem andern gantze gute unde unbesnittene Stroszburger pfennige geben und wider von ime nemmen, es sient pfennige gemünsset mit den engeln oder mit den gilgen, wer ouch derselben pfennige deheine einwenig ungeverliche gespalten, also das der spalt nit in die munsze ginge, den oder die 25 pfennige sol man ouch nemen var gåt unde gebe, welhe pfennige aber in die munsze gespalten sint, die sol man nit nemen in deheinen weg. wurde aber ieman mit dem andern darumbe stössig, obe pfennige güt oder nit güt sin soltent, die süllent ire gebresten bringen vur die, die denne in iegeliches unserre stette, dörffere, gebiete und gerihte dar zu benemet unde gesat werdent soliehe stösse uz ze rihtende. unde 30 welhe pfennig die, die denne darzu also gesat werdent, vir güt bekennent, die pfennige sol die ander parte nemmen unde sich der nit widern, unde wer sich des darûber widerte, der bessert fûnf schillinge, also dicke er das dût, unde wenne sie solich gelte kiesent, was boses geltes in denne vürkummet, das süllent sie den lüten zersniden und den låten denne nit wider geben sie versprechent oder gelobent in denne solich zersnitten gelt gen Straszburg in die stat zu dem stocke zu entwurtende und do also swer nuwer pfennige darumbe ze nemende, doch werent denne zü Straszburg by dem hûter unde by den, die zû Straszburg darzú gesetzet sint, zǔ der zit nit so vil gemahter pfennige, das man eime menschen umbe sin besnitten klein gelt nawe pfennige gegeben möhte, so sol doch ein iegelich mensche sin klein gesnitten gelt dem huter und den, die die darüber gesetzet sint, loszen und die söllent ime ein bescheiden zil benennen bitze sie ime nuwe pfennige umbe sin klein gesnitten gelt geben wellent in solicher bescheidenheit, das nuwe gelt usz den kleinen pfennigen gemaht werden möge, und welhes zil sie eime sogetanen menschen benennent, uff

das zit sol man ime onch sin gåt nuwe gelt geben one verzog, und sol dar uff ein ingelich mensche sin klein gesuitten gelt by dem håter zå Straszburg und by den. die dar zu benennet und gesetzet werden, loszen, und wer das gelt also nit by in liesze und es wider von in neme oder verbrante oder verschickete, der bessert sime herren und sin öbersten zwentzig marek silbers, also dicke er das dut, wenne mit 5 namen nieman keinen ritter me haben sol, es sol ouch mengelich in den vorgenanten unsern stetten, dörffern, gerihten und gebieten einen gäten rinschen güldin vür zehen schillinge ofennige nemmen und geben und nit hoher, nober mag man sie wol geben oder nemmen, uszgenommen die offen webselere, die do websel tribent, die mögent ein rinschen güldin umbe einen pfennig und zehen schiflinge geben und nit hoher, 10 naher mögent sie in alles wol geben, und also mag ouch ein iegelich mensche an siner köfmanschaft einen güldin nmbe einen unde zehen schillinge geben und nit hoher, und wer darüber güldin hoher gebe oder nemme, denne also vorgeschriben stat, der bessert zehen pfunt pfennige, also dicke er das döt, würde aber ein güldin minre denne zehen schillinge gelten, so sollent doch die wehselere, die do offen wehsel 15 tribent, nit me denne ein pfennig an eime guldin zu gewinne nemen by derselben penen, doch wer dem andern gåldin schuldig ist, der mag demme, demme er denne gáldin schuldig ist, vár ieden gáldin zehen schillinge und einen Stroszburger pfennig geben, und wer sich des widerte zehen schillinge und einen Stroszburger ofennig vor ein gålden zå nemmende, der bessert zehen pfunt pfennige. — item ein gåten so duckaten sehs Straszburger pfennige hoher denne ein güten rinschen gildin unde nit hoher. — item ein nuwen ungerschen guldin oder ein Gennöwer guldin vier ofennige hoher denne ein güten rinschen guldin. - item ein güten alten francken nun oder zehen pfennige höher denne ein güten rinschen gildin, die vorgeschriben stücke goldes sol ie eins von dem andern geben und nenmen noch vorgeschribener wise und nit hoher uzgenommen die munszere oder webselere, die mogent an eime guldin ein pfennig zu gewinne nemmen und uit me, wie ir einre ioch den guldin nimet, es söllent onch alle Metzer guldin, Lutzelburger guldin, byslege und andere soliche gûldin gon mech irme werde oder andere stûcke goldes nach margzal, doch sollent die mûnssere oder webselere alles nit me denne ein ofennig an eine gûldin zû ge- 30 winne nemmen, minre mag ein ieglicher wol nemen, wie er soliche guldin nymmet oder wie er genant ist.

[2] Es ensol onch dehein m\u00e4nsser oder webseler noch nieman anders deheinen Metzer g\u00e4d\u00e4n, \u00e4\u00e4tzelb\u00e4rger g\u00e4d\u00e4n bystege und andere soliche guldin under andern g\u00e4d\u00e4n v\u00e4r g\u00e4te g\u00e4d\u00e4n himseg geben. wenne ein iegelich niensche sol ieden g\u00e4ldin \u00e3\u00fcrup v\u00e4r sinen wert hinweg geben, also vorgeschriben stat, und wer das verbrichet, der bessert sinen \u00f6bersten zehen p\u00eant pfennige.

[3] Es ensol dehein minszer oder webselere noch nieman anders keinen kleinen beschroten oder besnittenen pfennig zersmeltzen noch enweg schicken, denne mengelich sol soliche pfennige gen Stroszburg z

ü dem stocke entwirten, den die z

weben der werdent den stocke entwirten, den die z

wegenaht werdent. und wer das verbrichet, der bessert zwentzig marck silbers und den meineyt, darz

d der gesworen het.

[4] Es ensol ouch dehein minszer oder wehseler noch nieman anders dehein geminszet gelt oder silber, wie das genant ist, búrnen, zersmeltzen, denne man sol es loszen gan nach sime werde, uszgenommen was goldes gebrochen ist one geverde, wer ouch eine umegezeichente marg silbers dem andern git, do sol die andere parte die nemmen vir drú pfunt pfennige und sol je eins das ander weren mit einer marck umesgezeichentes silbers vir drú pfunt pfennige, nnd wer das verbrichet, der bessert zehen pfunt pfennige.

[5] Es sol ouch kein m\u00e4nszer oder wehseler noch nieman anders deheinen grossen pfennig verb\u00fcrnen noch zerbrechen noch en weg schieken, das sie verbrant werdent 10 noch erlesen die sweren von den lihten, und wer daz dete, der bessert lip und gut.

[6] Es ensol ouch kein m\u00e4uszer oder wehseler noch nieman anders an keinre n\u00e4wen m\u00e4nszen, do man g\u00e4\u00falin oder p\u00edreni\u00e4ge sleht, welher hande m\u00e4nsze das were, oder slahen wil, wo das were, weder teil noch gemeine haben noch darz\u00e4 roten st\u00faren oder helffen in denheinen weg one alle geverde. und wer das breche, der bessert f\u00eanfzig marck, also dicke er das dete.

[7] Es sol ouch kein m\u00e4nszer oder wehseler noch nieman anders, uszgenummen die gollsmide in iren gademen, deheine esse hinnan f\u00e4rder me haben in sime huse noch niergent anderswo. und wer das dar\u00fcber dete, der bessert zwentzig marck und den meineyt, wenne grosz sehade dovon ist geschehen.

[8] Was silbers ouch in diseme bystûme gekouft wirt, das sol nieman uz diseme bystûme schicken noch schaffen geton werden, wo aber ieman, der ussewendig dis bystûmes silber komfet, es sie zh Kólle, zû Franckfurt oder anderswo, das silber mögent sie schicken und fûren, war sie wellent one geverde, brehte aber ieman silber her in dis bystûm zû verkonffende und duhte in, wie er das silber nit wol ze noch sime willen verkonffen môhte, der mag das silber wol wider hinweg fûren, obe er wil one geverde.

[9] Es ensol ouch nieman der unsern noch nieman von sinen wegen iemanne usz diseme byst\u00e4me engegen oder nochriten oder varen, das er ime sin silber abe kouffe in deheinen weg one geverde durch das, daz das silber dem stocke z\u00e1 Straszbnrg so empf\u00fcrt werde.

[10] Es ensol ouch nieman enhein silber usz diseme bystůme fűren, es sic gebrant silber, verwurket silber oder geflecket geschyrre, wie das genant ist, der kein silber herbringet, und wer das verbrichet, dem sol man das silber gerwe nennen unde zä sine libe und güte rihten und rehtvertigen uf den eit, dis süllent alle múnszere, welselere, goltsmide, widerkoùffer und koùffelerin sweren zä haltende und zä volle fürende und darzi, wo sie beduncket an iemanne, der gebrant silber oder verwireket silberin geschirre koūffen wil, und der es hinweg schieken welle, das sie das dem nit zä köffende gebent noch nieman von iren wegen, wenne sie süllent es iren obersten virbringen, es süllent ouch alle goltsmide jung und alt und alle, die do silber kúnnent búrnen, sweren zā den heiligen, das sú keinen eleinen pfennig kouffen söllent noch nieman von iren wegen, noch das sû der pfennige deheinen verbúrnent noch zä silber machen sûllent, noch oneh hinweg schieken sûllent in denheinen weg in selber noch andern låten, und sûllent das sweren darumbe, das die kleinen pfennige

alle zå dem vorgenanten stocke komment und nuwe pfennige darnz gemaht werdent, es were danne, das ein erber mensche nsz solichem kleinen gelte ime selber darnz wolte machen silberin geschirre oder kleinnôter ungeverliche, das môgent die goltsmide wol verwireken und zå geschirre oder ze kleinnôtern machen und nit anders one geverde.

[11] Wen ouch die minssere oder webselere rågent, der ussewendig der minszen wehselt und denne sine öbersten erkennent, das der den sie gerüget hant, solichen wehsel tribet, das es mûgelichen und notdûrftig ist, das er dis swere, den oder die súllent sine öbersten solich haben, das er alle vorgeschriben dinge swere stete zå haltende glicher wise, also denne die mûnszere gesworen hant, und wer das ver- 10 breche und nit enswüre, der bessert zehen pfunt pfennige, wenne alle vorgeschribene stúcke alle mûnssere oder webselere sweren sûllent zû haltende in allen unsern stetten, dörffern, gerihten und gebieten, unde also dicke sich ein solicher des widerte zů swerende, der bessert also dicke zehen pfund pfennige, uszgenommen von der gûldin wegen za webselnde, das sûllent sie nit sweren, wer es aber das ein mûnszer 15 oder wehseler me gewinnes an golde neme oder nit hielte, als vor bescheiden ist, wo denne ein ander mensche zehen pfunt bessert, do sol ein månsser oder wehseler funfzig pfunt bessern, alle die, die do vorbenennet sint, das su sweren sullent, die súllent des eydes, so sie geswerent unde aller der stúcke und artickele und iegeliches besunder, so in denne vorgelesen würt und von iren wegen verschriben stat, niemer » ledig sin noch werden in disen vorgenanten zehen jaren, es were denne, das es einmûtekliche erloszen wurde von uns obgenanten dryen teilen, und sol ouch dise vorgeschriben puncten stücke und artickele in allen unsern stetten gerihten und gebieten die abegonden rete den nuwen reten in den evt befelhen zå haltende und nff den evt zû rihtende und zi rehtvertigen one alle geverde, und das alle vorgeschribenen dinge unverbrochenliche die vorgenanten zehen jare uz gehalten und vollefüret werdent, so hant zu eime woren urkunde wir die obegenanten Burckart erwelter byschoff zû Straszburg, Worzibov von Swinnar der lantvogt unsere ingesigele und wir Claus Mansze der meister und der rat zu Straszburg und ouch wir die schultheiszen, meistere und rete der stette Hagenowe, Sletzstat, Ehenheim und Rosz- an heim unsere stette ingesigele an disen brief geton hencken. der geben wart an sancte Lucas tage des beiligen ewangelisten in dem jare, do man zalte von gottes gebûrte drûtzehen hundert jare nûntzig und drû jare, und sint dyrre briefe dryce gliche, einre by uns dem vorgenanten byschof Burckarte, der ander by uns den obegenanten lantvögte und riches stetten und der dirte by uns den vorgenanten meister 35 unde rate der stat z4 Straszburg die ouch by uns blibent.

Str. St. A AA. 1417, or, mb. lit pat ohne Siegel, aber mit Siegelschnitten (A).
Ebruda AA. Monnaie, lad. 24 nr 4. or wb. lit pat. gleichfalls mit leeren Siegelschuitten.
Abdruck med B. Heel, Kanigablen S. 996 - 1001 (B).

803. König Wenzel an Straßburg: teilt mit, daß der für Weihnachten angesetzte Sühntag zur völligen Beilegung aller Streitigheiten zwischen der Stadt und ihren bisherigen Feinden bis auf Lichtmeß verschoben werden müsse.

Betlern 1393 October 19.

Wir Wenczlawe von gottes genaden romischer kunig zu allen ziten merer des riches und kûnig zû Beheim embieten dem meister, rate und burgern gemeinlichen der stat zå Strasburg unsern und des riches lieben getruwen unser gnade und alles gåt. lieben getruwen, wie wol das sye, das der edele Worseboy von Swinars lantvogt in Swaben und in Elsassen unser rate und lieber getruwer an unser stat zwú-10 schen úch und dem erwürdigen byschof zu Strasburg, dem hochgebornen Bernharten marggrafen zu Baden, dem edeln Eberharten grafen zu Würtenberg und den andern herren, die in dem kriege wider úch by nns gewesen sin, nmbe alle zweyunge, die zwüschen üch und in noch unverrihtet sin, einen tag bis af wynachten gemaht hat Dechr. 23, in solicher masse, das alle sachen in gätem besten süllen und das wir ouch zwüschen 15 aller heiligen tage den nehsten unsere rete darzi schicken solten, das alle soliche Nov. t. sachen in fruntschaft und güten verrihtet wurden, als das eigentlichen in fruntschaft und gäten verrihtet wurden, als das alles eigentlichen in desselben Borseboy briefen, die ir darüber habent, begriffen ist, iedoch sint der egenante Worsebove, als üch selber wol wissentlich ist, in so grosze libes kranckheit gefallen ist und noch niht daruz 20 kummen, das er uns umbe die und ander sachen möhte besüchen und zu den sachen getan hette, als das notdurft gewesen were. und dovon so haben wir mit wol bedahtem mûte und reliter wissende den egenanten tag verlenget biez uf unsere frowen Febr. 2. tage der liehtmesz, der schierest kummet, und verlengen den in kraft dis briefes und meinen, setzen und wellen, das er von beiden teilen in aller massen und wise bicz 25 uf dieselbe zit liehtmesse gehalten und verezogen werde, als den der egenante Worseboy bicz uf winahten zwüschen nich beidersite verbriefet und vermaht het. und darumbe gebieten wir úch ernstliche und vesteclich by unsern und des riches hulden, das ir alle sachen bitz uf die egenanten liehtmesse in gütem besten lassent, als vorgeschriben stat, als lieb úch sy unsere und des riches swere ungnade zů vermiden. so wellen wir in derselben friste unsere rete zu nich gen Elsassen schicken, das soliche sachen gåtlichen und fruntlichen zwusehent uch verrihtet werden, alz wir ouch daz den egenanten fürsten und herren sunderlichen geschriben haben. zům Betlern des sunnentages nach sant Lucas dage unserre riche des beheimschen

> Str. St. A. AA. 112 nr. 159. cop. ch. coaev. (Papierheft.) Gedr. im Auszug. Rapp. Urkb. II, nr. 379. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1601.

in dem 31 und des romischen in dem 18 jaren.

804. Borziboy von Swinar an Strassburg: erwartet die städtischen Gesandten bestimmt zum Hagenauer Tage am 28 October und erteilt ihnen sicheres Geleit.
40 Hagenaw in vigilia Symonis et Jude appostolorum anno 1393.

Hagenau 1393 October 27.

Str. St. A. AA. 112. or. ch. l pat. c. sig. impr. del.

. Dr. M. Ma. 112. Or. on a pure or ong. impr. uch

62

805. Borziboy von Swinar an Strassburg: hat auf die königlichen Briefe, welche sein Bote Andreas Zeiger überbracht hat keine Antwort erhalten und begehrt jetzt solche . . . ob ir des halten wollet oder nicht, als euch der obgenante mein gnediger herre der romisch kunig verschriben hat, das ich es sinen gnaden furbasz zu wissen tûc . . . damit König, Fürsten und Herren sich darmach zu richten wissen. Hagenow am diustag nach allerheiligen tag anno 1393. Hagenau 1393 November 4.

Str. St. A AA, 112, or ch. l. cl.

806. Strassburg an Schenke Eberhart den Landvogt des Landfriedens am Rhein und die Acht, die \u00e4ber den Landfrieden gesetzt sind; antwortet auf die Anforderung ihren neunten Mann zur Besprechung nach Mainz zu schicken, dass Borziboy von 10 Swinar, mit dem sie jetzt gerade zu Hagenau verhandelten, dies für unnötig halte. datum feria quarta proxima ante diem Martini episcopi anno 1393.

Str. St. A. AA, 112, or, ch. l cl Ebenda cop. ch. coacv.

1393 November 5.

15

807. Wilhelm von Diest an Meister und Rat von Straßburg; teilt mit, daß er durch papstliche Procision zum Bischof von Straßburg bestellt sei und auf ihre Unterstützung rechne, wenn er demnächst ins Land komme.1

Diest [1393] November 11.

Amici dilecti, cum sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus 20 Bonifacius huius nominis papa modernus nobis providit de ecclesia Argentinensi per translationem reverendi in Christo patris domini Friderici nunc episcopi Trajectensis ad ecclesiam prefatam constat, quod de jure nullum preter nos in ecclesia Argentineusi ius habere, prout ex vestris nunțiis ad enriam Romanam prefate nostre provisionis tempore missis presentibus intelligere potuistis et nuper nostri fideles et 25 nuntii ad vos missi clero diocesis nostre et vobis litteris apostolicis desiderarunt insinuare, que tamen insinuatio precum vestrarum instantia per dictos nostros puntios et fideles fuit ad tempus clapsum posttergata, quamvis in prejudicium nostrum et dampnum non modicum, et ne quod in bonum et contemplacionem vestram factum nostrum redundet in prejudicium per nos jugiter observatum vestras instantissime 30 deprecamur amicitias, cum nos in brevi domino juvante ad partes nostre diocesis personaliter accedere intendimus de singulis que ad presens calamo committere non possumus, commune nostrum tangentibus bonum vobiscum pertractaturi quatenus medio tempore ob reverentiam sedis appostolice nostrique favoris et servicii, que vobis in posterum inpendere possenus in prejudicium et lesjonem juris nostri et sedis 35 appostolice contemptum aliqua attemptetis, prout sincere de vobis confidimus nec pro

<sup>1</sup> Vgl. nr. 810 die Antwort Straßburgs vom 22 November.

posse vestro attemptari permittatis, desuper nobis benevolum vestrum responsum per presentium latorem nostrum nuncium specialem rescribentes, valete in Christo, scriptum Dvst ipso die beati Martini episconi.

> Wilhelmus de Dyst electus ecclesie Argentinensis.

[In verso] Prudentibus ac magne circumspectionis viris dominis magistro et consilio civitatis Argentinensis amicis nostris sincere dilectis.

Str. St. A. AA. 1418. or. ch.

808. Papst Bonifaz IX an Straßburg: mißbilligt die Erhebung Burkards con to Lützelstein zum Bischof von Straßburg durch das Kapitel und besiehlt den von ihm ernannten Wilhelm von Diest als rechten Bischof aufzunehmen.

Rom 1393 November 13.

Bonifacius episcopus servus servorum dei dilectis filiis magistro, consulibus ac communitati Argentinensi salutem et apostolicam benedictionem, intelleximus displi-15 center, quod licet nos ecclesie Argentinensi tunc ex eo vacanti, quod nos venerabilem fratrem nostrum Fredericum Trajectensem Argentinensem episcopum ad insam Trajectensem ecclesiam transtulimus, de persona dilecti filii Wilhelmi electi Argentinensis providerimus, tamen capitulum ipsius Argentinensis ecclesie Borcardum de Luczenstein prepositum ipsius ecclesie Argentinensis in ipsam Argentinensem ecclesiam 20 ausu temerario intruserunt et ejus castra sibi tradiderunt, qui ea definet occupata ipsum electum quominus possessionem ipsius Argentineusis ecclesie et ejus castrorum assequatur impediendo quodque vos ipsum electum in patrem et pastorem animarum vestrarum recibere recusatis in magnum animarum vestrarum periculum. ipsius ecclesie et electi non modicum detrimentum, apostolice sedis contemptum et 25 scandalum plurimorum, de quo plurimum miramur et devotioni vestre compatimur et vehementius condolemus cum semper pre ceteris vos peculiares filios et devotos nostros reputaverimus et reputemus, quapropter devotionem vestram in domino exhortamur vobisque in virtute sancte obedientie precipiendo mandamus, quatinus pro nostro et apostolice sedis reverentia et animarum vestrarum salute, expulso exinde dicto ino truso et semotis quibuscunque obstaculis, ipsum Wilhelmum electum tanquam patrem et pastorem animarum vestrarum devote recipientes et debita honorificentia prosequentes ipsius electi monitis et mandatis lumniliter intendatis ita, quod ipse in vobis devotionis filios et vos in eo per consequens patrem invenisse benevolum gaudeatis procerto scituri, quod si monita et mandata nostra quod non credimus adimplere forte as contempseritis apostolice auctoritatis partes aliter apponentus. datum Rome apud Sanctumpetrum id. novembr. pontificatus nostri anno quinto.

Joh. de Maleficz.

[In verso] Dilectis filiis magistro, consulibus ac comunitati civitatis Argentinensis.

Str. St. A. AA. 1418. U. or. mb. l. cl. Das Siegel ist herausgeschnitten.

809. Cardinal Philipp von Alençon an Straßburg: biltet im Namen des Papstes, den durch Provision bestellten Bischof Wilhelm von Diest anzuerkennen und gebührend aufzunehmen Rom 1393 November 20.

Egregii potentes amici carissimi, de catholico vestre devotionis cultu et sinceritate fidei, qua sanctissimum dominum nostrum Bonifacium papam VIIII verum in terris 5 Christi vicarium in confessione pura fatemini, nos monet ex certo, ut circumspectiones vestras attento studio sollicitemus, quatenns certa provisione per dictum dominium nostrum papam cum debita et multa maturitate facta nobili et dilecto consanguineo nostro domino Guillelmo de Diest de venerabili ecclesia vestra Argentinensi diligenter attendere velitis, cum in his, que salutem concernunt, non liceat filiis mandatis 10 patris obviare vos enim de dicta provisione sufficienter instructos credimus adjurantes si rebellium suasionibus in ca parte crederetis, capropter in Christo dilecti amicitias vestras affectuose rogamus, quatenus mandatis apostolicis vos omnimodo obtemperantes placeat dictum dominum Guillelmum vernm episcopum vestrum cum devotione debita et alacritate sincera apud vos admittere, recipere et tanquam verum episcopum is vestrum in omnibus tractare et a quibuslibet diete ecclesie subditis ut talem honorari et tractari procurare velitis, scientes indubie altissimum tot et tantis probitatum et virtutum meritis dieti episcopi vestri insignivisse personam, quod merito gaudebitis vobis salubriter provisum de dicto episcopo extitisse. datum Rome mensis novembris die XXº ind. prima.

[In verso] Egregiis et potentibus viris magistro . . consulibus et universitati civitatis Argentinensis.

Philippus de Alenconio episcopus Ostiensis et cardinalis.

Str. St. A. AA. 1418. or. ch. l. cl. c s. i, v. del.

810. Straßburg an Wilhelm von Diest als neuernanntem Bischof von Straß- 35 burg: teilt mit, daß es in dem Bistumsstreit völlig neutral sei. 1393 November 22.

Dem erwürdigen herren, herren Wilhelme von Diest embieten wir Claus Mansze etc. unsern früntlichen dienst und was wir eren und gütes vermügent. lieber herre. als ir uns verschriben habent, wie das ir versehen sient zu der stift in unsere stat zu einem byschofe und darzü nieman anders reht habe danne ir, und das wir üch an uwerme rehten nit hindern wöllent, do wiszent, das wir einveltige leyen sint und uns umbe uwere und uwers widersacher sache nit verstant und uns ouch nit ane gont und ouch iemanne nöte an sinen rehten hindertent. do mögent ir uwer reht süchen, obe ir wellent unsehedelich unserre stat, unsern burgern und den unsern, also wir uwern gnaden des wol getruwent. datum die beate Cecilie virginis 20 anno 1303.

Str. St. A. AA. 1418 nr. 1. cop. ch. coaev.

<sup>1</sup> Vgl. nr. 807 den Brief Wilhelms pom 11 November.

811. Nicolaus episcopus Spirensis an Straszburg: wir danken nich gar flizzeklich, daz ir uns die fruntschafft hant bewiset mit nwerm zolle ze laszen und auch sust hant laszen fürderlich sin Walther Buman unserm burgere zu Luterburg die selben wine zu bestellen . . . bittet seine Vermittlung anzunehmen in einer Streitsache mit seinem Amtmann zu Speier Swartz Reynhart von Sickingen . . sunderlich die wile er uch keinen schaden davon getan hat.

Andreae ap. a. d. etc. 93.

\*\*Utenheim 1393 December 2.\*\*

Str. St. A. G. U. P lad, 215 nr. 1, or. ch. lit. cl.

812. Strassburg an Bischof Nicolaus von Speier autwortet nuf obigen Brief: 10 Sickingen habe einen ihrer Bürger mehr als 30 Wochen gefangen gehalten, mehr denn 100 Gulden Wert genommen und ihn dann um mehr als 200 Gulden geschätzt. Wenn er das wiederkehren wolle, seien sie gerne zu einem Tage bereit. datum feria quarta proxima ante diem S. Lucie virginis a. d. etc 93. 1393 December 10.

G. U. P. lad. 215 nr. 1. cop. mb. conev

813. Die Straßburger Gesandten Huns von Kageneck und Andreas Heilmann an ihre Stadt: berichten von ihrer Reise nach Böhmen und den politischen Verhältnissen daselbst. [Nürnberg] 1393 December 18.

Unseren gewiligenn dienst befor und alles gut, liebenn herenn, wir lont uch wissenn, daz uns der marggrofe und der vonn Wirttennberg und och die von Oetso tingenn gar genedeklichenn und früntlichenn unns geleittet und gescheuken hant, daz wir úch zå råmende hant, wissent och, daz wir uf disenn für gangenn samestag pectr. 15. gen Núcrennberg kumen sint, und santent zû stunt uweren und unsern brief zû heren Heinrich vonn Appesberg, do antwurtte er uns mit diseme briefe, der herin beslossenn ist. do santten wir Kleselin zû stunt zû ûme, und der rette mit ûme 25 noch unserme geheisse, daz er zu uns kumenn ist gen Nüerenberg, und wir hant mit úme geret, daz er mit uns ritten wil gen Behein, dez sint wir zömole fro, wenne wir one in nút truwettenn zñ schaffende. och wissenn, daz marggrofe Jost vonn Merhern und sin brüder grossenn krieg mittenander hant, und der kunig vonn Ungern und hertzoge Obereth vonn Oesterich helffenn marggrofe Jost, und het der 30 ander marggrofe Brokorp kein ander helffe dene, daz er in unsers herenn dez kinnlges slos us- und inrittet, so het der kunig vonn Ungern einenn gar heftigenn erneslichenn, undugenlichen brief geschiket unserme herenn demm kunige, dovon nut zů sribenn ist, also uns daz alles geseit ist. uns ist och geseit, daz ein grosse samenunge in Mereren si. was derus werde, daz wissenn wir nút. ouch wissenn, daz 35 hertzoge Friderich von Peigern dot ist. wissent och, daz der büschof vonn Bobennberg und der büschof vonn Wirtzeburg und der burggrofe von Nüerennberg und hertzogenn

<sup>1</sup> Liegt nicht mehr vor.

Klemenn rette und ander heren, die do nunbe gesessen sint, ein gros heimelich gespreche gehebet hant zu Nüerennberg, was aber der sachen si, daz wissent wir nut, wen daz geseit ist, daz in die grossenn dienste nut wol gefallent, die ritter und kneht denm andern dünt, und süllent die korfürstenn uf dem Rine und die forgenanttenn heren und die richstette, die derzö gehören, kürtzlichenn züsammene kumen zu Mergeltheim und von demsellen dienste und anderer sachen underreden, daz ist uns für wor geseit, und deruf het der landfride zu der Nuwenstat offenlich fürkünden, daz niemann denn anderen angriffenn sulle unerfolget, wer daz dette, daz wel menn richtem und rehtfertigenn für ein röp, wissen öch, daz der kimig krang ist, und her Burschebo lit öch krang bi Dachöwe und ist noch nit zu unserme herenn dem künige wkumenn, ander merenn wissen wir zu dirre zit nüt, empfindenn wir üt fürbasser, daz lont wir üch wissenn, was uwers willenn ist, daz lont uns wissenn, öch wissenn, daz wir also morne vonn Nürenberg rittenn, wene uns herre Heinrich vonn Appesberg gesumet hett. gebenn an dunderstag for sant Dummans dag in demm 93 jore.

Hans vonn Kagenecke und Anderes Heilman.

[In verso] Denn erberen wissenn, demm burgermeisteren und dem rat zå Strosburg unseren lieben herenn dari debet.

Str. St. A. AA, 115. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. II, nr. 215. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1609.

814. Bruchstück einer Münzordnung.

/1393.h

20

- [1] Also ein gåldin vår 10 sol, den, gesetzet ist, do sol ie eins daz ander mitte weren ein gåldin vår 10 sol, den, und sol onch ie eins von dem andern ein galdin vår 10 sol, den, nemen, es sie an zinsen, gålten, schulden oder köfmanschaft, wie daz genant ist, und sol in nieman höher geben noch nemen in denheinen weg, und wer sidaz verbrichet der bessert 5 tt.
- [2] Fürbasser ouch daz denne armeinte nit zü gar sweiliche besweret werdent und zü vaste an den kleinesten pfennigen verlierent, do ist man eins erber mannes überkumen, der an der minszen sitzen sol und der ihte sol do warten und in sol grosse pfennige umbe kleine, die durch die riter vallent, geben, und sol man eime miegelichen mensehen, daz do ein lot swer kleiner pfennige bringet, die durch die riter vallent, zwo untze pfennige geben, item umbe ein halb lot ein untze, item umbe ein quinsin zehen pfennige und darnoch noch margzal, do verhiret die stat an iedern lote süben pfennige, und sol man usser den kleinen pfeunigen andere pfennige machen, dieselben pfennige wit man also gät machen, also die besten gantzesten unbesnitten apfennige ietzent sint, und sol man mit namen zwei pfunt und alatte schillinge pfennige uff ein marck gen, do wurt ein marck schtzehen pfennige besser, denne eine marck ietzent ist, dieselben nüwen pfennige sol man zeichen, alse die ersten pfennige

<sup>1</sup> So datiert nach den Währungsbestimmungen von 1393.

gezeichent sint, doch daz der gekúrnete ranft an daz ende gemalt sol werden. und wo darûber ein solich nuwe pfennig an den kórner gerűret oder gesnitten wúrde, den sol man darnach nit me nemen.

- [3] Es ensol nieman den andern trengen oder n\u00f6tigen kein klein gelt z\u00e4 nemende, s wer daz dar\u00e4ber dete und ieman also trengete oder n\u00f6tigete solich klein gelt z\u00e4 nemende, der sol bessern 5 \u00dc, alz dicke er daz d\u00fct. und sollent daz meister und rot rihten und rehtvertigen uff den eyt alz ein murde und ein dotslag, es werde geklaget oder nit, und sollent es alle, die in dem rote sint, unde alle scheffele r\u00fcgen und v\u00fcrbringen by irme evde.
- [5] Wer es ouch, daz ieman keine unerkentliche m\u00e4nsze hette oder gew\u00e4une, die nit genge nnd gebe were und der er gerne \u00e4bekene, soliche m\u00e4nszen, es sie von golde oder von silber, sol ein ieglicher mensche dem h\u00e4ter oder dem, der von der stette wegen an der m\u00e4nszen sitzet, entwurten also gantz, und der sol dem menschen also vil darumbe geben, also solich gelt denne wert ist, und usser dem unerkentlichen gelte sol men deume anderre nuwe pfennige machen, und s\u00e4llent daz die m\u00e4nsere s\u00e4nderliche sweren, doch sollent die goltsmide daz halten mit verguldende oder mit kleinn\u00f6tlern z\u00e4 machende, alz daz von alt her komen ist on geverde.
- [6] Es sol ouch kein unser burger noch nieman der unsern noch nieman von iren wegen an keiner nuwen minszen, do men pfennig sleht oder slahen wil, wo duz were weder teile noch gemeine haben noch darz

  ür oten helffen oder sin st

  üre darz

  d

  ün in denhein weg one alle geverde, und wer daz verbrichet, der bessert zehen jor von der stat und git zwentzig mark silbers.
  - [7] Es ensol ouch nieman von dem andern keinen kleinen pfennig, der durch unser riter vellet, noch keinen andern bösen pfennig, es sient Heidelberger, Mansheimer oder anderre böse pfennige, nemen, wer daz verbrichet, der bessert 5 tt. und wil man ouch l\u00e4te dar\u00fcher estzen, die dieselben pfennige zersnident, und sunderliche so sollent alle unserre ungeltere, an wellten ambaltten die sint, scheren by in haben und solche b\u00fcse pfennige zersniden, durch daz man der kleinen und der b\u00fcsen pfennige abe kumme.

Dis hant alles sehöffel und amman erteilt.

Str. St. A. AA. Monnaie lad, 24 nr. 13, conc. ch.

## 815 Bruchstück einer Münzordnung.

85

[1393.7]

So zu datieren nach den Währungsbestimmungen von 1393, Vgl. Cahn, Münz- und Geldgesch. von Straßburg.

zehen schillinge pfennige und nút hoher, item einen ungerschen gåldin, einen beheinschen gåldin, einen Gennöwer gåldin oder einen duckaten sällent så umb eilfthalb
schilling nemen, und mågent in nub einen und eilftehalb schilling herwider usgeben und nit hoher, zå glicher wise sallent så einen alten francken um eilf schillinge
nemen und umb einen und eilf schillinge her wider us geben und nåt hoher, also sällent så öch nobel und schilt noch margzal nemen und geben one geverde, noher
mågent så die vorgenanten guldin alle wol geben.

- [2] Sú súllent och by demselben eide keyn gemänset golt noch silber, wie das genant ist, weder erlesen, zerbrechen, zersmeltzen noch enweg schicken in deheinen weg, wer es öch, das ir keiner kein unerkentliche minse hette oder gewäne, die nut 19 genge und gebe were, und der er gerne abekene, soliche minsze, es sy von golde oder von silber, súllent sú dem hûter oder dem, der von der stette wegen an der minsen sitzet, entwärten also gantz und der hûter, oder der von der stette wegen do sitzet, sol dem minser also vil darmub geben, also solich gelt danne wert ist, und usser dem unnerkentlichen gelt sol man danne ander nuwe pfennige machen.
- [3] Es ensol och irre keiner noch nieman von iren wegen an keiner nuwen minsen, do man pfennige sleht oder slahen wil, wo das were, weder teil noch gemein haben noch darzå raten, stören oder helfen in deheinen weg one alle geverde, und wer das verbrichet, der bessert zehen jar von der stat und gyt zwentzig marg silbers, was silbers öch unser burger oder die unsern in unser stat oder in disem bistüm sköffent, das sällent så nåt von der stat schieken noch schaffen getan werden in deheinen weg, wo aber unser burger oder die unsern underswo uswendig dis bistümes silber köffent, es sy zå Franckenfurt, zå Kölle oder anderswo, das silber mågent så schieken und füren, war så wöllent one geverde, breht aber ein lantman silber herzå verkoffen und dulte in, wie er das silber nåt wol noch sinen willen verkoffen möhte, så der mag das silber wol wider enweg füren one geverde, welre lantman also silber zå unserm stog bringet, dem sol Klein-Hens Pfaffenlap oder der, der von unserre stette wegen do sitzet, sels guldin umb ein marg silbers geben.
- [4] Es ensol aber kein lantman noch nieman anders kein silber von unser stat füren, es sy gebrant silber, verwürcket silber oder gefleckete (ge)schirre, wie das so genant ist, der kein silber herbringet. und wer das verbricht, dem sol man das silber gerwe nemen und zü sime libe und güt rihten und rehtfertigen uf den eit. dis süllent alle münser, die zü bang sitzent und wehsel triben, alle goltsmide, alle underköffer, die domitte umbe gont, und och alle köffeler, die do mitte umb gont, sweren an den heiligen zü haltenden und zü follefüren. sü söllent och sweren, wo ss beduncket, wo iemanne der gebrant silber oder verwurcket silberin geschirre koffen wil und der es enweg schicken wölle, das sü es dem nút zü köffe geben, wenne sü süllen es meister und rat rügen und fürbringen.

Str. St. A. AA. lad. 24 nr. 13. conc. ch.

816. Bruchstück einer Münzordnung.1

[1393.]

- Man sol mit namen keine andere böse pfennige nemen, es sient Heidelberger,
   Mansheimer noch keine andere böse pfennige.
- [2] Die pfennige, die also bescheidenliche besnitten sint, sol man ein wile loszen also gen, durch daz die menige z

  ü stunt nit z

  i gar swerliche besweret werdent, doch so sol man harnoch, so man erste mag, dar

  uber sitzen und versorgen, daz man dieselben bescheiden besnitten pfennige onch nit me neme.
- [3] Also man ein güldin vår 10 sol. den. gesetzet und ie eins daz ander domitte weren sol und in eins von dem andern nennen sol, es sie an zinsen, gülten, schulden 10 oder an koufmanschaft, wie daz genant ist, do sollent die m\u00e4nser ein g\u00e4ten rinschen g\u00e4din v\u00far zehen schillinge nennen und herwider uszgeben umbe einen und 10 sol. und nit hoher. minre m\u00f6gent sie wol nemen. also sollent sie ouch alle ungersche, behemsche, Genn\u00f6wer, [Florentiner] \u00e3 duckaten g\u00e4din umbe 10 \u00e1/2 sol. nemen und her wider uszgeben umbe einen und 10 \u00e4\u00e4, sol. und nit hoher. noher m\u00f6gent sie sie 1s wol geben. z\u00e4 glicher wise s\u00f6llent sie ein alten francken umbe 11 sol. nemen und umbe einen und 11 sol. gelten und nit hoher.
- [4] Also man ouch ein erber man an die m\u00fansze setzen sol, der der l\u00e4te do warten sol und in grosze pfennige umbe kleine, die durch die riter vallent, geben sol, do sol man eim iegelichen menschen, der do eins lotes sweres kleiner pfennige bringet, <sup>19</sup> die durch die riter vallent, 3 sol. den. geben, umbe ein halb lot 18 den. und umbe ein qwinsin 9 den. und das noch margzal. do verluret die stat an iedem lote uf 3 den. [und nit mel.<sup>5</sup>

Str. St. A. AA. Monnaie lad. 24. conc. ch

817. Ritter Heinrich Kemmerer beurkundet einen zwischen ihm und der Stadt 25 Strassburg wegen der Ankündigung künstiger Fehden durch Pfalzgraf Ruprecht II. gemachten Satz. 1394 Januar 2.

> Str. St. A. G. U. P. 165. or. ch. Reg. Koch und Wille. nr. 6725.

818. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat zu Strassburg: beglaubigt als seinen Abgesandten Heinrich von Mülnheim. Pforzheim feria secunda ante Epiphanias domini anno 1394.
Pforzheim 1394 Januar 8.

Str. St. A. AA 85. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1610.

<sup>1</sup> Wohl wenig später erlassen als die beiden obigen Ording, in demselben Jahre, als sich die darin 35 getroffenen Maßregeln zum Teil als unpraktisch erwiesen hatten.

<sup>2</sup> gestrichen und duckaten darüber geschrieben, ch.

<sup>3</sup> ist gestrichen.

819. Rechnungsablage über einen durch Cuntze Lentzelin im Auftrage der Stadt besorgten Silberterkauf. 1394 Januar 8.

Also ich Cåntize Lentzelin . . . oles unser herren meister unde rote verrechent daz silber, daz mir befolhen wart, das lant abe ze fürende zå verköffende und ouch die guldin, die ich innam von den köffen, die die stat von Straszburg zå Mentze, zå » Spire und zå Franckfurt verköft hant, also daz in miner rechenunge davor in disenne kostbåche eigenliche verschriben stot. und ich an derselben rechenunge schuldig bleip zå verrechende drå dusent gåldin, vierhundert gåldin, sehtzig unde fånf guldin, und mir darnach Hug Såsze ouch gegeben fånf hundert gåldin zå eineme mole und dar noch aber hundert und drissig gåldin zäuse da niden an im lande usz ze rihtende, 10 die do vielent uff sante Michels tag und sante Martins tag noheinander aller nehest vergangen. do ist zå wiszende, das ich von dem vorgenanten gelte wider uszgegeben unde geentwurtet habe zwey dusent gåldin und vierhundert gåldin Hug Såszen, so habe ich von den vorgenanten guldin gegeben und geentwurtet sehshundert gåldin, fånfzig gåldin, zwene gåldin und fånf grossen den personen zå Mentze, den sovil 13 gåldin uff der stette von Stroszburg uff sante Michelstag nehest vergangen von lipgedinge verfallen was.

15 93 Septler, 29, Northe, 11,

f3 93

So habe ich geben und geentwurtet hûndert gûldin, zwentzig gûldin und ahte gûldin gen Franckfurt den personen, den die stat lipgedinge und widerkôffe verfallen was zû gebende uff sante Michels tag nebest vergangen.

Item so habe ich gegeben und geentwurtet gen Spire fünf hundert güldin, zwentzig guldin minre den personen, den die stat lipgedinge und widerköffe verfallen waz zu gebende Moder, U. zu sante Martins tag nehest vergangen.

Item so habe ich gegeben und geentwurtet hern Heinriche zäm Jungen zu Mentze zwey hundert guldin, zwentzig guldin unde einen guldin, die man schuldig was ouch 25 von der Rinbrucken wegen.

[Item so habe ich geben viertzig güldin und drie grossen herrn Cünrat Armbroster umbe gezüg zu armbrosten, der gezüg ist der stette.]<sup>1</sup>

Item so habe ich geben Hans Fritzen von Spire dem eiltern ahtzig güldin und einen güldin vår den underköff und zoll, den die stat schuldig was von der köffe wegen, die zu Spire geschohent.

Item so habe ich geben fünfzig gåldin, sehs gåldin und funf grossen Heitze Schencken zå Mentze von des underköffes wegen, den die statt geben måste von den köffen der lipgedinge, die die stat verköft hat zå Mentze.

Hem so habe ich uszgegeben 25 guldin minus 8 grossen in vilerleyge wege daz sibler in vasz zå slahende, daz hinabe geschicket wart, hinabe zå fürende, zå under-köffende, zå wegende, zå underköffe, knehten zå lone und zå zerunge, die güldin herwider uffe zu bringende und in vil ander wege. und do daz innemen und uszgeben alles gegen ein ander uff gehaben und abegeslagen wart, do bleip ich der vorgenante Cüntze Lentzelin an der obgenanten rechnunge schuldig 50 güldin 40 unde drie grossen, die ich ouch Hug Süszen. . . .

<sup>1</sup> Gestrichen.

Actum feria quinta proxima post diem festi epiphanie domini anno 91. und worent by diser rechenunge her Claus Rihter, dem man sprichet Dútscheman, her Claus Berer, Claus Klobelöch und Jacop Fryburg etc.

Str. St. A. AA. Monnaie lad. 24, nr. 8, conc. ch.

820. Meister und Rat von Straßburg ersuchen Wilhelm von Diest erwählten Bischof von Straßburg, einen Sühnetag mit Burckard von Lützelstein in ihrer Stadt anzusetzen, und sichern ihre Vermittlung und Hülfe zu. 1394 Januar 10.

Dem erwurdigen herren, herren Wilhelm von Dyest embieten wir Claus Manse der meister ete. unsern fruntlichen willigen dienst, gnediger herre, uns hant uwere 10 fründe und erbern botten uwer meynunge wol geseit und wande wir sunderliche gerne sehent, daz die saehe also von dez bystůmes wegen von Strazburg früntliehe und gåtliche verrihtet und übertragen möhte werden, darumbe so bittent wir uwer gnode, das ir einen gutliehen dag mit hern Burckarte von Lutzenstein in unserre stat leisten wellent, so wellent wir allen unsern ernste darzu keren und versüchen, obe ir 15 früntliche mitenander verrihtet und ubertragen werden mügent. und wellent ir denselben dag also in unserre stat leisten, so länt uns den dag zitlich vorhin wissen und benennent uns denselben dag, wenne er sin sûlte, so sûllent ir denselben dag und vier dag darnach des nehsten getröstet sin und die mit ueh varent in unserre stat zů Strazburg und zů uns und von uns zů farende vúr uns und die unsern und 20 yúr herrn Burckart von Lútzelstein und die sinen. und zu glicher wise süllent och dieselbe zit getröstet sin herr Burckart von Lutzelstein und die mit ime varent ume nch und die uwern. also werdent ir uf demselben dag nit mittnander verrihtet, das danne ir und die uwern widerumbe von uns varent unschedeliche uns und den unsern. und hant ihr darnåch útzit von uwern wegen zů vordernde, daz mügent ir tån und 25 sient ueh darnach alle uwere rehte behalten. und wissent, daz wir dis ouch also geworben hant mit unserre erbern botschaft an herrn Burckart von Lútzelstein. nwer entwurte wellent uns darumbe wider lassen wissen. datum sabbato proximo post diem santi Erhardi episcopi anno domini 1394.

Str. St. A. AA. 1418. conc. ch.

821 Wilhelm von Diest, Erwählter von Straßburg an die Stadt Strassburg: ist bereit vor dem Rat einen Sühnetag mit Burckard von Lützelstein zu leisten. [1394] Januar 11.

Den erbern wisen und bescheiden, dem meister und dem rate zu Strazburg enbuten wir unser liebe und früntschaft in gantzen truwen. und alz ir uns geschriben 25 hant, das wir einen dag wellent leisten mit her Burckart von Lützelstein vor üch zu Strazburg, do lont wir üch wissent, daz wir niergent lieber tage mit yme leistent wan vor üch. und wellent gerne einen tag leisten myt her Burckart von Lützelstein vor üch zu Strazburg von morne über ahlage, daz ist des nehsten mendages nach

Januarts. dem zwentzigesten tage, also daz wir und alle, die mit uns uf den tag ritent, sicher sint dar und dannen vor herru Burckart von Lútzelstein, sinen brüdern und vor aller menglich von sinen wegen. also sol er und alle, die mit ym den tag ritent, ouch sicher sin dar und dannen vor uns, maser brüder und aller menglich von unsern wegen ungeverlich. ouch sol er nit yn dez stiftes hof zû Strazburg ziehen, also wellent ouch wir nit drin ziehen. uwer versehriben entwürte lont uns in zit verschriben wider wissen. geben uf sondag nach Erhartes tag dez bischofes.

Wilhelmus de Diest electus et confirmatus ecclesie argentinensis.

Str. St. A. AA. 1420. or. ch. l. cl.

822. Herzog Leopold von Oesterreich an Meister und Rat von Strasshurg: teilt nit, dasz er dem Markgrafen Bernhard 9000 Gulden geschuldet und dafür, Horw mit der Bedingung versetzt habe, dasz die Einnahmen aus der Stadt von seiner Schuldsumme abgezogen werden. Da sich jetzt der Markgraf nicht darauf einlassen will, hat er Horw wieder in Eid genommen. Andern Berichten sollen sie nicht glauben. 15 geben in Friburg in Brissgow an suntag vor Hilarii 94.

Str. St. A. AA. 79, or, lit, ch. cl.

Freiburg 1394 Januar 11.

823. Wilhelm von Diest, erwählter Bischof von Straßburg, verkündigt, dass er freies Geleit von und nach Straßburg erlangt habe. 1394 Januar 16. ∞

Wir Wilhelm von Diest electus zå Strosburg kundent mengelichem mit diseme briefe: also die erbern wisen unsere gåten frunde, meister und rot der stette zå Stroszburg uns zu liebe und zu fruntschafft trostunge geben hant uns und allen den, die wir mit uns bringent, die nit uffe der stette zå Stroszburg schaden gewesen sint one in offenen krigen, wenn wir in diseme nehesten monote zu in kumment, das \*\* wir denne bi in in irre stat Stroszburg ahte tage getrostet sollent sin unde so lange darnach bitze sie uns abesagent, das wir, so wir by sie in die stat Stroszburg also komment, unsere briefe und reht, die wir habent, von unserme heiligen vatter, den bobiste oder andern uber das bystům zů Stroszburg sollen legen und zôgen der stette zû Stroszburg pfaffen und ouch den gemeinen pfaffen in der stat Stroszburg, 30 die meister und rot zu Stroszburg darzu schickent, es sient pfaffen von den stiften und von orden in der stat, do ouch wir oder unserre botten unde der stette von Stroszburg erbern botten zägegen sin sollent uns und der stat beden siten unschedeliche, unde wenne die pfaffeheit unde erbern botten unserre briefe unde reht gesehent und gehorent, werdent wir und die stat denne eindrehtig, das ist gut. 25 würdent wir aber nit eindrehtig, in welhen weg das keme, wenne denne noch den achte tagen die stat von Stroszburg uns abesagent, so sollen wir und die unsern vor der stat und den iren wol getröstet sin ungeverliehe vier tage dar noch noch demme, so uns abegeseit wurt. und sollen wider von der stat varen unde sollen ynen keinen schaden dun noch schade sin, alle die wile wir in der stat sint, es sie mit unsern 40

briefen oder rehten zu besehende oder mit kennen (!) oder andern briefen, und oueh so wir von der stat varent, so sollen wir noch nieman von unsern wegen kein gebot oder brief in der stat dun oder hinder uns loszen in der stat, domit die stat oder die iren zu sehaden oder zu banne komen mogen one alle geverde. doch wenne wir 5 von der stat Stroszburg kumment, so mogent wir unser reht süchen, also sich daz geheischet, alle vorgeschribene dinge unde iegeliches besunder gelobent wir der obgenante Wilhelm von Diest by unserre worheit und guter truwen zu haltende und zû vollefurende one alle geverde. unde des zû eime urkunde so hant wir unser ingesigel geton hencken an disen brief. datum anno millesimo trecentesimo nona-10 gesimo quarto feria sexta ante diem sancti Anthonii confessoris.

Str. St. A. AA. 1418. or. mb. l. pat. c. sig. pend. - Ibid. cop. ch. coaev.

824. Herzog Leopold von Oesterreich an Strassburg: teilt mit, dass er im Falle eines ihm sehr unerwünschten Krieges zwischen den beiden Prätendenten, Wilhelm und Burckard, sich zu letzterem als seinem alten Verbündeten halten müsse und 15 bittet die Stadt wenigstens neutral zu bleiben, wogegen er etwaige Differenzen zwischen Burckard und der Stadt gerne ausgleichen wolle. geben zu Ensesheim an fritag vor sanet Pauls tag conversionis anno . . . nonagesimo quarto.

Str. St. A. AA. 1420, or. ch. l. cl.

Ensisheim 1394 Januar 23.

825. König Wenzel an die Stadt Straßburg und ihre früheren Gegner: teilt mit, dass er aus näher bezeichneten Gründen den angesetzten Sühntag auf den 1 Mai verschieben müsse. Betlern 1394 Januar 25.

Wir Wenczlaw von gotz gnaden romischer kunig zu allen ziten merer des riches und kunig zu Beheim embieten dem erwirdigen bischof zu Strazburg, dem hochge-25 bornen Bernharten marggrafen zu Baden, den edeln Eberharten grofen zu Wurtemberg und den andern herren, die mit in des krieges gewesen sint wider die stat Strasburg, an einem teile und dem meister, rate und burgern gemeinlichen der stat zu Strazburg an dem andern teile unsern und des riches lieben getruwen unser gnade und alles wie wol daz sy, das wir nehesten umbe alle sachen und ansprachen, die ir so gegeneinander habet, einen tag gemachet und verlenget haltent uf den nehsten unsere frowen tage der liehtmesze, also das alle sachen in gûtem besten soltent, so wollent Februar 2, wir in derselben zit unsere rete mit voller gewalte darzü schicken, das soliche sachen früntlichen oder mit dem rehten zwüschent üch hin gelegt und verrihtet würden, als das in denselbea ufslage briefen, die wir beidersite darüber gesant haben, eigentlichen 36 begriffen ist. iedoch do wir weren in dem willen unserre rete uf denselben tag zu schicken, do erhüben sich soliche kriege und zweyunge zwüschen den hohgebornen gasten und Procopen marggrafen zu Merhern unsern liben vettern und fürsten. so komen uns ouch zû handen zû mole tresliche und notliche geschefte mit dem durchlühtigesten fürsten herrn Sygemunden könige zu Ungern unserm lieben brüder, der 40 darumbe zů uns gen Prage kumen ist, das wir derselben unsere rete zů disem mole

in deheine wise nit emberen möhten, und dovon so haben wir mit wolbedohtem måte und rehter wissen sollichen tag verlenget und ufgeslagen, vürlengen und uff-Mai t. slahen den in kraft dis briefes bicze uf den nehsten sant Waltpurgtag also, das alle sachen in gütem und libe bicz uf denselben tag besten und bliben sollen in allermassen. Februar2, als die uf unsere frowen tage liehtmesse uffgeslagen und bestanden sint, doch also das bede ir herren und ouch die stat ze Strazburg alle zinse, die vervallen sint, alz ir die sûne uf genommen habent, einbringen und infordern söllet und müget mit geistlichem gerihte und niht mit pfandungen, ouch so müget ir beider site alle uwere schulde, die vor anefange dis krieges ein teil dem andern schuldig ist bliben, noch lute uwere briefe und gåter kuntsehaft gegeneinander infordern und inbringen und 10 sol ouch jegliches teil dem andern bezalen oder sich gütlichen mit ime rihten one widerrede als billich ist, und gebieten üch darumb ernestliehen und vesteeliehen mit diseme briefe, daz ir bedersite die egenanten ufslahunge in gåten halten und besten lasset und oueh alle sachen, als do vorgeschriben stat, haltet und vollefüret by beheltnisse uwere rehten, als lieb úch sy unsere swere ungnade zů vermiden. mit urkúnde 15 dis briefes versigelt mit unserm uf getrucketem ingesigel. geben zům Betlern nach Cristus gebürt drüczehenhundert jare und darnach in dem vier und nunczigesten jare an sante Paulus tage, als er bekert wart, unsere riche des beheimschen in dem ein und drissigesten und des römischen in dem ahtezehenden jaren.

> Str. St. A. AA 112 nr. 159/60, cop. ch. coaev. Auszigl. gedr Rapp. Urkb. II nr. 384. Reg. d Markgr. v. B. nr. 1613.

826. Götze von Nagelsberg, zugleich als Bevollmächtigter Jölers von Entzeberg verkündet, dass er bezüglich seiner Anssprüche, die er «von nome wegen» an des Strassburger hat, gesühnt ist und mit ihm Jöler. Sie versprechen, keine Forderung zemehr zu erheben. geben an dem nehsten fritage vor unser frowen tage der lichtmesze in dem jore 1394.

Str. Str. A. G. U. P. lad. 166. or. mb, lit. pat. c. sig. pend.

827. Burkard von Lützelstein, Erwählter von Strassburg an Strassburg: bittet, den Eberlin von Griffenstein, «der von ernstlicher sache wegen, die uns antreffent» in Strassburg zu thun habe, einen 4 oder 5 tägigen Aufenthalt in der Stadt zu gewähren. gebin zå Offenburg dez mittwochen nach der lihtmesse.

Str. St. A. AA. 1417, or, ch. l. cl.

Offenburg [1394 Februar 4].

828. Straßburger Gesandte an Meister und Rat; berichten über ihre Unter- » handlungen mit dem Domprobst Burkard von Lützelstein und die Ansetzung eines neuen Tages.

Schlettstadt [1394 Februar 9].

Unsern willigen dienst bevor, lieben herren, wir lassent uch wissen, daz wir zwüschen unserm herren von Strazburg und dem tümprobst getedinget haben, daz

wir getruwen, daz die saehe zwüsehen in zu gütem ende kommen sölle und habent dez tag gemaht gein Strazburg vúr daz eappittel, da ouch der bisehof und der tümprobst selber gegenwertig sin söllen. und daruf hat der tümprobst mit uns geredt, daz er getröstet sie zu Strazburg, alse daz büch stat. dez haben wir uns nit angenommen. doch duncket ez uns güt sin, daz ir in tröstent zu üch in die stat und die wile er da ist. und lant uns dez zu stunt uwer antwurte wissen, wanne er daruf mit uns hinabe ritet. besigelt mit dez Lymmers ingesigel. geben zu Sletzstat an mentage vor sant Veltins tage.

Heinrich von Mülnheim ritter Heinrich Lymmer und Hans Bock.

[In verso] Dem vürsichtigen wisen, dem meister und dem rate zu Strazburg unsern lieben herren.

Str. St. A. AA, 1420, or. ch. l cl.

829. Heinrich Graf zu Saarwerden, Herr zu Rappoltstein und Hohenack benrkundet, is dass ihm zur Entschädigung für die Dienste, die er dem früheren Strassburger Bischofe Friedrich von Blankenheim in dem Kriege gegen die Stadt Strassburg geleistet und für die Verluste, die er in demselben erlitten, sowie für zwei von dem genannten Bischof herrührende Schuldbriefe sein Nachfolger Burkard, erwählter Bischof zu Strassburg, Burg und Stadt Zellenberg und das Dorf Bennweier als Pfand für 1500 milden und ausserdem einen Schuldbrief über 1958 Gulden übergeben hat.

1394 Februar 10.

Colmar. Bez. A. or. mb, c. s. p delaps, Gedr. Rapp, Urkb, II nr. 386.

830. Volmar von Lützelstein der Dekan des Domkapitels an den Custos desselben:

25 lassint ûch wissen, daz unser herr von Straszburg und die stat von Straszburg uns
ernstlichen gebetten hand von unsers tümpropst wegen, daz man dem einen andern brief
gebe ûber die Muntat. were es sach, daz im der brief nit werden möht von dem herzogen von Oesterieh, do bitten wir úch mit ernst, daz ir fürderliehen zå disen sachen
tügint und kommet, wan wir eapitel darzà gemachet hand, als es gewonliehen ist. und

26 ist daz erst eapitel uff den nehsten schürtag, wan wissent, wa daz nit gesehehe und
werderblich were und unser stift derselben Muntat enerbet wurde. besigelt mit Volmars von Lützelstein unsers dechans insigel. geben an zinstag vor sant Mathias tag.

[1394 Februar 17.]

Str. St. A. AA. 1420, cop. ch. coaev.

831. König Wenzel erteilt den beiden Strassburger Gesandten Ritter Hans von Kagenecke und Heylman freies Geleit für die Riickreise von Prag. geben zu Prage an sand Peters tage stulfeyer a. reg. boh. 31 reg rom. 18.

Str. St. A. AA. 114 nr. 5. or. ch. l. pat. c. s. i. v.

Prag 1394 Februar 22.

832. König Wenzel besiehlt allen Schuldnern von Straßburg, ihre aus der Zeit vor dem Kriege herrührenden Schulden mit der Stadt zu begleichen.

Prag 1394 Februar 22.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen ezeiten merer des reichs und kunig zu Beheim embieten allen fursten, geistlichen und werntlichen grafen, freven herren, dinstluten, rittern, knechten, gmeinscheften der stete, merkte, und dorffere und sust allen andern nusern und des reichs undertanen und getrewen. die den burgern von Strasourg schuldig sein, unser gnade und alles gute, als wir nehsten zwischen fursten und herren au einem teyle und der egenanten stat zu Strazburg an dem andern teile einen ufslage gemacht und bestalt haben bis uf den 10 Mai I, nehsten sand Walburg tage, also das alle sachen ezwischen euch bevderseyte in guten besteen sullen, doch also, das beide fürsten und herren und sust allermeniclich den egenanten burgern von Straspurg und die von Straspurg widerumb den fursten und herren alle ire schulde, die sie vor anfange des kriges geneinander schuldig blieben sind, noch laute irer brive und guter kuntschaft geneinander einfordern und 15 einbrengen mogen und das ouch iglichs teile dem andern beczalen sulle oder sich mit im gutlichen richten, als das in denselben ufslage briven eigentlichen begriffen ist, dovon so gebieten wir euch allen und ewr iglichin sunderlich ernstlichen und vesticlichen mit diesem brive, das ir den egenanten von Straspurg sulche egenanten ire schulde richtet und beczalet noch laute irer brive und guter kuntschaft oder ouch 20 sust gutlichen mit in richtet, das sie gennget, als wir euch des genezlichen glauben und getrawen, und fuget das also, das furbas mere an uns darninb kein clage kumen geben zu Prage an sand Peters tage stulefever unserr reiche des behemischen in dem 31 und des romischen in dem 18 jaren.

Str. St. A. AA. 107, nr. 71, or. ch. lit. cl.

833. Die Räte von Rufach, Sulz, Egisheim und die Gemeinden der Dörfer und Thäler im Ober-Mundat an Strassburg: senden botten, die ettewas mit üch ze redende hant und üch fürlegende werdent von unsern wegen und der Muntat 1 und beglanbigen dieselben. datum sub sigillis opidorum nostrorum... feria 6 ante Invocavit, [1394 März 6.]

Str. St. A. AA. 1410. or. ch. l. pat. c. 3 sig. i. v. impr.

834. Herzog Leopold von Oesterreich an Strassburg: als uwr boten nu nachst hie by uns gewesen sind, mit den wir geredt haben, daz ir uns liessent wissen, in welher mazz ir den von Dyest ufgenomen habent zu einem byschofen, das aber ir noch nicht getan habent, bitten wir veh, daz ir uns noch unverzogenlich lassent wissen, wie und in welher mazz ir in ufgenomen habent. uns ist ouch furbracht, wie derselb von Dyest mein uf den erwirdigen hern Burkarten von Lúczelstein er-

<sup>1</sup> Vgl oben den Brief vom 17 Februar.

welten des byschtnms zu Strazburg und in unserer land zu ziehen und in zu schadigen an sinen läten und gätern, bitten wir veh aber, daz ir mit demselben von Dyest redend und in wisent, daz er das nicht tä. hette aber er mit demselben von Lüczelstein icht zu schaffen, daz er das tä mit geistlichen rechten, wan wir anders denselben von Lüczelstein und ouch ander unser land und läte müsten schirmen. geben zu Ensesheim an samstag vor der alten vasnacht anno domini etc. nonagesimo guarto.

Str. St. A AA. 1420, or, ch. l. cl.

Ensisheim 1394 März 7.

335. Ottemann von Ochsenstein an Strassburg: teilt mit, dass Hannemann von Ditsch sich bei ihm über unverschuldete Angriffe und Schädigung durch Strassburger Leute beklagt und ihn um Vermittlung eines Sühnetages zu Hochfelden ersucht habe, geben an dem sunnentage vor sant Gertrude anno 1334.
1394 März 15.

Str. St. A. IV. or. ch. lit. cl. c. sig. in v. impr.

Str. St. A. AA. 1420, or, ch. l. cl.

837. Johann von Scharfenstein und Werner von Mülnheim an Bischof Wilhelm von Diest: melden aus Prag vom Hofe . . . wie doch wir gar grosz widersetz und hindernússe mit manigvaltiger sumnisse gehept hant, so ist doch von gots gnaden 21 uwer reht fúrgangen, daz uwer sachen schlecht sint und unser herre der kúnig úch fûr einen byschof haltet und úch nwere regalia git und anders hillfe, alls ir das alles gar bald von uns fürnemend werdent mit gottes hillf. darumb so lazzent úch nieman abewysen und haltent úwere recht festeklich. datum Prage quarta feria ante Oculi.

Prag [1394] März 18.

Str. St. A. AA. 1420. or. ch. l. cl.

838. König Wenzel an Wilhetm von Diest «erwählten» Bischof von Strassburg: drückt seine Zustimmung und Befriedigung aus, dass derselbe gewählt sei und fordert ihn auf, die Belehnung mit dem Temporalien baldigst bei ihm nachzusuchen. datum Prage die 19 martii reg. nostr. a. boem. 31 rom. 18. Prag 1394 März 19.

Str. St. A. AA 114, nr 6, or, ch, l. cl. (latein)

VI

839. Die Gesandten König Wenzels an Straßburg teilen mit, daß sie seine Bevollmächtigten am 5 April in Heidelberg erwarten, um mit ihnen in Gegenwart
Ruprechts von der Pfal: zu verhandeln.

Heidelberg 1394 Mürz 22.

Von uns Fridrich graf zu Ötingen hauptmann dez landfridens in Swaben und camermeister unsers gnedigen herren dez romischen künigs.

Unsern grüz vor, lieben frund, wir lazen euch wissen, daz unser gnediger herre

der romisch kunig nus Hanssen Heckel von Amberg und Chunraten Lehein zu ewch geschickt hat mit glaubzbriefen etwaz mit euch zu reden von der lewff wegen, die sich dann zwischen unsers herren dez kunigs gnaden und eur verlouffen hat, doch daz wir daz vor unserm herren hertzog Ruprecht den eltern mit ewch reden sullen. 10 darumb lieben fründ, so bitent wir ewch mit allem ernst vlissig, daz ir ewr erber botschafft mit gantzem vollem gewalt hieber gen Heidelberg fur unsern herren hertzog Ruprecht den eltern tuent von nú an suntag schirst kumpt über aht tag, daz ist der suntag, alz man singet judica in der vasten, da wir anch also sin wollen, und dann davon unsers herren dez kunigs wegen mit ewch reden und überein werden 13 wöllen von der sach wegen, alz uns dann enpholhen worden ist uff die glaubzbrief, die wir dann haben von unserm herren dem künig, und daz wir im auch ein antwurt darunb wider wissen zu brinngen. und belibent nit uss, wann wir auch uff dem tage vorgenant zu Heidelberg sin wollen und anch iuwer botschafft also legen wollen.

 $[In\ rerso]$  Den vrömen wisen dem annnanmeister und gemeinlich dem rat der stat zu Straszburg unsern guten fründen.

[Beiliegender Zettel] Auch wissent, daz er uns anch empholhen hat mit ewch ze reden von dez landfriden wegen, wie der gesterkt werde und von der mintz wegen, wie die gebessert werde und anch von andrer nottlieber notturfft wegen, die dann 23 landen und luten notturfflig ist, als wir ewch wol sagen wollen, so wir zu ew kumen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49, B. or. ch. l. cl.

840. Ottemann zu Ochsenstein an Strassburg: bittet um Nachricht, ob er den früher durch ihn vermittelten Frieden mit Hannemann dem jungen von Bitsch von Agret 46.5. Mittfasten bis acht oder vierzehen Tage nach Ostern verlängern dürfe. datum \*\*

1.394 März 24.

Str. St. A. IV, 12. or. ch. lit. cl.

841. Strassburg an Herzog Leopold von Oesterreich über die Aufnahme des Erwählten Wilhelm von Diest: lassen nwer gnade wissen, das wir hern Wilhelm von Dyest zu einne byschofe zu Strazburg empfangen hant nach sage der bullen und briefe, as die unser heiliger vatter babest Bonifacius zu Rome inne versigelt gegeben het, die ouch die pfaffheit geistlich und weltlich by uns und ouch wir gesehen und gehöret hant, alse ouch uwere erbern botten uwern gnoden vormals verkündet und geseit hant... Desshalb müssten sie auf Seiten Wilhelms bleiben, hofften aber, dass es zu

einem gütlichen Ausgleich zwischen beiden Prätendenten käme. gegeben an dem ersten (?) . . . . singet in der kirchen in der vasten Judica in dem jare nintzig . [1339 + nach April 5.]

Str. St. A. G. 1420. cop. ch. coaev. (sehr defect.)

8 442. Markgraf Bernhard an Meister und Rat von Strassburg: als die Bosseler unser armen burgere von Genrspach vor ziten yr sache von cyns erbs wegen, daz yn in uwer stat von plaffe Ostertag gefallen was, vor neh mit reht erkobert und gehandelt hant . . . dez sint dieselben unser burgere der frouwen, die sie an dem erbe geirret hat, nachgefarn und hant die zu Basel angefallen und mit reht da be10 knmert. sol yn nå rehts geholfen werden, so bedurffen sie eins nrkundes von nch . . ., um die er hiermit für seine Bürger bittet. datum Baden feria tertia post dominicam Judiea anno 1394.
Baden 1394 April 7.

Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1614.

15 843. Straßburg an Colmar zeigt an, daß die Stadt auf das Schreiben des Papstes Bonifazius Wilhelm von Diest als Bischof anerkannt habe. 1394 April 7.

Den erbern bescheiden, unsern güten fründen, dem meister, dem rate und der gemeinde zu Colmar embieten wir Heinrich von Mulnheim dem man sprichet von Landesberg der meister und der rat von Strazburg unsern früntlichen dienst, lieben 10 frûnde, wir kûndent úch, das unser heiliger vatter babest Bonifacius zû Rome uns mit sinen bebestliehen bullen und briefen geschriben und embotten het, daz er daz byståme und die kirche zå Sträzburg gelnhen und versehen habe dem erwurdigen herren, hern Wilhelme von Dyest byschof zå Strazburg und uns damit gebotten, daz wir denselben herren Wilhelm vor einen byschof haben sollent, da wir die briefe 25 gesahent, da noment wir unser wiser pfaffheit rat, der juristen und anderre gelerter pfaffen, beide geistlicher und weltlicher, und frogetent die, was in, uns und unserre stette were zå tånde, da underwisen uns dieselben gelerten pfaffheit, daz herr Wilhelm vorgenant gottezreht zü dem bystůme hette und herr Burekart von Lútzelstein kein reht da zu hette und seitent und warnetent uns ouch damitte: were es daz wir 30 in nit zů einem byschofe empfingent und in vúr einen byschof hettent, so vielent wir zu stunt in unsers heiligen vatters dez babestes ban zu Rome, darzu wurdent uns verbotten alle heilige sacramente, crisemen, toffen, begraben und andere cristenliche werg, und wande wir jewelten (!) biderbe cristenlûte sint gewesen und noch sint, so hant wir näch der vorgenanten gelerten pfaffheit rat der kristenlichen kirchen 35 gebot gehorsam gewesen und hant den egenanten herren Wilhelm, unseren herren den byschof zu einem byschof zu Straszburg empfangen, und darumbe so wellent uwer bestes darinne tun, als wir uch das sunderliche wol getruwent, durch iemer unsers dienstes willen, das beduncket uns, uch, dem lande mitenander, mengelichem und ouch uns nútzliche und gôt sin. uwer fruntliche entwurte embutent uns wider. 40 datum feria tertia proxima ante dominicam Palmarum anno domini 1394.

Str. St. A. AA. 1416, or. mb, doch ohne Adresse und Siegel.

844. Strassburg an Gengenbach: zeigt an, dass die Stadt auf das Schreiben des Papstes Bonifacius Wilhelm von Diest als Bischof anerkannt habe und von Gengenbach das Gleiche erwarte, wofür Strassburg sich beim Bischof um die Bestätigung aller Rechte Gengenbachs bemühen werde.\(^1\) datum feria tertia ante dominicam Palmarumanno 1894.
1394 April 7. \(^2\)

Str. St. A. AA. 1417. or. mb. stark ladiert, ohne Siegel. Str. St. A. AA. 1417. or. ch. l. cl.

345. Offenburg an Straßburg: legt dar, warum es in dem Streit um das Bistum sich zu Burkard von Lützelstein halte. 1394 April 16,

Den wisen bescheiden dem meister und dem råt zå Stroszburg embieten wir der 🤒 schultheiz, der meister und der råt von Offenburg unseren dienst und waz wir gütes vermögent, also ir uns geschriben heut von sogtanen stöszen, so nů zů mole umb daz bystům von Stroszburg sint und was och in uwerm briefe zů erkennende gent, daz wir etteliche stück ansehen söllent, daz wir üns deste bazz darnach gerihten kúnnent, daz nemmen wir von úch getruwelich und früntlich uff und lont uwer 15 wiszbeit wiszen, daz wir von dem heyligen rich an die stifte von Stroszburg kommen sint in plandes wyse, und hent och derselben stifte gesworn gehorsam zu sinde semelicher dienste und reht, also denn die briefe sagent, die wir von uns besigelt darüber gen hent, und stat in deuselben briefen mit nammen geschriben, weme oder welhem dieselben stift zû Stroszburg ûns heiszet, gehorsam sin, daz sôllen wir tûn, also daz 20 ûns derselbe, dem wir also gehorsam würdent, sweren und globen soll, allez daz zû haltende, daz úns ander gesworn hent vormals, den wir also gehorsam wurdent, nû hett ûns die selben stift von Stroszburg verkondet mit erbern tumherren, die zu der stift von Stroszburg gehörent, daz daz capittel derselben stifte hern Burckart von Lútzelstein erwelt habe zå eim byschof zå Stroszburg und hent uns och domit zå 25 erkennende gent, daz wir demselben herren Burckarden byschoff zu Stroszburg gehorsam söllent sin von der egenanten stifte wegen, daz hent wir geton und hent im och gesworn in die wyse, also wir och vormals andern herren gesworn hent von der stifte wegen von Stroszburg, und hatt och derselbu unser herre vormols ingenommen allú slosz, lande und lúte, die zů dem bistům gehôrent, also úns geseit 30 wart und sich och funden hett ee daz wir und ander, die in daz vorgen, pfant gehörent, im gehorsam wurdent, und kunnent uns zu dirre zit wir und unser güten frunde, der råt wir gehaben hent, nut anders verston, denne daz wir billich halten sullent allez daz, daz wir gesworn, globt, verbrieft und versigelt hant, und darumb so bitten wir úch früntlichen durch unsers dienstes willen und getruwent uweren eren dez » sunderlingen wol, hortent ir unser gedencken in den sachen, ir rettent uwer bestes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiereu sei mitgeteilt ein Brief «Bischof» Burkarda an Gengenbach: lieben getruwen, alse ir una uwern botten gesant habent, der una geseit hat, vie die von Strozburg v\u00e4r \u00fcch sind, da gehabent \u00e4ch ho werent \u00e4ch habent keine sorge, wir wellent \u00e4ch ertich entsch\u00e4tten. geben z\u00e4 \u00fcDerkirche an mitwoche vor unsers herren \u00e40 fronslichname tage, (olne Jahr.)

von únser wegen darzů, und daz wellen wir och alle zit umb úch verdienen. tum in cena domini 1394.

[In verso] Den wisen bescheiden, dem meister und dem råt zu Stroszburg.

Str. St. A. AA. 1417. or. ch. l. cl.

846. Johans von Kageneck der jüngere der Meister und Rat von Strassburg an Zabern: teilen mit, dass der König den Wilhelm von Diest als rechten Bischof anerkannt babe und bitten... üch aber ase vor, daz ir denselben Wilhelm den bischof bi üch enpfoben wellent, ase öch wir getan hant und mee tünt, alse eime rehten bischofe z

ü Strazburg, alse er ouch ist..., wogegen er ihnen dann alle bisherigen Rechte und Freiheiten, wofür sich Strassburg gerne verbürge, bestätigen werde. datum in vigilia pasce anno 91.

Str. St. A, AA. 1420. cop. ch. coaev.

## 847. Aufrüstung der Zünfte.

1394 April 19.

da-

Die schiflute su[lent uzrihten]

20 [pfert.]

Item Henselin Lumbart.

" Rüfelin Wahsich.

" Obreht Schalk. [gestr.]

" Henselin Kraft. [gestr.] " Ettenheim Lauwelin.

" Ettenneim Las

20

25

35

" Martzolf Phye.

" der junge Rückorp.

" der junge Búlin.

" Pawels sun von Lamersheim. [?] Summa 9 personen.

Die cremere sullent uzrihten.

Item herr Heinrich Lymer.

" Růlin Barpfennig.

" Claus Barpfennig.

" Cúntzelin Riffe. " Růdolf Voltze.

.. Berhtolt von Colmer.

" Berntoit von Colmer.

. Cuntzelin von Rotwilir.

1004 April 10.

, Wilhelm von Barme. der junge Knese.

Jacob Limer.

" Anshelm von Dunnenheim.

Claus von Reymcheim.

.. Schafferer Cuntzelin.

.. Claus Ober.

, Leppichin. [gestr.]

" Peterman Riffe.

Summa 16 personen.

Die wurte süllent uzrästen 18 pferit.

Item her Heintzeman Kranich.

. Heinrich . . . . 3

, Mary . . . .

" Anshelm Spirer.

, Fritscheman zům Horne.

Hans von Castel.

. Claus Guntramsheim der junge.

Meyger.

Summa 8 personen.

Dieser und der folgende Name durchstrichen; die dafür eingesetzten sind abgerissen.
Eingesetzt für Karlestein,

<sup>3</sup> Dieser und der folgende Name eingesetzt statt Sygelins Jeckelin und Claus Guntramsheim der alle.

Die metziger süllent uzrüsten.

Item Peter Muscler.

- Betscholt Henselin.
- Wilhelm von Berse.
- Heinrich von . . . . .
- Karricher Jeckelin.
  - Summa 5 personen.

Die tuchere süllent nzrüsten 10 pfert.

Item der junge Holman.

- Gerhart Henselin. [gestr.]
- Verner Henselin.
- Bischof Heintzeman.
- Obreht Armbruster.

Summa 5 personen.

Die goltsmide süllent uzrihten.

item herr Cünrat Armbruster. ., Jacop Friburger.

Die saltzmittere süllent uzrihten. Item Elrich Gosse.

- Andres Swerwer.
- Werlin Guldin Schof.

Die grempere süllent uzrihten. Item TifolLauwelin und einen güten zü ime.

" Jeckelin der Riffin kneht. [gestr.]

Die kürsener süllent uzrihten. item den jungen Münchelin,

., Heintzeman Sellose.

Die brotbecker. Item Jeckelin Herman und Jeckelin Geist-

poltzheim. Die kornlûte sûllent uzrihten.

- Item Illrich Hünrer. .. Heinrich Göbelin.
  - Heinrich zům Stier.

Die winsticher.

Item gebur Lanwelin

und noch ein zů ime.

Die gartener süllent uzrihten.

Item Hug zům Stöffe und noch ein zů ime. s Summa der glefin von den antwereken ist

Dise personen sint zu jungherr Cünen geordent, das sie uff in warten sullent und mit ime riten und komen zu sant 10 Thoman, so man dez heiligen geistes glocke litet.

item her Erhart Zorn die constofel sant Peter

- Hans Zorn.
- Erbe Löselin.2
  - Friderich von Ohssenstein. Werlin von Halle.

mûnster-

33

60 one 1.

- Ülrich von Stille.
- Gosse Rebestog in Kalbesgasse. Hans Růdolf
- an Spettergasse. itel Clobelöch
- Reimbolt Wetzel ]
- sant Thoman. Hügelin Voltsche I
- Peterman von Tuntzenheim am Hol-
- wige. Ülrich von Stille. [gestr.]
- Lumbart Henselin.
- Růllin Barpfennig.
- Rüdolf Voltze.
- Aushelm Spirer.
- Betscholt Henselin.
- gerhart Henselin. Ülrich Gossen.

  - Geburen Lauwelin.

Dise sullent hoptlite sin an 35 den porten.

ltem an sant Stephanstor.

Werlin Sturm der alte.

2 Ausgestr. Schomann.

<sup>1</sup> Dieser und der folgende Name eingesetzt statt Lauwelin von Berse und Wilhelm Rotschilt.

Item Claus Bock.

- ., Růlman Voltze.
- .. Hanseman Rote.

Item an Ruwerintor sullent hopt-

- .. Eberlin Christian.
- Con Mansse
- .. Ülrich Löselin der alte.

Item an Steinstraszetor súllent höptlúte sin.

- . Reimbolt Såsze.
- " Friderich von Tuntzenheim.

Item an Kronenburgtor sållent höptlåte sin.

, her Johans von Wickersheim.

" der lange Swarber.

ltem an den wissen turn söllent höptlute sin under wagener.

- " Heitzeman Wetzel.
- , Claus Berer.
  - .. Claus Gnipping.

ltem an sant Eilsabeht tor do súllent höptlúte sin.

- .. Claus von Heiligenstein.
- " her Reimbolt Hüffelin der alte.

Item an Spittaltor sûllent hôptlûte sin.

- .. Hug Dutzscheman.
- .. Thoman Lentzelin.

30 Item an Metzigertor süllent höptlüte sin.

- " her Thoman von Endingen.
- " Cleinhenselin Pfaffenlap.
- .. Walther von Wintertur.

Dise nochgeschriben personen s\(\text{ullent}\) bi her Johans von Kagenecke dem meister sin und bi der baner, ebe es z\(\text{u}\) strite keme. Vor an die spitz vor der banier.

Item her Erhart Zorn.

- .. Hans Zorn.
- " Låtolt Hans von Mulnheim.
- " her Reimbolt Hüffelin der junger.

Nebent dem meister uf die rehte site.

ltem her Behtolt Zorn.

- " her Heinrich von Landesberg.
- " Růlin Barpfenning.
- , Rådolf Voltze.

Zå der lincken siten.

ltem her Johans von Kagenecke der alte.

- .. Peterman von Duntzenheim.
  - . Ülrich Gosse.
- " Betzscholt Henselin.

Hinder dem meister mit nammen.

Item Reimbolt Wetzel.

- .. Itel Clobelouch.
- .. Erbe Löselin.
- ., Paulus Mosung.
- " Cüntzeman Rebestog.

Dise söllent bliben uffe den hengestin, ebe es zû strite komen wolte, die do umb und umb daz volg ritent und versorgent, daz nieman umbkere von den unsern zû farende und daz sij sich an kein geschrei kerent, obe man schruwe: sû fliehent oder wie der geschrei sii.

Item her Heinrich Limer.

., der louherre.

Dise sint geordent zå den wegen und zå dem fåszvolke.

Item her Heinrich Limer.

- .. her Cünrat Armbruster.
- .. der louherre.
- . geburen Claus.

Der geschrei: Stroszburg Die losunge: Liningen. Das heimliche: Isenhüt.

Daz zeichen:

ein wisz krútze in eime schwartzen velde.

Die noch geschriben personen süllent lågen, daz men zå pferden komen und daz man zå gelte kome und ingewinne die schulde.

Item her Heisseman der meister

- " her Claus von Heiligenstein.
- " her Dietherich Burggrofe.

ltem her Andres Heilman.

- . Sygelius Jeckelin.
- " Lauwelin von Bersse.
- , Růlin Barpfenning.

Dise viere sûllent von der landfûte wegen zå sammen gon.

ltem der von Geispoltzheim.

- " Behtolt von Roszheim.
- ., Jacob von Diemeringe.
- .. Herman Lorer.

 $[In\ verso]\ {\rm Die}\ {\rm constofeler}\ {\rm hant}\ 225\ {\rm pfert},$  die autwerg hant 100 pfert. actum in

festo pasce anno domini 1394.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 2. Papierstreifen.

848. Rat und Gemeinde von Zabern an Strassburg: antworten auf das Ansinnen 18 April, den Bischof Wilhelm anzuerkennen: hant üwer bescheidenheit aber wissen, daz der merreteil der dömheren der merren stifft zü Straszburg herre Bürghart von Lützelstein uns geben hant zü eine herren und bischofe, den wir ouch empfangen hant, ime geschuldet und gesworn. . . . Desshalb sei es für sie Ehrensache dem Bischof Burckard treu zu bleiben, bis dieser etwa selbst zurücktrete und sich 10 mit Wilhelm von Diest vergleiche. geben des mittwüchen in der osterwüchen,

[1394 April 22.]

Str. St. A. AA. 1420, or. ch. l. cl.

#### 849. Aufrüstung.

1394 April 23.

Alsus sint dise nochgeschriben glefen von den constofeln und von den .. ant- as wercken usz geleit noch den hûten und den pferden, so under ieder cunstofel oder under ieden antwercke sint, also daz dieselben personen, die uszgeleit sint, sich bestellen süllent mit allem irem gezüge, daz sü gerüstet sint und bereit, wanne man sii heisset riten, daz sü denne one verzog ritent etc. actum sub domino Johanni de Kagenecke juniori, magistro Wilhelmo Metziger magistro scabinorum civitatis Arg. 30 in die Georii martiris a. d. 1394.

[Im folgenden sind nur die Namen genannt, welche sich in der ausführlicheren Aufrüstung von 1392 nicht finden.]

Die constofel zå sant Peter. Item her Berhtolt Schultheisse.

- " her Burckart von Rechberg.
- " Lútolt Hans.

- " Dietsche von Künigesheim.
- " her Adam Zorn von Bûlach [zugeschr.] 15
- " Claus Jungen sün. Summa 17 personen, 40 pfert.

Die constofel vor dem Münster. ltem her Behtolt Zorn.

- Hans Zorn.
- Heinrich Zorn.
- Summa 26 personen, 65 pfert.

Die constofel in Kalbesgasse. ltem Klein Ülrich Bocke.

- Wilhelm von Mülnheim.
- Reimbolt Hiltebrant von Mülnheim.
- Böllelin von Mülnheim.
  - Walther Geyler.
  - Henselin von Wintertür, Lanwelins sun.
  - Johans Sturm.
- Hans Sturm von Sturmecke. 15
  - Gosse Rebestock.
  - Hügelin Sturm den langen. [zugeschr.]
    - Jacop von Diemeringen.
  - Hans Bocke der innger.
  - Bernhart Böckelin. [zugeschr.]
    - der lange Pfettensheim. [zugeschr.] Summa 11 personen,1 26 pfert.

Die constofel sant Nicolanse. Item Hans Rudolf. [gestr.]

" Hans Rüdolf von Endingen, [gestr.]

Item Walther von Endingen. [zugeschr.]

- Thoman zû der Megede, Wilhelm Twinger
- Reinbolt Klobelouch [zugeschr.]
  - Werlin Hüffelin

Summa 8 personen, 23 pferit.

Die constofel in Spettergasse. Item herr Johans von Kagenecke der elter.

- Reimbolt Clobelöch
- Hans Rüdolf.

Summa 11 personen, 24 pfert.

Die constofel zü sant Thoman. Item Berchtolt von Roszheim. [zugeschr.] Summa 8 personen, 19 pferit.

Die constofel an der Öbernstrassen.

ltem her Johans von Kagenecke [zugeschr.]

Brún Lanwelin.

Summa [8 personen], 15 pfert.

Die constofel am Holwige. ltem Otteman vom Mülnheim

[sugeschr.] ., Heinrich Lüsze Smmma der glefin von den constofeler

ist 100 one 5.

Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 2. Lange Papierstreifen.

## 850. Aufrüstung der Gespannen. Dis sint die gespannen in der

- constofeln sant Peter. Heinrich Landesberg.
- Item her Heintze Megefrideriche. [gestr.]
  - her Johans Wiszorn. [gestr.]
  - Behtolt Zorn.
  - Behtolt Zorn, hern Behtolt schultheissen seligen sun. [gestr.]
- Hans Zorn Eckerich.
  - Heinrich von Mülnheim, hern Burckarts sun.

[1394.]

ltem juncher Lútoltz snn.

- Reimbolt Lappe.
- Schoehmann,
- Peter von Dürningen. Gösselin von Kagenecke,
- Böllelin von Mülnheim.
- Behtolt von Merswin.
- Peter Böckelin.
- Reinbolt Wetzel.

<sup>1</sup> Mit den beiden zugeschriebenen also 13.

Dis sint die gespannen in der constofel vor dem Münster.

Item her Claus Heinrich von Hohenstein.

- " her Clans Lappe.
- , Heinrich von Mülnheim, hern Heintzen brüder.
- " Haus von Mülnheim, der Cüsin dohter-
- " Hans von Mülnheim, hern Heintzen
- ., Walther von Mülnheim,
- " [Clans Mansze].
- " Schönemansze.
- " Cône Manszen sun. [gestr.]
  - " Adam Löselin.
- " Erbe Lösefin.
- " Reinbolt Schiltingheim.
- " Werlin von Hafle,
- " Henselin Berlin.
- " Reinbolt Hüttelin.
- " Reinbolt zům Trůběl.
- " Peterman Rebestog.
- " Friedrich von Obssenstein.

Dis sint die gespannen der constofel in Kalbesgasse.

Item her Johans Ulrich von Mülnheim.

- , her Johans Bock der elter.
- " Wilhelm von Mülnheim, [gestr.]
- " Reinbolt von Mülnheim.
- " Gosze Engelbreht.
- " grosz Ülrich Bock.
- , Wolfhelm Bock, [gestr.]
- " Swarber, Bühseners dotherman.
- " Sweninger elter.
- " Hans Sturm von Spire.
- " Gösselin Sturm, her Wernhers sun. [gestr.]
  - der elteste Vörster.

Dis sint die gespannen in der constofeln sant Niclaus.

Item her Thoman von Endingen. [gestr.]

Item Reinbolt Spender.

- " Götze von Heilgenstein.
- " Ber von Heilgenstein. [gestr.]
- " Billung zå der Megede, [gestr.]
- " Wilhelm Klobelöch. " Haus Klobelöch.
- .. Rüstelin.
- " Pfettesheim, des Pfaffenlabes dohterman.
  - , her Claus sun von Heilgenstein.

Dis sint die gespannen in der constofel in Spettergasse.

Item Hans Schift.

- " Hans Klobelőch zőm gúldin. [gestr.] " Gősselin von Múlnheim.
- " Helwig Rotenberg, [gestr.]
- " Thoman zů der megede.
- " Henselin Bertsche, [gestr.]
- " Reinbolt Klobelöch, hern Reinboltz sun.
- " der Gürtelerin sun.

Dis sint die gespannen in der constofel sant Thomau.

Item her Hetzelmarkes der meister.

- , her Wetzel Marsilis. [gestr.]
- , Bertholt von Rosheim.
- , Gösselin Rebestoge.
- , Bernhart Matzenheim.

Dis sint die gespannen in der constofel an der Oberstrasse.

Item her Claus Berer.

- Ludewig von Wickersheim.
- " Buman Bürckelin. [gestr.]
- " Claus Grupping. [gestr.]
- " Brûnlawelin. " Peter Baldemar.

constofel am Holwige.

Item her Johans von Kagenecke Hanneman von Wickersheim

her Hansen Götzen sun von Grostein.

Peter Duntzenheim.

Cantze Lentzelin.

Dis sint die gespannen von den schiflüten.

10 Item Hanseman Peiger.

Húgelin Berner, [gestr.]

Henselin Lambart der junge,

Ohreht Schälg

Rüfelin Wahssicher.

Walther Wahssieher.

Nellisheim.

Marzolf Phige.

Peter von Mutzich. [gestr.]

Dis sint die gespannen von den kremern.

Item Rülin Barpfennig.

Heinrich Karle.

Peterman Riffe.

Wilhelm von Parme.

der lange Dietherich.

25

Rüdolf Voltze.

Leppichin. [gestr.]

Pfettesheim.

Lawelin von Revnicheim. [gestr.]

30 Dis sint die gespannen von den würten

Item Heintzeman Kranich.

Ülrich Gosse.

Claus Gnntersheim der junge.

Cůntzelin von Hagenowe.

Marckes

Sprengelin. [gestr.]

Dis sint die gespannen in der Dis sint die gespannen von den metzigern

Item Wilhelm Heinzelin

.. Henselin Betscholt.

Hanseman Wollinsen

Karricher Jeckelin, [gestr.]

Dis sint die gespannen von den tüchern.

Item Hanseman von Ingewiler.

Bischof Heintzeman.

Gerhart Henselin.

Item dis sint die gespannen von den kornlåten.

ltem Cünrat Müller der junge,

Hanseman Lanmert.

Walther Lawelin.

ltem dis sint die gespannen von den sältzmittern.

Item Werlin zů gůldin schoffe.

ltem von den brotbeekern.

Item Johans Stange. [gestr.]

Item von den galtsmiden.

ltem Friburger Jeckelin.

der junge Boppe. [gestr.]

Geist.

Cûnrat Armbroster.

Kamerer der goltsmit.

ltem von den kürsenern. ltem der junge Müchelin.

" des alten Schaffeners sun von Rufach.

Item von den grempern.

Item Túfel Lanwelin.

Str. St. A. G. U. P. lad, 20 nr. 6. Dreifach gefalteter Papierbogen.

851. Der Schultheiss von Hagenau au Strassburg: führt Klage, dass Bischof 40 Wilhelm von Diest . . das closter zå sante Waltpurg und des closters zåm alten spittal

zå Hagenowe gåtere verbotten, umbe das er wissen wolte, obe så sich an in halten woltent oder an bischof Burekart von Lützelnstein . . . , wozu sie doch als Reichsklöster ohne Einwilligung des Landvogtes nicht befugt seien, und bittet um fremdliche Vermittlung in dieser Sache. geben versigelt mit mime ingesigel uf fritag in der osterwoche anno domini 1394.

Str. St. A AA. 1420. or, ch. l. cl. c. sig. in v.

852. Herzog Leopold von Oesterreich an Wilhelm von Diest Chorherren zu Lättich; Dar den für ihn und Bischof Burckard zu Breisach am Dienstag nach Palmsonntag angesetzten Sühnetag nicht persöulich besucht, auch seinem Boten nicht genügend Rede gestanden, so teilt er ihm nochmals mit, dass Burckard keinen Krieg wolle, 10 sondern sich geistlichen Gericht und pähstlicher Entscheidung zu unterwerfen bereit sei, geben zu Ensesheim an sunnentag nach samt Georien tag anno nonagesimo marto.

Ensistem 1394 April 26.

Str. St. A. AA. 1420, or ch. l. cl.

853. Reimbold Spender der Meister und der Rat der Stadt Strassburg an den 19 Pfalzgrafen bei Rhein, Stephan von Baiern: teilen mit, dass der Sühnetag zu Breis ach zwischen ihnen und ihren Bischof Wilhelm von Diest einerseits und dem Strassburger Domprobst Burkard von Lützelstein anderseits, von dem sie bereits früher geschrieben, jetzt wirklich in Gegenwart Herzog Leopolds, des Bischofs Berthold von Freising und vieler Städteboten stattgefunden und zur Anerkennung Wilhelms und zur 20 Aussöhnung geführt habe.

[1394 Appril.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 3. conc. ch.

854. Graf Friedrich zu Oettingen der Hauptmann und die 8 Männer des schwäbischen Landfriedens an Strassburg: teilen mit, dass München den Landfrieden gegen Um gebrochen habe, denn einem Bürger in Ulm ... sye daz sein reuplichen genomen 21 und bitten Strassburg. .., daz ir den von Ulm zü den von Munichen und zü irem güt furderlichen berautten und beholffen siend mit dem rechten, alz der landfrid uzzwiset, wann sye gutiu recht zü in haben und die von Munichen rechtlos stend etc. geben an dem nehsten mentag nach sant Walburgentag und versigelt mit dez lantfrids insigl anno 94.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 B. or. ch. l. cl. c. i. v. s. impr.

855. Pabst Bonifaz IX an Straßburg: dunkt der Stadt für die Anerkennung des von ihm ernannten Bischofs Wilhelm von Diest und ermahnt zu weiterer Unterstützung desselben.

Rom 1394 Mat 8.

Bonifatius episcopus servus servorum dei dilectis filiis, populo et communi civitatis 33 Argentinensis salutem et apostolicam benedictionem. intelleximus magno cum gaudio

fidelitatem et devotionem vestram, ut devotissimi filii dilectum filium Wilhelmum electum Argentinensem pro nostra et apostolice sedis reverentia benigne recepisse et admisisse, in quo devotionem vestram plurimum commendamus hortantes candem devotionem quatinus eum suscipientes pro nostra et apostolice sedis reverentia propensius rem o commissam eidem Wilhelmo ussistatis auxiliis et favoribus oportunis nec curetis de frivolis Burghardi in ipsam ecclesiam intrusi appellationibus, quas fore nullas prout sunt declaravimus, in quo devotio ipsa nobis plurimum complacebit scientes, quod sunus dispositi vos prosequi specialibus graciis et favoribus oportunis. datum Rome apud sanctum Petrum VIII id. maji pontificatus nostri anno quinto.

[In verso] Dilectis filiis, populo et communi civitatis Argentinensis.

Str. St. A. AA, 1418, or, mb, c. bulla plumb.

10

856. Papst Bonifacius IX ermahnt die Stadt Straßburg, den erwählten Bischof gut aufzunehmen und zu unterstützen.

1394 Mai 8.

ad futuram rei memoriam tune Bonifatius episcopus servus servorum dei. 15 debitum injuncte nobis a domino apostolice servitutis officium digne peraginus cum malignantium perversis conatibus et maliciis oportunis remediis obviannus, cum itaque sicut accepinus iniquitatis filius Burckardus de Luczelstein in ecclesia Argentineusi ausu temerario et in nostrum ac ecclesie Romane contemptum anime sue periculum et scandalum plurimorum intrusus a nonnullis processibus per dilectum filium Wil-20 helmum electum Argentinensem contra ipsum Burckardum eiusque sequaces et fautores rite et canonice factos ad nos et sedem apostolicam potius causa diffugii et malicie quam justicie consegnende ut nobis innoscit frivole appelavit pretextu cuius appelationis in sua malicia pertinacius perseverans impedit minus juste dictum Wilhelmum electum quominus ipse electus possessionem ipsius ecclesie pacifice assequatur 25 nonnulla castra bona et inra ipsins ecclesie ansu sarilegio contra nostra mandata occupando, nos volentes eius nepbandia et detestabilibus conatibus salubriter providere et ipsius Burekardi maliciis et diffugiis obviare omnes et singulos luiusmodi appellaciones per ipsum Burckardum a dictis processibus et aliis quovisuodo contra dictum Wilhelmum electum factas, quas carumque tenores et omnia in eis contenta presentibus 30 haberi volumus pro sufficienter specificatis et declaratis ex certa scientia auctoritate apostolica tenore presentium declarannis fuisse et esse frivolas et nullas ac nullius roboris vel momenti illasque etiam eadem auctoritate revocamus cassamus irritamus et annullamus ac nullius esse decernimus firmitatis, nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre declaracionis, revocacionis, cassacionis, imitacionis, annulla-25 cionis et constitucionis infringere vel ca ausu temerario contraire, signis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nomine incursurum. datum Rome apud sanctum Petrum VIII idus maii pontificatus nostri anno quinto.

Str. St. A. AA. 1418. or. mb.

Str. St. A. AA. 1420, cone, ch.

Thann 1394 Mai 17.

858 König Wenzel an Strassburg: begehrt, dass die Stadt bei Haunemann dem Jungen von Bitsch die Freihassung des Habart von Herchemberg, Unterlandvogt des Elsass, und anderer l'uterthauen vermittle. geben zu Prage au den heiligen pfügstinge a. reg. beh. 31. reg. rom. 18. Prag 1394 Junt 7. 19.

Str. St. A AA. 107 nr. 70, or. ch l. cl.

859. Oertelin Mansse¹ an den Markgrafen Hesso zur Hochberg; teilt mit, das die Strassburger mit den von Lutzelstein, den bischof sine brüder, des hertzogen diemer und onch ander herren ritter und knehten wol uffe 500 pfert ankomen sint und hant die nusern den von Lutzelstein und die sinen gen Oberkirche gejaget und liegent as vor Oberkirche... und darum möge er mit seinem Vetter dem Markgrafen reden, ob er ihnen Hilfe leisten wolle... undwil es min herre alse tim, so kummet fürderliche z\hat{u} mir mit voller maht mins herren und daz er such oneh daranf r\hat{u}ste und bereite, wanne wir uberkoment, daz er denne furderliche z\hat{u}ziche und darz\hat{u} t\hat{u}, wil aber min herre selber gen Stolhofen komen, so wil ich schaffen, daz erber botten z\hat{u} ine dar \mathbf{u} geschicket werden von den sachen mit ime z\hat{u} überkomende, wissent, ich wer selber z\hat{u} die geritten, so mag ich es vor libes not z\hat{u} direr zit u\hat{u} get\hat{u}, guediger herre, t\hat{u}nt haz\hat{u} uwer bestes, daz die sache volle gange, so getruwe ich, daz es \hat{u}ch wol gedancket sol werden yon der stat von Strazburg . . . datum feria tertia prosima ante diem festi corporis Christi anno 1394.\frac{1}{2}

Str. St. A. Abt. IV, 29. or. ch. l. cl.

860. Herzog Albrecht von Oesterreich au Strassburg: hat ihre Botschaft empfangen und bedauert ausserordentlich... was zwayning und innwillens ist zwischen dem hochgeborn fürsten imserm lieben vettern herzog Lempolten und ewr. und begern gar ernstelich, daz ir die sach zwischen dem von Lützelstein und dem von Dyest und ob sich zwischen dem obgenanten imserm vettern und ewr icht verlauffen hett, lazzet in güten gestedn und in der sach nichts furbäzzer tüt. Zugleich schiekt er an seinen Vetter zur Friedensstiftung seinen Kauzler Bischof Berthold von Freisingen. geben ze Wienn an samtzlag nach gotzleichnamistige anno domini 1394.

Wien 1394 Juni 20, 3

Str. St. A. AA. 1420. or. ch l. cl.

<sup>1</sup> Ocrtelin Mansse war Stettmeister 1382, 1389, Ratsmitglied 1384, 1386, 1391.

361. Johann Bock der Jüngere im Namen des Rates (heimlich) an Herrn Flackeneck von der Witenmilen in Prag: erinnert an das bei seiner Abreise aus Prag erhaltene Versprechen, sich für Strassburg um die Ueberreichung und günstige Beantwortung eines Briefes an König Wenzel bemühen zu wollen, und sendet die Abschrift des jetzt ausgefertigten und gleichzeitig abgehenden Schreibens. Was seinen Vetter Styslav anlange, teile der Rat mit, dass man völlig mit ihm verrichtet und geschlichtet sei. datum die seti Johannis evangeliste 1394.

Str. St. A. AA. 115. conc. ch.

362. Meister und Bat von Strassburg an den Schwiegervater Herzog Leopolds von 10 Oesterreich; erzählen den Hergang des Streites zwischen Wilhelm von Diest und Burckard von Lützelstein um das Bistum Strassburg, der endlich unter Mitwirkung der Stadt dadurch beigelegt schien, dass der durch p\u00e4bstliche Provision bestellte und fast allgemein anerkannte Bischof Wilhelm seinem Gegner auf Lebenszeit das bisch\u00f6diche Amt Rufach, das sogenannte obere Mundat, abgetreten und ausserdem eine gr\u00e4ssere Geldsumme zugebilligt habe. Diesen Vertrag aber habe Burckard von L\u00e4tzelstein nicht gehalten, sondern den Krieg von neuem begonnen. Desshalb bitten sie inst\u00e4ndigst zum Wohle und Frieden des Vaterlandes, diesen Burckard in keiner Weise zu unterst\u00e4tzen und allen v\u00e4terlichen Einfluss aufzuwenden, dass ihm von seinem Schwiegersohne Herzog Leopold keinerlei F\u00f6rderung und Hilfe geschehe. datum 20 Argentine in die beatorum Petri et Pauli apostolorum. Strassburg 1394 Junt 29.

Str. St. A. AA. 1420, conc, ch.

863 Liste der Anhänger des zum Bischof erwählten Domprobst Burckard von Lützelstein gegen den bestätigten Bischof Wilhelm von Diest zu Straßburg. 1394.

#### Anno domini 1394.

Dise, die hie noch geschriben stont, hant widerseit dem erwürdigen herren, herren Wilhelme von gottes gnoden bischofe zü Straszburg und allen sinen helffern von hern Burgkartz wegen von Lützelstein, zü dem ersten: [folgen in 5 Columnen 1155 Namen; eine halbe Columne trägt die Sonderüberschrift:] Dise noch geschriben hant widerseit von des hoherborn fürsten wegen hertzoge Lüpoltz zü 20 Oesterich. [Die Namen sind zum grossen Teilbürgerliche mit Ausnahme der von des Herzogs wegen aufgeführten, worunter sieh auch Bürgermeister und Bat von Basel befinden.] Acht haben sünderlichen der stette widerseit von des von Lützelstein wegen in dem lande:

Heinrich von Mörsberg. Hans Rädolf. Hans von Hagenbach. Rütsche von Hurzbach.

Kůoppfelin von Lis,

Henselin zå der Hinden.

Heintzeman von Langenowe.

Jeckelin Teschelin von Zofingen.

[Am Schluß der ganzen Aufzählung | Her Heinrich grofe zu Lützelstein het widerseit hern Wilhelme von Diest bischofe zu Straszburg, grofe Friedrich von 5 Liningen und der stat zu Straszburg von sin selbes wegen.

Str. St. A. Abt. IV. or. mb. Rolle von 68 cm Breite und 2-3 cm. Länge.

## 864. Litte der städtischen Säldner 1391.

| Diz sint alle soldener und diener                    | ltem | Hennichin von Einselcheim der junge. |    |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----|
| der stette zű Strazburg.                             | 29   | Hans von Warsberg.                   | 10 |
| Rem glefener.                                        | ,,   | Johans Perint von Husch.             |    |
| " genwer.                                            | 77   | Hans von Albe.                       |    |
| 1                                                    | +7   | Rollin von Macher.                   |    |
|                                                      | 20   | Schan von Proge.                     |    |
| " emspeninge.<br>Signati sub anno d. milllesimo tre- | 11   | Pernin von Syrie.                    | 15 |
| centesimo nonagesimo quarto, also sij die            | 17   | Thouat von Marsel.                   |    |
| hriefe besigelt hant, die sij gesworn hant.          | 11   | Wigrich von Marsel.                  |    |
| milete besigen hand, the ed gesworn mile.            | 11   | Diebolt von der Mutten.              |    |
| Dise hant ire briefe besigelt züm                    | ,,   | Schollenkort von Lütze.              |    |
| ersten.                                              | ,,   | Reinhart von Schene.                 | 20 |
| Rem her Reinolt hertzoge von Urselingen.             | 11   | Spengeler von Puttelingen.           |    |
| " Wolff von Megembüch.                               | 11   | Heinrich von Alben.                  |    |
| " Ülrich von Trubtelfingen.                          | "    | Gürtdenhengest von Warsberg.         |    |
| , Heinrich Egelbart.                                 | 11   | Albreht von Durmentze.               |    |
| "Jeckelin Weckes.                                    | 19   | Friderich von Durmentze.             | 25 |
| " Frantze von Hannenburg.                            | ,,   | Günrat von Durmentze.                |    |
|                                                      | 12   | Gerlach von Durmentze.               |    |
|                                                      | 12   | Heinrich von Rodemberg.              |    |
| ltem grafe von Salme der junge.                      | 11   | Reinhart Entzeberger.                |    |
| " Johan von Collen.                                  | 11   | Burckart von Bondorf der elter.      | 30 |
| " Húttin von Syrie.                                  | 22   | Hug von Minichingen.                 |    |
| " Dietsche von Heische.                              | 11   | Herman von Sahssenheim der junge.    |    |
| "Klesichin von Balderingen.                          | ,,   | Herman von Sahssenheim dem man       |    |
| " Henneman von Mörsberg.                             |      | nennet den swartzen Herman.          |    |
| " Hans Kobe von Freisdorf.                           | **   | Hans von Sahssenheim, Bernoltz       | 35 |
| " Göbel von Albesheim.                               |      | seligen sun.                         |    |
| " Hans von Albe, den man nennet                      | 11   | Hans von Wunnenstein der junge.      |    |
| Gerschilis.                                          | **   | Wolf von Ippenburg.                  |    |
|                                                      |      |                                      |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 4 Juli schwört der mitaufgezählte Johann von Salm der Stadt treue Dienstleistung auf ein Jahr. dat. s. Utrichstag, a. d. 1394. Wencker, de glevenb 83.

Item Hans Edelman der junge.

.. Hans von Rietbur.

" Reinhart von Rietbúr.

.. Hans von Lammesheim genant Mov.

., Cleweselin von Rod.

" Hans von Salembach.

... Hans Schäch von Westerstetten.

., Ülrich Fötzer.

.. Peter von Lennberg der junge.

" Fritsche von Wichingen.

" Menloch von Dettelingen.

.. Fritsche von Dettelingen.

.. Hans von Wintzlowe.

.. Heintze von Ziehtenfeils.

Hans von Northeim.

,, mans von Mormenn.

" Friderich von Osterungen.

.. Görie von Wingen.

.. Claus von Mentze.

" Heinrich Wombolt.

Peter Cleman.

Item Hans von Heringen.

" Ülrich von Lampertheim.

" Diedrich von Rafe.

. Henselin Koli von Sarbnrg.

. Ludeman von Northeim.

" Henselin Owinckener von Sarburg.

" Hans von Valkemberg.

. der lange Gödelman von Bitsch.

... Wernher von Scherwiler.

City I

" Götze von Lore.

" Peter von Lore.

" Wilhelm von Gehningen.

, Clesichin von Diedersdorf.

.. Sibel von P\u00e9ttelingen.

.. Hans you Hesebach.

.. Arnolt Kroge von Bettingen.

" Arnon Kroge von bettingen

" Heintze von Ottewilre.

" Nicolaus von Escheim.

"Karman von Rorbach.

" Michel von Bettingen.

ltem Burckart von Liehtenstein ritter.

.. Gerie von Blanckenstein,

.. Fölke von Lobemberg.

.. Hans von Nuwenecke.

" Cånrat von Holvingen.

" Cånrat Inslinger.

Cunrat Bellenstein.

" Diether Rússe.

" Wolff Wisse.

.. lytel Krowel.

" Cûnrat Ramminger.

" Ernist von First.

" Heinrich der Schofhuser.

., Hans Weckerle von Kempten.

Brunnen Hans.

... Hans von dem Hofe. einspennig.

, Hans Herwart.

Item Eckebreht von Steinwilre.

Symunt von Zeinszkeim.

Götze von Mulhoven der alte.

Egen von Engassen.

" Hans von Molhoven.

"Götze von Mülhoven der junge.

" Eckebreht von Ebestein oder von

Lambesheim.

Eckrich von Lingenwelt.

" Peter Wust von Kainel (?)

" Ülrich von Sleingen.

Hans von Sleingen.

. Heinrich von Zeinsikein.

" Hemren von Zemsikem.

Item Hans von Grünberg.

" Heinrich Hase von Tobelich.

1 Dahinter steht: mit vinden.

VI.

66

Item Hans von Herbencle der junge.

- Cůnin von Spinal.
- Cerban von Schette.
- Johan Badewin von Spinnal.
- Schafrit von Schette, Wernhers sun von Ramswilre.
- Print von Spinnal.
- Hans der Banckart von Jermine.
- Schettat de Pre.
- Castel von Brucan.
- Biedieschehan ein bogener.
- Hans Lumbart ein bogener.
- Perin von Spinal ein bogener.

#### ltem Hans von Germingen.

Friderich Walich von Crunesz (?)

## Item Hans Schotte dem man sprichet Weldel von Hagenäwe.

- Hans Kampte von Nuwilre.
- Germe von Beheim
- Mentzlaw von Beheim
- Hans Godelman von breewilr.
- Haneman von Windeberg.
- Smande von Zabern.
- Hans Nase von Zabern ) einspenig. Peter von Bacherach
- Henzelin Schaffener von Kirwilr.
- Volmar von Hagenöwe der junge.

## Item Cäntze von Smalstein der junger.

- Behtolt vom Nuwenhuse.
- Eberhart Nuwenhuse
- Behtolt von Massembach dem man sprichet Armleder.
- Schricker von Helmstat.
- Wilhelm von Helmstat dem sprichet von Rappenowe.
- Haas von Bynheim.
- Götze von der Natten.
- Hügelin von Juvene.

## Item Ulrich von Slossemberg.

- Hans von Tünüfer
- Künin von Backerat genwer.
  - Hans von Blanckenberg

#### ltem Heinrich von Dürkelstein.

- Frantzov von Herbonilen.
- Walther von Flenille.
- Gerge der Basthart von Spinal.
- Claus von Kagenecke der junger.
- Hans der Basthart von Schettelet.
- Heinriche der jennwer.

# Item Volmar von Schowemberg,

- Rådolf von Schowemberg.
- Heinrich von Nuwenecke.
- Ulrich von Tischinger.
- Erhart Swebelin.

## Item der kircherre von Stöffemberg.

- Johans von Stöffemberg genant von Widergrin.
- Johans Stöffemberg.
- Symunt von Herbotzheim.
- Haneman Znekemantel.
  - Leuthelin.
  - Burckart ym Holtze.
  - Gerie von Gisingen.
  - Heintzeman Künrscher (?) von Baden.
- Cäntzelin Slaffer von Baden.
- Peter Slaffer sin bråder.
- Dolde Germersheimer.
- Hans von Cappelle.

# Item Withelm von Sahssenheim ritter

- Hans von Heffnigen den man sprichet Ossemberg.
- Fritsche von Sahssenheim.

#### ltem Heinrich Rönflin.

- Behtolt Rönflin gebrüdere von Mensz-
- Hans Turn von Riet.
- Ludewig Beiler.
  - Cüncze Unmüs von Obernhusen.
  - Swartz Walther.
  - Heincze Ysin.
  - Rip von Wil.
- Henselin Wilhelme,1 10

- Item Martin von Regensberg. " Heinman von Altheim.

  - Hans von Lutenslaher.
  - Claus Backe von Lewenstein.3

#### Nota. 15

Item marggrofe Hans von Hochberg.

- Hans Schultheisse von Endingen.
- Paulus Mörser.
- Hans von Burgheim.
- Hans Mul. 90
- Gertenstiel von Halle.
  - Hans Rihter von Horwe.

#### Item Gebürichin von Homberg.

- Heinrich von Idecke.
- Johans Wiszkirche.
- Johan von Beckingen.
- This von Cedingen.
- Johan Wiche, ein genwer.

## Item Peter von Grunes.

- Symunt von Culiers.
  - der Basthart von Kressig.
  - Johan Vörster.
  - Johan Berrit,
  - Rickart Boelier.
  - Wilhelm Engelschman.
    - Johan Odar.

ltem Wilhelm Odar sin brûder.

- Johans Maris.
- Gussen von Rinurken (?).
- Johan Petgkar.
- Johan Bon.
- Rickart Smal.
- Jennin Boner.

## Item Anterman von Sponheim.

- llans von Eyche.
  - Hans von Macher.

#### Item Burckart Wisseler.

Johan von Cleve.

## ltem Blicker von Mülnhoven.

- Herman Nidenstein.
  - Hans Edelman von Wissemburg us Swoben.

## Item Winrant von Metze der bogener.

- Musin von Metze der genwer.
- Loran von Metze der genwer.
- Sent Nast der genwer.
- Claus Bruckekast der genwer.
- Johan von Mörchingen der genwer.

die schützen.

Thomas von Metze der genwer.

#### Johan Clar von Bertschût ltem

- Bernot von Gäffry
- Johan von Molin
  - Johan von Espinal
  - Colon von Albe
  - Heinrich von Lye
- Gylet von Warmessen.
- G . . rllin von Pierpont.
- Jagwin von Pierpont.
- Richard le Rev.
- Henickin von Brabant.

<sup>1</sup> Neben den beiden letzten Namen steht : no. in vein (?) es mag die ander glefe sin.

Am Rande für diese 4 Namen : no in Bad.



Str. St. A. G. U. P. lad. 20 fasc. 6. Schmales Papierheft.

865. Burckard von Lützelstein, Erwählter von Strassburg, verkündet, dass er mit Graf Eberhard von Württemberg ein Bündnis geschlossen und ihm die Summe von 12000 Gulden in Gold zugesichert habe . . . darumbe er unser helffer worden ist getruwelich ane alle geverde mit fünftzig mit spieszen wider hern Withelm von Dyest, die 15t zu 5t strazburg und alle ire helffere bisz von sant Jacobes tage, der nelast kommet über ein jar das nehste, und nüt vürbaz noch lenger. wore aber, daz derselbe erieg zwischent uns e verrihtet würde, so sol er uns vürbaz mit gebunden sin dazselbe zigar uz zü wartende mit den vorgenanten spieszen, und wanne wir yetz zü einem rehten werenden pfande geben unser stat Ettenheim, Grafenhusen, Cappeln und Ryngesheim, die dörffere Tayszloch, den hoff Adelnhofen, Richenwille und Nunnenwilr, item Marckolzheim, die stat Elsenheim, Baldoltzheim und Artzenheim die dörffere mit allen iren eren, wirden, nützen, gerihten, rehten etc. etc. Walther von Mühnheim Probst zu 20 Rheinau, Heinrich und Schwarz Rudolf von Andlau mitbesiegeln die Urkunde. geben an dem mittwoche vor sant Margarethen tag anno 1384. 1394 Juli 8.

Str. St. A. AA. 1417, or. mb, lit, pat. c. 4 sig. pend. quor. 1 del.

866. Pfalzgraf Ruprecht an Strassburg: kündigt an, dass er sich jetzt, nachdem Markgraf Johann, des Königs Bruder selbst auf dem Fürstentage zu Frankfurt die as Gefangenschaft Wenzel's bestätigt habe, nach altem Recht und Herkommen als Vicarius und Fürseher des Reiches betrachte und den König schuldigen Gehorsam beanspruche. Auch sei beschlossen, dass alle etwa doch während der Gefangenschaft des

Königs mit dem Majestäts- oder kleinen Siegel ausgefertigten Urkunden ungültig seien. datum Franckefurd in die beate Margarete anno 1394. Frankfurt 1394 Juli 13.

> Str. St. A. AA, 109, or. ch. l. pat. c. s. impr. Gedr. nach der Frankfurter Aussertigung zur D. R. A. II. nr. 222. Rea. Koch u. Wille nr. 5556.

867. Hans Fritze «der stat diener» an Ritter Johann von Kageneck und Amtmanmeister Wilhelm zu Straszburg: berichtet über den Reichstag zu Frankfurt, dass die Fürsten dem Jobst von Mähren einen «heftigen» Brief gesebrieben haben, damit er den König aus der Gefangenschaft ledig lasse, und dass eine neue Versammlung 10 in Nürnberg den 26 Juli stattfinden solle. [1394] Juli 14.

> Gedr. D. R. A. II nr. 232 aus Wenekeri ex cerpta 2,373 b. Rea. Koch u. Wille nr. 5557.

868. Johans von Kagenecke der jüngere der Meister und der Rat von Strassburg: verkünden unter Beifügung des Stadtsiegels, dass Bischof Wilhelm mit Burckard von 

Lützelstein einen Frieden geschlossen habe von dem nehesten zükünftigen samestage, Juli 18-24. 
so der dag uff get, und weren sol untze an den nehisten samestdag, der darnach kommet 
zü nehste... und verpflichten sich für Bischof Wilhelm für die strenge Innehaltung 
dieses Friedens. datum die sete Margarethe virginis 1 anno domini 1394.

1394 Juli 15.

Str. St. A. AA. 1420. conc. ch.

20

30

869. Herzog Leopold von Oesterreich giebt freies und sicheres Geleit allen denen, welche zu dem Sühnetage nach Breisach reisen wollen, welchen er zwischen den beiden Prätendenten des Strassburger Bistums Burkard von Lützelstein und Wilhelm von Diest um nächsten Samstag angesetzt hat geben zü Ensesheim an dunrestage päch sant Margareten dage anno domini 1394.

Ensisheim 1394 Juli 16, Juli 18.

Str. St. A. AA. 1417. or. ch l. cl.

870. Pfalzgraf Ruprecht II an Strassburg: kündigt als Reichsvikar seine Vermittlung an in dem Kriege zwischen Wilhelm von Diest und Burckard von Lützelstein um das Strassburger Bistum. datum Altzei sexta feria post diem Margarete virg. a. 94.

Alzei 1394 Juli 17.
Str. St. A. AA. 109, or. ch. lit. cl.

Gedr. D. R. A. II nr. 223. - Reg. Koch u. Wille nr. 5558,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies Datum ist sp\u00e4ter nebst anderen Correcturen geschrieben Das ausgestrichene Datum lautet: datum feria secunda proxima post dominicam Cantate anno [Mai 18]. Die Originalausfertigung dieses 50 Conceptes ist nicht erhalten

871. Gedenkbrief über die Verhandlungen zu Breisach zur Verlängerung des am 25 Juli ablaufenden Waffenstillstandes zwischen Bischof Wilhelm von Diest und Burckard von Lützelnstein und ihren beiderseitigen Helfern. - Die Unterhändler; Berchtolt bischof zu Frysingen, Eberhart große zu Kirchberg portener der merren stifte zu Strasburg, Engelhart von Winsberg landvogt in Swoben, Peter Löwe von Ulme, Cünrat 5 Swartze von Constentze, Heinickin Hunthisz von Bafensburg, Hans Bock von Rotwilre, Hanneman am graben von Colmar und Winderer von Sletzstat derselben stette erbere botten hant geretd mit des egenanten hern Wilhelmes des byschoves zã Strasburg und der stette von Strasburg frunden und erbern botten und sie erbetten Juli 28. das sie hant gelossen den friden forbasz strecken bitze zā dem kúnftigen zinstag zā 10 naht nehest kummet, des sie nus onch gefolget hant. Innd also hant wir mit des von Lützelstein fründen unde botten onch geretd, das sie den friden hant gelossen strecken untze uffe den egenanten zinstag zu naht in aller der mossen und mit aller der beredungen, also der erste neheste fride ist, und ist das geschehen, umbe das wir zwüschent den parten die misschelle, die sie hant, bedersite deste basz verrihten und 15 betragen m\( \) hitend. doch so habent wir Berchtotl bischoff z\( \) Frysingen und Engelhart von Winsberg der stette von Strasburg erbern botten vorgenant die vurwort geton, das wir in gesprochen hant, das der hoherborne fürste hertzoge Lupolt zå Österiche unser gnediger herre mit herrn Burckarte von Lützelstein reden sol, das er halte und uff neme die richtunge und den übertrag, der vor zwüschent dem von Lützelstein und 20 dem von Diest beretd ist, als das die nottel wiset, die darüber gemaht ist, der ietweder parte eine het. dåt her Burckart das, so sol es da by blyben. wer aber, das her Burckart den übertrag noch flissiger versuchunge ve nit uf nemen wolte, so solte der obgenante unser herre hertzoge Lúpolt dem von Lútzelstein nit helffen noch by gestendig sin in deheinen weg, und sol alle die, die von sinen wegen widerseit hant 25 hern Wilhelme von Dyest oder der stat von Straszburg darzå haben, das sie ir widersagen abe tant. and sol der vorgenante unser herre hertzoge Lapolt und dieselben sine dienere gantz verrihtet sin mit dem egenanten herren Wilhelme von Dyest und der stat ze Straszburg und sû mit in hinwider. und was kosten oder schaden derselbe unser herre hertzog Lúpolt, her Wilhelm von Dyest und die stat za Strasburg 30 bedersite genomen hant, des süllent sie by uns obgenant Berchtolt bischof ze Frysingen, Eberhart grofe von Kirchberg, Engelhart von Winsperg und der stette botten und fründen gentzlich blyben und süllent wir des gewaltig sin, doch also, das dise schåden glich gegeneinander werden ab sin und gezogen, was ouch slosse oder landes, wie das genant ist, der obgenante unser herre hertzoge Lúpolt inne het, die 35 an die stift von Strasburg gehörent, und die ime der von Lützelstein von des krieges wegen het in geantwürtet, die sol er inne behaben in einre gemeinen hant, so lange bitz das ein einhelliger bischof ist, dem sol er sie danne wider geben one verzog, alle argelist und geverde und kein schaden gült noch kosten daruff icht rechen. und sint diser gedencke briefe drye gliche, der einen hant wir Berchtolt byschof ze 40 Frysingen, den andern grofe Eberhart von Kirchberg und den dirten der stette erbern

botten von Strasburg, die uffe dise zitzå Brysach sint. datum feria quinta proxima ante diem saneti Jacobi apostoli anno 1394. Breisach 1394 Juli 23.

Str. St. A. AA. 1420, ch or, oder cop, mit Versendungsschnitten.

Wilhelmus electus et confirmatus Argentinensis statuit, ut festum visitationis
 Marie, quod Bonifacius papa celebrari jusserit, 6 non. julii celebretur. datum a. d.
 1394 julii 25.

Str. Bez. A. G. 3475, or. mb. l. pat, c sig. pend.

873. Herzog Leopold von Oesterreich verkündigt, dass durch seine Vermittlung eine Versöhnung zustande gekommen sei zwischen Wilbelm von Diest und der Stadt Strass-10 burg einerseits und dem Domprobst Graf Burkard von Lützelstein anderseits über das Bistum Strassburg, und lässt den Wortlant folgen.¹

diser spruch ist geschehen und ist der brieff gegeben zå Brisach an zinstag nach sant Jacobstag des zwolfboten nach Cristes gepurt drutzebenbundert jar darmach in dem vir und mintzigisten jare.

Breisuch 1394 Juli 28.

Str. St. A. V. C. G. 28 a, cop. ch, coneva.

874. Herzog Leopold von Oesterreich an Straßburg: sendet zwei seiner Räte zu mündlicher Verhandtung über die Verabredungen zu Breisach.

Breisach 1394 Juli 29.

Lupolt von gots gnaden herezog zu Oesterich etc. Innsern grüs und alles gut 20 vor. erbern wisen und sunderlieben. es habent uuser frund, herren und rete yeezunt hie mit üwern frunden und rêten geteydingt und geredt von etlicher stuk und artikel wegen über die beredung, die uf dem vasten tag hie beschehen ist, als unser rête und liehen getruwen Hainrich Gesster und Burkart Münich, die wir darumb zu üch schiken, völlichen sagen und erezeln werden. da bitten wir üch mit ganezen ernst und so 20 wir yemer flizzig künnen als migen, daz ir dieselben unser rête götlich und williclich darynne ufnement und uns zu sunderm dienst und gevallnisse dieselben stuk also durchgeen lasset. und getrowen üch wol, daz ir uns daran eret und uns des nicht verezihent, als wir uns des unnezwivellich hinez üch versehen, wan wir das hinfur in andern sachen allezit willielich gen üch verschulden wollen, wa sich das gepüret.

10 was ouch dieselben nuser rête darumb an uch bringent und mit uch redent nuczenal, das wellet in genezlich gelouben als unsselber. geben zu Brisach an mitwochen nach Jacobi nonagesimo quarto.

[In verso] Den erbern wisen, unsern besunder lieben dem meister und dem rat der stat zu Strozburg.

Str. St. A. AA. 79, or, ch. lit, cl. c. sig. i. v. imp. del.

<sup>1</sup> Siehe 1394 August 21.

875. Borziwoy von Swinar an [Strassburg]: es sind 4 Bevollmächtigte eingesetzt, nm den Streit zwischen König Wenzel und den Herren zu untersnehen. Ihr Ausspruch soll dem König an Vernögen und Bechten nicht schaden. Auf nächsten Sonntag soll der König der Gefangenschaft ledig werden. geben zum Budweis am donerstag nach Jacobi anno 94.

Budweis 1394-Juli 30, 5

Str. St. A. AA. 107 nr. 68, cop. ch.

876. Herzog Leopold an Straßburg: die bisherigen Sühneterhandlungen waren rfolglos und nötigen zur Beschickung eines neuen Tages. Thann 1394 August 9. Erbern wisen und sunder lieben, als dez bischofs von Strazburg und uwer botten

und onch der von Lutzelstein hie by mis gewesen sind von sachen wegen, alz ir wol is wissent, da haben wir mit sampt unsern röten uns fast gemft und gern geschen hetten, daz die zu ainem göten ende komen wören, das aber nicht gesin mocht, alz uch dieselben nwer botten wol sagen werdent, und habent darumb ainen andern tag uch dieselben nwer botten wil sagen werdent, und habent darumb ainen andern tag assumptionis nechst kunftig, darzu der von Lutzelstein komen wil. bitten wir neh mit allem flizz und ernst, daz der bischof und is ir uff denselben tag uwer gåt botten mit vollem gewalt ouch zu uns dahin sendent, da wellen wir der sachen ainen vollen ustrag geben und versprechen nach der richtungbrief sag. uf denselben tag unser öheim von Wirtemberg auch kompt, mit dem wellen wir reden und nusern flizz darzu keren, wie die zway geslozz Ettenheim und Marcholtzheim von im komen. uwer antwurt lat uns darumb verschriben wizzen bi disem so botten. geben zu Tann an suntag vor Laurenti anno domini nonagesino quarto.

Str. St. A. A. 1420, or. ch l. cl.

877. Bischof Wilhelm und das Kapitel von Straßburg verpfänden der Stadt Straßburg die Stadt Benfeld und die Burg Kochersberg für eine alte Schuld von 15000 Gulden.

Wir Wilhelm von gotz gnaden, erwelter und bestetigeter byschoff zu Straszburg verjehent und bekennent mit diseme brieffe, daz wir schuldig sint rechter gerechenter schulden 15000 gildin genge göt und geber an golde und an gewege den erbern wysen meister rate und den burgern gemeinliche der stette zu Straszburg. und rüret der schulden dar by den 10000 gildin von byschoffe Friederich unsern vorvarn, die mei die vorgenante stat von Straszburg geluhen hant und er und des bystimes slosz ouch innen schuldig blibent von versessenen zinsen, so rüret die überige schulde darvon versessenen zinsen, die unsers bystümes slosse und lüte sit byschoff Friederichs zyten der vorgenanten stat Straszburg versessen habent, zu gebende von den zinsen, die sie innen jerglich gebent und ouch von lihendes wegen, die uns die vorgenanten von Straszburg bar geluhen und betzalt hant und in unsern und in unsers bystümes schinbernden nutz kommen sint. und wande wir dieselbe schulde der stat von Straszburg zu diser zyt bar nit betzalen künnent noch enmügent soliches grosses krieges und kosten halb, so wir umb unser bystüm geliebt hant mit hern Burkarte

von Lutzelstein dem tumprobst, unsere stifft und dem hoehgebornen hertzog Lupolt hertzoge zu Oesterich etc., sine helffer und andern iren helffern, so hant wir der selben stat zů Straszburg und allen iren nochkommen do fúr und fúr die vorgenanten 15000 guldin gesetzet und ingegeben in pfandeswise unsers bystumes stat Benefelt mit unserme ackerhoffe do selbs mit allen rehten, twinge, banne, gerihte, zinse, gulte, gevelle etc. etc. doch was dörffere ussewendig twinge und banne der stette Benefelt ligent, sollent uns und unserme bystume bliben, und sollent wir ouch von den schaffen jergliche gerihtz wegen soliche zinse und gulte, so sie bitzhar gegeben habent, one der vorgenanten stette zů Straszburg und der stat zů Benefelt kosten und schaden. 10 ouch ist beredt, das die egenante stat Benefelt unsers byschoff Wilhelmes, die wile wir lebent und byschoff zu Straszburg sint, und nit fürbasser, offen stat sin sol zu allen unsern noten ungeverliche one wider die stat Straszburg, ire burgere und die iren und ouch one iren schaden, und sollent das die stat Strazburg iren ambahtlüten ernestliche by irme eyde bevelhen zu haltende. und umb das . . . . die stat Strasz-15 burg der obgenanten 15000 gúldin deste sicherer syent, so hant wir innen zû merer sicherheit zå rehtem underpfande darzå gesetzet und geben unsere vestin und burg Kochersperg mit dem berge, reben und veldes, alse es bitzhar gelegen ist, doch uszgescheiden der dörffere und der gerihte, die dem bystüm zü gehörent, die sollent darin nit gehören mit sollicher bescheidenheit, daz wir dieselbe vestin Kochersperg mit der 20 obgenanten zů gehôrde, die wile wir lebent und byschoff zů Straszburg sint, inne haben, besitzen, nútzen und messen sollent, doch also, daz die selbe vestin Kochersperg der stat offen husz sol sin one wider uns und die unsern zu allen iren noten, daz sie sieh darusz und wider darin behelffen mügent und süllent, und wenne wir nit me ensint, daz wir von todeswegen abegangent . . . oder von dem bistůme zu Strasz-25 burg kement, zû welhen weg das beschehe, so soll die vestin Kochersperg gentzlich vallen an die stat und burgere zu Straszburg . . . . es ist ouch beredt daz die vorgenanten meister und rat mögent buwen an der stat Benfelt oder an der vestin Kochersperg, so in die zů valle kommet, was sie truwent, das nútze und notdúrffig sy bitze an 2000 pfunde Straszburger pfennige, were aber, daz sie darûber me daran 30 verbuwent, daz sullent wir in nit verbunden sin zû betzalende. were es sache, daz die stat Straszburg der stat Benefelt oder der vestin Kochersperg von uns dem cappitel entweret, entweltiget oder angewunnen würde, so sollent wir in dem nehesten jore dornoch inen die 15000 guldin houbtgutes und die 2000 pfunde gebuwes widergeben one allen verzog. mogent wir aber das nit getan, so sollent wir doch ynen andere 35 unsers byståms und der stiffte slosze ingeben und in antwurten, die besser sint denn die obgenanten slosse. were es sache, daz der vorgenanten stat Straszburg die stat Benefelt und die vestin Kochersperg von andern luten anegewunnen wurde oder die stat oder die vestin verbrantent oder zerfielent, so sollent die vorgenanten von Straszburg unsfund . . . nûtzit umb schuldig sin zû tûnde oder zû gebende, und wenne wir 4º in die 15000 g\u00e4ldin und die 2000 pfunde [in Raten von mindestens 1000 Gulden] gerwe betzalet habent, so sollent unser stat Benefelt und die vestin Kochersperg 1

Im Jahre 1422 überträgt Bischof Wilhelm auch Kochersberg völlig an Straßburg. cf. Urk. desselb. Briefbuchs fol. 83.

gentzlich und gar ledig sin und wider an uns und unsere stifft vallen, und zu eime waren urkünde so hant wir byschoff Wilhelm uuser grosz ingesigel an disen brieffe geton hencken [desgl. der Dekan und das Capitel]. geben des nehesten sunnentage noch unser frowen tage der eren des jores 1394.

Str. St. A. AA. 66 Briefbuch B fol. 80/82.

#### 878. Sühnebrief des Dietrich Kemmerer von Worms.

1394 August 20.

leh Diether Cemmerer von Worms ein edelkneht kûnde mengelichen mit disem briefe, also von sölliches schaden, der mir und den minen geschehen ist von den ersamen wisen dem meister, dem rate der stette zã Strazburg und allen den iren zã den ziten, da herren und stette miteinander kriegetent. zām ersten: da der 10 gemeine gezog geschach von den stetten zã Spire, da ich ouch in denselben wunde was, und den schaden, der mir geschade, da die von Strazburg zã Wissemburg logent, und den schaden, den die selben von Strazburg minem nefen Johan von Bummersheim getűn habent zã Bummersheim und ouch von dez schaden wegen, der mir und den minen sûnderliche von in und den iren zã Bettenwilre¹ geschehen ist, und dar zñ von 13 alles dez schaden und kosten wegen, so mir und den minen untze uff disen hûtigen dag von in und allen den iren geschehen ist, in welhen weg daz sie, das ich dar umbe gentzliche gesûnet gerihtet und geslihtet bin und denselben dem meister, dem rate und den burgern gemeine und besunder der stette zã Strazburg und allen den iren. [Es siegeln mit ihm]: der edele her Gråf Friderich zu Lyningen, Volmar von 30 Wickersheim der alte lantvogt.

geben an dem ersten dunrestage vor sant Bartholomens dage dez heiligen zwelfbotten in dem jare, da man zalte drútzehenhundert núntzig und vier jare.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 89, or mb lit. pat. c. 3 sig. pend. quorum 2 del

879. Herzog Leopold von Oesterreich veröffentlicht den durch seine Vermittlung wund unter Mitwirkung Graf Eberhards von Württemberg abgeschlossenen Friedensvertrag zwischen Bischof Wilhelm von Diest und der Stadt Straßburg einerseits und dem Domprobst Burkard von Lützelstein anderseits. Kenzingen 1394 August 22.

..... Des ersten sol der vorgenante her Bürkart von Lützelstein voran in nnez und gewer geseczt werden aller vesten stete und gelozz der obern Montat mit iren zügehörden und sol im darüber der vorgenant von Dyest bischofe und ouch das capitel zü Strazburg iren besigelten brief ane verziehen geben nach lutte der obgenanten richtung briefen, darnach sol derselb von Lüczelstein dem obgenanten byschofen von Strazburg die geslozz des bystümes ingeben und antwürtten ouch nach lütte unserr spruchbriefe, und sol aber der von Dyest byschofe demselben von Lüczelstein oder zig den ambtlutten, die die geslozz innehabent, die summe der nüwn oder zehen tusent

<sup>1 2</sup> oder Nettenwilre.

guldin alter geltschulde nach derselben richtungbrief sage richten und geben darumb und umb das, daz dieselben ambtlüte abtreten und dem byschofe die geslozz dest fürderlicher in werden, oueh spreehen wir, daz der vorgenant von Dyest byschofe zů Strazburg dem obgenanten hern Bürkarten von Lúczelstein oder seinen erben. ob s er nicht enwere, geben sol zweinezig tusent güldin gütes an gold und volle swere an wage zu den tagen und zilen, als hernach gesehriben stat, für seinen chosten und schaden, den er von des krieges wegen geliten und gehabt hat ouch nach unserr richtungbrief lutt und sage, des ersten sol er im geben druw tusent guldin uf unser frowen tag zu herbst, darnach uf sand Martins tag druw tusent guldin, aber darnach uf den zwelften tag zu wichnachten vier tusent guldin, und darnach uf sand Jörgen Jan. 6.
April 23. tag zehen tusent guldin schierist von datum diez briefes nach einander kunftigen an alles verziehen. und sol derselb von Diest bischofe den obgenanten von Lüczelstein vor unserr frowen tag zu herbst schierist kunftigen darumb versichern und versorgen, daz er daran habent sev, ouch nach lutte unserr richtungbriefen, sunderlich wellen und sprechen wir, daz über die leuttrung und usspruch die obgennanten richtung beleiben sol by allen iren kreften und nach lutt der richtungbriefe, die wir in darüber geben haben, als sy des hinder uns beidenthalben gegangen sind. mit urkund diez briefs geben ze Kenczingen am samstag vor sand Bartholomes tag des zwelfpoten nach Krists gebürd drüzehenhundert jar darnach in dem vier und nünczigistem jare.

Str. St. A. AA. 1420, or. mb. l. p. c. sig. pend.

880 .\_ Gedenkbrief über die Sühne zwischen Bischof Wilhelm von Diest und Burkard von Lützelstein und ihren beiderseitigen Helfern. [1394.]

Also ein fride ist zwüschent den erwirdigen hern Wilhelme von Dyest bischof ze Stroszburg und hern Burckarte von Lutzelstein und ir bedersite helffern, also das die fride besagent, die daruber gemachet sint, do ist zu wissende, das darzu beretd ist: was kornes oder anders gutes ietweder parte und sünderliche die stat von Stroszburg, ire burgere und die iren uffe dem velde ietze habent, das do ietweder parte und sunderliche die obgenanten von Stroszburg mogent das ir sniden, inbringen und in furen ungehindert eine partye der andern, und die lantlute ufle deme lande, wer die sint, sollent ouch von beden partyen ungehindert sin, solich korn, andere gewerde oder ander gut, wie die genant ist, zu furende gen Stroszburg in die stat oder in des bistumes slosze. doch sol meman den andern von beiden partyen trengen, nötigen oder trowen ime út zú gebende oder zu bezalende in deheinen weg in diseme friden. wer aber iemant in diseme friden getrenget, in ietweder partye slosz ut za furende oder genomen, daz sol ston untze uffe disen nehesten tag gen Brysach aldo usz ze tragende, anders sol usz beden partyen sloszen nieman nútschit füren ungeverliche. hette ouch deheine partye den lûten ut verbotten, die soliche vorgeschribene dinge erbeitent oder dunt, soliche gebot sollent gentzlich abe sin und sollent von beden partyen öffenliche abekunden, es mag ouch iederman in diseme friden uffe dem lande und wasser wandeln, triben und füren, was er wil, ungehindert, doch sol

deheine partye der andern in ir slosz wandeln, triben oder füren über iren willen. unde sollent alle vorgeschribene dinge kraft habent, alle diwile der obgenante fride weret. und daz alle vorgeschriben dinge von dem von Lützelstein, sinen helffern und den sinen gehalten und vollfüret werdent, so hant do vür gesprochen: der hohwirdige herre Berchtolt byschof zü Frysingen, die edeln herren [Engelhart] von Winsberg alantvogt in Swaben, her Friderich von Walse der hofemeister, Burckart Munich von Landeskron und . . . . herren Wilhelme von Dyest byschof zü Stroszburg der stat von Stroszburg, iren helffern und den iren ouch gehalten . . . . . so hant do vürgesprochen die erbern wisen meister und rat der stat zü Stroszburg und sint dirre gedenckebriefe 3 glich, der einen het der vorgenante hohwirdige herre Berchtolt byschof zü Frysingen, den andern der erwirdige [Eberhart] von Kirchberg portener der meren stifte ze Stroszburg und den dirten die stat von Stroszburg. actum feria tertia . . . . . .

Str. St. A. AA. 1420 cone. ch. Die Datierung und ein Stück des Textes ist abgerissen.

881. Schultheiss und Rat von Rufach und Sultz an Strassburg: bitten um gütige 15
Vermittlung, damit die geplante Uebergabe des oberen Mundats an den Gegenbischof
Domprobst Burkard von Lützelstein unterbleibe. [1394.]

Str. St. A. AA. 1420, or. ch. l. cl.

882. Straßburg an Emicho von Saarbrücken: teilt mit, daß man seiner angebotenen Kriegsdienste jetzt nicht mehr bedürfe.

1394 August 27. w

Dem edeln Eme von Sarbrúcke embieten wir Reimbolt Spender der meister und der rat von Strazburg als ibe und güt. als ir uns geschriben hant von dienstes wegen uns zu tünde, also kindent wir úch, das wir uwerm diener vormäls geentwurtet hant: kement ir dazämäle in viertzehen dagen, wir woltent uch emphohen und die ir mit úch brehtent. der kam darnach widerumbe zò uns und seite uns, das ir so in drien wochen nit kommen möhtent. da entwurtent wir ime, das dage von unsere kriege wegen werent, und wustent wir nit, wie es uff den dagen darumbe gienge, und darumbe so bedürftent wir keinre dienere me und seitent ime von uwern wegen abe. und davon so wissent wir von des selben uwers dienstes wegen nútzit mit úch zū schaffende zū habende. datum feria quinta proxima ante diem decollationis sancti so Johannis Bautiste anno domini 94.

Str. St. A. Abt. IV, 29. or. mb. l. cl.

883. Bischof Wilhelm von Strassburg erklärt, dass er der Stadt Strassburg ein baares Darlehen von 1000 tl. Pfennigen schuldig sei und verpflichtet sich, dasselbe bis zum nächsten 15 August (frowen tag in der erren) zurückzuzahlen, andernfalls die so Stadt sich an dem bischöflichen Gut, wie sie wolle, schadlos halten könne. geben an dem nehesten dunrestag vor unsere frowen dage der júngern in dem jare 1394.

Str. St. A. AA. 1418. or. mb. l. pat. c. 1 sig. pend.

884. Straßburg an Graf Heinrich von Saarwerden: will im Kriege mit Bruno von Rappollstein' die Güter des Grafen auf geschehene Anzeige schonen.

1394 September 8.

Dem edlen herren graff Heinrich zu Sarwerde entbieten wir Reinboldt Spender der meister und der rat unsere dienst. wir kündent üch, das wir herr Brunen von Rappoltstein und die sinen meinent zü schedigen umb das unrecht, das er und die sinen uns, unsern burgern und den unsern getan hant. und darumb, ist es, das ir oder die uwern etwan güter under herr Brunen ligende hant, so schaffent, das dieselben zü den unsern uffe das feld kommen, da die unsern sint, und in ire güter zügent. so hant wir mit den unsern geredt, das sie derselben der uwern und irer güter, die nit zü herrn Brunen und den sinen gehörent, schonen sollent, so best sie mögent, wand wir uch oder die uwern nút schedigen wellent, da wir es wustent. und getruwent ouch wir und die unsern daruber uwer und der uwern kein sorg zu habende. uwer verschribene antwort entbieten uns darumb wider. datum ipsa 15 die festi nativitatis virginis Marie anno 1394.

Colmar Bes. A. Copie des 17. Jahrh. Ann. Rapp (E. 1039) fol. 159. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 404.

885. Wilhelm von Diest erwählter Bischof von Strassburg an die Stadt: wissent, das wir vernommen haben und uns fürbraht ist mit etzlicher kuntschafft, doch wissen wir kein gantz warheit daran, das der byschoff von Metze und der hertzog von Luthringen grosse hufung und samung haben . . . Doch will er Boten ausschicken und dann wiederum Nachricht geben. Der bischöfliche Vogt zu Bernstein ist angewiesen, allen Anforderungen willfährig zu sein. geben zu Dabichstein unser fröwen ze herbst 1394.

\*\*Dachstein 1394 September 8.\*\*

Str. St. A. AA. 1418, or. ch. l. cl. stark lädiert.

886. Absagebrief Straßburgs an Bruno von Rappolistein. 1394 September 9.

Den edeln herren, herrn Brunen von Rappoltstein lassent wir Reimbolt Spender der meister und der rat von Strazburg wissen, das wir uwer und der uwern vigende wellent sin umbe das unreht, daz ir uns, unsern burgern und den unsern getän hant. und wellent uns da mit bewart haben. und dez zü einem urkünde so ist unsere stette ingesigel zü rücken uff disen brieff getrucket. datum feria quarta proxima ante diem exaltationis sete crucis anno 1394.

Str. St. A. E. E. or mb l. cl.2

Str. St. A. AA. 112 vom 7 September mehrere Absagebriefe von Rittern und Herrn an Bruno 35 v. R., darunter auch der des Markgr. Hans von Hochberg. gedr. Kapp. Urkb. II nr. 394-403.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Rapp, Urkh. II nicht erwähnt, doch dort zum September 7-13 unter nr. 405 die Notiz, daß Bruno v. Rapp, einen seiner Kaplane (wohl zur Unterhandlung und zur Verhinderung dieser Absage) nach Straßburg geschicht habe.

837. Meister und Rat von Strassburg an Schlettstadt; teilen mit, dass sie Bruno von Rappoltstein abgesagt haben: . . . darumbe ist es, das uwere burgere derheine gåter under ime ligende hant, so schaffent, das dieselben zå den unsern uff das velt koment, da die unsern sint und in ire gåter zågent. so hant wir mit den unsern geredet, das sie derselben der uwern und irre gåter, die nit zå hern Brunen und den sinen gehörent, schonent, so sie beste mågent, wande wir uwere burgere nåte schadigen woltent, da wir es wustent. datum feria quarta proxima ante diem exaltationis sete erueis anno 1394.

Str. St A E. E. or mb, l. cl c s. i. v. imp, del.

888. Bruno von Rappoltstein leistet einen Tag mit denen von Straßburg.
1394 [etwa September 13].

Item 10 sol. [gab ich] minem junkherren umb ein swert, do min herr den tag leiste zu Sletzstat mit den von Strazburg.

Eintrag im Ausgabenverzeichnis des Sigbot zum Bern, Colmar B. A. E. 2124 III fol. 2 b1, nach dem Abdruck im Rapp, Urk. II nr. 408.

839. Heinrich Graf zu Saarwerden, Herr zu Rappoltstein und Hohenack, an Meister und Rat von Strassburg: bittet, Zwing und Bann in Rappoltsweiler nicht zu schädigen, und erbietet sich einen g\u00fcttlichen Tag zwischen ihnen und seinem Oheim Bruno von Rappoltstein herbeizuf\u00fchren. datum feria tertia post exaltationem sete crucis.

[1394] September 15. 20

15

Str. St. A. G. U. P. L. 22. or. ch. lit. cl. Gedr. Rapp. Urk. 11 nr. 409.

890. Notarielle Beglaubigung des von dem erwählten und bestätigten Bischof Wilhelm abgelegten Eides.
1394 September 15.

In dei nomine amen. anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo nonagesimo quarto indictione seennda pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini
sequin. 15. nostri domini Bonifatii divina providentia pape noni anno sexto, die lune quinta decima
mensis septembris, hore paulo post decantationem vesperi ipsius diei vel quasi in domo
habitationis procuratoris honorabilium virorum dominorum decani et capituli ecclesie
Argentinensis et in stupa majori et superiori ipsius donus, que etiam stupa tempore
hyemali pro loco capitulari censetur et reputatur, per dominos decanum et capitulares
ecclesie memorate in nostrorum tabellionum seu notariorum publicorum et testium
subscriptorum presentia constituti honorabiles viri domini: dominus Ufricus de Claro-

monte in camerarius et Heinricus de Vinstingen dapifer canonici ecclesie Argentinensis prediete reverendum in Christo patrem et dominum dominum Wilhelmum electum confirmatum ecclesie Argentinensis predicte ibidem presentem suo et capituli ecclesie Argentinensis nomine instanter requisiverunt, quatenus idem dominus Wilhelmus electus confirmatus ecclesie Argentinensis memorate statuta et consuetudines dicte Argentinensis ecclesie hactenus per predecessores suos episcopos ac etiam dominos decanum, canonicos et capitulum ecclesie pretacte landabiliter observata ac etiam articulos quosdam in quodam instrumento 1 per dominum Lampertum olim episcopum Argentinensem, ut dicebant, juratos inferius specificandos jurare vellet, quiquidem dominus electus Wilhelmus et confirmatus ecclesie Argentinensis supradicte prehabita deliberatione aliquali super requisitionibus prescriptis ultimo respondit et protestabatur in hec verba vel eis in significatione consimilia, quod statuta et consuctudines ecclesie Argentinensis rationabilia et rationabiles, que contra sanctam sedem apostolicam et communis juris diposicionem non repugnarent, libenter juraret et jurare vellet, 15 eo tamen salvo et eirca hujus modi juramentum per eum prestandum specialiter excepto videlicet, quod cum ipse dudum cum magistro et consulibus civitatis Argentinensis aliquales confederationes seu promissiones inierit, super quibus confederationibus seu promissionibus tria instrumenta theutonica confecta essent, ae etiam sigillo ipsius domini Wilhelmi roborata sigillo etiam capituli prefate ecclesie Argentinensis, ut spe-20 raret sigillanda, quibus quidem confederationibus seu promissionibus ac omnibus aliis et singulis in eisdem tribus instrumentis contentis per hujusmodi juramentum nollet in aliquo denegari, si et in quantum juramentum hujusmodi cisdem tribus instrumentis vel contentis in cisdem aut alieno contentorum corundem videtur contraire aut quomodolibet obstari, et tali responso seu protestatione per ipsum dominum 25 Wilhelmum electum et siefacto seu facta, quod etiam responsum seu quam protestationem semper in suo robore voluit remanere. idem dominus Wilhelmus electus tactis per eum eorporaliter manu sua dextera scripturis sacrosanetis ad saneta dei evangelia juramentum prestitit corporale de observandis per cum statutis et consuetudinibus dicte ecclesie Argentinensis ae etiam articulis, de quibus supradicitur et 30 quorum tenor talis est . . . . [weiter mutatis mutandis mit wenigen Abweighungen wie der Eid Bischof Lamprechts Bd. V nr. 978 bis art. 4 incl. danni septimus insuper articulus, obmissis quinto et sexto articulis non juratis, est quod omnes vasalles etc. [wie in Bd. Vnr. 978 bis art. 8 inel. dann] juravit insuper idem dominus Wilhelmus electus confirmatus ad sancta dei evangelia per eum corpora-36 liter tacta se ctc. [wie in Bd. V nr. 978 bis], super quibus omnibus ct singulis prefati dominus Wilhelmus clectus suo, dominus Ulricus de Claromonte camerarius et dominus Heinrieus de Vinstingen dapifer suo ac eapituli dicte ecclesie Argentinensis nee non dominus Wilhelmus Carnificus magister scabinorum civitatis Argentinensis magistri et consulum ac civitatis prediete nominibus a nobis tribus notariis subscriptis unum vel plura publicum vel publica, si necesse foret, sibi confici petiverunt instrumentum seu instrumenta, Acta sunt hec anno domini indictione, pontificatu, mense, die, hora et loco pre-

1394

<sup>1</sup> Vom Jahre 1371 September 7 gedr. Bd. V nr. 978.

scriptis presentibus honorabili et perito viro magistro Johanne de Douchendorff officiali curie Argentinensis, strenuo milite domino Johanne de Kagenecke magistro curie dicti domini Wilhelmi electi, magistro civium civitatis Argentinensis, prudenti viro Örtelino dicto Mansze olim magistro civium et Wernhero dicto Spatzinger notario et sigillatore dicte civitatis et pluribus aliis personis fidedignis testibus ad premissa vocatis pariter setrogatis. [Es folgt die Beglaubigung des Instruments durch die bei der Handlung gegen wärtig gewesenen Personen] Johannes dictus Groszclaus elericus Arg. apostolica et imperiali auctoritate notarius publicus, Heinricus dictus Heller de Lierheim elericus Augustensis diocesi Arg. commorans publicus imperiali auctoritate notarius Augustensis diocesi Argentina ecommorans publicus imperiali auctoritute notarius. [Johannes hat das Instrument geschrieben, alle drei setzen ihre Signa darunter.]

Str. Bez A. G. 3465, E. E. Copialbuch (pr. 265.)

891. Graf Heinrich von Mondfort herr zu Gertringen und herr Bappelin von Erlenbach und herr Hans von Lupfen landgraf zu Stülingen und Heinrich von Roseneck und Hans von Schain und Hans von Brundeck der jung senden der Stadt Strassburg ihre Absage von des Unrechts wegen, das die Stadt an Bruno von Rappoltstein thue, der gebenn ist zu Baden an dem sambstag vonn desz heiligen ereutzestag.<sup>1</sup>

Baden t. Aarg. 1394 September 19. Colmar Bez. A. Ann. Rapp E. 1039. Transscription des 17. Jahrh.

Strassburg 1394 September 23. 15

Reg. Rapp. Urkb 11 nr. 410.

892. Bischof Wilhelm rerspricht und beschwört nach geschehener Anerkennung und Aufnahme, die Stadt Straßburg bei allen ihren hergebrachten Rechten zu belassen und auf alle Schuldforderungen seines Vorgängers Friederich zu verzichten.

Wir Wilhelm von gotz gnoden erwelter und bestetigeter byschof ze Stroszburg tünt kunt allen den, die disen brief aneschent oder gehörent lesen: also die erbern wisen, meister, rot und die gemeinde der stette zä Stroszburg anegesehen hant soliche gnode und reht, die wir von dem allerheiligesten vatter, unserme gnedigesten herren dem bobeste, herren Bonifacio dem nünden habent, die er uns gnedekliche verluhen wunde zü dem bystüme von Stroszburg domite versehen und zü eime byschofe doselbes gemaht het, unde sie sie daruffe von derselben gnoden unde rehtes wegen uns zu eime byschofe empfangen hant, das wir do denselben meister und rote den burgern unde der gemeinde gemeinlichen der stette zü Stroszburg und allen iren nochkommen do wider zü liebe und zü früntschaft mit wolbedahtem müte, rehter wiszende und souch noch rote unsere fründe und rote geistlicher und weltlicher unde ouch umbe das, daz wir unde sie hernoch dester minre spennig oder missehellig mitenander werden mügent und durch nutz und notdurft unserre stifte ze Stroszburg gesworn hant ein gelerten eyt zü den heiligen mit uff geleiter hant uff unser hertze lipliche. dieselben

¹ So lautet die Datierung in der sorgfältig geschriebenen Vorlage und im Rapp. Urkb., doch ist ⁴0 zu erwägen, ob nicht im Original «vor» gestanden hat, und demnach der 12 September einzusetzen ist.

meister und rot die burgere und die gemeinde gemeinliche der stette ze Stroszburg unde alle ire nachkommen loszen zu blibende by allen iren fryheiten, gerihten, rehten und gewonheiten, also sie die harbroht habent unde sollent, und wöllent vnen die merren und nit minren, darzů so habent wir uns verzigen unde verzihent uns oueh 5 in kraft dis briefes alle der anesprochen, anreden oder vorderungen sementlichen und ir iegliche besunder, wie die genant sint, deheine uszzegenummen, die byschof Friderich unser vorfar an die vorgenanten meister rot und die burgere von Stroszburg gehebt oder geklaget het zu Hagenowe uff den tagen oder anderswo und sünderliehen, die er hern Borzibov unsers herren des romischen kuniges lantvogt zu Hagenowe 10 gesehriben geben het umbe unserre frowen tage der liehtmesze, der do was in dem jore, do man zalte von gotz gebûrte drûzehen hundert jor nûntzig und drû jore von des krieges wegen, den er mit der stat von Stroszburg hette, der anesprochen aller und ir iegeliche besunder unde aller andere ansprochen oder vorderungen, so wir oder ieman von unsern wegen gehaben möhtent an meister und rot und die bur-15 gere gemeinliehe der stette zu Stroszburg und dieselbe stat zu Stroszburg untze uffe disen hûtigen tag, verzihent wir uns gentzlich und zu mole, daz wir der deheine sementlichen oder sünderlichen niemer gevordern sollen oder wöllen, wenne sie gentzliehe dot unde abe sin sollent, unde wande ouch des glich meister und rot der vorgenanten stette zå Stroszburg solicher anesprochen unde vorderungen, so sie zå 20 Hagenowe hern Borzibov gesehriben gebeut uff die egenante zit an bisehof Friderichen unsern vorfarn ouch gegen uns verzigen habent, unde gelobent by demselben unserme evde vår uns unde alle unserre nochkommen des selben byståmes alle vorgeschribene dinge und ir iegeliches besunder stete, veste und unverbröchenliehe zu haltende und zů habende und niemer dowider zů důnde oder zů kummende, noch daz sehaffen 25 geton werden mit worten oder wercken heimliche oder öffenliche mit gerihte oder uszewendig gerihtes nû oder harnoch in denheinen weg one aller slahte geverde. ouch gelobent wir by dem egenanten unserme eyde, wenne so wir es aller erst getün oder zå bringen mögent, daz wir schaffen wollent, daz das eappittel unserre stift ze Ströszburg disen brief und alle vorgeschribenen dinge beietze und welhe tümherren 30 an uns vallent, daz sie disen brief oueh besigelnt und beietzent und iren willen harzû tûgent und ouch daz besigelnt mit des cappittels ingesigel ungeverliehe, unde zå eime woren steten urkunde so hant wir der obgenante byschof Wilhelm unser ingesigel an disen brief geton hencken unde habent darzu gebetten die erwirdigen hern Ülriehen von Lichtenberg kammerer und Friderichen grafe von Zweinbrûeke 35 unsere ôheime, tûinherren derselben unserre stifte ze Stroszburg, daz si zû merre gezügnisze der egeschriben dinge ire ingesigele zå dem unsern hant gehencket an disen brief, wir Ülrich von Lichtenberg kammerer, Friderich grofe von Zweinbrücke tůmherren vorgenant verjehent, also der erwirdige herre Wilhelm byschof zů Strasz-

burg unser lieber herre mit unserme und oueh anderre sine frûnde rot geistlieher und 40 weltlicher die vorgesehriben dinge, stúcke, punckte und artiekele und ir iegeliehes besunder gelobet und gesworn het zu haltende noch obgeschribener wise, daz er daz geton het mit unserme willen unde gehelle. und des zu merre gezügnisze, so hant wir unserre ingesigele an disen brief gehencket. oueh hant wir byschof Wilhelm 1393 Chuar 2 gebetten die edeln Johan von Dyest unsern brüder, grafe Hanneman von Zweinbrücke herren ză Bitsche, Friderichen grofe ză Lyningen unserre lieben öheime und ouch den vesten ritter hern Heinrichen von Wachenheim, daz sie ză merre gezügnisze der obgeschriben dinge uns ză besagende ire ingesigele an disen brief hant gehencket, des wir Johan von Dyest, Hanneman grofe von Zweinbrücken, Frideriche grofe ză s Lyningen und Heinrich von Wachenheim uns verjehent und bekennent. der geben ist ză Stroszburg an dem nehesten mittewochen noch sant Mathis tage des zwelfbotten des jores do man zalte von gotz gebürte 1394 jore.

Str. St. A. AA. 1418. conc. ch. mit vielen Correcturen.

893. Strassburg an Markgraf Bernhard von Baden: die städtischen Boten haben <sup>10</sup> sich auf dem Tage zu Schlettstadt <sup>1</sup> Herrn Bruno von Rappoltstein vergeblich angeboten, mit ihnen vor dem Pfalzgraf Ruprecht dem älteren, dem Markgrafen oder Graf Heinrich von Saarwerden einen rechtlichen Austrag zu versuchen, desshalb möge auch er nicht Bruno beistehen.
[1394 September 297]

Aus Rapp. Urkb. II pg. 338. Vgl dort über die Datierung. — Reg. d. Markgr. v. Bad. 15 nr. 1620.

394. Reinhold Spender der Meister und der Rat von Strassburg legen dem Herzog Karl II von Lothringen ausführlich die Gründe ihres feindlichen Verhaltens gegen Bruno von Rappoltstein dar. datum feria di beati Michaelis archangeli anno a. 1394.

1394 September 29. 20

Colmar Bez. A. Ann, Rapp. (E 1039) fol. 160 b. Uebersetzung des 17 Jahrh. Vollständiger Abdruck: Rapp. Urk. II nr. 414.

895. Reinbold Spender der Meister und der Rat von Strassburg an Herzog Leopold von Oesterreich: mahnen denselben auf Grund des bestehenden Bündnisses, sie vom Ocche. 13. Dienstag vor St. Gallen an auf alle Weise gegen Bruno von Rappoltstein zu unterstützen 25 datum sabbato primo post diem seti Michabelis archangeli anno 1394.

1394 October 3.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. fasc. 5 cop. ch. coaev. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 415.

896. Nachricht von einem dritten Tage Brunos von Rappoltstein mit denen von 30 Straßburg zu Schlettstadt. 1394 October 12-14.

Item 16 lib. 6 sol., die min herre, und die mit ym warend zå Sletzstadt, do selbest verzert hant, do er zâm dirten male einen tag mit den von Strazburg leistete

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 888 sum September 13.

zå Sletzstat, und waz er dez selben males zå Sletzstat von dem mentag fråge vor Galli confessoris anno 94 untz uf die mittewoch nebst darnach nach ymbis, und ochteth wart dar yn verrechent, was min herre in minem huse verzerte, und das die Swaben in spihnan Henselins huse, her Peter von Sante Deodat in Zaberners huse, etc.

> Eintrag im Auslagenterzeichniss Sigbot's zam Bern, Colmar Ber. A. E. 2928 (Papierregister) III fol. 8. Gedr. Rapp. Urkb, II nr., 416.

897. Der Leutpriester Wolf an Strassburg meldet: daz eine grosze houfunge in dem herzogtům zå Lothringen sy, aber war sy gerahlent, daz weiz ich nýt, doch i sagent die knaben in den stellen, es sullt uber die herren von Strasburg gen herrn Brûnen von Rappoltstein zå hilf, do von kan nyman by uns die worheit wiszin.... geben uf zinstag vor sant Lucas tage anno 1394.

Str. St. A. E. E. or. ch. lit. cl.

898. Vertrag zwischen Emicho von Leiningen als Advocatus provincialis mit 15 Bischof Wilhelm, den freien Städten i. Elsass und der Stadt Strassburg über Aufrechterhaltung des Landfriedens. geben an der nehsten mittewochen vor sant Gallen tage anno 1394.

Nach dem Druck Als. dipl. II, 296.

899. Herzog Leopold von Oesterreich an Vogt, Schultheiss und Rat von Bergheim im Elsass: gebietet, ihre Stadt in dem Kriege mit Bruno von Rappoltstein jederzeit den Strassburgern offen zu lassen . . . zå allen iren notdurften, wie oft in dez not beschiht und [sie] daz an úch begerent. geben zå Thann am samstdage näch sant Gallen dage anno 94.

\*\*Thann 1394 October 17.\*\*

Str. St. A. AA. 112. nr. 151 cop. ch. coaev.

900. König Wenzel an die Stadt Strassburg gebietet, Bruno von Rappoltstein und die Seinen nicht anzugreifen oder zu schädigen. geben zu Prage an sand Merteins tage anno regn. boh. 32 regn. rom. 19. Prag 1394 November 11.

Str. St. A. AA. 115 nr. 23 or. ch. lit. cl. Abdruck: Rapp, Urkb. II nr. 419.

901. Hermann Ebner der ältere an die Strassburger Thomas von Endingen und Wilhelm Metziger: der König will Hilfsgelder von den Städten und Juden wegen der kostspieligen böhmischen Unruhen. [Narnberg 1394 November 21.]

> Str. St. A. AA. 112 cr. ch. l. d. Gedr. D. R. A. II nr. 240. — Rapp. Urkb II nr. 420. Averigl gedr. Wencker, appar. arch. 255.

## 902. Instruction für eine Straßburger Gesandtschaft an den König. 1394 um December 6.

Zăm ersten gedenckent, ebe uns ein lûterunge mag werden, daz man uns unser schulde zû vor an bezale und uns insetze etc.

Item und daz vor augen und vorhanden ist und die herren in selber behebet hant, daz sie daz ouch bezalent, und duncket es sie gût, daz sie des briefe vordernt.

ltem sie sollent gedeneken mit den hofeschribern zu überkummende, daz sie uns jores unser friheit beschirment, und sollent in des ein vidimus heissen unserre fryheit geben.

ltem sie sollent sagen, wie wir mit dem marggrofen überkummen sint und hant 15 ime 2000 guldin geben, daz er mit uns geriht ist und sin diener ouch über sich genummen het.

Würde mit unsern botten von der münszen wegen geretd, daz söllent sie verantwurten in der moszen, alse sie daz wol wiszent und hant des ein abegeschrift.

liem von des lantfriden wegen, do gesiele uns wol, daz wir mit den riches stetten so in lantfriden kement, aber die wile wir mit den herren nit luter sûnt, so kûnnent wir nit mit in in lantfriden sin.

ltem daz uns kein ufslag vurbasz gegeben werde, wenne unsz vil widerdrieses geschehen ist. [Gleichzeitige Notiz] eirea diem seti Nicolai episcopi anno 1394.

Str. St. A. AA. 115 nr. 28 conc. ch.

903. Straßburg an Leopold von Oesterreich betreffs Abhaltung eines Sühnetages mit Bruno von Rappoltstein.
1394 December 10.

Dem hoherbornen fürsten und herren hertzoge Lüpolt zü Oesteriche, zü Styr, zü Kernden und zü Krayn, gräfe zü Tyrol enbieten wir Hesseman Hesse der meister und der rat von Strazburg unsern undertenigen, willigen dienst und waz wir eren vermügent, gnediger herre. alse ir uns verkindet hant einen dag zü Ensesheim vor uwern gnäden zü leistende mit hern Brunen von Rappoltzstein und alldä zü sinde uff den nehsten sunnendag zü naht vor dem heiligen wyhenahidage, so nü zü nehste konimet, von der stösse wegen, die er und wir mit enander hant, also kündent wuwern gnaden, das uns nit gefügliche ist gen Ensesheim zü dage zü varende, so avarent ir nit gerne gen Brisach zü dage von sölliches sterbendes wegen, so ietzent

alda ist, alse daz uwer gnåde uns het verschriben, und darumbe so wellent wir gerne den selben dag mit hern Brunen leisten zå obern Bergheim uff den dag und in aller der massen, alse ir uns den gen Ensisheim benant hant, wande unsere erbern botten, die zå nehste zå Eusesheim wårent, gewarnet würdent, solten sie me gen a Ensesheim varen, daz man vorhte, daz sie, und die mit in rittent, nider geworffen würdent, mag es aber nit anders gesin, so wellent wir gerne durch uwern willen, wie ungefügliche es uns ist, denselben dag leisten zå Ensesheim also, daz ir unsern erbera botten, und die mit in dahin zå dage varent, eine sichere trostunge und geleite geben wellent uff dem dage zå Ensesheim und dar und dannan zå varende uff das, to das man alldå besehe, obe dieselbe sache verrihtet und übertragen werden måge, uwer gnedige entwürte wellent uns darumbe verschriben wider lassen wissen. datum feria quinta proxima ante diem sete Lucie virginis anno 1394.

Str. Si. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 5 conc. ch. Auszügl, Abdruck: Rapp. Urkb, II nr. 422,

904. Straßburg an König Wenzel: beklagt sich, daß die städtische Gesandtschaft keine Audienz bekommen hat, sondern vor das Hofgericht geführt ist.

1394 December 26.

Dem allerdurchlühtigisten fürsten und herren, herren Wenczelaus von gocz gnoden romischem knnige, zu allen ziten merer des riches und kuniges zu Beheim embieten 20 wir Hesseman Hesse etc. unsern undertenigen willigen dienst etc. gnediger herre. also ist uns gebotten vur uwere hofgerihte, uwern gnoden aldo zů antwurtende, darumbe wir zû stunt unserre erbern botten schicketent gen Proge zû beschende, ebe die vur uwere gnode kommen mohte von uwern gnoden zu verhorende, was uwere gnoden meinunge were, also mohtent sie nit vur uvere gnode kommen und 25 kommen vår uwer hofegerihte und hortent, do ettewaz anreden, so uwere gnode gegen uns meint zå habende, gnediger herre, wile wir und unser vordern allewege in unsers allergenedigesten herren des keysers seliger, uwers vatters gedehtnisze und uwer gnoden gewesen sint und vurbasser allewegent begerent zu sinde und zu blibende, so bittent wir uwer gnode dienstliche mit ganczem erneste und flisse, das ir unser so erbern botten und die mit in ritent, die wir gerne darumbe zu uwern gnoden senden wollent, sicher geleit mit uwerme offen besigelten briefe geben wollent zû uwern gnoden zû ritende, by úch zû sinde und wider von dannan her heim zû huse an ire gewarsam, und dieselbe unsere botten vur uwere gnode loszen und gnedekliche uszrihten wellent, wande wir allewegent begerent in nwern gnoden zu blibende, und as begerent dez von uwern gnaden uwere gnedige entwurte mit disem unsern botten lossen zů wissende. datum die beati Stephani prothomartyris anno 1394.

Str. St. A. AA. 115 conc. ch.1

<sup>1</sup> Vgl. unter der folgenden Nummer den ausführlicheren Entwurf und den darauffolgenden Instructionsentwurf.

905. Die Stadt Straßburg an König Wenzel: betreffend die Vorladung vor das Hofgericht und die gegen die Stadt erhobenen Vorwürfe. [Entwurf.] [1394.]

Guediger herre, also ist uns gebotten vur uwer hofegerihte uwern gnoden aldo zû antwurtende, darumbe wir zû stunt unserre erbern botten schicketent gen Proge zů beschende, ebe die výr uwere gnode kummen mohte von uwern gnoden zů verhôrende, was uwere gnoden meinunge were, also môhtent sie nit vûr uwere gnode kommen und könnent vår uwer hofegerihte und hortent do drierley zåspråche, die uwer gnode gegen uns meint zu habende; des ersten, daz wir die rihtigunge, die nwer gnode zwischen uch, audern fürsten, berren, stetten und uns gemaht und begriffen het, daz wir die uit gehalten habent, sol uwer gnode wiszen, daz wir des 10 unschuldig sint die rihtigunge, die uwer guode begriffen und zwüschent uns beder partye gestalt het, habent wir gehalten und welleut die vürbasser getruveliche halten und ouch by der bliben, das ander, das wir unsern herren den bischof wider uwer gnode empfangen und ingefürt haben, sol aber uwer gnode wiszen, daz unser heiliger vatter der bobest uns verschreip und mit sinen bebestlichen bullen gebot, das wir 15 den erwirdigen herrn Wilhelm von Diest zu eine bischofe haben und empfohen soltent. do noment wir unser wiser gelerter pfaffen rat darüber, die rietent uns, sit wir von gebottes wegen uwer dem bebestlichen ståle zå Rome gehorsam sin soltent und uns gegen uwern gnoden dem versprochen hettent gehorsam zu sinde, wo wir denne nit gehorsam werent, so detent wir unreht darzů, so wûrde uns tôffen, crisinen, begrebden und alle cristenliche werg verbotten, darzů so zôgte unser herre der bischof uns soliche briefe, die der durchlühtige, hochgeborne fürste unde herre, herzoge Johann von gocz gnoden marggrofe zå Brandenburg etc. uwer brûder ime verschriben hette und von uwern gnoden wegen in uwere gnode einpfangen, so getruwent wir mit uwern gnoden geton haben, darumbe genediger herre, wile wir dem bebestlichen stäle 25 zå Rome und uwern gnoden gehorsam gewesen sint und durch des heiligen stüles und uwere gnoden ere willen unsern berren den bischof mit unserme kumber und groszen kosten by dem bijstume behebt hant, so getruwent wir uwern gnoden, daz úch daz gevellig sin solle und hoffen des danck von uwern gnoden ze empfohende. so denne von des Hertenberger wegen, alz der gefangen wart, wisze uwer gnode, 30 daz der unsern nieman darby gewesen ist, so ist es ouch one unsern rat, wissende und wille geschehen, alz er gefangen wart, do entran sin kneht mit eim hengeste und watsacke, und wart der gefangen von armen knehten, die fürtent den hengestkneht und watsack zu uns in unser stat. also balde wir daz befundent, do schüffent wir den kneht der gefengnisze ledig und (wart) ime der hengest, watsack und alle \* sine habe genezlich widerkert, damitte des Hertenbergers knehte ein gåt wol begnågen hettent, des die knehte den armen knehten, die nit zu uns gehortent, die den angriff dotent, ein güten gwitbrief gebent liesz mit des selben herrn Habart Hertenbergers ingesigel, darumbe gnediger herre, obe des gentzlich unschulde uns zu erfindende und zu verhörende, so bittent wir uwern gnoden dienstlich unser erber botten, und « die mit inen riten, mit uwerme offen briefe vertrostent zu uch by uwern gnoden zu

sinde und die gnedekliche zu verhörende und uszerichtende und wider von úch biez heim an ire gewarsam, so getruwent wir, sie sollent solliche rede vor uwern gnoden füren und reden, daz ir inser unschulde genezlich empfinden, wande wir unsers gnedigen herren, herren Karlen römschen keysers seliger gedehtnisze uwers vatters und s uwern gnoden alle zit gedienet hant mit unserne groszen kosten, daz wir ouch virhasz begerent uwern gnoden zü dünde und dar inne zü sinde und zu bleibende und begerent des ein gnedige antwurte von uwern gnoden mit disem botten.

Str. St. A. AA. 115 cone ch. mit vielen Streichungen und Aenderungen.

## 906. Instruction für eine Straßburger Gesandtschaft an den König. [1394.]

- Bezüglich der Vorladung vor das Hofgericht wegen Gefangennahme des von Hertenberg, sollen die Boten durch genaue Schilderung des Hergangs darlegen, dass keine Strassburger Unterthanen dabei betheiligt waren.
- 2) Betreffend den Vorwurf: das wir an den richesstetten die rihtigunge, die er [der König] gemacht het, nit gehalten habent, sollen sie bemerken: dass Strassburg is von seinen Schuldforderungen aus der Zeit vor dem Krieg Abstand nehmen wolle, sobald drei Räte der betreffenden Stadt beschwören, dass die Schuld während des Krieges bezahlt sei, auf die Zahlung der übrigen vor dem Kriege fälligen Schulden und Zinsen aber auf Grund des Richtungbriefes bestehen müsse.
- 3) In Sachen der Bischofswahl h\u00e4tten sie sich seinerzeit auf Wunsch Kaiser Karls und K\u00f6nig Wenzels ganz an die Entscheidung Pabst Urbans gehalten.\u00e4
- 4) Seien sie der Meinung, dass alle Ansprachen des Königs durch die Richtung erledigt seien, während für die Einzelforderungen der an dem Kriege und jetzt an der königlichen Richtung beteiligten Ritter und Knechte Termine im Elsass angesetzt werden könnten. In dieser Weise sollen die Boten erforderlichen Falls antworten... und süllent unsern herren den herczogen bitten, daz man uns do von losze. retten aber des küniges botten von geltes wegen unsernne herren dem künige zö gebende und sprechent: es were vor mit unsern botten in rede gewesen, so sollent unser botten daruf antwurten, daz sie dovon nit enwissen.
- 5) Den Zwist mit Bruno von Rappoltstein sollten die Boten unberührt lassen, käme er aber dennoch zur Sprache, freimütig erzählen, dass nicht sie, sondern Bruno die beschworene Richtung gebrochen habe.
- 6) Käme die Rede auf die Strassburger Münze, so sei zu entgegnen,... das wir ein soliche münsze habent, man setze sie uff, wo man welle, so sint sie besser an silber eins g\u00e4ldin wert denne ein g\u00e4ldin; von ander m\u00fcnszen wegen — und von des Lantzi frieden wegen sollten sie nicht sprechen.
  - 7) Spräche man von dem, . . . was Volmar von Wickershein dieke mit uns geretd het von der herren von Peyern wegen, do süllent sü uff das aller kürczeste usreden, daz su künnen.

<sup>1</sup> Wohl die Wahl Friedrichs von Blankenheim 1375 cf. Königsh. II pg 678.

8) Frage man nach dem Herzog von Oesterreich,... do söllent sie gar kurez zö reden: wir sient in fruntscheften mittenander und habent das heilige römesche rich darinne uszgenommen.
[7: 1394].

Str. St. A. AA. 115 pr. 5 cone ch.

907. Markgraf Bernhard an Meister und Rat von Strassburg: beschwert sich,...daz a her Johans von Roszheim, der da ist by Clause von Roszheim uwern Iouhern, sich understet zu kriegen und dovon zu tringen...nnsern cappelan Claus von Beinheim von dem von ihm erhaltenen St. Diebolds-Altar im Münster und dessen wohlerworbenen Rechte zu schützen. datum erastino Thome Cantuariensis episcopi anno 94.

1394 December 30. 10

Str. St. A. AA 84 or. ch. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1623.

908. Meister und Rat von Straßburg an Volmar von Lützelstein, den Decan des Domhapitels: ersuchen um die Besiegelung ihres Vertrages mit dem Bischof durch das Kapitelssiegel.

1394 December 31. 15

Dem erwürdigen herren, herren Volmar von Lützelstein, dechan der merren stift zü Straszburg embieten wir Hessenan Hesse der meister und der rat von Strazburg unsern früntlichen dienst. lieber herre, von der sache wegen, also wir mit unserme herren dem bischofe überkommen sint und übertragen sint, darzü wir gerne des cappittels willen gehebt hettent und ir ingesigel, das aber wir noch rote uwer und an auderer von eime cappittel zü dem andern gebeitet habent, alz ir wol wissent und nu nuwelinges daz leste cappittel darumbe gewesen ist, darinne die herren des cappittels sich bekant habent in cappittels wise und beietzet und iren willen darzü geton, das daz vürgang haben sol und man unser briefe mit des cappittels ingesigel besigeln sol, do ist uns zü verstonde geben, das drie slüssel zü dem ingesigel sigent, domitte zu daz ingesigel beschlossen sy.

Do getruwent wir, daz wir kein verzog an den zweyen slüsseln habent, do mitte daz ingesigel beslossen ist, und wande ir den dirten slüssel habent, so bittent wir üch früntliche, daz ir mit uwerme slüssel zu uns kommen wollent und das slosz entsliessent, oder aber iemant an uwere stat befelhent, der es entsliesze, das uns 20 unser briefe besigelt werdent. und gedenckent an die fruntlichen wort, die ir uns alle wege zu verstonde habent geben, das kein breste an üch sin solle. den worten gent kraft und sument uns nit, das wollent wir allezit unbe üch zu widerdienende haben. datum feria quinta infra octavam nativitatis domini anno 94.

Str. St. A. AA. 1420 cop. ch. coaev. Ebenda Brief des Rats in gleicher Sache an seine 35 Boten Dietrich Burggraf, Johans Bock und Heinrich Lymer vom 1 Januar 1395.

909. Genannte Straßburger Gesandte an ihre Stadt, berichten über den Verlauf eines mit Bruno von Rappoltstein abgehaltenen Tages.

1394 December 31.

Den fürsichtigen wisen meister und rate der stette zu Strazburg embüten wir unsern undertenigen willigen dienst, lieben herren, wir lassent úch wissen, das wir uff dise vergangen mittewoche und dunrestdag getaget habeut mit hern Brunnen von Rappoltzstein, und das die sache gerwe entslagen ist, alse wir úch das selber wol sagende werdent, so wir zu nich komment, iedoch so wart furbaz mit uns geretde, das wir die sache in gutem also liessent bliben und gestän untze uff den zwelften Japan 6 dag nehste und den selben dag allen in aller der mässen, alse ez nutze har in 🗝 stallunge gestanden ist, daz hant wir auch also geton mid uffgenummen untze uff den egenanten zwelften dag, darnåch so wissent üch zu rihtende, ouch so wurt der hoherborne fürste und herre herzoge Lupolt zu Österriche sine botschaft gen Sletzstat von dez dages wegen, der da von dez von Lútzelsteins wegen aldå sin sol, senden, da habend wir vernummen, daz dieselbe botschaft z\u00f4 \u00fcch gen Strazburg kommen wurt 15 und von dez von Rappolzsteins wegen selber mit úch reden von einre langern stallungen zå haltende, dez wir uns doch nit annenmen woltent, wissent auch, daz der herzoge von Österriche sicherlich von dem lande wil in der wochen, die nu nehste kommet, alse uns das vúr wor geseit ist worden, ouch so vollegât der dag zû Sletzstat, alse wir von üch gescheiden sint, besigelt mit min Johans Bockes ingesigel. datum feria quinta proxima ante diem circumeisionis domini anno domini etc. 94.

um feria quinta proxima ante them circinneisionis domini anno domini etc. 94.

 Dietherich Burggräfe, Johans Bocke und Heinrich Lymer ein altanmanmeister zu Strazburg uwere botten.

[In verso] Den fürsichtigen, wisen meister und rate der stette zu Strazburg 25 unsern lieben herren.

Str. St. A. AA. 112 nr. 143. or. ch, l. cl, Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 423.

910. Hesseman Hesse der Meister und der Rat von Strassburg an die städtischen Boten Dietherich Burggraf, Johans Bocke der jüngere und Heinrich Lymer: sie sollen 30 zum Domdekan Volmar von Lützelstein gehn, der den dritten Schlüssel zum Siegel des Domkapitels besitzt und ihn ersuchen, diesen selbst zu bringen oder zu senden, damit die vom gauzen Capitel beschlossene Besiegelung des Vertrages der Stadt mit dem Bischof vollzogen werden kann . . . dis alles wil unser herre der bischoff sinen oneh befelhen, wer aber, das der dechau nit do were, so lant disen botten mit disen 35 briefen vürbasser zöm dechan löfen. datum ipsa die festi circumcisionis domini anno domini 1394.

Str. St. A. AA, 1420, or, mb, l, cl

VI.

911. Bischof Wilhelm von Strassburg bekennt sich gegen die Stadt Strassburg zu einer durch baares Darlehen entstandenen Schuld von 2200 Gulden, verspricht

69

dieselbe bis nächsten Ostern zurückzuzahlen und stellt Mitschuldner in seinen Vögten zu Bernstein, Ortenberg, Mollsheim, Zabern, Kochersberg, welche im Fall der Nichtzahlung acht Tage nach geschehener Mahnung je einen Knecht mit einem Pferd als Geisel nach Strassburg schicken sollen. Geschicht auch das nicht, so ist der Stadt Strassburg jede Art Angriff und Gewalt gegen bischöfliches Gut erlanbt. geben...

1395 Januar 6.

Str. St. A. AA 1418. or. mb. lit. p. c. 6. sig. pend. und mit 4 durchgezogenen besiegelten Birgebriefen der 4 (spateren) Vögte: Bertholt Krautte von Geispolsheim Vogt zu Molsheim, Heinrich Gerspach Vogt zu Orteiberg, Schnarz Rudolf von Andela Vogt zu Molsheim, Jahunn Pfettersheim Vogt zu Kochersberg, vom Jahre 1400, 1396, 1399 (v. und 139)

912. Eberhart von Balshofen und Reinhart von Sickingen schließen einen Frieden mit Straßburg. 1395 Januar 11.

lch Eberhart von Balshofen und Reinhart von Siekingen der junge bekennen uns mit disem briefe, daz wir ein fryden han mit den von Straszburg und den iren und iren us Januare 17 helffern von uns und unsern helffern, und sol der fryde ane gen an dem nehsten sûndage vor sante Sebastiaus dage und sol werrn biz unf den wiszen sondag den man 18-66-28. nynet dye grosz vastnaht und den dag über und sol uns der vogt von Germersheim ein dag bescheyden in dem fryden, und werez, daz wir oder unser helffer dazwuschen den fryden überfuren, daz solten wir der name kern werez auch, daz die von Strasz- 20 burg oder ir helffer da zwuschen den fryden überfuren, daz solten sie auch mit der name kern, und daz solte uff bedesyte ungeverlich sin, und dez zu urkunde, so hat unser ieglieher sin eygin ingesigel uff dysen brief gedrücket zu inde dirre geschrift, der geben wart uff den nehsten mondag nach dem zwolften dage, da man zalte drützehen hundert jar und funf und nüntzig jar.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 fasc. 2, or, ch. c. 2 sig. imp. del.

913. Bertholt Zorn der ältere der Meister und der Rat von Strassburg an den österreichischen Landvogt im Elsass Engelhard von Winsberg: berufen sich auf die dem Herzog Leopold genachte Mitteilung über ihre Fehde mit Bruno von Rappollstein und sersuchen ihn, in Abwesenheit des Herzogs die vertragsmässige H

ülfe zu leisten und zu deren genauerer Feststellung vier herzogliche R

äte zum Dienstag nach St. Agnestag nach Kenzingen zu senden. datum feria quarta proxima post diem seti. Erhardi episcupi anno 1395.

Str. St. A. G. U. P. lad 22 fasc. 5. conc. ch. Auszügl, gedruckt: Rappoltst. Urkb. II nr. 424.

914. Herzog Leopold IV von Oesterreich an die Stadt Strassburg: schickt ihr die Verantwortung Albrechts III von Oesterreich gegen Wenzels Anklage wegen Teilnahme an seiner Gefangennahme mit der Bitte, ihrerseits denselben auf Grund dieser

35

Verantwortung gegen jede derartige ihnen zu Ohren kommende Anschuldigung in Schutz zu nehmen. geben zu Veltkilch an mentag nach sant Anthonyen tag etc. nonagesimo quinto. 'Feldkirch 1395 Januar 18.

> Str. St. A. an der Saul I fasc. 14. cop. ch. coaev. Gedr. Wencker. appar. 408. - D. R. A. II nr. 228.

915. Heinrich von Mülnheim, Johann Bock der jüngere und Heinrich Lymer, welche zu einem Sühnetag mit Bruno von Rappoltstein nach Hagenau gesandt sind, an den Rat von Strassburg: Bruno ist nicht zu dem Tage erschienen, sondern statt seiner Peter von St. Theodat, Burkart von Nuwenecke und Heinrich von Giltelingen. 10 Hauptleute der Gesellschaft der Schlegler. Darauf haben sie wenigstens dem anwesenden Landvogt und den Reichsstädten ihre ganzen Angelegenheiten dargelegt, wie es früher zu Keisersberg auch Herr Bruno gethan hat, aber erklärt, dass eine eigentliche Sühneverhandlung in Brunos Abwesenheit nicht stattfinden könne. Demgegenüber hat der Landvogt ausgeführt unter Beistimmung des anwesenden Heinrich von Saarwerden 15 und anderer, dass es viel günstiger sei indirect mit Bruno zu verhandeln, und hat sie überredet bis morgen Abend zu bleiben, bis zu welcher Zeit er mit Hülfe des Grafen von Saarwerden sowie der reichsstädtischen und bischöflichen Räte versuchen wolle mit Brunos Abgesandten einen gütlichen Vergleich zu Stande zu bringen . . . . . . wer iuch aber daz in deheinen weg wider, daz loszent uns zü stunt fürderlich wissen, so sint wir dar von, wenne die sache uszkommet, so nement wir denne die andern sachen mit dem riche vur uns . . . . geben an dunrestag in dem naht imbisze post purificationem anno 1395. 1395 Februar 4.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 5. or, ch. lit cl. ... Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 425.

916. König Wenzel erteilt den Straßburger Gesandten, welche die Stadt zu ihm [nach Prag] senden will, sicheres Geleit.<sup>2</sup> Prag 1395 Februar 4.

Wir Wenezlaw von gottes gnaden romischer kunig zü allen zeiten merer des reiches und kunig ezu Beheim bekennent und tun kunt offenlich mit disem brive allen den, die in sehen oder horen lezen, das wir mit wolbedachten mute und rechter wissen unsern und des reiches burgern zu Straspurg, die der meister und der rate derselben stat zu uns senden werden und darzu allen den, die mit in reiten werden, unsere sichere fride und geleite gegeben haben. und geben in das mit craft diez brives vür uns und alle die, die durch unsern willen tun und lassen ezu uns zu kommende, by uns zu sein und wider von uns zü hauze zu reiten sicher leibes und gutez an argenlist und an alles geverde, und gebieten darumbe allen und ige-

<sup>1</sup> Die ziemlich umfangreiche Verantwortung Albrechts III ist gedruckt D. R. A. II nr. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Echtheit dieses Geleitsbriefes läßt sich die Stadt am 8 März 1395 durch die öffentlichen Notare Wernher Spatzinger und Johann Werder von Eßlingen beglaubigen, — Str. St. A. AA. 113. or mb.

lichen fürsten, geistlichen und werltlichen, grafen, freyen berren, dinstlüten, rittern, knelden, reten, gemeinden der stette und allen andern unsern und des reiches und onch des kungreiches zu Bebeim ampflüten, undertanen und getrewen ernstlichen und vesteelichen mit disem brive, das sie die obgenanten burger von Strasburg und alle die, die mit in reiten werden, durch irre lande, stete, slosze und gebite sicher und singehindert bevde zu mis und ouch berwider ezhen und sy oneh, wenne in das not geschildt, geleiten sellen und geleyten lassen, alse libe in sev, unser swere ingnade ezh vermeyden, mit urkunde dez berves versigelt mit unsern angedrucketen insigel geben zu Prage nach Grists gepurte driezebenhundert jar und darnach in dem fundfund newnezigisten jare des nebsten donerstages nach unser frowen tag purificationis. 50 missere reiche des behemischen in dem 22 und des romsschen in dem 49 jaren.

Str. St. A AA. 107. or, mb. l. pat. c. s c. v. ompr.

917. Notarielles Vidimus für die Originalurkunde über den am 9 Mai 1393 [mr. 767-zu Ensisheim abgesehlossenen Bund des Herzogs Leopold von Oesterreich mit der Stadt 13 Strassburg, ausgefertigt von Johannes Werder, öffentlichem Notar, in Gegenwart folgender Zeugen: juxta portam ecclesie Argentinensis, per quam itur in lapistidinam fabrice einsdem ecclesie in mei notarii publici et testium subscriptorum.... virorum domini Henrici dieti Landesberg presbyteri prebendarii altaris in ipsa ecclesia Argentinensi siti, Eberhardi dieti Dürnheim de Brysach et Conradi dieti Balle notarii curie Argentinensis ad Ince pro testiunonio specialiter vocatorum et rogatorum presentia etc. etc. Dann folgt die deutsche Bundesurkunde von 1393 Mai 9.1 anno 1395 ... sexto die mercurii, que fuit decima dies mensis Februarii etc.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 77. or. mb. lit. pat

948. König Wenzel an Strassburg: beglanbigt seine bevollmächtigten Gesandten 25 Graf Friedrich zu Oettingen Kammermeister und Bat und Haus Heckil von Amberg zu mündlicher Verhandlung. . . . von wegen ettlicher notlicher sache, die ums selber augehoren. datum Prag am sontag vor vastnacht u, reg. boh. 32 reg. rom. 19.

Prag 1395 Februar 21.

30

Str. St. A. AA, 113 nr. 57. or, ch. l. cl. Reg. D. R. A. II, 383 Anm. 2.

919. Pfalzgraf Ruprecht der ältere an Strassburg: König Wenzel hat die Herren Graf Friedrich zu Oettingen und Hans Heckel zu ihm geschiekt mit der Aufforderung, im Vereine mit diesen zwischen ihm und Strassburg zu vermitteln . . . darumb beschieden wir uch einen nemtlichen tag für uns gen Heidelberg off den sontag, als men 30 seheiden wir uch einen nemtlichen tag für uns gen Heidelberg off den sontag, als men 30 seheiden wir uch einen nemtlichen tag für uns gen Heidelberg off den sontag, als men 30 seheiden wir uch einen nemtlichen tag für uns gen Heidelberg off den sontag, als men 30 seheiden wir uch einen nemtlichen tag für uns gen Heidelberg off den sontag.

<sup>1</sup> Gedr. ohen unter nr. 767.

singet Judica zu nacht, da zu sin und off den mantag die tidinge anzugriffen. da-Marz 28.
tum Heidelberg dominica, qua cantatur Oculi anno 1395. Heidelberg 1395 März 14.

Str. St. A AA. 112. or. ch l cl

10

920. Meister und Rat von Strassburg berichten über den bisherigen Verlauf ihres Streites mit Bruno von Rappoltstein in 5 Einzelhriefen an; den Herzog von Bore und Markgrafen zu Pont, den Herzog von Lothringen, den Markgrafen Bernhard von Baden, den Herzog Ruprecht den älteren, den Herren Burckard von Xuwenecke und die andern Hauptleute der Gesellschaft auf dem Schwarzwalde und bitten sie, Bruno nicht beizustehen. [undatiert].

Str. St. A. G. U. P. lad 22 cone ch. 5 Briefe zusammen auf einem Blatt. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 426,

921. Die städtischen Gesandten Heinrich von Mülnheim, Andreas Heilman und Hans Bock an den Rat: berichten über ihre Thätigkeit in Prag. 1395 April 7.

Lieben herren, wir enbietent inch unsern gewiligen dienst befor und Jont inch 15 wisen, daz wir fuir unsern herren hertzoge Steffon von Pevern etswe dicke gewesen sint, und hat uns derzů mole frûntlich empfangen und zů uns geret, darzů so sint wir ouch gewesen bi dem hofemeister und bi hern Stirvaten, die zu diser zit wol zů hofe sint, und hant mit den geret und in ouch darumb entheisen, daz sui uns behuilfing sint, in unsern sachen, die uch sprechent, daz sui ir bestez tuon welent und wellent uns in allen unsern sachen fuirdern, und sint ouch gewesen bi dem bischofe von Megedeburg, der kantzeler worden ist, der och gen uns geret hat, daz er sin bestez duon wil in unsern sachen, [als] uns her Flachnecke und Martin, hern Dislachen sun, in den und in allen unsern sachen vaste behuilfing sint, also fere wir daz wisent, lieben heren, wisent, daz unser herre, der kuing uf disen mendag in April 5. 25 hertzoge Steffens herberge kam, do wir ouch fuir sin gegenwertikeit koment, do bertzoge Steffon mit andern beren gegenwertig stundent, und rette bertzoge Steffon zü mole fruntliche von unsern wegen zü dem kuinge, do huobent wir züstunt, do er uzgerette, und rettent selber mit dem kninge in gegenwertikeit hertzoge Steffens, do hertzoge Ludewig hertzoge Steffons sun ouch bi stunt, der alse duigentlich gen uns og dût, alse ie fuirste getet, und bitte alle zit sin fatter, daz er uns behnilfig sige und seit dem fatter, weleich zuht ime nehest doheime erboten ist, do er bi uich waz. alse beschiet uns der kuing fuir hertzoge. Steffon selber und hies in zu ime nemen den nuwen kantzeler, den hofemeister und hern Stirvaten, daz uns die welkliche verhoern soltent, daz noment wir uf noch rate hertzoge Steffons und andere unsere göten fruinde. 35 und daruf, so sint wir af dise krumbe mittenwoche for hertzoge Steffon und den April 7-

2 Die Vorlage hat hier ein Loch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Dutterung gegeben und begründet Rapp, Urk II S. 337 Anon. z. nr. 426. — Der i. d. Reg. d Markgr. v. Bad. unter nr. 1620 aufgewommene Bericht an den Markgrafen Bernhard ist dort zum 29 September 1394 augsetet!

May 30

andern beren gewesen und waz der Hertenberger och do, der ums in allen sachen huindert und wider uns wirbet, und erzalte aldo von dez kningen geheisede, also er sprach, also ez sich formals vor dem hotegeribte verloufen, bette und noch me darzii also wir nich wol werdent sagende, do wisent, daz wir alle stuicke velklich verantwurtet haut, also nus dimeket noch imsere noturft, und daz wellent ouch hertzoge Steffon und die andern heren fuir den kning bringen, also sui uns daz gelobt hant, wisent ouch, daz her Peter Boer und noch einre, der bi uns ist von dez von Rappoltsteins wegen, vaste werbent und besunder, daz sui von dem kninge briefe erworbent hant, daz er dem hertzoge von Oesterrich und sinen retten zu Elsaz hies verschriben, daz sui uns mut behuilfig sin soltent, daz kain uns fuir und dotent zů stunt darzů unser bestez, daz wir mit anders wisent, danne, daz die briefe noch in der kantzelige sint und daz ez also bliben sol untze fuirbaz von unsern sachen geret wirt, liben heren, wissent, daz die selben heren, den unser sache enpfolhen ist, mit uns geret hant, daz unsers heren dez knings) meinninge sige, daz ir mit dem wai 20, von Bappoltstein ein stallunge haltent untze pfingesten; do zwischent welle der kuing in nf den Rin komen und gedencken, wie ir mit dem von Rappoltstein nibertragen werdent, dar uf, so hant wir geantwurtet, in welicher mose der von Rappoltstein unsere stat und den unsern daz ire ingenomen hat und noch ine haltetet und uns alle dage innimet wider die rahtunge, so uns unser here der kuing geben hat, bi der rahtunge wir ouch bliben welent, und hant do mit gesprochen, daz wir der sache nuit 20 mehtig sint uf zû nemende, wan wir de sint also botten, lieben heren, wisent, daz uns hertzoge Steffon fuir wor geseit hat, daz er sich geerbeitet habe und ez darzů broht, daz der roemesche kning uf dise pfingesten gen Ache komen sol und der kning von Franckrich bi fier mile weges do bi onch uf dieselbe zit sin sol von der zweger beste wegen, wie ez in eines kome, wisent ouch, daz hertzoge Hans, dez kuinges # bruoder, hertzoge Steffon von Pevern, hertzoge Ludewig sin sun, der margrofe von Misen, margrofe Jos von Merleln und wol drisig duitscher und beheinescher heren jetzent zû Prowe ligent, und daz sumet uns und het uns vaste verzog gemaht in unsern sachen und wanne man igenotent seit, daz der kning mit den heren verriht sige, so gibt man am andern dage, ez sige entslagen, doch seit man ignot, er sige 30 April H. geriht und werde in den osterfirtagen allez uz getragen. geben an der krumben mittewoche 1395 besigelt mit Hans Bockes ingesigel.

> Heinrich von Muilnheim ritter. Andres Heilman altameister und Hans Bock uwer botten.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or ch. lit. cl. stark beschädigt. Auszügl gedruckt : Rapp. Urkb, II, nr. 432

922. König Wenzel befiehlt den Reichsstädten im Elsass und in Schwaben, dass sie die Stadt Strassburg anhalten, die Schlösser und Güter Brunos von Rappoltstein nicht zu schädigen. datum Prag uff dem heiligen ostertag 1395.

> Prag 1395 April 11 [rielleicht richtiger: 1396 April 2]. Noch Rappoltst Urkb. 11 nr. 433 Abdruck des Regestes einer nicht aufgefundenen Urkunde, aus Colm. Bez A. Ann. Rapp. (E. 1049) fol 170.

923. Die städtischen Gesandten Heinrich von Mühnheim, Andreas Heilman und Hans Bock berichten aus Prag an Meister und Rat von Strassburg; auf eine «Stallung» mit dem Rappoltsteiner sind sie, weil ohne Vollmacht, nicht eingegangen, sondern haben sich bemüht seine Förderung zu hindern . . , und hettent wol getruwet, daz wir in diser osterwochen gefertiget solten sin worden, in welichen weg ioch daz beschehen were, so sint semeliche wilde loeife jetzent zo hofe, daz der knnig an mendage zii naht von dem huse zii Prowe schiet gar zornig, also wir uich wol sagende April 12. werdent, von waz sachen, und reit zå dem Karlenstein und versiht man sich alle dage, daz er gen Prowe keine, wann fil herren do ligent, die sin wartent, daz die 10 sache zwischent in geriht werde . . . Das alles bringe ihrer Sache Verzögerung, ebenso werde Borsibov, der nächstens aus der Lombardei zurückkehre, sie aufhalten, doch werden sie bestens nach ihrer Instruktion handeln. Der von Oettingen ist in Prag angekommen, doch wissen sie nicht, . . . obe er bruich gewesen ist oder obe er sin botschaft bi uich gehebet hat, und sint uwere botschaft darumb wartende gewesen . . . . 15 geben ame dinstag in der osterwoche anno 1395. 1395 April 13.

Str. St. A. AA 113 nr. 20. or. ch. l. cl.

924. Wolff von Wunnenstein genannt der glißende an Meister und Rat von Straßburg.1 1395 April 14.

Ich losz üch wissen, daz die üwern do bii gewesen sint, do mir und den 20 mynen groszer schade geschehen ist mit nammen zů Gåtenberg, zů Hůfelnhart und zů Mûlnbach, und daz waz zû den ziten, do die lewengeselleschaft waz, do bit ich uch fruntlichen und ernstlichen, daz ir mir den schaden keren wöllent, der mir und den mynen zu den ziten geschach, wolten ir aber daz nit tin, so beger ich an uch, daz ir zů eim gelegenen tage zů mir ritent und dar umbe mir ein reht loszent 26 widerfarn vor dryen oder vor fûnfen, die wir dann zu mol über kumment und daz mir des ein usztrag werde hie zwüseen und pfingesten nehste kummet, und des Mai 30 loszent mich uwer verschriben antwurt wider wissen. geben uff mitwoch noch dem heiligen ostertage anno etc. 95.

Str. St. A. AA. 81. or. ch 1. cl.

925. Bischof Wilhelm an die Stadt Strassburg: entschuldigt sich, dass er seine Schuld nicht rechtzeitig bezählen könne «mangerhande schulde, kumbers und unmüssen halp, die uns von unser stift wegen gröslich und vast anligent . und bittet nm Aufschub, bis sie selbst hören, dass er im vollen und ganzen Besitz des Bistums sei. zů Straszburg des sambstages nach dem ostertage anno 95,

Strassburg 1395 April 17.

35

Str. St. A. AA 1418. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Vgl. 1395 Juni 7 den Absagebrief desselben

926. Stephan Herzog von Raiern fordert Bruno von Rappolistein auf, den vom König Wenzel zwischen ihm [Bruno] und der Stadt Strassburg bis zum 1 Juli gebotenen Stillstand zu halben. — geben zu Prag an donnerstag vor Georij 95.

Prag 1395 April 22.

Colmar Bez. A. Ann. Rapp. (E. 1039) fol. 162. Transcription (des 17. Jahrh.) Gedr. Rappolist. Urkb. II. ur. 434.

927. Bruno von Rappoltstein verteidigt sich gegen die Anklagen, welche die Stadt Strassburg gegen ihn beim Herzog Stephan von Baiern vorgebracht hat,

[1395 nach April 22.]

Colmar Bez A (E. 1039) fol 162. Transscription des 17 Jahrh. Geds. Rapp Urk, II nr. 435.

928. Conrat der ze Bilssen bi dir was- berichtet ans Prag an Hans Bock: die beiden Processe, welche beim Hofe gegen Strassburg betrieben werden, stehen schlecht und nur dem Hofschreiber Johannes, im dessen Gunst er sich sehr bemühlt habe, ist es zu danken, dass nicht schon die Reichs acht ausgesprochen, welche dringend us-forderte der man, als ir wol wist von wem irs habt. Er möge sich erinnern... wie winderlich si [die Stadt Strassburg] for in die achte kam, wan dan ain ding geschicht, so ist es gesichenen. Jener Mann ist jetzt nicht nicht auwesend, so dass er hoffen könne mit Hülfe jenes Hofschreibers die Sachen gut durchzubringen und abzuthun. Doch ist es durchaus nötig... das ir es ich welt kosten lassen ain abbeschaiden ding gen ainem gewaltigen rat, der das ustrait... und deswegen unverzüglich einen treuen Knicht absendet. Brinno von Rappoltstein ist auch dort und hat sich Briefe vom König von Frankreich und den Herzog von Burgund ausgewirkt, damit diese den Herzog von Oesterreich veranlassen... das er sich üwger nit annem ... und sag nit in offen rat, das ich dir habe geschriben, ze geben ze Brag an dem frietag for sant Jergen tag, gib dem botten 5 guldin rinsch.

Str. St. A. AA. 113 nr 39. or. ch. l el.

Prug [1395 April 23].

929. Markgraf Bernhard von Baden i an Strassburg: uns hut Hans Reinholt von Windeck unser diener fürbraht und zu wissen getän, wie daz ir in zu den ziten, als unser pere der künig, wir und ouch ander fürsten und herren krieg mit üch hetdent, vast schädigten zu Schopffheim in sinem dorff mit brande und mit name in den dingen, daz er dez kriegs nit waz noch uwer sorgt und under sinen jaren und unser diener dennoch nit waz, darumb er ouch dick und vil zu üch zu tagen geritten ist und ir und er ouch von der sache wegen eyns gemeynen züm rehten überkomen sind, dez er nit tun.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 13 Mai antwortet derselbe auf ein inzwischen ergangenes Straßburger Schreiben: Hans Reinbold sei bereit, au 25 Mai zu Offenburg einen Tag zu leisten, den er (der Markgraf) auch beschicken werde. – Ibid. Ah 84, or ch.

wil, als er spricht, und of daz so habend ir solich gulte, als er jars in uwer statt ûwern bûrgern git, die in dem selben krieg gevieln ouch uf enthalten bizher uf eyn besehen, ob ir do zu mal reht zû im hand gehabt oder nit, als er uns daz gesagt hat . . . er bittet nun auf einen Tag zu Reinbolt zu reiten und eines andern ges meinen Manus zu überkommen. Er will auch die Seinen dahin schicken, einen güthehen Ausgleich zu versuchen; kommt er nicht zu stande, so soll sich Reinbolt . . . mit reht von ihnen benügen, also daz ir ouch mit den üwern bestellend, daz die selben gulte und zinse fürbazzer ufenthalten werde in der masz, als ir ez vor geben zů Baden an bestellet hand biz uf die zit, daz die sach uszgetragen wirt. 10 sant Marx tag 95. Baden 1395 April 25.

> Str. St. A AA. 84 nr. 48. or. ch. l. cl. Reg. d Markgr. v. B. nr. 1625. nr. 1626.

930. Straßburg und eine Anzahl elsässischer Herren treffen auf Grund der abgeschlossenen Friedensverträge ein Abkommen über die Regelung aller noch schweben-15 den Schuldsachen aus der Zeit des Krieges. Strassburg 1395 April 25.

Wir Ortelin Mansze der meister und der rat und die burgere gemeinliche der stette zû Straszburg eine site und wir Friderich von Hadestat hern Eppen seligen sun, Friderich von Hadestat Cuntzen seligen sun, rittere, gevettere. Lutelman von Rotzenhusen ritter, Jeratheus von Rotzenhusen, gevettere, Swartz Rüdolf von Andela 20 ritter, Jerge von Andela, gevettere, Burckart von Landesberg vitztům mins gnedigen herren des byschofes von Straszburg, Hanneman von Landesberg rittere, gevettere, Rüdolf von Hohenstein wilent vitztüm. Friderich von Hohenstein rittere, gevettere, Albreht Beger ritter, Wilhelm Beger, gevettere, Johans von Wasselnheim ritter der junger und Dietherich von Wasselnheim, gevettere, von unsern und der andern unser 25 fründe und geslehts wegen, die unsere woffen sint und unser woffen fürent, ander site, verjehent und kündent mengelichem mit diseme briefe; also sich vergangen hant ettewas kriege und missehellunge zwüschent ettelichen fürsten, berren, uns und der stat von Strazburg, die selben kriege gentzlich gerihtet und geslihtet sint nach der briefe lute und sage, die dar über gemaht sint, und die wir ouch beder site bitzeher 30 gehalten habent und vurbasser halten und haben söllent und wellent umbe das, das denne wir bedersite hinnan fürder mitteinander dester luterer sient und gegensehende liebe frûntschaft und gantze truwe zû sammene habent, dar umbe sint wir ûberkommen der hie nach geschriebener stücke:

Züm ersten, was schulden wir die vorgenanten geslehte unser jegelicher besunder as schuldig sint der stetde von Straszburg burgern oder den iren, wie die genant sint, die süllent wir bezalen bitze sante Martinstag, der nehest kommet, sint aber soliche Norbr. #. schulde über zwentzig pfunt und sint die nit wol versichert, die süllent wir bas versichern one geverde, was versessener zinse oder gülte wir ouch der von Strasburg burgern bitze uffe dise zit schuldig sint zû gebende, die sûllent wir in bezalen in 40 dise wise, das ist also: wir sollent einen verseszenen zinsz ynen geben uffe den nehsten dag und zil, also wir in den nehesten zinsz, den wir in geben söllent, vallende

würt mit dem selben zinse, der in vellet, und darnach alle jar einen versessenen zinsz mit dem vallenden zinse bitze die burgere vorgenant ire versessenen zinse gentzliche bezalt werdent one geverde, was zinse oder gulte wir aber den burgern von Straszburg verseszen hant zu gebende in unsers herren des romischen kuniges kriege, umbe das, das wir danne ein ander dar umbe ungerebtvertiget lossent noch der rihtunge briefes sage, so sollent wir die vorgenanten geslebte unser iegelicher, der soliche versessen zinse oder gülte schuldig ist den burgern von Straszburg, den selben zinsz halber geben uffe die zile und in die wise, alse von der andern versessener zinse wegen, do vor geschriben stat wer aber, das unser deheinre der versessen zinse, die in dem kriege vielent, getrenget were zu gebende, das wir sie geben mustent, die 10 zinse süllent uns die burgere von Strasburg halber an andern unsern zinsen lossen abe gan one geverde, es ist ouch zwiischent uns beden parten beretd: welre unser der vorgenanten gesiehte lute oder undersosze zinse oder gulte den burgern von Strasburg in unsers herren des kuniges krieg verfiel zu gebende und der do sprechet, das er soliche zinse oder gulte uns oder den unsern gegeben habe, swerent danne der oder die zij den heiligen, die soliche zinse oder gulte schuldig worent, das sie die zinse oder gulte uns oder den nusern in dem kriege bar gegeben habent, noch dem tage, also die zinse oder guite verfielent, und vor dem tage, also die rihtigunge zu ging, und sprechent denne das dar zû mir by den eyden, so wir unsern herren getan habent in unsern briefen, oder swerent, das unser ambahtlûte, die soliche zinse oder 🤏 gulte genommen hant, so söllent sie der zinse ledig sin. hettent sie aber minre gegeben vur die zinse oder gulte, wenne der zinse oder gulte worent, was sie denne minre gegeben hant, das das sie denne nit gegeben hant, das súflent sú noch den burgern von Straszburg geben und bezalen, wer ouch, das déheinre der unsern oder unser undersossen wine gespenet oder andere pfande, wie die genant werent, vûr soliche z zinse oder gûlte gegeben hettent, die nach der rahtunge vorhanden bliben werent, es were in oder uns in der mossen, das wir sie nit vurbasser vergeben hettent oder von handen abe kummen werent, das sol die unsern oder unser undersossen nit schirmen, wenne sie sollent sollehe zinse oder gulte geben und bezalen und süllent ouch wir die vorgenanten geslehte und unser ieglicher besunder sie sollich halten, w das sie solliebe zinse gebent und bezalent alles ungeverliebe, und wande wir die vorgenanten meister rote und burgere von Straszburg und ouch wir die vorgenanten geslehte ein göt getruwen und gantze früntschaft mitteinander haben söllent und wellent, so habent wir die selben geslehte uns gegen denselben meister rate und burgern versprochen: wer es das yeman inen widerseite oder wider si dete, wer der 35 were, das wir noch die unsern dem oder den wider die stat oder ire burgere nit helffen roten noch by gestendig sin söllent noch enwellent noch in unsern slossen, stetten oder vestin wider sie enthalten in deheinen weg one alle geverde, und sol das weren von hinnan bitze sante Martinstag der nehest kommet und von demme sante North II Martinstag ûber ein jar, uszgenommen were, obe die egenanten meister und rat deheinen von unsern gesellescheften von den Martinsvogeln kriegen woltent wider reht, dem möhtent wir beholffen sin zu sime rehten noch unsrer geselleschaft briefes sage, das get aber nit an zinse, sehulde oder gulte, die sullent wir den von Strasburg be-

zalen noch dis briefes und irre briefe lute und sage und süllent darzu einander nit beholffen sin, wenne ouch dis überkummen den burgern von Strazburg an allen iren briefen unschedelich sol sin und keinen schaden bringen alles ungeverliche, wer ouch, das veman, wer der were, in dis lant Eilsasz ziehen wolte oder züge, dar umbe süllent wir zu sammene riten und uns do von underreden, was uns beden siten dar zu nútze gåt oder gefüglich zå tände sy, und was wir danne dar umbe mitteinander überkomment, das süllent wir tün und vollefüren one geverde, alle vorgeschriben dinge gelobent wir die vorgenanten rittere und knehte von unsern und der andern unser fründe und gesiehte wegen, die unsere woffen sint und unser woffen fürent, der unsern dis verbreche oder dehein stücke nit hielte, das an disem briefe verschriben stat, den sol diser übertrag nit schirmen noch ime zu helffe kommen, und dem söllent ouch wir die andern weder beroten noch beholffen sin noch ime zülegen in deheinen weg one aller slahte geverde, und des zo eine woren urkonde so hant 15 wir die obgenanten meister und rat unsere stetde ingesigel und wir die obgenanten rittere und knehte von unsern und aller andere unsere fründe und gesiehte wegen. die unser woffen fürent, sie und uns zu besagende unsere ingesigele an disen brief der geben wart zu Strazburg uffe sante Marckes tage des heiligen evangelisten des jores, do man zalte von gottes gebürte drützehenhundert jare nüntzig 20 und fünf jare, unde sint diser briefe zwene glich, einer by der stat von Straszburg und der ander by den obegenanten geslehten die ouch by in blybent.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 78 u. 79. or. mb. lit. pat. c. 15 sig. An nr. 78 ist abgefallen: das Siegel Burckart von Landesperg's, stark verletzt das Siegel Friedrichs von Hadstat. Das Siegel Jergs von Andela und Straßburgs fehlt. - An nr. 79 hängen 14 aute Siegel, abgefallen ist das Friedrichs von Hadstat Ebenda A. G. U. P. lad. 48/49, cop. chart. coaev.

931. Hermann Ebner an den Ammanmeister Claus Berman in Straßburg: berichtet über die Gefangennahme der Straßburger Gesandten durch die Herren von Schwanberg. Nürnberg 1395 Mai 2.

25

Mein willigen untertenigen dinst und alles gut, wen ir wissent liber her annuamaister, daz her Hainrich von Müllhaim und her Hans Pokk und her Endres Heilman mit allen iren diner auff gehalten sind worden an dem eritage gen halb Tachow 2 Apra 27. meil wegs, und daz haben getan die von Swanberk und haben sie gefürt mit allen sachen, alz sie auff dem feld waren, auff die vesten gen Swanberk und haben gehebt 35 22 pfert, an dem nehsten tag dernach gaben sie den dinern urlaub, dann der Rinkell and Fridrich, die zwin sind pey den hern beliben, so ist Martein und Golt wider hinder sich geloffen gen Prag, so sind die zwin Kolmar zu herzog Klein geloffen, auch wissent, daz sie dez ersten tags sprochen: sie hetten sie dorumb gevangen umb den dinst, den sie underm hern kunk tun heten, do wolt man in niht solt geben. o nu sprechen sic, sie wollen ie gut von in haben, also waiz noch niemant niht, waz ir mainung ist oder von wem ez dar gett, die andern diner sind herkûmen, die wern sich haim machen, so sie schirst mügent, liber her, lott euch Kleskein empfolhen sein

und tåt im gutlich, wann er willig ist zu ebrem dinst, wenn ich in zu ewr weissait sent. geben zu Nurenberk am sbutag vor dez heiligen kreutztag

> Herman Ebner der eltir

Str. St. A. AA. 113. nr. 5 or ch. l cl.

932. Herman Ebner an Straßburg: berichtet, daß die Straßburger Gesandtschaft überfallen ist und auf Schloß Swanberg in Böhmen gefangen gehalten wird 2. Nürnberg 1395 Mat.

Mein willigen untertenigen dinst wizzt allzeit vor, liber her purgermaister, ich lozz euch wissen, daz die von Swanberk zu Pehaim auffgehalten haben mein hern 10 von Strozspurk und all ir diner und haben sie gefurt gen Swanberk auff daz haus und mainen gelt von in zu haben und haben den knehten allen urlaub geben dann Rinkell und Friedreich, die zwin knecht) haben sie pev in auff den vesten behabt. April 27 und daz geschach am zinstag zu mittemtag zwei meil weges euhalb Tachow und von gotz genaden, daz den hern und den knehten nihtz geschehen ist an irem leib, auch 15 sagt man, daz sie mutten von in sechzik taüsent gulden, auch sind die andern diner her kumen dan Martein und Golt, sind wider hinder sich gen Prag zu herzog Steffan und wil im daz klagen, auch liber her purgermaister, sie haben sich der herrn insigel undervinden, die sie pev in hetten, ob inant mit priffen, die mit iren insigeln weren, zu euch hin haim kûmen, do schol man sich nit an keren, wann sie irr insigel niht 20 geweltig sind, daz haben sie iren diner mûntlich enpfollen, daz man sich dor an niht ker, daz mûgt ir iren freuntten wol zu wissen tûn. geben zu Nürenberk am suntag vor crucis. Herman Ebner

der eltyr.

95

Str. St. A. AA. 113. or. ch. l. cl. Gedr. Spach, Bruno de Ribeaupierre nr. 9. Reg. D. R. A. S. 412 Anm. I.

933. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: führt Beschwerde über Strassburger Kriegsknechte... als ir uns geschrieben hand von der knehte wegen, die inn unserm lande getan sind worden und die sich gen Baden 30 geantwurtet habend, und bittend uns die ledig zu lassen oder yne aber zyel zu geben etc. lassen wir uch wissen, das dieselben knehte durch unser land herab geritden sind und auch widder da durch. und habend unsern amptlüten zu herkennen geben, sie sien von Spire. darnach habend sie ire rede geandert und sprächen, sie wollend unwere kaufflüte von Franckfurd holen. so habend sie dann geretd, sie wollend gen 35 Heydelberg. und als sie nu kämend gen Staffurd, da vorderten sie, man solte sie durch lassen, daz aber die unsern daselbs tün woltend, dann wir da selbs empfolhen haben, nyeman dadurch zu lassen. und geet auch kein strasze dafür, und also habend sie unsern amptman zā Staffurde gefücht und den übel gescholten. die selben uwere

knehte, auch andere die nwern sind auch vormalsz gen Stolhoven an die Rygete kommen und haben gefordert, sie durch zu lassen, dann yre herren ritten ine nach, daz habend unsere amptlüte getan, aber yne kam nyemands nach, mit sollichen worten kamend sie inn unser land und riittend dann irer abenture nach, auch so habend die 3 uwern in unserm lande bei Bühel gehalten, nu wissend ir wol, das wir von gottes gnaden unser land biszher also gehalten haben, daz die uwern und sust menglich da inn frieden und güten schirm gehabt han, und hoffen, daz mit gottes hillf fürbasser also zu haltende, darinmb so mögend ir wol versteen, das wir billich nit gern habend uns semliche inbrüche dar inn zu tind, doch dem sii, wie es wölle, so wöllen wir dieselben knehte, die da uwere dienere und knehte sind, ledig lassen uff ein slehte alte urfede ungeverlich, und wir bitten uch frintlich mit uwern dienern und den uwern zu bestellen uns semlichs, als vorbegriffen ist, zu überheben, dann wir yennens aneziid gern teten, was wir wüsten, das veh früntlich mit lieb were. geben zu Baden uf den donrstag nach dem sontag Jubilate.

Baden 1395 Mai 6.

Str. St. A. AA. 104 u. 81, lit. ch. cl.

934. Dietrich von der Witenmülen an Strassburg: hat auf der Reise nach Prag von dem Ueberfall ihrer Gesandten erfahren und beitet seine Hülfe und Vermittlung an, für die er dann nähere Instruktion erwartet. geben zu Dinkelspuhel uff mittewuche noch des heiligen erüczes dag zu Meygen.
Dinkelsbaht 1395 [Mai 5.]

Str. St. A AA. 113. nr. 36. or. ch. l cl.

935. Die Stadt Straßburg an König Wenzel: klagt über die Vergewaltigung ihrer Gesandten durch die Herrn von Schwanberg. [1395 Mai 2-5.]

Dem allerdurchlühtigisten hoherbornsten fürsten und herren, herren Wenceslaus römschem künige zü allen ziten merer des riches und künige zü Beheim embieten zwir Örtelin Mansze der meister und der rat von Straszburg unsern undertenigen willigen dienst und was wir da eren ued gütes vermügent, gnediger herre, alse wir üch nehest schribent und gnedekliche batent unser erber botten zu uwern gnoden [zū] schicken uns zü verantwurtende des, daz wir vor uwern gnoden geschuldiget weren, das ir gnedekliche und milltekliche mit uwere gnoden briefe doten, also wir nü unser zb botten zü uwerme wesende geschicket hettent, und die von dannan mit uwere gnoden urlop schiedent und kement zwüschent Cladrun und Tachow in uwerme lande, so sint die herren von Swaneberg sie anekommen und hant sie gefangen und ire habe genummen und uff die vestin Swanberg gefürt, alz uns geseit ist, darumbe so bittent wir uwere gnode dienstliche und mit allem flisse, das ir uwer schinbernde gnode miltekliche dar zü keren wellent, daz die vorgenanten unser erber botten lidig und losz werdent geseit und ynen widerkert (werde)... das sollent und wellent wir billich und willeklich umbe uwere gnode zü wider dienende haben, wenne wissent uwer

gnode, daz wir imser erber botten gerne darumbe zå uwern gnoden gesant hettent, so wissent wir sie nit sieher zå uwern gnoden zå bringende [Schluss fehlt].

Str. St. A AA. 113 nr. 42 b conc. ch.

Ebcuda 1 Brief gleichen Inhalts von den Pfalzgrafen Stephan 1

936. Stislaw von der Witenmüle<sup>2</sup> an seinen Sehwager Borsiwoy von Swinar; 3 bittet ihn dafür zu sorgen, dass die Strassburger Gesandten, welche trotz ihres königlichen Geleitsbriefes am ihrer Rückreise vom König von den Herren von Schwanberg
überfallen und gefangen genommen sind,<sup>3</sup> treigelassen und entschädigt werden . . .
wenne wirt darzü nit ernestliche geton, so besorge ich, daz fürsten herren und ander
stette nit also gäten willen me hettent, unserm herren den kunig zå süchende, und in 10
vaste unwillen brehte.

[1395 nach Mat 5.]

Str. St. A. AA. 112 cop. ch. coaev.

937. Die in Brügge tagenden Vertreter der Kaufleute des Reiches an Straßburg: verwenden sich für die Freilassung eines von Ludwig von Lichtenberg gefangenen Pilgrims.

Brügge 1395 Mai 10. 13

Vrentlike grute unde unsen willighen deynst to voren, ghy herren unde leven vrende, wii hebben vernomen, wo dat joncher Lodewich von Lichtenberghe ghevanghen heft eynen armen schipman ut ostlant, ghebeten langhe Claus, dar he quam den Riin neder ghevaren van sunte, enwolde also eyn pelgrim, unde secht, dat he ut Brabant of ut Enghelant is, dat ghy heren in der wareit also nicht en zullen vinden, also uns wol kûndich und witlit ghemaket is, dat he ut ostlande is unde corteliken ut Prûssen ghecomen is, so dat he van nodes weghen, wand er zee sine bedevart hadde ghelovet, hir umme, leven heren, wii bidden unde versûken niwre grote wisheit und bescheidenheit, dat ghy dorch god unde rechtes willen seriven willen uwre breve ghonstliken an den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter diesem letzten Concept steht die Notiz, daß gleiche Briefe zu schicken seien an: Herzog Jo- 25 hann, den Erzbischof von Magdeburg, den Bischof von Bunberg, Flackenecke von der Witenmile, Borzübey, die Stadt Prag, den Hofmeister zu Duben, die von Nürnberg, und Herzog Ludwig Herzog Stephans Solm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Gefangennahme geschah am 27. April, wie Hermann Ebner am 2. Mai schreibt. vgl. oben nr. 332.

<sup>3</sup> J. Derselbe an seinen Vetter Flachenecke von der Witenmüle: über denselben Vorfall: an dem her usse ritende hant sie die von Swanenberg gefangen in dem lande z
ß Beheim, dovon vil rede am Rise und in di
üschen landen ist, und mengelich umbillich het, darumbe so belifeut und rotent an unsern herren den k
ünig und alle sine rete – Str. St. A. AA. 112. cop ch. coace.

<sup>2.</sup> Stystav von der Witenmülen an Dietherich: sendet zur weiteren Betreibung der Angelegenheit 25 eine Abschrift des Königl. Geleitsbrief der Strafburger Boten, welche gefangen wurden . . . by zweien millen weges by Tachow zwüschen Tachowe Gladrune, dovon man vil redet in dütschen landen . . . datum die dominica proxima ante diem sete Sophie

<sup>3.</sup> Derselbe an denselben: Die Stadt Straßburg hat sich sofort auf die Kunde von dem Ueberfall um Rat und H
üffe au ihn gewondt, woranf er zu einem Brief an den König geruten. Dessen Abschrift 40 und die seines eigenen Briefes an den König teilt er mit, um ihm die Entscheidung zu überlassen, ob die Briefe dem König zuzustellen oder besser zurückzuhalten seien.

vorghenomden joncher Lodewich, dat desse arme pelgrim moghe quiit ghelaten werden unde sine have wedder cryghen, na dat he up juwer strate unde strome ghevanghen is, alse wii vernomen hebben, unde want he ok in neyner stede wonachtich is won in ostlant unde bider zee sine neringhe to sûkene pleghet, hir to, leyven heren, wilt so vele donde ziin dor unser bede willen unde ok der stad van Brücghe, de in dess ghelike onet ein scriven, also wii up iu herren wol betrowen, dat willen wii gherne vordenen in gheliken saken ofte in meren, wor wii moghen, unde hir von bidden wii iuwre gude antworde bi dessen ieghenwordighen boden, unse here, god mote iu bewaren in langhen selighen levene unde ghebedet to uns wert, ghescreven under unsen inghezeghelen up den X<sup>ten</sup> dach in meye anno XCV.

Bi den alderluden und dem ghemeynen copman van den romeschen rijke nu to Brughe in Vlandern wesende.

[In verso] Honorabilibus ac circumspectis viris dominis proconsulibus et consulibus Straceborch, nostris sinceris amicis littera presentetur.

Str. St. A. AA. 2009 or, ch. l. cl. c 3 sig. pare, et. 1 sig. magno, i. v. impr. omnibus

938. Bürgermeister, Schöffen und Rat von Nymwegen bitten Straßburg «als Beschirmer des Rheinstroms", die Freilassung ihres zu Lichtenau gefangen gehaltenen Bürgers zu erwirken. 1395 Mai 13.

Gerweerdighe heren ende lieve ghemynde vriende, u ghenûge te weten, dat een klerek ende een gheestelic man, die van allen sinen aldern uyt onser stat gheboren is ende onse burger, up ten stroem van den Rijn ghevanghen is ende to Lychtenouwen upghevåert is, ende went ghij alle weghe gheweest sijt beschirmer des stroems van den Rijn, soe bidden wij u dienstelik, dat ghij daer toe helpen ende raden 25 wolt, dat die voergenanten klerck, die geheiten is her Gadert Vettoeper, onse burger, van diere ghevencknisse quijt werden mücht ende hem sijn haeve, die hem ghenomen is, weder gegheven wurde, ende wil v alsoe truwelie in desen zaeken bewijsen, als wij geerne om uwen willen deden, daer ghijs begerende weert, onse here got bewaer v altijt, gescreven onder onsen segel XIII die mensis maji in anno 95.

Burgermeistere, scepene ende rat der stat van Nymeghen.

Str. St. A. AA, 2027, or. ch. l. cl.

15

20

30

939. Markgraf Bernhard an Strassburg: antwortet dass sein Diener Hans Reinbold 25 von Windeck gesagt habe: er wôll also gern zû einen tag gen Offenburg zû úch komen, und also bescheiden wir uch einen tag von sinen wegen dar von zinstag Mai 25. nehst komend uber aht tage . . . wollend ir den tag also leisten und ufnemen, daz lassend uns wissen, so wöllen wir ez Hans Reinbolten ouch embietten . . . datum Baden feria quinta ante dominicum vocem jocunditatis. Baden 1395 Mai 13.

> Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg d. Markgr. v. Bad. nr. 1626.

940. Oertelin Mansse der Meister und der Rat von Strassburg an Martin von der Wytenmülen: bitten ihn nach Kräften für die Freilassung der Strassburger Gesandten zu wirken, . . . alse din vatter dir doz allez verseleriben het. tertia post diem beate Sophie anno 1395.

Str St. A AA. 113 nr 13, or, mb l. el.

941. Oertelin Mansse der Meister und der Rat von Strassburg an Pfalzgraf Ludwig: berichten über die Gefangennahme ihrer Gesandten bei Cladran in Böhmen und bitten nm seine Verwendung beim König.

datum feria 3 proxima post dien sete Soplie anno 1395.

1395 Mai 18.

Str. St. A. AA 112, or. ch. l. cl. c. sig. i. v impr.

942. Bernhard Markgraf zu Baden an Strassburg betreffend den Zoll und den Streit mit dem gleissenden Wolf. . . . als ir nus von unser zolle wegen verschriben bant, daz han wir wol verstanden, her umb laszen wir uch wiszen, daz wir nit wiszen, wez ander fursten und herren von ir zolle wegen uberkomen sint, und wollen gern dar umb erfarn und uch eyn entwurt wiszen laszen, auch als ir uns verschrieben is hant von dez gliszenden wolfs wegen, ist och dar umb zå synne eyn gutlichen tag zå leisten, so wollen wir mit im bestellen, daz er eyn frieden mit uch halte aht lage nach sant Jacobstag und den tag über ungeverlich und daz der gutlich tag da zwischen geleist werde, und waz uwers willen herumb sy, daz lant uns verschrieben wider wiszen. datum Baden sabbato ante Udalrici enisconi.

Str. St. A. AA. 103 nr. 89, lit. ch. cl.

Baden [1395 Mat 22].

943. Martin von Schillikin [Straßburger Diener] an den Rat von Straßburg in Sachen der in Böhmen gefangenen Straßburger. Prag [1395 Mai 25].

Minen undertenigen gewilligen dienst bereit zû allen ziten, lieben gnedigen herren. 20 als ir nwern botten labent zû mir geschieket, do las ich uch wissen, das ich vor dem kinig und sinen reten bin gewesen von minre herren wegen, do wissent, daz der kinig und sine, rete habent ernstlichen dar zû geton und habent die sache befolhen her Borzeboy, daz der ritet von des kûnigs wegen und minre herren wegen zu den von Swanenberg und sol die sache mit in ustragen, daz minre herren lidig 20 werden von des kûniges wegen, ouch sprichet der kûnig, er welle sû lidig haben, do wissent, daz mich dozwûschent mitzet anders sumet denne der krieg zwischent dem kûnig und den herren, der kûnig lit zû Carlinstein und men versicht sich, daz er nit komet gen Prage, ouch wissent, daz nieman in dis lant mag komen noch hinmusz, doch men degedinget festeelichen zwuschent deme kûnige und den herren, wurde daz 22 gerithtet, so getruwet ich, daz mine herren lidig wurdent, ouch wissent, das herczoge Stephan von Peyer noch hie ist und der tût frûntlichen zû uwern dingen, wissen

ouch, daz ir habent einen nuwen lantvoget zå Eylsas,¹ daz ist der grafe von Octingen, der dåt ouch gar früntlichen zå uwern sachen, ouch wissent, daz die von Frankenfurt sigent nider gelegen ¹ nach minem herren und habent verlorn 18 hengest und als, daz så by in hettent, und ist gefangen Adolf Wisse burgermeister zå Frankenfurt ¹ und Geylfart Weyse ein edelkneht, wissent ouch, daz ich hie blibe und mane die herren von minre herren sache wegen durch das, daz ir nit vergessen werde. datum Prage feria tertia proxima post festum ascensionis domini.

Uwer diener Martin von Schiltikin.

Str. St. A. AA. 113 nr. 34, or. ch. l. cl.

944. Herman Ebner in Nürnberg an Oertelin Mansse Meister von Strassburg; hat noch keinerlei Nachricht aus Böhmen über die gefangenen Gesandten erhalten, doch hat der König in einer Unterredung mit seinem Vetter Albrecht Ebner den Unfall herzlich bedauert und Borsibov zu einer jedoch erfolglosen Unterhandlung mit 15 den von Schwauberg abgesandt. Vielleicht erfährt ihr Diener Martin heimlich etwas über diese Verhandlung . . . wizzt liben hern, daz unser her der kunk dem von Oettingen graff Fridreich verlihen hot die lautvotev zu Elsossen, so ist markgroff Jobs von Merhern unsers hern kungs gesworner rot worden und hot im daz lant zu der Sweydnitz verlihen, auch ist ez noch unferriht zwischen unserm hern kunig und den 20 lantzhern. . . . Ferner soll er ihnen auf Wunsch Swebleins mitteilen, dass auf die Gesandten von Frankfurt und der rheinischen Städte Mainz, Speier und Worms ein grossartiger Raubanfall durch Ritter geplant sei. Die Frankfurter, diesseits Pernaw von Reuss von Ploben mit 40 Spiessen angefallen, sind bis auf zwei entkommen, der andere Ueberfall, für den Lösegelder und Gefängnisse bereits genan festgesetzt waren. 25 ist nicht zur Ausführung gekommen, weil . . . ein ritter zu der samming gepetten, der kom wol mit 40 pferden, der sprach er wolt niht do pev sein, im hetten die stet geladen und geschankt, und der rait dorvon, also trant sich der hauff . . . . geben zu Nuremberk an dem heiligen pfingst obent. Nürnberg [1395 Mai 29].

> Str. St. A. AA. 113 nr. 21. or. ch. l. cl. Gedr. Spach: Bruno de R. annexe nr. 9. Erwähnt D. R. A. II 412 Anm. 1.

945. Wenczlaw Kauffman, Bürger und Wirt zu Tachau, an Strassburg: berichtet über die gefangenen städtischen Gesandten . . . daz si ein weil in den türen sint gelegen, aber is sint nü ledig dez türenz und gend auf dem haus in einen gemach 35 auz und ein, und man hüt ir noch gar vast. auch sagt man unz, daz sich wol 10 herren mit unserm herrn dem künig verricht haben der besten. und die andern herren haben einen tag mit in dez nehsten suntagz nach unsers herrn fronleichnamztag . . . Juni 15.

Dasselbe meldet Herman Ebner am 29 Mai 1395.

<sup>2</sup> Wohl derselbe Ueberfall, von dem Ebner am 29 Mai berichtet.

Den entlassenen Dienern der Gefangenen hat er die Zehrungskosten geborgt und ist bereit, nötigenfalls auch den Herren zu ihrer Rückkehr 1—200 Gulden zu leihen, welche man ihm dann mit den übrigen Anslagen durch seinen Freund in Nürnberg zurückzahlen könne. geben zu Tachaw dez nehsten freitag nahtz nach pfüngsten.

\*\*Tachaw (1395 Junt 4).\*\*

Str. St. A. AA. nr. 16. or. ch l. cl.

140.00 (1000 0 0.00 1)

946. Wolff von Wonenstein genannt der eglissende Wolff- an Strassburg: ich losse nich wissen, als ich nich vor verschriben han von sehaden wegen, der mir geschehen ist, da die lowen geselschaft waz, dar unnbe ich gerne zu gelegen tagen zu üch geritten were und mich wol an eine glichen rehten von üch benüget het, das kan mir nit von nich gen und dar umbe wil ich uwer vient sin und der uwern und möhte mir ein pfant von nich werden, das wolte ich nemmen und wolt mich des gein nich und den uwern bewart han mit disem offem brief. geben uf den mentag vor unsers herren lichams tag in deme 95 ipre.

Str. St. A. AA. 81 nr. 36, or, ch lit. cl. Reg. d. Markgr. v B. nr. 1629, nr. 1630.

947. Bürgermeister und Rat von Prag an Straßburg: berichten über den Verlauf einer Gesandtschaft, die sie auf Ansuchen Straßburgs an den König wegen Freilassung der in Schwanberg gefangenen geschickt haben. Prag [1395 Juni 4].

Unser stete freuntschafft mit aller beheglichkeit bevor, weisen besundern freunde. 20 ewern brief, den ewer freuntschaft uns gesant hat, denselben haben wir volkumlichen und gancz vernumen, in dem ir begert under andern sachen, das wir umb ewer erber boten, die gefangen sind vom Swanberg, mit dem allerdurchleuchtigisten fürsten und herren hern Wenezlav romischen kunig und kunig zu Beheim unserm genedigen herren reden solden, das er gnediclichen seyn hulfe darzu kere, das ewer boten ledig 25 würden gelassen, uff das lassen wir uwer weisheit wider wissen, das wir zu dem egenanten unserm genedigen herrn dem kunig unsern erbern boten gesant haben mitsampt dem ewern brief, das er umb ewer sache ernstlichen reden solde, da ward uns eyn antwort von unserm gnedigen herren dem kunig wider bracht in sûleherweise sprechende, das vm die geschicht zumal getrewlich leid ist, das die widerfaren 10 ist, und er welle heffticlichen darzu tun, das ewer boten kürczlichen ledig gelassen werden, solde er auch darumb grossen schaden nemen, fürbas merer auch, was uns kuntlich und wissentlich wirt von der sachen wegen, was wir auch, darczu helfen, raten und dinen süllen, das wellen wir ewer erberkeit alweg unverdrossenlichen geben zu Prag an dem nehsten freitag vor dem tag der heiligen drei- 35 veldigkeit. Burgermeister und der rat der grössen stat zu Prage.

Str. St. A. AA. 113 nr. 4. or. ch. l. cl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 16 Juni [1395] schreibt Markgr Bernhard an die Straßburger: er habe ihren Brief nebst der Abschrijf obiger Absage erhalten und den Wunnensteiner zu sich bestellt, um mit neu reden, [ibd. Ah. 81 or. ch.] rgl. oben 14 April 1395 das Schreiben Wolffs an Straßburz, rgl. unten [3 Juli 95].

948. Helnrich Kemmerer, Ritter thut kund, dass er von aller Ansprache und Forderung an die Strassburger gerichtet und gesühnt ist. Er gelobt die Richtung zu halten, geben uf unsers herren fronelichaus tage in dem jore 1395. 1395 Juni 10.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 83. or. mb. lit. pat. c. sig. pend.

949. Herman Ebner in Nürnberg an Oertelin Mansse in Strassburg: berichtet über einen Fluchtplan der gefangenen Strassburger. Ein den Herren von Schwanberg unterthäniger sesshafter Edelmann der get vil auff das hans [Swanberk] hat sieh erboten die Gefangenen nachts zu befreien und durch einen Freund bei ihm anfragen hassen, was Strassburg dafür zahle. am freitag frw 3 or auff den tag nach unsers herrn leichnamstag.
[1395 Junt 11].

Str. St. A. AA. 113 nr. 32. or. ch. l. cl.

950. Martin von Schilteken an Strassburg: erzählt die Gefangennahme des Markgrafen Jobst von Mähren auf Karlstein durch den König; versichert, dass er sich immer in der Nähe des königlichen Hofes halten wolle, ihm aber Niemand weiter behültlich und dienstbereit sei als Herzog Stephan, der Canzler Erzbischof von Magdeburg und der Graf von Oettingen.

datum Prage sabbato proximo post festum corporis Christi.

Prag (1395 Junt 12).

Str. St. A. AA. 113 nr. 41. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. II nr. 241.

951. Die Gesandten Mülheim, Bock und Heilmann an den Rat von Straßburg: bitten sie durch Zahlung des Lösegeldes von 19 000 Gulden aus der Gefangenschaft zu befreien.

Schwanberg 1395 Juni 14.

Den wisen bescheiden dem meister und dem rat zn Strosburg embieten wir unsern gewiligen dienst, lieben heren, also wir truwent, daz ir wol wissent, wie uns unser herren her Bosko und her Busla von Swanberg gefangen hant, daz hant su getan der umbe, daz in unser here der künig und hertzoge Hans sin brüder schuldig sint, dez su briefe von in hant, also su uns das geseit hant und meinen, daz wir pant für unsern heren den künig sin süllent sit dez molles, daz wir in sine geleitte gewesen sint, der sülle uns ouch ledigen, der uf halten sü uns swerlichen in gefengnisse und hant uns zu dem dritten molle uf blöchen geslagen mit henden und mit füessen und alse üch der botte wol sagende wirt, und ist uns davon also we beschehen, daz wir uns geschetzet hant umbe 19000 gülden, der sol geben her Heinrich von Mülheim 1000, und Hans Bock 12000, Anderes Heilman 6000 und wellent ouch nüt anders, derumbe, lieben genedigen herren, bitten wir üch, daz ir es darch got dünt und gedenkent, daz wir in üwerme dienst und in uwer botschaft, die wir gerne zu dem besten geworben hetten, und uns helffen us unserme sweren gefengnisse, wene es uns gar hertte lib, wollten ir aber dez nüt dün, dez wir úch doch nüt getruwent, so

bitten wir neh durch gottes willen und durch unsers ewigen dienstes willen, daz ir unsern wiben und unsern fründen, den wir ouch fürseriben hant, daz sü uns helffent, daz wir in onch wol getruwent, daz sü für koffent, fürbürgent und uf bringent uf alles, daz wir hant, daz wir sü onch erneslichent bittent und wir in onch dez wolgetruwent, daz sü daz dünt, und daz ir so domitte fürdern und in beholffen sint. 3 wo daz nüt besche, so wissent, daz wir derumbe an armen und beinen erlemet werdent, derumbe, liben herren, so dünt uwer bestes herzű, daz wir nüt also iemerlichent fürderbent, ouch lieben herren, lon wir üch wissen, daz wir dis in disen nehesten 6 wochen fürbürgen und fertigen műessen, wenne wir nüt lenger zil haben mögen, und lont uns uwer genedige entwurtte wissen. — geben zű Swanberg an dem nehesten 19 mendage noch unsers herren helamesdag, da man zallette 1895 ior.

Str. St. A. AA. 113 or. 22. or. ch. l. cl.

952. Hans Bock! aus der Gefangenschaft in Schwanberg an seine Fran Katharine: bittet sie inständig, das Lösegeld zu beschaffen. 1395 Juni 14.

Liebe Kettrin, ich gruiesse dich und also ich getrüwe, daz du wol hest vernomen, 15 wie ich gewangen bin, alse lige ich swerlich und berteklich mit henden fuiesen uf bloecher geslagen und ist mir do fon also we beschehen, daz ich mich geschetzet habe umb 12 000 guldin, darumb, liebe Kettrin, bitte ich dich durch alle die fruntschaft und trûwe, die du je zu mir gewûnne, der ich dich ermanein) kan, daz du allez. daz wir hant, verkoufest, versetzest und zu barschaft bringest in welen weg dir allermeist werden mag, und daz du ouch daz fürderlich und on ferzog dun mogest, danne wissest, wo daz nit beschehe, nnd du mich daran liesest, so wisest, daz du mich niemer me lebendig gesehest, daz ich dir doch nit getrüwe, ich sige dir lieber danne guot, wenne wer ez dir gelegen, also ez mir ist, mir wer kein güt so lien, ich gebe ez fuir dich, darumb erman ich dich aller truwen, daz du mich nuit lost und min z fruint und din fruint darză, daz ez ză eime kurezen ende broht werde, wolte dich aber unsere fruinde ieman iren, so ruiefe meister und rat an, daz dir die helfent, wan ich in wol getrüwe, daz su mich nuit lont verderben, wanne ich in ouch verschriben han, daz sui dir beholfen sint und duen din bestez und wegestes harzű, also ich dir getrüwe, wisest ouch, daz ich zu diser zit dez libez gesunt bin, liebe 30 Kettrin, wisest, ist ez, daz du mir hilfest fúrderlichest, daz ez in disen sehs wochen verbuirget und uzgetragen wert, daz daz gelt uf zil eins deils verburget wirt, so hoffe ich, daz mir min heren von Swanberg gnedecklich duon suillent. darumb sume dich nuit deran. geben dez nehesten mendagen unsers heren lichemen dag, do man zalte 1395 ior. Hans Bock.

Str. St. A. AA. 118 nr. 27, or. ch. l. cl.

dazu zu verkaufen: daz buz und daz geschire und die farwe und anders, waz wir hant. 1395 Juni 14.] 40

<sup>1</sup> Ekenso schreibt Heinrich von M
ülkeim aus der Gefangenschaft an seine Frau Benedicte und bittet um Beschafung eine Lösegeldes von 1000 Gulden. 
[1393 Juni 14.]
Fleenso Andreas Heilman, bittel seine Frau Elle Wibelin sein Lösegeld von 6000 Gulden aufzubringen den

953. Herman Ebner in Nürnberg an Meister und Rat von Strassburg: meldet den Tod des königlichen Hofmeisters Gehling, die Gefangennahme des Markgrafen Jobst auf Karlstein. . . . ouch wissent, das der von Otingen und her Wurssybw stossig sind von der lantvogtey wegen zu Elsassen, wann her Wursibw 7000 guldin kanfleutten anthaiss worden ist, die schollt er do von rihten, nu maint her Wursibw, die schullt der von Otingen rihten, also waiz man noch niht, wer noch do pey welcibt, geben an sand Veitz tag.

[1395 Juni 15.]

Str. St. A. AA. 113. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. II, nr. 242.

954. Entscheid des Burggrafengerichts zu Straßburg, daß kein Neu-Schuhmacher alles Schuhwerk feil halten darf. 1395 Juni 15.

Kunt sie allen den, die disen brief anesehent oder hörent lesen, das meister Cuntze Behem meister des antwerckes der schühemacher zu Strazburg von desselben antwerckes wegen kam für das gerihte her Hesse Pfaffenlabes des burggrofen zů Straszburg, do z

ü gerihte sahs in des vorgenanten burggrofen hof Werder Haus der gerwer, der des moles der gerwer und der schühemacher der zweiger autwercke meister was und clagete an Üllin von Zürich den schühemacher und sprach, wie das der vorgen Üllin von Zürich ein nuwe schähemacher were und hette alte schühe bi den nuwen schühen veile, das doch kein nuwe schühemacher tün solte, und dar umb 20 so sehe er gerne von des vorgen, antwerckes wegen, das er die alten schühe bi den nuwen schühen nút me veil hette, wenne es kein nuwe schühemacher tün solte, e der aber seite, warmmb er das nút tûn solte, und hies ime also jehen oder lôcken. do vurentwurte es der vorgen. Üllin von Zurich der schühemacher und sprach, do er zå ziten der nuwen schühemacher stube reht koufte, do were ime gegünnet, das 25 sin frowe die alten schühe veil möhte haben und dar umb so möhte er es wol tün. und gertent dar umb der worheit zû beden siten, die in ouch das gerihte erteilte noch klage, noch entwirte und noch der worheit, die das gerihte also vürhorte, do kam das gerihte mit rehter urteil überein und sprochent es onch zu rehte vor offem gerihte uffe ire eyde, do der vorgen, burggrofe selber zu gerihte sasz und ouch dar 30 umb sprach, das der vorgen. Üllin von Zurich hinnan für me keinen alten schüh bi den nuwen schühen veil sol haben, wenne es kein nuwe schühemacher tün sol, und was dis das gerihte, die des moles urteil sprochent; Hochvelden Hans; Heizeman Stümpfel Stumpfes; Lauwelin Bürckelin von Roszwilre der gerwer ahte lute von der gerwer wegen und Schottenhans, der des moles der gerwer husgenosze was; Heicze ss von Ichenheim; Hans Pfowe in Kalbeszgasze; Lauwelin Gengenbach; Henselin Rafensburg der schühemacher ahte lite von der schühemacher wegen und Cüntzelin Schultheisze, der des moles der schühemacher husgenosse was, und der vorgeschriben dinge zů urkúnde so hant wir die vorgen, meister und das gerihte unsern herren den burggrofen vorgenant gebetten, das er sin ingesigel hencke an disen brief, und ich 40 der vorgen. Hesse Pfaffenlap der burggrofe vürgihe, das ich durch bette willen des vorgen, meisters und des gerihtes min ingesigel habe gehencket an disen brief, und zå merre gezügnisze so hant wir der vorgen, meister und daz gerihte der gerwer und der sehühenmeher der zweiger antwereke ingesigele ouch gehencket zå des vorgen, unsers herren des burggrofen ingesigele än disen bruef, dem nehsten zistage noch unsers herren fronlicham tage in dem jore, do man zalte von gottes gebürte dusent druhundert jor minezig und fünf jore.

Rüdolf genant Jude scripsit,

Str. St. A. Schuhmacherzunft, or. mb. c. 3 sig.

955, Ulman Stromer an Herrn Claus<sup>1</sup> in Straszburg bezw. an Meister und Rat daselbst über die Gefangennehmung Markgr. Jobsts durch König Wenzel auf Karlstein u. a. m. datum mitwoche nach sand Weinz lag. 11395 Juni 16 bezw. 15.1 v

Str. St. A. AA 113 nr. 42. or. ch. Godr. D. R. A. II. nr. 243

956. Markgraf Bernhard an Meister und Rat von Strassburg: hat ihren Brief und den des Wunnensteiners [in Abschrift] erhalten . . . herumb wiszent, das wir den selben Wolf besant hant zu uns za komen, also balde er bi uns ist, so wollen wir is nach uwers briefes sage mit im reden. datum feria quarta post festum corporis Christi.

[1395 Junt 16.]

Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1630.

957. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strassburg: als 20 ir uns vorschriben hant von dez priesters Girhaden wegen, den unser pedelle gefangen hat... ist uns leit, hat er yeman der uwern útzit gefan, daz er nit fûn solte, und hant den unsern befolhen in vaste ze haltende und nit von handen zu lassend, unze wir selber hin in komment, so wellen wir daczű tűn, was wir műgelich daczű tűn söllent. geben zű Dachenstein dez sundags vor sungihten anno 95. [13365 Junt 201] 22

Str. St. A. AA, 1422. or. ch.

958. Herman Ebner an Strasburg: da in Amberg eine Fürstenzusammenkunft 10 stattfindet, zu der unter andern Herzog Hans von München, sein Sohn Herzog Ernst, Herzog Albrecht von Straubing, Herzog Ludwig und drei Burggrafen von Nürnberg erscheinen werden, hat der Nürnberger Rat auf seine Bitten zwei Ratsmitglieder als

<sup>1</sup> Wohl identisch mit dem Stettmeister des Jahres: Claus Behtolt Zorn der elter.

Gesandte dorthin geschickt «von meiner herren von Strozspurk von kummerniss wegen, do sye izunt inen sein.» Ferner teilt er mit, dass nach Bericht Albrecht Ebners in Prag der König eine Commission eingesetzt habe, bestehend aus Herzog Shephan, Borsiboy und dem Grafen von Oettingen, welche nächsten Freitag mit dem 5 von Schwanberg über die Freilassung ihrer Gesandten verhandeln sollen. geben am zinstag vor subenten.

Str. St. A. AA, 113 nr. 37. or. ch. l. cl.

959. Herman Ebner an Oertel Mansse zu Strassburg in Sachen der gefangenen Gesandten: sein Vetter Albrecht Ebner ist von Prag zurückgekommen und der meint, iw wenn Strasburg die Befreiung seiner Boten nur durch Unterhandlungen mit den Herren und Fürsten erreichen wolle . . . so werd ez sich lank verzihen und sie mohten anderswo hingefürt werden, wan ez sich gar unfridlich in dem land zu Pehaim anlet . . . Desshalb sei es das einzig Richtige einen Bevolhnächtigten zu senden, der durch Lösegeld die Freilassung erwirke. Anch erzähle dieser . . . daz sich die lantzherren gegen unsern hern künk vast sterken und ligen mit gewalt vor ainer stat hnizzet Prukt. in die Johannis et Pauly.

[1395 Juni 26.]

Str. St. A. AA. 113 nr 31 or, ch. l. cl.

960. König Wenzel an Strassburg: befiehlt, den Strassburger Bürger und Krämer Erhart Henslin anzuweisen, . . . das er soliche vorderunge umb die zwey hundert gulden 20 gegen unser und des richs stat Colmer, die sy im schubdig waren in dem kriege, so wir in zeiten wider euch gehebt hand, genezlich abbasse und in irn brief, so er doruber hat, widergebe, . . weil diese Schuld bereits während des Krieges von den Königlichen eingefordert und die Sache damit gemäss ihren Friedensschluss abgethan sei. geben zum Karlstein des suntags nach sant Johans tag baptiste a. reg. boh. 33 reg. rom. 19.

Karlstein [1395 Juni 27.]

Str. St. A. AA. 113 nr. 56, or. ch. l. pat. c. sig. i. v.

961. Der pfälzische Schreiber Otto nn Strassburg: berichtet über die Gefangennehmung des Markgrafen Jobst. datum quinta feria post diem Petri et Pauli.
[1395 Juli

Str. St. A. AA. 108. or. ch. l. cl Gedr. D. R. A. nr. 244.

30

962. Johann Dieffental an Rudolf von Rynach Siegelbewahrer zu Strassburg: berichtet über eine Gesandtschaft König Wenzels an König Karl VI von Frankreich wegen der Kirchenfrage, die Freilassung des Markgrafen Jobst sowie über die Strassburger Gefangenen, deren Sache auch verhandelt werden solle auf einer Fürstenversammlung (parlamentum) zu Daus [Taus b. Pilsen] ubi speratur de relaxacione dominorum captivorum Argentinensium una eum dominis de Swanberg, ex quo domini

sunt ita bone intencionis cum rege, non dubito ipsi deliberabuntur, pro qua liberacione Martini i familiaris civitatis Argentinensis multum est solicitus erga dominum
ducem Stephamum, qui suas partes, pront se, obtulit me presente et audiente, pluribus vicibus, credo quod Borzibosius etiam erit in codem parlamento, qui, ut
audivi, in introttu ipsius noviter versus Pragam fuit in Swamberg una cum dominis,
quid autent tractaverit, mescio, spero enum firmiter, quod ipsi relaxentur de captivitate, si dominus cancellarius regis venite Frankenfordie, ubi credo sit per aliquos dies
mausurus incertis de causis, bonum esset, domini Argentinenses mitterent aliquem
fide dignum ad enum ad sciendum et percipiendum aliqua in factis illorum Argentinensinni . . . . datum Nurenberge die 3 mensis julii.

\*\*Nuruberg\*\* [1395] Juli 3. 10

Str. St. A. AA, 108, or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. II nr. 215.

963. Markgraf Bernhard an Strassburg ': will sobald er es erfahren, der Stadt mitteilen, was audere Fürsten und Herren wegen ihrer Zölle übereingekommen sind. Wenn Strassburg berrit ist mit Wolf von Wunnenstein einen gütlichen Tag zu leisten, 15 so will er denselben veranlassen zur Abhaltung desselben bis zum 25 Juli Friede zu halten. datum sabbato aute Udaltriei. [1395 Juli 3.]

Str. St. A. AA. 103, or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1633,

964. Die Stadt Prag an Strassburg: lassen wissen das [wir] ee denne ewer seitzund gesant brief komen ist, mit unsern genedigen herren dem künig ernstlichen geredet haben bittende under andern sachen, das seyn gnad rat und hülfe darezu tu, das ewer diner ledig und los geläsen werden. geben zu Prag an dem nehsten dumerstag nach sand Procops tag des heiligen beiehtigers.

Prag [1395-Julf 8].

Str St. A. AA. 113 nr. 40. or. ch. l. cl.

965. Heinrich von Mühnheim an den Rat von Strassburg: für ein in zwei Terminen zahlbares Lösegeld von 1000 Gulden, für das sich Borsiboy vun Swinar
verbürgt hat, wieder auf freien Fuss gesetzt, wird er zum König reiten und sich um
die Freilassung seiner beiden Gefährten bemühen... und dunckt uns drei gät, daz
ir fürderlich verschribent unsernn hern dem künig und herezogen Stephan und dem \*
kanezler Wurseboi. Für die übrigen 18 000 Gulden können sie keine Bürgschaft
finden und fürchten, daz man si (Bock und Heilman) herter und herter halten wirt.
Er selbst ist ohne einen Pfennig Geld und hat 40 Gulden dem Tachauer Wirt

95

<sup>1</sup> Vgl, über die Person dieses Martin D. R. A. II nr. 245 Ann. 1. Wahrscheinlich ist Martin von 25 Schilligheim gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. unten Juli 25 das Schreiben desselben.

entlehnt, die man durch Vermittlung Herman Ebner's in Nürnberg zurückzahlen möge. geben dez nehsten mittwochen nach sant Margareten tag. [1395 Juli 14.]

Str. St. A. AA. 113 nr. 24, or. ch. l. cl.

966 Kuntze Lentzelin an Stettmeister Reinbold Wetzel und Ammeister Claus

Berman: berichtet über seine Erkundigung in Sachen der in Schnanberg gefangenen
Straßburger.

Mainz [1395 Jult 22].

Min gewilligen dienst zu allen ziten lieben berren, wissent, daz mich min güten frünt für den kantzeler fürten, der do ein bischof ist zij Megedeburg, und seit mir dise nochgeschriben stücke selber; zi dem ersten, daz der kunig hete gesant den von Schönberg wider zu dem kunige zu dem Beteler, do frote in der kantzeler noch den sachen, do seite im der von Schönberg, daz sich die von Swanberg gerne wolten lon richten mit dem kunige, daz sú nuwent in sin genoden blibent, und sollent denne die von Strasburg lidig sin ou als got, und do der kautzeler herus kam untze gen 15 Nierberg, do enbôt im her Borsibo mit sime schriber und mit sime boten, daz er sich fürsehe, daz ez sicher mit den von Swanberg geribtet wirde und daz die von Strasburg lidig wirdent on göt, och het mir der kantzeler geseit, daz er horte von dem kunige, daz er niemer sone wolte genemen mit den von Swanberg, die von Strasburg werent denne lidig on als güt. öch kan ich noch nút erfarn, waz irs gewerbes si, 20 denne also ich úch vor ferschrieben habe und for im noch gen Frankenfurt und will lügen, öbe ich ut fürbas künne erfarn bede von unsern boten und was irs gewerbes si, denne ich meine als, ich solle barfaz von unsern boten erfarn, denne er het alle dage botschaft von Beheim, und waz ich erfar, lase ich ach aber wissen, so ich geben zü Mentze uf sante Mariamadelendag fröge. erste mag.

Küntze Lentzelin.

[In rerso] Den wisen fürsichtigen her Reinbolt Wetzel meister und her Cläwes Berman ammeister min liben herren.

Str. St. A. AA. 113 nr. 38, or, ch. l. cl.

967. Albrecht Herzog zu Oesterreich an Meister und Rat von Strassburg: als villeicht vormaln wol an ew können ist, der durleuchtig fürste ünser herr und swager der römisch kühig den hochgebornen fursten unsern lieben öheim marggraf Josten marggrafen ze Merhern gevangen hat, lassen wir ew wissen, daz uns der hochgeborn fürste her Wilhalm marggraf ze Meyssen önser lieber swager und öheim und die lantherren von Beheim und von Merhern ernstleich und vaste gemant und angeröfft habent umb hilft in ze tön von der und andere irer gepresten wegen, alz wir in des phlichtig und und gepunden wern, darzū hat üns der hochgeborn fürste unser lieber swager herezog Johanns von Görlitz unsers obgen, herren.. des künigs brüder auch wider denselben unsern herren.. den könig umb hilft gepeten und angerüfft, davon besandten wir all ünser lantherren, ritter und knecht, und nach der rat und under-

weysung haben wir von derselben sach und sinderleich von merkleicher und grossen beswerung wegen, die wir ûnser land und leuft von unserin egen, herren ... dem kûnig gehabt und gelitten haben, als sieh das vindet und wir wol kûntleich fürbringen wellen, wenn des zeit wirt, demselben unserin herren ... dem kûnig ûnser absagbrief gesandt, der abgeschrifft wir ew hienin verslossen senden, und haben auch den vorgen. Starten und herren yetzen gesandt ain merkleich volkeh und wellen in mer hilff tôn, ob des durft geschicht, davon bitten wir ew mit gantzem fleizz und ernste, ob die sach icht anders an ew kême, daz ir ew denn daran nicht keret, sunder ûns darin verantwürt, alz wir ew des sûnder wol getrawn und anch in ewern sachen gern fün wellen, wo die an ûns kemen. geben ze Wienn an sand Marien Magdalen tig anno etc. Wien 1395 Juli 22.

Str. St. A. AA. St. or, ch. 1 ch.

968. Margkraf Bernhard an Meister und Rat von Strassburg: ¹ als ir nus geschrieben hant von dez gliszenden wolffs wegen und eyn friden zwuschen uch und im zu noachen, daz han wir wel verstanden. her umb wiszent, daz wir die selbe uwer ¹¹ botschaft an yn brugen wollen, waz er uns dar nub zu entwurt git, daz wollen wir uch wider laszen wiszen. datum Baden in die beati Jucobi apostoli.

Baden [1395] Juli 25.

26.0

Str. St. A. AA. 81. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1635. Vgl. dort auch nr. 1637. 1640

969 Straßburg an Prag. dankt für die bisherige freundliche Verwendung für die gefangenen Gesandten und bittet vm Mitteilung von allem, was ihrer Sache dienen kann.

1395 August 3.

Den ersamen vårsihtigen und wisen unsern sundern gåten frånden, dem burger- 25 meister und den rate der grossen stat zå Prage embieten wir Reimbolt Wetzel der meister und der rat von Strazburg unsern fråntlichen willigen dienst. lieben frånde, alse wir åch vormals geschriben hant von nuseren erbern botten wegen, also ist uns wol kåntliche vårkomen, wie ir grossen eruste zå derselben sachen hant und geton hant und alse ir uns ouch uwer botschaft dar umbe hant geton, des wir åch ouch år fråntliche und mit allem eruste danckent, und bittent åch aber da by fråntliche und mit allem eruste, das ir uch wellent dieselbe unsere sache lassen empfolhen und indenckig sin, alse wir uwere gåten fråntschaft dez besunder allezit wol getruwent, und waz ir von hofe oder andere meren wissent oder empfindent, die da segeliche und uns zå verschriben sint, das ir uns das allezit wellent lassent wissen und åch daran 32

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derselbe bestätigt am 4 August 1395 den Empfang eines abermaligen Schreibens wegen des Wunneusteures, dessen Autwort er jedoch noch erwarte, um sie ihnen dann sofort mitzuteiten. /1395] feria quarta poot vinc Petri fibid. AA. 81. or. ch. 7

keinen kosten noch arbeit lossent beturn, das wellent wir ouch wilekliche und gerne umbe úch und die uwern zu verdienende haben. datum feria tertia proxima ante diem Sixti pape anno domini 1395.

Str. St A AA 113 nr 3 cop. mb coaev.

111

25

970. Reimbold Wetzel der Meister und der Rat von Strassburg an Markgraf Johann von Brandenburg: danken für die freundlichen Bemühungen . . . von unsere erbern botten wegen, die ietzunt in gefengnisse sint . . ., und bitten um fernere Verwendung und Hülfe. datum feria tertia proxima ante diem seti Sixti pape anno 1395.

1395 Anaust 3.

Str. St. A. AA. 113 nr. 18 cop mb. coaev. Darunter die Notiz, daß gleichlautend an Pfalzgraf Ruprecht den jüngern geschrieben sei.

971. Reimbold Wetzel der Meister und der Rat von Strassburg an Herzog Stephan von Baiern: danken für seine freundlichen Bemilhungen zu Gunsten ihrer gefangenen Boten, die ihr Diener Martin -grösliche gerümet- hat und bitten um ferneres Wohlswollen. datum feria tertia proxima ante diem seit Sixti papae anno 1395.

1395 August 3.

Str. St. A. AA. 113 nr. 18. cop. mb. coaev.

972. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg . . . als ir uns geschriben hånd umb die kerunge, die wir an die uwern vordern von der 20 name wegen, die den unsern geschehen ist, als sie hern Rüdolff von Wasselnhein gedient haben, daz han wir wol verstanden, harumb wissend, daz wir mit her Burckarten von Mulnhein von Rechberg vil anders gerett haben, dann ir schribend, wir retten mit ime und schied von uns ouch, daz wir die kerunge von dem houptman gern nemen wölten, möht uns aber daz von ime nit geschehen, so wölten wir dez 25 zu den uwern wartend sin, die ime uf unsern schaden gedient hand, wann doch andern lûten gekert ist worden, den ouch dez mals genomen ward, und dûnck uns unfrüntlich, daz uns als vil unglichs von üch und den uwern geschiht, wand ir gestattend dez und andere zügriffe, die den unsern von üch geschehen, daz doch nit sin sôlt, als wir darumb unser amptlute etwie dick zu uch in uwer statt geschickt 3) haben nach der brieve sage, der wir und ir in fruntschaft überkomen sin, und begerent an úch, daz ir schaffen wollend, daz daz und anders gekert und widertän werde umb dez willen, daz wir in fruntschafft mit einander bliben und daz wir nit fürbazz bringen dürffen, wie ir neh gen uns verschriben habent. datum Baden feria quarta post vincula Petri anno etc. 95. Baden 1395 August 4.

> Str. St. A, AA 81. or. ch. lit. cl. Reg d Markgr. v. Bad. nr. 1638.

973. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: zeigt Empfang des Briefes in seinen und des Wunnensteiners Angelegenheiten an. Den in Lichtenau gewünschlen Tag könne er wegen der Streitigkeiten mit Ludwig von Lichtenberg nicht leisten, wohle aber um 20 August: einen tag zu Renchin, Sahsspach oder Otterszwilr beschicken? und erwarte an einem dieser Orte nächsten Freitag über aucht Tage ihre Boten. Dort wolle er ihnen mitteilen lassen, in was für Stucken ihm und den Seinigen unfreundlich von ihnen geschieht. Können sie ihm aber bei dem von Lichtenberg Tröstung erwerben, so will er auch zu Lichtenau einen Tag leisten. Sendet Abschrift des Briefes von gleissenden Wolf? und hofft mit diesem auszutragen, dasz er länger Frieden mit den Strassburgern halten soll. datum Baden in vigitia se Laurentii martyris.

Baden 1395 August 9.

Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1641. vgl. nr. 1642

974. König Wenzel an Meister und Rat von Strassburg: teilt mit, dass er seinen Bruder, den Markgrufen Johann, zum Hanptmann des Landes Böhmen bestellt habe. 12 geben zu Prag 1395 an sant Laurencii tage. Prag 1395 August 10.

Str. St. A. AA. 113 nr. 47. or. ch. coaev.

975. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: \* bittet für Hans von Blümenowe, der seines Bruders wegen ihr Gefangener ist, und sich zu unsrer Framen Tag wieder untworten soll, weiteres Ziel bis auf nächste Weitmachten. \* datum Baden in die s. Laurentii martyris a. d. 95. Baden 1395 August 10.

Str. St A, AA, 81. or. ch Reg. d. Markgr. v. Bad. ur. 1642.

976. Blicker von Rotenburg that kund, dass er mit der Stadt Strussburg gesühnt ist ... von des nachjagendes und ylunge wegen, als die iren mich yleten und jageten, als ich die von Swindoltzheim angriffen hette und gelobe ouch vår mich und alle min helffer und die ninen dise såne und rahtunge stete und veste zå habende und die egenanten von Strazburg noch die iren von der sache wegen niemer an zå lan-

In diesem Brief vom 7 August schreibt Wolf v. Wunnenstein au Markgraf Bernhard, daß er mit den Straßburgern, denen er ju schriftlich seine Ansprache mitgeteilt habe, Frieden halten wolle, bis er von ihm günstige Antwort bekomme.

<sup>2</sup> 1395 September 23. Derselbe dankt f\u00e4r das bis Sant Michelatag bewilligte Ziel und erhittet as weiteres bis Fastuacht. dat. Durlach feria quinta post Mathei apostoli et evang. a. d. 95. \(\ilde{t}\) ibid. AA, 84, or. \(\chi\). - 1395 December 12. Derselbe bittet seinem Diener Hans v. Blumenau das Ziel zum Antritt seiner Gefangenschaft auf den ewissen santags. 20 Februar 1396 zu verl\u00e4ngern. Baden in die dominica ante beate Lucie virg. a. d. 95. \(\ilde{t}\) ibid. AA, 81 or. \(\chi\). \(\text{T}\).

<sup>1</sup> August 16 Pforzheim. Dankt Markgraf Bernhard den Straßburgern, daß sie den corgeschlagenen Tag leisten sollen, bittet aber ihm zu Liebe nach B aden zu kommen am 18 August. (Ohne Jahr) mentag 20 nach unser fröwen assumptionis. [bird AA. 103. or ch.]

gende noch zů hindernde. Er siegelt sowie auf seine Bitte Juncker Heinrich von Fleckenstein und Heinrich von Otterbach. geben uf dunrestag nehste noch unsere frowentage der eren des jores 1395. 1395 August 19.

> Str. St A. G. U. P. lad, 165/166. A. or. ch. lit. pat. c. 3 sig. impr. B. cop. chart. coaev. mit der Ueberschrift datum in Selsze per copiam. Ebenda von 1396 März 24 neuer Fehdebrief Blickers au Straßburg. [or. ch. c. sig impr ] Ebenda von 1396 April 25. Sühnebrief Blickers mit Straßburg besonders wegen Gefangennahme des Straßburger Bürgers Hanseman Sturm.

977. Ich Diether Burggrofe, Cunrat Armbroster und Cüne von Kolbotzheim däut 10 kunt mengelichem mit disem briefe, daz wir do by worent, also Blicker von Rotenburg zäsprach den erbern wisen und bescheiden meistere und rat zü Straszburg von des nachjagendes und illunge wegen, also ir diener und die iren ime noch jageten und in ileten, als er die von Swindoltzheim augriffen hette, und daz uch daz gütlich und lieplich gerihtet und gesünet hant und geriht und gesünet ist, und des zu ur-15 kunde so hant wir die egenanten Diether Burggrofe, Cunrat Armbroster und Cune von Kolbetzheim unsere ingesigel getrucket za ende dirre geschrift in disen brief datum feria quinta post asumptionis Marie anno 95. 1395 August 19.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166, cop ch.

978. Prag an Strassburg wegen der Gefangennahme der Strassburger Boten: 20 ewern erbern brief haben wir volkumlichen wol vernumen und haben mit unserm gnedigen berren dem kunig umb ewer gefangen ernstlichen geredet und gemanet, der dieselbe sache dem hochgebornen fürsten und herren, hern Johannes Margrafen zu Brandemburg, zu Lausitz und herczogen zu Görlicz seinem lieben bruder genezlichen bevolhen hat, under andern des landes sachen volfuren und zu enden nach dem, als 25 das aller bequemlicht sein wirdet euch und den ewern füglich und auch nuzlich nicht allein in den sachen, sunder in allen andern wir euch dinen wellen nach unserm geben zu Prag am freitag nach sand Bartholomens tag.

Str. St. A. AA. 113 nr. 6, or ch. l. cl.

Prag [1395 August 27].

979. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Bat von Strassburg: zeigt Empfang ihres Briefes an und bescheidet in seinen und des gleissenden Wolfs Angelegenheiten einen Tag nach Baden auf Dienstag über acht Tage, datum Pforzheim Sopter 11. feria sexta post Egidii. Pforzheim | 1395 September 3].

Str. St A AA. 84. or. ch. Reg d Marker, v. B. nr. 1645.

<sup>1</sup> Nach einem beiliegenden und wohl zugehörigen Zettel schickt er Hans Edelman nach Baden, um sein bestes für sie zu thun.

980. König Wenzel an Straßburg wegen der Gefangennahme der städtischen Gesandtschaft.

Prag 1395 September 6.

Liben getrewen, sulche botschaft und brive, die ir uns gesant habt von gefengnisse wegen Heinrichs von Molheim und ander ewer mitburgere, die Büschu von
Swauberg gefangen hat, haben wir wol vorstanden und ist uns sulche geschicht von
herezen leit und so wir unser selbes sachen in eyne sass gebracht haben, so wollen
wir doruff gedacht sein und imsern erust doruff keren und wenden, das die egenanten
ewer mitburgere sulchs gefenguuss ledig werden. geben zu Prage am nebsten
montage vor unser frawen nativitätis unser riche des behemischen in den 32 und
des romischen in den 20 jaren.

Str. St. A. AA 113 nr. 7 or ch. l cl.

981. Cône von Otterbach ein Edelkucht bekennt: dass er von der Ansprache, die er und seine eliche huszwirtin- von den im vergangenen Kriege ihnen zugefügten Schaden gesihnt ist. Er gelobt keinerlei Ansprache ferner zu erheben, geben an dem nehesten dunrestage nach unserre frowen tage der jüngern drutzehenhundert e nuntzig und fünf.

1305 September 9.

Str. St. A. G U. P. lad 166 or. mb. lit. pat c. s pend.

982. Johans von Than macht bekannt: dass er mit Meister, Rat und Bürgern der Stadt Strassburg gesühnt ist ... von schaden wegen, der mir minen geswüsterden und den unsern von in und den iren geschehen ist, in vergangenen kriegen. Er gelobt keine Ansprache mehr zu erheben. geben an dem nehsten fritag nach unser frowen tag der jungern des jores, do man zahl drützehenhundert und finf und nontzig jare.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166. or. mb. lit. pat. c. s. pend.

983. Reimbolt Wetzel der Meister und der Bat von Strassburg an die Herzöge 22 Albrecht den älteren und jüngeren und Wilhelm von Oesterreich wegen der Gefangennuhme ihrer Gesandten: und also die von inne [dem Könige] schiedent und er sie guedecliche liesz und bi Gladrun in Beheim kament, do hant die von Swanenberg . . . . sie ufgehalten und gefangen und das ire genomen und lange zit gefangen gehebet, über daz das wir mit den von Swanenberg nütschit denne gätes wustent zh tunde 26 haben, darzä so ist derselben unserre erbern botten einre leider in der gefengnisze det, gnedigen herren, wande nå unserre vordern und wir so lange, das daz nieman verdeneket, gros sehen und zäversiht zä unserre gnedigen herreschaft von Österrich gehebet hant und wir seinderliche zå uwern gnaden habent . . Daher bitten sie um Briefe und Botschaft an den Markgrafen Johann von Brandenburg, damit sich dieses 26 beim König um Freilassung und Entschädigung ihrer Gesandten verwende. datum feria 2 ante diem exaltationis crucis.

Str. St. A. AA. 112, or. mb

984. Herzog Albrecht von Oesterreich au Markgraf Johann: bittet ihn, un dasselb kunigreich ze Beheim zu ewrm gewalt und ausrichtung komen ist, sich für die Freilassung der Strassburger Gesandten zu bemühen. geben ze Masmunster an freylag nach des heiligen kreueztag anno 1395. Masmünster 1395 Sentember 17.

Str. St. A. AA 113 nr. 12. cop. ch. conev.

985. Reimbold Wet el der Meister und der Rat von Strassburg an Markgraf Bernhard von Baden: ¹ Burckart von Mühnheim hat ihnen gesagt, dass der gleissend Wolf nicht bis zu Martinstag Frieden halten wolle, wenn sie nicht da zwischen zu voeter. n. einem gütlichen Tage kommen oder ihm reht thun wollten . . . wie wol das ist, daz wir den gliezenden wolf nit wissent geschediget baben . . so wellent wir uwern gnaden zu eren gerne einen unverdingeten tag leisten . . wenne so ir den tag vier dage vor verkundent . wer aber, das wir aldo nit gutliche mit inne überkoment, so sol uns allewege mit rehte gegen ime benügen, und daruff so blibe ouch der fride bitze sande Martins tage. datum die dominica ante festum S. Michahelis archangeli 13 a. d. 95.

Str St. A AA. 84 cop ch.
Reg. d. Markgr v. Bad. nr. 1651, vgl. ur 1652

986. Markgraf Johann von Brandenburg an Strassburg wegen der Gefangennahme der städtischen Gesandten: tun wir uch ezu wissen, das uns noch nicht volze komenliche bevoln ist das konigreich ezu Beheim unde die schickunge der houbtmanschafft ist ouch noch nicht genezlich vollenbracht, doyon als balde wir
volkomenliche geweldig werden und das kunigreich uns ganez und gar bevoln ist, so
wollen wir uns denne um die vorgenanten gefangen ewir boten getrewlichen arbeiden,
fleissen und durch ewirn willen also dorezu tun, das ir uns sunderlichen danken

ze werdet, gegeben ezu Prage an dem tage saneti Jieronimi anno 1395.

Str. St. A. AA 113. nr. 9 or ch. l. cl

Prag 1395 September 30.

987. Heinrich von Mülnheim an Meister und Rat von Straßburg: berichtet über seine Gesandtschaft nach Prag.

Prag 1395 October 3.

Dem meister und rat embûte ich minen willigen dienst allzit, als ir wol wissent, von waz sache wegen ir uns herin geschieket habent, zu dem ersten, do koment wir fin unsern herren den kunig und erzalt im Hans Bock der stette notdurft zu dem besten, warumb wir worent ufgeschieket, do emphaleh es min herre der kunig herezog Stephan von Peyern und dem nuwen kanezler und dem Styrnaten und dem

<sup>1 1395</sup> Sept. 28 antwortet derselbe: er habe den gleisenden Wolf beredet gegen sie Frieden zu halten bis S. Martinstag [Nov. 11] und bis dahin zu einem Tage mit ihnen zusammen zu kommen, um gidlich seine zornals an sie gerichtet Ausprache zum Austrag zu bringen. datum Pforzheim ferin 3 ante Michaelis archängeli a. d. 95. [ibid. AA 84 or ch.]

hofmeister, der do tod ist und machtent uns die ein tag für sich in des munezmeisters hus, do koment wir hin und onch der Hertenberger und erzalte der Hertenberger sin klage von des knuiges wegen, do verantwurte Hans Bock daz und wir von der stette wegen, und bracktent dieselben dis rede widernich für den kunig und machtent uns ein afsehlag unez noch ofingesten sa solt der kunig af den Bin komen, so wolt der kunig ander richstette besenden und onch die slat von Straszburg, so woltent si gütlich darzu reden, daz die stat mit minera herren gericht wurde, also schieden wir dozemale von den berren, lieben berren, nû wissent, daz ber Borseboi daz gerield furbusser saget und ein gericht gewartet het und wissent ouch, daz wir daz emohunden hant, und darumle sint wir vor dem kunig und sinen reten gewesen und lant in gesett, wie vormals uns der ufschlag us gegeben sie von unsers berren des kuniges wegen, do hat uns der kunig selber geantwirtet, er wisse davon nicht, wann herr Borseboi kome, was im der sage, donach welle er uns antwirten, und wissent, daz wir der antwirte wartent, wanne uns die antwirt wirt, so wellent wir heym, so wir erste mögent, wann unser ding kein ende het, weder von dem knnige noch von a herczoge Johanse, do wissent neh nach zu richtende, lieben herren, wissent oueh, als wir uch vormals embotten hatdent, daz daz lant herezoge Johans gesworn, habe, daz het der kunig alles widerröfft und ist aller dinge entslagen und als der nartven vor zwa worent, der sind nü drüe worden; der knitig uf ein site, herezoge Hans der andersite, der alte marggrafe von Mernherrn uff die dritte site, und schediget die den » kning vaste mit brande und mit namen, und hant im zwei sloss angewünnen, ouch wissent, daz der marggraf die herezogen von Oesterrich und der behemischen herren cin teil ligent uff ein site uff dem knnige und herezoge Johans und der marggraff von Myssen und der behemischen herren ein teil by in uf der andern siten, do wissent, daz der kunig gerne lute hette und sieh gerne rorte, so wil er kein gelt usgen, so = wil im nieman vergeben dienen, ouch wissent, daz der Botdeler die vestin gerwe verbrant ist mit einander, und dem kunige und der kunigin grosser schade ist geschehen, doch wissent, daz man aber zwuschent den herren vaste tetinget, wie daz ein ende uvurt, daz söllent wir emphinden. geschriben am sunnendag nach sant Michels dag zu Prage anno 1395. Heinrich von Mülheim ritter

> Str. St. A. AA. 113 nr. 19. or. ch. l. cl Reg D. R. A II S 383 Anm. 2.

988. Markgraf Johann von Brandenburg verkändet als Hofrichter des Königs.
daß derselbe die an Straßburg ergangene Ladung vor das Hofgericht bis zur nächsten
Fastnacht hinausgeschoben habe.

Prag 1395 October 9. \*\*

Wir Johans von gotes gnaden marggrafe zu Brundenburg, zu Lusiez und herezog zu Gorliez des allerdurchleuchtigisten fursten und heren, hern Wenczlaus romischen kunigs zu allen zeiten merers des richs und kunigs zu Beheim unsers lieben heren und pruders hofrichter bekennen und tun kunt mit disem brief, das derselb unser herr und bruder der kunig dem ammeister, rate und den burgern gemeinlich der stat zu « Strussburg in solichen ladungen ansprachen und sachen, als er oder ymant von sinen

wegen zu in hat und vor sinem und des reichs höfgericht uf sy von sinen wegen gegangen und getriben sein einen ufschlag gegeben hat bis uf die vasnacht, die schierist kumpt, also das hie ezwischen und derselben vastnacht vor dem egenanten hofgericht als von siner ansprach wegen keynerley gericht oder elage uff die egenanten 5 burger geen oder getriben werden sol an geverde doch unschedlich vedwederm teyle an sinem rechten, mit urkund diez briefs versigelt mit des egenanten hofgerichtes geben zu Prag des nechsten sampstag nach sant Franciscienufgedrucktem insigel. tage nach Crists geburt 1395.

Str. St. A. 107, nr. 2. or. mb. l. pat. c. sig. i. v. impr.

989. Bischof Wilhelm von Straßburg, der Landrogt im Elsaß, die 10 elsässischen Reichsstädte und die Stadt Straßburg schließen eine Landfriedens-Einigung auf 5 Jahre und setzen einen Siebenmännerausschuß ein. 1395 October 13.

In gottes namen amen, wir Wilhelm von gottes gnaden byschof zů Strasburg von unsern und unsers bystûmes wegen an eime teile, wir grave Emiehe von 15 Lyningen lantvågt in Eilsasz und disc hie nachgeschribene richesstette in Eilsasz, mit namen Hagenowe, Colmar, Sletzstat, . . . , Obernehenheim, Mulhusen, Keysersberg, Thúringheim, Rosheim, Múnster und Selsse von geheisze und empfelhenisze wegen des allerdurchluhtigesten fürsten und herren, herren Wentzeslawes von gotz gnaden rômischen kûniges zu allen ziten merer des riches unde kûniges zû Beheim, 20 unsers gnedigen herren an dem andern teile und wir Johans Stnrm von Sturmecke der meister und der rat von Strasburg von unsern unserre burgere und unserre stette Stasburg wegen an dem drittenteile tunt kunt allen den, die disen brief sehent oder gehörent lesen, das wir umbe gemeinen nutz des landes und aller lúte, die dar inne wandelent, wonende oder seszehaft sint, und umbe das, das alle biderbe s und gerehte lûte deste bas mûgent sicher gesin lybes und gûtes uffe waszer und uffe lande und an allen enden wir den ungerehten gemachet und uffgesetzet habent eine gemeine fruntliche, getruwe eynigunge, und sol dise gemeine fruntliche eynigunge anegon uffe disen hútigen tag und sol weren hinnan bitze sante Martins tage nehest Norder, 17 kommet und von demme sante Martins tage fünf gantze jare die nehesten nacheino ander komende ane underlasz one geverde, und sullent die vorgenanten teile einander getruwelichen beraten und beholffen sin zu allen iren kriegen und nöten, die in ufferstant in disen vorgeschriben ziten von den sachen, die die gemeine eynigunge anruret ane geverde und gegen allen den, die ire vigende enhaltent, husent oder hofent, ehssent oder trenekent oder in zå legende (?) sint mit worten oder mit wereken s und wider alle die, die soliche miszetat tetent, also davor gesehriben stat, als es sybene oder der merrenteil under in uf ire eide erkennent, die darzů benennet und gesetzet werdent von den vorgen, teilen, das ist zu wiszende von den drigen teilen, von iedem teile zwene man, und soll darzû eine gemeine sibende man sin der

<sup>1</sup> Lücke für einen Namen.

fromme veste Jeratheus von Rotzenhusen vom Steine, und süllent ouch die sybene sweren an den heiligen, das reht fürderliche und ane verzog zu sprechende umbe alle die sachen, die für sie koment von der egen, gemeinen evuigunge wegen in alle die wise, als auch die teile in fromede werent und sie zu vnen noch zu deheinem teile under in niht gehorten, und sol ouch ir keinre niht miete mietewon nemen noch nieman von iren wegen ane geverde, und ist es, das under vnen den vorgen, teilen deheines deheinre hande not oder breste aneginge in die wise, das man es angriffe, kriegete oder schedigete oder dehein teil deheine klage an iemans notdurftig were, so mag dasselbe teil, das man denne also schadigete oder zå klagende hette oder die in dem teile, den der schade geschehen ist, dem sybenden manne verschriben 😥 und den manen, das er die andern sehsse sine gesellen unverzogenliche zå ime besende züm ersten lautdige gein Strasburg, züm nudern gein Mollesheim und zu dem dritten tage gein Hagenowe, und also die lantdage für sich usz. und süllent der sybende man und die selsse sine gesellen bi yren eiden unverzogenlichen varen in die stat, dar sie danne von dem sybenden manne gemanet worden sint, die sachen verhören is und niht von danman kommen, så oder der merre teil under in habeut denne erkant bi iren eiden, was sie beduncket, das denne zû derselben sachen zû tunde sie, es were denne, das sie es mit des klagenden teiles willen übertragen möhtent, und was dieselben sibene oder der merre teile under in darumbe bekennent, das dem klagenden teile zå tånde, zå helffende und zå ratende sie und wie verre man ime helffen so sülle nach gelegenheit der sachen, es sie mit uszogende, mit eime besesze und mit allen sachen, das süllent die vorgen, teile bi iren eiden getruweliehen volle füren one alles ander erkennen one alles somen und hindernisze, were es ouch, daz ieman, wer der were, der driger teile deheines anespreche, warnmbe oder von was sachen wegen das were, und dem teile, der angesprochen wurde, mit rehte darumbe wolte begnûgen vor den sybenen diser eynungen, wolte darûber den anesprecher gegen den angesprochenen teil sich mit rehte vor den sibenen nit laszen begnügen und in darüber bekriegen, darzû sôllent die andern zwei teile dem angesprochenen teile beraten und beholffen sin und süllent die sybene erkennen, wie man dem teile darzů helffen sölle doch usgenomen kuntliche lehen, were auch, das ieman der drier teile deheines anespreche und wolte das teil, das angesprochen worde, sich mit rechte gegen den anesprecher uit lassen benûgen vor den sibenen diser evnigungen, so sol dise evnigunge, darumbe es angesprochen ist, dem teile nit beholffen sin, darumbe es sich mit rechte nit wolte laszen begnügen auch usgenomen küntliche lehen, doch also, was helffe dieselben sibene oder der merre teil under in erkennent, daz zû der 🗈 helffe dieselben vorgen, drú teil ein teil also vil helffen und dienen sol also das ander, es sie mit gerittem oder fåszgandem volcke oder mit kosten zå habende ane geverde, wurde man ouch einen besesze also tun, so sullent die, die zu diser eynigungen gehörent und den sachen gesessen sint, den gezüg, so sie hant, und das man darz'i bedarff, forderliche darz'i lihen, und were es, das út von solichem gezoge 40 verlorn oder gekrenekert wurde, das sol man wider keren nach der sybener erkentnisse oder des merren teiles under in. und was kosten dar ufgat, welcher hande der ist, den sol dise eynigunge gemeinliche liden und geben, und sol ouch ie das teil

sinen teil des kosten geben und bezalen in dem nehesten manotte darnoch bi dem eide und one verzog, so das von dem sibende manne an es gevordert wurt, were es ouch, obe dise evniguage dehein slosze oder vestin gewinne, wo denne die sibene oder der merrenteil under in erkennent, das nan das slosze oder vestin brechen sol. so sol man das slosze oder vestin unverzogenliche brechen mit gemeinen kosten der eynigungen, und den kosten sol man ouch bezalen in dem nehesten manotte darnoch, so es von dem sibende manne gevordert wirt nach vorgeschribener wise. were aber, daz die sibene erkantent, das man das slosze oder die vestin behaben solte, so sollent das slosze oder vestin der driger teile geneme sin, wer es ouch, obe 10 man in solichen sloszen oder vestin gefangen oder gut gewünne oder obe sus anders von der gemeinen eynigungen glefen und dienere debeinre hande gefangen oder gåt gewinnent, do sol man die gefangen und das gåt teilen ieglichem teile nach margzal, alles ungeverlichen. were es aber, das der vorgen, sehsser einre oder me, so sú uf soliche tage varen súllent, nit heime werent, oder daruf niht 15 kommen mühtent oder ein teil die sinen andern woltent, so sol dasselbe teil an der an des stat schicken unverzogenlichen, und so sollent denne die oder der, die darzū also geschicket werdent, sweren, das reht zā sprechende in alle die wise, als vor ist bescheiden, und alles das maht haben zu erkennende, das der oder die hettent an der stat sie danne da sint one alle geverde, was krieges ouch in diseu zilen 20 dû gemeinen evnangen deheinen teile under in angevallen were und vor den sibenen uszgetragen were, das man dem teile helffen solte und die kriege in disen zilen nit gerihtet noch versûnet wurdent, darzû sollent sie einander beraten und beholffen sin nach disen funf jaren, als die sibene, die des males warent, do sich der krieg erhap oder der merrenteil under in erkennent one alle geverde, was redelicher 25 schulden der vorgen, teile deheines schuldig were, bezalet das teil die schulde niht, so sol man ime nit darzü beholfen sin, were aber, das ieman der vorgen, teile deheins deheine unredeliche schulde vorderte oder darumbe angriffe, und das angesprochenen teil bedulte, das die schulde nit redeliche were, wil do der angesprochen teil dem anesprecher darmube rehtes gehorsam sin vor den sybenden diser evnungen und 30 versprecher des rehten darumbe von dem angesprochenen teile und wolte in darûber kriegen, so sollent ime die andern teile wider den oder die beraten oder beholffen sin, und süllent die sibene bekennen, wie man dem angesprochenen teile darzü hellffen sôlle one alle geverde und umbe das, das die strassen uff lande und uff wasser dester bas gefridet werden mögent, so sol jegliches teil under den vorgen drigen zi teilen mit sime kosten und schaden usrihten und haben zehen glefen, ie die glefe mit zweien pferden und zehen einspennige gewoffente knehte ieglichen mit eime pferde und das der gewoffente kneht habe mit namen: sine pantzer, ein vsin håt und ein spiesz in der hant oder sin armbrost, und sollent iedes teiles glefen ein höbetman haben und sollent die drie h\u00f6betl\u00fate dem vorgenanten herren, dem lantv\u00f6gte, dem \* houbetmanne, so er selber uf dem velde gegenwertig ist, gehorsam sin, wanne er ein gemeine h\[^\delta\text{betman sol sin des volckes diser evnigunge, und sol derselbe houbetman und volg stellende sin noch bösen, argwenigen, übeltetigen lüten, die mit nemen, röbe, morde, brande, gefengnisse, unrehtem widersagende oder andern b\u00e5sen wercken den

stúcken gliche ieman schedigent an libe oder an gûte, so verre das sú soliche getat nit verantwurten möldent mit eime gemeinen gelicheme rehten und darumbe så niht gemeines glichen rehten sich erbietent, zå gebende und zå nemende und des gehorsam zu sinde vor den sibenen, und wo in solche lute fürkement oder su wûstent oder befûndent, do der vorgen, grafe Emiche der houbetman nit bi in uf dem velde were, die sullent sú bi iren eiden vohen, anegriffen, uf enthalten und die zů strude antwurten in die nebeste stat, die zů diser evnunge gehôret, in der sibener namen . . dem öbersten meister, der denne zu der zit in der stat ist, und sol ouch der stettemeister . . dieselben in der gefengnisse also enthalten untze uffe der sibener sprachen, und was in denne,, die sibene heiszent fürbasser antworten 10 oder damitte tun, das sol denne der stettemeister, dar er danne geantwurtet ist, unverzogenliche halten, tun und vollefüren, und sol oueh kein stettemeister noch nieman solichen gefangen anders deheine zil oder tag geben, ane der sibender geheisze und wille, wer aber, daz der vorgen, grave Emiche der houbetman selber bi dem obgenanten volgke uffe dem velde were und ieman gefangen wurde, den sol der vorgen. höubetman in sinen gewalt füren und in halten untze uf der sibener sprechen, und was die sibene erkennent, das man dem oder den gefangenen fün oder man von ynen rihten sölle, das sol der vorgen, houbetman ynen unverzogenlichen heissen dun und von ynen dun rihten, als es die sibene denne erkant habent, und ouch den gefaugenen dehein zil geben ane der sibener urlop und erkennen, wande ouch die sibene fürderliche söllent erkennen und tun von vnen rihten nach dem rehten und nach der getat, also sie danne begangen hant mit den egenanten bösen stücken nach gelegenheit der sachen mit einre solichen büszen und beszerungen, also sie denne nach deme rehten verschuldet hant nach erkentnisze der vorgen, sibener oder des merrenteiles under in, und sol man oueh die von handen 23 nit lassen one aller der vorgen, teile, es süllent ouch aller derselben teile stette und vestin demselben volcke und oueh allen andern, die zu den teilen gehörent, von aller der sachen wegen, die zu diser gemeinen evnigungen treffent, offen sin, darinne und darusz zû behelffende und in selber das beste zû tûnde zû iren nôten der gemeinen evnigungen one alle geverde, dieselbe vorgen, teile sullent ouch bestellen und besorgen, so das man in allen stetten diser einigungen den vorgen, glefen und diener, iren pferden und in selber koste geben sol umbe bescheiden zitlich gelt ungeverliche, in welltes teiles gebiete oder gerihte ouch ieman keme, der ein schedelich, übeltetig man were und den andern teilen oder ir eime oder den iren sehaden geton hette in den ziten diser evnigungen und dasselbe teil oder der rat desselben teiles erkante uf iren eit, as das er ein schedelich man were und sie wider reht geschediget hette, do sol das teil, dahin er komen ist, in angriffen und in büssen und bessern nach dem rehten glicher wise, als obe demselben teile dasselbe unreht geschehen were, wo ouch dieselben teile findent, daz ieman, wer der were, der under ir deheines teiles gebiete seszhafft were, ein fromede volg oder krieg in der teile deheines brehte unhervolget sinre 40 sachen, den sol das teile, under dem er denne seszhaftig ist, herteklich und vesteklichen straffen, durch das sich sin andere lute dester e erlaszent zu glieher wise, als obe es denne die sibene oder der merreteile under in erkennent oueh ane geverde.

579

were ouch, das ieman diser teile der eynigungen empfunde, das ein fromede volg in dis lant zuge oder zichen wolte, daz sol es zu staut unverzögeulichen dem subenden manne verkûnden, und sol denne der sibende man zû stunde, so es ime verkûndet wurt oder, obe er es von ime selber empfunde, den houbetman und die andern selsse 5 sine gesellen besenden und schieken an eine stat der vorgen, stette, wo in das alles gelegenlicheste beduncket, und süllent ouch die sehsse fürderliche aldar komen und zů rate werden, was man darzů tůn oder sich dagegen stellen sôlle. und was die sibene denne also überkomment, daz sollent die vorgen, drú teile tün und vollefüren ane alle geverde, es ensol dehein teil under den vorgen, teilen ieman trösten in sine 10 stette, vestin oder slosze wider dise cynigunge und er neme denne dise cynigunge usz. wurbe ouch ieman in dise einigunge, do die vorgen. sibene oder der merrenteile under in beduhte, das er diser einigungen nit gefüglich were, den sol man nit darin nemen noch emphohen, und sol ime ouch dise einigunge niht beholffen noch beschirmende sin in deheinen weg ungeverliche, were es ouch, das dehein angriffe, der den 15 obgen, zilen diser evnungen den egen, teilen oder ir deheinen under in beschehe, do süllent je die nehesten zu ziehen furderlichen unde mit eime geschreige nachvolgende sin und das weren und darzů beholffen sin getruwelichen nach irem besten vermúgende darzů ze tůnde glieher wise, als obe in die geschicht und schade selber geschehen were ungeverlichen, und mogent ouch die sibene die vorgen, summe glefen wol 20 merren, so es sie notdurftig beduncket sin ane geverde, onch sollent alle herren und stette, die in diser eynigungen sint, oder noch darin komment, von keinre sache wegen, davon krieg uferstanden were in diser einigungen, dehein tegedinge, friden, sûne, rihtunge oder ursache nit ufnemen ane der egen, teile aller willen und gehelle ane geverde, wir wellent ouch und setzent, das man kein closter, noch kirchhöve 25 niht röben, sturmen oder stören sol in deheinre hande weg in diser einigungen, es werent denne soliche clostere oder kirchhöve, darus oder darin dise einigunge geschediget were worden oder wurde ungeverlichen, were es ouch, das ieman, der zu diser eynungen gehôret an dem dienste, so er zû diser eynigungen tûn sol, sumig were, also das er sine lûte mit den glefen, gewoffenten knehten oder den pferden, so darzû so gehorent, niht bereitet noch wol uszgerüstet hette uf die zit, also ime von dem houbetmanne diser eynigungen, der denne zu ziten ist, verkundet were, was bresten danne ieman also hette, sin sie lútzel oder vil, den sol derselbe houbetman den vorgen. sibenen des nehesten, so sie zûsamene komment, fürderlich verkünden und sagen. und süllent denne der oder die, an den der breste gewesen ist, für iedie glefe alle as tage der gemeinen einigungen zwene güldin geben und für ieden einspennigen einen gûldin ouch geben, und súllent das gelt die vorgen, sibene bi iren eiden niemanne varen laszen, und sol ouch iedas teil sin gelt, das es geben sol, geben und bezalen in dem nehesten manotte darnoch ane vertzog, so es an unserm teile eins von dem sibenden manne gevordert wurt, were es ouch, obe dehein herre oder stat oder wer die werent, 40 die zu diser einigunge gehörent, zu diser zit, so sie zu der eynigungen dienen sullent, semmeliehe lûte mit glefen darzû schicketent, die dem houbetmanne und den sibenen diser evnigungen niht gesellichen werent, die mögent der houbetman oder die sibene wider heim senden und andere heiszen an der stat schicken in den nehesten achte

tagen darnach, die da gût redelich und reisig sint zû ritende ane geverde oder die lûte mit den glefen und die reisigen kuchte, die in niht gefelliche werent, also davor stat, bi inne beheben untze andere, die man danne an ire stat dar sendende wurt, komment, were es ouch, das ieman widerseite, offene vigentschaft oder kriege in dise eyninge braht hette, was sachen oder schaden vormals davon uferstanden und gewahssen were, darz't sol dise eynignige niht beholffen sin, sû tete es denne gerne. wolte man aber deuselben forbas kriegen, über das er sich rehtes erbötte und gehorsam wolte sin vor den sibenen diser einigungen, so sol man ime uf den eit von diser eynigungen wegen beholffen sin umbe alles das, was ime darnach beschehe und widerfare, ouch sol dise evnigunge ein gemeine ingesigel haben und sol ouch das der sibende man alle wege bi ime behalten, und sol ouch dise evnigunge ein gemeinen geswornen sehriber haben, der domit nit besigeln sol, denne mit des sibenden mannes wissende und willen, und sol onch nieman ein fürgebot geben one des sibenden mannes geheisze, wissende und wille, es ist onch beret, were es, davor got sie, das der vorgen, herre, herre Wilhelm bischof zu Strasburg in disen zilen abeginge, das got lange wende, oder von dem biståme keme und zå eime andern biståme keme oder in welhen weg das beschehe, so sollent doch wir die andern zwei teil mit namen: die stat Strasburg und die riches stette dise einigunge die vorgen, zile uszhalten und vollefüren in der maszen, also dirre einigunge brief wiset und seit one alle geverde, in allen disen stücken sol usgenomen und behalten sin aller vorgeschriben herren, stetten und andern, die in diser einigungen sint oder harnoch darin koment, und ir iegelichem besunder, alle ire friheite, gerihte, rehte und gewonheit, also sú die bitze har braht und gehebet hant, und also das von alter her komen ist, in diser evnigungen nement wir alle gemeinliche usz . . den vorgen, unsern herren . . den romischen kunig und das heilige riche, so nement wir die von Strasburg harinne usz., den durchluchtigen, hoherbornen fürsten und herren, herren Lüpolden hertzogen von Österrich etc., also wir zû deme verbunden sint, die wile die selbe bûntnisse weret, und unsere gåten frånde die stat und burgere za Sarburg von der fråntschaft wegen, die wir mit in habent, die wile dieselbe fruntschaft weret, ouch nement wir . . die von Strasburg harinne usz . . den edeln herren, herren Bernharte marggraven zu Baden von der früntschaft und ursagendes wegen, so wir mit ime habent, und die ursagen, die wir habent mit hern Heinrich Kemmerer und Gerhart Schöbe also mit der bescheidenheit. were es, 'das es not beschehe, das die vorgen, sibene erkantent, das wir . . die von Strasburg die ursagen absagen soltent, das sollent wir unvorzogenliche fün ane geverde, so nement wir . . die von Hagenowe harinne usz . . die edeln herren Simonde genant Weeker und jungher Friderich sinen bråder graven von Zweinbrücken und herren zü Bitsche, diewile dieselbe früntschaft weret, und nit lenger, alle vorgeschriben dinge und ir iegliches besunder habent wir . . die vorgen, drû teil für nas und alle unsere nachkomen gelobet und lipliche zit den heiligen gesworn, getruwelich, stete, veste und unverbrêchenlich za haltende, za habende und za vollefurende in alle die wise, also da vorgeschriben stat, und darzh wenne unsere rete in den stetten abegant, das denne die alten abegonden rete . . den nuwen anegonden reten dise eynigunge in iren eit geben und emphelhen sullent zu haltende, zu habende und zu vollefürende

in alle die wise, also diser einigungen brief stat alle argeliste und geverde harinne uszgeslossen, und zu einne waren urkunde aller vorgeschriben dinge so han wir der vorgen, bischof Wilhelm, wir grave Entiche von Lyningen lantvögt und wir, die vorgen, stette unsere ingesigele an disen brief getan heneken. der geben wart an ache der nehesten mittewochen vor sante Gallentage, des jares, do man zalle von gottes gebürte drützehen hundert jare nuntzig und funf jare, und sint dirre briefe drige geliche, der eine bi dem bischofe von Strasburg, der ander bi dem riche nud der dritte bi der stat zu Strasburg verliben sollent.

1395 October 13.

Str. St. A. G. U. P. 1ad. 48/43 u. or. mb. 70 cm. lang 50 cm. breit mit 13 hangenden Siegeln.

- ibid. cop. ch. coace.

Gedr. Als. dip. 11, 295

Erwähnt D. R. A. 11, 173 Z. 15, vgl d. Notiz dazu.

Auszug Rapp Urkb. 11, 344

Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1655

990. Jeratheus von Ratzenhusen vom Steine, der zum "Siebenten Mann" der am 13 October 1395 abgeschlossenen elsässischen [Landfriedens-] Einigung erwählt worden ist, erklärt, dies Amt treu und unparteilich führen zu wollen und seine Burgen und Schlösser allen Angehörigen des Bundes offen sein zu lassen. Schaden und Unkosten, die ihm im Kriege und Dienste des Bundes erwachsen, will er nicht im einzelnen 20 verg det haben, sondern gegen einen, in Vierteljahrsraten zu zahlenden Jahrsgehalt von 30) Gulden selbst tragen. Alle Beteiligten siegeln: Jeratheus von Ratzenhusen. Bischof Wilhelm, Landvogt Emicho von Leiningen, Strassburg und die elsässischen Reichsstädte. [1395 um October 13.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/40 fasc. 8. cop. coaev

991. König Wenzel erklirt sich einoerstaaden mit der am 13 October geschlossenen elsässischen Landfriedenseinigung sowie der Einsetzung des Siebenerausschusses. [1395 nach dem 13 October.]

Wir Wentzelaus etc. tünt kunt etc. alse der erwürdige Wilhelm von gots gnaden bischof z

Strazburg, der edele grave Emiche von Lyningen unser lantvogt und des richs stette im Elsasz und die stat von Strazburg unser lieben getruwen umb soliehen nutz und notdurft des landes und der lüte do selbes allem gewalt und unreht z

widerstande und unser und des richs wegen, und daz s

ü auch uns und dem riche deste bas gedienen und gehellsen m

ügent, understanden hant z

werende dar umbe so habent wir in eine einm

ütkeit geg innet, gunnent und erloubent in die mit craft dis briefes f

ünst jurgen aneinander, also daz ein brief wiset, den s

ü dar 

über gemacht hant, 

usz unwiderr

äfelichen. und wellent unde gebietent in ouch, daz s

ü dieselbe einm

ütkeit getruwelich und vesteelich die egenanten f

ünf jar us haltent und einander

<sup>1</sup> Vgl oben den Vertiag vom 13 October.

getruwelich beraten und beholffen sien süllent one argelist und geverde, und alse onch sü söben über ir einmütikeit gekosen und gesatzt hant, obe ieman zü in sprechen wolten daz es öch do bi blibe, so wellent wir, das sü weder vor unser hoferichte noch anders wohin nit geladen, bekümbert noch geheischen süllent werden die obgenanten zil us. swer es aber, das sü oder deheine besunder, die in der einmütikeit sint, vor unser hofegerilte oder anderswohin in disen vorgeschriben fünf jaren geladen, bekümbert oder geheischen würdent, daran süllent sü sich nit keren, und sol in ouch kein schade sin noch bringen, besunder sü süllent bi unsern gnaden bliben, die wir in getan hant, alse vorgeschriben stat, darzü so befelhen wir dem obgenanten graven Emiche und eime 10 ieglichen, der danne zü ziten houptman dirre egenanten einungen ist, daz sü dez riches venlin füren mügent und süllent, alse dicke sü truwent, daz es notdurftig nütze und gät sy. urknade dis briefes etc. [Datierung fehlt.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 c. fas 8 cop. ch. coaev. Erwähnt D, R. A. II, 173.

992. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: bescheidet ihnen und dem «gleissenden Wolf» einen tag nach Baden auf nächsten mitwoch oder accept, donnerstag. datum Baden ipsa die beati Galli confessorii. Baden [1395] October 16

Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1657.

993. Beschwerden der Stadt Strassburg gegen Bruno von Rappoltstein: 1) wegen Gefangennahme eines Bürgers namens Unfried. — 2) weil einer Frau, genannt Buttererin, zu Gemar 4 Tonnen Hering genommen sind. — 3) wegen Gefangennahme Schätzung und arge Behandlung eines Strassburger Bürgers, des Grempers Wetze bei Bergheim . . . und ist unserer stette und nnseren burger das geschehen, in dem 25 als wir meinent, güten friden mit herr Brunen zu haben, und begerent darumbe, das uns und unseren burgeren gekeret werde und der fridbruch verbessert.

[1395 vor October 20.]

15

Colm. Bes. A. Ann. Rapp. E 1039 fol. 159 Transscription des 17. Jahrh. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 442.

994. Vergleich zwischen Straßburg und Bruno von Rappoltstein, vermittelt und verkündet durch Herzog Leopold von Oesterreich.

Breisach 1395 October 20.

Wir Lúpolt von gots genaden hertzog zå Oesterrich, ze Styr, ze Kernden und ze Krain, graf ze Tyrol etc. tünt kunt umb die stözz und spenne, die da waren zwischen dem edeln, unsern lieben getruwen Brunen von Rappoltzstein einhalben und den serbern wisen unsern besunder lieben . dem meister und dem rat der stat ze Strasburg anderhalben und derselben stözz sy ze peider sit uf uns komen sind, sie der ze entscheiden und darumb uszesprechen zå dem rehten nach ervolgung sechs unserr

rete, die bevden teilen gemein weren und die wir zu uns nemen solten nach laute und sag der aulass brief, die von in ze beider sit darumb gegeben sind, und wan wir uns der sach angenomen und darumb beyden teilen vormals menigen tag bescheiden haben, daruf aber die sach nicht mocht geendet werden, haben wir den 5 egenanten beyden teilen von der vorgenanten sach wegen einen endtag her für uns bescheiden und verkundet, als wir gegenwürticlich vetzund hie sein, in solcher mass, das wir der sach wolten hie ein ende machen und darumb aussprechen, als sy der mit iren anlass briefen uf uns komen weren und welcher teil nicht keme oder seinen anwalt her schicket, so wolten wir dennoch einen weg als den andern aus-10 sprechen und der sach ende machen an alles vertzihen und underlas, nu habent die egenanten von Strasburg den gegenwürtigen tag redlich gesücht und der von Rapoltzstein ist nicht komen noch iemand von seinen wegen, als in doch der tag bescheiden ist, haben wir angesehen und betrachtet, das wir die such mit dheinen glymphen nicht leuger vertzihen mochten, nach dem als wir uns des mit unsern lesten briefen 16 gen den egenanten bedenteilen verschriben und verfangen hetten und haben nach ervolgung der nachgeschriben sehs unserr rete, das ist . . der von Torberg, . . der von Winsperg unser lantvogt, Walther von der Hohenklingen . . der probest von Lutembach, Heinrich der Gessler und Burgkart der munich von Landeskron, die wir zů uns satzten umb die vorgenante sach ausgesprochen, und sprechen auch zů dem rechten nach bevder teil fürgab und widerred als hernach geschriben stat:

Des ersten, als die von Strasburg dem von Rapoltzstein ze sprechen umb vier tausent gûldin, darumb Rapoltzwilre ir pfand sein súlle, und umb die zwei hunderl guldin geltes, die in von den nutzen ze Rapoltzwiler jerlich solten gefallen, beide nach lute irer brief, darüber aber der von Rapolitzstein hat geantwurtet, wie die von 35 Strasburg . . dem kúnig die stat Rapoltzwilre in gegeben wolten haben und wie sy im nicht reehnung wolten stat tûn und wie sy vúr Rapoltzwilre gerant haben und wolten das ingenomen haben, und sprichet, das sich ouch in der zit die selbe stat von in abe gelediget haben, item und das ouch die von Strasburg in des küniges acht und aberacht weren, auch sin die von Strasburg noch ir anwalt bev dem lesten tage so nicht gewesen, davon sey er in nicht gebunden ze antwurten über die vorgenanten stücke: sprechen wir: das der von Rapoltzstein den von Strasburg umb die egenanten vir tausent guldin und umb die zweyhundert guldin geltes und umb ander verbriefete schuld genûg tan sol nach laut und sag der brief, die die von Strasburg von im darumbe habent, und wenn das geschiht, hat denn der von Rapoltzstein oder 35 vemand von sinen wegen den von Strasburg ichte bezalet oder geben an den selben schulden und briefen oder das in sust abgenomen were, als recht ist, das er kûntlich machet mit briefen oder mit erbern hiten, als recht ist, zwüschent hinnan und sand Jorgen tag dem nehst kunftigen, das sol im an der vorgenanten schuld und briefen abegon und abgezogen werden, denne als sich Heintzman von Mulnheim, der von 40 Strasburg mitburger, beklagt von des satzes wegen Gemer, darüber des von Rapoltzstein antwurte was: der von Mülnheim hab in demselben geslosze lüte wider in gehalten uf sinen schaden, des im aber der Mulheim nicht anhelig ist, sprechen wir: das der von Rapoltzstein demselben von Mülheim auch gnüg tün sol nach sag und laut der brief, die er von im hat umb den egenanten satz Gemer oder umb ander verbriefte schuld, und wenn das geschilt, hat denn der von Rapoltzstein oder yemand von sinen wegen dem von Mulheim ichtes bezalt oder geben an denselben schulden und briefen, oder das im sust abgenomen wer, als recht ist, das er kûntlich machet mit briefen oder mit erbern luten, ouch als recht ist zwüschent hinnan und 5 sant Jorgen tag dem nehst kûnftigen, das sol im ouch abgeen, also sich denn der von Rapoltzstein beklagt, wie die von Strasburg in einem guten frid und sone nach sinem lib und göte gestellet haben, die wile er vnner landes nicht gewesen sey, des er umbe virtzigtausent guldin schaden genomen hab, da engegen aber die von Strasburg antwurtetent, sie haben im nicht fürgehalten und der von Rapoltzstein hab an 10 in ubervaren und sy zij groszem koste und schaden bracht, spreehen wir: sind wir von beiden teilen umb die sach nicht ander knutschaft vernomen haben, denn rede und worter, das denn die sach ze beidersit gentzlich verrichet und absein sol. denn als sich die von Strasburg aber beklagent von einer irer mitburgerin wegen umb vier tunnen hering 1 nnd von eins andern irs mitburgers wegen umbe siben- 15 undzwentzig styer, das alles der egenant von Rapoltzstein sol genomen haben, und darzů, wie ouch ander ire kouflûte und burger anegriffen sin aus seinen geslossen, und daruber aber des von Rapoltzstein antwurt was; die vier tunn hering weren von zolles wegen verfüret, den man davon nicht gegeben hett, denn die stier hab er einem von Mumpelgarten genomen und dem die ouch vergolten, und hab die keinem der 20 iren nicht genomen, als denn die iren süllen usz sinen gesloszen angegriffen sin, darumb sy im nicht kunt. sprechen wir: sind die vorgenanten vier tunne hering rehtlich verfüret und an einer stat, do der von Rapoltstein von rechtes wegen zölle nemen sol, das sich daz erfindet, so sol er nichtes darumb gebunden sin, weren sy aber nicht also verfüret, so sol er sy widerkeren, denn umb die stier, sind die nicht 25 eines von Strazburg gewesen, so sol der von Rapoltstein darumb nichtes gebunden sin ze tûn, aber von der angriff wegen, die da súdlen beschehen sin von sinen gestoszen, das an sin wiszen sol beschehen sin, als er sprichet, dar an sûllen sich die von Strasburg benügen lassen, das die von Strasburg das noch aber klagent, wie sy den von Rapoltstein ze burger aufgenomen habe und (er) in gelobt hab iren frumen so za werben und iren schaden za wenden, als si des sin brief haben, das er alles an in überfaren hab, des si zu schaden komen sin umbe hundert tausent guldin, da engegen sin antwurt was: er löigent nicht, er wer ir burger worden, si hetten aber in der zit nach sinem lib und güt gestellet, das im ouch wol müglich wer ze tün, was er in úbels zugezihen môchte, derzů so wer ouch begriffen in der fúrsten und as stette berichtung, das alle ussburger abe sin solten, darzů so sey ouch die sach verrichtet, als . . der kunig am lesten ein richtung getan hab. sprechen wir: sey die selb sach vormalen also berichtet von dem kunig oder von sinen wegen, das es denn noch ze beider sit bev derselben richtunge blibe, darnach was aber des von Rapoltstein klage: wie er von dem romschen kunig einen zol zu lehen hat, der 🐠

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 993.

jerlich geben sålle bi funf hundert pfunt geltes Strasburger pfennig, und des sie in entweret haben dritzehen jare, das nach den jaren ein michel summ geltz bringe. da engegen der von Strasburg entwurte was: der von Rapoltstein het sy des zolles mit gåtem willen erlaszen und überhebet, sprechen wir: sey dus der von Rapoltstein den von Strasburg nicht gehele, das er sie des selben zolles williklich erlassen hab, das denn die von Strasburg dem von Rapoltstein widerkeren die zöll, die sy und die iren verfüret haben nach erfindung, es sy denne, das sie brief und urkund haben, das sy der zöll nicht geben und der überhaben sein sullent, des süllen sie genieszen, als darnach aber die von Strasburg klagten: wie in der von Rapoltstein ir knechte 10 unentsaget gevangen habe, die er billich von richtung wegen solt lidig gelassen haben, und des si zu grossen schaden und smech komen sin, da engegen des von Rapoltstein antwurt was: dieselben knechte hietten im nach gestellet und gevlet, doch so hiett er sy nach der berichtung ledig gelaszen, sprechen wir: hab der von Rapoltstein dieselben also ledig gelassen, das es denn bi derselben berichtung blibe, darnach was 15 aber des von Rapoltstein klage: wie die von Strasburg auf sin eigin güt ir greben und mawr gesetzt haben und in zweier hofe ze Strasburg entweret haben, darzü sein sy im uf sin gåt gerant und haben im die seinen übelhandelt, uber das alles haben sy iren mytburgern verbotten, das si im nicht tag geben soltent nmbe die schuld, so er in schuldig were, das die von Strasburg aber verantwurtent: sy haben das 20 paw getan bey tag und nicht bey der nacht und zu den ziten, do er ir burger und gemeiner gewesen sey, und hab ouch das vor nie gemeldet, denn umb die hôfe da haben die gelter, den einen für ir geltschuld in ir gewalt bracht vor des bischofs von Strasburg geriht und das gee si nichts an, denn den andern hof hab ainer irer mitburger inne, and dem muge er wol mit dem darumb zu sprechen, als recht sy, 25 and daz gee sy auch nichtes an. darnach als man im sol haben uf sin gut gerant nnd . . Pfortzheim, der da wart geslagen, die selb sachen sind beide vorberihtet. als si denn den iren súllen verbotten haben, das man im nicht tag gebe nmb sein geltschuld, so er schuldig were, des sin sy unschuldig, wol haben ir burger ir geltschuld nach gevaren nach irer brief sag, sprechen wir aber: seid der von Rapoltstein 30 das paw der greben und der mawr nicht zu der zit gemeldet und versprochen hat, die wile er ir burger gewesen ist, so sein im die von Strasburg darumb umb nichts gebinden, denn umb den hof, den die gelter für ir geltschuld mit dem rehten in ir gewalt bracht habent, ist dem also, die sullen des auch geniessen, aber umbe den andern hof wil der von Rapolstein oder yemand von sinen wegen darumb das recht as süchen, so süllen im die von Strasburg ein unvertzogens recht schaffen und widervaren lassen von dem, der den hof inne het und besitzet, aber als man im uf sine güter sol gerant und die sinen übel gehandelt haben und ouch von Pfortzheim wegen, der da geslagen wart, sind dieselben such vormals vortaydinget worden, so sol es noch bev demselben teidingen und berichtung bliben, darnach, als die von Strasburg 40 súllent den iren verbotten haben, dem von Rapoltstein nicht tag zegeben von siner gelt schuld wegen, des si sich aber entschuldigen, derselben enschuldigung sol sich der von Rapoltstein von den egenanten von Strasburg benügen laszen, über die vorgeschriben stucke alle so sprechen wir aber: das der egenante von Rapoltstein

und die sinen und die vorgenanten von Strassburg und die iren von der vorgenanten sach wegen ainer dem andern vollfüre unverzogenlich und stete halte, waz wir zwüschen in gesprochen haben, und das sy gentzlich darumb miteinander bericht und beslicht sein süllen getrüwlich und an alles geverde, und des zu urkund haben wir des gegeinwürtigen unsers spruchs zwein glich spruchbrief geschaffet yetwiderm teil einen, obe er des begeret. der geben ist zu Brisach an mittenwochen nach sand Gallen tag nach Crists gepurt drewzehenhundert jare darnach in dem fünf und newntzigisten jare.

Str. St. A. Abt. IV, 73. cop. ch. coaev. mit nicht gleichmäßig durchgeführter Umschreibung in die Strußburger Mundart.
Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 443 pg. 349-53 nach dem or, mb. in Paris.

995. Meister und Rat von Stras-sburg an den Erzbischof Friedrich von Cöln berichten genau von ihren Beschwerden gegen Bruno von Rapolitstein.

Str. St. A. AA. 112 n. 3. Fragm. eines Concept. Gedr. Rapp. Urkb II nr. 445.

[1395 nach October 20.]

996. Wilhelm und Albrecht Herzöge von Oesterreich au Straßburg: autworten, daß sie sich bei Jobst von Mähren und andern böhmischen Herren wegen Freilassung der Straßburger Gesandlschaft schriftlich bemühl haben. Wien 1395 October 21.

Wir Wilhelm und Albreht gevettern von gots gnaden herczogen ze Österreich, ze 10 Steyr, ze Kernden und ze Krain, grafen ze Tyrol etc. embieten den erbern wisen, ûnsern sunderlieben dem meister und dem rat ze Strasburg ûnsern grûs und alles gût, als ir ûns vetzund verschriben habt, wie die von Swanberg ettlich ûwer botten, die ir zu ûnserm herren und dem rômischen kûnig gesandt habt, ufgehalten, gevangen und daz ir genomen haben und bittet fins, daz wir darumb schriben wolten unserm 25 bleim hertzog Johannsen von Görlitz, das haben wir wol vernomen und lassen üch wissen, das wir darumb demselben unserm öheim nit geschriben haben, wan es sich umb sine gewelte ettwas verkert hat, wir haben aber darumb ernstlich geschriben unserm lieben öheim marggrafen Josten von Merhern und den edeln Hajnreichen von Rosenberg, Hainreichen vom Nüwenbans und andern lantherren zu Behem und auch 30 den von Swanberg selber und si flizziklich gebeten, daz dieselben gevangen ledig gelassen und in widerkert werde, was si ûns darûber ze autwurte gebend, das wellen wir ew denn wissen lassen. geben ze Wienn under unsern petschaften an donrstag der einlestusend megdetag etc. nonagesimo quinto.

Str. St. A. AA. 113, or. ch. l. cl.

997. Schultheiss, Unterschultheiss und mehrere Bürger von Zabern bekennen sich vor dem Hofrichter in Strassburg und im Auftrage Bischof Wilhelms zu einer Schuld von 1000 Gulden, welche noch herrührt von einer durch Bischof Friedrich bei der Stadt Strassburg erhobenen Anleihe von 10 000 Gulden und bestimmen Nä-

heres über den Modus der Rückzahlung, welche Johann Dütsehman namens der Stadt an bestimmten Terminen entgegennehmen soll. actum VII kal. novembris anno domini 1395.

Str. St. A. AA. 1419. or. mb. c. 4 sig. pend. quor. 1 delaps.

998. Meister und Rat von Strassburg setzen dem Herzog [Philipp dem Kühnen] von Burgund Anlass und Verlauf ihres Streites mit Bruno von Rappoltstein anseinander. datum Argentine vigilia festi beatorum Symonis et Jude apostolorum.

Strassburg [1395] October 27.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 nr. 4. lat. or. mb, lit. cl. Gedr. Rappolt. Urkb. 11 Nachträge nr. 774.

999. Die Stadt Heilbronn an Strassburg: teilt auf Anfrage mit . . . do die swebschen stett kriegten mit der Wilhelmer, mit der Gerien und ouch mit der Iowen geselleschaften, das ir und die andern rinschen stett do den swebischen stetten luhen hundert mit gleven, und die lagen etwie lange ze Rotemburg an der Tuber, so lagen sie ouch etwie lange by ûns ze Heilprün. ob do ze male die üwern den glissenden wolff schedgeten oder nit, des wissen wir nit eigenlich. datum feria sexta ante omnium sanctorum.

[1395 October 29.]

Str. St. A. AA. 84 n. 42 lit. ch. cl.

1000. Die Stadt Wimpfen an Strassburg: teilt auf Anfrage «von des gleissenden Wolfes wegen» mit .. daz wir nit enwissen zü sagen, ob der schade grosz oder klein gewesen sy, den er da genomen hat, als er meint, do ward auch dez mals der ritte nit by uns angeleit, dann daz wir wol wissent, daz der rinischen stett diener dez mals auch daby warent, auch hat er uns von dez selben schaden wegen vor ziten auch zü rede gesetzet, darumb hat uns unser herre von Mentze mit im geriht und z vereint von der sache und andrer sache wegen, nit anders künnen wir iüch darumb wissen lassen. datum in vigitia omnium sunctorum anno 95. 1395 October 21.

Str. St. A. AA. 84 u. 45 lit. ch. cl.

1001. Markgraf Johann von Brandenburg an Herzog Leopold von Oesterreich: antwortet auf dessen Schreiben und verspricht nach Kräften für die Freilassung der 30 gefangenen Strassburger Gesandtschaft zu wirken. geben ezu Prage des donrestages nach allerheitigentage.

Prag 1395 November 4.

Str. St. A. AA, 113 nr. 10, or, ch. l. cl.

1002. Heinrich von Rosenberg an Herzog Wilhelm und Albrecht von Oesterreich segen der Gefangennahme der Strassburger Gesandten: hat ihren Brief erhalten und sie will, sobald er mit den von Swanberg zusammentrifft, . . . mit in und andern lantherren ernstlich und vleissig reden von der von Strasburg wegen . . . . . geben ze Chrümpnaw am eritag vor sant Merteins tag anno 1395.

Str. St. A. AA. 113 nr. 8, or. ch. l. cl.

Surfer, 17.

1003. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: soll heut über acht Tage mit Ludwig von Lichtenberg einen Tag leisten über allerlei Sachen, besonders aber von Obreht Kesen wegen, der sein und ihr Bürger ist. Er sei Straszburger Bürger geworden mit Wissen und Willen Heinrichs von Lichtenberg und Bernhard erbittet hierüber Auskunft durch den diesen Brief überbringenden Caplan. Sie sollen auch stansen von Wickerszhein und Haus Lymer, der damals Ammeister war, und den jungen Wilhelm und Huglin Süsen, die alle darum wissen sollen, fragen. datum Baden feria quarta ante Martini episcopi.

Baden 1395 November 10.

Str. St. A. AA. 84 cop. ch. coaev. Reg. d Markg. v. Bad. nr. 1657.

1004. Johans Sturm von Sturmeck der Meister und der Rat von Strassburg an Markgraf Bernhard; teilen auf Aufrage mit, . . . daz wir durch dez edeln herren, hern Heinrichs seligen von Liechtenberg und der edeln fröwen der von Veldentze siner eliehen fröwen ernstlicher bete willen deuselben Obrecht Kesen zu burger nament und enpfiengent und das wir in erliessent in unser stat sesshaft zu sind und das wir das nit getan hettend, dann das sie uns ernstlich darumb batend. datum erastino Martini episcopi anno 1395.

Str. St. A. AA. 84 cop. ch. coaev. Reg. d. Markg. v. Bad. nr. 1658,

1005. Bischof Wilhelm verpflichtet sich gegen die Studt Straßburg, nicht länger was die nächsten zwei Jahre von ihren Bürgern Zoll zu nehmen. 1395 November 12.

Wir Wilhelm von gotz gnåden erwelter und bestetigeter byschoff zå Strazburg kundent mengelichem mit disem briefe, alse wir nus gegen den erbern wisen, unsern lieben getruwen meister, rate und bargern gemeinliche der stat zu Strazburg verbunden habent mit des capittels unserre stifte wille, das wir von der stat von Strazburg, 25 iren burgern noch den iren keinen nuwen zot nemmen noch heischen söllent, und aber dieselben meister und rat uns gegünnet hant von der eynungen wegen, das wir der deste bas gnüg getűn múgent von den iren dise zwey jare, die da anvingent Noebr, II. zå sant Martins dage nehste vergangen pfinit zol zå nemende von dem, das sie in nnsern stetten, mercketen oder gerihten köffent oder verköffent und nit anders one 30 geverde, doch uzgescheiden irre gewehsde und gulte, davon sie mit nammen mitzit geben súllent, do ist ze wissende, das wir uns vur uns und unsere nachkommen versprechent mit disem briefe, denselben zol nit lenger noch v\u00edrbasser z\u00fc nemmende noch zå vordernde noch schaffen geton werden denne von demselben vergangen sant Martins dage úber zwey jare one alle widerrede. und zů einem urkúnde so hant wir 35 byschoff Wilhelm unser ingesigel an disen brieff getän hencken. dis geschach und wart dirre brief gegeben an dem nehsten fritdage nåch sant Martins dage des heiligen

byschofes in dem jare da man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare nüntzig und fünff jare.

Str. St. A. AA. 1418. or. mb. lit. pat. c. sig. pend. kleines rotes Siegel i. Blechkapsel.
[In verso]: Alse dem byschofe erlöbet ist zölle zå nemmende.

1006. Heinrich von Mülnheim nach seiner Entlassung aus der Gefungenschaft auf Schwanberg an seine Mutter Gertrud Zorn. [1395 Anfang November.]

Liebe muter, ich gruze dich und beneditt und laz euch wizzen, daz ich gesunt und frisch pin und wozt auch gern, waz ir teten und die kinder und waz zu innz gehoret und daz ich ledig pin und daz mich herr Wursiboy auz verpurget hat fur tausent guldin, der ich sol[ich] geben 600 guldin auf sant Gallen und 400 sullen stan ocuber 16 an her Busschko von Swanberg und an herrn Worziboi, waz mich die heizent, daz sol ich geben zu weichnächten. liebe müter, wizzent auch, daz ich furderlich will reiten zu unsern herrn dem künig und wil werben daz best von meiner gesellen wegen und von meinen wegen, da von seint genelich und frölich, wann ich auch 13 zümal fro pin, daz ich auz der vanchniez pin. grüz mir Leutolt meinen vetter und sein weib und waz zu unz gehört, und ich wil kümen, so ich erst mag.

Heinrich von Mulheim ritter.

Str. St. A. AA. 113 nr. 15. or, ch. l. cl.

1007. Heinrich von Mülheim an Bustap von Swanberg: bittet um Rückgabe des königlichen Geleitsbriefes und der andern ihm abgenommenen Briefschaften. datum erastino seti Martini episcopi anno 1395.
1395 November 12.

Str. St. A. AA. 118 pr. 23. or. ch. l. cl.

1008. Graf Stephan von Mömpelgard an Strassburg: bittet seine aus der Gefangen-25 schaft des Luche Baselevin entlassenen Unterthanen zu geleiten, ut ad partes istas seeure valeant redire..., seriptum in oppido men de Paissavant die sabbati post festum beati Katherine virginis annos 95. Paissavant 1395 November 27.

Str. St. A AA. 1798, or, lat, ch. l. cl.

1009. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: bestimmt von «der spenne wegen mit dem gleissenden Wolf», in welcher beide Parteien her Rüdolffen von Andlauw zu einem gemeinen mann erkosen haben, einen Tag zu Baden Donnerstag über acht Tage. Käme kein glücklicher Vergleich zu stande . . . so December » vollegange das reht mit dem obmanne in der masz, als er von beiden sitten gebetten und erkorn ist. datum Baden in die beati Andree apostoli a. d. etc. 95.

Baden 1395 November 30.

Str. St. A. AA. 84. or ch. l. cl. Reg. d. Markg. v. Bad nr. 1665. 1010. Hans Bock an Meister und Bat von Strassburg: hat sein Lösegeld auf 2000 Gulden festgesetzt, von dem die Hälfte auf Pfingsten, die Hälfte auf Michaelis zaldbar ist, und für das sich Borsiboy verbürgen will, falls Nürnberg oder Begensburg sich mit verbürgt. Doch da Borsiboy jest nach Baiern geritten ist, muss er sich wohl nach andern Bürgen musehen. Ist nichts in der Sache geschehen, so muss ar sich Samstag nach Weilmachten wieder zur weiteren Gefangenischaft stellen. Auch somst ist seine Lage übel, da er nach Heilmans Tod lange krank gewesen, auch jest kein Geld und kein Pferd hat. Bittet um ihre Meinung über die Auslösung und Sendung von 100—150 Gulden bis St. Stellaustag (26 December). Als er am 26 November nach Prag gekommen, ist Markgraf Johst und viele böhmische Herren dort ist Unterhandlung mit dem König gewesen. Man meint: daz allez veriht wurde, doch waz ich nie für die herberge komen, darumb weis ich dest nürre uich zu erbeitende. - Haus Bogk.

Str. St. A. A. A. 113 nr. 17. or. ch. l. cl.

1011. Haus 1 Bock's politischer Bericht an Strassburg: die 4 rheinischen 15 Kurfürsten haben durch 4 Bitter dem König nach Prag sagen lassen, er möge an den Rhein kommen; diesen ist am 1 Decemb. zugesagt worden, dass sein Bruder Herzog Johann von Görlitz und andere königl. Bäte auf 6 Januar zu Frankfurt sein sollen, wohin auch die Städte werden berufen werden, n. a. m. (Prag 1395 December 3).

Gedr. D. R. A. II nr. 246.

Aus: Wencker excerpta 2, 487 b. — Reg. Koch u. Wille nr. 5654.

1012. Bischof Wilhelm und das grosse Capitel von Strassburg schliessen mit der Stadt von Strassburg einen Vertrag zur Beilegung langer Felide, nachdem ein Sühnetag zu Hagenan? am 2. Febr. 1393 erfolglos gewesen ist. Als Gründe der bisherigen Zwietracht werden nacheinander aufgezählt:

- dass der Rat die städtische Pfaltz (pfalzstuben) über einer Kapelle aufgebaut und die städtischen Magistrate wider seinen (des Bischofs) Willen eingesetzt habe,
  - 2) dass die Stadt die alleinige Lehnsgerichtsbarkeit ausübe.
- dass sie alle Almende innerhalb, wie ausserhalb der Stadt eingezogen und darauf ihre Ringmauern errichtet h\u00e4tten.
- dass sie sich der Fabrik (d. h. des Bauhofes des Münsters wie des Spitals) bemächtigt hätten.
- dass sie Zoll, Ungeld und Bannwein an den Sitzen des bischöflichen geistlichen Gerichts erhoben hätten.

<sup>1</sup> Hans Bock ist einer der 3 im Jahre 1395 gefangenen Straßburger Gesandten.

<sup>2</sup> Vgl. die oben unter Februar 1393 gedruckten Aufzeichnungen für diese vor Borsiboy von Swinar geführten Verhandlungen. Die Klagepunkte des Bischofs sind dort dieselben, weshalb auch hier von dem Abdrucke der schr umfangreichen Urkunde abageshen worden ist.

- 6) dass sie die geistlichen und weltlichen bischöflichen Gerichte egeirrt, und gehindert h\u00e4tten.
- dass sie die Geistlichkeit (pfafheit) geschätzt und besteuert h\u00e4tten, als wenn sie unter ihrer Botm\u00e4ssigkeit st\u00e4nden.
- dass sie die pfafheit bestraft und nicht geduldet h\u00e4tten, dass der Bischof sie strafe.
- 9) dass sie die Geisthehkeit vor die Sehranken ihrer weltlichen Gerichte gefordert, dass sie Geistliche wegen Unzucht mit Strafgeldern belegt, dass sie den Geistlichen Pferde zu halten befohlen h\u00e4tten.
- 10) dass sie ihre weltlichen Verordnungen im Münster hätten ausrufen lassen [ussgerüffet haben].
- 11) dass sie den Geistlichen befohlen h\u00e4tten gegen ihre Vorschriften [statuten] zu singen.
- dass sie Verbrecher an geweihten Stätten h\u00e4tten ergreifen und verurteilen is lassen.
  - 13) dass sie weltliche «gespräche» im Münster abgehalten hätten, und vor dem Münster «in der fryheit mûnsters» des Krämerei zugelassen hätten.
  - 14) dass sie sich oft richterliche Competenzen angemasst hätten, welche sonst nur dem bischöflichen Offizial zustanden.
  - 15j dass sie sieh zu Herren der Klöster innerhalb und ausserhalb der Stadt gemacht hätten [das sie sich haben underwunden der klöster . . . .]
    - 16) dass sie freien «getzug» (Zuzug? in die Stadt) wehrten.
    - 17) dass sie sich der bischöft. Münze bemächtigt.
    - 18) dass sie das «bischofsbûrgetor» verschlossen hätten.
    - 19) dass sie das «bischorsburgetor» verschlossen natien.

      19) dass sie ihn gehindert auf dem Rhein zu fahren.
  - 20) dass sie ihn dazu genötigt, was doch gegen ihren eigen Winnsch sei, alle bischöflichen Aemter in der Stadt mit andern Leuten als mit Strassburger Bürgern zu besetzen.
- 21) dass sie w\u00e4hrend des Krieges die Kiste mit dem Capitelssiegel an sich genommen h\u00f6tten.
  - 22) dass sie bestimmt, dass demjenigen, welcher zwei Pfründen inne habe, dieselben nicht vom Bischof genommen werden können.
  - 23) verlange der Bischof Schadenersatz f
    ür den im Krieg erlittenen Schaden. Das Alles soll jetzt abgethan und vers
    ühnt sein. Dann folgen alle Gegenbe-
- signormation der dem dem nehsten samstag vor St. Niclaustag des heiligen bischoves des jars da man zallte von gottes geburt dreyzehenhundert jar nintzig und f\u00fcnf jar. und sind diser briefe dry glich etc.
  1395 December 4.

Str. St. A. A. A. 1418. or. mb. — V. D. G. lad. 106. cop. ch. coace.
Str. Ber. A. G. 326, 837 cop. Auszüge u. franz. Ucbersetzung.
Gedr. L\u00e4nnig, pars spec. cont. I 288.
Gedr. Wencker, de usab. S. 100.
Vgl. Königshöf, [Higel H.] 4931 Ann. 4.]

1013. Markgraf Bernhard an den Ritter Swarez Rudolf von Andlau, Vogt zu heernb. 2. Molsheim: als ir uns geschribn hand, wie das ir uf den tag uf durnstag nehst mit komen mögent und wöllent gern uf ein andern tag uf die nebsten mitwochen nach heernb. 22 samt Thomas tag nehst komet gen Baden komen, das gewellet uns wol, und haben das an glissenden Wolff braht, der wil ez gern also ufnemen, . . . und verkündent den von Straszburg das, das sie sich auch darnach wissen zö rihten, so hoffen wir, ir sach sölle mit uwer hillfe zu einem göten ende komen. datum Baden die dominien aute beati Nycolaj episcopi anno 1395.

Baden 1395 December 5.

Str. St. Ar. AA 84 or, ch. Reg. d. Mrkgr v Bad nr. 1667.

1014. Volmar von Lützelnstein der Decan und das Domenpitel von Strassburg beurkunden, dass sie verkauft haben den erbern wisen hern Joh. Sturm dem meister, hern Claus Berman dem anunanmeister, dem rate, den burgern und der gemeinden gemeinlichen der stette zü Strazburg: 100 gäldin geltes.... die wir hant und jerliche gehebet habent uffe deme zollte und zollkelre zü Strazburg, also das alte 15 briefe besagent, die dar über gehörent, durch die diser brief gezogen ist.... und ist dirre konf geschehen umbe 2000 güldin genge güter und geber an golde und an gewilke, die uns den dechan und cappittel von den vergenanten meister und rate worden, gewogen und bezalt sint und in unserre gemeinen stift und cappittels nutz konen und bewendet sint. geben ... an dem nehesten mentage vor sant Lucien-20 tage der heiligen jungfrowen des jares 1395.

Str. St. Ar AA. 1424. cop. ch. coaev.

1015 Albrecht von Erlikeim ein Edelkneht verkündet, dass er um alle Ansprachen, die er seit dem Kriege, den fürsten, herren umd stette nehest miteinander hettent, an die Strassburger hat, gerichtet und gesühnt ist. Er gelobt die Sühne zu <sup>25</sup> halten und keine Ansprache mehr zu erheben. geben an dem nehesten fritage nach saute Nycolawes tage des heiligen byschoves anno 1305. 1395 December 10.

Str. St. A. G. U. P. lad 166 or. mb. lit. pat. c. sig. pend. del.

1016. Decan Volmar von Lützelstein und das Domkapitel bekennen sich zu der Schuld von 10000 Gulden, welche in 10 jähriger Frist durch Teitzahlung getilgt » werden soll.
1395 December 11.

Wir Volmar von Lutzelnstein dechan und daz cappittel gemeinliche der merren stifte zå Strazburg verjehent und kindent mengelichem mit diseme briefe, also der erwirdige unser herre, herre Wilhelm byschof zå Strazburg der stette burgern von Strazburg schuldig ist uffe die summe zehen dusent pfunde Strazburger pfennige, dieselbe schulde dar råret von 2 byschof Frideriche, sime vorfaren und die bischof Friedrich der stette burgern schuldig bleip, do er von dem biståme schiet, und aber die erbern wisen meister und rat zå Straz-

burg ire burgere solich underwiset hant, daz sie dem vorgenanten unserme herren, dem byschofe daran zil gegeben habent zehen jar, die nehest nacheinander kommende und derselbe unser herre der byschof die burgere von Strazburg der schulden uszgewiset hat uffe den pflegen: Zabern, Mollesheim, Bernestein und Orstemberg also, das alles besigelte briefe besagent, die darüber gemaht und mit des hofes ingesigel zu Strazburg versigelt sint, das daz also die briefe besagent, die über die zehen dusent pfunde gemaht sint mit unserme gäten willen, gunste und gehelle zügangen und geschehen ist, und des zä eime waren urkünde, so hant wir unsers gemeinen cappittels ingesigel an disen brief getan hencken. der geben ist an dem in nehesten samestage nach sante Nycolawestage des heiligen bichoves dez jares, do man zalle von gottes gebürte drützehenhundert jar nuntzig und fünf jare.

Str. St. A. AA. 1419, or. mb. c. sig. pend. Ibid. AA, 1424. cop. ch. coeav, Ibid. AA. 66. Briefbuch, B, fol. 83;84.

1017. Das Straßburger Domkapitel bekennt sich gegen die Stadt zu einer bar geliehenen Schuld von 1000 Gulden und verpflichtet sich zur Tilgung durch jährliche Rückzahlungen von 100 Gulden. 1395 December 11.

Wir Volmar von Lützelstein dechan und daz cappittel gemeinliche der merren stifte zu Strazburg verjehent und kundent mengelichem mit disem briefe, das wir vor nns und alle unsere nachkomen schuldig sint rehter und redelicher schulden dusent guldin genge gut und geber an gelde und an gewihte den erbern wisen dem meister, dem rate und den burgern gemeinliche der stette zu Strazburg, die sie uns durch ire grosze truwe und liebe, die sie zu uns habent bar geluhen habent und uns von vnen worden und bezalt sint und in unsern gemeinen stiftes nutz und 25 notdurft komen sint, wenne wir mit den gåldin soliche schulde bezalt hant, die wir von unserre gemeinen stifte wegen schuldig warent, daruf tegelich groszer schade ging, die selben dusent güldin gelobent wir der dechau und das cappittel vur uns und alle unsere nachkomen den vorgenanten meister, rate und burgern zu Strazburg zü geltende und zü bezalende zü den zilen und in die wise, als harnneh geschriben 30 stat: das ist zu wiszende hundert guldin der vorgenanten schulden hinnan bitze sante Martinstag, der nü zü neheste kommet nud darnach alle jar hundert guldin zü sante Martins tage so lange, bitz daz die vorgenanten dusent guldin gentzlich ver- vor, tt. golten und bezalet werdent, und sol daruf vetze her Gotze Kember unser schaffener in brüderhof oder ein ieglich schaffener in brüderhof sine nachkomen by siner tru-35 wen an eins eides stat geben alle jar zu sante Martins tag die hundert guldin, die wile die zil werent, zu gebende von unsern gutern und frühten und von unserme spicher one verzog und geverde, detend wir oder unser schaffener, der denne ist, oder unser nachkomen des nit, welhes zil wir denne also versehssent, so hant maht die vorgenanten meister rat und burgere ze Strazburg und ire helffere unser und 40 unserre stifte gåter und unser nachkomen gäter darvår ane ze griffende und ze bekúmbernde mit gerihte und ane gerihte, wie in das aller bast füget, so lange, bitze

daz in die vorgenante schulde gentzlich vergolten wurt, und wes sie des kosten oder schulden nement, in welhen weg daz were, den söllent wir in ufrihten mit der houbetschulden iren worten darumbe ze gloubende, und verzihent uns har uber vir uns und alle unsere nachkomen aller der schirme, friheit und helffe, so ieman erdeneken kan oder mag one aller slahte geverde, und zu eime waren urkunde, so hant wir unsers gemeinen cappittels ingesigel an disen brief getan heneken, der geben ist an den nehesten samestage nach sante Nycolawes tage dez heiligen byschoves des jares, do man zalte von gottes gebürte drützehen hundert jar nüntzig und fünf jare.

Str. St. A. AA 1519, or mb c, sig. pend.

1018. Ansführliche Ordnung des Küferhandwerks<sup>1</sup> zu Strassburg, erlassen und verkündigt nach Beilegung aller bisherigen Misshelligkeiten und auf Grund der früheren Ordnungen von Claus Berman Ammanmeister, Heinrich Lymer, Conrad Armbruster, Heinrich Kranich und Wilhelm Metziger Altanmanmeistern auf Geheiss Johans Sturm von Sturmeck des Meisters und des Bates. gegeben an der nehesten is mittewochen nach sant Tomanstage des heiligen zwölf boten des inres 1395.

1395 December 22.

Str. St. A. G. U. P. lad. 12 nr. 4. or. mb. c. s. Ebenda 2 conc.

Gedr. Brucker, Strafib. Zunft- und Polizeiverordnungen S. 312-321.

1019. Ruprecht der ältere von der Pfalz an Strassburg: ez hant Reinhart von Sickingen der junge Ebirhart von Balgshofen, Heinrich Kemerer und Gerhart Dunne Febr. 2. den friden also offgenomen biz off nuser frauwen tag lichtemesz nehst kumpt und wellent einen gutlichen tag mit uch vor nus leisten ezu Germersheim off den fritag nach dem jarstag nehst kumpt, daz ir uch darnach wissent zu richten des tags also 25 zú warten, wann wir meynen selbir off den tag zú Germersheim zú komen und daz ir bestellen wollent, daz der friede also gehalten werde, und lant nus des uwer antwort wider wissen. datum Heidelberg in die beatorum innocentium.

Heidelberg [1395 (?) December 28.7

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 nr. 2. or. ch. lit. cl. m. sig.

1020. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: hat gehört, dass seines Feindes, Ludwigs von Lichtenberg arme Leute hinter die Strasz-

<sup>1</sup> Zu erinnern ist hier an eine oben zwischen nr. 954 und nr. 955 verscheutlich übergegangene bei Schmoller, Straße Tücherzunft S. 15, bereits gedruckte Ratseutscheidung über das Verhältnis der Weberknechte und Tucher zu einander.
lichnamstage 1395. — 1395 Juni 15.

Str. St. A. Tucher-Zunft. or. mb. c. sig.

burger, die in dessen Lande und Dörfern sitzen, fliehen, damit er sie nicht finde, sodann, dass sie auch ihre Schiffe in die Krutenowe gezogen haben. Er ersucht, die Schiffe
wieder abfahren zu lassen... oder aber bestellent, das ir der gewaltig syent in der
masz, das uns und den unsern kein schade davon uferstande... auch den Ihrigen
a auf dem Lande sollen sie verbieten sich seiner Feinde Güter anzunehmen, andernfalls
würden die ihrigen geschädigt werden. Baden feria quarta infra octavam nativitatis
Christi a. d.

Baden 1395 December 29.

Str. St. A. AA. 81. or, ch. lit. cl. Reg. d. Mrkgr, v. Bad. nr. 1672.1

1021. Stephanus comes Montisbiligardi et dominus Montisfulconis magistro et consulibus civitatis Argentinensis: . . . . noveritis Jaquelinum Arigam concivem et subditum vestrum mihi teneri in centum florenos, quos sibi tradidi realiter et de facto in bonis florenis ducatis Jannensibus et francis muri ad tradendum et deliberandum dilecto filio meo Henrico de Montebiligardo domino de Orba in exercitu Ungarie existenti, quosquidem florenos ipse Jaquelinus dicto filio meo nullatenus tradidit, sed in negociis suis tum in emptione equorum cum alias exposuerit ac redeundo a partibus Ungarie, quibus ad equos emendos se transtulerat dum fuit in Basilia se latuit et abscondit nec ad me venire voluit . . . promissionem, se ipsos 100 flor. infra festum nativitatis domini persoluturum esse non habult, ea propter a magistro et consulibus petit, ut 100 florenos per Jaquelinum persolvere faciant mercatori cuidam, presentium latori. seriptum in Montebiligardo quinta die Januarii anno 96.

Mömpelgard 1396 Januar 5.

Str. St. A. AA, 1798. lit, ch. cl. mit gut erhaltenem Siegel in v. impr.

1022. Ritter Burkard Hummel, markgräflicher Vogt zu Ortemberg an Strassburg: 55 war k\u00e4rzlich in Sachen seines Herrn vor Meister und Rat und bittet nun um Mitteilung des damals noch aufgeschobenen Beschlusses \u00fcber die betreffende Angelegenheit, datum feria quarta post festum Epiphanie anno 96. 1396 Januar 12.

> Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1673.

1023. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strassburg beklagt sich über Vergewaltigung seiner Leute durch Strassburger Bürger: . . wissent, daz etliche die uwern uff hute disen fritag vor vesper über die unsern und unsern wagen gerant sint vor uns gein Dachenstein und hant do unsern wagenkneht mit iren blossen swertern geslagen und übel gehandelt und mis miser wagenpferde und

<sup>1</sup> Die dort stehende Notiz «ohne Jahr» ist irrtümlich und deshalb die folgende Bemerkung über die Datierung überflüssig.

wagen genommen und enweg getriben . . . und wir ouch nit wustent, wer sy worent, wand ir selber wol wissent, daz wir der von Bitsche und Jörgen von Kolbeczheim und onch ander löte, die uns mit iren offenen briefen abgeseit hant, besorget sint, die wir ouch wondent, daz ez der yemans were, darumb datent wir die unsern nachylen, daz unser zu entrettende, als onch unser wagen und wagenpferde beschüttet sint . . . . Zu noch genauerer Darlegung des Thatbestandes will er seine Räte schicken und ersucht um sicheres Geleit für dieselben. geben zu Dachenstein uff fritag vor sant Anthonientag anno 1396.

\*\*Dachenstein 1396 Januar 14.\*\*

Str. St. A. AA. 1422, or. ch.

1024. Bündnis der Fürsten, Herren, Städte und des Bischofs von Bamberg 16 Würzburg, des Burggrafen von Nürnberg gegen die Sehlegler. datum Mergentheim nehsten samstag vor st. Anthonientag 1396. Mergentheim 1396 Januar 15.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 fasc. 3, Gedr. Wencker, appar 260.

1025. Wir Berchtolt Zorn der elter der meister und der rat von Strazburg is kindent mengelichem mit disem briefe, das wir eine göte getruwe stallunge halten und haben wellent mit Gönen von Otterbach, alse lange bitze das wir ime mit unserm offenen briefe ditz viere gantze wochen vor abegesagent, und zü einem urkünde so ist unserre stette ingesigel getrucket zü rücken uff disen brieff.

Anthonii confessoris anno dm. 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 nr. 85 c. or. mb. lit. pat. c. sig. i. v. impr. del,

1026. Straßburg an Närnberg wegen des an die Herren von Schwanberg für die gefangenen Strußburger zu zahlenden Lüsegeldes.

1396 Januar 21.

Unsern sundern gäten fründen dem burgermeister und dem rate zu Näremberg

embieten wir Reimbolt Huffelin der junge der meister und der rat von Strazburg 25 unsern früntlichen gewilligen dienst. lieben fründe, also der veste ritter her Heinrich von Mulnheim von den von Swanenberg gefangen wart, als ir wol wissent, und der von in geschetzet wart umbe 1000 gildin, der dusent güldin er 600 güldin geben und bezalen solte uf sante Martinstag vergangen zu Hagenowe in der stat, daz hat er getan, die überigen 400 güldin soltent stan an hern Borziboy, was in der dar 20 umbe hiesze, des solte er geföligig sin, doch verstunt her Heinrich von Mülnheim von hern Borziboy, daz her Borziboy meinde, daz inne an den 400 güldin gnade solte geschehen, als uns her Heinrich geseit hat, wie dem aber sie, so het her Heinrich uns ein brief gezöiget, daz in her Borziboy umbe die 400 güldin gemanet habe und in dem briefe verschriben, das her Heinrich die 400 güldin gein Nüremberg entwurte. 25 nach dem briefe zu stunt kam Bockenhans, der bi hern Heinriche gefangen was und seite uns, das her Buslap von Swanenberg hern Heinriche an den 400 güldin hat

abegelaszen, so hat Rinckelin unser diener uns onch geseit, daz her Butlap und her Borzibov hern Heinriche 100 gåldin hant abegelaszen, lieben frånde, nå het her Heinrich uns geseit, daz er die 300 güldin, die er also geben sol, gerne in uwer stat entwurtete, so weis er nit, wie er die gûldin vor unfriden und wilder löiffe, so in den landen sint, in uwer stat gebringen möge, und het uns die 300 güldin geben und uns domitte gebetten úch ze bittende, das ir inne die 300 gúldin dar woltent lihen und ieman der uwern in diser nehesten vastmesze oder e die empfelhen ze nemende zů Spire, Wormesze, Mentze oder Franckenfurt oder bi nns, obe das deheime der uwern bekümenlich were, umbe daz er den vollen tå, darumbe lieben besundern 10 fründe, bittent wir üch ernstlichen mit flisze, daz ir durch unsern willen hern Heinriche die 300 güldin dar wellent lihen und die gebent unserme güten fründe hern Ebener dem eiltern, so sprechent wir úch mit diseme briefe die guldin also zů bezaleude an der vorgenanten stette eine, an welher ir wellent und wenne ir wellent, und wellent uch also früntliche harinne bewisen, als ir ouch vor allewege geton hant. 15 daz wellent wir allezit umbe uch zů widerdienende haben. datum feria sexta proxima post diem seti Anthonii confessoris anno 1396.

Str. St. A. AA. 112. cop. mb. coaev.

1027. Colmar an Strassburg: als ir uns geschriben hand umb einen ufslag ze werbinde mit den unsern, so Peterman von Keysersperg by uns mit gerihte gefrönet wund daz sine stellig getan hand, so haben wir . . . einen ufslag geben untz halb vasten schierst kunftig und bitten uch fruntlich, daz ir mit demselben Peterman redent die unserm in dem zile unklaghaft ze machende, als sû des notdurft sint. datum in vigilia puriticationis anno 96.

St. St. A. AA. 2010 or, ch l. cl.

1058. Nürnberg an Strassburg antwortet auf obigen Brief: als ir uns verschriben habt von der 300 guldein wegen, die der von M\u00e4ntheim hinter ew gelegt hat (und) den von Swanemberg beczalen sol, das haben wir wol verstanden und w\u00f6llen gerne nnser vorsehe darnach haben, ob dhein unser burger desselben gelts bed\u00f6rfte und das nemen wolt z\u00e4 Strazzburg oder z\u00e4 Franckenfurt, wer, daz wir nyemant f\u00e4nden, so w\u00f6llen wir ew die 300 guldein unsrer stat wegen gerne darleihen, also daz ir die z\u00e4 Frankenfurt beezalt auf die messe, wenn wir die geben heissen, und wo wir ewrer ersamen frewntschaft gedienen m\u00f6chten und was wir westen, das ew lieb wer, des wern wir willig und teten das allczeit gerne datum in die seti Blasii anno 1396.

Str. St. A. AA. 112 or. mb. lit. cl.

1029. Herman Ebner in Nürnberg an Strassburg berichtet über die Dinge in Böhmen: der König liegt zu «Prag auff dem hauss»; er will den Frieden mit seinem Bruder Hans und den Landherren nicht halten und verbietet den böhmischen Städten ersterem zu huldigen. Die Landherren belagern Budweis; Borsiboy soll dem König aus Deutschland Hüffsvölker zuführen; das Ende dieser Wirren ist nicht abzuschen; Nürnberg tranert sehr um den Tod des Herzogs von Oesterreich. . . . also sind die leuff itzunt, liben herren, ich hor nichtz von hern Hainrich noch von Hansen Pok in den leuffen. . datum am suntag nach unser frauntag. [1396 Februar 6.]

Str. St. A. AA 113 nr. 43 or. ch. l. cl., Gedr. Weucker collecta archivi 394 f. u. D. R. A. II, 427. pg. 427 anmerk 3. dort datiert f1396 Februar 6.1

1030. Herman Ebner in Nürnberg an Strassburg: der König ist am 22 Januar in Prag gewesen bei der Königin... und hat drey naht pey ir geschloffen; König Sigmund won Ungarn will ebenfalls nach Prag kommen; Borsyboy will nur mit Zustimmung der Landherrn zum König kommen; ... auch ist mir fürbas gesagt, daz her Hainrichs fraw von Absperg und ir swoger Steffan die euren und ir hab bekümern und aufff hatten wollen, wo sie die ankümen... geben am süntag vor Juliane der beiltigen junefraün.

[1396 Februar 13.] 15

Str. St A. AA 113 nr. 44. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. II, pg. 427 anmerk. 3.

1031. Johann von Oberkirch an Meister und Rat von Strassburg: versiehert, dass ihrem Willen gemäss sein Bruder Burekard den mit den Brüdern von Liehtenberg aufgeriehteten Frieden bis Mittfasten halten wolle. geben uf den nehesten mendag en noch der pfaffen vastnaht anno 1796.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or, ch. l. cl.

1032. Rudolf von Hohenstein, Ritter, an den Strassburger Ammanmeister Ulrich Gosse: berichtet über seine Unterhandlungen mit dem Markgrafen von Baden im Interesse Strassburgs z. B. auch über Zahlungspflicht der Schuldner Strassburgs aus ze der Zeit vor dem Kriege, die sich derselben entziehen wollten. Bittet zur Entgegennahme ausführlicherer Berichterstattung den Conrad Armbruster nach Baden zu schicken. . . so truwe ich, daz wir ein güte lutere früntschaft gegen myme herren und der stelte machent. . . geben uf sant Mathistag 1396. 1396 Februar 25.

Str. St. A. Abt, IV, 72. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1678.

1033. Eberhard von Württemberg kann seinen Verhandlungstag mit den von Mülnheim nicht inne halten und bittet Straßburg, jene zu veraulassen, bis zum 23 April zu warten.

Stuttgart 1396 März 1.

Eberhart comes de Wwrtemberg.

Unsern fruntlichen grus vor ammanmeyster, meystere und raut zu Strassburg, wir lassen weh wissen, als die von Mulnheim uns und unser bürgen gemant hant

von zwayer abgangnen bûrgen wegen, darumb sie uns von úwerer bette wegen zil geben hant bis of mitvastion nechst kumpt, lieben frund, non haben wir vetzo einen Merz 12. ernstlichen tag ze levsten von hüt über acht tag, daz wirt uf die mitwochen vor mitvastin zu Brakenheim mit der gesellschaft mit den Schlegeln, uf denselben tag Mires 8. unser herr, der byschof von Mentz, unser herre hertzog Rüprecht der junger und ander fürsten und herren hinkoment, daz wir notdürftig sien alle unser rete by unsze habende uf demselben tag, daz wir also uf mitvastûn unser rete zû den von Mûlnheim nit geschieken mügen von der abganngen burgen wegen und an der sache mit in uzzzetragen, als denn notdúrftig ist, darumb bitten wir weh frûntlich und ernstlich, 10 daz ir durch unsern willen die von Mülnheim ernstlichen bitten wellent, daz sie uns ein zil darumb geben bis zû sannt Georientag nechst kumpt, möchte daz aber als April 23. lanng nit gesin, so gewünnent uns doch zil, so ir lengst mügent, bis das wir von dem tag ze Brackenheim komen und dartzů geschicken mûgen, daz wir doch gern tun wellen, und tund darinne, als wir wich sunderlichen wolgetruwen und onch allzit 15 dester gerner tun wellen, daz weh lieb ist, uwer fruntlich verschriben entwurt land uns wyder wyssen by disem botten. geben ze Stüggartden an mitwochen nach dem sunntag, so man singet Reminiscere in der vastin anno domini nonagesimo sexto. [In terso]: Den ersauen und wysen dem ammaninevster, den meystern und dem

rat der stat zû Strazzburg unsern besundern gûten frunden.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49B, or. ch. lit. cl. c, sig. i, v. imp. del,

1034. Engelhard von Weinsberg, öster Landvogt, beurkundet die Verhandlungen, welche er behufs Aussöhnung der Stadt Strassburg mit Bruno von Rappoltstein, bezw. über die der Stadt Strassburg im Kriege gegen Bruno von Rappoltstein zu leistende Hülfe gepflogen hat. datum et actum Argentine sabbato proximo ante dominicam 25 Oculi anno 1396. Strassburg 1396 März 4.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. nr. 4. or. ch. Gedr. Rapp. Urkb. II, nr. 449.

1035. Rither Rudolf von Hohenstein an den Ammanmeister Urich Gosse zu Strassburg schreibt: der Markgraf Bernhard wolle gern Freundschaft mit der Stadt ab halten und schlage einen Tag zu Baden vor, wohin er selbst am 12 März käme. [Ohne Jahr] sunnentag vor halbvasten.

[1396 März 6-]<sup>1</sup>

> Str. St. A. AA 103. or, ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1679.

VI.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 19 Márz 1306 schreibt Markgr. Bernhard an den Ritter Rudolf v. H., dass ihm ein Tag 35 zu Offenburg genehm sein würde, und bittet ihn, den Strassburgern dafür den 24 oder 25 Márz vorzuschlagen, sowie selbst dorthin zu kommen. [ibid. AA. 84. org. ch.] — Hieraus ergiebt sich für das vorliegende Stück das Jahr 1396.

1036. Peter von Dürningen an Meister und Rat von Strassburg: beteuert, dass er unschuldig sei an dem städtischen Bürgern geschehenen Ranbanfall und bittet um Geleitsbrief zur mündlichen Verantwortung, geben an dem fritage vor mittelvasten anno 1396.

Str. St. A. Abt. IV. 72 or. ch. l. cl.

1037. Burckard von Honburg genannt von Wangen an Meister und Rat von Strassburg: weist ihre Entschuldigung zurück, . . . denn es ist wol küntlich, die wirt mir die mite abebrandten und mir min müleysen nomment und in üwer statte fürten, und heschalte usz üwer statt und darin und worent üwer bürger ingesessen, edel und unedel ein teyl do by, do mir min müle abe gebrant ist worden, in dem <sup>19</sup> daz ich mit mit üch noch des krieges nüt zö tünde hetten. Bittet deshalb um Entschädigung entweder unmittelbar an ihn oder an seinen Lebnsherrn Oteman von Ochsenstein, geben an dem nechsten fritag vor mittenvasten anno 1396.

1396 März 10.

18

Str. St. A. Abt. IV. 29. or. ch. l. cl.

1038. Graf Rudolf der ältere von Sultz im Anftrage des Herzogs von Oesterreich an Strassburg: bittet Boten nach Lahr zu schieken zu einem Sillmetage zwischen den Städten am Bodensce und Walter von Geroldseck.

geben an zinstag nach and Gregorientag anno 1396.

1396 März 14.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1039. Markgraf Bernhard von Baden an den Ritter Rudolf von Hohenstein: als du uns geschriben hast, das du die sach mit den von Strassburg gerett hast von der artikel wegen, als du von uns gescheiden bist . . . nnd das sie dir fruntlich darczů geentwurt haben und meynst, das sie darumb zů einem tag gen Offenburg komen wôllen, die stúck zh lûtern und volle nsz zůtragende, das gevellet uns wol und ver- \*\*

\*\*Morz 24/15.\*\*kunden dir des ein tag gen Offenburg bis au fritag oder an samstag nehst komet zů rehter tag zit da zu sin . . . . dis wollest den von Straszburg fúrbas verkunden . . . datum Baden dominica Judica anno 96.

\*\*Baden 1396 März 19.\*\*

Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1680.

1040. Blicker von Rotenburg an Meister und Rat von Strassburg: . . . ich lasz vuch wissen, daz ich uwern und der üwern fint wit sin und ich Hans von Kastel und ich Peter von Bür wollenz ouch üwern fint sin von unsserns Juncker Blickers wegen von Rodenburg und wollenz in sim friden und unfriden sin und wollen wir diesse

vorgeschriben buss gen vuch mit diessem offen brieffe bewarten han. geben uff den nesten fritag for dem palben dage, da man zalt von gotz geburt 1396 jar. 1 1396 Marz 24.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 or. ch. lit. pat. c. sig. impr.

1041. Marggraf Bernhard von Baden und die Stadt Straßburg schließen ein Bündnis auf drei Jahre. Strassburg 1396 März 29.

Wir Bernhart von gottez gnaden marggrafe zů Baden und wir Reymbolt Húffelin der junge, der meister der rat und die burger gemeinliche der stette zu Strazburg verjehen und bekennen uns öffenlich mit diseme briefe, das wir einmüteklich durch 10 nutz und notdurft unsere lande, lûte und durch daz, daz den unsern gliches und rehtes widerfare und uff wasser und uff lande dester fridelicher wandeln und werben mögen uns züsamen vereyniget haben und vereynigen uns mit disem briefe in die wise, alse harnach geschriben stat: des ersten, were es, das yeman, wer der were, uns den vorgenanten marggrafe Bernharte, unsere lute oder die unsern kriegete, schadigete oder verunrehtigen wolte, und wir das mit schsen unsers rates, die unsern rat gesworn hettent oder das merre teil under uns uff unsere fürstelich truwe und ere und sie uff ire cyde erkanten, das uns oder den unsern unreht geschehen were und uns hilff von den von Strazburg notdurft were, so mugent wir den rat von Strazburg manen umbe iren widersagesbriefe an dieselben, wider die wir sie gemant 20 hettent, so sollent sie uns schicken zehene erber man mit gleffen, iedie glefe mit dryen pferden wolerzuget und mit eine gewoppenten knehte, und söllen uns dieselben zehene mit gleffen und iren widersagezbriefe damit schicken in den nehsten ahte tagen nach der manungen an die stat, die wir yn in disen nachgeschriben kreyse benennen, und sollen dieselben zehen mit glefen und ire kneht unserme houbtmann, 25 der danne der unsern houbtman ist, gehorsam sin mit den unsern ze ritende und unsere vigende ane ze griffende und ze schadigende, uff die gemant ist, doch also, das wir drie tage vorhin an der stat, das wir die von Strazburg hin gemant hant, zwentzig glefen haben sollent und nit darunder vor dem tage, alse die von Strazburg ire glefen darschicken sollen. und dieselben zwentzig glefen sollent alle zit by den 30 zehen glefen bliben und den krieg getruweliche mitenander triben, des selben glichen sol ouch sin, were es ob ieman, wer der were, uns die von Strazburg, unsere burger oder die unsern kriegete, schadigete oder verunrehtigen wolte und wir meister und rot, die danne zû ziten sint, oder das merre teile in unserm rate uff unsere eide erkantent, das uns, unsern burgern oder den unsern unreht geschehen were, und uns ss hilff von dem vorgenanten unserm herren dem marggraven notdurftig were, so mögent wir der rat von Strazburg denselben unsern herren den marggrafen ouch manen umbe helffe und umbe sinen widersagezbriefe an dieselben, wider die wir in gemant hettent, der sol uns danne ouch zehen mit glefen erber wol erzugete lûte, iedie glefe mit drien pferden und eim gewoffenten knehte und sinen widersagezbriefe damit

<sup>1</sup> Vgl, oben nr. 977.

schieken in den nehsten ahte tagen nach der manungen an die stat, die wir vm in disem nachgeschriben kreysse benennent, und söllent dieselben hite mit den glefen unserme houbtmanne gehorsam sin mit den unsern ze ritende und unsere vigende. uff die gemant ist, and ze griffende und ze schadigende, doch also das wir drige tage vorhin an die stat, dar wir den vorgenanten unsern herren den marggrafen hin gemant hant, zwentzig mit glefen haben söllent und nit darunder vor dem tage, alse unsere herre der marggrafe sine glefen dar schicken sol und dieselben zwentzig mit glefen alle zit by den zehenen mit glefen ze blibende und den krieg ze tribende, als vorgeschriben stat one geverde, geschehe es ouch, das yn dem, also wir marggraf Bernhart oder wir die von Strazburg ein teil das andere gemant hette, dem andern teil ouch notdurftig were ze manende, also das es oder die sinen gekrieget, geschadiget oder vernnrehtiget würde, so mag das selbe teil das ander teil, das vorgemant hette, ouch manen umbe hilff der zeheue mit glefen und umbe den widersagezbriefe glicher wise, alse vor bescheiden ist, und sol das teile, das gemant wurt, gehorsam sin mit syme widersagezbriefe und den zebenen mit glefen dem andern teile ze die- 15 nende, alse von der ersten manungen wegen da vorgeschriben stat also doch das teil, das do gemant het, sme zwentzig mit glefen vor an der stat habe, do es danne himmanet, alse vorgeschriben stet. und von wederm teile die manunge under uns geschiht, so sollen wir einander getruweliche geraten und beholfen sin in disem nachgeschriben kreisse, alse ging die sache, darumbe denne gemant ist, unsere iegeliches 20 teil selber an, solange untze das wir und die zu uns gehörent, welhem teil under uns danne der schaden geschehen ist, unsere schade und smocheit gentzlich uffgerihtet und der krieg gesûnet wirt, und sol ouch unsere dehein teil sich nit friden, sûnen oder vurworten one das des andern teiles wissende und willen, der ander teil sie danne alse wol versorget, alse das teil, das sich friden, sunen oder fürworten wil. were es 25 ouch sache, so wir marggrafe Bernhart oder wir die von Strazburg beydersite einander gemant hettent und bevde teil ein teil dem andern hilffe geschicket hettent, so súllent unsere beider teil glefen und diener ietweder teiles hanbtlûten gehorsam sin ze ritende und unsere vigende zu schedigende, uff die danne bevde teile gemant hant, one alle geverde, were ez ouch, so wir marggrafe Bernhart die von Strazburg oder die von Strazburg uns hin wider einander also gemanet hettent, und bedürfte danne der ein teil under uns von dem andern me hilffe, so sol das teile, daz der hilffe bedarff, das ander teil manen, und der teil, der gemant wirt, der sol drie siner rete in den nehsten ahte tagen nach der manungen schicken an der stette ein, die hernoch geschriben stont, und sol der teil, der do manet, zwene manne sinre rete darzü schicken as und die fünfe söllent uff ire eyde erkennen, waz der hilffe fürbasser me sin sölle. und waz dieselben fünfe oder das merreteil under in darumbe erkennent, das man zå der hilffe tån und helffen sölle, daz sol iedes teil under uns dem andern in den nehsten viertzehen tagen darmach tün, halten und vollefüren one geverde, es söllent ouch unsere beider teile slosze, stette und vestin und unsere lant in disem nachgeschriben kreysse, die wir nu zu mal hant oder harnach gewunnent, einander offen sin zû allen unsern kriegen und nôten, alse lange dise evnunge weret, sich darin und darusz zñ behelffende und in selber daz beste zu tünde, und sôllent ouch beidersite

603

darzů bestellen, das man in solichen unsern slossen, stetten und vestin koste vinde und habe umbe bescheiden gelte one geverde, were es onch, das man uns marggrafe Bernhart oder uns die von Strazburg überziehen wolte, welhen teil man danne überziehen wil, der mag das ander teil manen, der sol danne drie siner rete in den 5 nehsten drien tagen nach der manunge schicken an der stette eine, alse hie nachgeschriben stet, und daz teil, daz da manet, sol zwene siner rete darzü sehicken und die finnfe söllent uff ire eyde erkennen, wie man dem teile, das man überziehen wil und gemanet hat, helffen sölle, und mitte wievil. und waz danne die funfe oder das merre teil under in also darumbe erkennent nach nutze, notdurft und gelegenheit 10 der sachen, daz sôllent wir beyde teil einander getruwelich halten, tun und vollefüren unverzögenlich one alle geverde, erfünde ouch in dem zile diser vereynungen dehein krieg oder vigentschaft uff, von weme daz were, davon unsere ein teil daz ander gemanet hette, und wurdent dieselben kriege oder vigentschaft in dem zil diser vercynunge nit gerihtet und gesünet, so söllent wir doch nach dem zile diser cynunge 15 zwey jare die nehsten darnach zu beiden siten einander von derselben kriege und vigentschaft wegen beraten und beholffen sin in aller der wise und masze, alse dise eynunge begriffen ist und vorgeschriben stet untze an die stunde, das dieselben kriege und vigentschafte genezlich und gar gesünet, verrihtet und geslihtet werdent one alle widerrede, wir süllent ouch zu beiden siten von aller vergangener kriege und vigent-20 schaft wegen, so wir beydersite untze uff disen hutigen tag gehabt hant, einander weder geraten noch beholffen sin, wir detent es danne gerne uzgenommen desz, wer es, ob wir marggrafe Bernhart zu schaffende gewünnent mit Ludewig herre zu Lichtemberg oder obe wir die von Strazburg zu schaffende gewinnent mit hern Brunen von Rapoltzstein, da sol dehein teil sich gegen dem andern beschiemen, das es möhte 25 sprechen, ez werent kriege und sie hettent sich erhaben vor der date disz briefes, danne welhes teil under uns beyden erkennent nach vorgeschribener wise, das yme oder den sinen von der deweders wegen, ez sie von Ludewiges herren zu Lichtenberg oder hern Brunen von Rapoltzstein unrehte geschehen were oder sy, so sol ein teil dem andern beholffen sin in aller der masse, alse dise einunge wiset und seit one alle geverde, wurde ouch unser deheines teiles lute oder güt in dem zile und kreysse diser vereinungen beröbet, auegriffen, geschadiget oder gefangen, alse balde unsere deweder teiles amp(t)lûte das verkindet wurt oder gewar werdent, so sôllent die, die darumbe angerüffet werdent oder es von in selber empfindent zu stund ane allez sumen nochziehen und daz helffen beschütten, entretten und stellig tün getruwelich nach irme besten vermügende, alse ging die sache unsere iegelich teil selber an. und daz söllent wir marggrafe Bernhart allen unsern amplüten (sie), schultheissen, vögeten und andern den unsern ernstliche beveilhen, das su furderlich darzu tun. des selben glichen söllent wir die von Strazburg unsern reten, ambahthiten und den unsern ouch empfelhen, daz sie glicherwise widerumbe ouch also daz beste darzu tunt one geverde. wenne ouch unsere ein teile in des andern teiles hilff ist und by einander uff dem velde sint, wurde danne dehein stet, slosze, vestin oder güt gewunnen oder das veman gefangen wurde, das sol alles unsere zu bevden siten glich gemein sin. doch welhes teil under uns beyden sollich gefangen vahet, daz teil sol sie halten nach

krieges reht, wo aber ein teil bi dem andern uff dem velde nit were, gewünnent danne ieman iht, ez sie güt oder gefangen, der mag damit tün, das er truwet, daz vme fügsam ist und eben kommet ane geverde, were es ouch, daz under uns bevden teilen dehein teil var ein slosz, stat oder vestin ziehen wolte und dez andern teiles gezüge darezu bedörfte mid darunde bete, so sol der teil, der die gezüge hat, denselben gezûge dem andern teile lihen, also daz das teil, daz den gezûge lehent, denselben geznge mit sinre furunge und kosten kolen sol und also balde daz gescheffede, darzü es den gezuge gebruchet het oder gebruchen wolte haben, vollegat, so sol es denselben gezüge mit siner förunge und kosten in den nelesten viertzehen tagen darnach wider entwürten dem teile, unde den der gezüge gelehenet ist, und an die stat, 11 da er genommen oder uff geladen wart, were aber, daz útzit von sollichem gezüge verloren oder gekrenkert wurde, den bresten sol ein teil dem andern in den selben viertzehen tagen ufrihten und bezaden one verziehen, ouch ist zu wissende, daz wir des zu beiden teilen frautlich mit einander überkongen sint, were ez, daz wir marggrafe Bernhart in der zite diser eynnigen mit der stat von Strazburg mit iren burgern in oder den iren spennig oder miszhellig wurdent und daz die ansprach unsere were, so söllen wir das meister und rat zu Strazburg verkünden, daz sie darumbe zu uns ze tage schicken zwene manne irez rates an diser nachgeschribener stette einre, die zu der sachen sitzent zu den zweien nusers rates, die wir ooch dar zu schicken und setzen söllent, und söllent einen gemeinen man usz dem rat zu Strazburg darzu nemen, dem söllent ouch die von Strazburg solich halten, daz er mit den zweien rite und darzu sitze und sich der sachen anneme, wer ez aber, daz ir einre versworn bette reht zå spreckende und daz by syme cyde behebet, das er ez versworn habe, so söllent sie uns einen andern biderben man usz irem rat an dezselben stat geben. den wir in nennent, und den solick halten, daz er ez düge, mögent uns die fünfe gütlich a mit einander gerihten und entscheiden mit unsere beider wissende und wille, da by soll ez bliben, monte aber das nit gevolgen, so sollent sie darumbe in dem nehsten monate darnach ein reld sprecken, und waz denne also von den fünfen oder von dem merren teil under in erkant und gesprochen wurt, daby sol ez bliben und von bevden siten gehalten werden one geverde, dezselben gliche ist beretd, were ez. daz wir die von Strazburg in der zite diser eynunge mit dem vorgenanten unserme herren marggrafe Bernharte mit sinen mannen, dienern, undersessen oder den sinen die ietzent manne, diener oder die sinen sint oder in der zite diser evnung werdent, spennig oder miszkellig würdent und das die ansprach unsere were, das söllent wir dem vorgenanten nuserm herren dem marggrafen verkûnden, das er darumbe zû tage 33 zü uns an disen nachgeschribener stette ein zwene manne siner rete, die darzü sitzent, zu denselben zweien wir ouch zwene manne unsers ratez schieken und setzen söllent, und sollent ein gemein man usz des vorgenanten unsers herrn des marggrafen rat darzü nemen, der nit versworn het reht zu sprehende und daz by sinem eyde behabet, daz er ez versworen kabe, so sol er uns einen andern byderben man uz 40 sinem rat an dez stat geben, den wir yme benennent und den sol ouch der vorgenant unsere herre der marggrafe solick haben, daz er darzû rite unt sitze und sieh der säche annemen mögent uns dieselben gütlich gerihten und entscheiden mit unsere

beider sitte wissende und wille, da by sol ez bliben. mônte aber das nit gevolgen, so sollent sie darumbe ein reht sprechen in dem nehsten monat darnach, und waz denne aldo von den fünfen oder dem merren teil under in erkant und gesprochen wurt, daby sol ez bliben und von bevden teilen gehalten werden aue geverde, were ouch, das die von Strazburg deheinen unsere marggrafe Bernhartz man, diener, undersessen oder der unsern ansprechent oder die unsern sie wider umbe zuge oder mahten sich der oder die von uns und woltent uns nit gehorsam sin, so balde wir daz empfindent, so süllent wir sie darnach nit husen, hofen, schüren, schirmen noch in zülegen und söllent dem oder den widersagen und vigentlich 10 gegen in t\u00e4n und s\u00f6llent den von Strazburg alle unsere slosz gegen denselben uff tun und in uff sie geraten und beholffen sin untze an die stund, das der oder die den von Strazburg getünt, also davor von uns, unsern mannen, dienern, undersessen oder den unsern geschriben stat. dezselben glichen sol uns marggrafe Bernhart gen den von Strazburg und allen den iren, die dez nit gehorsam werent, behaben sin 15 und widerumbe geschehen one geverde, doch sol disz zů beyden teilen nit anegen eigen, erbe, zinse, gulte oder schulde, daz söllent wir beydersite lassen bliben, also daz herkommen ist one geverde. ouch ist zů wissende, von welchen vorgenanten sachen man zů tagen beidersite schicken sol, das die tage darumbe sin sôllent zů Offenburg in der stat, und sol ein teil dem andern tag aldar verkunden. were aber, 20 das unsere deheime teile zu ettlichen ziten nit gefüglich were gen Offenburg zu ritende oder dahin zå schickende, ist denne, daz wir marggrafe Bernhart die manunge dûnt und die ansprach unser ist, so sôllen wir unsere zwene ratman, die wir zû der sachen setzen wellent, schicken gein Strazburg in die stat und söllent danne die von Strazburg drie irs ratez zu denselben setzen nach vorgeschribener wise, die der 25 sachen alda ende und usztrag gebent, were aber die manunge oder ansprache unsere der von Strazburg, so sôllen wir unsere zwene ratmanne, die wir zü der sachen setzen wellent, schicken gen Baden in die stat und sol unsere herre der marggrafe drie der sinen darzů schicken und setzen, die der sachen aldo nach vorgeschribener wise ende und usztrag gebent one geverde, es ist ouch beretd, daz iegelich teil under 30 uns dem andern sine hilff und dienst uff sine selbes koste, schaden und verlust tun und dienen sol one alle vorderunge, widerrede und geverde. und sint disz die kreysze dieser vereinungen, darinne wir beide teil einander getruwelich geraten und beholffen sin sollent und wellent, also vor bescheiden ist mit namen von Friburg in Brysgów an untze über Rin gen Ensesheim; von Ensesheim gen Rufach; von Rufach 35 daz gebirge herabe, alse die snesleysten gant untze gen Ohsenstein; von Ohsenstein bitze gen Bitsche; von Bitsche gen Wissemburg, von Wissemburg gen Luterburg; von Luterburg über Rin gen Graben; von Graben untzen gen Eppingen; von Eppingen gen Besenkeim; von Besenkeim gen Herremberg; von Herremberg daz gebirge hinwider uff gen Friburg, alles, alse die snesleiffen von beiden gebirgen 40 ietwedersite Rines gegen dem Ryne smeltzent und fliessent one und sol onch dise vereinunge stete feste und unverbröchenlich zu haltende und getruwelich zu vollefürende in aller der wise, alse vorgeschriben stet. und söllent und wellent ouch unsern öbersten ambahtman mit namen Bernhart von Reinichingen,

oder den wir harnach an unsere stat setzent und dem wir unsere lant empfelhent, so wir nit in lande sint, die wile daz zil diser eynninge weret, heissen und tun sweren in gegenwürtikeit dez rates von Strazburg, also gefügete ez sich, das wir nit in landes werent, wenne er, oder den er ez vúrbasser befilhett, denne von den von Strazburg an unsere stat gemant werdeut, dieselben manungen die von Strazburg 5 uns oder unsern amplûten gen Baden tûn sôlleut, daz sie denne den von Strazburg an unsere stat dûnt haltend und vollefûrent alles daz, daz dise verevnunge wiset und seit und alse obe wir selber gegenwürtig werent one allez verziehen, sumen und hindernisze, derselbe unsere öberster ambahtman, sin stathalter und die amptlute, die under ime sint, dasselbe by sime eyde ime ouch fürbasser sol tün sweren zu hal- 10 tende one alle geverde, doch wenne wir marggrafe Bernhart ein andern amptman seizent, dem wir unsere laut empfelhent, den söllent wir nit setzent, wir habent in danne vor vor meister und rate zů Strazburg geton sweren zů haltende in alle die wise, alse vorgeschriben stat, desselben glichen söllent wir die vorgenanten meister und rat von Strazburg gegen dem vorgenanten herren dem marggrafen, den sinen 15 nnde syme ôbersten amptman, so er nit in landez ist, wore und stete und unverbröchenlich halten, und globent daz uff die eide, so wir darumbe zå den heiligen gesworn haben zů tůnde und alle jare, so der alte rate in unsere stat abegat, daz denne dem nuwen rat in ire eyde befolken sol werden, dise verevnunge gegen in zå haltende in aller der mossen, alse die wiset und seit und vorgesehriben stat, doch 20 sol uns die manunge, alse wir gemant werdent gen Strazburg, geschehen one alle geverde, und in diser evunnge nemen wir zu beiden siten usz unsern gnedigen herren den romischen künig; so nement wir marggrafe Bernhart sunderliehen usz unsern lieben herren und öheim den erwürdigen hern Canrat ertzbischoff zu Mentze, hern Rüppreht den eiltern, hern Rüppreht den jungern und desselben sune pfaltzgrafen by Ryne und hertzogen in Peygern, die hertzogen von Österriche und grafe Eberhart von Würtemberg, do sie selber houbtlûte sint, wo sie aber nit houbtlûte sint und helffere werent, gen denselben sollen wir einander geraten und beholffen sin, alse gen andern unsern vigenden ungeverlich, so nement wir die von Strazburg auch harinne usz den erwurdigen herren, herren Wilhelm byschoff, das bystům und die 30 stift zå Strazburg, die hoehgebornen fürsten und herren die hertzogen von Österrich, zû den wir verevniget sint, also unser evnungez briefe wisent und nement ouch usze die evnunge, die wir habent mit dem bystům von Strazburg und mit dez riches stetten in Eilsasz, alse dieselbe evnnnge wiset, und nement ouch harinne usz unsere gåten frunde den schultheissen, den rat und die stat zå Sarburg und nement ouch as usse harinne die ursage, die wir hant mit hern Heinrich Kammerer und Diether Kammerer gevettern, and were ez, ob wir beidersite mit jemant anders deheine setze oder ursagen hettent, die nement wir ouch harinne usz. gewünne aber dehein teil under uns mit denselben zu schaffende und wurde danne unsere ein teil von dem andern wider dieselben umbe hilff gemant, so súllent wir in fúrderliche unsere ur- 40 sagen und setze abesagen, und wenne die zile der ursagen vergaut, so söllen wir beidersite gen denselben einandere helffen und vigenliche ton, alse dise einunge wiset alle argenliste und geverde harinne uszgeslossen, und dez zå eime waren sichern

urkûnde so hant wir der obgenant marggrafe Bernhart unsere eygen ingesigel und wir der meister und der rat von Strazburg derselben unsere stette ingesigel by einander lossen hrneken an disen brief. der geben ist zû Strazburg uff die krumbe mittewoche in dem jare, do man zalte von gottez gebûrte 'drútzehenhundert jare 5 nûntzig und sehs jare, und sint dirre briefe zwene gliche, der unsere ietwederteile einen het und ouch by im blibet.

Str. St. A. G. U. P. 45 nr. 82. or. mb. lit. pat. c. 2 sig. pend. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1681.

1042. Markgraf Bernhard von Baden verspricht im Hinblick auf ein soeben mit

Straßburg geschlossenes dreijühriges Bündnis, seine noch schwebende Streitsache mit
Ludwig von Lichtenberg entweder bis zum 11 Mai auszugleichen oder sie nach dieser
Prist vor Herzog Leopold, vor Bischof Wilhelm von Straßburg, ja vor Straßburg
oder einem von jenen bestimmten Obmann zum Austrag zu bringen. 1396 Marz 29.

Wir Bernhart von gottes gnaden marggrafe zu Baden verjehen und bekennen 15 mit disem brief: alse wir uns mit den erbern wisen meister råte und burgern der stat zů Straszburg und gegen allen den, die uns beidersite unser lûte, burgere oder die unsern kriegen, beschedigen oder verunrehtigen wölten, verevnt haben, alse das die briefe völleklich wisent, die zwüschen uns darüber gemacht sint, und wand in der selben eynunge begriffen ist: weres, das uns marggraf Bernhart not were die von 20 Straszburg uf Ludwigen herren zû Liehtenberg umb hilffe zû manen, als sie uns uf in beholffen sollent sin nach unser evnunge sage, das wir uns gegen den selben von Straszburg versprechen mit disem brief umb die sach, die wir bisher untz uf disen hútigen tag, als datum dis briefs sagt, mit dem vorgenanten von Liehtenberg zå schaffend gehabt han, darumb wir in friden vetzund mit im sin bis uf den montag April 5. 25 nehst komet, weres nu sach, das wir hie zwuschen und dem selben montag mit Ludwigen von Liehtenberg nit verriht wurdent, das wir dann den von Straszburg zå liebend zu fruntschaft umb die selb vergangen sach des rehten bliben wollen hinder den hochgebornen fürsten unserm herren hertzog Lúpolt hertzog zů Osterrich oder hinder dem erwirdigen hern Wilhelm byschoff zu Straszburg oder vor dem vorge-30 nanten råt zå Straszburg oder uf gemeynen erber lúte dryen, funfen oder siben zå gelegen tagen, weres dann, das wir uns mit Ludwigen von Liehtenberg eins gemeynen mans nit verevnen mohten, welchen erber man denn meister und rat zu Straszburg dúncket, der uns glich sy zů nemend, den sollen wir in gevolgig sin zů nemend. wölten wir aber daby nit bliben, so sollent uns die von Straszburg darüber von der atten vergangen sach wegen gen dem von Lichtenberg, als vor bescheiden ist, nit beholffen sin, sie tetten ez dann yn ane geverde, wôlt aber Ludwig von Liehtenberg ein solich reht von uns uszslahen und nit uf nemen, so mügen wir darnach meister und rat zu Straszburg umb hilffe uf in manen, die sollent uns dann an in beholffen sin nach uszwisunge der eynunge, die wir mit in haben, ane widerrede und anc alle 40 geverde, des zu urkund haben wir unser insigel lassen hencken an disen brief.

der geben ist an der krummitwoch in dem jare, do man zalt nach Crists geburt drutzehenhundert jare nuntzig und sehs jare.

Str. St. A. G. U. P. lad. 44/45 nr. 81. or. mb. lit. pat. c. s. pend. Reg. d. Marker. v. Bad. nr. 1682.

1043. Symund genannt Wecker, Graf von Zweibrücken und Bitsch, Landvogt 5 im Elsass giebt seine Zustimmung zu der Teilung der Burg Herrenstein 1 zwischen Dietrich Canmerer und Conrad Lantschaden und seinem Bruder Heinrich von Zweibrücken. geben an sant Georientage 1396.

1396 April 23.

Str. St. A. V. C. G. K., 30 b. cop. ch. coaev. Herrensteinbüchel.

1944. Der Edelknecht Blieker von Rotenburg sehliesst mit der Stadt Strassburg weine Sühne namentlich wegen der Gefangennahme ihres Bürgers Hanseman Sturn. geben des nehsten zinstages vor dem meige tage des jares 1396. 1396 April 25.

Str. St. A. G. U. P. lad. 165/166 nr. 86. or. mb. lit. pat. c. l. sig. pend,

1045. Johann von Mülnheim genannt Richenberg, Ritter, an Meister und Rat von Strassburg: bittet Peterman von Duntzenheim, H\u00fcgelin S\u00fcssen sun, Friedrich von is Hochfelden und uwer trumpeter, uwer burger, die ihm und seinen armen Leuten, z\u00e4 Sasbach in mime dorffe wol 100 \u00c4t. wert in pferden, eseln, k\u00fcgen und swin geraubt haben, zur Entsch\u00e4digung anzuhalten. geben des samestages vor dem meyge tage 1396.

Str. St. A. Abt. 1V, 72. or. ch. l. cl.

1046. Werner Sturm der Meister und der Rat von Strassburg an ihre Boten in Hagenau: senden einen Brief des Rates von Speier und beauftragen sie von den Hagenauer Räten heimlich zu erkunden, ob sie die gleichlautende Aufforderung Speiers erhalten haben und Gesandte schicken wollen . . . n

verstond ir wol, das uns k

berlich ist unsere botten gen Gerlingesdorf z

schickende. datun vigila sanctorum 25 Philippi et Jacobi apostolorum anno 1396.

Str. St. A. AA. 118. or. mb. l. cl.

1047. König Wenzel teilt mit, daß er den Erzbischof von Mainz zum Vermittler zwischen Straßburg und Bruno von Rappoltstein bestellt habe und befiehlt allen Anordnungen desselben Folge zu leisten. Prag 1396 April 30. »

Wir Wenczlaw von gottes gnaden romischer kunig zu allen zyten merer des riches und kunig zu Beheim embieten dem burgermeister rate und burgern gemein-

<sup>1</sup> Diese nördlich von Zabern gelegene Burg gehörte später der Stadt Strassburg

lichen der stette zå Strazburg unsern und des riches lieben getruwen unsere gnade und alles güt. lieben getruwen. suliche sachen, kriege und zweytrachte, die zwuschen dem edeln Brunen von Rappoltstein unserm und des riches lieben getruwen an einem teil und uch an dem andern teil sint, haben wir befolken dem erwirdigen Cunrad 5 erczbyschofen zu Menczen dez heilgen riches in dútschen landen erezkanczeler, unserm lieben nefen und fürsten und ym ouch unsere ganeze und volleinaht gegeben die von unsern wegen zwischen úch zu verhorende und sie, möhte das mit der minne nicht gescheen, mit dem rehten genczlichen hinzülegen und zu enscheiden. darumb so gebieten wir úch ernstliche und vesteklichen by unsern und des riches hulden 10 und wöllen, das ir von aller solicher sachen wegen vor den egenanten erczbischofen von Meneze uff soliche tage, die er úch bescheiden und benennen wirde, kommen und uch an dem rehten daselbst genezliche begnügen lassen süllen, alse wir ouch das zå tånde dem egenanten Brunen múntliche mit ernste befolhen und gebetten habent, wenne geschee es, das derselbe Brune oder ir solichen unsern gebotten un-15 gehorsam sien und vor den egenanten erezbischof nicht kommen und im an dem rehten da selbst nicht benügen lassen wolte, sunder darüber freveln meynte, so haben wir bevolhen und ernstliehe gebotten beyde dem egenanten erczbischofen zu Meneze andern kurfúrsten, fürsten, graven, fryen hern, rittern und knehten und stetten unsern und des riches lieben und getrüwen, das sie dem teile, das also ungehorsam 20 were, wider das ander teil von unsern wegen zu dem rehten bistendig und beholffen geben zå Prage des suntages vor sant Philippi und Jacobi tage unser rich des behemisehen in dem 33 und des romischen in dem 20 jar.

Prag 1396 April 30.

Str. St. A. AA. 113 nr. 58. or. ch. lit. cl. Gedr. Rapp. Urkb. II, nr. 450.

25

1048. Herman Ebner der ältere in Nürnberg an Hans Bock in Strassburg: hat für ihn 750 Gulden Schulden eingezogen und 100 davon nach Tachau bezahlt. Hofft jedoch, dass er die andern nicht nach Schwanberg zu zahlen brauche... wann der künk von Ungarn selber an der lantaffell gesessen ist und frid in Behaim westelt hot, und ist in guter freintschaft von unserm hern küng geschaiden. Die Panzer will er mit dem nächsten Wagen, der nach Strassburg oder in die Gegend führt, senden. geben am samptztag vor Walpurgen.

[1396 April 30.]

Str. St. A. AA. 113 nr. 25. or. ch. l. cl.

1049. Graf Friedrich von Leiningen an Strassburg: beklagt sich über Hannemann so von Bitsch, der den geschworenen Burgfrieden auf Burg Waldeck nicht gehalten habe und jetzt einen Sühnetag verweigere. geben uff sondag nach sante Walder dag 1396.

Str. St. A. Abt. IV. 72. or. ch. l. cl.

1050. Teilung der [später strassburgischen] Feste Herrenstein vollzogen und verkündet durch Diether Cammerer von Worms, Cuurat Lantschaden und Heinrich von Zweibrücken: . . . der burg halber zu Herrenstein mitten glich durchgemessen an zů behende au dem groszen turne und die burg durch usz bitz uff ahte schûbe ze wendende von dem eleinen Herrenstein, davon sol juncher Heinrich den teil des vorgenanten slosses haben naher Müsseborn . . . und sol das clein Herrenstein des vorgenanten juncher Heinrichs auch alleine sin; dagegen erhalten die beiden andern . . . das teil des obgenanten slosses, das do gelegen ist naher dem burgholtze zů und heiszet der sal mit sime begriffe, und sol die cisterne und die zwene turne und die porten gemein sin und alle stelle zu den noten, und sullent ouch die ge- 10 meinen wehter iren umbegang und wahte han glicher wise als vor; und sul ouch nieman buwen by ahte schuhen by das clein Herrenstein, ouch ist beredt, als die burge zû Herrenstein den langen weg mitten durchusz geteilt und verzeichent ist, das do by die zeichenunge nieman buwen sölle neher, danne vier schühe, es sie danne mit der gemeiner wille, und sol ouch der berg gemeine sin, geben uff den 15 nebsten fritage nach dem noutage anno 1396. 1396 Mai 12.

Str. St. A. V. C. G. K. 30 b. cop. ch. coaev. Herrensteinbüchel

1051. Hans Flösze und Hans Rehter an Meister und Rat von Strassburg: hörten, daz ir uwer ungnode an uns geleyt hant und bitten um Geleit zur Verantwortung. geben uff sunnentag noch dem nontage anno 1396.
1396 Mai 14. \*\*

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

Mai 19. 1052. Alle von Andlau verkünden: . . . daz wir uf disen nehsten vergangen fritag bi uns zü Andelah gerihlet hant von eime knehte, hies Lawelin Fuchs von Alfesheim, und hant den gebrant von ketzerigen wegen, so er getriben und getan hat mit lüten und mit vihe, mit kügen, mit geissen mit schoffen und mit füllen und hat verüget und ist ouch daruf tot. und hat geseit, daz er und Grempe in uwer stat [Hagenau] sitzet in Kleffers gasse und in desselben grempen huse ein naht bi einander gelegen sint sider ostern und hant sû zwene einander geketzert die naht zwûr. do wellent zû tûn, als ir billich sûllent. ouch wissent, daz er me gerûget hat, do wir ouch unser botschaft hin tûn wellent. geben uf den pfingestag anno 1396. 1396 Mai 21. 30

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l, cl.

1053. Breisach an Strassburg: hat seinen Fischern verboten junge Fische mit Juni 21. eder steinwatte noch mit den brûtwatten» vor nächstem Johannistag zu fangen; bittet dies auch seinen Fischern zu verbieten, . . . wand es doch notdurftig were, daz der Rine wider zû vischen komen moehte. datum in octava penthecostes.

[1396 Mai 21-28.]1
Str. St. A. G. U. P. lad. 86, or. ch. lit. cl. c. sig. i. v. impr. mut.

<sup>1</sup> Val. unten Brief Breisachs vom Juni 26.

1054. Martin von Schilteken, städtischer Diener an Strassburg: berichtet von den Dingen in Böhmen. datum sabbato post festum corporis Christi

[Prag 1396 Juni 3.]

Str. St. A. AA. 108, nr. 40. or. ch. - Auszügl. gedr. D. R. A. II, pg 383. Annk 2.

1055. Jobst, Markgraf zu M\u00e4hren empfiehlt auf Geheiss des K\u00f6nigs Wenzel dem [els\u00e4ssissischen Landvogt Sigmund Wecker] Grafen von Zweibr\u00e4cken und den in die Landvogtei Elsass geh\u00f6vigen St\u00e4dten, die Stadt Strassburg anzuweisen, dass sie in ihrem Streite mit Bruno von Rappoltstein sich an die vom K\u00f6nige gef\u00e4llten Entscheidungen halte; widrigenfalls sollen sie dem Bruno von Rappoltstein gegen die Stadt Strassburg beholfen sein. [1396 Jani 9.]

Nach dem Rapp Urk. II, nr. 456 aus dem Regest eines nicht mehr aufzufindenden Orginalbriefes. Colmar Bez. A. Ann. Rapp. (E 1039) fol. 142.

In gottes namen amen, wir Wernher Sturm der eilter der meister der rat und

1056. Straßburg schließt ein Bündnis mit Basel auf 3 Jahre.

Strassburg 1396 Juni 12.

die burgere gemeinliche der stette zu Strazburg und ouch wir Johans Puliant von Eptingen ritter der meister, der rat und die burgere gemeinliche der stette zu Basel erkennen uns öffenlichen mit disem briefe, das wir umbe kuntlichen bresten, unfriden, schaden und manigerleye vigentschaft, alse uns, unsern stetten, burgern und 20 den unsern ufferstanden, gescheen und noch anligende ist, und umbe rehter notdurft willen unsere stette und burgere unser lip und güt vur unrehter gewalt zu beschirmen, alse verre wir mögent, uns mit einander vereyniget habent und vereinigent uns mit disem briefe uff die eyde, die wir darüber geton habent, von hynnan bitze sant Martinstage nehist kommet und von demme sant Martinstage über dru gantze jare die 25 nehesten nocheinander kommende, alte kriege und atzung in dirre vereynungen uzgenommen, getruweliche und vesteklichen einander beholffen zu sinde one allerleye hindernisz und vertzog wider alle die, die uns leidigent, schedigent und letzent an libe und an gûte, es sie mit rôbe mit brande, mit gefengnisse, mit nome, mit unrehtem widersagende an unsern friheiten, rechten und güten gewonheiten, die wir 30 harbroht haben oder mit welichem schaden und sachen das anders gescheen möhte noch solicher bescheidenheit, alse hernach geschriben stat, in disen ziten, zilen und kreiszen: züm ersten von dem Howenstein untz an Burnentrut und dannan gen Rotemberg; von Rotenberg gen Bitsche; von Bitsche untz die Selsze und andersite des Rines von der öbern Murge untz uff die nidern Murge und da zwischent von eim gebirge untz an daz ander, alse die snesleiffen gant wider den Rin on alle geverde mit namen also; wer es, das deheine stat under uns den vorgenanten zwein stetten oder die unsern also geschediget oder geleidiget wurde in der vorgenanten zit von iemanne, wer der were, der in dem obgenanten begriffe gesessen were und der rot der stette oder das merrenteil des rotes uff den eyt erkantent, das sie geschediget

Digwedler Google

were wider dem rehten, und das man ir unreht dete, der sol die ander stat beholffen sin uff den evt gelicher wise, alse ob ir das nurcht oder der schade widerfarende were, doch sol die stat, die da geschediget ist, verbotscheften der andern stat, das sie geschadiget sie, und sol denne die stat, der es verbotscheft wurt, alse do vorgeschriben stat, furderliche und on vertzog uff den evt die anegriffen, die den schaden habent getau, das es gerihtet werde one alle geverde onch vor allen dingen, wo ein stat under uns beden der andern stette schaden und unfrommen zu friseher getotd mag helffen weren, wenden und fürkomen, darzu söllen und wellen wir uns einander uit lossen mit gantzen truwen one alles vermauen und vertziehen, were ouch, das venan der vorgenanten unserre zweier stette eine deheinen schaden dete in den vorgenanten zilen und zyten, demme sol man in den vorgenanten stetten keinen veilen köff geben, nud keme ouch einre in der vorgenanten zweier stette deheiner. der eine derselben stette geschadiget hette, den sol die ander stat anegriffen, darin er kommet in alle wise, alse ob ir der schade gescheen were darnaeh, so es verkûndet wirt von der andern stat, die do geschadiget ist, wir sôllent ouch wider alle n die, die unsere vigende enthaltent, spisent oder in zülegent, einander beholffen sin, alse uff den oder die, die uns den schaden selber getan hettent, und wer es, das iewan deheine stat under uns schedigen oder spise, hülffe, andern rot schicken wolte oder schiekete den, die uff si zogeteut, das sol die ander stat weren und wenden, alse verre sie kan oder mag, uff den evt one geverde, und solte ouch die anegriffen s ir lip und ir güt, die den schaden geton hettent oder schedigen woltent. und daruff sol ouch deheine stat under uns beden wider die ander nieman deheinen veilen köff geben, spise noch andern rot tün noch geben und ouch ieman, der dirre stette einre schedelich were, nit husen, hofen noch enthalten, dann das vegliche stat under uns beden ve eine der andern wol sol gunnen und ouch darzu beholffen sin one geverde s uzz und in zû riteude und ir vigende daruz zû schadigende, was krieges ouch in den vorgenanten zilen uferstunde und die wile dise vereynigunge weret und von einre der vorgenanten zweier stetten anegefangen oder begriffen werde, der stette sol die auder stat beholffen sin, alse lange untz der krieg gesünet wirt, und sol sich deheine stat under uns beden oue der andern stette willen mit jemanne nit sunen, friden s noch varworten, danne wir söllent bedersit gelich darynne versorget werden noch der gelegenheit der sachen, es ist ouch beretd, das deheine stat under uns bedeu der vorgenanten stetten deheine künige, fürsten noch herren beholffen sol sin von diser vereynigunge wegen, sie tund es danne gerne, wer aber, das deheine stat der vorgenanten stette deheinem kunige oder herren dienen wölte, was der stette in dem s dienste geschehe, darza sol in die ander stat nit beholffen sin, sie tu es denne gern. man sol ouch deheinen herren noch stat in dise vereynunge emphohen, wir zwo stette sint es denne einhellekliche über ein komen und getruwent, das es nütze und gåt sie, wurde ouch ein stat der vorgenanten stetten manende, daz sie ir ein volgk lihe zü lantwere, darzü söllent die von Strazburg nit me lihen, denne viertzig glefen « und die von Basel drissig glefen, man tu es denne gerne, der vegliche glefe wol uzgerüstet sol sin mit drigen hengesten und pferden mit irme gantzen harnesche; und sol der ein kneht uff dem einen pferde ein gewoffenter kneht sin, der einen spiesz

in der hende füret, umbe minre mag man si ouch wol manen, und welhe stat, die also manet umbe volgk, die sol den gelefen, darumbe sie gemant het, veder glefen vår abgang, kosten und schaden geben zům tage und zår naht ein halben gúldin von dem tage, alse si uzzrittet ze zalende, bitz das sie wider heim koment, und das 5 gelt sol die stat, die do gemant het und der die glefen und volgk geschicket werdent, geben und bezalen in dem nehisten monate darnach, so das an sy von der stat, die die glefen dargeluhen het, gevordert wirt one geverde, wurde man aber zu velde ligende, so sol ye die stat under uns zwein stetten iren sundern kosten haben on alle geverde, wer es ouch, das under uns zwein stetten einre notdurftig were ein 10 besesz zů tånde oder uszog vúr ein slosz oder ein vestin, und sie beduhte, das ir die ander stat billiche darzů húlffe, die stat, die das besesz oder den uzzog also tůn wolte, sol das der andern stat verkunden, das sie mit namen drige erbern botten von iren reten gen Brisach schicke, in den nehisten ahte tagen darnach so sol die stat, die das besesz oder uzzog meinet zå tånde, zween erbern botten von irme rote und irer 15 stette wegen darzů schicken, und sôllent die fúnfe unvertzogenliche zú samen sitzen und sich underreden von des besesses und uzzoges wegen und zu rote werden noch gelegenheit der sachen uff den eyt dewederme teile zu liebe oder zu leide, was die gemante stat zů dem besesse oder uzzoge dienen oder tûn sol und waz gezûges, das sie het, sie darzů lihen sol, und waz die fûnfe oder das merrenteil under in darumbe 20 sprechent und zu rote werdent, das sol die gemante stat unvertzögenlichen in den nehisten ahte tagen darnach t\u00fan on widerrede und geverde, und was kosten man zů dem sesse oder uzzoge habende wurde, es were mit búhssen, wereken, túmbelern, ebenhôheten, grebern, werckmeystern oder werckluten, den kosten sol die stat liden, die die manunge getau het, alse ouch wir beden stette unser vegliche stat sûnder-25 lichen zå der herschaft von Österich verbunden ist, wer es da sache, das unser ein stat von der andern gemant werde, und die da gemant werde, in manunge und hulffe were derselben herschaft von Österrich, alle die wile, das die stat in hilffe der herschaft von Österrich ist und ire dienere und glefen by der herschaft von Österrich het, so sol die stat der andern stette nit gebunden sin zu helffende untz an die stunde, das der stette 30 diener und glefen, die by der herschaft von Österrich warent, wider heim zu huse komen sint, und alse balde sye heim komment, so sol giegenante stat der stette, die sie gemant het, unverzögenliche ir diener und glefen schicken noch deme, alse sie danne gemant ist, und alles des gehorsam sin zu tunde, das sie der andern stette verbunden ist zů tůnde alles on geverde, wir nemen ouch zů beden siten harinne uzz daz heilge rômische riche, item und die herschaft von Österrich, zů der wir zwo stette unser iegliche sünderliche verbunden ist, die wile dieselben verbüntnüssen werent, und nit lenger, so nement wir bedersit harinne uz unser iegliche stat iren bischoff und sin bystům, so nement wir die von Strazburg harinne uz den hoherbornen fürsten und herren, herren Bernhart marggraff zu Baden, zu deme wir vereyniget sint, die wile dieselbe vereynigunge weret und nit lenger, unde unserre gåten frunde den schultheiszen, den rot, die burgere gemeinliche der stette zu Sarburg, die wile die versigelte verbriefte fruntschaft weret, die wir mit in hant, die zil uz und nit vurbasser, mit solicher bescheidenheit, das ie die stat under uns zweien stetten wider iren bischoff nit beholffen sol sin, er sie hobtman oder helffer. wolte aber ieman, wer der were, dirre zweier herren der byschôfe oder ir bystům deheinen, den bischoff von Strazburg oder den bischoff von Basel, der nu ist oder hernach wirt, anegriffen oder schadigen von irre gotzhúser gûter wegen, die sie inne hant, so mag je die stat under uns zwein stetten irme bischoffe beholffen sin und zu helffe komen, ob si wil, und sol ir das an diser verevnigunge nit schaden one alle geverde. wer aber, das der zweier herren der bischôfe deheinre, die nu sint oder in disen zilen werdent, atzunge oder krieg mit unser zweier stette einer gewünnent, sie werent höbtlåte oder helffer, das weder von sins byståms noch des gotzhuses gåter wegen dar rarte, dem oder den sol deheine stat under uns zwein stetten uff die ander nit 10 beholffen sin one geverde, doch söllent wir zwo stette einander beholffin sin in alle wise, alse discr vereinvung brief stet, one geverde, es ist ouch beretd, were ob eine stat die ander under uns manete jeman an zu griffende, der sie schadigete oder geschadiget hette, den mag die gemante stat wol anegriffen unverbotscheftet, ob si wil, wil si yn aber darumb verbotscheften, der do den anegriff oder schaden getan het, 15 das er den anegriff oder schaden kere, das mag die gemante stat wol tun, also widerkerte der nit, der den anegriff oder schaden getan het, so sol die gemante stat zå stånt darnach in anegriffen und beschadigen, so sie vemer beste oder getrwelicheste mag, alse hette er ir den anegriff oder schaden selber getan, one geverde, das ouch wir die vorgenanten zwo stette deste fridelicher und früntlicher miteinander geleben 20 mögent, so habent wir mit gemeineme möte gemachet und beretd, das dehein burger oder burgerin der vorgenanten stetten die andern bekümbern söllent, denne die woren schuldenere, wolte aber dehein burger oder burgerin der vorgenauten unsere stetten die ander zu rede setzen in der stat, da die schuldenere inne gesessen sint, umbe deheiner hande schulde oder umbe deheine ander sache, die sie mit inen zu schaf- 25 fende hant, den sol man richten unvertzogenliche, löggent der schuldener der schulde oder der clage, darumbe er angesprochen wirt, und wil in der kleger ertzügen, das sol er dån mit biderben låten, die da by sint gewesen und umbe die schulde oder umbe die ansprache wissent oder mit briefen, die billiche helffen sållent und mågent. und sol man ouch die horen und dem kleger darnach rihten on geverde, es ist ouch so beredt, das deheine stat under uns vorgenanten zweien stetten noch dehein burger oder burgerin der vorgenanten zweier stetten die ander stat noch burger oder burgerin under uns anegriffen noch bekúmbern sol one gerihte, wande hat ieman under uns den vorgenanten zwein stetten burger oder burgerin mit dem andern útzit zå schaffende oder an zå sprechende, in welhen weg das were, das söllent sie tun mit gerihte as an den stetten, da in ienre, den sie da anesprechent, zu rehte sol stan. und sol man vnen da rihten unvertzögenliche, alse da vor geschriben stat. doch sol deheine stat under uns annemen deheinen iren burger oder burgerin zu schirmende wider die andern der vorgenanten stette burger oder burgerin von deheines krieges oder anegriffes wegen, der iren burgern oder burgerinen beschee, e denne sie ire burger oder 40 burgerin wurdent, geschee ouch dehein anegriff under uns den vorgenanten zwein stetten one gerihte, den sol die stat der burger oder burgerin, die den anegriff getan hant, solich haben, daz sie widertûnt, das si one gerihte getan hant, wande ieder

burger oder burgerin under uns den vorgenanten stetten söllent voneinander reht nemen an den stetten, da sie es von relite tûn sôllent, alz vorgeschriben stat, und harûber, so hat deheine stat under uns den vorgenanten zwein stetten maht über die ander zu erkennende von ires burgers oder burgerin wegen anders, wande dovor bescheiden ist, es ist ouch beretd; geschehe, das wir die vorgenanten zwo stette span gewünnent miteinander von deheins artickels wegen, die an disem briefe geschriben stant, so sol die stat, die den bresten het, iren bresten der andern stat vurlegen und drige manne nemen uzer dem rote der stette, an die denne die ansprache ist, und usser irem rote ouch zwen der iren darzů schicken, und sollent die fúnfe unvert-10 zögenliche varen und komen gen Brysach in die stat und miteinander über die sache sitzen und den bresten bekeunen, das sie ouch one alles sumen tun sollent, und waz denne das merrenteil under den benanten funfen erkennent uff den eyt, das sol yúr sich gan, und sol man ouch das denne vollefüren und halten one alle geverde, und sol ouch iedie stat in ir fryheit rehten und gewonheiten beliben und sol ynen daran 15 dirre vorgenante artickel nit schaden, wir sint ouch übereinkomen; wer es, das dehein burger under uns zwein stetten sin burgreht verteilt wurde, das er nit komme in die stat von etlicher hande sachen oder untete wegen, wo der deheinr in unser der vorgenanten stetten deheine keme und burger da wurde, die sol ime doch nit beholffen sin noch schirmen von der sachen wegen gegen der stat, dannan er vertriben ist 20 und sin burgreht verteilt ist, one geverde, were ouch, das man redende wirde umbe ein gemeine evnigunge oder lantfriden zu Eilsasz, so söllent wir die vorgenanten zwo stette unser botten zu einander senden, und erkennent wir zwo stette denne, das uns nútzlich sie in den lantfriden oder eynigunge zů komende, das môgent wir wol tůn. geschehe aber, das einre stat under uns zweien stetten nit fügte, darvn zu komende, 25 die mag hie usse bliben und mag die ander stat wol daryn komen, ob sie wil, doch welhe stat also daryn keme, die sol nit darin komen, denne mit solicher bescheidenheit und gedinge, das si dise vereynigunge uszneme, das die vorgange in alle die wise, alse diser vereynigunge brief wiset und seit one alle geverde, wir gelobent ouch by unsern evden, wenne ein rot abgot under uns zwein stetten den vorgenanten, das ie 30 der alte rot dem nûwen rote in den evt sol geben dise verevnigunge und disen brief stete zû haltende untze dem vorgenanten zile one alle geverde, ouch ist beretd, das dise vereinigunge den bunden, so wir bedersite unser vegliche stat sinderliche mit der herschaft von Österrich habent, kein schade noch letzen sol sin, wenne die selben bunde bedersit in iren tugenden und kreften bliben sollent, so sol ouch dise 35 vereinigunge kein schaden sin noch letzen die vereynigunge. alse wir die von Strazburg zu dem herren marggraff Bernhart vereiniget sint und ouch kein schade sin noch letzen die fruntschaft, so wir die von Strazburg habent mit den von Sarburg. ouch mögent wir bedersite buntnisze machen und in fruntschaft komen mit weme wir wellent und sol uns daran nit letzen noch irren dise vereiniung in deheinen weg on 40 geverde, doch mit der bescheidenheit, alse vorgeschriben stat, das dise vereinigunge, die wir miteinander haben, usgenomen söllent werden und vurgang haben, es ist ouch beretd: waz zölle wir zu beden siten in unsern stetten ufgesetzet und gemachet hant, by den zöllen söllent wir bedersite bliben one alle geverde, und das dise vereinigunge

gantz veste und stete blibe, so hant wir die vorgenanten meister und rete der stette Strazburg und Basel zu ein woren urkünde unserre stette ingesigele an disen brief getan hencken. gegeben zu Strazburg in dem jare, da man zahte von gottes gebürte drützehenhundert jare nüntzig und sehs des nehesten mentages vor der zweier heiligen tage Viti et Modesti, und sint dirre briefe zwene glich, der yeweder stat sunder uns beden einen het und ouch by ir blibet.

Str. St. A. A. 1886, or mb. c. 2 sig pend. gr. 1 (Basel) delaps. fin versol Als die stette von Strasburg und Basel sich dru jor gegeneinander versyniget haben. Ibid G. U. P. lad. 49/49. cop ch. coace. — Basel St. A. St. Urk. mr. 744 gr. or. mb. c 2 sig pend. Erwähnt D. R. A. II, 173.
Erwähnt D. R. A. II, 173.
Erwähnt D. R. d. Marker. v. Bad. mr. 1689.

1057. Friedrich von Nügürte an Strassburg: bittet um freies Geleit zur Verantwortung, . . . da ir meinent, daz ich doby gewesen sy, do úch das uwere genomen sie . . . datum feria tertia post Barnabe anno 1306. 1396 Junt 13.

Str. St. A. Abt. IV. or. ch. l cl.

1058. K\u00fcnig Wenzel gebietet dem Landvogt im Elsass und den St\u00e4dten der Landvogtei, den Bruno von Rappolistein gegen die Angriffe der Strassburger auf seine Schl\u00fcsser zu schirmen und zu sch\u00fctzen. geben zu Prag uff sanct Vits abende reg. boh. 33. reg. rom. 20.
Prag 1396 Junt 14.

Regest nach dem Abdruck im Rapp. Urk II nr. 458. Colmar Bes. Ar. Bnn. Rapp. (E 1039)

1059. Engelhard zu Winsperg, Landvogt des Herzogs von Oesterreich an Strass
Juli 1. burg: teilt mit, dass er die erbetene Hülfe statt auf St. Ulrichstag nach erhaltenem

Juli 22. Aufschub auf St. Jacobstag leisten wolle. geben uff sant Vitze tage anno 1396.

1396 Juni 15.

15

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. Gedr. Rapp. Urk. II, nr. 459.

1060. Hans Bock als Gesandter in Prag berichtet an den Rat von Straßburg.
Prag 1396 Juni 18.

Lieben herren. ich enbiet uich minen gewilligen dienst und lan uich wissen,

Juni 17. daz Swebelin uf den sanstag vor sant Johans dag gen Prowe zũ mir kam, und

wer güt gewesen, daz er e komen were, danne der kunig und margrofe Jos bede
enweg worent, daz ich uwer briefe in nuit geantwurten mochte. und het her Brune
uich groszen unglimp gemaht. und zū stunt, do Swebelin kam, do anwurte ich dem
hertzogen von Stettine sin brief und rette mit dem von den sachen, wie ez sich
verlofen het und öch, wie ich sust von uich gescheiden bin, daruf er nuir dugentlich
geantwurtet hat. und het her Brune faste wider den brief geret, darzū ich geantwurtet han, waz ir geschriben hant und ich von munde geret han, daz sige alse und

welle daz fur min heren dez kúnigez gnade und margrofe Jose bringen und daz er sich verspreche doză blibende, also welle ich ouch duan. und also ir verschriben hant, welle ich mit briefen und kuntschaft güt machen, daruf ist er heim geritten am suntage vor sant Johans dag und kumt gen Nuierenberg, harnoch wissent uich Juni 18. 5 zu richtende, also ich uich von der anleit verschriben han, do wisent, daz her Schwartz Rûdolf von Andela der brief seit und ez uz sol tragen, doch wart ime der brief noch nuit also balde lieben heren, wisent, daz ich for dem kunige gewesen bin, und het mich wol enpfaugen und ist zu stunt enweg geritten, und also ich von uich gescheiden, do wirbe ich min bestez und enkan nich do fon zu diser zit nuit ver-10 sehriben, wan waz ich ein dag hoere, daz ist den andern dag ein anders. ouch degdinge ich von minre schatzunge wege faste, doch foerhte ich, ich kume umb daz gelt, wanne noch kein gefangen ledig geseit ist, ouch bitte ich uich, daz ir mich uwern wilen lant wisen, obe uich uit zu handen koeme, daz ich mich von uwern wegen deste baz darnoch zü rihtende wise, dan ich foerhte, daz ich ein langen 15 leger haben muas, gebietent mir. geben ame suntag zå naht vor sant Johans dag zű sungihten 1396. Hans Bogk.

> Str. St. A. AA, 112 or, ch. l. cl. Gedr. Rapp. Urkb. II, nr. 460.

1061. Markgraf Bernhard an Meister und Rat von Strassburg: laszen ûch wiszen, das wir yetz uf mitwoch nehst vergangen zû Spire den von Winsperg gebetten Juni 21, haben, daz er uns unsern tag uf sant Kilians tag nehst komet zû Eltfel¹ mit unsern Juli 22, herren, dem hertzogen helff leisten. håt er uns gesagt, ir habend unsern herren von Österrich umb hilff uf diz zit gemant, bitten wir uch mit flizzigem ernst, das ir unsern herren von Österrich zü diser zit derselben hilff durch unsern willen uberhebent und im ein zil ein manot darnmb gebent, umb daz uns der von Winsperg unsern egenanten tag mög helffen geleisten. und erend uns diser bette und versagend uns der nit, das wollen wir allzit umb úch verschulden und gedienen. ouch bitten wir úch reht ernstlich, das ir uns zwen uwer fründe usser uwerm råt lihen und schicken wollent, das die uf den nehsten mentag zå naht vor dem egenanten sant Kilians tag by uns Juli 3.

zü Baden syen und fürbazz mit uns uf unsern vorgenanten tag gen Eltfel riten und uns den mit unserm herren dem herczogen helffen leisten . . . geben zå Måhberg an sant Johans abend anno 96.

Mahburg 1396 Juni 23.

Str. St. A. AA 84 or. ch. Reg. d. Markgr. v Bad nr. 1690.

1062. Johann Weiß-Zorn\* Ritter, der aus der Stadt verba unt ist, wendet sich um g\u00fctige Vermittlung und Gnade flehend au den Ammanneister [Utrich Goße].
Epina 1346 Juni 24.

Minen undertenigen, gewilligen dienst byvor, gnediger herre, ich bitte úch durch

<sup>1</sup> Eltville.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johans der wisse Zorn 1393 Ratsmitglied.

gotz willen und dez rehten willen und daran gedenckent, daz mich alle die welt darzů nút broht hette, daz ich usz gesworen hette, danne ir gedenkent ouch, daz wir nút eweclich hie sint und gedenckent an Oertelin Manse, gedenckent an den probst von Rinowe, an Heitze von Mulnheim, die alle drie fürfaren sint, do menlich got lobet gegent mir, daz sú dot sint, und man wenet, ich hab grosze freude a dran geleit, do wissent, ich wolte darumb tun, daz mir we dete, daz sú alle drie noch lebetent, so wurdent ir wol hörende fromede meren, wann wissent, wie wol ich von Heitzen wegen von Mühnheim usz bin, so wer mir noch hute dis tages lieber, daz Heitzen kint von Malnheim Gemer ynne hettent danne her Brune, und ist daz nút wor, so mûsze ich dez gehen todes sterben, und geschihte ich onch mine knehte 10 arme sele von keinre hande sache wegen gen Friburg, wanne von mins ambahtes wegen, wie ich dozů zů beszerunge kumen bin, daz weisz got wol und ichs úch ouch seite zå der zit, do ir mich dotent usswern, darum gnediger herre, sehent got und daz reht an und schühent nieman, wanne ir von gottes gnoden eren und götes genug hant, daz ir nieman darumb dürfent förhten und sint mir darinne beholfen zu mime 15 rehten, daz ir doch eime heiden billich detent, anders bitte ich ouch nút. geben zů Eppfiche an dem sunigeht tage anno 1396.

Johans Wiszzorn ritter uwer armer diener und gåt frunt, war zu ir min bedurffent.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1063. Breisach an Strassburg: ' hat gehört, dass die Strassburger erlaubt haben, sokleine Fische, sehneling, zu fangen, bittet um Angabe der Garne und des Gezügs, damit es sich danach richten könne.

datum feria secunda pot Johannis baptiste anno 96.

1396 Juni 26.

Str. St. A G. U. P. lad 86 3 or. ch. lit. cl. c sig. i. v. impr.

1064. Herman Ebner in Nürnberg an Strassburg: dankt für die Geschenke; 25 Herzog Hans von Troppau und einige andere haben auf Karlstein 4 königliche Räte ermordet, nachdem sie ihnen vorgeworfen: «ir hern, ir seyt die, die tag und naht underm (sie.) hern künig raten, daz er niht gen deützen landen schull, und wolt in pringen von dem romischen reich». Der König hat die Mörder fürstlich belohnt; dem Markgrafen Jobst, der nach Prag gekommen, hat er befohlen die Stadt zu verlassen; 50 Prag soll nur gegen grosse Geldzahlung und Niederlegung seiner Festungswerke begnadigt werden; viele fliehen zum Markgrafen und den Landherren; der König beabsichtigt nach Deutschland und zwar zunächst nach Nürnberg zu kommen; im Würzburgischen haben sich wegen Zollstreitigkeiten 22 verbündete Städte gegen den

24

<sup>1</sup> Oertelin Mansse war 1395/96 Stettmeister.

<sup>9</sup> Ein Heinrich von Mülnheim (v. Landesperg) ist 1394/95 Stettmeister.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erinnerung an dieselbe Sache: datum feria sexta post Jacobi apostoli anno 96. [1396 Juli 28.]
— Val. oben den Brief Breisachs vom Mai 21-28.

Bischof empört; der Bischof ist entkommen; die benachbarten Fürsten suchen zu vermitteln; . . . liben herren, als ir Hans Heller herab gesant habt von dez ze ugs wegen, loz ich euch wissen, dez man im allen zeug, den wir haben, dez er wegent gesehen hot, gelossen und in unterweist het aigenlich, dez doch niht gewonlich ist gen niemant zu tun. geben am pfintztag vor Kiliany.

[1396 Juli 6.]

Str. St. A. AA. 113 nr. 45. or. ch 1 cl.

1065. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strazburg: hat gehört . . . . daz der apt von Ebersheimmûnster herrn Hannman von Mülnheim uf uwer pfalcze zā Strazburg tribe und anelange von etlicher stücke wegen, die Ebersto heinimünster antreffent, das wir demselben hern Hannmane in pfandes wise zā kouffende geben hant uf einen widerkouff . . . und bittet den Abt mit seiner Klage abzuweisen. geben zā Dacheustein uf den nehsten mendag vor der heiligen zwölfbotten scheidunge anno 1396.

\*\*Dachstein 1396 Juli 10.\*\*

Str. St. A. AA. 1422. or, ch.

1066. Markgraf Bernhard an Strassburg: schickt einen an ihn gerichteten Brief der drei Herren von Bitsch¹ mit der Bitte um R\u00fccksendung und um Antwort, was die Stadt thun wolle. geben feria 4 ante Marie Magdalene. [1396 Juli 19.]

> Str. St. A. AA. 108. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1694.

1067. Thoman von Endingen der Meister und der Rat von Strassburg an Johanse Bocke nnserme burger: . . lant dieh wissen, das uns Johan Baldack diener des durchlühtigen fürsten des marggrafen von Mehern, der ietze hie mit dem Wecker von Bytsch dem lantvögte in diesem lante rihtet, uns verschriben het, so hant wir ime daruff geanwurtet, alse wir dir derselben sinre briefe und unsers abschriften 136 sendent harynne verslossen. so hat uns der hochwirdige fürste und herre der byschof von Mentze ein brief geschriben und ein abschrift darynne gesant von hern Brunen von Bappoltstein wegen, dem hant wir daruff geantwurtet, alse wir dir der briefe vuch abschrifte harynne sendent verslossen. dise briefe sendent wir dir darumb, daz due wissest, waz wir underhanden hie habent und das du dich do 30 inne in allen sachen deste bazz wissest darnach zü rihtende. und waz du frönder mere do inne empfindest, die lozze uns wissen und löz dich das kein koste beduren. datum feria sexta proxima ante diem Jacobi appostoli. [1396 Jult 21.]

Str. St. A. A. A. 112 nr. 42. or. mb. l. cl. Reg. Rapp. Urk. II, nr. 463.

2 Diese Abschriften liegen nicht mehr vor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gemeint sind die Brüder Hanneman I, Simon Wecker II und Friedrich, Grafen von Zweibrücken-Bitsch. Vgl. Stammtafel 3 bei Lehmann, Gesch. d. Grafschaft Hanau-Lichtenberg

1068. König Wenzel befreit die Stadt Straßburg von dem kaiserlichen Hofgericht und jeder fremden Gerichtsbarkeit.

Prag 1396 Juli 22.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen ezeiten merer des reichs nnd kunig zu Beheim bekennen und tan kunt offenlichen mit diesem brief allen den, die in sehen oder horen lesen: als der meister rate, burgere gemeinlichen der stat zu Straspurg unsere und des reichs liben getrewen von nusern vorfaren an dem reiche romischen keysern und kunigen gefreyet und begnadet sind, das sie nyemande für unser und des heiligen reichs hofgerichte noch für dhein ander gericht von dheinerley sachen wegen nicht laden oder heischen solle, als das sulche majestat brife, die sie doruber haben wol nsweisen, also haben wir angesehen manichvaldige dinste und trewe, als 10 uns und dem reiche die egenanten von Straspurg und mit namen etwen unserm vater seligen, dem romischen keiser Karl, dieweil er lebte, vor langer czeite ofte und dicke nuczlichen und willielichen getan haben, teglichen tun und furbas tun sollen und mogen in kunftigen czeiten, und haben dorumb dem meister rate burgern und der stat zu Straspurg mit wolbedachtem mute gutein rate unserer fürsten edeln und 15 getrewen semliche gnade getan und tun in ouch in craft dicz brifes und romischer kuniglicher mechte und sunderlichen soliche gnade; wer es sache, das wir von unsers selbes wegen die egenanten meister burgere und stat zu Straspurg von dheinerlev sachen wegen fur unsern und des heiligen reichs hofgericht anlangen wolten, so sollen wir sie von derselben sachen wegen zu voran besenden und sie in denselben 20 sachen selber gnediclichen verhoren und wollen ouch nicht gestaten, das sie darumb vemande lade oder furheische, es sey dann, das wir dieselben sachen zuvoran selber verhoret haben, als vorgeschriben stet, und gebieten dorumb allen und iglichen fürsten geistlichen und werntlichen grafen, freyen herren, dinstluten, rittern und knechten gineinscheften der stete merkte und dorffere und sust allen andern unsern und des 25 reichs undertanen und getrewen ernstlichen und vestielichen mit diesem brife, das sie die egenanten von Straspurg an den egenanten gnaden nicht hindern noch irren in deheineweis und mit namen unserm und des heiligen reichs hofrichter und sust allen andern lantrichtern und richtern, die nu sein oder in czeiten werden, das sie die egenanten von Straspurg umb dhein sachen fur sich nicht laden oder heischen noch 30 uber sie dhein urteyle oder recht sprechen noch doruber brife geben sollen, sunder sie bey sulchen gnaden und freyheiden, domite wir und ouch unser vorfaren an dem reiche romische keiser und kunige sie gefrevet und begnadet haben, geruhlichen und ungehindert bleiben lassen, als libe in sey unsere und des reichs swere ungnade zu vermeiden, wer aber sache, das doruber wider die egenanten von Straspurg dhein 85 urteile oder recht gesprochen oder dheinerley brife gegeben weren oder hinach getan oder gesprochen wurden, ist unsere ernste meynunge und setzen und wollen in craft diez brifes und romischer kuniglicher mechte volkumenheit, das dieselben urteile, recht und brife kein craft noch macht haben, sundern untuglich sein und den egenanten von Straspurg und der stat doselbist keinen schaden brengen sollen in deheine 40 weis. mit urkunt dicz brifes vorsigelt mit unserer kuniglichen majestat insigel. geben zu Prage noch Cristes geburt dreyczenhundert jare und dornach in dem sechsundnewnzeigisten jaren an sand Marie Magdalene tage unserer reiche des behe-

mischen in dem firunddreysigisten und des romischen in dem einundezwenczigisten jaren. Per dominum Benessium de Chusnik

Wlachinco de Weytemule.

[In verso] R. Petrus de Wischow.

Str. St. A AA. lad. 4 nr. 3 or. mb. c. sig. reg. pend.

1069. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: antwortet, dass er gern auf den angekündigten Tag kommen oder bei ernstlicher Verhinderung rechtzeitig Nachricht geben wolle. geben zu Pfortzheim an suntag vor sant Jacobstag anno 1396.

Pforzheim 1396 Juli 23.

Str. St. A. AA. 84. or. ch. 1 cl. Reg d. Marker, v. Bad. nr. 1696.

10

1070. Hans von Selbach, markgräßlich badischer Vogt zu Neu-Eberstein an Meister und Rat von Strassburg: bittet namens seines Herrn drei arme Frauen aus Gernsbach ledig zu lassen samt ihrem Gut. datum in vigilia beati Jacobi appostoli anno 96.

Str. St. A. AA. 84. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. B. nr. 1697.

- 1071. Ratsbeschlüsse betreffend: 1. Reisen und Ausbleiben der Bürger. 2. Pferdehaltung. 3. Aichung der Hohlmaße. [1396 Jult 25.]
- [1.] Unser herren, meister und rat sint übereinkummen, daz nieman der unsern und die bi uns in gesessen sint von unser stat über naht ritten noch varen sol one pur urlop neisters und rattes. und wer daz verbreche, der bessert fünf jor von unser stat und git 20 M. were öch ieman von unser stat geritten oder gevaren, der sol in disen nehsten zwein tagen wider in unser stat kummen. und mügent in daz ir frinde enbieten, obe så wellent. wenn wer daz verbrichet, der bessert die vorgeschriben besserunge.
- 23 [2.] Es ensol êch nieman der unser, es sigent frouwen oder man, sine hengeste oder pferde keim lantmanne lihen, versetzen zû kôffen geben noch in keinen weg one urlop meisters und rattes. und wer daz verbrichet, der verbessert 10 t., also dicke also ers dût.
- [3.] Es sol ouch menlich sin kornnesz, winmesz, saltzmesz, biermesz, obesmesz, sotmesz, kestennesz und alle andere mesz d\u00e4n seigen und s\u00fanen\u00e7in disen nehsten vierzehen dagen, und wer daz verbrichet, der bessert 30 sol.

Actum et pronunciatum ipsa die beati Jacobi appostoli.

Str. St. A. Stadtord. Bd. 19 fol. 165. eingehefteter Zettel.

Die erste der drei Verordnungen ist gedruckt bei Wencker, de ussburg. S. 165

1072. König Wenzel verkündigt, daß die an Straßburg ergangene Ladung vor sein Hofgericht zurückgezogen und aus den Registern des Gerichts getilgt sei.

Prag 1396 Juli 27.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen zevten merer des reichs und kunig zu Bebeim bekennen und tun kunt offenlich mit disem brief allen den, die 5 in sehen oder horen lesen, das wir soliche ladung und gerichte, die der edel Borzywoy von Swinar unser hauptman in Bevern und lieber getrewer uf den ammeister, burgermeister, rete und burger gemeinlich der stat zu Straszburg unser und des reichs lieben getrewen vor anserm und des reichs hofgerichte von unsern wegen bis nf disen tag, als diser briefe gegeben ist, getan hat, und die von unsern wegen to geschehen sein, genezlich und gar abgelassen und abgetan und ouch uss des egenanten hofgerichtes registern tilgen und usstun geheissen haben, also, das in dieselben ladung und gerichte furbassmer kevn schaden fügen oder bringen sollen oder mögen in dheinwis, mit urkund diez briefs versigelt mit unserm und des egenanten hofgerichtes uffgedruktem insigel. geben zu Prag nach Crists geburt drewezenhundert 15 jar und dornach in dem sechsundnewnczigisten jare des nechsten donerstags nach sant Jacobstage unserer reiche des behemischen in dem 34 und des romischen in dem 21 jaren.

Str. St. A. AA. 113 nr. 88. or. mb. l. pat. c. sig. i. maj. v. impr.

1073. Herr Ludwig zu Lichtenberg an den Ammanmeister Ulrich Gosse zu 20 Strassburg: entschuldigt sich, dass die Seinen sich in einen Angriff der Manssen auf . . . Lyntkesz (Vinkesz?) unbefugt eingemischt haben . . . und bit úch, daz ir bestellen, daz fürbaz kein angriff beschehe, wenne ich bitz uff disen mentag willen habe in die stat zü komen mit üch von den sachen und von andern zu reden, daz ich hoffe daz su und üch wol sölle benügen . . geben uff fritag noch Jacobi anno 1396.

1396 Juli 28.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1074. Ritter Johann Zuckmantel an Strassburg: bittet ihm und seinen Widersachern Volmar von Dossenheim und Littold von Mühlleim einen Sühnetag zu bescheiden, da er vergeblich versucht habe Recht zu erhalten. geben uf fritage 30 nach sante Jacobes tage anno 1396.

Str. St. A. Abt. IV. 72, or. ch. l. el.

1075. Cüntz Böblin an den Rat von Strassburg: bittet um freies Geleit, um sich zu verantworten und Recht zu suchen . . . als ich von üwern gnaden wegen her us geschikket wart in den krieg, als ir ziehen wolten gen Salisbach, gen Ulnen und 35 gen Reinichein und Geinglichein vertrösten solte, daz nieman kein schade beschehen solte, do wurdent lit grösliche geschadegot und als üwer gnade wol ervaren hat und fürbasser bevinden sol, darumb so wirt mir übell zü gesprochen mit wörten und wirt

mir daz min da in dem lande verspert, das mir grossen schaden bringet. geben ze Rinichein uff dinstag nach sant Jacobstag anno 1396. zerugge besigelt mit minem eigen insigel. Renchen 1396 August 1.

Str. St. A. Abt. IV, 29. or. ch. l. cl.

10

15

1076. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg¹: hat den Herrn von Bitsch die Meinung der Stadt anzeigen lassen, sendet nun deren Antwort² mit und rät der Stadt einen g\u00fcdtlichen Tag mit denselben zu leisten. [Ohne Jahr.] Petri ad vincula.

[1396] August 1.

Str. St. A. G. U. P. lad. 203. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1699. vgl. nr. 1698, nr. 1701.

1077. Protokoll der Verhandlungen, welche auf dem Tage zu Freiburg zwischen Bruno von Rappoltstein und der Stadt Strassburg gepflogen worden sind.

Freiburg 1396 August 2.

Colmar. Bez. A. Ann Rapp. (F. 1039) fol 172. Bearbeitung Lucks. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 464.

1078. Hans Zoller von Tübingen an Meister und Bat von Strassburg: als ist mir fürkomen, ich solle mich vor üch hüten in den dingen..., weiss aber nicht weswegen und bittet deshalb aufs neue um Geleitsbrief nach Strassburg zur Verantwortung, geben uf unser frowen abent der eren 1396.
1396 August 14.

Str. St. A. Abt. IV, 72, or. ch. l. cl.

1079. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: schickt Heinz Truchsess von Höfingen, Albrecht von Berwangen und Reinhard von Remchingen wegen etlicher sachen..., die er ihnen nicht wohl schreiben könne.
lomej apostoli 1396.

Baden 1396 August 22.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1703.

VI.

1080. Thoman von Endingen an den Ammeister Ulrich Gosse: bittet ihm sofort in's Lager vor Gemar soviel Schiesspulver wie irgend möglich nebst einem halben Fuder Schwefelringe zu senden.

datum feria sexta post Marie 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. 1396 September 15.

<sup>1</sup> 1396 August 10. Markgraf Bernhard schreibt an Straßburg, daß er die Antwort der Stadt den Herrn von Bilsch mitteilen wolle. (ibid. lad. 203 or. ch.)

79

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hannemann, Symond Wecker und Friedrich, Grafen von Zweibrücken und Herrn zu Bitsch an Markgraf Bernhard: rechtfertigen sich gegen die von Straßburg erhobenen Anschuldigungen und erklären 35 sich zu einem güllichen Tage bereit. [Ohne Datum.] (Ebenda)

1081. Graf Heinrich von Saarwerden an Strassburg: führt aus, dass er Leute und Gut innerhalb des Bannes von Rappoltsweiler besitze und bittet desshalb diesen Ort zu sehonen. Zugleich erbietet er sieh einen Sühnetag zwischen Strassburg und seinem Oheim Bruno von Rappoltstein zu veranstalten, auf dem er als Vermittler auftreten wolle. datum feria tertia post exaltationem santee crucis.

[1396 September 19.]

Sir. St. A, G. U. P. lad. 22 fasc. 5. or. ch. l. cl.

1082. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet dem Herzoge von Lothringen, den er ebenso wie sie -muh dienst zu disen ziten- gebeten habe, sieheres Geleit für die Seinigen zu gewähren. geben zu Baden an sant Matheustag dez 10 aposteln anno 96.

Baden 1396 September 21.

Str. St. A, AA, 84. or. ch. l. cl Reg. d, Marker, v. Bad, nr, 1706.

1083. Ulrich Gosse Ammanneister von Strassburg an Thoman von Endingen vor Gemar: losze úch wissen das Cüntze Wurst nuser burger by mir gewesen und 15 het mir geseit, das er ettewie vil salpeters zå Bergheim habe, also er úch daz selber wol mûntlich sagende wurt, do empfilhe ich úch, daz ir den salpeter dünt versüchen, und ist er gät, so nement und behabent in, so wil ich gedencken, wie ich in me schaffe bezalt, danne wissent: er het mir geseit, daz er vaste darumbe gebetten sy, do besorget er, daz er uff unser wider parte kommen möhte, daz wer ime nit liep ge- ₂₀ wesen. datum sub sigillo meo feria quarta ante diem seti Galli confessoris anno 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 4. or. ch. l. cl.

1396 October 11.

[1396 October 12.] 30

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. or. ch. l. cl. Auszüglich gedr. Rapp. Urkb. II, 469.

1085. Graf Heinrich zu Saarwerden an Strassburg: erbietet sich einen gütlichen Vergleich zwischen der Stadt und seinem Oheim, Bruno von Rappoltstein zu Stande zu bringen, wenn man ihm Tag und Stunde einer Zusammenkunft bestimme. Ist

diese Vermittlung unerwünscht, so nimmt er wenigstens völlige Neutralität in Anspruch. datum feria quinta ante Galli 1396.¹ 1396 October 12.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l cl. c. Aussügl, gedr. Rapp. Urkb. II nr. 467.

1086. Thoman von Endingen an den Rat: ist mit seinem Volk glücklich «zå vesperzit» gen Bergheim gekommen, wo auch die Mannschaft des Herzogs von Oesterreich aus dem Sundgau sich eingefunden. Mit Quartier und Verpflegung ist es schlecht bestellt, da Schlettstadt und Colmar sich ablehnend verhalten. Man hofft jedoch in Benfeld und im Kloster Ebersheimmünster Brotkorn und Hafer ankaufen zu köunen.

19 Jedenfalls müsse sich das aus Strassburg nachrückende Volk selbst Proviant mitbringen. geben an dunrestag zå Bergheim unte Galli 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad 22 fasc. 4, or. ch. l. cl.

Austiel, gedr. Rapp. Urk. II nr. 469.

1087. Ein Ungenannter<sup>2</sup> an Herrn Ulrich Gosse Ammanmeister zü Strassburg berichtet: . . . . und ist ouch her Brüne uff mentag nehst vergangen bie dem herezogen vou Lotringen zü Nansey gewesen und ist selb zwelfte uff den nehsten zinstag do nach wider har usz geritten, und het der herezog zü ime gesprochen, er wolle ime helffen, und bewirbet er sich ouch unbe und umbe uncze gein Franckrich, daran kerent uch nit, wan ich es allerwege uch zü gnter zit wil lassen wissen, wenn sie züsammen komment, und ist ouch keiner von Blanckenberg zutz ime kommen, aber juncher Johans von Lynningen het ime geschicket zwei und drizzig pfert uff disen nehsten vorgangenen mitwoch, und daz er alles und alles nut uber hundert pfert het, bösse und güt, mit den ioch ouch, die bie ime gesessen sint. geben an dûnrestag vor sant Gallentag.

1396 October 12.

Str. St. A. G. U. P. lad, 22, or, ch. Zettel. Aussüglich gedruckt: Rappoltst. Urk. II nr. 470.

1083. Ein Ungenannter berichtet (vermutlich an Ulrich Gosse Ammanmeister zu Strassburg): . . . ûch wissent, waz ich uch hie schribe, das habe ich den in dem 30 here ouch also geseit, und habe ich ez noch niergent für, denn daz ez ein bravgen si, und wil ich und die minen fur basser alse ernstlich darzû tûn, das ich truwe, ob got wil, ich solle es úch und in daz her bie guter zit lassen wissen, ob ez alse verre keme, daz sû har uss woltent, des ich doch nit entruwe. ouch wissent, daz der von Blanckenberg vaste do mitte umbe gat, wie er uch under stat zû besit rigende mit fridenachen und andern dingen, und get also mit beschiss umbe: daz

Ygl. oben den Brief desselben \(\text{ahnlichen Inhalts vom September 19.}\)
\(\text{Die Unterschrift ist weggeschnitten; der Vorname des Betrefenden war, soweit sich nach den sehnachen Ueberrasten der l\(\text{langeren Buchstaben erkenne l\(\text{lasselin}\).

sollent ir hie nach wol empfinden. do nach wissent uch zu richtende und duncket neh ut anders, daz ich furbasser werben oder tun solle, daz lant mich wissen.

1396 October 12.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22, or. ch Zettel. Auszüglich gedruckt: Rappoltst, Urkb, II nr. 471.

1089. Berthold von Rosheim der Meister und der Rat von Strassburg an Thoman von Endingen und die anderen Hamptlente im Felde: schicken eine Abschrift ihrer an den Grafen Heinrich von Saarwerden gerichteten Antwort<sup>1</sup> und einen Absagebrief; jedoch lassen sie ihnen freie Hand denselben abzuschicken oder einen andern Absagebrief abzufassen, zu dem sie «ein menberal» beilegen oder auch überhaupt is keinen abzusenden. datum feria ante Gally confessoris. [1396 October 13.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 or. mb. lit. cl.
Regest: Rappolst. Urkb. II nr. 472, vgl d. ausführl. Noten daselbst.

1690. Berthold von Rosheim der Meister und der Rat von Strassburg an den Grafen Heinrich von Saarwerden, Herrn zu Bappoltstein und Hohenack erklären: dass is den von ihm zu Gunsten Brunos von Bappoltstein verlangten Anfschub zu bewilligen nicht geneigt sind . . . und also ir uns sehribent, daz wir nwer und der uwern schonen wellent, darinne wellent wir nus halten, daz wir getruwent ze verantwürtende. datum feria sexta ante diem sancti Galli confessoris.

[1396 October 13.] 20

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 cop. ch. coaev. Gedr. Rappoltst. Urkb. II nr. 473.

1091. Strassburg an Thoman von Endingen vor Gemar: teilt mit, dass man den Brief des Grafen von Saarwerden durch einen Absagebrief beantworten wolle, der zur Begutachtung beiliegt. datum feria sexta ante Galli confessoris anno 1396.

1396 October 13.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22, fasc, 4. or. mb. l. cl.

1092. Absagebrief Straßburgs an Bruno von Rappoltstein. 1396 October 13. Dem edeln herren Brunen von Rappoltstein lazzen wir Bertholt von Rossheim, der meister und der rat von Strazburg wissen, das wir nwer und der uwern vygende 30 wellen sin umbe das unreht, das ir uns, unsern burgern und den unsern geton hant und wellent uns domitte bewart haben. und zu eim urkúnde, so ist unsere stette ingesigel zu rúcken uff disen brieff gedrucket. datum feria sexta proxima ante diem beati Gallij confessoris anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. mb, lit. pat. c. sig. i. v. impr. del.

35

<sup>1</sup> Wohl auf dessen Schreiben vom October 12 val. oben. nr. 1085.

1093. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: beglaubigt seinen Boten: Georg Bach, seinen Hofmeister und Hans von Selbach, welche den Auftrag haben mit ihnen zu reden. datum Baden dominica ante Galli 1396.

Baden 1396 October 15.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. or. ch. l. cl. Reg. Rappolist, Urkb. II nr. 475. Reg. d. Markgr v. Bad nr. 1708.

1094. Basel an Straßburg: bedauert, die erbetene Hülfe von 30 Spießen erst 8 bis 10 Tage später, als verlangt, schicken zu hönnen. 1396 October 15.

Uwere gåten fruntschafte sie unser williger dienst vorgesehriben, besandern lieben frånd, als ir uns versehriben und gemant hant umb driszig spiesse mit glefen wol erzügter låten uch ze sendende uf disen nehsten eystag nach sant Gallentage ze nächt overstanden und lassent uwer gåte fråntschaft wissen, der wir alle zite gerne tån welstent, daz ir lieb und dienst ist, daz wir gehorsam wellent sin und mit gåter fråntschaft und truwen tån, daz ir uns verschriben hand, nu kam uns lieben frånd uwer manunge erst uf disen nehsten fritag vergangen nach dem imbisse spate, da kein rat och und und und die zit uns ze kurtz ist gewesen, so vil gåtes volkes uf ze bringende, ze råstende und ze sendende uf disen zistag, darumb so bitten wir uch mit ernste, daz ir nitt entzårnent, ob sich die spiesse acht tage oder zehen zem lengesten verziehent ze sendende, wand wir dazwüschent unsern ernst dazů tån wellent, daz es beschehe, uwer meynunge verschribent bij disém botten. datum anno etc. 96 dominica ante Galli.

Arnolt von Berenfeils ritter, burgermeister und der rat zu Basel.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 4. or. mb. lit, cl. c. sig i, v. impr. del.

1095. Ein Ungenannter [an Ulrich Goße? in Straßburg] berichtet über den Zuzug, der dem Bruno von Rappoltstein geleistet\_wird. [1396 October 15.]

Min dienst bevor. lieber herre, ich losz úch wissen, daz ich geworben habe umbe und umbe, wo ich truwete, daz es aller beste und nützeste was, das ich nit kan erfinden, das welle, daz ieman zütz ime úch geschaden mag. man seit aber wol, daz sich der hertzoge und sin brüder vaste bewerbent: do truwe ich, daz úch daz kein schaden müge bringen, wanne sie müssent wite umbe sich werben, dar usz wurt aber nüt, alz mir geseit ist. und wissent ouch, daz Andres von Parroy zütz ime geseritisten ist, nit me danne mit zwolf pferden, und ouch der einer ist, der nit gen Gemer in wolte, wande er siner knehte ein teil dar in geschicket het, der het zwene knehte wider hinder sieh gen Walhen umbe habern geschicket: do noch wissent üch ze rihtende. und wil fürbasser werben und min bestes dün; untze uff disen nehesten frytag so wil ich selber úch sin, und was ich hie zwüschen erfinde, daz wil ich úch denne ouch sagen. und wissent, sider ich úch zü dem ersten verschriben habe, das

Dhada Google

sider har nie zehen man reysiger lûte usz noch in geritten sient, und duncket úch út auders, daz ich vúrbahz dûn sol, daz lont mich wissen. geben am sunnentag vor sant Gallentag.

Str. St. A, G. U, P. lad. 22, or. ch. l. cl. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 474.

1996. Thomas con Endingen berichtet an Meister und Rat von Straßburg über die Unterhandlungen, welche er und die übrigen Straßburger Abgesandten mit Graf Heinrich von Saurwerden und den Boten der Städte Colmar, Schlettstadt und Kaisersberg gepflogen kaben.

Bergheim [1396 October 15.]

. Lieben herren, wir embûten úch unsern ûndertenigen gewilligen dienst und 😘

order to lant uwer wiszheit wissen, das wir uf disen nebesten vergangenen fritag mit unserm harste gon Bergheim komment, alse wir nich das ouch emoles mit Diersberg verschriben hant, und sint stille gelegen dise zwene tage und mussent ouch hute untze naht stille ligen, wenne wir nút getúrstent ûndersten vor unserm herren dem hertzogen. alse er und die sinen dise drige tage mussent stille ligen untze noch hint zu naht, 15 o-the, H wissent ouch, das der grefe von Sarwerde uf sainstag gester umbe vesper zit kam gon Bergheim geritten und der von Colmar, Sletzstat und Keisersberg botten, her Friederich von Hadestat, her Friderich von Wildesberg und andere, und vordertent an unsers herren des hertzogen rete und an uns, das wir einen ufslag gebent untz octor, 19. dunrestages nehst komende und nút schedigetent, so woltent sú do zwúschent zű unserm 😥 herren von Osterrich varen und wege süchen, ebe sú dise sache zû gûten dingen bringen kundent: do zå entwortetent wir, das wir des keinen gewalt von úch hettent und werent och nut alse von uch gefertiget, do das der grefe und die richstette hortent, das daz nút gen wolte, do vordertent sú an uns, das wir in zů verstonde gebent, wo mitte dise sache gerihtet monte werden, so woltent sû sich getruwelich darinne arbeiten, ebe sû kundent, dise sache zû gûten dingen bringen, wenne sú wustent wol, das dise sache an cleinen artickeln entslagen were, do sú noch hútis tages gerne zu rettent: do antwurtetent wir, daz wir keine artickel wustent, do an es entslagen were, und nút anders wustent, denne es gerihtet solte sin gewesen, des uszgenomen, das der breste an her Brunen gewesen were, alse unsere erbere botten w hettent gehört sagen, wenne er wolte unsern herren den hertzogen nút versichern und vertigen ettelicher dinge, mit den er den egenanten herren den hertzogen versichern solte, alse des egenanten herren rete mit her Brunen überkomen werent; doch wolte her Brune uns und den unsern noch lute und sage unserre briefe, die wir und die unsern von ym hettent, tun und ouch tun, das wir und die unsern mit a gåter kuntschafft fúrbrehtent, und uns dar zå unsern kosten und schaden keren, den wir deshalp genommen hettent, do zû er uns doch getrenget hette, wir truwetent, das die sache gerihtet möhte werden, doch allewegent mit den fürworten, das es unsers herren rete von Osterrich an denselben herren und wir vorhin an üch brehtent, wenne wir nút anders tetent, denne das derselbe herre und ir uns hiessent, wenne 40 wir werent anders nút gefertiget, danne das wir tun woltent, das uns empfolhen

were. zå jungest noch vil worten, do vorderte der grefe an uns, sit es nut anders sin mohte, das wir sin und der sinen sehondent, do antwurtetent wir ymme, er hette úch vormals darumbe verschriben und ir ymme do uff geantwurtet, und zå glicher wise, alse ir ymme geantwurtet hettent, do bi woltent wir bliben, und botent in selber ouch, das er und die sinen uns und den unsern nút schedelich werent; do zå antwurtete der grefe, werent wir allesamment vor vm und den sinen uf dem velde gebunden, sú gertent uns kein leit zû tûnde, doch weres, das es not geschehe, so muste er und die sinen die muren weren, und also schiet er und unsers herren rete und wir vonnander . . lieben herren, wir laut üch mit nammen wissin, das wir in 10 den vorgeschriben und andern dingen und sünderlich von schedigendes, ziehendes und des sesses wegen des egenanten unsers herren des hertzogen rete gebetten hant, das sú uns vor an rietent, die hant uns allewegent geantwurtet und blibent och noch do uffe, unser herre der hertzoge habe in empfolhen, das sú tůgent, waz wir zů rote werdent und sû heissent, sit wir houbetlûte des crieges sint, und uff das sint wir 15 einhelleclich überkomen Gemer zům ersten zů besitzende und den leger do zů nemende, und wellent zu velde ziehen zu unsern fründen, die uns noch komment, und habent ouch gegen in von uns einen harst geschickt, die mit in her uff in den leger ritent. item uff des, alse die glocke nune geslagen hette und dirre brief geschriben wart, do kam uns botschafft, das unser frunt kommen werent, und do zugent wir alle us 20 mittenander zů in zů velde, und wellent alse unsern leger noch hûte mit gottes hilffe anheben und bestellen, wissent ouch, das unsers herren von Österrich fuszvolk an zinstage nehst komment sol zu Brisach sin, dis sint alle ding, die sich untz har verlouffen hant, und was uns furbaz engegent, das lant wir üch allewegent wissen. scriptum dominica ante Luce ewangeliste.

[Unterschrift]: Thoman von Endingen und die andern uwer botten, die nû zû ziten uff dem velde sint. [In verso]: Den fürsihtigen wisen, dem meister und dem rate zû Strazburg, unsern lieben herren.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22, or. ch. lit. cl. — ibid. conc. ch. Gedr. Rapp. Urk. II nr. 476.

bedauern, dass ihr Bote erst so spät nach Basel gekommen, denn inzwischen . . . ist des durchichtigen etc. herrn hertzogen Lutpoldes zu Österrich volg und unser volg zu rosse und zu füsse und unser gezüg uff dem velde und in dem leger darunbe lieben frünt. bitten wir üch mit ernste und getruwent uwere gäten früntschafte.

35 zwifel, das ir uns die spiesse schickent, so ir vürderlicheste mögent . . . . datum ipsa die beati Galli confessoris.

Baseler Sts. A. Neb. Reg. G. III nr. 286. or. mb. l. cl.

<sup>1</sup> Vgl. nr. 1094 den Brief Basels vom 15 October.

1098. Burkard von Lichtenstein an den Ammanmeister und die Stadt Strassburg: hat gehört, . . . wie daz ir nauch lüten stellend; da wissend, wellend ir mir darumb tün, so wil ich zå üch komen mit fünfzig spiessen gåter ritter und kneht, minder oder mer, wie ir wellend. datum in die Gally. [1396] October 16.

Str. St. A. G. U, P. lad. 22 fasc. 4, or, ch. l. cl.

1099, Reymold Adehart von Saarburg an Meister und Rat von Strasburg: bittet die Brüder Junker Eberlin und Petermann von Gryfelstein zur Zahlung der ihm sehnldigen und ettewie vil jare versezenen. Zinsen anzuhalten ... wand ich häbe gehöret sagen, daz sy üwere burgere sint ... datum ipsa die beati Galli anno 1396.

Str. St. A. Abt. IV. 72. or. ch. l. cl.

1396 October 16. 10

1100. Johannes von Kirchen, Hofschreiber des Königs in Prag an Hans Bock den Jangen in Straßburg: beschwert sich, daß ihm die für den Befreiungsbrief von der Vorladung vor das Hofgericht versprochenen 200 Gulden nicht bezahlt, jener Brief aber tratzdem mit hinneg genommen sei.

Prag 1396 October 16, 18

Minen dinst zuvor, als ir wol wisset, das ich mit euch in gegenwortikeyt Conratz Plarers des abends, do ir letst in derselben nacht von Prag schiet, redet, das ir mir des hofgerichtes brief, domit die stat von solichen gerichten, als vor demselben hofgericht uff sy erlanget was, empunden und gelediget ward, wider geben oder aber 200 gáldin dafúr beczalen soltet, nicht minner ich ouch haben wolt oder den brief a zu derselben zevt wider die rede ir in gute hinfliessen liesset und spracht; ich wyl mich gutlich und fruntlich von der stat wegen mit dir richten, doran ich nit genug haben wolt und gieng darnoch einest by nacht zu euch in ewer herberg zum eamin (?) und sprach aber, das ich nit minner wann 200 guldin oder aber den egenanten brief wider haben wolt, das ir euch dornach richtet und getrewte ouch, das ir icht anders tet, hett ich euch oder der stat ichtz gedient, das liess ich got walten, do antwort ir aber: ir wolt euch gutlich mit mir richten, uber das alles reyt ir in derselben nacht oder gar frå enweg und fåret den egenanten brief mit euch und gesegent mieh nie noch spracht mir nie zû, ir hatt wol befolhen, das man ewer lougent, do ich nach euch fragt, do sprach man: er ist by dem von Bamberg, das lass ich gut sein, doch hatt es mich unczitlich und geloub, das ichs nit verdienet habe, das man min dinst und trew also solt erkennen und wegen, nu ist ouch sider her ein lange zeyt vergangen, in der ir mir doch nie nichtz geschriben noch embotten habt. in der zite ich ouch keins gerett noch getan hab durch Conrat Plarers bette willen, wann ir mir nu ûber solich egenante reden den egenanten brief enweg gefûret habt, darûber bit \*\* ich und man euch mit ernst, das ir mir die obgenanten 200 guldin Erharten Nesselbach von minen wegen beczalen und antworten sollet, wann so ir das getan habt, so sag ich euch und die stat der quevt und ledig, tet ir aber des nit, noch sendet mir ouch des nit urkund by disem boten, wann ich nit alle woehen hab zu senden botten, noch wil die senden so verren weg, so wisset, das ieh mieh gen allermenie- 40

lich von euch beklagen muss und wyl und sagen, wie ir mit dem brief über min wort gefaren habt und kan ouch dann nit anders gesagen, dann das ir mir habt den brief eupfüret und nicht genug getan vor als billich ist, und darnoch ouch doreau tun mit recht, was ich mag umb dienst und trew, die geschehen sein, als ir wol 5 wisst und bit euch nymer anders zusagend, wan als ir wol wisst und war ist, wil mir die stat dormub nicht tun, das lass ich güt sein, ich hab des mer verlorn als ouch hewer einest, verschreibt ir mir, die stat hett mir 40 guldin geschenkt, do ich ir in uffsleg gegeben hatt, umb die sy mir billicher solt 40 guldin gegeben haben, dann 40 ein schöne schenk. 40 guldin geschenkt für 40, die man mir schuldir was,

ltem ir habt miner husfrowen 20 guldin gegeben, die slacht mir ab an den 200 guldin, sehafft es also, das ich mieh nit clagen bedorffe, wann ich wer sein lieber nberhaben und wolt, das ir mir den brief hett hie lassen, so wer ich sider maniger red von hern Borziwoy nberhaben und sten noch dorumb in abenteuer gen im, wann er spricht: ich hab euch des geholffen, wann ir aber den dozumal nit hie liesst, 15 sunder in, wer min red, enweg furet, so getrew ich ouch ir niht mir min gelt, das ich icht logen bedorffe, als Plarrer und ich ouch mit euch retten von der 30 gulden wegen, die wir Mathis Lemmel beczalen müssten, dovon unser red enstund, wyl die stat mir daran min anczal wider geben, das ist mir lieb, ewer verschriben antwort und alle ding. geben zu Prag an sant Gallen tag auno 96. ich hab diez briefs ein absehrift gebalten.

Johannes Kirchen des romischen kunigs hofschreiber.

[In verso.] Dem erbern wisen manne, hern Hansen Bock dem jungen zu Strassburg.

Str. St. A. Abt. IV. nr. 72 or. ch. l. cl.

45

1101. Heinrich von Mülnheim und Heinzeman Kranich an Thoman von Endingen vor Gemar: . . . . lon úch wissen, daz wir vor unsers herren gnoden gewehsen sint und do geret habent unser stette notdurft und wissent wir nnt anders den mins herres gnode morn zå naht zå Bergheim wil sin, also uns geanwurt ist von 300 dem kameremeister, do wissent, daz der von Salme und der grehfe von Sarwerde und die von Keissersberg hie sint.

[1396 Mitte October.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch.

1102. Thoman von Endingen und die andern Strassburger Hanptleute vor Gemar an den Rat von Colmar: . . . bittent úch früntlich mit ernste, das ir uns und den 33 unsern wellent koste, habern und ander notdörfflige ding z

kouffende geben umbe unser gelt und usz uwer stat lazzen volgen. [1396 October-]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. 2 concepte gleichen Inhalts ohne Datum.

VI. 80

632

1103. Ritter Claus vom Huse in Ensisheim an Straßburg: erbittet für seinen abwesenden Herrn Leopald IV von Oesterreich um Auskunft über den Stand der Dinge von Gemar. [1396] October 16.

Min dienst vor, wisen bescheiden, lieben frûnde, als min herre von Österich das lant uff gen Brucke ist, da hat er mich zử Eusisheim gelassen bi miner frówen innd onch bisander von des krieges wegen, so er und ir itze hant mit dem von Rappeltzstein, und in allewegen lassen ze wissende, wie es úch in disen sachen gange, also sende ich her abe Heinezman Gerung zử úch; bitte ich úch, daz ir mich lassent wissen, wie sich uwer sache anlasse, und wie es úch gange, umb daz ich daz minem herren könne ze wissende getűn, daz er sich in sin selbs und uwern is sachen dester bass wisse ze rihtende, waz ir ouch botschaft minem herren allzit tön wellent, so vindent ir mich zó Enstsheim, uwer antwirt verschriben. datum insa die Galli confessoris.

[Unterschrift]: Claus vom Huse, ritter.

(Aufschrift): Den wisen fursihtigen und bescheiden dem meister und rate ze 
Strazburg und sunders den zu Gemer Igient.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or, ch. lit. cl Gedr. Rapp. Urkb. II, nr. 477.

1104. Thoman con Endingen an den Rat von Straßburg: berichtet über den Stand der Belageenag von Gemar. [1396 October 17.] \*

Ensern gewilligen dienst bevor, lieben herren, wir lant uwer wisheit wissin, das Octor. 18. wir mit allem unserm volcke, beide geritten und füszvolck, gester uf mentag unsern ersten leger brochent, alse wir uf halben wege zwuschent Gemer und Rappoltzwilre zu velde logent und zugent nache bi Gemer zu der siten wider Ostheim uff [uff] die Vech und slügent do unser gezelte und hatten uf und ist alse hute von uns stille z gelegen, alse es der kindelin tag ist, doch habent wir einen nutzberen tagewon begangen, wenne wir habent geton durch stude und stögke hinder Gemer geton rûten und nuwe wege machen wider das hünder tor, wenne sit das vorder tor vermuret hant, and was alles ir werben durch das hunder tor, das ist in do mitte benommen, wir habent ouch ein miwe brucke gemaht über die Vech, das die unsern züsamen » mögent kommen, ebe es not geschehe, sit sú sich zå beiden siten uf das wazzer hant gesclagen, und ouch vil hurde und ander notdurftig ding geton machen und bestellet, uff das uns das beste duncket, wissent ouch, das wir brotes und habern notdnefftig und ouch underre koste sint, wenne wir vil lutes liferen mussent: do schickent dem Ber[er] fünffzig pfunt gon Benfelt, der wil darumbe koste konffen, und 35 schickent geburen Claus anderhalp hundert lib. her uff, wenne wir des geltes nut emberen mûgent, was uns fûrbaz engegent, das wellent wir ûch ie embuten. datum feria tertia post Galli de sero in castris! ante Gemer.

> Thoman von Endingen, ritter, und ander uwer botten, die nidzemal zü velde ligent.

Str. St A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4 or, ch. lit cl. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 479.

1105 Die Schützen cor Gemar bitten Ulrich Goßen, Ammanmeister con Straßburg um Zustellung von Kugelhüten. 1396 October 18.

Unsern undertenigen willigen dienst allezit bevor, gnediger herre, von der kugelhåte wegen, so uns von der stete und nwern gnoden wegen geköft sint, die ouch Bramat der snider gemaht het und sie uns nit wil lossen volgen, man spreche me danne, daz er dez selben geltz, das vur die kûgelhûte gebûrt, sicher sie, also bittent wir uwere gnode dienstliche und mit allem ernste, daz ir Hügelin Süssen bittent und heissent Cüntzen Brümat vor die kugelhote sprechen, daz sie uns werdent vorderliche geschicket, wande wir sie, obe got wil, wol und mit eren wellent verdienen, 19 dez wir zu gotte getruwent, daz ir nud der rat daz wol von uns uffnement, nud wellent nwere gnode gegen dem rate also ernstliche keren, das sie uns schier gesant werdent daz wellent wir alle gemeinliche willekliche verdienen. datum die seti Luce ewangeliste anno 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 4. or. ch. l cl.

1106. Beglanbigungsschreiben Herzog Leopolds von Oesterreich für seinen Gesandten an die Strassburger im Lager vor Gemar: Markgraf Rudolf von Hochberg, Herrn zu Röteln und Susenberg und Graf Bernhard von Tierstein. Prugge an mittichin noch sancte Gallentag auno 96.

Brugg im Aargan 1396 October 18.

Str. St. A G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. Gedr. Rapp, Urkb. II nr. 480.

1107. Absagebrief des Herren Ulrich von Blamont an Strassburg: An maistre et au conssoil de la ville de Straubourg erklärt Ölry de Blanmont, sire de Faulconmont: que je suix tant tenns a mon oncle monseignour Brum signour de la Halte 25 Rabalpiere, que que je lon serniray encontre vons et vons aidans de ceste presente gneirre, quil ait maintenant contre vous, et pour miels wardeir mon houours, jav mis mon seelz plalquez en cez presente deffiance, qui furent faitte lou juedy apres feiste saint Luc en lan 96. 1396 October 19.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. or. ch. l. pat. c. sig Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 481

Diese Briefe sind auszugsweise gedruckt und mit Anmerkungen versehen von Albrecht; Rapp. Urkb, II S. 381,82.

Achnliche Absagen senden unter gleichem Datum: Im I Brief: Mondin de Belle garde, Adam d'Odericke, Hanry d'Erlon, Gilbeir, Perrin, Colignon, Conim de Gerbeuilleir, Wiriant de Fontenoy, Thiebalz de Priney, Jehan d'Air, Janneroy lou Bourgon, Hennekin de Trey, Grimont de Bleuuite. - Im II Brief: Kerlle de Fontenoy, Hanry de Berbay, Perrcevalz de Boutlenvilleir, Thiebalt de Boul-🕆 lenvilleir, freires, Renatz lou Gournay de Metz, Renatz de Velny, Conins d'Espinalz, Conins Bessetin de Saint Diey, Jehan Lalleman, Frantz von Hagentorn. - Im III Brief: Heiszelin de Saint Karin, Poirey de Rayon, Jehan Mensey. - Im IV Brief: Gairet d'Aveley, Bechair de Chateir, li Moinne de Chateir, Jacquemy de Mainniere, Huegueny de Meitry, Gathier de Germeney, Jehan d'Eurfour, Hargnour de Chateir, Jehan Bauldewin, d'Espinalz, Thirion de Chateir, Jehan de Frezontin, Jaiquar dez Preis, 40 Jehan de Frainez, Jehan bestair de Meitry, Wilame Wiry, Jehan Vitair, Hanry ti Pety maistre, Jehan et Coupin de Lile, Dan piere de Pree. - Im V Brief: Peterman Chacepol dit Savoye, Guillaume de Saint Omer, Henselet le Moyne, Henry dit le Fontere.

1108. Herr Heinrich zu Blankenberg befiehlt seinem Sohne Ulrich, der Stadt Strassburg ubzusagen, und berichtet zugleich über die Kriegsrüstungen des Herzogs Karl II von Lothringen. fritag noch set. Lux tage. [1396 October 20.]

Str. St. A. G. U. P. Iad. 22 nr. 4. Stück. 45 u. 46. Eine [vielleicht von Thoman von Eindingen geferitigte] Vebersetzung des aufgefangenen französischen Briefes. Gedr. Rapp. Urk. II nr. 488.

1109. Markgraf Bernhard zu Baden an Strassburg; wir laszen uch wiszen, daz umser gesellen, die wir uch [schicken sollen, | nf hinnaht zu naht zu Stalhofen sin unt der der Straszburg kommen. geben zu Baden an fritag nach sant Luxtag.

Baden [1396 October 20.] 10

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 or. ch. l. el. Auszug: Rappoltst. Urkb. II nr. 487. Reg. d. Markgr. v. Bad nr. 1710.

1110. Ungenannter (Thomas von Endingen?) an einen Ungenannten: lieber herre, schaffent uns ouch fürderlich eynen brieff von unsern herren von Strazburg, das is die priester, die in unsern here messe hant, mügent der unsern bihte hören und ostien segen und in unsern herren got geben, alse der official wol weis, wie man den brieff machet, des rotes pfleget darambe.

[Layer vor Gemar 1396 vor October 23.]

Str. St. A. G. U lad. 22 fasc. 4.2 or. ch.

1111. Graf Heinrich zu Saarwerden, Herr zu Rappoltstein und zu Hohenack an Thomas von Endingen: bittet um die Freilassung eines von den Strassburgern gefangenen Knechtes.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 nr. 4. Stück 110. Ebenda noch ein Brief ähnlichen Inhalts. Beide gedr. Rappoltst. Urkb. 11 nr. 489.

1112. Thomas von Endingen an Straßburg: bittet um Schwefelringe.

[1396 October 21.]

91.

Minen dienst bevor, lieben herren, ich bitte úch flisseclich mit ernste, das ir uns färderlich schaffent, das uns geschicket werde ein karrich mit swebelringen, 30 den wir haben müssent und bruchent sin vil, wanne wir wachent durch die naht, datum sabbato post Luce ewangliste.

Thoman von Endingen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch.

<sup>1</sup> Vgl oben nr. 1093 den Beglaubigungsbrief Bernhards vom 15 October.
2 Daselbst ein Antwortschreiben aus Ortenberg mit der erbetsene Erlaubnis an die Priester... 25 doch besorgent wir, daz wir ez nit maht habent und hant herrn Andrese dem officiale und dem ingesigter verschriben, daz sie üch und uns darynne versorgent.
geben uf mendag nach sant Lucastag.
13996 Order 23-1

1113. Cloren Hanseman von Berse au den Schultheissen Claus von Grostein und den Allammeister Wilhelm Metziger: berichtet allerlei Kundschaft aus Lothringen. [1396] October 21.

Gnedigen heren, ich enbût úch min gewilligen dienst und Ion üch wissen, daz der fonget von Broschetel und ich by nander worent uf disen nehesten samestag z
ü trebe, 21. Langestein, und waz wir do befundent, daz het üch der fouget verschriben, so wiszent furbas, daz uffe disen samestag furgangen gebotten ist in allem Lutringen, zå flåhende in 4 tagen und het och gebotten kariche und wegene wol uffe hundert, und sol och sicher sin dez bertzogen von Lutringen huffunge uffe disen mendag; do tiethe, 23. 10 habe ich ein wiszenthaften botten hin geschicket und habe inne zergeltes genüg geben, daz er alle worhafte mer erfert, och seit men, daz juncher Eigemer von Sarbrucken zu dem hertzogen kumen sol wol mit 3 hundert glefen und hertzoge Friderich von Lutringen vil ander heren, die zu derselben huffungen kumen sullent; doeh wer dar knmet, so es si lûtzel oder vil, so truwe ich wol, daz ich es wol be-15 finde, und waz ich befinde, es si tag oder naht, daz los ich úch zú stunt wiszen. och habent ir willen ut zu understonde, daz tunt furdeliche, wenne ie lenger ir beitent, ie me lûtes zû sammene kument und meinent onch vil liites umbe daz men darzwischent tüt reden, es si alles uf ein verziehen, daz sú deste me folkes zú samene bringent, och her Clauwes, also ir mich totent reden mit juncher Reinhart von 20 Herbeweley, der ist mit doheime und ist och der von Vergis nut zu Burgune, wenne er dez kunges von Franckerich tohter furet uszer lande, do so süllent ir nut loszen, ir süllent nich wol versorgen, wo ir truwent, daz ir sin notturftig sint; wenne waz ich getün kan oder mag, do sol kein breste an sin, gebietent alle zit über mich.

Cloren Hauseman von Berse.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. lit. cls. Gedr. Rapp Urkb. II nr. 491.

geben uf der 11 tusent megede tag zå vesper zit,

1114. Thomas von Endingen, Hauptmann von Gemar an den Rat: Markgraf Rudolf von Roteln und Graf Bernhard von Tierstein, sowie Gesandte von Schlettstadt und Kaisersberg sind im Lager angekommen und haben erzählt, dass amf persönliches Betreiben des Grafen von Saarwerden der Herzog Leopold von Oesterreich Sühneverhandlungen zwischen Strassburg und Bruno von Rappoltstein angeordnet habe, mit deren Führung sie betraut seien. Man hat jede Verhandlung abgelehnt und sie an den Bat nach Strassburg gewiesen. Vorlänfig sind sie jedoch nach Rappoltsweiler geritten, kommen aber vielleicht auch nach Strassburg. datum in castris ante Gemer sabbate post Luce ewangeliste de nocte. Im Lager var Gemar [1306 October 21.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. lit. cl. Gedr. Rapp, Urkb. II nr 492.

1115. Arnold von Berenfels, Bürgermeister von Basel und der Rat von Basel an Thomas von Endingen und die andern Strassburger im Felde von Geman: melden,

dass man auf Wunsch Kundschafter in die Gegend von Mömpelgard und anderswohin gesendet habe, aber nirgends etwas von Werbungen und Rüstungen gehört habe, datum dominica post Luce evangelisti.

1396 October 22.

> Str St. A. G. U. P. lad. 22 fase 4. or. ch. lit. cl. Auszüglich gedr. Rapp. Urkb. II nr. 496.

1116. Heinrich von Winzenheim, Vogt im Brenschthal an Claus von Grostein: berichtet über die Rüstungen des Herzogs von Lothringen und dergl... wissent, das des herzogen beuder von Lutringen, der grefe von Widenut sich faste huffet und her Eme von Sarbrucke, und die ritter und knehte, die uff der Musse gesessen sint bi Schette, oneh meinet man, daz der herzoge von Lutringen sich stelle noch luten. ... öch wissent, das ber Urich von Blanckenberg selb zwölffte gewoffet zu Roppelwifre inne lit und reit juncher Johans von Lüningen an dumrestage früge bi der Weiler zu Balezwifre uff und kerete den kopf gen Roppolezwifre oder zu einre huffunge riten. geben uff den sunmentag nach sante Gallentag z\u00e4 der zehenden stunden in dem tage.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 nr. 4 Stück 99, or, ch. lit. cl. ibid. eine Abschrift Stück 129, Gedr, Rapp Urkb. II nr. 493,

Str St A, G, U, P lad, 22 nr. 4. Reg. Rapp. Urkb. 11 nr. 495.

1118 Meister und Rat von Strassburg au Metz: bitten um Nachricht über die Heeressammlungen des Herzogs von Lothringen und ersuchen zugleich die Stadt, dass sie ihre Bürger, welche gegen Strassburg dienen wollen, zurückhalte.

[1396 etwa October 22.] 1

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. Stück 53. lat. concept ch. Gedr. Rapp. Urk. II nr. 494.

1119. Cloren Hanseman von Berse an Heinrich von Wintzenheim, Vogt im »
Breuschthal: . . . wissent, daz der alte von Blanckenberg uff disen mendag früge gen
Roppoltzwilre rittet, und wellent beschen, wie sich die von Strazburg/haltent, bede
in dem leger und och uf dem velde, do schickent disen brief zu stant enweg und
och mit eine wiszenthaften botten, wenne es sicher wor ist. [1396 October 23.]

Str. St. A. G. U. P lad. 22 nr. 4 Stück 60. or. ch. lit. cl. Auszüglich gedr. Rapp. Urkb. II nr. 500.

Die Antwort der Stadt Metz erfolgte den 31 October, vgl. unten.

1120. Nemerich Bauldoiche Ritter und Bürger zu Metz an Strassburg: wünscht mit 4 Reisigen und 4 Bogenern gegen Sold in Dienst der Stadt zu treten. geben dez mandagez nach st. Lucas dage. (1396 October 23.)

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4 or. ch. 1 cl. Auszüglich gedr., Rapp. Urkb. II nr. 503.

1121. Der «Ungenannte» an Ammeister Ulrich Goße über allerlei Kundschaft aus Lothringen. [1396 October 23.]

Min dienst bevor, lieber herre, als ich nff samestag bi nch waz und Cüntzelin Ostertag z'i mir komen solte sin, des het er nit getan, wie aber dem si, so bin ich oche, st 10 und min kneht uff gesessen, und der mir als schribet, und habent die sachen ernstlich geworben, und wissent ouch, daz des von Blanckenberg bruder ime widerseit het, darumbe het ouch der von Blanckenberg nach sinem sune herrn Ulrich gein Rapoltzwilre geschicket, daz er und sine gesellen füderlich zutz ime koment, ouch wissent, daz her Brune dem von Salme het geschriben und het in gebetten, daz er 15 solle für üch riten und do zwuschent reden, und kam ouch derselbe brief gein Baltzwilre und wart dem schaffener, und waz ich nich do schribe, daz ist ouch sicher wor, und wissent ouch, daz der hertzog von Lutringen alle die het gemant, die do der von Mulnheim sint und die onch ligent in siner hute, daz så ime die zinse, die zå sant Martinstag gevallent, daz så ime die furderlich gebent in vier 20 tagen: do kan ich aber noch nit erfinden, war umbe er daz getan hat, doch seit man, daz er und sin bruder sich gar wite bewerbent, daz kan aber üch keinen schaden bringen, ouch wissent, daz ich botten habe zu Rymmelsberg und ein zu Namsey und ein zu Blanckenberg, wann ich getar selber des weges nit me so verre hin inkommen, und waz ich üch schribe, daz ist ouch alles wor, do nach wissent 45 úch zů richtende, und waz ich furbaszer empfinde, daz wil ich uch bi guter zit lassen wissen oder aber in daz her, wie úch daz aller beste duncket, daz lant mich wider wissen bi disen botten. Den ungenaunten.

[In verso] Herrn Ulrich Goszen ammanmeister zu Strazburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 4, or. ch. lit. cl Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 502,

1122. Graf Johann zu Salm an die Strassburger Hauptlente vor Gemar; . . . lon nich wissen, das ich z\(\tilde{a}\) Ropoltzwilre commen bin, unde das ich uch gerne idfe disen maindag spreche, unde wil uch bitten, das ir mich selben sehzenhneste oder minne tr\(\tilde{o}\)sten wellent, so wil ich z\(\tilde{a}\) nich ritten uch sprechen, unde wellent mir \(\tilde{a}\)wern troste brief mit disem botten seinden, geben \(\tilde{u}\)flee den maindag no sante Lucas dage.

[1396 October 23.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l. cl. Gedr. Rapp. Urkb. 11 nr. 498.

G18 1396

1123. Thomas von Endingen au Strassburg: sendet einen anfgefangenen Brief Heinrichs von Blankenberg in dentscher Uebersetzung. Sowie die Abschrift des an Claus von Grostein gerichteten Berichtes von 21 October; welche er auch an den Herzog von Oesterreich geschickt habe... dar zu hant sine (des Herzogs) rete, die bi uns in dem vehle ligent, hern Hammenau Snewelin, und wir her Heinrich von 5 Muhheim in Brantgazze zu ime geschicket, in zu bittende und mit ym zu redende, daz er hie zu gedenke, wenne es der herschafft von Österrich vemerne noch geseit würde, solte man daz vell rümen, do die sinen onch zu velde legent ... lieben herren, hie noch wizzent üch zu rithende, und wissent onch, daz weder unsers herren des marggrafen noch der von Basel volke noch nüt zu mis kommen sint. 10 datum in eastris ante Gemer feria seeunda post Luce ewangeliste.

Lager vor Gemar [1396 October 23.]

Str. St. A, G. U. P. lad. 22. fasc. 4. Gedr. Rapp. Urkb. ur. 497

1124. Berthold von Rosheim, der Meister und der Rat von Strassburg an Thomas is von Endingen, Bangtmann vor Gemar: teilen mit, dass auch sie Friedensvermittlungen int Bruno von Rappoltstein abgelehnt haben und befehlen ihm und wünschen, dass er den Krieg nach Kräften und ohne Rücksicht auf die Kosten fortsetze. datum feria seeunda ante diem sanctorum Symonis et Judae appostolorum. [1396 October 23.]

Str. St A. G U. P. lad. 22 fasc. 4, or, mb. I. cl. . .

1125. Graf Stephan von Mömpelgard an Arnold von Berenfels, Bürgermeister der Stadt Basel<sup>4</sup>; autwortet auf geschehene Aufrage, . . . daz ich kein sammunge bi uns nüt enweiszt denne ein klein geschefte, die wellent gen Lutteringen. . . geben ze Mümpelgarte, an dem nehsten eistage vor Symonis et Jude.

Mömpelgart [1396 October 24.] 25

Str. St. A. G. U. P. tad, 22 fasc, 4 cop. ch coner Reg. Rapp. Urkb II ur. 507

1126. Als Anhänger Bruno's von Rappoltstein senden der Stadt Strassburg gemeinschaftliche Absagebriefe: I Jehan Noiret de Ameville, Jehan de Very, Andriet de Louvivalz. — II Werry de Savigney, Perin don Chaitellet, Bernekin de Vendene, <sup>30</sup> Simont de Tulleire, Ferry de Jalney. — III Hennair de Vry, Bernekin de Herbeniller, Guerray de Hurbesche, Petit Jehan bestair de Rambeuilleir, Werry de Durquestein, Bieher de la Chambre . . . lou merdy apres feiste sainet Luc. [1396 October 24.]

> Str. St. A. G U. P. lad. 22 nr. 4. Stück 77, 78, 70 Auszüglich gedr.: Rapp. Urkb. II nr. 504, 505-506.

Vgl. diesen Brief vom 20 Oktober oben nr. 1108.

<sup>2</sup> Vgl. oben nr. 1113.

<sup>3</sup> Val. oben ur. 1115 den Brief Basels an Strassburg vom October 22

1127. Berthold von Rosheim der Meister und der Rat von Strassburg an Thomas von Endingen vor Gemar: . . . . wissent, daz grafe Philips von Nassowe eine grosse huffunge in der vergangen wochen hette und wolte das lant abe sin, die huffunge ist zerritten, doch umbe daz ir uns verschriben habent, do erfarent noch; dasselbe wellent onch wir t\u00e4n, und was ir er\u00efindent, das lozzent uns wissen, dasselbe wellen ouch wir úch töu, ouch wissent ir wol, das üch von uns entpfolhen wart, das ir zu ersten alle strozzen, die hindenan über das gebirge harüber got, soltent fün verfellen, umbe das ir deste sicherre werent, do ist uns wol geseit, das ir etliche strazzen habent geton verfellen, aber die strazzen hinder Roppoltzwilr sient noch uit verfellet. 10 do empfelhent wir uch und duncket uns gat sin und ist ouch unser ernstliche meynunge, das ir vårderliche dazå gedencken wellent, wie die strazzen alle verfellet werdent und lozzent üch des keinen kosten bedaren, und wenne ez geschiht, so lozzent es uns varderliche wissen, ouch schickent wir uch ein brief von unserme herren dem byschofe, alse ir uns vormals gebotten hant, gebristet úch útzit, das 15 lozzent uns wissen, das wellen wir uch schicken und üch keinen gebresten lozzen. datum feria tertia ante diem sanctorum Symonis et Jude apostolorum.

[1396 October 24.]

Str. St. A G. U. P. lad, 22 fasc, 4. or. mbr.

1128. Berthold von Bosheim der Meister und der Bat von Strassburg an Thomas von Endingen, Hamptmann vor Gemar . . . . ums ist vürkomen und geseit, das etliche von den constofeln und onch etliche von den anwerken üch ungehorsam sient und wande ir wol wissen und bekennen mögent, das von ungehorsamkeit wegen dicke grosser imret ufferstanden ist, darimbe, so manent wir uch alle und uwer ieglichen besunder inweie eyde, so ir uns gesworen habent, welhe die sint oder werent, die 25 uch ungehorsam sint, das ir uns den oder die vürderliche herheim schickent und yn oder sye nit by uch lozzent und ums verschribent sine ungehorsamkeit, so wellen wir in oder sye darumbe ströffen in sogatener (sic.) mozzen, das sich andere daran stozzent, und sautent ir uns ouch sogatene nit herheim, so bekanten wir wol, stünde gebreste von ungehorsamkeit wegen uff, wes die schulde were, und mögent ouch disen brief zu allen constofelern und antwerken schichen und in den tün verlesen, umbe das sie sich alle darnoch wissent zu rihtende. datum sub sigillo nostro.... feria tertia ante diem sanctorum Symonis et Jude apostolorum. [1396 October 24.1]

Str. St. A. G. U. P. tad. 22 fasc. 4. or. mbr. l. p. c. sig.

1129. Der «Ungenannte» an Strassburg: Der Herzog von Lothringen liegt nebst 
35 dem Grafen von Virsey mit grossem Volk bei Berregart und wird am Freitag Abend 
ins Albrechtsthal kommen. datum feria quarta ante Symonis et Jude apostolorum anno 1396.

[1396 October 26.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4, or. ch.

1130. Thomas von Endingen, Hauptmann vor Gemar an Strassburg: Der von Blankenberg und der Graf von Saarwerden unterhandeln zwar, doch nur um zu tänschen und Zeit für die Rüstung zu gewinnen. Darum bittet er um weitere Verstärkung, sei es durch eigne oder durch Leute des Bischofs oder des Markgrafen von Baden . . . ouch schiekent uns zwene oder drige, die mit bühssen schiessen künnent und 20 stalzbühssen, uns do mitte zü behelffende, ebe man uns überfallen wolte . . . Beiurich von Mülnheim ist zum Herzog von Oesterreich geschiekt, wenn er zurückkehrt, soll ein Bericht abgehen. datum feria quarta ante Symonis et Jude apostolorum. [1396 October 25.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 509.

1131. Thomas von Eudingen an Strassburg: hält es nach Beratung mit Cuno nnd Lútpold von Kolbotzheim für unwahrscheinlich, dass sich die grosse huffungs des Grafen Philipp von Nassau wieder zerstrent habe . . . und vörhtent, sû und ouch wir, das es ein beschiss sige und der selbe harst den kopf zû uns und über mıs sûlle keren, . . . denne alle die warnunge, die uns ie kommen sint mit munde oder mit briefen, die stont alle glich, das sû zwûschent hiefund fritages bi uns sullent sin . . . Bittet um sofortige Nachricht, wenn ihnen irgend etwas über die feindlichen Absichten bekannt werde. datum feria quarta ante Symonis et Jude de sero in castris ante Gemer.

For Gemar [1396 Oebber 25]. \*\*

Str. St. A. G. U; P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. Auszügl, gedr. Rapp. Urkb, II nr. 510

1132. Heinrich, Herr von Blankenberg 1 an Meister und Bat von Strassburg und die vor Gemar liegenden Strassburger: beschwert sich über die Gefangennahme seines Boten [messaigier] Moregin Floriet. escript le mercedi davant la sainet Sysmond et Jude.
[1396 October 25.5]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. lit. cl Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 508.

1133. Thomas von Endingen, der Hauptmann vor Gemar an den Strassburger Rat: die von Colmar haben sich über unberechtigtes Fouragieren beklagt, verhalten sich auch sonst unfreundlich und fordern «kerunge»... und alse ir uns verschriben hant von des gefelles wegen, do wissint, das die von Mülnheim und die Zörne noch irem volke schihtent in Obrehteezlal, die komment zu uns und bettent es gerne geton, do möhtend wir von unsers herren von Österrich volke niemans do zu haben, wie doch wir es dicke an sú gefordert hant, und mag numme sin denne uns nöter so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 26 October verlangt derselbe nochmals die Freilassung [G. U. P. lad, 22. or. ch. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 521.]

tete uns zû verfellende und zû vergrabende, hettent wir ehte die lúte. datum de nocte post cenam feria quarta ante Symonis et Jude apostolorum.

[1396 October 25.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l. el. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 511.

1134. Walther am Berge, Meier im Albrechtsthal an Heinrich von Mülnheim genannt von Landsberg und Leutold von Mülnheim; berichtet von allerlei Vorkommnissen, die auf einen baldigen Augriff des Herzogs von Lothringen hindenten. datum feria quarta ante Symonis et Jude apostolorum. [1396 October 25.7]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 or. ch. l. cl. Gedr. Rapp. Urkb II nr. 516.

10

1135. Hans am Berge an Heinrich von Mülnheim genannt von Landsberg: hat unter anderm erfahren, . . . daz der hertzoge von Lutringen und der von Küsse und der von Fersú mit eime grossen folgke went ligen unbe Berregart uff disen durinstag zu naht und meinent, daz sú uff disen fritag zu naht ligen went in Obrechtstal . . . datum oct. 36/27-feria quarta ante Symonis et Jude.

(1396 October 25.)

Str. St. A. G. U. P. lad. 22, cop. ch. coaev. Gedr. Rapp. Urkb, II nr. 517.

1136. Gemeinsehaftliche Absage an Strassburg senden folgende lothringische Herren: (I. Brief) Niclaus dit Baleix de Esche, Jehan de Noray, Jehan de Grenesque, Jehan de Nisy, Jehan de Burges im Dienste ihres Herrn Monseigneur Brug. -(II. Brief): Hans von Lyningen grefe zu Rückesingen, Henselin Heringen von Vinstingen, Henselin Schölin von Vinstingen, Erhart von Schirbefele, Hans Minninger von Urmtz, Peterman von Sarburg, Heinzekin von Rückesingen, Fritschemann Pfannenstil, 25 Peter von Rückesingen, Erhart von Ellenwiler, Scheckeme Gurney von Metze, Henselin Winter von Rückesingen, Henselin Liebeheinze von Rückesingen, Niclawes von Eiche, Henselin von Reckeringen, Ludeman von Hellingenmer, Mathis von Günderdingen, Arnolt Wisse von Schirbebele, Hügelin Schaderen von Hanameny, Scheckmy von Schirbebele von wegen hern Brunen herre zu Rapoltzstein. - (III. Brief:) Ulrich von Basemunt, Anshelm von Benwilre, Karman von Rorbach, Nickelman von Luderfingen, Zant von Wallenbösze, Heinrich von Wolfeskirche, Claus von Schszelingen, Pander von Gerbeviller, Knosze von Vinstingen, Hensel Flintze. (Datum von II.) geben uf mittewoche fruge vor Symonis et Jude. | 1396 October 25.]

> Str., St. A. G. U. P. lad. 22. 3 or. ch. lit. pat. Der letzte undatiert, aber wohl unter das gleiche Dalum zu stellen. Auszüglich geder, Rapp. Urbb, II nr. 513. 514. 515.

1137. Ein Ungenannter schreibt: lieber herre, so wissent, daz der grefe von Sarwerde alle sine geburen besant hat, dem durffent wir auch nit gar wol getruwen,

und arbeitet sich do mitte sin vogt Sersey im Schöne Erlaches tal gar vaste, ouch hant die erbersten, die her Brune bie ime het, ein stosz under einander, ob sû sich zå Gemar wellent lassen vinden oder nit, wan så furhtent, wurde es inen angewinnen über den hals, daz sú mûstent sterben, und habe das von inen gehört.

[1396 etwa October 25.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 Papierstreifen, ibid, cop. ch. coaev. Gedr. Rapp, Urkb. II nr. 518,

1138. Thomas von Endingen an Meister und Rat von Strassburg (Nachschrift zu einem der früheren Briefe); wissent ouch, das her Heinrich von Mühnheim in Brantgasse von miserin herren von Osterrich noch nut kommen ist, und het uns hie naht spote a her Dietherich Snewelin geseit, das vinne ein botte von Basel kommen si und geseit habe, daz man nút wisse, wo der egenant unser herre sige; do wissent nich onch noch zu rihtende, und nut lout, ir schickeut uns ein hundert schöfbame her uff.

[1396 etwa October 25.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. Papier-Zettel. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 512.

1139 Rottweil an Strassburg: bittet um Auskunft über den Krieg mit Bruno von Rappoltstein und die Belagerung von Gemar . . . wan wir doch alle zit geru sábint und bortint, daz es úch in allen úwern sachen nach eren und wol gieng, geben an mitwochen vor Symonis et Jude apostolorum anno 96,

[1396 October 25.]

Str. St. A. G. U. P. lad, 22 fasc. 4, or, ch. l. cl Gedr. Rapp. Urkb. 11 nr. 519.

1140. Walther am Berge, Meier zu Weiler im Albrechtsthal an Heinrich von Mülnheim-Landsberg und Junker Lütold von Mülnheim: Junker Klein Hans von 25 Lützel habe den Bürgern von Urbeis versichert, dass sowohl er als auch der Herzog von Lothringen und Bruno von Rappoltstein, «die von Γrbeis nút schedigen» will, und verlange für diese Versicherung 1/4 Fuder Wein von den von Urbeis, was er der Schultheiss aber verboten habe. datum feria quinta ante Symonis et Jude apostolorum. [1396 October 26.] 30

Str. St. A G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l cl. Gedr. Rapp, Urkb. II nr. 520.

1141. Heinrich von Mülnheim an Strassburg ist beim Herzog von Oesterreich gewesen, der versprochen hat, Strassburg nicht zu verlassen und zu näherer Unterhandlung seine Räte Markgraf Rudolf von Röteln, Graf Bernhard [von Tierstein] und as Herrn von Randegg schicken will. Mit Bruno von Rappoltstein soll we möglich ein 6 oder 8 tägiger Friede vereinbart werden. geben ze Enzesheim an dornstag nacht vor Symonis et Jude anno 96, Ensisheim 1396 October 26.

> Str. St A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4 or. ch l. cl. Gedr. Rapp Urkb. II nr. 522,

1142. Herzog Leopold von Oesterreich an die Strassburger Hauptleute vor Gemar: sendet und beglaubigt seine Räte zu mündlicher Unterhandlung: Markgraf Rudolf von Hochberg, Graf Bernhard von Tierstein und Heinrich von Randegg, Vogt zu Schaffhausen. geben ze Enzisheim an dornstag vor Symonis et Judae anno 96.

Enzisheim 1396 October 26.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch l. cl. c sig.

1143. Wilhelmus electus confirmatus Argentinensis an Urich Gosse Ammanmeisterzu Strassburg:... wir lant uch wissen, das nus hute gein Koichersberg bodeschafft kommen ist, wie sich der jünge herezoge von Lothringen, der herezoge von Br und der ... junge von Blankenberg hoffent, und sollent haben wol uff 800 glefen und sollent noch hint zö nacht umb Doese ligen, und wellent uber uch, nit über uns, als uns geseit ist. gebin zü Koichersberg des dünrestages vor Symonis et Jude.

Kochersberg [1396 October 26.]

Str. St. A, G. U. P. lad. 22. or. ch. lit. cl. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 523,

1144. Wilhelmus electus confirmatus Argentinensis an den Ammanmeister Ulrich Gosse: . . . . åls wir uch hute warnunge tatent, als ist mas uff disse nacht aber geseit, mit namen von Jehan Ulin, daz daz folg und die hoffunge umb Dunnöfer liege by Barkemot, dez von Blankenberg slos, und meynet auch, man solle zusschen hy und sûntage wûnder vernemmen, und wellent über uch, und habent uch von druhundert glefen verslagen. gebin zu Zabern des dûnrestages zi nacht vor Simonis et Jude.

Str. St A. G. U. P. lad 22. or. mb. lit. cl Gedr. Rapp, Urkb. II nr. 524.

1145. Arnold von Berenfeils Bürgermeister von Basel an Thomas von Endingen, Hauptmann der Strassburger vor Gemart... als ir uns verschriben hand mub unsere grossen büchssegezüg und werkmeyster hinab ze schickende, haben wir wol verstanden und lassent uch wissen, daz wir neh die büchsse und den gezüg fürderlich senden wollent, aber keinen werkmeister haben wir in langen ziten nie gehept, anders wir santent in üch gerne. doch so haben wir fürderlich gesant nach einem, der vorziten maser büchsenmeyster gewesen ist. kommet der, so wellen wir in fürderlichen üch hinab schicken. waz wir anch von samnunge und andere Linffen, die neh not-dürftig sint ze wissende, wellen wir neh onch alwegen fürderlichen verkünden. datum quinta feria ante Symonis et Jude apostolorum anno 1396. 1396 October 26.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 or, ch. l. cl.

1146. Thomas von Endingen, Hauptmann vor Gemar an den Rat: Haneman Snewelin und Heinrich von Mülnheim in der Brandgasse sind vom Herzog von Oesterreich, den sie in Rheinfelden angetroffen und nach Ensisheim begleitet haben, zurückgekehrt und berichten, dass jener gene zur Hülfe bereit sei und möglichst viele Reisige anwerben wolle. Da aber gleichzeitig Gerüchte von einem baldigen Ueberfall ist Lager gekommen seien, sind beide Boten nochmals zum Herzog geritten, um ihn zur Eile anzutreiben. Zugleich hat man in Basel um abermalige Entsendung von 200 Mann » Fussvolk gebeten. datum in castris ante Gemar feria quinta ante Symonis et Jude apostolorum hora paulo post meridiem.

Lager vor Gemar [1396 October 26].

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4, or, ch. l. cl. Gedr. Rapp Urkb. II nr. 526.

1147. Wilhelm erwählter Bischof von Strassburg an Meister und Rat von Strass10 burg: bestätigt den Empfang ihres Briefes und will morgen mit Begleitung nach Dachstein kommen und dort anf ihre Botschaft warten.
20 pehen zu Zabern des fritages
21 naht vor Symonis et Jude.
22 Zabern [1396 October 27].

Str. St. A. G. U. P. lad. 22, or. ch. l. el, Reg. Rapp. Urkb. II nr. 529.

15

1148. Thomas von Endingen, Hamptmann vor Gemar an Strassburg: Heinrich von Milhheim ist vom Herzog von Oesterreich zurückgekehrt und teilt mit, dass eine Stallung gemacht sei von Freitag Abend bis Samstag Abend. Der Zuzug aus Strassburg soll zunächst bis Benfeld marschieren und dort warten. datum vigilia Simonis et Jude apostolorum anno 96. [1396 October 27.] 10

Str. St. A G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or, ch. Reg. Rapp. Urkb. 11 nr. 528.

1149. Graf Heinrich zu Saarwerden, Herr zu Rappoltstein und Hohenack, schliesst im Namen seines Oheims Bruno von Rappoltstein einen Wassenstillstand mit Strassburg. 1396 October 27. 25

lch Heinrich grefe zå Sarwerde, herre zå Rapolezstein und zå Hohenack.. dån kunt mengelich mit disem briefe, das ich spriche und spriche onch mit disem briefe vår den edeln minen lieben öheim hern Brunen herre zå Rapolezstein vår alle sine helffer und die sinen und mit nammen, die zå Gemmer ynne sint [einen friden zu haltende und zu habende] gegen den wisen bescheiden dem meister und dem rate,... 30 der dauern soll vom 27 October abends bis 28 October abends. geben uf fritag Symonis et Jude obent anno 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22, or. ch. lit. pat. Abdruck: Rappoltst. Urkb. II nr. 527.

1150. Berthold von Rosheim der Meister und der Rat von Strassburg an Thomas 45 von Endingen, Hauptmann vor Gemar: haben ebenfalls von neuen Werburgen ge-

gehört, glauben jedoch, dass das Gerücht vergrössere. Was in Strassburg noch an Fussvolk und Reiterei vorhanden, soll geschickt werden. Ausserdem ist der Bischof, der Markgraf von Baden, sowie die Herren von Lichtenberg, Hohenstein, Landsberg, Andelau um Hüfte ersucht. datum vigilia sanctorum Symonis et Jude apostolorum.

[1396 October 27.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. mb. 1 cl.

- 1151. Strassburg an den Herzog von Burgund in Sachen der Rappoltsteiner Fehlde: König Karl von Frankreich hat seinen Kämmerer Wilhelm von Granse an sie (Strassburg) geschickt, um einen Frieden mit Bruno von Rappoltstein zu stande 10 zu bringen. Auf dessen Ausführungen haben sie entgegnet:
  - Bruno sei seit langer Zeit Bürger von Strassburg gewesen, habe aber trotz seines Eides, die Stadt vor allem Unrecht zu schützen, sich treulos und feindselig benommen.
  - Schulde er der Stadt 4000 Gulden, die er innerhalb 10 Jahren durch j\u00e4hrliche
     Zahlung von 400 Mark zur\u00fcckzuerstatten versorochen habe.
- 3. Habe ihm Heinrich von Mülnheim 6000 Gulden geliehen gegen Verpfändnng von Stadt und Burg Gemar. Diese sei später zurückgegeben und statt dessen für die Gesamtschuld Brunos an Strassburg und seine Bürger die Städte Ober- und Unter-Rappoltsweiler in den Pfandbesitz von Strassburg übergegangen.
- Diese aber habe Bruno mit Gewalt den Strassburgern entrissen und so Veranlassung zu einem langen Kriege mit der Stadt gegeben.
  - 5. Endlich habe sich der deutsche König der Sache angenommen und auf einem Sühnetag festsetzen und von beiden Parteien beschwören lassen, dass beide ihre Eroberungen wieder herausgeben sollten. Während Strassburg diesen Vertrag erfüllt und seinen Eid gehalten, habe Bruno denselben sofort gebruchen.
- Auf ihre nachdrückliche Vorstellung habe er so viele Gegenklagen und Ausflüchte gehabt, dass sie sich entschlossen hätten, die ganze Streitsache dem Lehnsherrn Brunos, dem Herzog Leopold von Oesterreich vorzulegen.
- 7. Dieser habe darauf einen Sühnetag angesetzt, zu dem beide Parteien vor ihm erscheinen sollten. Sie sind darauf eingegangen und ebenso hoffen sie, dass Bruno, welcher 6 seiner Räte hinzuziehen solle, die Sache jetzt zum gütlichen Abschluss bringen werde. Anderseits aber hätten sie gehört, dass Bruno sich persönlich an ihn, den Herzog von Burgund, und den König von Frankreich mit Klagen wider Strassburg gewendet habe. Doch hofften sie, dass sich beide lediglich nach Recht und Gerechtigkeit und nicht parteiisch für Bruno entscheiden würden. datum Argentine vigilia festi beatorum Symonis et Jude apostolorum.

Strassburg [1396 October 27.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 5. or. mb. latin. nicht vollsogen und zur Absendung gelangt, wohl wegen der mehrfachen Korrecturen, doch sind Versendungsschnitte u. Siegelsweren auf der Rackseite. 1152. Arnold von Berenfels, Bürgermeister von Basel an Thomas von Endingen vor Genart!; antwortet auf die Bitte nm 200 Bewafinete . . . . laszent üwer güten fruntschaft wissen, daz uns unser herre von Österich gemant håt mit 'unser macht ze komende, ob der sache wir yetzunt sitzent und meynent in der sache ze tünde, daz wir getrawent unsern herren von Österich nuser frinden und eytgenossen von Straszburg und neh gevellig sin. oneh wissent, als ir uns von der büchsen wegen verschribent, also habent wir nach dem büchsenmeister gestalt und sendent üch den mit der büchsen und 'gezüge hinab und ist uf merzenacht ze Brysach. da bitten wir nach, daz ir gedenken wellent, wie er zü neh komme, daz er mit den büchsen und gezüge nit dernider lige. datum die Symonis et Jude anno 96. 1396 October 28. 10

Str. St A. G U. B. lad. 22 fasc. 4. or, ch. l. cl. Auszüglich gedr. Rapp. Urkb. II. nr. 532.

H53. Johann von Lichtenberg an Strassburg: lehnt wegen Verwandtschaft die Hüffeleistung gegen Bruno von Rappoltstein ab. datum in die beatorum Symonis et Jude apostolorum. [1396 October 28.] 15

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l. cl. Gcdr. Rapp. Urkb. 11 nr. 530.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 22. or ch. l. cl. Auszüglich gedr. Rapp. Urkb. II nr. 531.

1155. Graf Heinrich von Saarwerden erklärt im Namen Bruno's von Rappoltstein, daß er mit Straßburg und den Seinigen einen kursen Wassenstillstand geschlossen habe. [Verlängerung des Friedens vom 27. October]. 1396 October 29.

Ich Heinrich grefe zå Sarwerden, herre zå Rapoltzstein und zå Hohenag dån kunt mengelichen mit disem briefe, das ich gesprochen habe und spriche oneh mit so disem briefe vår den edeln minen lieben oheim, hern Brunen herre zå Rapoltzstein, alle sine helffer, diener und die sinen einen friden zå haltende und zå habende mit den wisen bescheiden, dem meister und dem rate zå Strasburg allen iren helffern, dienern und den yren. und sol der fride anegan uf håte disen sunnen dag, also

95

<sup>1.1396</sup> November 2. Dieselben an denselben: haben eine zeitlang dem Gerüchte von der Beilegung 25 des Krieges Glauben geschenkt, werden aber jetzt unverzüglich Volk und Büchsenmeister schicken. [G. U. P. lad. 22].

dirre brief geben ist, uf mittendag, und sol weren untze morne den mendag, untze das die sanne undergat, ungeverlich, ouch ist beret, das za Gemern nieman us noch in gon noch riten sol in disem obgenanten friden one geverde, ouch süllent die von Strasburg noch ir helffer iren gezug nåt triben noch machen, das den von 5 Gemern schedelich sie in disem vorgenanten friden one geverde, und süllent så ouch uf keinen graben noch niergent gan zå der stat schowen noch beschen, und were es sache, das der fride überfaren wirde, so globen ich vår den vorgenanten minen oheim hern Brunen ynen zå keren mit der name oder werde one geverde, unde des zå urkånde so habe ich Heinrich grefe zå Sarwerde vorgenant min ingesigel gedrucket in disen brief zå ende dirre geschrift, der geben wart an den neltsten sunnen dag uf frågen ymbes nach Symonis et Jude anno 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 5 or. lit. pat. c. sig impr. Auszüglich gedr. Rapp. Urkb. II nr. 533.

1156. Heinrich von Blanckenberg an Strassburg: kann den gewünschten Tag

ohne seinen Oheim Bruno von Rappoltstein nicht leisten, da dieser ihm keine Vollmacht gegeben habe und jetzt verreist sei und sie wohl wüssten..., daz men, so men
sprichet ane brütigam die brütluft nit wol kan gemachen. doch ist er bereit, später
einen Tag zu Colmar oder Schlettstadt zu vermitteln und zum Frieden zu reden.
Habe Strassburg vorher mit ihm privatim über den Krieg oder Schloss Hüneburg zu

veden, so solle man ihn mit sicherem Geleit abholen, ferner bitte er Cuno von Koboltzheim, der ihn vor Blankenberg geschädigt, zum Ersatz anzuhalten.

[1396 (?) October.]

Str. St. A IV. fasc, 15 or, ch. lit, el.

1157. Worms an Strassburg: berichtet, dass nach glaubwärdiger Mitteilung der 
12 Herzog von Lothringen bis nächsten Donnerstag oder Freitag einen grossen Ueberfall Now. 2n. 3. 
des Strassburger Belagerungsvolkes vor Gemar plane. datum in crastino Simonis 
et Jude apostolorum hora completorii. [1396 October 29.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. Auszügl gedr. Rapp, Urk. II nr. 536.

1158. Berthold von Rosheim, der Meister und der Rat von Strassburg an Thomas von Endingen und die andern Hauptleute vor Gemar: sie sollen nichts auf eigne Hand unternehmen, da man noch keine siehere Kunde über feindliche Anmärsche habe. Doch sollen sie «güten, kecken müt» haben und überzeugt sein, dass man ihnen Kriegsvolk genug senden würde ... wande, wo ir und wir das velt rumdent, as das brehte üch, uns und unsern kindes kinden und nochkommen ewickliche schaden, unere, verlust und schande ... Dieser Brief soll öffentlich vorgelesen werden, datum die dominica et erastino sanetorum Symonis et Jude apostolorum, anno domini 1396.

Str. St. A, G. U. P. lad. 22 fasc, 4. or. ch. Gedr, Rapp. Urkb. II nr. 534.

1159. Der «Ungenannte» an den Ammanmeister Ulrich Gosse zu Strassburg: hat Kundschaft aus dem Lager des Herzogs von Lothringen zu Berregart und Steney, wonach der Herzog krank daniederliegt und seine ganze Macht in 110 Glefen besteht, datum dominica post diem bentorum Symonis et Jude apostolorum.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch l. cl. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 535.

[1396 October 29.] b

1160. Ritter Rudolf von Hohenstein an Strassburg: wünscht S\u00e4hne mit der Stadt und stellt sich selbst und sein Schloss zur Verf\u00e4gung.. geben uf mendag vor aller heilgen dag anno 96.
1396 October 30. 10

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc 4. or. ch.

1161. Kuno Hans Schöumetziger, bischöflicher Schaffner zu Zabern an Strussburg: hat von Johann Ülin, der dort angelangt ist, aber wegen ermiddeter Pferde nicht selbst nach Strassburg kommen kann, erfahren . . ., daz die zwene hertzogen von Lüthringen sich vaste höffent, . . . und ligent . . . sicher zü Sant Diedalt inne und die 15 herste zwüschent Liensta(n)t, Dünnüfer und Sant Diedalt uff der Mörte in den klöstern und den dörffern und wollen «uf Gemar ziehen» etc. [1396 etwa October 30.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l. cl. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 538.

1162. Die Brüder Obrecht Beger und Hans Beger von Geispolsheim, Ritter an 20 Strassburg: melden, dass der Bischof von Strassburg wohl nach Strassburg kommen werde, da er ihnen geschrieben habe, mit ihm am Mittwoch in Epfig zusammen zu treffen. geben an dem nehsten mendag vor aller heitgen tag. [1396 October 30.]

Gtr. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. Aussügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 539.

93

1163. Rudolf von Hohenstein, Ritter an Meister und Rat: schreibt, dass er mit seinen Sühnen dem Bischof von Strassburg zu dienen versprochen habe und so doch auch der Stadt diene. geben uf mendag vor aller heilgen dag. [1396 October 30.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. lit. cl. Aussügl, gedr. Rapp. Urkb. II nr 542.

80

1164. Schwartz Rudolf und Heinrich, Gebrüder, Klein Rudolf, Heinrich Tarc, Jörge Frideriches, Heinrich und Eberlin von Andlau, Vettern, an Strassburg: ... als ir uns geschriben hant, wie das ein volk von Walhen in disz lant ziehen welle und das wir uch zü liebe und zü dienst in uwer leger, als ir vor Gemer ligent, ziehen söllent, do sol uwer wisheit wissen, ist es daz die Walhen also in disz lant ziehent, as was wir dann mit eren nach unser vermögent dowider gesin mögent, daz wellent

wir in semlicher masz tûn, daz ir und mengelich sehen söllent, daz uns leit were, wo das lant geschediget wurde. geben uf den nehesten mendag vor aller heiligen anno 1396. (1396 October 30.)

Str. St. A. Abt. IV. 29 or. ch. l. cl.

1165. Heinrich von Gerspach, Vogt zu Ortenberg an den Ammanmeister zu Strassburg: hat von einem Augenzeugen erfahren, dass bei Bitsch 200 Glefen liegen und dass der Herzog von Lothringen, der Graf von Nassan, die von Bitsch und andere Herren 2000 Ritter und Knechte zusammen bringen und mit diesen den nächsten Mittwoch bei Zabern über die Steige und dann nach Gemar ziehen wollen. [Ohne Datum.]

Str. St. A. G U. P. lad, 22 fasc. 4, or, ch Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 543.

1166. Cloren Hansemann von Berse an Junker Heinrich von Winzenheim: weiss nichts Nenes zu berichten als, dass geboten ist . . . flochende in allem Lutringen und 15 och, daz dez hertzogen huffunge sol sin uf disen mendag. [1396 etwa October 30.]

> Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 4. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 544.

1167. «Der Ungenannte» an Ulrich Gosse, Ammanmeister zu Strassburg: der Herzog liegt noch bei Berregart und Steney in derselben Stärke wie zur Zeit seines 20 letzten Berichtes [20 October], erst wenn der Herr von Vergy da zu komme, werden es 600 mit Glefen sein etc. geben an aller heilgen abent, als es siben slug.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l. cl.
Gedr. Rapp. Urkb. 11 nr. 545.

1168. Cloren Hansemann von Berse an Claus von Grostein, Schultheiss zu Strassburg: waz ich üch do geseit habe von dez hertzogen stetten, daz ist sicher wor, und ligent noch an den stetten, die ich üch nante, ein mil weges by Eseral; ouch lit der hertzoge noch zu Rafon, und lit sin brüder zu Stive und hant noch bede keins zwey hundert spiesze, also men seit, und huffent sich alle tage.... Weiteres will er zu erspensen, geben uf aller heilgen vorvir tag zu versper zit. [1396] october 31.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l. cl. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 546.

1169. Der Rat von Rottweil an Thomas von Endingen und die andern Strassburger vor Gemar: dankt für den Brief und bittet um weitere Nachricht über den as Stand des Krieges vor Gemar. datum in vigilia omnimm sanctorum anno 1396.

Str. St. A. G U. P. lad, 22 fasc. 4. or. ch. l. cl.

1396 October 31.

1170. Meister und Rat von Hagenau an Strassburg: melden das Gerücht... von drie sammenungen, die über die inwern gon Gemor gon werdent. datum vigilia omnium sanctorum anno 1396.

Str. St. A G. U. P. lad. 22 fasc 4. or. ch. lit. cl. Reg. Rapp. Urkb. 11 nr. 548.

1171 Saarburg an Straßburg: erkundigt sich nach dem Stand der Dinge vor Gemar. 1396 October 31.

Den fråmen wisen herren, dem meister und dem rate zå Strasburg enbieten wir der schültheisze und der rat von Sarbürg unsern undertenigen dienst, alz üwer wisheit vor Gemer gezogen ist, do bitten wir äwer wisheit, daz ir uns wellent lan 10 wiszen, wie es stande umbe üwer sachen, wand man bij uns seit umbe vil samenunge, die wider äwer wiszleit sol sin, do wiszent, daz wir keine ware mere von keinre groszen samenunge nit wiszent, und hette wir iht wyder üwer wisheit befunden, das wiszentlich were, wir hettent es üch lan wiszen und noch hutis dages dettent befundent wir iht von den sachen, wand uns in träwen leit were, daz üwer 16 wiszleit iht zå unfüge beschee. Swer wiszheit gebytte uns alleziit, datum in vigitin omnium sanctorum anno 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad 22 fasc. 4. or. ch. Auszügl. gedr. Rapp. Urk. II ur. 549

1172. Die Schöffen und die Dreizehn von Metz an Strassburg: berichten auf An
frage, dass der Herzeg von Lothringen und eine Anzahl Herren und Ritter sich zum

Kriege rüsten und versprechen, soviel in ihren Kräften steht, zu verhüten, dass Bürger

von Metz sich an den Feindseligkeiten gegen Strassburg beteiligen, wenn sie auch

anderseits nicht hindern könnten, dass die Metzer, welche Mannen des Herzogs, des

Bischofs oder anderer Herren sind, ihrer Lehnspflicht gegen diese nachkämen.

es
seript merdy vigille de feste toussains.

[1396 October 31.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or, ch. lit. cl. in französischer Sprache, Ibid. gleichzeitige deutsche Ucberselzung. Abdruck des Originals: Rapp. Urk. 11 nr. 551.

1173. Bruno von Rappoltstein verpflichtet sich, dem Herzog Leopold IV von 20 Oesterreich «alle die vorsorgnisse» wegen des Geldes zu halten, welche er in verschiedenen «Noteln» vor dem Markgrafen von Röteln, dem Grafen von Salm, dem Grafen Heinrich von Saarwerden, Herrn Friedrich von Hattstatt und den Räten der Städle Colmar, Schlettstadt und Kaisersberg versprochen hat, wenn die Sache derer von Strassburg «einen fürgang gewinnt».

Ensisheim 1396 October 31. 35

Rappollst, Urkb. II nr. 552, — Regest nach einer früher in Insbruck, jetzt angeblich in München befindlichen Urkunde — nach Lichnowsky 5, 13 nr. 111.

1174. Bürgermeister und Rat von Speier an Strassburg: es laufen allerlei bedrolliche Gerüchte ... wie man understeen wolte die uwern von dem velde zu trybende ... doch han wir by uns ym lande noch nit emphúnden deheins volkes, das wider uch hinoff ziehen wolle, aber alse balde wir des gewar wordent, das wolten wir uch, so tag, so nahl lassen wissin ... datum vigilia omnium sanctorum.

[1396] October 31.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. mb. lit. cl. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 550.

1175. Notiz über die weiß-rote Uniform der Straßburger Mannschaften vor Gemar.

Steffan Boek sol ernstlich bestellen, das einer von Barre fürderlich har gen Strasburg kunnne mit ein karrich zh holen das duch uff dem Pfennigturn zh rocken und kuwelhûten wisz und rot fûr sin drissig hantbussenschûtzen und fûr zwen kneht zu eim wagen und daz sû solich eleider ane verzog unt machen ambey der stat Strassburg reiseeleidern glich, daz rote uff reht sit und das weisz uff die linck ti sit, und die kleinen blowen strenchen ouch uff die linck sit, und daz su alle uff zinstag sant Urichstag za nahtimbis zu Kestenholz wolgerûstet und mit in fûren essen fur zwei tage.

Ebenso soll Tuch abholen lassen: Hans Conrat Bock in Mutzich für 10 Schützen und andere Leute.

Diebolt von Kagenecke in Doroltzheim für 6 Schützen und 2 Knechte.

Conrat Bock in Westhus für 6 Schützen und 2 Wagenknechte.

Hans Bock in Northus dasselbe.

Der von Hüttenheim für 10 Schutzen und 4 Knechte.

Der von Gerstheim für 6 Schützen und 2 Knechte.

Claus Zorn von Bulach in Osthusen dasselbe,

Casper Doppeler in Orswilr für 10 Schützen.

Bernhart Wurmsser in Kestenholz für 10 Schützen.

Hans Erlin in Sigolsheim . . . .

Diebolt von Bolsenheim . . . .

Hans Sturm . . . .

Str. St. A. G. U P. lad. 20 fasc. 7. conc. ch. 1 Blatt (Bruchstück).

1176. Brief aus dem Lager vor Gemar an den Rat von Straßburg: Bitte um Mannschaft und Fahnen. [1396.]

Lieben herren, wissent ouch, das wir der diener gar vil me bedörffent, denne 13 wir hie hant unser zü wartende, botscheffte zu werbende, h

then und warten tages und nahtes mit den unsern z

t t

dude und vil andere sachen z

werbende, das man niemans anders danne diener heisset, darumb bitten wir 

uch, daz ir uns noch 8 oder zehen enspennige schickent, so ir erste m

gent, ouch schickent uns 200 gemaleter und 100 geneygeter venlin.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22. fasc. 4, or ch. (Zettel.)

1177. Thomas von Endingen an Strassburg: verlangt Kugelhüte für die Mannschaft, . . . wissint das die constofeln und antwerek das merreteil kügelhüte gemaht hant, und werbent unsere herren, die by mir husse sint, das ich in onch kügelhüte sülle machen, darumb hette ich minen snider hinin zu neh geschicket. lieber herre do heissent die kugelhüte machen und sü her us schicken, noch dem alse min snider sagen würt. datum die omnium sanctorum.\(^1\)

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 4, or. ch.

1178. Thomas von Endingen, Hauptmann vor Gemar an den Rat von Strassburg: hat die drei Räte des Herzogs von Oesterreich unverrichteter Sache abziehen lassen, weil er keine Vollmacht hatte und dann selbst Heinrich von Mulnheim und Heinrich von Kranich nach Ensisheim geschickt und den Herzog bitten lassen, mit seinem Volk zu ihnen zu kommen. Dieser habe es versprochen, sei dann aber durch eine Wiener Botschaft davon abgehalten. Auch haben die Grafen von Saarwerden und Salm, die von Oesterreich eine Vermittlung mit Bruno von Rappolistein angegangen waren, geantwortet, dass letzterer abwesend und sie ohne Vollmacht seien. geben an aller 15 heilgentag spote in die naht in unserm leger vor Gemar.

Im Lager vor Gemar [1396] November 1.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. lit. cl. Gedr. Rapp. Urkb, II nr 556.

1179. Heinrich von Mülnheim und Heinzeman Kranich an Thomas von Endingen: 20 sind gewesen . . . vor unsers herren gnoden . . . nnd haben . . do geret unser stette notdurf und wissent nit anders, den mins herren gnode morn zü naht zü Bergheim wil sin, also uns geantwirt ist von dem kamermeisterre; do wissent, daz der von Salme und der grehfe von Sarwerde und die von Kolmer und die von Keissersberg hie sint. [Ohne Datum.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 4. or. ch, l, cl. Auszügl, gedr, Rapp. Urkb. II nr. 553.

1180. Meister und Rat von Speier? an Strassburg: antworten auf Anfrage, von Rüstungen Philipps von Nassau, der von Cronenberg und anderer habe man keine

<sup>2</sup> Dasselbe schreibt unter gleichem Datum an Straßburg der Speirer Bürger Dietrich Syde. [G. U. P. lad. 22, or. ch. l. cl.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. für die Ereignisse Hegel II. 789. — Eine reyse für Gemer. — do men zalte 1396 vor 3-aller heiligen lage, do zogelent die von Strosburg us mit werken, katzen und anderme gezäge für Gemer und wolkent es gewunnen han, wan es her Brune von Roppoltzatein hette hern Heinzen von Mülnhein eim ritter zu Strosburg mit verretnysse anegewunnen — und do die von Strosburg uf drige wuchen dervor gelogent und vaste derin wurfent und schussent, do schussent die aber der bürge herwider us mit bühnen, das einne ammeister wart sin sun erschossen und eine andern ammeister as in bridder erschossen. Ost ohm der herzoge von Gesterich gein Ber gh ein (egt) unten nr. 1799 und besante hern Brunen von Roppoltzstein und die stat Strosburg für sich und mahte eine rihtunge, das die von Strosburg wiehr heimzogestent. (\*Fgl. unten nr. 1792.)

zuverlässige Kunde, nur davon . . . das sich der herczoge von Lütryngen vaste bewerbe und das hinden herzü gein Westerich vaste reisiges volkes zü yme komme. datum in die festi omnium sanctorum. [1396] November 1.

Str. St A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or, ch. l. cl. Auszügl. gedr. Rapp. Urkk. II nr. 554 u. 555.

1181. Arnold von Berenfels, der Bürgermeister von Basel an Strassburg: entschuldigt sich, dass sie die versprochene «Büchse» noch nicht nach Breisach geschickt haben, notwendige Reparaturen an derselben seien an der Verzögerung schuld. datum in die omnium sanctorum. [1396] November 1.

Str. St. A G. U. P. lad. 22 fasc 4 or. ch. lit. cl.

1182. Thomas von Endingen, Hauptmann vor Gemar an Strassburg: meint, dass es nach eingezogenen Erkundigungen Herrn Bruno von Rappoltstein nicht Ernst sei mit der Sühneverhandlung. Der Graf von Saarwerden hat selbst gesagt: -her Bruno si ein man von winderlichen sinnen-. Ja man höre, dass der Rappoltsteiner nene <sup>13</sup> Rüstungen anstelle und Zuzug bekäme von den Grafen von Nassau und von Bitsch, denen sich auch wohl der Graf von Saarwerden anschliessen würde, um insgesamt nach Vereinigung mit dem Kriegsvolk des Herzogs von Lothringen bei St. Theodat in den nächsten Tagen über sie herzufallen. geben zu mittentage an aller selen tage vor Gemer.

\*\*Lager vor Gemar [1396] November 2.\*\*

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. l. c. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 557.

1183. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: antwortet auf eine Anfrage über bedrohliche Gerüchte . . . daz wir noch nit anders darumb wiszen, danne wir uch vormals by den uwern embotten haben; wol ist eyn offenlich gewerbe yn den landen, wir mogen aber nit wiszen, uber wen ez gange. erfaren wir aber keyn ware mere, wo sich der gezog hin richte, daz wollen wir uch vorderlich wiszen laszen. datum Baden ipsa die omnium animarum.

Baden [1396] November 2.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 or. ch. Auszug: Ropp. Urkb. II nr. 558. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1711.

1184. Heinrich von Wintzenheim, der Vogt im Breuschthal an Claus von Grostein, Schultheissen zu Strassburg: eine «gemeine lantrede» sage zwischen Bruno von Rappoltstein und der Stadt sei Friede geschlossen, anderseits wisse sein letzter Kundschafter von neuen Kriegsrüstungen in Lothringen zu erzählen: desshalb bitte er um sichere Kunde über die augenblickliche Lage. geben uff dem dunrestag noch aller heiligen tag.

[1396 November 2-]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. lit. el. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 559.

1185. Ottemann von Ochsenstein an Meister und Rat von Strassburg: verwahrt sich gegen die Anschuldigung, einem ihrer Bürger, Peter Museler, 8 Knechte gefangen genommen zu haben. geben uff aller selen tag anno 1396. 1396 November 2-

Str. St. A. Abt. IV, 74. or. ch. lit. cl.

1186. Ludwig von Lichtenberg an Strassburg: entschuldigt sich, dass er ans, <sup>5</sup> verwandtschaftlichen Rücksichten der Stadt keine Hülfe gegen Bruno von Bappoltstein leisten könne. geben uff aller selen tag. (1396] Norember 2.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. Reg. Rapp. Urkb. II nr. 560.

1187. Arnold von Berenfels, der Bürgermeister und der Rat von Basel an Strassburg: haben aneh das Gerücht von einer Anssöhung zwischen der Stadt und Bruno
von Bappoltstein vernommen, wollen aber, sobald sieh dasselbe als irrig erweist...
ze stund unser volk, den büchseumeister und die büchsen hinab schigken. datum
anno 96 quinta post omnium sanetorum.

1396 Norember 2.

Str. St. A G U. P. lad 22 fasc 4, or ch. lit. cl. Auszügl gedr. Rapp. Urkb. II nr. 561.

1188. Heinrich Eckebreht von D\u00e4renkeim, Vogt zu Bernstein an Strassburg: bittet denen von Kestenholz und Dambach 20 \u00dc Bischsenpulver zu leihen, . . . da mir f\u00fcr wor geseit ist, daz die Walhe doch harus wellent, wie wol ez z\u00e4 Gemir verrihtet, geben den nehsten fritag nach allerheitgen tag. [1396 November 3.7] \u00e400.

Str. St. A. G. U. P. tad, 22 fasc, 4. or, ch. lit, cl. Reg. Rapp. Urkb. II nr. 562.

1189. Der Ungenannte an Strassburg: ... los uch wissen, daz ich bin gewesen bi dem hindersten zwein der hersehen by Düse, do kam dez hertzogen valis zå uns, do fragete in jungher Friderich von Bitzhe und Kuntze Lantschade und Dietterich 25 Kemrer, die frogeten in, wie fil der hertzoge folkes het, do sprach er: wir da hant ietz dusent mit glefen und wart min herre noch funf hundert und wissent, daz sie ein sammastage früge bi uwern frunden sint und mit in wellent striten oder bitz sundag früge zum lengesten, und wer es sach, daz nwer frunde in zå starg werent, sint sie dan stereker dan uwer reisig harst, so wellent si in uwer lant ziehen und 26 wellen es verburnen und verhergen und wellent uch lossen fur dem slosz ligen, wer es aber, daz ir hein werent gezogen, so wellent sie uch doch in daz lant ziehen und heissent den bischof Dambach wol besetzen mit Intten, wan sie meinent, moht es in werden, so wolten sie uch darus bekriegen. .. Zum Schluss bittet er um Bezahlung seines im Dienste Strassburgs kürzlich verendeten Pferdes, da seine Armut 28

November

15

es ihm sonst unmöglich mache, der Stadt noch länger zu dienen. geben an dunnerstag zu kumplet. [1396 wohl November 3.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc, 4. or. ch. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 563.

1190. Wolf von Saarburg an Strassburg: hat erfahren, dass . . . wol sehs hûndert pferd oder me uf aller selen naht sullent umbe Thuse in den dorfern gelegen sin . . . und zwar seien dies Truppen des Erzbischofs von Trier, des Gerhard von Blankenheim, der von Cronenberg und des Jungen von Salm; von anderer Seite höre man, der Herzog könne . . nyt sovil folkes ufbringen, daz er neh gestriten mitge.

[1396 November 3.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. lit. cl. Aussügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 564.

1191. Heinrich von Wintzenheim, Vogt im Breuschthal an den Rat von Strassburg: hat einen Knecht nach Welschland geschickt und erfahren, dass 600 Glefen is am Allerheiligentage aufgebrochen sind . . . umbe Tånfifer, und hant den kopff harus gekeret, und enweis nieman, war så gerotent oder hin wellent.

[1396 etwa November 3.]

Str. St. A. G. U. P. lad, 22 fasc. 4. or. ch. lit. cl. Aussügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 565.

1192. Leopold IV, Herzog von Oesterreich, Eberhard, Graf von Württemherg, Heinrich, Graf von Saarwerden und Herr zu Rappoltstein und Hohenack, sowie Heinrich von Geroldseck, Herr zu Lahr, verbürgen sich gegen die Stadt Strassburg für die Bezahlung der Schulden Brunos von Rappolistein.

[Verhandelt zu Ensisheim 1396 November 1, vollzogen zu Bergheim November 3.]

Str. St. A, G. U. P. lad. 21 fasc. 5. Undatiertes Concept oder Protokoll auf Papier nebst langer Zeugenreihe

Vollständiger Abdruck des umfangreichen Stückes mit Anmerkungen bezüglich der Datierung im Rapp, Urkb. II nr. 566,

1193. Thomas von Endingen an Strassburg: berichtet . . . das dise sache [mit Bruno so von Rappoltstein] gentzlich verrihtet ist uf hinaht z\(\tilde{a}\) complete zit von nnsers herren von Österrich ernstlicher bette wegen . . . . alse es z\(\tilde{a}\) hindersten z\(\tilde{a}\) Enisheim vertegedinget wart, und sol koste und schade an des egenanten unsers herren gnaden ston. . . . Trotzdem habe er jetzt noch von vielen Seiten . . . f\(\tilde{a}\) fur wor vernommen, das der hertzoge von Lothringen, der grefe von Naszowe, her Eme von Sarbricke, die so von Bitsch und ander herren . . . mit ihren R\(\tilde{a}\) timen fortfahren und einen Einfall ins Elsass planen. datum feria sexta post diem animarum circa occasum solis

[1396 November 3.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 5. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 567.

25

1194. Bruno von Rappoltstein setzt dem Herzog Leopold IV von Oesterreich die Unterstadt Rappoltsweiler, Burg und Stadt Gemar, die Pfandschaft Landsburg, seinen Teil von Ammerschweier, deu grossen Zehnten daselbst und in Kienzheim, sowie den Kirchensatz zu Reichenweier zum Pfande, falls er den durch Herzog Leopold verbürgten Abzahlungen (21,000 Gulden) an die Stadt Strassburg nicht nachkommen sollte. 2 geben ze Berkheim an freytag nach aller heiligen tag nach Christs geburde 1396.

Wien, K. K. Staatsarchiv. or. mb. c. 4 sig. pend. Gedr. Rapp. Urkb. 11 nr. 568.

1195. Der Schaffner, die Leute und die Bürger der Unterstadt Rappoltsweiler <sup>19</sup> verpflichten sieh, die jährlichen Abgaben, welche sie an Bruno von Rappoltstein zu bezahlen haben, dem Herzog Leopold IV von Oesterreich zu entrichten, falls Bruno die wegen der Strassburger Geldschuld eingegangenen Verbindlichkeiten nicht erfüllt. geben ze Berghaim an frevtag nach aller hevigen 1396.

Bergheim 1396 November 3.1 15

Colmar Bez. A. E. 890. or, mb, c. sig. pend. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 569.

1196. Straßburg an Thomas von Endingen und die andern Hauptleute im Felde vor Gemar. [1396 November 3.]

Wir Bertholt von Roszheim der meister und der rat von Straszburg embieten 10 herrn Thomanne von Endingen und den andern mesern houptliten, die yetze von unsern wegen zu velde sint, waz wir gites vermögent alse ir nus verschriben hant, habent wir wol verstanden, do wissent, das wir unser sicher botschaft an etwie vil enden hant noch den sachen und huffungen zu erfaren, die uns noch nit hant lozzen wissen, das úch, obe got wil, schedelich sie, doch so hant uns unser güten frühde von Sar- 12 burg iegenote uff prime zyt verschriben ein brieff, den wir úch harynne sendent verslossen, 2 das ir uch darnoch wissent zu rihtende, ouch ist uns geseit, alse der bischoff von Mentze dot ist, das grofe Philips von Nassowe sinen vetter von Nassowe byschoff zu Mentze welle machen, und ist es, das er sich huffe, das ist uff das bystům. datum feria sexta proxima post diem festi omnium sanetorum.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4 or. mb. lit cl. e. sig. in v. impr. del.

1197. Thomas von Endingen an Strassburg: Die Angelegenheit mit dem Herzog von Oesterreich, der selbst in Bergheim war, ist völlig geordnet nach Massgabe der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Achnliche Urkunden stellen aus unter gleichem Datum: 1) Der Vogt und die Leute zu Gemar.
- 2) Graf Heinrich von Saarwerden und seine Gemahlin Herslaude von Rappoltstein. — 3) Die Leute 25 zu Ammerschweier, Sigolsheim, Kienzheim, Ingersheim und alle andern zur Efandschaft Landsberg gehörigen. — 4) Die Unterthanen der Feste Landsburg. (Abgedruckt sub. nr. 566, 571, 572 im Rapp. Urkb. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liegt nicht mehr bei, oder ist es nr. 1190.

letzten Abmachungen zu Ensisheim. Die Einzelheiten wird er später mündlich in Strassburg erzählen. Die meisten Nachrichten aus Lodhringen besagen, dass der Herzog, der Graf von Nassau, die Herren von Saarbrücken und Bitsch und andere demnächst raubend und plündernd ins Land fallen werden.

feria sexta post diem animarum circa oceasum solis.

[1396 November 3.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 5. or. ch. lit. cl. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 567.

1198. Meister und Rat von Hagenau an den Ammanmeister zu Strassburg: haben gebört von drien sammungen, teil niden im lande und oneli in Wösterich...

10 die . . . morne ze naht gar nohe bi den uwern zu Gemern süllent sien. datum sabbato post omnium sanctorum.

[1396 November 4.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. lit. cl. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 574.

1199. Heinrich von Wintzenheim, Vogt im Breuschthal berichtet an Claus von po Grostein, Schultheißen in Straßburg über seine Kundschaftungen in Lothringen. [1396 etwa November 4.]

Lieber herre, ich enbüte uch mynen dienest, und wissent, das mir uwer brieff wart an dunrestage noch mittem tage, den mir der kneht von Urmat brohte, do sas Novbr. 2. ich zu stunt uff und rit gen Schirmecke und schiekete zwene knehte enweg einen so uff den weg gen Spinnol, den andern uff den weg gen Nansze, und ist der eine knehte, der uff den weg gen Spinnal was, er widder kummen uff diszen sammestag Norbr. 4. früge und der ist gewesen zwitschent Spinnal und Ranpoltzwilre wol uff dem halben wege; deme begegetent zwene herste, einre mit 19 glefen, der ander mit 14 glefen, und fürtent allen iren harnesch und keretent den kopff zu Sant Theodaten, do kam 25 der hertzoge an dunrestage hin mit 80 glefen, und gedurste der kneht nút fúrbasser löffen, wenne der eine harst hette in gevangen, doch lient su in gon; do noch zerte er in einre herbergen, do kam ein kneht riten, der horte den grefen von Widdemunt an, und der seite, do legent vil herste uf der Muszeln und wartetent her Eine von Sarbrúcke, der sol ein gros volg bringen, und was do in dem lande ist, das flühet » unde flohet alles sament, wenne mir der ander kneht kummet, was mir der seit das losse ich zu stunt uch wissen. nu getar ich nut us dem tal kummen, ich ritte anders selber nin, als verre ich geturste, wissent, das mir uwer brieff der hinderste noch keins ist worden, do ich diszen brieff schreip, lieber herre, gebietent uber mich. geben uff den sammestag, do die glocke hette eilfe geschlagen.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 575.

1200. Meister und Rat von Speier an Strassburg: haben seit ihrem letzten Briefe nichts Neues von «hüffungen und sammenungen» in der Umgegend vernommen,

werden aber sofort schreiben, wenn sie wieder etwas hören. festum omnium sanctorum. datum dominica post [1396 November 5.]

Str. St. A. G. U. P. lad, 22 fasc. 4. or. ch. l. cl. Auszügl, gedr. Rapp. Urk. II nr. 576.

1201. Heinrich von Wintzenheim, Vogt im Breuschthal an Claus von Grostein, s Schultheiss zu Strassburg: berichtet, dass das mm «Rafen und in Sant Tiedalt» lagernde Kriegsvolk anfgebrochen sei und die Stadt Spinnal vergeblich gestfürmt habe und dann zu andern Kriegshaufen vom Westrich her und dem des Grafen von Nassau gestossen sei, so dass es jetzt 500 Glefen seien, die ins Land zu fallen drohten. Das Brenschthal sei gewarnt und in Verteidigungszustand gesetzt. geben uff sant Florencientages mitter naht. [1396 November 7.]

> Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4, or. ch. lit. cl. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 577.

1902. Berthold von Rosheim der Meister und der Rat von Strassburg an Busel: danken für die geleistete Bundeshülfe [im Kriege gegen Bruno von Rappoltstein] is denn . . . uns hant unser erbern botten und nusers volckes houptlûte, die vor Gemer gelegen sint, wol gerûmet und geseit von den uwern, so ir uns zu helffe geschicket hettent, wie willigliche und truweliche sie sich gegen den unsern bewiset habent.

datum feria tertia proxima aute diem festi sti. Martini episcopi. [1396 November 7.]

Basel Sts. A. Neb. Reg. G. III. nr. 262. or. mb. l, cl.

1203. Friedrich Stahel von Westhofen an Meister und Rat von Strassburg: findet es unbillich, dass ihre Knechte auf ihn halten und ihm nachstellen, und erbietet sich, da er sich völlig muschuldig fühle und sein übel vermerkter Brief in seiner Abwesenheit gesehrichen sei, zu mündlicher Verantwortung. geben uff nehsten dinstag vor sant Ketterinen anno 1396.

Str. St. A. Abt. IV, 72, or, ch. l, cl.

1204. Colmar an Strassburg: beklagt sich fiber die vielfache sehwere Schädigung welche ihnen durch das vor Gemar lagernde Kriegsvolk zugefügt sei . . . nemlichen habent sú uns unfruntlichen geschediget an unsern welden und höltzern, die sú uns abegehöwen hant und enweg gefürt; darzā sint die uwern in der unsern dörffere ge- varen und habent inen do das ire gröszlichen und schedelichen genomen und anders dem man doch gewünlichen in reisen pfligt ze tünde, sunderlichen ire kilchen uffgebrochen, ire glocken abe genomen und das und anders in den kilchen hinweg gefürt darnoch ir hüse, höffe und anders abgebrochen und enweg gefürt und ouch damitte ir hoüv, korn getröschen und ungetröschen genomen und die unsern damitte 30

20

> Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4, or, ch. l. cl. Auszügl. gedr. Rapp. Urkb. II nr. 580.

1205. König Wenzel an Strassburg: bittet dem Pfleger zu Pernau, Peter Stuchsse, bebülflich zu sein, dass ihm die 200 Gulden vom Bistum zurückgezahlt werden, welche er einst dem früheren Bischof Friedrich geliehen habe. Prag an sand Katherinentag a. reg. boh. 34 reg. rom. 21.

Prag 1396 November 25.

Str. St. A. AA. 113 nr. 60, or. ch. l. cl.

1206. Markgraf Bernhard an Meister und Rat von Strassburg: will ihren Bürger Hans von Hürtigheim, den sein Vogt zu Ettlingen, Claus Contzman, gefangen genommen, ... umb daze er vor ziten unser burger zu Durlach gewesen sy..., ledig lassen, sobald 25 es sich auf einer Tagleistung, die der Vogt und sie beschicken mögen, erweisen werde, dass jenem Unrecht geschehen sei. datum Baden in die conceptionis beate Marie virginis anno 96.

Baden 1396 December 8.

Str. St. A. AA. 84. or. ch. Reg. d. Mrkgr, v. Bad. nr. 1718.

1207. Herzog Leopold IV von Oesterreich an Bruno von Rappoltstein: kann nach Strassburg kein Geleit geben, hat aber bei Strassburg solches für ihn erbeten. Doch müsse er seine Reise vom 11 December auf den 16 December verschieben, da er erst dann seine Räte mit ihm nach Strassburg schicken könne. geben zü Friburg am samstag nach Nicolai anno 96.

Freiburg i. Br., 1396 December 9.

Colmar, Bes. A. Ann. Rapp. E. 1039. Transcription des 17 Jahrh. Gedr. Rapp. Urkb. II nr. 582.

1208. Berthold von Rosheim der Meister und der Rat von Strassburg an Herzog Leopold von Oesterreich: gnediger herre, alse uns ietze aber von uwern gnoden vorschriben ist und ouch mit dem edeln herren graff Herman von Sultz embotten hant, wie das her Brune von Rappoltstein uff disen künftigen samstag zu uns in unser Deche. 16. stat komen welle und daz wir in vertrösten söllen, denne er uff den vergangenen mentag nit gekomen möhte, do wisse uwer gnode, das wir hern Brunen von Rappoltstein, und die er uff den tag mit yme bringet, die nit uff unserme schaden gewesen sint denne in offen kriegenn und noch unverrihtet mit uns sint und ouch die, die 3 mit in unsern offenn verschriben ahten sint, vertröstent zu uns in unser stat by uns und wider von uns an ire gewarsam, virvort und werck vür uns unsere burgere

und die nnsern ungeverliche. datum sub sigillo nostro , , , feria secunda proxima ante diem beate Lucie virginis anno 1396.

Str. St. A. IV. or. mb. l. cl. c. sig. i. v. impr. del.

1209. Hans von Schneit genant Bútzrosz an Meister und Rat von Strassburg; versichert, dass er nie etwas gegen sie unternommen, und bittet um freies Geleit zu mündlicher Verantwortung. datum feria tertia ante diem beate Lucie virginis anno 1396.

1396 December 12.

Str. St. A. Abt. IV, 12. or. ch. l. cl.

1210. Graf Heinrich von Zweibrücken an Strassburg: als ir mir aber geschriben hant von Herrenstein minre vesten wegen, wie das uwer figende do enthalten is sint und uch gros schade darus geschehen si, do lan ich uch wissen, das ich an allen minen gemeinen derselbe vesten erfaren han umbe dieselbe sache, die sprechent, sû wissent nieman, der da enthalten sie, der uwer figent sie, und das uch kein schade darus oder darin geschehen sie. darumbe bitten ich uch mit gantzem ernste, das ir mich noch hút dis tages lassent wissen, wer die sint, die do enthalten und uwer is figende sint. ouch also ir mir geschriben hant, obe ir min besorget sûllent sin, do lan ich uch wissen, das ir min unbesorget sûllent sin. Hofft ... von Strassburg dasselbe und bittet um Nachricht. geben an Ste Ütelingen, Lucien und Ste Cecilien tag der heiligen jungfrowen.

Str. St. A. V. C. G. K. 30. or. ch. l. cl. 1st wohl der St. Odilientag gemeint, der auf den 20 13 Dec. fällt, während St. Caecilien der 22. Nov. ist.

1211. Graf Heinrich zu Saarwerden an Meister und Rat von Strassburg: bittet, die von den Ihrigen gefangenen Georg von Kolboltzheim und Burkart Swan frei zu lassen. geben an sonnendag vor sant Thomas tag anno 1396. 1396 December 17.

Str. St. A. IV. or. ch. lit. cl. c. s. i. v. impr.

1212. Jndex curie Argentinensis notum facit personas [lolgen die Namen], quae jura passagiorum Reni apud Hunesfelt, Keule et ad canes in Reno vel alibi prope Argentinam habuerint cum civitate Argentinensi amice et concorditer convenisse propter structuram novi pontis Reni in vulgari «von der Rynbrucken wegen», in quorum passagiorum et ipsorum jurum, censuum, proventuum loca magistri «possessoribus et corum successoribus septimanales redditus duarum librarum et decein solidorum denariorum de ungelta civitatis Arg. tradiderunt. si magistri passagia civitati Arg. minus utilia fore presumunt, restituunt in manus predictarum personarum, quae quidem . . . «de et in lujusmodi passagiis de hominibus, pecu-

25

dibus et pecoribus sive bigis, quadrigis curribus seu carrutis aut aliis quibuscumque rebus circa ipsa passagia transduceudis majorem utilitatem consegui non debeant quovis modo ultra debitos modum et formam hactenus observatos et quod universi civitatis Arg. cives ac homines alii quicumque, qui ab antiquo circa dicta passagia fluvios seu rivos Reni gratis et absque cujuscumque solarii prestacione sunt transducti, eciam deinceps similiter transduci debeant circa ipsa passagia prestacione cujusvis solarii penitus quiescente, et si magistri et consules dicte civitatis Arg, pro tempore existentes unquam per personas quascumque casu quocumque contingente in hujusmodi passagiis et eorum occasione impeterentur, vexarentur, oc-19 cuparentur, angariarentur vel evincerentur vulgariter dicendo centwert wurdents, quod tunc persone prédicte . . . . . magistros et consules civitatis Arg. . . . . . indempues reddere debeant qualibet sine dolo et fraude, quicumque etiam census, bona et obvenciones ac mortuaria vulgariter dicendo «velle» quocumque nomine nuncupati, qui hneusque ad predicta passagia spectabant vel ad hue spectant ad civitatem Arg. ac 15 ad magistros et consules civitatis Arg, einsdem deinceps totaliter spectabunt et spectare debebunt pleno jure, quodque prescripte persone omnes omnia et singula instrumenta et litteras, si que vel quas cedem persone vel aliqua carundem habent super passagiis, censibus et bonis de quibus prefertur magistris et consulibus civitatis Arg. ad presens et indilate presentant et presentare teneantur... datum 10 kal. jan. anno 1396.

Str. St. A. G. U. P. lad. 223 nr. 1. or. mb. lit. pat. c. sig. pend.

1396 December 23.

1213. Rechnung über die Kosten des Zuges gegen Gemar.

Dise nachgeschribenen summen het Hug Süsse von der reisen wegen zu Gemar uszgeben.

Zům ersten 250 lib. und 200 guldin dem lonherren, alse man hinuf hern Brunen zoch. ltem den botten, die in der reisen worent, 200 guldin, trug Swebelin der löffer. Item 100 lib. und 6 lib. hern Conrat Armbroster, die schutzen uszürihtende in der reise.

Item 4 lib. meister Lampreht umbe gezüg.

Item 12 lib. umbe brot in die reise.

90

25

25

Item 5 lib. und 32 den. umbe wahs unde spen, die liehter zu machende in die reise. Item 6 lib. 15 sol. 8 den. umbe side, scherer (?) und mitteler zû baner, rennevenlin und spieszvenlin zů machende in die reise.

Item 1 lib. her Conrat Armbroster, ambrost zů machende.

Item 3 lib. den pfiffern in die reise.

Item 6 lib, minus 2 d, tresemer zů machende in die reise.

Item 30 sol, Gügenheim, die wagenlûte zû lifernde, die habern in die reise fürtent.

ltem zů kosten gen Kolmar und gen Sletzstat 20 gúldin 4 lib, 1 sol.

Item her Bockenhans 12 untze von pferden.

Item hern Wilhelm Metziger . . .

Item toto 6 sol. von pferden.

Item 4 lib. 5 sol, von habern ouch in die reise zû fûrende.

Item dem Berer 50 lib.

Item geburen Claus 40 lib, in die reise,

ltem 2 lib, 5 sol, 2 den, umbe habermel, schandeln, schússeln, karteller unde brotkorbe in die reise.

Item 10 lib. und 8 sol. kuwe in die reise.

ltem fünffzig pfunt dem Berer umbe koste in die reise.

ltem 12 lib. kuchten zů lone, die gezúg in die reise fürtent.

Item 351/2 sol. nmbe speck in die reise.

Item 1 lib. 5 sol. 3 den. umbe spieszvenlin in die reise.

Item 700 guldin 65 guldin Cüntze Lentzelin in die zinse zu Mentze von unser stette wegen, die sancte Michahels tage vielent.

Item zå kosten zå drien malen gen Gemar 33 guldin 3 lib. und 6 sol.

Item her Bockenhans 20 ûntze von pferden, Hans Peiger tantum, Gutenclaus 14 untze, toto 10 sol.

Item 50 lib. minus 10 sol. Dieterman Saltzmitter, den schützen zu lonende.

Item 7 lib. Wernlin (?) Schöppfelin umbe scholboume unde davon enweg zu fürende.

ltem 1 lib. 6 sol, 4 den. Húller von allerhande gezüge enweg zů fertigende.

Item 7 lib. 15 sol, umbe bli und zin.

Item 22 lib, und 16 sol, den, umbe kuwe,

Item 1 lib. 81/, sol. umbe liehter.

Item 6 lib. umbe lumpen zů swebelringen

Item 2 lib. Joh. Groszclaus de gratia von der reise wegen.

Item 4 sol. 11 den, umbe schindelteller,

Item 24 lib. Johans Clobel ouch umbe stiere.

ltem 2 guldin Bockenhans und Hanseman Peigerlin, zu Benfelt zu zerende.

Item 100 lib. Claus geburen und Ulrich Hüurer, die reiselute uszürihtende.

Item 3 lib, von wergsteinen und buhssensteinen für Gemar zu howende.

Item 34 guldin 2 lib. 14 den. Hessenheintzelin, sachen zu werbende in die reise. Item 56 guldin und 33 sol. Claus geburen, die schützen uszörihtende.

Item 10 sol, hern Thomans kucchte von Endingen von der baner zå fürende, ltem 200 guldin und 3 guldin umbe zinse gen Spir zû rihtende, die von unsere

stetde wegen sancte Mattis naht vielent zů betzalende. ltem 700 guldin 300 lib. und 34 lib. sint den drigen geben, die uber das ungelt

gesetzet sint, daz sû domitte die wegen und kerriche, die vor Gemar worent, von 83 unsere herren wegen uszgerihtet hant.

Item 60 lib. den schifflûten zû lone, die den gezúg und ander ding gen Gemar vertigetent.

Item 4 lib. 51/2 sol. umb heringe in die reise.

Item 5 guldin her Reinbolt Hüffeli, Lecher, Claus, geburen, in der reise.

Item 30 sol. den drigen pfiffern, die in die reise worent.

Item 16 lib. 9 sol. 6 den. pfennige dem apte von Ebersheimmûnster umbe habern in die reise.

Item 5 lib. einem knehte v\u00e4r ein pfert, wart vor Gemar erschossen.

Item 23 guldin hern Ülrich Gossen dem ammanmeister für ein pfert, ging in der reisen abe.

ltem 61/, sol. von unser herren gezelten zû trúckende,

ltem 2 lib. unser frowen wegen und des spittols wegen knehten von der reise wegen de gratia.

ltem 2 lib. 4 sol. hern Lutoft von Mulnheim, gap er Johans am Berge von der reise wegen.

Item 1 lib. 32 den. Frenckelin umbe b . . (?) in der reise gebruchet.

Item 21 lib. 13 sol. und 4 den hern Claus Berer dem vogte von Benfelt, die er von der reise wegen uszgeben het umbe habern, von engern, von gefangen und von aller stücke wegen.

Item 51/2 lib. und 6 sol. für secke, wurdent in der reise verlorn.

Item 9 lib. minus 2 ûntze Ülrich Becke umb zwei fûder wines, koment gen Gemar in die reise.

Item den pfaffenleben (?) 12 guldin umbe win, koment ouch in die reise.

Item 3 lib. Peter Sunner umbe isin in die reise-

Item dem lonherren 20 guldin de gratia von der reisen wegen.

Item Lamprehte 30 guldin ouch de gratia von der reisen wegen.

Item Sengelin 20 guldin ouch de gratia von der reisen wegen.

Item dem Tummeler 10 guldin de gratia.

Item dem schriber 2 guldin de gratia, der in der reisen was und unsere stetde houbetlûten und botten wartete.

Item 2 lib. ammanmeister dem nuwen de gratia von der reisen wegen zû Gemar. Item 6 sol. einem karricher von der reisen wegen.

Summa florenorum 2000 guldin 300 guldin und 45 guldin.

Summa der pfenninge 1400 lib. minus 16 sol.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. langer zusammengelegter Papierstreifen.

## 1214. Abrechnung zwischen der Stadt Straßburg und Bruno von Rappolistein. 1396 December 26.

Ipsa die beati Stephani prothomartiris sub anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto het der edele herre Brune herre zū Rappoltzstein eine gantze usgetragene vollendete rechenunge geton mit den erbern wisen meister, rot und den hie nachgeschribenen burgern zū Strazburg in gegenwerticke(i)t des edeln herren marggrafe Hessen, herren zū Hochberg, und den vesten rittern, hern Clause vom Huse und hern Eppen von Hadestat, die in erbern botten wise zū diser rechenunge geschicket wurdent von wegen des durchlühtigen, hochgebornen fürsten und herren, herren Lüpolde, hertzoge zū Österrich.

Und sint dirre rechenbûchelin drú, der eins het her Claus vom Huse von des 
vorgenanten herren des hertzogen wegen, das ander her Brune von Rappoltzstein 
und das dirte die stat von Strazburg umbe das, das dise hie nachgeschribene reche-

30

nunge sol also bliben und nit verrucket werden. und sint bi diser rechenunge gewesen der vorgenante herre marggrofe Hesse ane zwene die hündersten tage, das was uff sancte Steffanstag, und sancte Johanstag in den winahten, do was margrofe Hesse nit gegenwerlig her Claus vom Huse und her Eppe von Hadestat (von des genanten herren des hertzogen wegen, item her Brane von Rappoltzstein von sin selbes wegen und mit ymme her Contze von Hunewilre, her Andres von Hungerstein, her Peter von Sant Theodat, rittere, Ulrich von Alteneastel, her Heinrich Bübe, lütpriester zu Rappoltzwilre, her Rüdiger, Ullin von Berne, Johans Flesche, Peter von Schntter, Philips Susemberg der elter, Hanneman Scheppelin, Jeckel Pfortzheim

Item von der stette wegen von Strazburg: Dietherieh Burggrafe, Johans Bock, Heinrich Lymer, altanmanmeister, Wernher Schöppfelin und Claus Billung, dem man sprichet Gütenclaus, die in erber botten wise von meister und rates zā Strazburg wegen darzū geschicket wurdent. actum ut supra.

und Rütsche, von des vorgenanten hern Brunen wegen.

Dis sint die honbegåt und schulden, die der edele herre, her Brune, herre zå <sup>15</sup>
Rappoltzstein, der stette von Strazburg und disen hie nach geschribenen iren burgern
schuldig ist, alse sich das uf der vollendeten rechenunge funden hat, und über das,
das der stette von Strazburg und iren burgern worden ist, das allesamment vor ist
gentzlich abereslagen.

Züm ersten der stette von Strazburg 2000 gúldin houbetgütes von der zweier hundert gúldin geltes wegen, die die stat uff der herschafft von Rappoltzstein und uf burg und stat Gemer hettent; item und darzū 900 guldin und 371/z guldin schulde, die in her Brune schuldig ist bliben an den 4000 gúldin, und ist der stette abegeslagen und verrechent, was in von her Brunen wegen worden ist, es si von den winen oder den mertzegewerffen.

ltem hern Heintzen seligen von Mülnheim, ritters erben 6500 gáldin von der pfantschafft der búrge und stette Gemer; iten darzå 100 guldin schulde.

Item darză 400 lib. und lib. den. schulde, und sint die 17 lib., die Bürekelin, hern Heintzen seligen kucht von Mülnheim, für isin in dieser rechenunge geleit wurdent, ouch har in gerechent.

Item so ist geretd und vertegedinget, daz her Brune von Rappolstein hern Heintzen seligen erben 100 lib. den. betzalen sol von des gebuwes wegen, den her Heintze selige zå Gemer det, obe sich die hundert pfunt pfenninge mit rechenunge vindent noch hern Heintzen seligen briefes sage.

Item so ist geretd von der schulden wegen der hundert und sehs pfunt, die der 35 alte voget von Gemer, item Rütsche, sin dohterman, und Hügelin Schultheisse schuldig sint. . . do sol man nider sitzen und die schulde rechen.

Vindet sich danne mit güter rechenunge, das die vorgenanten personen hern Heintzen seligen oder sin erben út dovon geben oder bezalt hant, das sol in an der vorgenanten summen abegon; wer aber, das sûnút mit rechenunge gewisen kunden, «o das sû útschit daran geben haben, was sû danne nút enwisent, das gelt sol her Brune ynen betzalen, und sol man das gelt von des gebuwes wegen, das sich uf rechenunge vindet, und ouch das obgen. gelt, das die egenanten personen blibent zû dem hou-

betgåte rechenen und mit dem houbetgåte betzalen. und sol hern Heintzen erben an den meiger von Gemer umbe die 56 lib. schulde, so in der meiger schuldig ist, ire reht behalten sin, und sol inen her Brune darzů beholffen sin.

Item hern Wetzel Marsilie 100 guldin houbetgûtes von 8 gûldin geltes wegen. Item Reinbolt Buman 250 gûldin houbetgûtgs von 25 gûldin geltes wegen; item und darzû 90 lib. schulden.

Item Claus Humbrehtes seligen erben 42 lib. houbetgûtes von  $3^4l_1$  lib. geltes wegen.

Item Huge Zorne dem eiltern 50 guldin honbetgåtes von 5 guldin geltz wegen;
ie item und aber 100 und 20 gåldin honbetgåtes von 12 gåldin geltes wegen.

Item den thämherren der stift zu sant Peter zu Strazburg 1500 güldin höbetgütes von hundert und 25 güldin geltes wegen.

Item Johans Heilman 200 güldin honbetgütes von 20 güldin geltes wegen.

Item Cüntzen Rebestock dem eiltern 1200 guldin houbetgätes von 100 guldin 15 geltes wegen; item und darzu 250 guldin schulde.

Item frowe Katharinen Armbrosterin 400 lib. minus 4 lib. houbetgåtes von 33 lib. geltes wegen; item und darzû 36 lib. schulde.

Item frow<br/>e Minnelin Judenbreterin 100 lib. und 30 lib. houbetg<br/>ütes von 10 lib. geltes wegen.  $\,$ 

tem frowe Heilcken von Endingen und iren kinden 50 marg houbetgåtes, do får sint gerechent 300 guldin, die marg får 6 guldin von 5 marck geltes wegen.

Item Philips Hågelin 36 lib. houbetgåtes von drier pfunde geltes wegen.
Item Ülrich von Stille und Wernli von Halle 300 gåldin houbetgåtes von 25 gåldin geltz wegen.

s Item Hanse z\u00e4m Tr\u00fabel 35 lib. houbetg\u00e4tes von drier p\u00efunde geltes wegen; item und aber 50 lib. houbetg\u00e4tes von 5 lib. geltz wegen.

ltem den vollefürern Hartliep Babestes selgeretes 250 lib. honbetgåtes von 25 lib. geltes wegen.

ltem Claus Tütsehmanne dem eiltern 21 lib. houbetgåtes von zweier pfunde geltes wegen.

Item Hug Tútsehmanne 300 lib. houbetgåtes von 25 lib. geltz wegen; item darzů 15 lib. alter schulde; item und aber 70 gúldin schulde.

Item anderwerbe Hug Dütschmanne 200 lib. houbetgåtes 20 lib. geltz wegen. Item des Messerers seligen erben 300 lib. houbetgåtes von 25 lib. geltes wegen.

Item frowe Annen von Richenstein, hern Clans Zornes von Bülach seligen wittewen, und iren kinden 100 marek houbetgütes sin geleit und gerechent für 600 guldin von 10 mark geltes wegen.

ltem Hessen<br/>an Hessen  $10^{4}/_{2}$  lib. schulden, item hern Thoman von Endingen 60 guld<br/>in schulden.

Item Wilhelme von Parme 200 lib. 20 lib, minus 8 sol, und 4 den. schulden.
 Item Hanse Karlen 24 lib, schulden.

Item Sifrit Unruwen 25 lib. schulden.

Item Hanneman von Colmar 821/, guldin schulden.

Item Johans Rückorbe 81, lib. schulden.

ltem Rûfelin und Walther Wassicher, gefettern, zâm ersten 56 lib, schulden von Cüntzeman Karlen wegen; item aber 27 lib. schulden, die Hartmüt dem küffer betzalt wurdent: item aber 50 gúldin schulde: item und aber 150 gáldin minns 4 gúldin schulde und 59 lib, schulden, die vertegedinget sint für hengeste, pferde und leistunge. so Rüfelin und Walther für hern Brunen verleistet hant.

Es folgen noch 16 Posten derartiger Privatschulden.1

Ouch ist beretd und vertegedinget, was gûter der stette von Strazburg burgern zå Rappoltzwilre verbotten sint oder von den gerihtet ist, sit das her Brune die stette Rappoltzwilre innam, das verbieten und die gerihte sullent abe sin, und sol 10 man die burgere von Strazburg irre gåter widerweren mit den nútzen, und sol darnach iederman zů sime rehten ston.

Dann folgen zum Schluß 20 Posten «versessene zinse».1

Summa summarum houletgûtes und schulde ist 15000 gúldin 300 guldin und 69 guldin, und darză 3000 lib. 500 lib. 96 lib. und 7 sol.

Summa der versessenen zinse 2000 güldin 200 güldin und 20 güldin, und darzů 1400 lib. 45 lib. und 1 úntze d.... unde sint die halben versessenen zinse abegeslagen.

Unde blibet her Brune herre zu Rappoltzstein der stette von Strazburg und den vorgeschribenen burgern die obegeschribenen summen, beide honbetgüt, schulde und 20 versessene zinse, schuldig über alles das, das der stette oder iren burgern worden ist. Nachträge:

Summa das tút in gúldin die pfenninge zú guldin geslagen und 10 sol. den. vúr einen guldin gerechent 22000 gåldin und 151/, guldin.

Do ist gerechent, dass man von 12 gúldin eynen gúldin geben sol, so blibet an 25 den 2000 guldin, über uff 87 guldin, und sint die 60 guldin abegeslagen, die den sehribern worden sint.

> Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. or. ch. schmales Rechenbuch von 10 Blättern, von denen 15 Seiten beschrieben sind. In dem 2. sonst gleichlautenden Exemplar folgen auf die Summierung noch die obigen 2 Nachträge. Gedr. Rappolst. Urkb. II nr. 583 ohne die Nachträge der 2. Vorlage

1215. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet um Geleit für seinen Vetter Graf Johann von Leiningen. datum Baden in die beati Johannis ewangeliste anno 96. Baden 1396 December 27.

> Str. St. A. AA. 84. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr, v. Bad. nr. 1722.

1216. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: als... ir Gerien von Kolbetzheim gefangen hand, bitten wir úch mit flizz, daz ir in nit toden

Diese sind ebenfalls abgedruckt Rappoltst, Urkb. II nr. 583 pg. 436 Zle. 7-39.

wollent noch ym kein smacheit an sinem libe tând, und land sust gedenken, wie er von úch komet... datum Baden in die beati Johannis ewangeliste anno 96.

Baden 1396 December 27.

Str. St. A. AA. 84. or. mb, Rea. d. Mrkor. v. Bad. nr. 1723.

1217. Eberlin von Griffenstein an Meister und Rat von Strassburg:...also uwer wisheit und uwer gnade wol gesehen het, daz ieh gewesen bin ein vierteil jares und me zå Strasburg und meister und rat nach gegangen bin alle zit uff die pfaltze, in daz münster und uff den kor und allewegent gebetten han meister und rat und were gerne überkumen mit allen den, die do meynent, daz ieh in schuldig sye . . . sei es ihm trotz dieser und vieler anderer Bemühungen nicht gelungen, sieh mit seinen Schuldnern zu begleichen, von denen sogar Berne Zwiler ihm öffentlich unf der pfaltzen in uwer trostungen widersagt habe. Desshalb bitte er um Schutz und vernüttelude Hüffe. datum in die sanctorum Innocentium anno 1396.

Str. St. A. Abt. IV. 72. or. ch. l. cl.

1218. Liste der Strassburger Bürger, welche im Jahre 1396 an dem Kriegszuge König Sigismunds gegen die Türken und an der Schlacht bei Nicopolis i teilgenommen haben:

Bechtold Zorn, ritter. Heinrich Zorn von Eckerich. Adam Zorn von Bulach

Adam Zorn von Bulach Lútold und Hans von Mülnheim?. Johann Ulrich von Mülnheim?. Reinhard von Mülnheim-Rechberg. Hugo von Mülnheim.

Friedrich von Heilgenstein. Heinrich Süsze.

Walter von Endingen.

Fortsetzung des Königshofen, Frankf. Handschr. nr. 23 Bl. 320. Gedr. Hegel, Königshofen II, 857. [1396.]

1219. Der Ammanmeister Ulrich Goße entscheidet einen Streit zwischen den Zünsten der Obesser und Keser, Gremper und Seiler. [1396.]

Wir Ulrich Gosze ammanmeister, Claus Berman, Heinrich Lymer, Wilhelm 20 Metziger, Heinrich Kranich und Cünrat Armbroster altammanmeistere der stette zå Stroszburg tunt kunt allen den, die disen brief ane sehent oder gehörent lesen, das vür uns koment von ir selbes und der geselleschaft der obeser und keser wegen Pilgerin Läwelin der rotherre, Hans Holbein der meister, Hans Ganser der meister, Hans Reme, Heintze Klinghart, Herman Schultheisz und Franckenläwelin, item Huges Fritscheman der meister, Hug Seiler von Hagenau und Claus von Wissenburg von iren unde irre geselleschaft der seiler wegen und ouch Andres Burgöwe der meister,

<sup>1 1396</sup> September 28, in welcher König Sigismund von Sultan Bajesid geschlagen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur diese beiden sollen nach Straßburg surückgekommen sein. - Vgl. nr. 1229.

Henselin Mürsel und Bock Cüntzelin von iren und irre geselleschaft der grempper wegen und sprochent: es hettent vor ziten her Rülin Borpfenning genant Kremer selige der ammanmeister und die andern alten ammanmeistere, die zü den ziten worent, ein übertrag und ein spruch geton durch friden und liebelebendes willen ir aller, also das ein brief beseite, der dar über gemaht und mit des selben ammanmeisters und alten ammanmeistere ingesigele besigelt were. nü werent der ammanmeister und die die alten ammanmeister seliger gedeltnisze alle dot und verfaren und betent uns, daz wir in den brief ernnwen woltent unbe daz, das sie do by blibent, also sie har werent kommen, derselbe brief von worte zü worte hie noch geschriben stat:

Wir Rülin Kremer der ammanmeister zu Strasburg, meister Herman in Kirchgasze der alt ammanmeister, meister Claus Suider, Heinrich Gir und her Johans
Betscholt fünt kunt allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen: von solicher
missehelle und gebresten, so under einander hattent die erhern hite die seiler,
obesser, keser und die grempper von ires antwerckes notdurfte wegen, der selben
missehelle und gebresten su an uns komment zu beden siten u. s. w. [siehe Bd. V is
nr. 272. Urk. v. 1353 Februar 25.]

Dar noch do botent uns die egen. obesser, keser, grempper und seilere 1 und sprachent: do stûnde in dem vorgen, briefe ein artickel mit nammen alsus; es sol ouch von den obesern, kesern und gremppern nieman der seiler antwerck nutzen noch niessen noch veil haben denheinre hande dinge, daz der seiler antwerck angehöret in denheinen weg, er habe danne vor ir zunft empfangen oder welle es selber wircken mit der hant, dar an werent sie gespennig, die seiler meinden, die obeser, keser und grempper soltent kein hanff köffen uff merschetzen, sit sie ir antwerek nit nieszen soltent, sie köftent denne ir antwerck, dar wider sprachent die obeser, keser und grempper: sie bekanten sich wol, daz sie keine seil machen oder knehte setzen 25 soltent, die seiler antwerek tribent, sie köftent denne daz untwerek, aber daz sie kein hauff köffen soltent, daz wer under in nie gewönlich gewesen, wenne sie hettent in iewelten (?) geköft, also onch daz mengelich in der stat dete. das wir dar umbe umbe den artikel und ouch umbe andere stücke, die sie uns seitent ynen eine lüterunge detent, umbe daz sie deste fridelicher under ein ander geleben mügent. also so noment wir vur uns die stacke und hant in die gelütert und usz gesprochen, das sie die hinnan fürder halten sollent, des sich die vorgen, personen von iren und irre andern gesellen und aller irre nochkommen wegen vor uns versprochen hant zu züm ersten so sol der brief, den her Rålin Barpfennig genant Cremer zü der zit ammanmeister und die andern alten ammanmeistere gemaht hant, und do 35 vor von worte zu worte geschriben stat, stete und kreftig sin und bliben unde umbe den artickel von des hanffes wegen, do sollent obeser, keser und grempper hinnan fürder also wol hanff köffen, also die seilere mit der gedinge, wie sie es under einander ufsetzent untz uff welhezit im tage, es sie morgens untze primen oder vúrbasz, daz nieman under in kein hanf köffen sol, das sol ein teil also wol halten also daz 40 ander, wolte aber dar über dehein obeser, keser oder grempper seil machen oder

Später verbessert seilere und grempper.

seiler antwerek mit der hant triben oder knehte setzen, die das tribent, der sol seiler antwerck köffen, alz vorschriben stat ungeverliche. vúrbasser ist zů wissende. also die obeser, keser, grempper und seilere i ein gemeine gerihte hant, do hant die vorgen, personen von aller drier geselleschaft an uns begert, das wir in günnen und 5 erkennen, daz was gefelles vor dem gerihte vellet, sin sie lûtzel oder vil, daz man daz alles in des gemeinen antwerckes kiste und bühse, die dem gemeinen antwerck der drier geselleschaft zu gehöret, dun sol und in keinen weg verzeren oder abekommen, also man untze har geton het, so man gerihte hette oder uff die tage, so ie die geselleschaft bienander was, oder so man in reisen für, die do heime blibent, 10 wenne man daz dem gemeinen autwerck der drien geselleschaft sparen und gehalten sol, zû des gemeinen antwerckes notdurft bruchen, das selbe stúck also zû haltende habent wir gegünnet und bekennet, zu glicher wise, was gerihtet uffe den drieu stuben und geselleschaften ist, do sol ieder teil . . . . 2 ten, also daz under in herkommen und von alter har gehalten ist, und was gevelles oder besserungen von 45 den gerihten vellet, wie daz genant ist, do sollent ie die geselleschaft die besserunge nemmen und das halbe teil zů den ziten, also untz har gewonheit ist gewesen, in die kiste und bühse des gemeinen antwerekes antwurten, und sollent dehein teil deheine besserunge, die under in gevallent oder gevallen sollent, ieman durch geverde varen lassen oder von in wisen umbe daz, daz der gemeinen bühsen unreht do 20 mitte beschehe.

Ouch ist zû wissende, das wir mit wissende und wille der vorgen. personen von der drier geselleschaft wegen des ûberkommen sint und sie mittenander ûbertragen hant, das sie ahte gemeine kertzen sollent haben, domitte sie jores mit unsers herren fronlichnam gont, und die gezeichent sint mit ir aller drier geselleschaft zeichen. und sûllent ouch die machen usz der gemeinen bûhsen, und sollent onch mittenander gon den kertzen noch, so man umbe got, ane geverde, doch mag ie die geselleschaft sûnderliche lichkertzen und ein lichdûch haben, daz sollent onch ie die geselleschaft sûnder bezalen, und dez zû eime urkûnde so hant wir Ulrich Gosse, der ammanmeister und die andern vorgen, alten ammanmeistere durch bette willen der obgen, personen von der drier geselleschaft wegen unserre ingesigele an disen brief gehencket. der geben wart etc. 3 und sint dieser briefe drie glich: einre by den obesern und kesern, der ander by den gremppern und der dirte by den seilern, die ouch by in blibent.

Str. St. A. G. U. P. lad. 11 nr. 7. conc, ch.

1220. Die Grafen Hanemann, Sigmund und Friedrich von Zweibrücken verkünden öffentlich, dass die Strassburger Domherren Ulrich und Sigmund von Lichtenberg

<sup>1</sup> Verbessert seilere und grempper.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es fehlen 4-6 Buchstaben.

<sup>3</sup> Datierung fehlt.

<sup>4</sup> Verbessert seiler vor grempper.

ihnen niemals in ordentlicher Weise durch Boten oder Briefe ihre Feindschaft kund gethan haben. geben uff S. Johans dag nach der winachtwochen anno 1397.

1397 Januar 3.

Str. St. A. Abt. IV, 72. cop. coaev.

1921. Berthold von Rosheim<sup>1</sup> der Meister und der Rat von Strassburg an Dietrieh Kemmerer: entschuldigen sich wegen der späten Antwort . . . danne wir sint yetze in einre anderunge unser rete, also unszer gewonheit jores ist . . . und sobalde wir unser rete gesetzent, so wellen wir dich darnoch ein antworte<sup>2</sup> lozzen wissen mit unserme botten. datum feria quinta proxima post diem circumcisionis domini. [1397 Januar 4.] 10

Aschaffenburg, Dalberg Arch. or, mb. l cl.

1222. Georg von Koboltzheim, ein Edelknecht, schwört der Stadt Strassburg nach Entlassung aus der Gefangenschaft Urfehde und stellt dafür eine Anzahl Bürgen aus seiner Verwandschaft und Freundschaft. geben an dem nehesten fritage nach dem heiligen sübenden tag nach winaht 1397.<sup>2</sup>

Str. St. A. Abt. IV, 72. Papierheft. cop coaev.

1923. Hans von Melsheim an den Ammeister Heinrich Kranich über Kriegsgerüchte: . . . laz uch wiszen, daz ich zu Mentze bin by deme obirsten schultheiszen
und da han ich erfaren und befunden und habe auch daz folke besehen, daz grave
Philipps von Nassauwe 500 pherde gesamet hat ume Mentze, und zühet yn daz Westerriche geyn Sarbrücken und da samet er sich noch mee und sament auch sich die
von Bitsche und vil herren, die ich nit genennen kan, und wirt des folkes, als die
rede get, 1400 gleven züsamen, und wultent ziehen oft üwern schaden ynne daz lant.
also han ich virnomen, auch wüntschen ich uch vil geluckes zu üwere herscheffte, daz
got wülle, daz ir isz bit eren unde liebe vollenbrenget.

gegeben zu Mentze off zusantet Erharts dage ynne deme 97 jare.

Matuz 1397 Januar 8.

Str. St. A. Abt. IV. 29 fasc. E.E.

<sup>1</sup> B. v. Rosheim war Meister von 1396 Januar 9 bis 1397 Januar 7.

<sup>1</sup> Vgl. den Brief von 11 Januar.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auf diese 3 1/1, Seiten eines Papierheftes füllende Urkunde folgt unter der Ueberschrift: Dise vonachgeschriben stücke het Gerrie von Koboltzheim unbetwangenliche geseit. Eine Aufzählung aller der Unthaten, deren jener sich schuldig bekannt hat: Erpressung, Pferde- und Viehraub, Beraubung, Brand und Mord.

1924. Johans Zorn dem man sprichet Eckerich der Meister und Rat von Strassburg an Dietrich Kemmerer: antworten wegen der Burg Herrenstein . . . , das wir von der vestin Herrenstein schedeliche und grozzliche geschediget sint und nit wir allein, sunder daz land zu Elsazz, und ist daz gescheen so dieke und vil, das wir noch der vestin gestanden habent und die mit gottes hilff gewunnen und wissent darumbe nit mit dir zu fünde haben denne gütes. datum feria quinta proxima ante diem sancti Hylarii. 1 [1397 Januar 11.]

Aschaffenburg, Dalberg, Arch. or. mb. l. cl.

1925. Hagenau an Strassburg: ersucht um Ansetzung eines neuen Tages zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen Katharina Höchstettin, der Wittwe Hensels von Mülnheim, Bürgerin von Hagenau, und Gosse von Mülnheim, da sie den ersten wegen Krankheit nicht habe besuchen können. datum dominien post octavam Epiphanie anno 97.

Str. St. A. AA, 2017. or. ch. l. cl.

1226. Meister und Rat von Schlettstadt au Strassburg: verwenden sich für Lediglassung ihres Söddners Rödolf Syferman den teschenmacher, . . . den Läwelin von Wintertur uwer burger mit gerihte by úch behebet hat . . unter Berufung auf das Bündnis, . . . so ir und wir mit einander habent. datum feria secunda post diem beati Hilarii episcopi anno 97.
1397 Januar 15.

Str. St. A. AA. 2036, or. ch. l. cl.

1227. Breisach an Strassburg: verwendet sich für ihren Hintersassen und Söldner Heinrich Nefe, welchen Ritter Gosse Engelbreht . . . verbotten und behept hab von etwas wins wegen, das im vor Gemar genommen wurde, . . . da ir selber wol wissent, in weler moss semlich ding beschikt in reisen, und das ouch die unsern von uwern wegen und in uwerm dienst da [tor Gemar] warent. . . . datum ipsa die conversionis Pauli 97.

Str. St. A. AA. 2009. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Als Hylarientag ist hier wohl der 13 Januar anzusetzen.

1228. Ratsbeschluß über Einführung einer Vermögenssteuer.

1397.

Unser herren meister und rat schöffel und amman sint überein kommen, das alle die, wer die sint, die in unserre stette schirm zu Strazburg sitzent und under vierhundert pfunde wert gûtes hant über iren husrat, harnesch und cleider, das die von demselben irme gåte yr jegliches ye von hundert pfunden unser stette geben s sol ein pfunt pfenninge und über dru hundert pfunt untz an vierhundert pfunt nach markezal und von hundert pfunden untz under sieh an zehen pfunt ouch nach Novbr. H. markezal, und sollend das gelt geben und bezalen hynnan bitz sant Martins tag nehest komet. und sollent alle constofeler meyster, die die under in sitzent und alle antwerg meyster, die die under in sint und mit in dienent, vur sieh besenden und 10 die tûn vor in sweren ein worheit zu sagende und noch vorgeschribener wise by irme eyde frogen, wie vil sy gütes hant und in empfelhen das selbe, das sy denne sagende werdent, das sy das vurderlichen in drigen tagen donoch geschribent gebent einer personen, die veglich constofeler\(^{\frac{1}{2}}\)meyster oder antwerg meystere den personen under in benennent, durch das es deste heimlicher blibe, wie vil gütes yederman 15 het. und vur wievil sich yedes mensche geschriben git, das gelt sol denne ein yeglich meusche hie zwuschent und sant Martins tag den drien, die uber das ungelt gesetzet sint, mit namen: Jacobe von Diemeringen, Hanse Steffan und Claus Gumransch antwurten, geben und bezalen. und wer das verbrichet, der bessert fünf pfunt pfenninge; wer aber vier hundert pfunde wert gütes het und darüber, der sol hengeste 20 pferde und halbe pferde haben, als der vorgenante brieff stot, und sol dis urteil weren von sant Martins tag nehest kompt über ein jor. actum sub domino Johanne Klobeloch magistro anno 1397.

Str. St. A. Schilter, jus. stat (manuscr.) fol. 297/8. Abschrift aus dem 1870 verbrannten - Heimilich Buch. - Vgl. Königsh. (Hegel, Beilagen II S. 959),

1229. Der Woiwode Stibor von Siebenbürgen an Straßburg wegen 'Befreiung Straßburger Bürger.' 1397 Februar 1.

Edlen hern rittern und dem rat der stat ze Strosburg tu wir chunt, daz der Heimer Swebell ewer stat chnecht pey unz yn Sûbenbûrgen gewest yst und von del 20 hern wegen, der ewer statt ritter vleyzz erfaren wold. nu hab wir yn geroten, daz er nicht fûrbaz czyen sold, wen er for unfryd nicht fûrbaz zeyen mocht, wen er der sprach ouch nichten chan, sunder wir gewissen poten yn den landen wol bechant und die sproch chrycheschen und bulgeryz auch walochezz auz gesant haben, wo sie sûlche erber lette fûnden, die wold wir gern ledek machchen mit unsern 25 schehe erber den de de state er bet er bet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht handelt es sich um jene Strassburger Bürger, die im Jahre 1396 an dem Türkenzug teilgenommen haben. Vgl. ob. nr. 1218 die Liste derselben.

vögten, alz pest wir möchten. geben an unser lyben frawen abend purificationis anno domini etc. 97.

Stibor wayda ze Sübenbürgen und graf ze Presburg.

[In verso] Den edlen hern rittern und dem rat der stat ze Strosburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. der zerstreuten Sachen or, ch. lit. el. c. sig. i. vers. impr.

1230. Ludeman herre zå Lichtemberg giebt den Straszburgern auf ewige Zeiten Zollfreiheit an seiner Zollstätte zu Krewelsboume am Rhein. geben an dem nehsten mentage nach unserre frawen tage der lichtmesze 1397.

1397 Februar 5.

Str. St. A. G. U. P. lad. 223. nr. 5, cop. ch. cogev.

1231. Johans Zorn dem man sprichet Eckerich der Meister und Rat von Strassburg an Dietrich Kemmerer: antworten 1 betreffs der Burg Herrenstein, . . . daz wir und die unsern und ouch das lant zu Elsazz von der vestin Herrenstein grozzliche geschediget sint, so vaste, daz wir noch der vestin gestauden haben und die mit der 15 gottes hilffe gewunnen und wissent darumbe mit dir nit zu tünde haben denne gütes . . . Ebenso sei ihm auf seine Bitte wegen seines Knechtes Riniken Genüge geschehen, da sie ihm zil sinre gefengnisse» gegeben haben. datum sabbato proximo ante diem sancti Valentini. 1

Aschaffenburg, Dalberg Arch. or. mb. l cl. c. sig.

1232. Allerlei Notizen betreffend die Eroberung der Burg Herrenstein. [1397.] Item mir ist uff gestern worlich fürkommen, das min gnediger herre von Strasburg im zu sage geton hat ine nit zu verlossen.

ltem uff gestern umb mittnaht sint die gemein doselbs zû Zabern in die reise gezogen und geleit und, wenn die glocken angont, bereit zû sin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben den bis auf den Schluß gleichlautenden Brief vom 11 Januar.
<sup>2</sup> Ein Brief genau desselben Inhalts liegt noch vor vom 26 Februar 1337 [feria post 2 diem sancti Mathie].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Königeh. Hegel II, 813: do men zalte 1397 jor, do fürent die von Strosburg us heimensteine mie obende mit geritten volke für die burg Herrenstein and koment darnoch mittersen naht, und also så es bestellet hettent, do gingent så an die mure mit irme gezüge und grübent ein loch durch die mure und koment in die vesten, das es in der vesten nieman gewar watt, nutz das så ire liehter entsneten, und do vingent å uf der vesten 10 man, die fürtent så gien Strosburg gefangen. doch koment så alle us mit grosser burgschafte und donoch bestelletent die von Strosburg die burg und sattent einen vougt druf und behätent så. — Die Burg verblieb fortan der Stadt, die für diesebe 1398 die Summe von 1390 fullen an die Herren von Blisteh sahlte. (Vgl. Als. iil, II, 1219).

Item es ist ouch der bescheit zu Nuwilr gegeben, wo die glocken in der herrschaft und ouch in dem stifft angont, doselbs zu ziehen.

Item die von Nuwilr habent ouch gar ein starke waht by der naht mit für in der stat under der louben ouch uszwendig der stat.

Und ist die gemein rede, und so das dubt mich dannaht nit ungeroten sin, ir s werdent zum ersten gen Nuwiir ziehen und das innemen, so habent ir Herrenstein und Dossenheim an der hant, und was neh dann furter gelegen sin wil gegen Buchswir oder sust für zu nemen, obe dann schon ettwas gezügks kommen, so werent ir balde in uwere gewarsame.

Ich han uff gestern geschriben, wie die gemein rede sy, das myn herre der pfaltz- 10 grafe im hilft zü schicken wölle. es ist zh Buhszwilr gelutet, sust han ich nit witer wissens.

lch han ouch von Lützelstein geschriben, do wil mich beduncken, grafe Heinrich werde ouch gemach tün, er möhte es dann uit gebessern.

Ich han aber myn botschafft zå Buhszwiir desglich sunst an zweyen enden; er- 12 fare ich útzit, [was] not ist zå wissen, wil ich tän.

Item die von Ernoltzheim, Hattmat, Imbsheim und andere dörffer,ligent alle naht, im harnsch und sint der moszen gewarsame.

Str. St. A. AA. 1406. or. ch. Zettel.

1233. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg:... als ir uns geschriben 
und abschrift gesant hand, als unser oheim grave Heinrich von Sarwerde dem bischoff
von Strassburg von unser zweyung wegen geentwurt håt, han wir wol verstanden, die
wil ez úch nú gut dunckt, daz wir anderwarb zã einem gútlichen tag gegen ym komen,
so wollen wir ez gern tún durch unsers vorgenanten oheims und durch uwern willen

Marz 16. und wollen denselben gútlichen tag gern mit ym leisten zû Obern-Bûhel uf den fritag
nach den suntag Invocavit... wil der byschoff den tag also leisten und gen uns uf
nemen, daz land uns in zit wissen. datum Baden feria secunda post Mathie apostoli anno 1397.

Baden 1397 Februar 26.

Str. St. A AA. 84. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1728.

1234. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: beglaubigt seinen Abgesandten Hans Conzmann, Vogt zu Baden. datum Baden feria tertia post Mathie apostoli anno 1397.

Baden 1397 Februar 27.

Str. St A. AA. 85. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1729.

1235. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: bestätigt den Empfang ihres Schreibens wegen der Herren von Bitsch und verweist sie

85

auf den mündlichen Bescheid ihres Dieners Hans Nauwer, dem er seinen Willen und Meinung mitgeteilt habe. datum Baden in die einerum anno 1397.

Baden 1397 März 7.

Str. St. A AA. 85. or. ch. l cl. Reg d Markgr. v. B, nr. 1730.

1236. Meister und Rat von Schlettstadt an Strassburg: beschweren sich fiber ungerechte Zollerhebung: ... uns ist fürkommen, wie das ir in uwere stat von den unsern fürbaszer zol nement, denn als ir nud wir by langen ziten in güter gewonheite und früntschaften mit einander harkomen sint, und ist uns geseit, das ir mit o namen von den unsern nement: von einem jegelichen föder wins, das su by úch verkouffent, zwene schillinge pfenninge, und was das lant her uf gefüret würt von vsen, das den unsern zu gehöret, do nement ir von eim jegelichen pfunde vsens zehen schillinge pfenninge, von einre tonnen heringes einen schilling pfenninge, und was sus anders die unsern bi úch kouffent, do von nement ir pfuntzol von iedem pfunde 15 vier pfenninge und von eime nuwen massen lange vasse ouch vier pfenninge, und sus ander zölle von manigerleve dinge, das anders wa har den unsern in uwer stat gefürt wirt und nider geleit und mit andere fürungen zu uns geschicket würt, als uns das alles geseit ist, das doch den misern vormals nit me beschehen ist, denn, das es in kurtzen ziten angefangen ist, do bittend wir neh mit erneste, das ir die 20 unsern solicher nuwer zölle erlassent und so domite nit beswerent und von in tünd nemen, als ir und wir in güter gewonheite und fruntschaft lange zyt miteinander har kommen sind, und were onch den unsern also út abegenomen, do bittend wir úch, dås ir den das tund widerkeren, wann wir die nwern ungerne vurbasser trengetend, denn als ir und wir lange zit in güter fruntschaft mit einander har kommen sint. 25 und land uns des uwer antwurte verschriben wider wiszen. geben am nehsten dunrestage vor der grossen vastnaht anno . . 97. 1397 März 8.

Str. St. A. AA. 2036, or ch. l. cl.

1237. Herzog Leopold von Oesterreich an Strassburg: sendet Abschrift eines Briefes an den Bischof von Strassburg, worin er ihn auffordert einen Sühnetag mit Benrich von Lahr zu leisten, und bittet die Stadt auch ihrerseits für das Zustande-kommen dieses Tages und einer Stallung zu wirken. geben ze Ensisheim an mittichen vor dem suntag Reminiscere anno domini 1397. Ensisheim 1397 März 14.

Str. St. A AA. 1420, or. ch. u. cop. ch.

Str. St. A. AA. 2036, or. ch. l. cl.

1239. Jeratheus von Ratzenhusen und Georg von Andelah, Hauptleute der Gesellschaft mit den Martinsvögeln an Strassburg; können mit ihren Gesellen nicht zum nächsten Freitag in Ebersheimmünster sein, da die gestellte Frist zu kurz ist . . . alse unser herre von Stroszburg und ir allen geslehten geschriben hant umbe dieselbe sache uf disen nelisten sunnendag zu Stotzheim zu sinde, do komment. geben 5 mittewoche vor halp vasten anno 1397. 1397 März 28.

Str. St. A. IV. lad. 28, or. ch. l. cl.

1240. Graf Heinrich zu Saarwerden, Herr zu Rappoltstein an Strassburg: bittet im Einverständnis mit Heinrich von Finstingen um einen Frieden und Stallung mit halbjährlicher Kündignugsfrist für die ... kinde von Diemeringen, danne mir leide 10 ist, daz sie vertriben sôllent werden in ir kintheit; ebenso wolle er den Bischof von Strassburg bitten. geben an dornstag vor halpvasten anno 1397. 1397 Marz 29.

Str. St. A. Abt IV. 72. or. ch. l cl.

1241. Meister und Rat von Strassburg verkünden, dass sie die Stadt Basel vollständig gesühnt und geschlichtet haben mit Heintzemann Arnes. datum am sct. 15 Florencientag anno 1397. 1397 April 3.

Basel, St Arch. I. H. H. st. urk. ur. 747, or. mb. c sig pend

1242. Herzog Leopold von Oesterreich verspricht dem Grafen Eberhard von Württemberg, ihn von der Strassburg gegenüber übernommenen Bürgschaft 1 ohne allen Sehaden ledigen zu wollen. geben zu Egisheim am zinstag nach Letare anno 1397. so Egisheim 1397 April 3.

Stuttgart, Sts. Arch. (Oesterreich) or. c. 1 sig. Regest nach dem Repertorium universale Pars IV, pg. 353.

1243. Hagenau an Strassburg: beschwert sich, dass Hagenauer Weinleute und andere in Strassburg einen neu eingerichteten Zoll von 4 Pfennigen das Fuder zahlen 25 sollen, während . . . wir die nwern bi uns zols fri lassent . . . bittent, das ir die unsern ouch zols fri lassen wellent. datum feria quarta ante Palmarum anno 97. 1397 April 11.

Str. St. A. AA. 2017, or. ch. l. cl.

1244. Bischof Wilhelm von Strassburg und Ottemann von Ochsenstein schliessen 16 eine Sühne nach allerlei bisherigen Streitigkeiten unter Mitwirkung des Strassburger

<sup>1</sup> Val. nr. 1192.

<sup>2</sup> Am 21 Mai 1397 schreibt Hagenau wieder und verlangt Antwort auf diesen bisher unbeantworteten Brief. datum feria 2 post Cantate 1397 Str. St. A. AA. 2017. or. ch. l cl.

Ammanmeisters Heinrich Kranich und städtischer Abgeordneter. datum et actum Argentine feria quarta proxima ante dominicam Palmarum anno domini 1397.

Str. St. A. AA. 1421, cop. ch. coact.

Strassburg 1397 April 11.

1245. Graf Heinrich von Fürstenberg<sup>1</sup> an Strassburg: bittet nun Teilnahme an einer Tagleistung zu Ensisheim zwischen ihm und Fritzen von Zolr vor dem Herzog von Oesterreich durch Entsendung von zwei oder drei städtischen Gesandten. datum feria sexta ante Palmarum anno 1397.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1246. Arnold von Berenfels der Bürgermeister und der Rat der Stadt Basel an Strassburg: antworten auf die Aussage von Fischern, dass die Baseler nicht gestatteten Fische 'für unser statt ze fürende, die si doch obwendig konffent-, dasse side Fischer mit den Fischen, 'die sy obwendig und in Basel- kaufen, ungehindert fahren lasse. datum anno 97 feria quarta post festum pasce.

1397 April 25.

Str. St. A. G. U. P. lad. 86. or. mb. cl. c. i. v. impr.

1247. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: 

dankt der Stadt für die guten Dienste zur Freilassung seiner zwei von Cunz von Dürmenz gefangenen Leute und erklärt mit dem Bischof von Strassburg eine Stallung bis zum 24 Juni halten zu wollen, in der Weise, wie es ihre Boten Ritter Thomas von Endingen, Hans Bock und Ulrich Gosse, der alte Ammanmeister, jüngst an ihn geworben haben. datum Mulnberg feria guarta post festum pasche anno 1397.

Mühlburg 1397 April 26.

Str. St. A. AA. 85. or. ch.
Reg. d Markgr. v. Bad. nr. 1735. (vgl., dort nr. 1737, 1740.)

1248. Die Stadt Saarburg an Strassburg: ...lant üwer wiszheit wiszen, das Süffien.

s Clauz Küfers seligen wittewe, von Kyrperg, unszere bürgerine, vor uns ist komen und het uns geseit, wie das Rünzel, üwer bürgere einre ir zü tünde habe und gihtige schült schüldig sij von des vorgeschriben Claweses, ires mannes seligen wegen, alz sie uns geseit het, und habe yme die selbe schült dicke geheiszen und an in gefordert und künne ir keine bezalunge bescheen... nnd bitten desshalb um Unterstützung dieser gerechten Schuldforderung.

datum dominica Quasimodogeniti anno 1397.

1397 April 29.

Str. St. A. G. U. P. lad, 45/46. nr. 74. or. ch. lit. cl. c. sig. in v. imp. del.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> April 23 dankt derselbe für die beabsichtigte Sendung, da der Tag nicht stattfinde.

<sup>2</sup> Am 8 Juni schreibt derselbe an Strassburg, daß er sich mit jenem Cunz von Dürmenz verglichen ab habe und desshalb bitte, demselben auch ihrerseits Friede und Sicherheit zu gewähren (ibid. AA. 85. or. sh.).

1249. Ritter Reinhard von Windeck an Ritter Thomas von Endingen und den Abrul 27. Altanmeister Ulrich [Gosse]: ... also ich uff disen nehsten vergangen frytag zu Stroszburg in der Krutenöwe mit uch geret habe von Hansen wegen von Detlingen und uch verkündet ... habe, wie den her Gerspach gefangen het, ... darüber wolle er noch nicht/weiter an seinen Herrn den Markgrafen Beruhard berichten, ... ich herfare denn von nich, ob er ledig niege werden oder nyt, darnunb so bitt ich nich, daz ir mich unverzögenlich uwer verschriben antwürte ... lant wiszen. datum ipsa die Philippi et Jacobi anno 97.

Str. St A. AA. 84. or. ch. Reg. d, Markgr. v. Bad. nr. 1736.

10

1250. Hagenau an Strassburg: da . . . die unsern mit geistlichem gerihte geladen unde bekümbert werdent an offener cantzeln . . und sogar einzeln auf offener Strasse gefangen sind . . bytten wir mit flisze, das ir mit den geistlichen rihtern reden wellent das så solich laden unde bekümbern abeloszen und die unsern der zå disen ziten über haben wellent . . . datum feria secunda post dominican Cantate anno domini 1397.

Str. St. A. AA. 2017, or, ch. l. cl

1251. Markgraf Bernhard von Baden au Strassburg: hat am 1 Juli vor dem Herzog von Oesterreich einen ernstlichen Tag zu Freiburg zu leisten mit dem Grafen von Württemberg und bittet, ihm zwei oder drei vom Rate als Beistand zu senden, 2) Baden feria secunda post peuthecosten anno 1397. Baden 1397 Juni 11.

> Str. St. A. AA. 85. or. ch. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1741.

1252. Bruno von Rappoltstein an Strassburg: bittet . . . zům dritten male mit ernste, das ir die úwern underwisent und solich habent, das sú mine burger mit stantgerichte umbekûmbert lassent, . . . da er jederzeit bereit sei, ihnen Recht zu verschaffen. geben uf zinstag nechst noch dem pfingestage anno 1397. 1397 Juni 12.

Str. St. A Abt. IV, 72. or. ch l. cl.

1253. Worms an Straßburg in Sachen des bei ihrer Stadt vom König eingerichteten, aber von den Fürsten beanstandeten Rheinzolles. 1397 Juni 14. 30

Unsern willigen dinst mit flisze zûvor: ersannen wisen lieben frûnde. wir laszen ûwere vorsichtige wisheid wiszen, daz wir von unsern herren, den korfûrsten am Ryne mit namen: von unserm herren von Colne, von Tryere, von unserm herren dem hertzogen und von dem stiffte von Mentze heffteelichen betediget sin worden als von des zollis wegen, den unser guediger herre der romisch konig by uns off dem \*\*\*

Ryne offgesatzt und gemacht hat sinen gnaden und dem heiligen romischen rich zu eren, zu notze und zu frommen, damit sin gnade uns auch eins deils begnadiget hat nach lude der briefe, die unser herre der konig darüber gegeben hat, und mit namen ist ire meynunge, daz wir den zolle gentzlichen abedûn und die briefe, die unser berre der konig darüber hat dün machen, von uns geben, des wir doch nit machte han zû tûnde ane unsern herren den konig, auch ist ire mevnunge, daz unser herre der konig sich gein ine verschriben habe, daz er keinen zoll aue sie machen sulle, darumbe wollen wir ausere frånde gern schicken mit den iren zå unserm gnedigen herren dem konige, waz er uns dann in den sachen heiszet dun, des wollen wir gern 10 gefolgig sin, were ine daz aber uit gefûglich, so wollen wir den brieff, den unser herre der konig über denselben zoll hat, dün machen legen vor unsern herren den konig und daz er zu in neme, wen er wolle oder die er billich darzu nemen sol, und waz sich die dann miteinander darüber erkennent, des wollen wir auch gern gefolgig sin von des zollis wegen, were ine daz auch nit gefüglich, so wolten wir unsere 15 frånde gern mit den iren schicken zå unserm herren dem konige und sin gnade ernstlich zå bieden, daz sin guade den zolle abedede, wand die fürsten yn nit gern da hetten, were ine daz auch nit gefüglich, so wolten wir unsere fründe allein zu unserm berren dem konige schicken und yn fliszeclich und ernstlich zu biedende, daz er den zolle abedede, wand er wieder die fürsten were und nit sin solte, als sie mey-20 nent und wolten uns darumbe eriegen, und daz unsere herren die korfürsten, daz die wile in gûter gedûlt lieszen driben und sten, bisz daz die werbunge und botschafft hienin und herusz keme, als wir daz auch etlichen unsrer herren der korfürsten fründen und reten gesaget und vorgelacht haben, herumbe lieben besündern frånde, so bitten wir uwere ersame vorsichtige wisheit dinstlichen mit allem flisze, 25 daz ir disz vor uns biedent und uns auch heroff verantwürten wollent, daz begern wir allezit umb üwere ersame wisheit zu verdienen, lieben fründe, üwer verschriben antwürte laszent uns mit diesem boden wieder wiszen. datum anno 97 feria quinta infra octavam pentecostes.

Bürgermeister und rate zü Wormsze.

Str. St. A. Abt. IV. 125, or. ch. l. cl.

1254. Markgraf Hesse zu Hochberg an Strassburg: bittet, ihm zu einer Tagleistung vor der Äbtissin von Andelan in einer ihnen sehon bekannten Angelegenheit... zwen erber botten zä schigken nff den tag, und denen enphelent, daz ir einer under se den zwein min rede tett, ob ich sin bedörffte. geben uff unsers herren fronlichnamen tag anno 1397.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1255. Protokoll einer Münzberatung.

1397 Juni 27.

Dis ist das rotslagen über die münsse.

feria quarta post diem festi sancti Johannis baptiste anno 97. Züm ersten so ist gerotslaget umbe das, das der guldin deste basz besat blibe

VI. 86

und deheine irrunge an den pfeunigen werde und ie eins das ander deste bas geweren müge, das man sol slahen grossen, do ein grosse also gåt ist also ein schilling Stroszburger pfennige, und sol man ir ie zehen grossen vår ein gåldin geben und nemen und sol ein grosse also swer sin also der ander. [do zå sol man slahen halbe grossen, do einre also gåt ist also sehs pfennige]¹ darzå sol man slahen dryer, do einre also gåt ist also vier pfennige [wenne man das also dåt und die grossen geslagen wurdent], darzå sollent man do zwischent alle pfennige und heilbelinge slahen und obe man wil sie iegenote gent [und sol man den seyer bruchen an allem vorgenanten gelte umbe daz, das gelt dester glicher werde] unde wenne man die grossen also sleht, so lot man uns unser månsse bliben und fårt sie nit hinweg danne dise pfennige alle tage gröszliche hinweg werdent gefårt und verbrant, das der menige und disem gantzen lande groszen verderblichen und unwiderbringelichen schaden bringet, wenne das also geschicht, so setzet sich der gåldin selber, und wurt die mitusse köfnanschaft werunge rihtig.

- [3] Item die webseler sollent ouch nit me danne an zehen grossen ein pfenning zû websel nemmen.
- [4] Item man sol erbern lûten von unser herren wegen darzû setzen, die das silber uff daz nutzeste und wegeste unserer stette kouffent.
- [5] [Item man sol ouch die grossen slahen, das ein grosse also vil silbers habe, also zwelf pfennige, und sol man des z\u00e3satzes des kupfers deste minre darz\u00e4 d\u00f1n, daz sie nit das vierdenteil kupfers sient, so werdent die grossen vin, und wer danne sie m\u00e4nsse siht, der siht, das sie g\u00fct ist, und sleht man ouch deste minre valscher m\u00fcnssen uffe unser m\u00e4nsse.]
- [6] Die minssere sollent [ouch sweren] kein gelt von der hant z\u00e4 gebende, sie habent es danne e z\u00e4 rehte gekosen [und was geltes sie empfohent oder hinder sie koment, das b\u00f3se ist, das sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent es z\u00e4 sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent es z\u00e4 sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent es z\u00e4 sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent es z\u00e4 sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent es z\u00e4 sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent es z\u00e4 sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent es z\u00e4 sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent si
- [7] Man sol ouch [besorgen, das man] die gûldin gewege, und sol die stat einen darzû setzen, wen sie wil, der sie wege.
- [8] [Was ouch iederman kleines besnittenes oder zerbroehenes geltes het, daz sol er gen Stroszburg zå dem håter antwirten, daz man nuwe grossen oder pfennige so darusz mache; und wenne ein mensche so getan klein gelt zå dem håter gebringet, so sol ime der håter nuwe grossen oder pfennige darumbe geben noch sime werde, und wer daz verbrichet, der bessert sinen obersten 20 marg silbers, also dicke er daz dåt.]

Die eingeklammerten Stellen sind ganz gestrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Steht am Rande des Conceptes : Maneat.

<sup>8</sup> Hier steht am Rande des Conceptes: Hievon sol man gedencken zu redende.

[9] Item man sol ein gåten Rinschen gåldin nit hoher geben [noch nemen] danne umbe 10 grossen, und sol ie eins daz ander domitte weren 10 grossen vår ein gåldin oder ein gåldin vår 10 grossen oder 10 sol. den., uszgenommen die wehselere mögent wol an eime gulden ein pfennig zå vorwehsel nemen; und wer daz verbrichet, der bessert 10 lib.

[10] Item ein gåten ducaten süben Strazburger pfennige höher denne ein gåten Rinschen guldin und nit höher. — item ein nuwen Ungerschen guldin oder Gennower güldin fünf pfennige höher denne ein gåten Rinschen guldin. — item ein gäten alten francken zehen pfennige höher denne ein gåten Rinschen guldin. — die vorgeschriben stücke goldes sol ye eins von dem andern geben und neuen nach vorgeschriben wise und nit höher, uszgenommen die munssere oder wechsselere, die megent an ein guldin ein pfennig zu gewinne nemen und nit me, wie einer jach den guldin nimet.

[11] Es söllent ouch alle Metzer gåldin, Låtzelburger gåldin, byslege und ander soliche guldin gen noch irme werde oder andere stücke goldes noch marekzal, doch sollent die månsere oder wechsselere alles nit me denne ein pfennig an eime gåldin zå gewinne nemmen. minre mag ein ieglicher wol nemmen, wie er soliche gåldin nimet oder wie er genant ist, es ensol ouch dehein månser oder websseler noch nieman anders deheinen Metzer gåldin, Låtzelburger gåldin, byslege oder ander soliche gåldin under andern gåldin vår gåte gåldin hinweg geben, wenne ein ieglich mensehe sol bieden gåldin vår sinen wert hinweg geben, alse vorgeschriben stot, und wer daz verbrichet, der bessert sinen obirsten zehen pfunt pfennige.

[12] [Es ensol dehein m\u00fcnsser oder wehsseler noch nieman anders keine kleinen besrotenen oder besnittinen p\u00edennigz zersmelzen oder enweg sehicken, denne mengelich sol soliche p\u00edennige gen Strazburg z\u00ed dem stocke antwurten, den, die z\u00ed Strazburg dar zu gesetzet sint oder werdent, umbe daz das nuwe p\u00edennige daruss gemaht werdent; und wer daz verbrichet, der bessert zwentzig marck sibers und den meineyt darz\u00es, den er gesworen hat.]

[13] [Es sol ouch dehein m\u00e4nsser oder wehsseler noch nieman anders dehein gem\u00e4nsset gelt oder silber, wie daz genannt ist, b\u00e4rnen, zersmeltzen, denne man sol es so lossen gen noch sine werde, uzgenommen waz goldes gebrochen ist ane geverde.]<sup>2</sup>

[14] Wer ouch eine vine gezeichente marck silbers deme andern git, do sol die ander parte die nemen vår drå pfunt pfennig, und sol ye das ander weren mit einer margk vines gezeichentz silbers vår drå pfunt pfennig. wer daz verbrichet, der bessert zehen pfunt pfennige.

[15] Es sol ouch kein m\u00e4nsser oder websseler noch nieman anders deheinen grossen, pfennig verburnen noch zerbrechen, noch hinweg schicken, daz sie verbrant werdent, noch erlesen die sweren von den lihten. und wer daz dete, der bessert lip und g\u00f6t.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An die Stelle dieses gestrichenen Artikels hat wohl der unter 22 gedruckte Nachtrag zu treten.
<sup>2</sup> Dieser Artikel ist gestrichen, doch ist die Randnotiz: dis stäcke ist nagesetzet wieder durchgestrichen.

<sup>3</sup> Am Rande steht hier : Maneat.

[16] Es ensol ouch kein m\u00fcnsser oder websseler noch nieman anders an keiner nuwen m\u00fcnssen, do man gulden oder pfemige sleht, welhe hande m\u00fcnsse das were, oder slahen wil, wo daz were, weder teil noch gemein haben noch darz\u00fc roten oder helffen in deheinen weg ane alle geverde. nnd wer daz verbreche, der bessert f\u00fcnfzig marck, alse dieke er daz dete.

[17] Es ensol kein mmisser oder wehsseler noch nieman anders, nsgenomen die goltsmide in iren gademen, deheine esse hinaufürme haben in sime hinse noch niergen anderswo, und wer es darüber dete, der bessert 20 marek und den meineyt, wenne grosz schade davon is gescheen. [Am Rande]. Und sullent es öch alle munssere und wesseler und sus menglich rögen und forbringen uff den eit, wo su es wissent 10 oder in fürkommet.

[18] Waz silbers onch in disem byståm gekoufft wurt, daz sol [Am Rande] dehein unsere burger, oder er si ingesessen oder usgesessen burger oder deheine der
under unserm stabe sitzet oder ieman von sinen wegen nz disem bistum schicken
noch schaffen geton werden, wo aber ieman, der uzwendig des byståms silber koufte, 13
es sie zå Kölne, zå Franckfurt oder anderswo, daz silber mågent sy schicken und
fåren, obe sy wellent one geverde. brehte aber ein fremde nan silbers har in dis
biståm zå verkonffende und dulde in, wie er das silber nit wol nach sime willen
verkonffen mölte, der mag daz silber wol wider hinweg fåren, obe er wil one
geverde.

[19] Es sol nieman der unsern noch nieman von sinen wegen iemanne uz disem bistüm engegen gen oder nach riten oder varen, das er ime sin silber abkouffe in deheinen weg one gewerde, durch daz daz sylber dem stocke zü Strazburg entpfürt werde, es ensol ouch nieman enkein silber uz disem bistüm füren, es sie gebrant silber, verwireket silber oder geflecket geschirre, wie daz genant ist, der kein silber as har bringet; und wer daz verbrichet, dem sol man daz silber gerwe nemen und zu sime libe und güte rihten und rehtvertigen uff den eyt. dis söllent alle minnssere, wehsselere, goltsmide, underkeuffer und keuffelerin sweren zü haltende und zu vollefürende und darzü, wo si beduncket an yenan, der gebrant silber oder verwireket silberin geschirre kouffen wil, und der es hinweg schicken welle, daz sy das nit zü se kouffende gebent noch nieman von iren wegen, wenne si söllent es iren öbirsten värbringen.

[20] Es söllent onch alle goltsmide jung und alt und alle, die do silber künnent bürnen, sweren zä den heiligen, daz si keinen kleinen pfennig kouffen söllent noch nieman von iren wegen, noch daz sy der pfennige deheinen verbürnen noch zu silber as machen sollent, noch ouch hinweg schicken söllent in deheinen weg in selber noch andern lüten und söllent daz sweren, darumbe, das die kleinen pfennige alle zä dem vorgenanten stocke komment und nuwe pfennige daruz gemäht werdent, es wer denne, daz ein erber mensche uz solichem kleinen gellt ime selber daruz wolte machen silberin geschirre oder kleinötter ungeverlichen daz mögent. . 1

[Auf der Rückseite sind folgende Artikel nachgetragen.]

<sup>1</sup> Die Fortsetzung, welche auf einem angehefteten Blatte gestanden zu haben scheint, fehlt.

[21] Unde sullent ouch alle miniser sweren, das sû alle kleine pfennige und alles bruchsilber, daz in zû handen kommet, daz sû dazselbe kleine pfennige und brâchsilber ob si lutzel oder vil deme autwurten, den die stat darză setzet, wenne er es gekouffet in den nehsten drigen tagen und sol der mit yme ûberkommen, obe er mag. und mag er nût mit yme ûberkommen uif das glicheste, so sol der, der von der stette wegen do zû gesetzet ist, es uffsetzen, und wenne er es uffgesetzet und ungemachet, so sol er yme also vil darumb geben, alse er andern luten gewônlich git.

[22]\* Es sollent ouch alle m\u00e4nsere und wesseler sweren an den heilgen, was g\u00e4ldin s\u00e4 kouffent, die do Rinsehen guldin sint, s\u00e4 sigent gebrochen oder gantz an 10 iegelichem n\u00fct num einen pfennig nement z\u00e4 gewinne und also balde s\u00e4 in gekouffent, so s\u00e4llent s\u00e4 in den z\u00e4 kouffende geben, der von der stelle wegen do sitzet unde inen danne selber z\u00e4 kouffende geben, ebe er in kouffen will, und sullent in nit lenger behalten denne zwene tage ungeverliche.

Str. St. A. AA. Monnaie. Pupierstreifen.

1256. Colmar an Strassburg: dankt, dass man ihren Bürger Franz Thurnand dingfest gemacht, weil derselbe - nút bi sinnen ist-, und sendet Wagen und Knechte zur Abholung desselben. datum feria quartu proxima post beatorum Petri et Panli apostolorum anno 97.

Str. St. A. AA. 2010. or. ch, l. cl.

1257. Herman Ebner der ältere an Strassburg: macht Mitteilungen über Borziboys Bericht beim König von dem Frankfurter Tage; die Mordgeschiehte anf Karlstein; Gesandtschaftsreise des Bischof Launprecht von Bamberg und des Markgraffen Wilhelm von Meissen zum König; Absicht des letzteren am 13 Juli in Eger und dann in Nürnberg zu sein, Würzburger Streit. geben am pfintztag vor Kiliani.

[Nürnberg 1397 Juli 5.]

Str. St A. AA. 113 nr. 45. or. ch lit. cl. Gedr.: Wencker Collecta archivi 395. — D. R. A. II nr. 727.

1258. Hartung von Wangen an Strassburg: beklagt sich über die rohe Misshandlung seines Knechtes durch den Strassburger Bürger Schönmansze und erzählt aussätürlich den Hergang: . . . do ist der Schönmansze dar gefaren uff derselben strosz und slüg sinen spies under und kert daz stumpfe ende für und reit mir min armen man an und stache in hieher und doher. do sprach der arme knecht, waz er in zige, do sprach er: er wer yme in siner matten gesin. do sprache der arme knecht: er wer sin unschuldig, und waz er darumbe solt fün, daz wolte er fin. daz möchte der arme knecht nút geniessen, er fürte in gen Tanne und slüge in in einen stöck zå stunde und name vnen vier pfert. lieben herren, do er in in den stock geslüg, do name er

<sup>1</sup> Wohl einzusetzen statt des gestrichenen Artikels [8].

<sup>2</sup> Wohl einzusetzen statt des gestrichenen Artikels [12].

einen grossen bengel und lieffe über in und sprach: «her gebur, bist du noch nút in miner matten gewesen?» do spruch der gebur: «nein.» do slüg er in und het yme sin arme und sin lende zerslagen und do er in genüg geslüg, do nam er ein züber mit wasser und beschütte in dozü. do er daz alles getette, do sprache er: yme slotterten die bein in dem stock, und nam ein schit und stiesse es yme undenan uff in den stock und het in gewundet in sine bein, daz doch keiner solte fün, so er einen gefangen het. . . . Ferner habe Schömnansze auf ein Schreiben von ihm gesagt: fünde er mich selber in der matten, er stiesse ein swert durch mich . . . . geben an dem samstag nach sant Peters und Paulus tag anno 1397.

Str. St. A. Abt. IV. 72, or. ch. l. cl.

1259. Herzog Leopold von Oesterreich an Strassburg:... uns hat der edel unser lieber getrewer Brûn von Rapolezstein verschriben, wie er gern ein trostbrief von ew hiett,... und daz nur die mit namen in demselben brief getrostet werden, der nam in ainer klain ezedel stend, die wir ew auch hieinnen verslossen senden... Er bittet dies Gesuch seinetwillen zu erfüllen. geben ze Ensisheim an mitichen vor 15 saud Margarethen tag anno 97.

Ensisheim 1397 Juli 11.

Str. St. A. AA. 79. or. ch. lit. cl. Gedr, Rapp. Urkb II nr. 594.

1260. Johann, herr zû Vinstingen an Strassburg: beklagt sich über Gefangensetzung seines Läufers und Briefträgers, . . . den unyn wip mit irne wasser zu Strasz- weburg hatte geschieket durch sichtenes wegen, den si hait zû besehen . . und bittet um sofortige Antwort und Freilassung. geben uff s. Margaretendag 1397.

1397 Juli 15.

Str. St. A. Abt. IV. 72. or. ch. l. cl.

1261. Breisach an Strassburg: verwendet sich für seinen Bürger Hamman Völschölin gegen den Ritter Peter von St. Diedoldt, der ersterem einen Schiffstransport von 16 Fuder Wein nach Mainz, bezüglich Frankfurt um 2½ bez. 3 Gulden das Fuder aufgetragen habe und jetzt wegen der Bezahlung Schwierigkeiten mache. datum feria quarta post Margarethe virginis anno 97.

1397 Jutt 18.

Str. St. A. AA. 2009. or. ch. l. cl.

1262. Schwicker von Sickingen, Vogt zu Germersheim, Eberhard von Sickingen, Vogt zu Trifels, und Volmar von Wickersheim vereinbaren sich im Lauftrage Pfalzgraf Ruprecht des ülteren und jüngeren mit Bischof Wilhelm von Strassburg und der Stadt Strassburg wegen eines Tages zur Schlichtung des Streites des Bischofes

und der Stadt mit den Herren von Bitsch. Der Tag wird auf s. Sixtus zu Germersheim angesetzt. Strassburg 1397 Juli 24.

Str. St. A. G. U. P. lad. 203.1 or. ch. Reg. Koch u. Wille nr. 6789.

1263. König Wenzel an Strassburg: teilt mit, dass er den Schultheissen und Rat der Stadt Bern im Uechtlande in die Reichsacht gethan, und befiehtlt, mit diesen als Achtern keinerlei Gemeinschaft zu pflegen. geben zu Prag 1397 an sand Jacobs abende a. reg. boh. 35 reg rom. 22.

Prag 1397 Juli 24.

Str. St. A. AA. 113 nr. 70, or. mb. c. sig. impr.

1264. Küntze Lentzelin an Johans Berlin den Meister und den Rat von Strassburg über den Besuch und Gang des Frankfurter Tages: Borziboy von Swinar hat die Johanniter von Hagenau arg verklagt beim Könige, doch sagen ihre Gesandten, dass sie sich gut verantworten könnten; wegen der Klage der Städte Colmar, Kaisersberg und Schlettstadt sei es ratsam einen Bevollmächtigten zu senden; die Versammlung ist noch nicht vollständig, täglich kommen neue Boten, doch sind bereits anwesend: die von Frankreich, England, von der Stadt Göln und der Herzog von Baiern. geben z

ü Frankenfurt uf sante Jacobs [Johans 2] dag.

Frankfurt [1397] Juli 25.

Str. St. A. AA. 110. or. ch. l. cl. ib. 115 cop. coaev. Gedr. D. R. A. II nr. 295.

1265. Lauwel Lentzelin an Strassburg: berichtet über die Versammlung zu Frankfurt; dieselbe ist noch nieht eröffnet, weil erst Wenige anwesend sind, ausser den drei rheinischen Kurfürsten, denen der Strassburger Bote Contzeman indessen schon die städtischen Briefe überreicht hat.

[1397 zwieschen Juli 25 und August 5.]

Str. St. A. AA. 115. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. II nr. 298.

1266. Johann Klobelouch der Meister und der Rat von Strassburg an Basel: teilen mit, dass die ∘huffunge∘ deren wegen sie um Hülfsvolk gebeten haben, . . . wendig si, unde nit versehenlich sy, das die huffunge vúr sich gange . . , und danken bestens für die Bereitwilligkeit Hülfe zu schieken, die nun nicht mehr nötig sei . . . . doch lont dis in heimlichkeit bliben, uff des man sich deste minre daruff wider huffe datum feria sexta proxima post festum beati Jacobi apostoli. 13397 Juli 27.

Basel Sts. A. Neb. Reg. G. III nr. 298. or. mb 1. cl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenda eine Anzahl kleinerer Briefe von Rittern und Herren, die sich auf die Bitscher <sup>25</sup> Fehde beziehen

<sup>2</sup> Steht irrtumlich im Text.

1267. Graf Emicho von Leiningen an Strassburg: berichtet vom Frankfurter Tage.

Frankfurt [1397 Juli 28.]

Basel, St. A. G. III. cop. ch. Gedr. Wencker, appar. 268. Gedr. D. R. A. II nr. 296.

1268. Johann, Herr zu Lichtenberg an Strassburg bemüht sich um Wiedererlangung seines Anteils an der durch die Stadt eroberten Burg Herrenstein: . . . laszen ich wiszen, daz ich noch nie eigentlich wiszende bin gewesen, ob ich mit eren und bescheidenheit mynen teil zu Herrenstein haben solt miner gemeiner halb und unsers burgfrieden. harumb, so habe ich uch noch nit ernstlich noch vil gebetten umb mynen teil. lieben herren nü habe ich es uszgetragen, daz ich wol weisz, wie ich mich halten sol mit mynen gemeinern, und bitte uch früntlich und derstlich und durch mins dienstes willen, daz ir mir mynen teil wider gebent und laszent volgen, als ich den von rechtes wegen haben sol. uwern willen wellent mich hie von wider laszen wiszen. geben uff mentag nach seil Jacobs tage.

Str. St. A. V. C. G K. 30b, or. ch. l. cl.

1269. Herzog Leopold IV von Oesterreich an Bruno von Rappoltstein: . . . als du unsz . . verschriben hast von deiner brieff wegen, so dir die von Strassburg heraus geben sollen, und daz dich darmnb wol benúg, als daz die bücher sagendt, der wir eins, du eins und die von Strassburg eins habent, daz unsz auch wol gefellet und 20 billig dabey belibet, undt haben auch jetzundt zu stundt Clausen von Hausz hinab wider gehn Strassburg gesandt, dem alszo einen ausztrag zu geben. . . . . geben zu Tann an sanct Peters tag.

Thann 1397 August 1.

Colmar, Bes. Arch. Ann. Rapp. (E 1039) fol. 142b Transcription des 17 Jahrhunderts. Auszügl. gedr. Rapp. Urk. II nr. 596.

1270. Johann Klobelouch der Meister und der Rat von Strassburg an Basel: von des tages wegen zü Franckefurt, der do ist, hant uns der edelherre graff Emyche von Lyningen der laufogt und onch Lawelin Lentzelin unser gäter frünt zwene brieffe versehriben, der wir üch beder abschriften harynne sendent verslossen, uff daz, wenne wir vernomen habent, daz ir uwer erbern botten nit hinabe geschicket hant, 30 mid wir ouch kein erbern botten aldo habent, daz ir denne wissent, das wir wissent... datum feria quinta post dominicam sti Petri.

[1397 August 2.1]

Baseler St. A. Neb. Reg. G. III nr. 242. or. mb. l. cl. Gedr. D. R. A. II nr. 297.

halb, die wir gehabet hant, alz ir selbes wol mühgent wiszen, do bitten wir üver wiszheit dürch ymer unsers dienstes willen. daz ir nus zil daran geben wellet..., wand wir kürzliche schaffen wellent, daz ir gütliche bezalt werdent... datum sabbato post festum inventionis beati Stephani prothomartiris 1397. 1397 August 4.

Str. St. A G. U. P. lad. 45|46, or. ch. l cl.

1272. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: schickt einen an ihn gerichteten Brief seines Oheims von Bitsch [welcher fehlt] und bittet um Rücksendung desselben. datum Pfortzheim feria secunda ante festum assumptionis beate Marie virginis anno 1397.

1397 August 13.

Str. St. A. AA. 85, or, ch. l. cl. Reg. d. Marker, v. Bad, nr. 1744.

1273. Saarburg an Strassburg: bittet um Unterstützung und Rechtshülfe gegen den Schultheissen von Zabern Gerhart Dünne und . . . andere des erwürdigen unsers gnedigen herrn dienere von Strazbürg, die unsern bürgern ettewie dieke daz ir genomen habent in den dörfern umbe unser stat, darumbe wir in alle ziit besant habent, und kan den unsern keine keränge von yme widerfaren. datum feria seennda post festum saneti Laurentii anno 1397.

Str. St. A. G. U. P. lad 45/46 nr. 74. or. ch. l. cl, c, sig. in. v. impr.

1274. Borsiboy von Swinar, Landvogt im Elsass an Strassburg: beglaubigt seinen 
20 Boten Ritter Heinrich Kemmerer zu mündlicher Unterhandlung . . . geleicherweise, als ob 
ich selber müntlich mit ench redt und gegenwertig were. geben zu Pillsen an 
unser liben frowen tag sumptionis anno 1397. Pilsen 1397 August 15.

Str. St. A. AA. 113 nr. 55. or. ch. l. pat. c. s. impr.

1275. Hagenau an Strassburg: meldet von feindlichen Rüstungen . . . wie aber

bouffunge in Westrich sie gewesen, und daz man sicherlich uff morne aber in daz
lant welle lassen lonffen, und onch das vaste werben umb dienst sie do niden im
lande besunder umb unsers herren des lantvögtz gebiete . . . datum crastino assumptionis dei genitricis virginis Marie anno 97.

1397 August 16.

Sir. St. A. AA. 2017, or. ch. l. cl,

VI.

1276. Ordnung f\u00fcr die Verteidigung der Krutenau gegen das Volk der Herren ton Bitsch.
1397 August 20.

Es ist zû wissende, das in dem jore, do man zalte von gottes gebûrte 1397 an dem nehsten mendage vor sancte Bartholomeidage des heilgen zwelff botten, do was Augusto.

87

ein mehtig volck von der von Bytsch wegen in dis lant Eilsas gezogen uf das bystûm und die stat von Strazburg, do wart under andern dingen die hûte in Krutenowe bestellet und geordinieret in disc wise:

[1] Züm ersten wurdent vier letzen in Krutenowe gemaht, die man behüten solte und zu ve der letzen zwene houbtmanne:

Der ersten letzen soltent höbethate sin: her Burckart von Mühnheim und Hanseman Peyger, zir den soltent schicken, alse man des heilgen geistes glocke lute, die brotbecker 15 man wol gewoffent; die goltsmide und schilter 20; die würte 20; die schiffate 40.

Item der undern letzen súllent hôbethite sin: her Thoman von Endingen unde 10 Rûlman Voltze, zû dem sullent uf dieselbe zit dischtüchsüter senden 25 man wol gewoffent; die wagener 10; die smide 15 und die gremper 25; die saltzmütter 6 und die köffer 25.

Item der dirten letzen sallent håbetlåte sin: her Reinbolt Wetzel und her Wilhelm Metziger, zå den sullent schicken uf dieselbe zit: die winsticher 10 man wol 15 gewoffent; die zimberlåte 8; die scherer und bader 8; die kornlåte 15; die kremer 20; die weber 6; die metziger 15; die murer 8.

Hem der vierten letzen súllent hőbeltúte sin; her Johans Berlin und her Ülrich Gosse, zű den sullent senden uff dieselbe zít; die snider 30 man; die gartener 50; die tücher 12; die kúrsener 10; die oleylúte, tuchscherer und múller 8; die viseher 20 15; die wynrûffer und wynmesser 20.

- [2] Was ouch die vorgeschribene antwercke überiges volckes hant, süllent sü gewoffent uf dieselbe zit für das Münster schicken.
- [3] Item doză sollent ouch alle constafeln alle die iren, die do güt werent sich ză werende, schicken uff dieselbe zit geweffent in Krutenouwe, uszgenommen die uff 25 pferde und ză glefen geleit sint und uszgenommen die bescheiden unde geschriben sint ză den toren.
  - Str. St. A. G. U. P. lad. 20 nr. 30. Tapierecttel eingehestet in das Aufrüstungsbüchlein von 1392 [egl. nr. 706.] Ebenda lad. 20 sac. 6. Aufzeichnung: Wie die porter, die tirne und die letzen bestalt und versorget sint anno 1388 und 1389. Ebenda: Ratsbeschluss, dass nach Pfingsten eine Untersuchung statissien solle über die
  - vorhandenen Iferde, zu deren Stallung Bürger und Bürgerinnen verystichtet sind. Ebenda 1386: Aufzeichnung über Thor- und Thurmbesatzung: Diewile man vor Gemar lag anno 1386.
- 1277. Johans Klobelouch der Meister und der Rat von Strassburg in Sachen der 35 Bitscher Felide an Basel: haben gehört, dass die Herren von Bitsch sie bei Basel verklagt haben, und weisen alle Anschuldigungen zurück; der wahre Thatbestand sei der, dass die Herzöge Ruprecht und Clemens von Bayern ihre Räte geschickt und sie zu einem Sühntage mit den von Bitsch zu Germersheim eingeladen hätten. Diesen haben sie geleistet, aber die unberechtigte Forderungd erer von Bitsch, die Feste 46 Herren stein wieder herauszugeben, entschieden zurückgewiesen, worauf die von

Bitsch jede weitere Verhandlung abgelehnt haben. datum feria seennda ante festum beati Bartholomei apostoli hora meridiei. [J397 August 20.]

Basel, Sts. A. Neb. Reg. G. III nr. 292. or. mb, l. cl.

1278. Johann Klobelouch der Meister und der Rat von Strassburg mit der Bitte um Kriegshülfe am Basel: . . . noch demme also ir in unserm briefe wol verstanden habent, in welher mossen die herren von Bitsche uns und den unsern unreht fünt unde geton habent, do vernement wir, das sie sich huffetent und uns meindent zä überziehende, unde wande wir üch dieke, so så sich huffetent, aurüfftent zå helffende und danne die huffungen alles wendig wurdent, do gedahtent wir, do würde villihte aber nit usz, unde sparetent uwer früntschaft üch ane zå rüffende, nå ist ir huffunge ie in das hant gezogen, unde wile wir vernommen und verstanden habent, das ir das volck, so ir nå durch unsern willen gewunnent, noch fürderliche, so ir iemer snelleste mügent, zå mas sendent, alse wir uwere göten früntschaft das ane zwifel getruwent, das wellent wir ewechiche unbe üch zä wieder dienende haben. datum ferts seennda proxima ante festum beati Bartholomei apostoli hora meridici. [1397 August 20.]

Basel. Sts. A. Neb. Reg. G. III nr. 283. or. mb. l. cl.

1279. Markgraf Bernhard an Meister und Rat von Strassburg: hat ihren Brief «von der von Bitsch und des zogs wegen» erst sehr spät hier in Heidelberg erhalten und kann desshalb seinen Boten an sie erst nach Abschluss seiner augenblicklich mit denen von Speier stattfindenden Verhandlungen abfertigen. datum Heidelberg feria quarta ante Bartholomei apostoli anno 1397.

\*\*Heidelberg 1397 August 22.\*\*

Str. St. A. AA. 85, or, ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1745. (vgl. nr. 1747)

1280. Breisach in Sachen der Bitscher Fehde an Strassburg: . . . es löffent etwas rede by uns, wie das ein gross volk in das laut kommen und gezogen sy uff úch, das uns in gantzen trúwen leit ist, . . . bittet deswegen um Auskunft. datum feria quarta ante Bartholomei apostoli anno 97.

1397 August 22.

Str. St. A. AA. 2009. or. ch. l. cl.

1281. Markgraf Bernhard von Baden in Sachen der Bitscher Fehde an Strassburg: hat zu seinem Bedauern vernommen, dass die von Bitsch «mit einer huffung
uf úch ziehen» und damit «ein offen krieg und fyntschaft» eingetreten ist. Nun sind
die von Bitsch zwar... unsere gebornen magen, darumb ir selber wol versten mugent,
daz uns in solicher offner fyntschaft nit fúglich were, uch die unsern zu schickend
... mohtend ir uns aber der sach nit uberheben, dez wir uch doch nit getruwen,
so mügend ir darczu schicken nach unser eynung sag, so wollen wir allzit unser

evnung gnüg tün und das durch nyemans willen laszen. Bartholomei apostoli anno 1397,

datum Mulnberg in vigilia Mühlburg 1397 August 23.

Str. St. A AA. 85. or, ch. l cl. Reg. d. Marker, v. Bad. nr. 1746.

1282. Saarburg an Strassburg (in Sachen der Bitscher Fehde?); . . . alz ûwer wiszheit ignotte von den herren schaden gelitten und genommen het, do lant wir üwer wizheit wiszen, daz uns das in gautzen träwen leyt ist, und was úch zů missefalle beschiet, daz ist uns in trüwen leyt, üwer wiszheit gebytte uns alle ziit. datum feria secunda post festum beati Bartholomei anno 97. 1397 August 27.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46, nr. 74, or. ch. l. cl. c. sig in. v. impr. mut.

1283. Gräfin Hertzeloide von Saarwerden, Rappoltstein und Hohenack an Strassburg: bittet, in dem Kriege zwischen der Stadt und den Herren von Bitsch ihre eigenen und die Besitzungen des Erzbischofes von Cöln im Falle eines Durchzuges möglichst zu verschonen. geben uff sant Adolffs abende anno 1397.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch, l. cl.

1397 August 28. 15

20

25

1284. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: beglaubigt seinen Amtmann zu Baden, Hans Conzman von Staffurt. datum Baden feria quinta post decollationis seti Johannis baptiste anno 97, Baden 1397 August 30.

> Str. St. A. AA 85, or. ch. l. cl.1 Reg. d. Mrkgr, v. Bad nr. 1749 (vgl. 1751).

1235. Die Stadt Strassburg verzichtet auf alle von Bruno von Rappoltstein herrührenden Schuldbriefe, deren Bezahlung Herzog Leopold von Oesterreich über-[1397 August.]

Regest nach: Rappoltst. Urkb. II nr. 603 aus dem Innsbrucker Staats-Archiv.

1286. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: antwortet auf ihr Schreiben und verspricht, nach Kräften zu hindern, dass Feinde der Stadt aus Anlass der Fehde mit den Herrn von Bitsch . . . uwer vihe, daz umb die Kintzich get, angriffen . . . und die name durch unser lant getriben wurd. datum Baden dominica post Egidii anno 97. Baden 1397 September 2, 30

> Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v Bud. nr. 1752.

nommen hat.

<sup>1</sup> Ebenda: Derselbe beglaubigt den Ritter Burkard Humm? von Staufenberg. Baden 1397 September 2.

1287. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet dafür zu sorgen, dass der bischöft, Vogt Gerspach seinen Diener Wilhelm von Bartenstein<sup>3</sup> aus der Gefangenschaft entlasse und seine etwaigen Ansprüche anstehen lasse bis auf dein Austrag laut der Stallung zwischen ihm, dem Markgrafen, und dem Bischof Wilhelm. datum 5 Baden feria quinta ante nativitatis anno 97.

Baden 1397 september 6.

Str. St. A. AA 85 or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1753, (vgl. 1755.)

1288. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg:...alz es in gütlicher stallunge zwüschent dem bischoff von Strassburg und uns sten sõl biez uff sant

Martinstag nehst kommt, als ir daz vor ziten beredt hant und sunderlich in der stallung. Swibe, II

beredt wart, ein tag miteinander zå leisten, wenn wir úch den vorhin wiszen lieszen.

also bescheiden wir uch einen tag mit dem selben bischoff zå leisten zå Bihlel und

Windeck von mitwoch nehst kommt über alt tage... daz wollent furbasz dem vorgenanten bischoff verkunden, daz er also uf den tag komme oder aber sin frunde

darzå schicke. daz selb wollen wir ouch tån. wil aber der bischoff selber darzå, so

wollen wir ouch darkomen und bitden uch mit ernst, daz ir uwer frunde ouch denn

darzå schicken wollent, und daz man gedencke und besehe, wie unser spenne... gätlich

oder rehtlich übertragen werden... datum ipsa die nativitatis virginis gloriose

anno 97.

Str. St. A. AA. 81. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1754

1289. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strassburg: teilt mit, dass ihm die Diener des Markgrafen Bernhard nach Ablauf des von der Stadt zwischen ihnen beredeten Friedens widersagt haben, und bittet um Auskunft, ob der Friede mit denselben verlängert sei oder nicht . . . wissent, daz wir denselben, die unser viende worden sint, nitzit gelten söllent, und rüret von dez von Lützelsteins wegen har. datum sundags nach frowentag nativitatis. [1397 September 9.]

Str. St. A. AA. 1482. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1756.

1290. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strassburg: sein Hofmeister Johann von Kagenecke habe ihm berichtet, dass die Stadt Gesandte an den Markgrafen von Baden geschickt habe wegen der badischen Amtleute und Diener, die ihn angreifen und schädigen. Die von dem Markgrafen ihm zugeschickte

<sup>1</sup> Desselben wegen schreibt der Markgraf am 8 September: er finde die Antwort des Bischofs von Straßburg, dass die Gefangenhaltung des Bartenstein ihrer Stallung nicht widerspreche, ganz unbillig und bitte beim Bischof auf die Freilassung zu dringen. Baden ipsa die nativ. virg. – Ebenda A. A. 85, or. ch.

Antwort wegen einer Tagleistung liege bei, datum Dachenstein montages nach nativitatis.

\*\*Dachstein [1397 September 10.]\*\*

Str. St. A. AA. 1482. or, ch. l. cl Reg. d, Mrkgr. v. Bad nr. 1757, vgl. dort die Notis über die Datierung.

1291. Markgraf Bernhard von Baden au Strassburg: sendet und beglanbigt seinen agetreuen Abrecht Rodern «unsers wibes hofmeister.» datum Baden sabbato post exaltationis sete erueis anno 97. Baden 1397 September 15.

Str. St. A. AA, 85. or, ch. l. cl. Reg. d Mrkgr, v. Bad, nr, 1758,

An noery 1557 September

Str. St. A. AA. 108, nr. 53, or. ch, lit. cl. — ibid. cop. ch, coaev, Gedr. D. R. A. II, nr. 299.

1293. Pfalzgraf Ruprecht der ältere an Strassburg: schiekt und beglaubigt seine Antlente, welche wegen der Grafen Hannenann gen. Wecker, und Signund von Zweibrücken, Dietrich Kemmerer und Conrad Lantschaden mit der Stadt verhandeln sollen. datum Heidelberg ipsa die Matlie anno 1397.

Heidelberg 1397 September 21, 20

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1294. Ritter Burckard von Lichtenstein an Strassburg; bietet sich an als Söldnerführer mit zwölf Spiessen. geben uff sant Mauricien tag anno 1397.

1397 September 22.

15

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1295. Hagenau an Strassbarg: beschwert sich über ungerechte Zollerhebung von ihrem Bürger Gerin Lawlin, . . . der einen karrieh mit brote gen Bergheim uflim schickete, und wanne derselbe karrieh mit brote ein naht bi sete Aurelien usser uwer stat stünt, nút in uwer stat kam und nuwitt do vor ufl ging, so vordert uwer torwart am wissen turn zwene schillinge pfennige zå zolle von dem selben karriche. . . . . 30

datum feria quarta post Mathie apostoli anno 97. 1397 September 26.

Str. St. A. AA. 2017. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Vgl D R. A II, 299 über die Datierung, doch muß es der 18, nicht wie dort der 17 sein.

1296. Graf Bernhard von Tierstein an seinen Freund den Bürger Bock 1 von Strassburg: bittet ihn, zu erkunden, ob die Stadt Strassburg jetzt die 60 oder 80 Spiesse Truppen gebranchen könne, über deren Beschaffung durch einen ihm bekannten Herrn . . . ich und dn mu ze Brugg an der Ar mit enander redtent. geben an mits wochen vor Michahelis 1397.

Str. St. A. Abt. IV, 72, or, ch. l. cl

1297. Johann von Mülnheim-Rechberg an seinen Vetter Lütold von Mülnheim: hat gehört, dass die Stadt Gesandte nach Nürnberg schieken wolle, erbietet sich deshalb gegen blossen Ersatz der Zehrungskosten zu reiten und bittet um Nachricht . . . gen <sup>10</sup> Hagenouwe, und gip den brief eime kerricher von Hagenouwe, die vindest du alle tege vor dem műnster. . geben an sant Michels tag 1397.

1397 September 29.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1298. Hans Cuntzman von Staffurt, <sup>2</sup> Vogt zu Baden, an Strassburg: bittet zwei reisige Knechte, welche sich von der Stadt als Söldner haben anwerben lassen, zu is entlassen, weil sie Eigenleute seines Herrn, des Markgrafen Bernhard sind und geschworen haben, Niemandem ohne seine Einwilligung zu dienen. datum Baden die dominica proxima post Michahelis archangeli anno 97.

Baden 1397 September 30.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1760.

1299. Instruction f\(\tilde{\text{u}}\) die Strassburger Gesandten an den K\(\tilde{\text{o}}\)ing zu N\(\tilde{\text{u}}\)rnberg: Thomas von Endingen und Conrad Armbruster,

- Sie sollen sich melden als anf besonderen Wnnsch des Königs gekommen.
- [2] Sie sollen die Klagen wegen der von Bitsch und der Feste Herrenstein als unberechtigt zurückweisen.

25 [3] Auf die Klagen Colmars<sup>3</sup> wegen allerlei Schädigung, während der Belagerung von Gemar, sollen sie antworten, dass die Strassburger nicht allein im Lager gewesen; von der Wegnahme einer Glocke aber wisse man nichts.

- [4] Ebenso seien die Schlettstädter Entschädigungsanspräche zurückzuweisen, weil Strassburg in dem Kriege nur «Helfer» gewesen sei, und Schlettstadt die Abhaltung eines Tages verweigert habe.
  - [5] Sollen sie sagen: ... wie wir sie nit anders in unser stat zollent also uns selber etc.

datum feria quinta post diem seti Michaelis anno 1397. 1397 October 4.

Str. St. A. AA. 115. conc. ch. vel. cop. Gedr. D. R. A. II, nr. 301.

25

<sup>1</sup> Claus oder Ulrich Bock der Junge, Ratsmitglieder 1396 bez. 97.

<sup>2</sup> Am 14 October dankt derselbe für die Zusage, die beiden meineidigen Knechte nicht halten zu wollen, denen sonst, wie er fürchten müsse, der Markprof oder seine Amtleute «ein unzühte» anthun würden, ibid. or. ch. l. cl. — Reg. d. Mkra. nr. 1701.

<sup>3</sup> Vgl. unten nr. 1307 Strassburgs Brief an Colmar vom 31 October.

1300. Hagenau an Strassburg: ¹ bittet dringlich, seine Bürger von dem neueingerichteten Zolle freizulassen...mit namen von iedem zentner wollen, den så kouffent, zwene pfennige; von iedem fider wins vier pfennige und bi dem wissen turn von iedem wagen, der ussewendig uwer stette vor gat, vier pfennige und von iedem wagen, der ussewendig uwer stette vor gat, vier pfennige und von iedem feria ominta post Michahelis anno 97.

Str. St. A. AA. 2017, or, ch. l. cl.

1301. Meister und Rat von Schlettstadt an Strassburg: . . . bescheident úch von des egenanten unsers burgers [Wilhelm Botzheim von der ansprache an úch] wegen osobe. 16. einen früntlichen tag, gein Erstein uff sante Gallen tag. geben uf mentag nach 10 sante Remigen tage anno 97.

1307 October 8.

Str. St. A. AA. 2036, or, ch. l. cl.

1302. Hagenau an Strassburg: bitten um Abstellung ungerechter Zollerhebung von ihren Bürgern, denn früher...do sú husgelt in úwerm konfluse gebent, do neme man es von inen núwet von solichen stúcken, die sú in úwerm koufhuse kouftent, is darumb es ouch zitlich husgelt hiesz, sitmals ir aber zol von inen nement in dem zolkelre, so műssent sú von allen stúcken zol geben, sú konffent sú in dem koufhuse oder nissewendig des koufhuses in uwere stat.... datum sabbato ante Galli anno... 97.

Str. St. A. AA. 2017 or. ch. l. cl.

1303. Thomas von Endingen und Konrad Armbruster, Strassburger Gesandte auf dem Reichstage zu Nürnberg, berichten an ihre Stadt: über den Laudfrieden, Bitsch, Eroberung von 3 Banbschlössern, die Anwesenden etc. geben an samstag for sante Gallen dag.

[1397 October 13.7]

Aus Str. St. A. an der Saul or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. II, 495 ur. 309.

1304. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: . . . . als unser diener Merklin Glatz fyntschaft mit uch håt und nit sicher vor üch ist, da wissend, daz wir mit im gerett haben, die wile wir mit uch vereynt sind, daz uns nit lieb were, daz er zū uch griff, und wil gern ein satze mit üch haben . . . entweder auf die Dauer des Bündnisses zwischen ihm und der Stadt oder auf Kündigung. Erwartet Antwort . by disem botten. datum Mülnberg feria tertia ante Symonis et Jude apostolorum anno 97.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1765. 25

35

<sup>1</sup> Val. nr. 1295.

1305. Markgraf Bernhard an Strassburg: antwortet, dass die beiden von der Stadt in Dienst genommenen Knechte Heintzmann Kunscher und Peter Schlosser ... meyneidig an uns geworden sind und nit gelanlten, daz sie uns an den heiligen gesworn hand ... und daher wohl dort ihre Zeit ansdienen, aber sich in Acht nehmen mögen, weder ihm noch den Seinigen in die Hände zu fallen, da sie verdient hätten ... daz wir sie gern straffen wollten. datum Baden feria quinta ante Symonis et Jude apostolorum anno 1397.

\*\*Baden 1397 October 25.\*\*

Str. St. A. AA. 84. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1766.

1306. Meister und Rat von Colmar an Strassburg: wissen dass...herr Johans von Öberkirch ritter vorziten bi uch in gefengnisse gelegen ist von des gemeinen friden wegen, so fürsten, herren und stette do ze ziten mitainander hatten, und aber derselbe von Öberkirch mit sicherheit und urfehte von der gefengnisse geloszen wart noch wisunge eins besigelten briefs, so er und die sinen über sich gebent und der von des gemeinen friden wegen hinder inch als ze gemeinen handen geleit wart... und erbitten von diesem Urfehdebrief...ein abgeschrift und vidinus gebent under nwer stat anhangendem insigel, wand wir des notdurftig sint... datum feria secunda ante festum omnium sauctorum anno 97.1

Str. St. A. G. U. P. lad, 48/49 B. or, ch. l. cl.

1307. Strassburg an Colmar: entgegnet auf die Klagen über die Schädigungen durch das Strassburger Belagerungsvolk: Hen, Stroh und Holz müsse man im Kriege nehmen, wo es zu finden, das würden die Colmarer in ähnlicher Lage auch thun. Vom Raub der Kirchenglocken \* wisse man nichts, werde aber nachforschen und für Wiedererstattung sorgen, sowie auch sonst den Ihrigen möglichste Schonung fremden Eigentums anempfehlen. datum vigilia festi omnium sanctorum anno 97.

1397 October 31.

Str. St. A. G. U. P. lad. 22 fasc. 4. conc. ch.

1308. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und beglaubigt seinen Getreuen Gergen von Bach, seinen Hofmeister, und Hans Contzman, seinen Vogt 20 zu Baden. datum Baden festo omnium sanctorum anno 1397.

Baden 1397 November 1.

88

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1768.

VI.

<sup>1</sup> Val. unten nr. 1314.

<sup>2</sup> Val. oben nr. 1299. die Instruction der Strassburger Gesandten vom 4 October.

1309. Meister und Rat von Schlettstadt an Strassburg: verlangen Lediglassung ihres Söldners, des Schiffmannes Claus Appeter, dem . . . daz sine by úch gefrönet und verbotten sie wider unsere stette friheit. geben uf aller selentag anno 97.

1397 November 2.

Str. St. A. AA. 2036, or. ch 1, cl

1310. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: hat den Herrn von Winsberg zum Vermittler zwischen sich und dem Bischof von StrassNorder. 25. burg bestellt, der versprochen hat Freitag vor Katharinen zur Tagleistung in Bühl
unterhalb Windeck zu sein, und bittet sie, den Bischof ebenfalls um Vollmacht an den
von Winsberg zu ersuchen. datum Pfortzheim feria quinta ante Martini anno 97. 10

Pforzheim 1397 November 8.

Str. St. A. AA. 85.1 or. ch. l. cl. Reg. d, Mrkgr. v, Bad, nr. 1771.

1311. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: dankt für den Brief und die Botschaft der von Speier wegen und sagt seinen Beistand zu, . . . dann wir meynen mit 12 den von Spire von der sachen furbazz niht lassen teidingen, sie geben und keren uns dann vor unsern behalten schaden, und meynen, daz uch daz ouch billig duncken solle. datum Pfortzheim feria sexta ante Martini episcopi anno 1397.

Pforzheim 1397 November 9.

Str. St. A. AA. 85, or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1772.

1312. Heinrich von Blankenberg (Blamont) an Meister und Rat von Strassburg, sowie an Ritter und Knechte der Stube zum Mülstein und zum Hohensteg und allen andern Stuben: beklagt sich über Treubruch und Verletzung des eidlich geschworenen Burgfriedens zu Falkenberg durch Johann von Finstingen, der «ein erlos, träwelos mein- eidiger böswiht» sei und auch keiner Vorladung vor den Bischof von Metz, den Herzog von Lothringen oder die Aebtissin von Reymelsberg nachkomme . . . darumb wil ich üwer früntschaft ernstlichen bitten, das ir dem vorgenanten herrn Johannes dafür wellent haben und halten, als do vorgeschriben stat. . . . geben . . . uf sant Martins tage des jares 1397.

Str. St. A. Abt. IV, 29 fasc. EE, transl, vel. cop. ch. coaev.

1313. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strassburg: hat ihr Schreiben und den Briefwechsel des Markgrafen int dem von Winsberg erhalten. Auch er hat diesen gebeten, ihm und dem Markgrafen einen Tag zu bescheiden, wor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenda das Originalschreiben des Engelhard von Winsberg an Bernhard v. B. in derselben An- 33 gegenheit. 1397 Nov. 5.

<sup>2</sup> Vgl. Bernhards Brief vom 8 November

auf jedoch noch keine Antwort erfolgt ist. datum Dachenstein mentags nach sanct Martinsdage. Dachetein 1397 November 12.

Str. St. A. AA. 1483. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1774.

1314. Colmar an Strassburg: bittet mit wendendem Boten nm Abschrift...des briefes, so hinder uch als ze gemeinen handen lit, den die von Oberkirch und die iren vor ziten über sich geben hand gegen fürsten, herren und stetten, als sich die in vergangenen ziten ze einander verbunden hand ... und nötigenfalls auch um leihweise Leberlassung des Originals. datum feria quarta post beati Martini episcopi anno 97.

Str. St. A. AA. 2010, or. ch. l. cl.

13

1315. Protokoll einer Münzeerhandlung über Aufrechterhaltung des Curses der Straßburger Münzen nach Maßgabe des Münzeertrayes mit dem Bistum und dem Reiche und über Ausprägung von Groschen. [1397 jedenfalls vor November 17.]1

Die bienander warent von der mûnssen wegen, duhte gût sin: [1] also ein brief begriffen ist von der mûnssen wegen zw ûschent dem bystûme, dem riehe und der stat, das der solte also sin und bliben, nnd das man an den bischof und die riches stette sûchen solte, daz sie darzû gehûllent.

[2] Item sie duhte ouch gåt: umbe das, das der guldin deste basz besat blibe wind deste minre irrunge an den pfenningen blibe und ie eins daz ander deste basz geweren möhte, das man solte slahen grossen, do ein grosze also swer unde also gåt were, also ein schilling Stroszburger pfenninge. und solte man ie zehen groszen vur ein gåldin geben und nemmen und solte einre also swer sin als die andern.

Man solte ouch slahen halbe grossen, der einer also gåt were also sehs pfenninge.

25 man solte ouch slahen drier, do einre also gåt were also vier pfenninge.

- [3] Wenne die grossen geslagen w\u00e4rden, so ist gerotslaget, daz man uns unser m\u00e4nnsse lot bliben und sie nit hinweg f\u00fcrt noch verburnet, so setzet sich der gndin selber und wurt die m\u00e4nnsse und koufmansehaft rihtig und geschiht, doch daz alles ane der stette schaden, daz sie sin kein verlust het, und soltent dennoch dise Straxburger pfenninge, die ietzent sint, bliben, also sie sint, und soltent nit verbrant werden, danne sie soltent by den grossen gon. und sol men ouch darz\u00e4 pfenninge und heilbelinge slahen. und sol man an allem vorgenanten gelte den seyer bruchen, daz daz gelt deste glicher w\u00e4rde.
- [4] Ouch soltent die m\u00e4nssere sweren allewege z\u00e4 dem [monat]<sup>2</sup> alle andere m\u00e4nssen so von silber d\u00e4n z\u00e4 vers\u00e4chende, die alhie genge sint, in dem fure und solten die nach dem werde setzen.
  - [5] [Item die mûnsser sollent ouch sweren, von niemanne kein gelt zû empfohen ungekosen.]  $^3$

<sup>1</sup> Das heißt vor dem Ratsbeschluß vom 17 November. Siehe dort nr. 1318,

<sup>2</sup> Gestrichen und darunter geschrieben: vier(teit) jores.

<sup>1</sup> Dieser Artikel ist gestrichen.

- [6] Item also im beg\u00e4nmet ist in dem briefe von des websels wegen an dem golde, weres, daz ein m\u00e4nsser daz verbreche, wo denne ein ander mensche 10 lib. bessert, do sol ein m\u00fcnsser 50 lib. den. bessern, do duhte ein teil g\u00fct, daz der artickel abe sy, und es die m\u00fcnsser sweren und halten sollent alz ander l\u00fcte; der ander teil meinde, daz es by dem artickel bliben sol.
- [7] Item wurde onch ein mensche grossen webseln, do sol nieman kein vorwebsel annemmen, ussgenommen an zehen grossen mag ein webeseler zu websel nemmen.
- [8] Item ouch sol man die marg silber setzen, was der h
  uter umbe ein marg geben sol.
  - [9] [Item ein teil duhte gåt, daz man die grossen vin sol slahen.]1
- [10] Ein teil dinhte gåt, das man die grossen slahen solte, und solte man ein grossen slahen, daz er also swer wer also zwelf pfenninge und also vil zåsatzes hettent also zwelf pfenninge, so duhte aber den andern teil und ouch den merren teil, das man grossen slahen solte, do ein grosse also vil silbers hette also zwelf pfenninge und solte man des zåsatzes des kupfers minre darzå dån denne den vierden teil, so wurtedent die grossen vin, und wer denne unser munsse sehe, der sehe, daz sie gåt were, und slåge deste minre valsche minses uff unser munsse, wenne slåge men die grossen mit den vierdenteil kupfer, so werent sie allewege rot, und slåge men deste e die valsche grossen dar uff, die werent von kupfer ouch rot, so kunde men nit gemercken, welher der beste were, wie wol einre vaste krencker were denne der ander.
- [11] Die m\u00e4nnssere sollent sweren, kein gelt von der hant z\u00e4 gebende, sie habent es denne e z\u00e4 rehte gekosen, und was geltes sie empfohent oder hinder sie kommet, daz b\u00f3se ist, daz sollent sie nit von handen geben, danne sie sollent es z\u00e4 dem stocke antwurten, daz nuwe grossen oder pfenninge darusz gemaht werdent.\u00e4
  - [12] Gedenckent, wie man mit dem gûldin dû, daz er geweger werde.

Str. St. A. AA, Monnaie lad 24 nr. 17. conc. einzelnes Papierblatt.

## 1316. Fragment eines Münzberatungs-Protokolls.

[1397.]

25

10

Die herren, die byenander worent von der münssen wegen, mit namen: her Johans Klobelouch der meister,\* her Dietherich Burggrafe, her Claus ..., her Claus Mansse, her Heinrich Limer,\*\* her Wilhelm Metziger, her Hesseman Hesse, Reinbolt Swarber, 30 Thoman Lentzelin, Kleinhenselin Pfaffenlap, Hug Ripelin\*, Claus Merswin,\* Wernher Schöppfelin, Rühman Voltze, Jacob Friburger,\* Walther Rinowe unde Hans Steffan,\* dulte ein teil güt sin, das man grossen slahen solte unde så machen, das einre alse vil tete also ein schilling Strazburger pfenninge noch dem korne darumbe, das man die pfenninge nåt erlesen noch beschroten möge.

<sup>1</sup> Vgl. die zum Teil gleichlautenden Artikel der Beratung vom Juni 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gestrichen ist hier folgend: Die m\u00e4nssere sollent ouch sweren.
<sup>3</sup> Ist wohl nicht der 1390 amtierende Johan Klobelouch, sondern sein als Langhansen seligen sun bezeichneter Sohn, der 1397 Meister war.

<sup>4</sup> Die mit einem \* bezeichneten bilden den am 17 Nov. eingesetzten Fünfmänner-Münz-Ausschuß, 40 Vgl. nr. 1318.

So dubte das ander teil gåt sin, das man grossen slåge unde die also gåt mabte, wie man så uff das nebste erzågen möbte, alse das die slat weder gewin noch verlust daran bette.

Str. St. A. AA, lad. 24 nr. 11, conc. ch. coaev.

1317. Meister und Rat von Schlettstadt an Strassburg: bitten nochmals, nachdem der erbetene Tag zu Erstein wegen ihres im Kriege der Strassburger mit Burkard von Lützelstein durch Brand geschädigten Bürgers Wilhelm Botzheim bereits abgehalten, . . . daz ir unserm vorgenanten burger sinen schaden wider kerent oder yme aber darumbe lassend widerfarn, daz recht ist, vor eime gemeinen manne uf gelegenlichen tagen und stunden. geben am nehsten samstage nach sante Martins tage anno . . 97.

Str. St. A AA. 2036, or. ch. l. cl.

1318. Meister und Rat von Straßburg beschließen die Ausprägung von zwei neuen Münzen: des Groschen und Dreiling und setzen einen Fünfmanner-Anschuß ein zur 15 Besserung des städtischen Münzwesens. 1397 November 17 und 29.

[Unsere herren meister unde rat, schöffel und amman sint übereinkommen unde hant es ouch erteilt]\* von des grossen gebresten wegen der mûnsse, der ietze lange zit gewesen ist, das die Straszburger pfenninge besnitten wurdent und darnoch also gantz hinweg gefürt wurdent, das ir vaste wenig worden ist, dovon grosser schade 20 kommen ist, unde das hinnan furder ze versehende, das die Straszburger pfenninge by uns blibent und eine güte werunge ginge, darmnbe do schichtent unser herren meister und rot ire erbern botten darzů zů rotslagende, wie man daz besorgen solte, und rotslagetent ouch die daruff, das man grossen [halbe grossen]\* unde drielinge slahen und munssen solte, die do gingen by den pfenningen und heilbelingen, dovon 25 das man dester me pfenninge hette, und do die erbern botten daz wider vur meistere unde rot gebrohtent, und meister und rot dise sache gefielen, es vurbasser vur schöffel und amman zu bringende, und wande der botten, die daz rotslagetent, ettewie vil was, daz sie alle zû den sachen mittenander nit wol getûn kundent, do ordentent darzg meister und rot fünf erbere botten mit namen: hern Heinrich Lymer, 30 Claus Merswin, Hug Rippelin, Jacop Fryburger und Johans Steffan, daz sie die sachen von der münssen und der grossen wegen vür sich nemmen soltent und möhtent schicken noch dem muntzemeistere zu Metze und andern und möhtent an den erfaren, wie und in welhen weg man allerbeste zu den grossen und der munssen kommen monte, daz mengelichem aller glicheste geschehe und man by dem gelte as möhte bliben, daz ez nit me zersnitten würde, noch hinweg gefürt möhte werden oder erlesen

<sup>1</sup> Vgl. oben die M
unzberatung vom 27 Juni, sowie die Beschl
usse des F
unfm
unner-Ausschusses vom 21 December, nr. 1325.

<sup>2</sup> Die mit \* bezeichneten und eingeklammerten Stellen sind in der Vorlage gestrichen.

Das dotent die obgenanten f\u00fanf botten und brahtent das alles wider v\u00far meister und rot, sch\u00faffel unde anman unde seitent und erzaltent den, was sie dovon bedahte ze d\u00e4nde, und in welher mossen in der m\u00fantzemeister geseit hette, und ouch woby die grossen uffe der gemeinde nutz aller glichest gestan m\u00f6hten, und was ir meinunge, daz man solte [65 grossen sniden uff ein marg silbers, also daz 65 grossen eine vine marck silbers wugent, doch solte man darz\u00e4 z\u00e4 der marck ein halb lot kupfers setzen und nit me.]\* usser 15½ lote vines silbers und eine halben bte z\u00fa-satzes 65 groszen schroten, und solte man 10 grossen oder zehen schillinge pfenninge [und der halben grossen]\* und der drier nach marggzal ein iegelich mensche v\u00far ein g\u00e4din geben und nemmen und nit hoher.

Und do die fünf erbern botten vor meister, rote, schöffele und amman erzaltent die vorgenanten sachen und andere dinge, die noch darzü notdürftig wurdent sinde, do koment unser herren meister und rot, schoffele und amman mit rehter urteil überein und hant es ouch erteilt, daz man grossen [halbe grossen]\* und drier slahen sol, also daz usz 15½, lote vines silbers und eime halben lote züsatzes 65 grossen gestroten werdent und ein gross also swer sy alz der ander und das man zehen grossen oder zehen schillinge Straszburger pfenninge vir ein güldin geben und nemmen sol, uszgenommen, die da güldin webselent, sollent ein güldin umbe einen (den.) und zehen schillinge wider von in [harusz geben]\* von der hant geben und nit hoher, und was güldin, die, die do webselnt, köffent, die sollent sie harwider usz umbe 10 sol. 20 oder 10 grossen und 1 den, verköffen und daz niemanne versagen, und wer güldin hoher gebe oder nemme danne umbe 10 sol. oder 10 grossen oder also güldin verseite, die er in webselswise] geköft hette, der bessert 5 lib. den., also dieke daz geschiht.

Und darzā so hant die vorg. unser herren meister und rot, schöffel und amman <sup>25</sup> erteilt, daz die vorgenanten fünf erbern botten wider züsammene sollent gon und sollent die grossen und die drier dün slahen und alle andere dinge, die dozügehorent, wie die grossen [halbe grossen] \* und drier gemaht werdent, der guldin und die grossen und unsere pfenninge versorget werden und onch die münsse, wie man silber har gelzringe, wie man daz behäte und wie man daz silber geben oder nemmen solle, wie man mit dem sleigeschatze dün sölle, und was sie in disen sachen, nütschit uszgenommen, unsere stette unde der gemeinde, rich und arm, allernützest. und notdürfligest beduncket sin geton, daz sie daz alles dün sollent und mögent. und was die vorgenanten fünfe oder daz merreteil under in darumbe ordent, machent, ufsetzent, erteilent, sprechent und erkennent, das daz alles sol stete und kreftig sin unde bliben.

Noche, 17. Actum sabbato proximo post diem seti Martini episcopi, und hant nach der urteil die vorgenanten fünf erbern gesworen an den heiligen vor offenem rote, die vorgen, dinge also nach irre besten verstentnisse uszzetragende, also daz eigenliche in dem Noche, 29. heimlichen büche verschriben ist. et hoc juraverunt predicti vigilia seti Andree apostoli anno 97.

Str. St. A. AA. Monnaie lad, 24 nr. 12 Concept auf einem losen Blatt mit vielen Correcturen. Abdruck Hegel: Königshof. II, 1004. 1319. Markgraf Bernhard 1 von Baden an Meister und Rat von Strassburg; . . . als ir uns wider geschriben und geantwirt hand von der sache wegen zwuschen dem byschoff von Strassburg und uns etc., han wir wol verstanden, und als ir uns schribent, daz derselbe byschoff den von Winsperg ouch gebetten habe, daz er sich unser sache anneme und uns ein andern tag damit bescheident gen Buhel zu leisten uff den nebsten zinstag nach sant Katherinentag . . den Tag wolle er gerne leisten und zwebe. 27. auch den von Winsperg bitten sich dazn einzufinden. datum Baden an Elyzabethtag anno 1397. November 19.

Str. St. A. AA, 85. or, ch. l. cl. Reg. d, Markgr. v. Bad. nr, 1777.

to.

20

1320. Meister und Rat von Schlettstadt an Strassburg: verwenden sich für ihre Bürger Lawelin von Herlisheim und seine Fran Anna, welche von dem Strassburger Bürger und Wirt zum Schilde... mit geistlichem gerichte bekümbert wirt... geben sante Niclaus abend anno 97.

1397 December 6.

Str. St. A. AA. 2036, or. ch. l cl.

1321. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Bat von Strassburg: empfiehlt ihren Wohlwollen . . . den erwirdigen nusern lieben getruwen apt von Selse der etwaz sach von sin selbs wegen, daz die von Hagenow antrifft, an uch zu werben hat. datum Etlingen sabbato post beati Nycolai episcopi anno 4397.

Ettlingen 1397 December 8.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. c. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1778.

1322. Hagenau an Strassburg: meldet Kriegsgerüchte... ist uns uff hûte frûe warnunge kummen von unsern gûten frûnden, wie daz die von Bitsch ein grosse 25 houffunge habent, und enweis man nit eigentlich, war sich die keren werdent, oueh ist uns gesagt, daz jungherr Ludewig von Lichtemberg uf hûte frûe Sultze stûrmet zû ros und zô fûs ... datum dominiea post Lucie anno ... 97. 1397 December 16.

Str. St. A. AA. 2017, or. ch. l. cl.

1323. Dietrich von der Weitenmülen, Landvogt im Elsass, an Strassburg:...losse uch wissen, das unser herre der römische knnig uff hütte gen Frankenfurt kunnen ist, und hat man inne koste bestalt mff 14 dage und den fürsten und herren uff 12 tage und nicht lenger, und meinet man, unser herre der kunig belibe kein lengen zü

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 13 December bittet derselbe die Stadt nochnals, Ort und Stunde einer Tagleistung zwischen Eberh. v. Winsberg und dem Bischof festzusetzen. datum Etlingen in die Lucie, — Ebenda AA. 84. 25 or. ch. — Reg. d. Markyr. nr. 1780.

Frankenfurt, do wissent úch noch zu rihteude. gebeu zå Frankenfurt uff mittewuche vor sant Thomausdag des heiligen zwölfbotten anno 1397. Frankfurt 1397 December 19.

> Str. St. A. AA, 112, or, ch, l, cl. Gedr. D. R. A. III, nr. 33.

1324. Markgraf Bernhard von Baden wegen der Beschickung des Reichstages zu 5 Frankfurt an Thomas von Endingen, Johann Bock und Ufrich Gosse, Altanmeister zu Strassburg: . . . als ir uns aber geschriben habend von der fart wegen zu unserm herren dem künig zu ritend etc. . . . herund wissend, daz uns uf gestern bottschaft komen ist, wie daz unser herre der kunig zu Franckenfurt sy, und mügen uch so schnelle nit wissen lassen, ob wir selber zu im dar riten oder unser fründe dar 10 bechr. 25. schicken wollen, dann uns dancket güt syn, daz uwer einr uf disen heiligen cristag by uns zu Baden sy, so wollen wir zu rät werden umb unser riten oder uns aber mit demselben vereynen, uf welch zit wir die unsern gen Franckenfurt schicken wollen, daz derselb und ir uch furbazz und daz riten wissend zu rithen. datum Baden sabbato post Thome apostoli anno 97.

Baden 1397 December 22. 15

Str. St. A. AA, 84, or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1782.

1325. Beschlüsse des städtischen Fünfmänner-Ausschusses über das Münzwesen. 1397 December 21.

Dis ist der brief, der an dem lettner gebotten ist.

Alse unser herren meister und rat, schöffel und amman funff erbere manne gesetzet hant 'mit namen: herr Heinrich Lymer alten amman meister, Claus Merszwin, Hug Rippelin, Jacob Friburger und Johans Steffan iber die minsse, die za versorgende, alse das eigentlichen in der stette büche verschriben stot, do ist za wissende, das dieselben funffe erbere botten dise nachgeschribene stücke gerotslaget und geordent hant:

- [1] Zum ersten sol man lûte orden unde darzû setzen, die alle vierteil jores und wenne es sû notdûrfflig duncket, alle andere mûnssen, die allhie nút genge und gebe sint, sullent versûchen in dem fûre, und sullent danne ye die mûnsse noch irme werde schaffen gesetzet, und sol man die mûnssen nemen noch irme werde und nit anders, so
- [2] Die m\u00e4nsser und wesseler, die z\u00e4 bancke sitzent unde huszgenossen sint sullent n\u00e4t me danne an zehen grossen einen p\u00edenning z\u00e4 gewinne nemen.
- [3] Die m\u00fcnsser unde wesseler, die z\u00e4 bancke sitzent, s\u00e4nlent kein gelt von der hat geben, s\u00e4 habent es danne e z\u00e4 rehte gekosen. und wer das verbrichet, der bessert 30 sol. den.
- [4] Es sullent alle mûnssere und wesseler sweren, das sû alle kleine pfenninge und alles bruchsilber, das in zû handen komet, es si lûtzel oder vil, das sû die selben pfenninge und bruchsilber in den nehsten drigen tagen, noch dem es in zû handen komet, antwurtent demme oder den, die die stat dozû setzet. und sol der oder die, die von der stette wegen dozû gesetzet werdent, mit dem oder den, der oder die ø

<sup>1</sup> Vgl nr. 1318 u. nr. 1316.

in semliche kleine pfenninge oder bruchsilber antwurtet, darumbe überkommen, obe sü mügent. möhte aber der oder die, die von der stette wegen dozü gesetzet werdent, nüt mit in überkommen uf das glicheste, so sol der oder die, die von der stette wegen dozü gesetzet werdent, semliche kleine pfenninge oder bruchsilber nüt von handen lossen und sullent es uffsetzen, und wenne es uffgesat und vin gemaht wurt, so sollent der oder die, die von der stette wegen darzü gesetzet werden, also vil darumbe geben, also sü andern lüten gewönliche darumb gent, doch ist dis zü verstonde ungeverliche, also wer es, das derselben münsser oder wesseler eyme soliches kleines geltes bruchsilbers zü einre zite zü handen keme, das minne tete denne eine marg silbers, das mag er behalten, debe er wil, untz er des eyne marg gesammelt unde donoch, wenne er sin eyne marek gesammelt, sol er es in den nehsten drigen tagen antwurten den, die von der stette wegen darzü gesetzet wurdent, bi dem vorgenanten eide, unde sullent die also vil darumbe geben und sol man darumb geben und domitte tün, also nehst bescheiden ist, und sol es bi demselben eide nieman anders zü köflende geben in denheinen weg ane geverde.

[5]¹ Item die, die von der stette wegen an der m\u00e4nssen sitzende und das silber k\u00f6ffende werdent, sullent kein bruchsilber kouffen danne, das in die m\u00e4nsser und wesseler antwurtent, und sullent darumbe geben und damitte t\u00fcn, alse nehst \u00fcnderscheiden ist, unde sullent sus vin silber und ander silber von unserre stette wegen k\u00f6ffen noch demme in empfolhen ist.

[6] Man sol einen (güten) Anneschen güldin für 10 grossen oder für 10 sol. den. geben und nüt hoher an allen dingen, unde sol sich ouch des nieman gegen dem andern nüt widern, uszgenommen (die münsser) und die wesseler, die nügent einen güldin umbe einen (den.) und 10 schillinge geben unde nüt höher, noher mügent sü in wol geben. und wer das verbrichet, der bessert fünff pfunt pfenninge, alse dicke er das tüt. aber die münsser oder wesseler süllent von deme stücke 20 pfunt bessern, do ein ander mönsche fünff pfunt bessert.

- [7] Was güldin ouch hünder die münsser oder wesseler komment in wessels wise, in welhen weg das ist, die güldin sullent sü gehorsam sin her wider usz zü gebende den ersten personen ungeverliche, die sü an sü vordernt, unde sullent von nieman anders kein gelt hünder sich nemmen denne soliche guldin zü kouffende, und dis sullent sweren alle münssere unde wesselere, und welre münsser oder wehseler das verbreehe, der bessert den meyneyt.
- [8] Item wer aber der ist, der wesselt anders danne die m\u00fcnsser und wesseler, se die gesworen hant, der bessert 5 tt. den., alse dicke er das t\u00fct.\u00e4
  - [9] Item die mûnsser und wehsseler sûllent sweren, was gûldin die ûberrineschen gûldin sint, die in zō handen komment, das sû an der gûldin eime nút me

<sup>1</sup> Dieser Artikel fehlt in dem Concept A. u. steht in B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier folgt in dem zweiten Concept D. lad, 24 nr. 13 der dann wieder gestrichene Passus: sich domitte nöt schamen. das su sprechen mohtent, sö hettent die göldin vor verkonsiet oder do lege gelt hünder in von den, die sö umb sö gekousset stude wer das verbrichet, der bessert 50 g., also dieke das geschiht. — 3 Zusatz in B.

<sup>4</sup> An dieser Stelle hat das eine Concept C (nr. 13) einige besondere Artikel, die unten als Nachtrag dieses Stückes gedruckt sind. Art. 22-29.

danne eynen pfenning zå gewinne nemmen sullent, uszgenommen an eine nobel, an deme mågent så wol zwene pfenninge zå gewinne nemmen und nåt daråber, was aber guldin underrineschen sint, die mågent så geben hohe oder nobe, wie in das gefäglich ist.

- [10] Es ensol ouch kein m\u00e4nsser noch wesseler noch nieman anders denheinen grossen pfenning verb\u00fcrnen noch zerbrechen noch enweg schicken, das s\u00e4 gebrant werdent noch die sweren von den lihten erlesen, und wer das verbrichet, der bessert lip unde g\u00e4t.
- [11] Es ensol onch kein mûnsser noch wesseler noch nieman anders an keinre nuwen mûnssen, do man guldin oder pfenninge sleht, wellerhande mûnsse das were, oder slahen wil, wo das were, weder teil noch gemein haben noch do zñ roten, stûren 10 oder helffen in denheinen weg ane tille geverde, unde wer das verbrichet, der bessert funffzig marck, alse dicke er das tete, unde sullent die mûnssere das sweren also zû haltende, und welre mûnsser das verbreche, der bessert den meyneyt und mit fûnffzig marck, wer aber das stûcke nút versworen het, der sol die fûnffzig marck bessern, 15 alse vor bescheiden ist.
- [12] Es ensol onch dehein m\u00fcnsser, websseler noch nieman anders, wer der ist, uszgenommen die goltsmide in iren gademen, deheine esse haben, unde sullent die m\u00e4nssere sweren das also z\u00e4 haltende nnde onch das z\u00e4 r\u00e4gende noch h\u00f6rsagen, obe es ieman verbreche, unde verbreche es ein m\u00fcnsser, der sol einen meyneit bessern, verbreche es aber yeman anders, der mit gesworen het, der bessert 20 marck.

[13] Es sol ouch denhein goltsmit nieman denhein silber oder bruchilbser verbûrnen, er welle es danne by demme goltsmide lossen, das er es imme zû geschirre verwircke, unde sol es ouch der goltsmit donoch nút von handen geben, er habe es danne e zû redelichen geschirre verwúrcket, unde sullent dis alle goltsmide sweren zû haltende unde ouch das stúcke von der essen wegen zû rûgende, wo sú iemant 25 wustent, der ein esse hette, also vor bescheiden ist.

[14] Was silbers ouch in diseme bistûme gekouffet wurt, das sol denhein unser burger, er si ingesessen oder uszgesessen burger oder denheinre, der under unserm stabe sitzet, oder yeman von sinen wegen usz den bistûme schieken noch daz schaffen getan werden. wo aber ieman, der ussewendig dis bistûmes silber kouffte, es si zû 300 Cölle, zñ Franckfurt oder anderswo, das silber mûgent sû schieken unde fûren, war sû wellent ane geverde.

[15] Unde süllent das alle mûnssere, goltsmide unde underkôffer unde kouffelerin, die do mitte umbe gont, und alle die, die ûber die minsse gesetzet sind, beduncket, das sû domitte umbegont und das su sweren sullent sweren das vorgeschribene as stúcke zû haltende. und wer das verbrichet, das sûllent meister und rot vestecliche rihten. unde wer aber anders es verbrichet, der es nút gesworn het, der bessert 20 mark silbers, alse dicke er das tût. unde wurde das silber ergriffen, das sol er darzû verlorn han.

- [16] Brehte aber ein fromede man silber harin in dise stat zu verkouffende 40 unde beduhte in, wie er das silber nút wol noch sinem willen verköffen möhte, der mag das silber wol wider enweg füren, ebe er wil ane geverde.
  - [17] Es sol ouch dehein unser ingesessen noch uszgesessen burger oder deheinr,

der inder unserm stabe sitzet, noch nieman von sinen wegen iemanne us disem bistume engegene gon, riten oder varen, das er imme sin silber abekouffe in deheinen weg ane gewerde, durch das, das silber dem stocke zu Strazburg empföret werde.

[18] Es ensol ouch nieman denhein silber us disem bistûm fûren, es si gebrant silber oder geflecket geschirre, wie das genant ist, der kein silber har bringet, unde wer das verbrichet, dem sol man das silber gerwe nemen und zû sime libe unde gûte rihten und rehtfertigen uff den eyt. dis sûllent alle mûnsser, wesseler, goltsnide, ûnderkeuffer unde keuffelerinfrowen zû haltende und zû vollefûrende und darzû, wo sû beduncket an iemanne, der gebrant silber oder verwireket silberin geschirre kouffen wil und der es enweg schicken welle, das sû es denne nnt zû konffende gebent noch niemane von sinen wegen danne sû sullent es iren obersten fûr bringen, unde got dis nut an nuwe geschirre, das goltsmide machent, ane alle geverde, unde wer der ist, der dis rûget unde der do gerûget ist, vellig wurt, so sol dem rûger das dirteil son dem silber werden.

[20] Item die von der stette wegen do z
ü gesetzet werdent, s
üllent kein bruchsilber k
öffen danne, das in die m
unsser und wesseler antw
ürtent.

[21] Item die, die von der stette wegen an der m\u00fcnssen sitzent, sullent kein 10 bruchsilber kouffen danne, daz in die m\u00fcnsser und die wesseler antwurtent, und sullent sus vin silber und ander silber von unser stette wegen kouffen [und darmitte t\u00fcn und darumb geben, alse reht unde schiedlich ist] f noch den in empfolhen ist.

Pronuntiatum est ipsa die seti Thome apostoli anno 97.

Decbr. 21.

[Die folgenden Artikel 22-29 finden sich nur in den Concepten C. u. D. wund stehen dort zwischen Artikel 8 und 10]:

[22] Item man sol einen g\u00fcten ducaten s\u00fcben Strazburger p\u00edenninge h\u00f6her geben denne einen g\u00e4ten Rineschen guldin und nit h\u00f6her.

[23] Item einen g
üten alten francken zehen pfenninge h
öher danne einen g
üten Rineschen guldin.

[24] Item einen schilt ein untze höher danne einen Rineschen güldin.

[25] Die vorgeschribene stücke goldes sol ie eins von dem andern nemen und geben noch vorgeschribener wise und nit höher, uszgenommen die wesselere, die mügent an einem güldin einen pfenning z
ü gewinne nemen und n
ut me, wie er ioch den guldin nimmet.

[26] Es sullent alle Metzer g\u00edldin, L\u00edtzelnburger g\u00fcldin, bislege unde andere soliche g\u00edldin gen nach irme werde oder ander st\u00fccke goldes nach mar(k)zal doch

2 Steht am Rande.

Die Artikel 20 und 21 und das Datum stehen nur in A; B. bricht ab mit Art. 19.

sullent die wesselere alles nút me danne einen pfenning an dem guldin zå gewinne nemen. minre mag ein ieglicher wol nemen, wie er soliche güldin nimmet oder wie er genant ist.

[27] Item einen nuwen Ungerschen guldin oder einen Genewer g\u00e4ldin f\u00eunff der h\u00f6her danne einen g\u00e4ten Rineschen g\u00edldin.

[28] Es ensol ouch dehein münsser noch wesseler noch nieman anders denheinen Metzer göldin, Ldtzelnburger guldin, bislege oder ander soliche gildin under andern guldin für göte gildin hinweg geben, wenne ein iegelich mönsche sol ieden guldin für sinen wert hinweg geben, also vorgeschriben stat, und wer das verbrichet, der bessert zehen pfund pfenninge.

[29] Es sullent ouch alle mûnssere und wehsselere sweren an den heiligen, was gûldin sû kouffent, die under Rineschen gûldin sint, sû sigent gebrochen oder gantz oder ûber einen Rineschen gûldin sint, die do vor nút besetzet sint, das sû ouch an der gûldin ieglichem nút me danne einen pfenning zû gewunne nemen sullend und an eime nobel zwene pfenninge, unde also balde sû in gekonffent, so sollent sû in zû 15 kouffende geben dem, der von der stette wegen darzû gesetzet wurt, ebe er in kôffen wil, und sullent semliche gûldin nút lenger behalten denne zwene tage ungeverliche.

Str. St. A. AA. lad. 24 nr. 10. A. B. nr. 13. C. u. D.

A. Papierconcept ausammengehestet Rolle — B. eine wohl unvollendete Perpament-Reimschrift. Nur ersteres enthält die obige Datierung. Letztere hat allein die Ueberschrift: zu Dis ist der brief, der an dem lettner geboten ist — Ebenda nr. 13 finden sich 2 kürzere Concepte C. D. mit widen Correcturen, gleichen Inhalts; die abweichenden Artikel sind her als Artikel 32—29 gedruckt.

1326. König Wenzel an Strassburg: gebietet, der Stadt... wann wir durch notlieher unserr und des reichs sachen willen und ouch von etlicher gebrechen wegen,
als sich unsere und des reichs burger und stat zu Colmar <sup>2</sup> von ewch beklagen, ewrer
gegenwertikeit wol bedurffen... bevollmächtigte Boten nach Franckfurt zu senden,
wo wir denn sein werden.... <sup>3</sup> geben zu Frankenfurt uf dem Meyne des suntags
vor dem heiligen Cristes tage a. reg. boh. 35 reg. rom. 22.

Frankfurt 1397 December 23. 30

Str. St. A. AA. 113 nr. 73. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. III, nr. 1.

1327. König Wenzel verordnet die Ausführung der Judenschulden-Aufhebung für das Strassburger Stift und dessen Bürgen und den jetzigen Bischof Friedrich III zu Utrecht, der zur Zeit jener Aufhebung Bischof von Strassburg gewesen war, gegenüber von 2 genannten Juden, bei denen sie nicht zur Ausführung gekommen.

Aus Prag. Univ. Bibl. cod. Przemisleus VI, A. 7. fol. 59 b. cop. ch. Gedr. D. R. A. II, nr. 202.

[1397.]

<sup>1</sup> Der Artikel ist durchgestrichen; am Rande steht: Für die botten.

Vgl. den Brief Colmars an Strassburg vom 31 October.
 Vgl. über Wenzels damaligen Aufenthalt in Frankfurt D. R. A. II. S. 415.

1328. Bruno von Rappoltstein beurkundet, dass ihm sämtliche Schuldbriefe, welche die Stadt Strassburg bisher von ihm in Händen hatte, durch Vermittelung des Herzogs Leopold IV von Oesterreich ausgeliefert sind. [1397.]

Regest von einer Papierabschrift des General-Landes-Archiv in Karlsruhe. Vgl. Rapp. Urk II, nr. 603.

1329. Verzeichnis von 510 Personen, welche der Stadt Strassburg w\u00e4hrend der Fehde mit den Herren von Bitsch abgesagt und einzeln oder in Gruppen in den Jahren 1397/8 Widersagebriefe geschickt haben. \u00e4 \u20ac (1397/98.)

Str. St. A. Abt. IV. Papierbüchlein aus 10 Blättern.

1330. König Wenzel gebietet allen Reichsständen, insbesondere Strassburg, Köln, Frankfurt, die Schwäbischen Städte, welche ihre Hälfte an der zu Barnberg 1389 zwischen Fürsten und Städten vereinbarten Summe von 60000 fl. nicht zahlen wollen, nicht zu schützen gegen Mainz, Worms, Speier, wenn die letzteren drei Städte, welche die ganze Summe ausgelegt haben, sich an Leib und Gut der Schwäbischen Städte entschädigen würden, wozu sie hiemit Vollmacht erhalten.

geben zü Frankfurt nach Crists geburte druczehenlundert jare und darnach in dem achtundnunczigisten jare am nesten dinstage nach dem obersten tage zü wyhenachten reg. boh. 35 reg. rom. 22.<sup>3</sup>

Frankfurt 1398 Januar 8.

Gedr. D. R. A III nr. 20 S. 45-48 nach dem or mb. im Worms. St. A. Reg. Boos, Worms. Urkb. II nr. nr. 1037.

1331. Güntzel Reiszer, Stettmeister zu Hagenau und Claus zur Thannen an Johans Bock und Ulrich Gosse, Altammanmeister zu Strassburg: haben gehört, dass Strassburg eine Gesandtschaft nach Frankfurt zum König schicken wolle, und bitten, dass sich dieser ihre Boten anschliessen dürfen, die der Johanniter und der andern zu St. Georgen wegen zum Könige reisen sollen. datum feria quarta post Epiphanie anno 98.
1398 Januar 9.

Str. St. A. AA. 2017. or. ch. l. cl.

1332 Der Rat zu Rottweil an Strassburg: empfichtt seine Bürger Claus Gieryg und Erhart der Wetzel, die gern in üwern dienste . . . kommen wollen, zu freundlicher Berücksichtigung. geben an fritag vor sant Hylarien tag episcopi anno domini . . 08.
1398 Januar 11.3

Str. St. A. AA 2034. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Vgl. unten den Brief Dietrichs von der Witenmülen 1398 Juli 4.

<sup>2</sup> Die ganze Urkunde ist inseriert einem Notarialsinstrument vom 21 Januar 1398.

<sup>3</sup> Wenn als Hilarientag der 13 Januar angesetzt wird.

1333. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet, dem Bischof von Strassburg mitzuteilen, dass er seinen Diener Gerhard Dunne, welcher mit seinen Helfern dem Heinrich von Fleckenstein d. ält, widersagt hat, angewiesen habe, ein gleiches Recht gegen den von Fleckenstein anfannehmen und zu gelegenen Tagen zu kommen.

datum Baden feria secunda ante diem beati Anthonii confessoris anno 98.

Baden 1398 Januar 14.

Str. St. A. AA. 104. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. von Bad. nr. 1788. (als Aufbewahrungsort dort versehentlich Stuttgart statt Straßburg.)

1334. König Wenzel an Strassburg: hat den Bischof Wilhelm von Strassburg 10 schon oft vergebens ermahnt, dem Herrn Styslaus von der Witenmüle seine Schulden zu bezahlen . . . do begern wir an euch und wollen, das ir den egenanten bischof underweiset, das er dem egenanten Sdislawen und seinen sonen solche schulde genezlichen beczale, wo das nicht beschee, so mochten wir nieht gelassen, wir musten darzu tnn, das der egenante Sdislaw und seine sone beczalet wurden . . . 15

geben zu Frankenfurt des dinstages vor sand Antonii tage a. reg. boh. 35 reg. rom. 22. Frankfurt 1398 Januar 15.

> Str. St. A. AA, 113 nr 51, or, ch. l. pat. c. s. i. v. impr. Ebenda nr. 62 Brief desselben Inhalts: dat. dinstag nach St. Valentin a reg. boh. 37. reg. rom, 24. - 1400 Februar 16.

1335. Saarburg an Straßburg: dankt für den gegebenen Ausstand und verspricht nächste Mittfasten seine Schulden zu bezuhlen. 1398 Januar 18.

Den erbern wisen und bescheiden, dem meister und dem rate zu Strazburg embiethen wir der sehültheisze und der rat von Sarburg unsern undertenigen willigen dienst, alz üwer wiszheit uns versryben het von der underhalb hindert gülden 25 1197 1897, wegen, die wir uch zu sünigeten verfielent zu gebende nehst vergangen, daz hant wir wol gesehen. do dankent wir uwer wiszheit ernsliche, daz ir alz lange gebeitet und uns entragen habent, und bittent uwer wiszheit mit gantzem flisze dürch ymer unsers Mårz 17. dienstes willen, das ir uns zil gebent untze halb fasten nehst kommet, wand wir uch uf dazselbe ziil unvertzögeliche und ane hindernisze gütliehe bezalen wellent, und hettent es ignotte geton, danne wir sicherliche unmüszen halb nit dar zu verston kündent, herzů wellent tůn, alz wir uwer wiszheit alle ziit wol getrüwent, gebyttent datum ipsa die beate Prisce virginis anno etc. 98. uns alle ziit.

[In verso] Den erbern wisen und bescheiden dem meister und dem rate zo Strazburg.

Str. St. A. G. U. P. lad, 45/46 nr. 74. or. ch. l. cl. c. sig. in v. impr

1336. Hagenau an Strassburg: beschwert sich wiederum über Zollbelästigung eines Bürgers und verlangt Abstellung, dann . . . Hanseman Spengeler unser mitteburger (hat) uns gesaget, wie das er viertzig füder wines oben in dem lande kouft

35

habe und das man in dem zolkelre hie bi úch von iedem füder viere pfennig pflichte zol . . . . datum sabbato post Anthonii anno 98. **1398 Januar 19.** 

Str. St. A. AA. 2017, or, ch. l. cl.

1337. König Wenzel an Strassburg: sendet und beglanbigt zu mündlicher Unterhandlung seine Räte: Graf Friedrich von Oetingen und Borziwoy von Swinar und seinen Oberschreiber Niclaus von der Gewicz.

Agnethen tage a. reg. boh. 35 reg. rom. 22.

Frankfurt 1398 Januar 21.

Str. St. A. AA. 113 nr. 71, or, ch. l. cl. Erwähnt D. R. A. 111 S. 3.

1338. Lienhard Zorn genannt Schultheiss, der Meister und der Rat von Strassburg an Markgraf Bernhard von Baden: bitten, seinen Diener Cunz von Durmenez zu veranlassen, dass er ihren genannten Bürgern für das ihnen bei Sniz geraubte Tuch Schadenersatz leiste.

datum feria quarta ante diem conversionis beati Panli.

[1398 Januar 23,]

Str. St. A. AA. 103. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1793.

1239. Markgraf Bernhard von Baden an Götze von Grostein: bittet um Anskunft, ob es den Strassburgern genehm sei, weun Herzog Cleimm (Pfalzgraf Ruprecht III.)

die Vermittlung zwischen ihnen und den Herrn von Bitsch übernehme. datum
Baden dominica post conversionis seit Pauli anno 98.

Baden 1398 Januar 27.

Str. St. A AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1794.

Str. St. A. Abt. IV. 72, or. ch. l. cl.

1341. Heinrich von Blankenberg an Strassburg: 1 also ir mir ingenoten zum hindersten mole gesriben hant von her Clans wegen von Grostein und sprechent: ich habe úch vil worte versriben in welseh, die ir nút verston kunnent, do mûgent ir wol wissen, daz ich uwer tútschen brief onch nút wol verston kan, wen ich ein walch bin, aber doch by güten truwen hette ich einen scriber, der wol tútsch kunde 6 verston und úch kunde sriben minen sin und minen willen, so wolte ich úch gerne tútsch sriben, also ir mir ouch vil worte versriben hant und sprechent under den, ich habe úch versriben; ich wolte her Clawez von Grosstein helfen . . . das sei nicht wahr und Strassburg deshalb zu keinen Forderungen berechtigt. Ebenso sei es unwahr, dass er mit Claus von Grosstein geredet, ja ihm in Strassburg begegnet sei 10 und ihm die Hand gedrückt habe. Sie seien sich feind wie immer, doch sei er bereit Gesandten, die zur Friedensvermittlung zu ihm nach Blankenberg (Blamont) kommen wollten, sicheres Geleit zu gewähren. anno 1397 an dem ersten tage des hornungs nach zale Tollen bistůmes.2 1398 Februar 1.

Str. St. A. Abt. IV, lad. 15. cop. oder Uebersetzung, coaev.

15

1342. Constanz an Straßburg: dankt für die anläßlich ihres Brandunglücks bewiesene Teilnahme. 1398 Februar 12.

Unser willig getrúw dienst sig iuwr wishait allzit von uns vorgeschriben. besundern lieben und gûten frûnd, wir dankend iuwr wishait mit gantzem ernst vlissig iuwrs fruntlichens schribens und klagens, so ir uns von der brunst wegen getan hand, 20 und habend ouch nit zweifelz daran, wann daz es uch lait si, wan waz úch solichs oder anders widerfûr, darob ir betrûbt wurden, sond ir uns wol gelouben und getrûwen, daz wir darinn ain gantz mitliden mit úch hettin, aber von den gnaden gotz, so ist der schad nit alz gros gesin, alz wir selber wonden. daz verkûnden wir úch alz unsern gûten frûnden. geben an zinstag vor Valentini anno nonagesimo octavo.

Burgermaister und raut ze

Costentz.

Str. St. A. AA. 2011. or. ch l. cl.

1343. Heinrich Gryers, Bürger von Lausanne an Strassburg: . . . bidden uwer gnade und fruntschaft myt allem ernste und flisze umb ein strag fry geleyde, daz ich daz habin wund sin gebruchen moge in uwerre stat Straszburg und uwerme gebyete zå uch und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierher gehört noch ein undatierter Brief des Heinrich von Blankenberg an Straßburg: derselbe antwortet auf die Forderung, den von den Seinen wegen vielfacher früherer Schädigungen gefangen genommenen Claux von Groatein freienlassen, daß nach früheren Briefen, die ich noch vor handen habe, er nüt nwer hurg er were und ir nüschent mit ime zu schaffende hettent und botent nich ouch in den zu selben briefen, daz ich dich nüt me verschiebe von sienen wegen, wenn ir woltent dich nüschent an sine sache keren, daz ich ouch getan habe, nnd habe minen krieg gegen ime gehalten untze uf dise zit, dennoch will er gerne mit sicherem Geleite zu einem Tage kommen und Rede und Antwort stehen.

— Str. St. Abt. IV, 16 transl. coace.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. Jahresanfang am 25 Märs, wodurch sieh hier nach der Neujahrsrechnung das Jahr 1398 er giebt.

von uch ungeenget und ungedvenget zû komen, und daz ich daz habe acht dage usz ane geverde zuschen hye und phingisten, zû welcher czyt myr aller ebeuste her Mai 26. gein Straszborg zû komen ist. und bidden uwer gnade und fruntschaft, myr des eyne gutliche gnedige antworte mit bodden disz bryeves widder czû schriben. geben 2 czû Mentze off eschtmitwoche anno nouagesimo octavo. Mainz 1338 Februar 20.

Str. St. A. Abt. IV, 75. or. ch. l. cl.

1344. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet, seinem Ritter Reinhard von Windeck endgültig auf seine Bitte um freien Ein- und Ausritt in ihrer Stadt Antwort zu erteilen. datum Baden feria quarta ante dominicam Invocavit anno 98.

Baden 1398 Februar 20.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. el. Reg. d. Mrkar. v. Bad. nr. 1795.

1345. Rudolf von Hohenstein auf Burg Girbaden an Meister und Rat von Strassburg: der Bischof hat ihm mitgeteilt, dass er das Schloss wiedereinlösen wolle, und <sup>15</sup> ihn aufgefordert, den Original-Pfandbrief nach Molsheim auszuliefern. Seinen Gegenvorschlag, auf Girbaden selbst eine Abschrift nehmen zu lassen, ist vom Bischof unwillig zurückgewiesen und mit einem Fehdebrief beantwortet. Desshalb erbietet er sich mit der Urkunde nach Strassburg zu kommen und ersucht um gütige Vermittlung. geben an samstag nach der groszen vastnacht anno 1398. 1398 Februar 23.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1346. Hans von Pfettensheim der junge an Strassburg: bittet, ihm 8 Tage den Zutritt in die Vorstadt zu erlauben . . . wenne mich der uwern etliche bekümbert hant, den ich nút weis schuldig zå sinde. geben an mentage noch der grossen vasthnaht anno 98.

1398 Februar 25.

Str. St. A. Abt. IV, 72, or. ch. l. cl.

1347. Meister und Rat von Schlettstadt an Strassburg: verwenden sich für ihren Bürger Conrad Müller den jungen, dem . . . Clein-Ulrich Bock úwer burger sinen hoff yn úwer stat mit gerichte gefrönet und verbotten habe. geben am samstage nach sante Mathis tage anno 98.

Str. St. A. AA. 2036. or. ch. l. cl.

1348. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: antwortet, dass Chinz von Durmencz bereit sei Kehrung zu leisten für die Beraubung der Strassburger Bürger Claus Langwilr und Katharin Hornbechin bei Sulz nach Massgabe

VI.

93

der Einung zwischen der Stadt und dem Markgrafen. datum Stein feria secunda post dominicam Reminiscere anno 98. Stein 1398 März 4.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1796.

1349. Bischof Wilhelm von Straßburg, Dietrich von der Witenmüle Landvogt sim Elsaß, die 10 Reichsstädte und die Stadt Straßburg schließen eine Einigung auf fünf Juhre.

1398 März 5.)

In gotes namen amen, wir Wilhelm von gottes gnaden erwelt und bestetiget byschof zu Strazburg zu eim teile, ich Dietherich von der Wytenmülen lantfogt in Eilsazz von der selben lantfögtve in Eilsazz und irer zu gehorde wegen, oder wer 10 denne zu ziten lantfogt in Eilsazz ist, und darzu die schultheissen, meistere, rete, burgere und gemeinde der hie nachgeschriben riches stette mit namen Hagenow, Colmar, Sletzstat, Wyssenburg, obern Ehenheim, Keysersperg, Dúringheim, Rossheim, Münster und Selsz zu dem andern teile; wir Lienhart Zorn dem man sprichet schultheisse der meister und der rat von Strassburg von unsern, unsere burgere und is unsere stette zu Strazburg wegen zu dem dirten teile verjehen und tun kunt allen den, die disen brief anesehent oder gehoren lesen, das wir gotte zu lobe dem heilgen rômischen riche zu eren und umbe gemeinen nutz des landes und aller lûte, die darynne wandelnde, wonende oder seszhaft sind und umbe das, daz alle biderbe und gerchte lûte dester bazz mogen sicher gesin libes und gutes uf wasser und uf lande 20 und an allen enden vor den ungerehten gemalit und ufgesetzet habent ein gemein eynunge von gebottes, geheisse und empfelhnisse wegen des aller durchlühtigisten. hochgebornesten fürsten und herren, herren Wenczlaw römischen küniges ezu allen ziiten merrer des riches und knniges ezu Beheim unsers gnedigisten herren, von deswegen wir daz geheissen sind und empfolhen ist von dem edeln wolgeboren herren, 25 herren Fryderiche graf zu Ötingen und demme edeln herren Borziboy von Swinar, honptman in Peyern und lantfogt in Eilsazz, die er darumbe zu uns gesant het mit sime gewaltzbriefe, den sy uns gegeben haben besigelt mit des selben unsers gnedigen herren des römischen küniges majestät ingsigel, und sol dise gemein früntliche eynunge anegen uf disen hútigen tag und sol weren von disem hútigen tage fånf gantz jor, 30 die nehest nocheinander komende, und wollen ouch, daz man uf wasser und uf lande in diser gemeinen einungen weren sol allen roup, allen brant, mort, gefengnisse und unreht widersagen, allen gewalt und unreht, die den widerfarent, die diser gemeinen evnungen zu gehorent, were ouch, das andern kouflûten und andern erbern lûten, sie sien geistlich oder weltliche, die unargwenekliche ritent oder varent, gent 35 oder wandelnt und diser evnnnge nit sind, dehein unlust geschee von den vorgeschriben stücken, darzu mogend die súbene oder das neheste teil, do sogetone sache bescheen ist, tun, so es vur sy broht wurt oder von in selbs empfinden, noch gelegenheit der sachen, alse si truwent, daz es diser eynungen nútzliche und erliche sie one alle geverde, und sôllen die vorgenanten teile einauder getruweliche beraten o und beholffen sin ezu allen vren kriegen und nöten, die in uferstand in disen vor-

<sup>1</sup> Vgl. die Anmerkung am Schluss dieses Stückes.

geschriben zilen und czyten von den sachen, die die gemein eynungen anergrent one geverde und gegen allen den, die ire vigende enthaltent, busent, bofent, essend, trenckent oder inzulegende sind mit worten oder werken und wider alle die soliche misztot deten, alse dovor geschriben stat, alse es die súbene oder der merreteil under 5 in uf ir evde erkennent, die darzu benennet und gesetzet werden vor den vorgenanten teilen, das ist zu wissende, von den drien teiln, von vedeme teile zwene man, und sol darzu ein gemein sübendeman sin der frome veste Jeratheus von Raezenhusen vom Stevne, und söllend ouch die sübene sweren an den heitigen, daz vürderliche und one vertzog zu sprechende umbe alle die sachen, die vår sy kommend 10 von der gemeinen evnunge wegen in alle die wise, alse obe die teile in fromde werent und sy zu inen noch zu deheim teile under in nit gehorten, und sol ouch ir deheinr niht mûte noch mûtewon nemmen noch nieman von iren wegen one gewerde, und ist es, daz under voen den vorgenanten teiln deheins deheinr hande not oder breste anegienge in die wise, daz man es anegriffe, kriegete oder schedigete 15 oder dehein teil deheine clage an iemans notdurftig were, so mag daz teil, das man also schedigete oder zu clagende hette, oder die in dem teile, den der schade geschen ist, demme súbende manne verschriben und den manen, daz er die andern sehsse sin gesellen unverczogenliche zu ime besende zum ersten lantage gen Strazburg, zum anderen gen Mollesheim und zu dem dirten gen Hagenow und also die lantage 20 vår sich uzz, und sollen der såbendeman unde die sehsse sine gesellen by iren evden unverczogenliche varen in die stat, dar sy denne von demme subendemanne gemant worden sind, die sachen verhoren und nit von dannan komen, sy oder der merreteil under inen haben denne erkant by iren eyden, waz si duncket, das denne zu der selben sachen zu tunde sie, es were danne, daz sy es mit des klagenden teils willen 25 übertragen möhten, und waz dieselben sübene oder der mererenteil under in darumbe bekennent, daz dem klagenden teile zu tunde, zu helffende oder zu rotende sie, und wie verre man ime helffen solle noch gelegenheit der sachen, es sie mit uzzogende, mit eim besesz und mit allen sachen, daz sollen die vorgenanten teile by iren eyden getruweliche vollefüren on alles ander erkennen, one alles sumen und hindernisse, wer 30 ouch, daz ieman, wer der were, der drier teile deheins anespreche, war umbe oder von waz sachen wegen daz were, und den teil, der anegesprochen wurde, mit rehte darumb wolte benügen vor den sübenen dieser eynunge, wolte darüber den anesprecher gegen dem anegesprochen teile sich mit rehte vor den subenen nit lossen benügen und in darúber bekriegen, darzu söllen die anderen zwey teil demme anegesprochen as teil beroten und beholffen sin; und sollen die sübene erkennen, wie man dem teile darzu helffen sölle, doch usgenommen kuntliche lehen, were ouch, daz ieman der driger teile deheins anespreche und wolte daz teil, daz angesprochen wurde, sich mit rehte gegen dem anesprecher nit lossen benûgen vor den sûbenen diser eynunge, so sol dise evnunge, darumbe es angesprochen ist, dem teile nit beholffen sin, dao rumbe es sich mit rehte nit wolte lossen benügen ouch uzgenommen kuntliche lehen. doch also, waz helffe die selben sübene oder merreteil under inen erkennet, das zu der helffe dieselben vorgenanten druteil ein teil alse vil helffen und dienen sol alse das ander, es sie mit gerittem oder füszgandem volke oder mit kosten zu habende one geverde, wurde man ouch einen besesz also tunde, so sollend die, die zn diser evnungen gehorend und den sachen gesessen sind, den gezüg, so sy hant, und daz man darzu bedarf vûrderliche darzu lihen, und werez, das út von solichem gezüge verloren oder gekrencket werde, daz sol man widerkeren noch der súbeuer erkentnisse oder des merrenteils under inen, und waz kosten dar uf get, wellir hande der 5 ist, den sol dise eynunge gemeinliche liden und geben, und sol ye daz teil sinen teil des kosten geben und bezalen in dem nehesten monote darnoch by dem eyde one verezog, so das von demine subendemanne an es gevordert wurt, werez onch, obe dise eynunge dehein slozz oder vestin gewinne, wo denne die subene oder der merreteil wider in erkennent, daz man das slozz oder die vestin brechen solte, so 10 sol man das slozz oder die vestin unverczogenliche brechen mit gemeinen kosten der evnungen, erkanten aber die sûbene, das man das slozz oder vestin behaben solte, so solte es der obgenanten teile gemein sin. weres ouch, obe man in solichen slossen oder vestin gefangen oder gåt gewünne oder obe sus anderswo der gemeinen eynunge glefen und dienere deheinrhande gefangen oder gut gewünnent, do sol man 15 die gefangen und das gut teiln ieglichem teile noch markezal alles ungeverlichen. wer aber, das der vorgenanten sehsser einre oder me, so sy uf soliche tage varen söllent, nit daheime werent oder daruf nicht kommen möhtent oder ein teil die sinen andern wolte, so sol das selbe teil ander an der stat schicken unverczogenliche. und sollend denne die oder der, die also darzu geschicket werdent, sweren das reht 20 zu sprechende in alle die wise, alse davor ist bescheiden, und alles das maht haben zu erkennende, das der oder oder die hettent, an der stat sy denn do sind, one alle geverde, waz krieges ouch in diesen zilen der gemeinen evnungen dehein teil under in anegefallen were und vor den súbenen uzgetragen were, das man dem teile helffen solte, und die kriege, die in disen zilen nit gerihtet noch gesûnet werden, darzu m sollend sy einander ein jar beraten und beholffen sin noch disen funf joren, alse die såbene, die das moles worent, do sich der krieg erhup, oder der merreteil under inen erkennent one alle geverde, waz redelicher schulden der vorgenant teil deheins schuldig were, bezalt das teil die schulde nit, so sol man ime nit darzu beholffen sin. were aber, das ieman an der vorgenanten teile deheins deheine unredeliche » schulde vorderte oder darumbe anegriffe, und das anegesprochen teil beduhte, das die schulde nit redeliche were, wil do der anegesprochen teil dem anesprecher darumbe rehtes gehorsam sin vor den súbenen diser eynungen, und verspreche der anesprecher des rehten darumbe von dem anegesprochen teile und wolte in daruber bekriegen, so sollent ime die andern teile wider den oder die beraten und be- 25 holffen sin, und sollen die sübene erkennen, wie man dem angesprochenen teile darzu helffen solle one alle geverde, doch griffe ieman den andern an vur schulde, der sol mit den pfanden pfentliche gehoren und umbe das, daz die strazzen uf lande und uf wasser dester baz gefridet werden mögen, so sol iegliches teil under den vorgenanten drien teiln mit sime kosten und schaden uzrihten und haben zehen glefen, 40 ve die glefe mit zweien pferden und einspennige gewoffente knehte, veglichen mit eim pferde, und das der gewoffente kneht habe mit namen; sin pantzer, ein ysin hût und ein spiesz in der hand oder sin armbrost alle wol uzgerüstet, und sollen ve

des teils glefen ein höptman haben und sollend die drie houptmann deme houptmanne. der denne diser gemeinen evnunge volkes hountman ist, so er selber uf dem velde gegenwertig ist, gehorsam sin, wanne dise evnunge ein gemeinen houptman haben sol, der von der gemeinen evnunge wegen dar gegeben und gekosen sie von erst ein gantz jor uzz und darnoch alse lange, alse die sübene oder der merreteil under in erkennent, das es diser eynunge gefügliche und nutze sie, und sol der houptmann und gesinde des riches venlin mit in füren, so das notdurftig ist, und stellende sin noch bösen argwenien (!) und übeltetigen lüten, die mit nomen, röbe, morde, brande, gefengnisse, unrehtem widersagende und andern bösen werken den stücken glich 10 jeman schedigent an libe oder an gåte, so verre das sy soliche getat nit verantwurten möhtent mit eim gemeinen glichen rehten, und darumbe sv nit gemeines glichen rehten sich erbietent zu gebende und zu nemmende und des gehorsam sind vor den såbenen, und wo zu soliche låte vårkommend oder sy så wustent oder befåndent, do der vorgenanten gemeinen eynunge volkes höptman mit bi yn uf dem velde were, 15 die sollen sy by iren eyden vohen, anggriffen und ufenthalten und die zustund autwurten in die neheste stat, die zu dieser eynunge gehöret, in der sübener nammen demme obirsten meister, der denne zu der zijt in der stat ist, und sol ouch der stetinevster dieselben in der gefengnisse also enthalten untz uf der subener sprechen, und war in denne die subene heissent, vurbasser antwurten oder do mitte-20 tun, das sol denne der stetmeyster, dar er denne geantwurtet ist, unverczogenlich halten, tun und vollefüren, und sol ouch kein stetmevster noch nieman solichen gefangen anders dehein tag noch zil geben one der subener geheisse und willen. were aber, das der vorgenant houptman selber by dem volke uf dem velde were und veman gefangen wurde, den sol der höptmann in sinen gewalt füren und in 25 halten untz uf der sübener sprechen, und was die sübene erkennen, daz man demme oder den gefangen tun oder man von inen rihten solle, das sol der vorgenant houptman einen unverzogenliche heissen tun und von inen tun rihten, alse es die sübene denne erkant habent, und sol ouch den gefangen dehein zil geben one der súbener urlop und erkennen, wande onch die sübene vürderliche sollend erkennen und tun so von inen rihten noch dem rechten und noch der getat, alse sy denne begangent hant mit den obengenauten bösen stücken, noch gelegenheit der sachen mit einer solichen büsen und besserungen, alse sy denne noch dem rehten verschuldet hant noch erkentnisse der vorgenanten sübener oder des merrenteils under inen, und sol man ouch die von handen nit lossen one aller der vorgenanten teile willen, es sollen 35 ouch aller derselben teile, stette und vestin dem selben volke und ouch allen andern, die zu den teilen gehörent, von aller der sachen wegen, die zu diser gemeinen evnungen treffent, offenn sin, dar inne und dar nz zu behelffende und in selber daz beste zu tunde zu iren nôten der gemeinen evnungen one alle geverde, doch unschedeliche den, des die slosse werent, welhr stat ouch zu gesprochen wurde umbe 40 schaden, der eime usser eim slosse oder stat diser evnunge oder wider dar in gescheen were, do sol die stat, der also zu gesprochen wurt, dem sübendemann versehriben, daz es der den andern sehssen sinen gesellen vurbasser verkunde, und sollend denne die teile in diser eynunge ire sehsse zu dem sübendeman schicken, glich als obe disc evnunge noch denne were, und sollend die sûbene uf ir evde bekennen, wie man sich gegen der stat, der do zu gesprochen ist, von der zusprache des schaden wegen halten wolle und wie die subene oder der merreteil under in erkennent, daz man der stat tun oder mit in liden sol noch gelegenheit der sachen. daz sollend die andern teile halten und vollefüren, und sol die angesprochen stat a sich do mitte lossen benügen one geverde, dieselben vorgenanten teile sollend ouch bestellen und besorgen, das man in in allen stetten und vestin dier evnungen den vorgenanten glefen und dienern, iren pferden und in selber koste geben sol umbe bescheiden zitlich gelt ungeverlichen, in welhes teilsgebiete gebiete oder gerihte ieman keme, der ein schedelich übeltetig man were und den andern teiln oder ir eim oder 10 den iren schaden geton hette in den zijten dieser eynnigen, und das selbe teil oder der rat des selben teils erkanten uf iren eyt, daz er ein schedelich man were und sy wider reht geschediget hette, do sol das teil, do hin er kommen ist, in anegriffen und in büssen und bessern noch dem rehten gliches wise, alse obe demselben teile dazselbe uureht gescheen were, wo ouch dieselben teile befündent, das ieman, wer 15 der were, der under ir deheins teils gebiete seszhaft were, ein fromde volk oder krieg in der teile deheins brehte unervolget sinre sachen vor den sübenen, den sol das teil, under deme er denne seszhaftig ist, herteklichen und vesteklichen straffen, durch das sich es ander lûte dester e erlossend zu glicher wise, alse es denne die sûbene oder der merreteil under in erkennent onch one geverde, welhe herren ritter, knehte 20 oder stette, die in diser evnungen zilen sitzent, dise evnunge nit gesworen hant, wo do die egenanten subene oder der merreteil under in erkennent, obe es sie ehte notdurftig beduncket sin diser evnungen, das der oder die dise evnunge sweren sollend, die sollen unverezogentiehe dise evnunge sweren mit allen puneten und artickeln zu haltende und vollefürende und ze tünde alles das, daz dovor geschriben 🗈 stat in eim solichen zile, alse es denne die sûbene oder der (der) merreteil under in erkennent und ouch zu der eynungen zu dienende noch erkentnisse der vorgenanten sûbener oder des merrenteils under voen, welhr das nit endete und daran ungehorsam were, demnie oder den sol dise evnunge nit beroten noch beholffen sin. und sol dise eynunge den oder die solich haben und underwisen, das sy gehorsam s sient zu swerende dise eynunge und zu tunde, alse davor geschriben stot. würbe ouch ieman in dise eynunge, do die vorgenanten súbene oder den merrenteil under in beduhte, daz er diser eynungen nit gefügliche were, den sol man nit dar in nemmen noch empfohen, und sol ime ouch dise eynunge nit beholffen noch in schirmende sin ungeverliche, wer ouch, daz ieman diser teile der eynungen empfünde, so daz ein fromde volk in dis landt zúge oder ziehen wolte, das sol es zu stünd unverzogenliche dem sübendemann verkünden, und sol denne der sübendeman zu stund, so es ime verkûndet wurt, oder obe er es von ime selber wuste oder empfunde, die anderen sehsse sin gesellen besenden und beschicken an eine stat der vorgenanten stette, wo in das aller gelegentlichste duncket, und sollen ouch die sehsse vurderliche aldar komen und zu rote werden, waz man darzu tün oder sich dogegen stellen solle, und waz die sûbene also ûberkoment, daz sollend die vorgenanten drú teil tun und vollefûren one alle geverde, es sol ouch dehein teil under den vorgenanten

teiln ieman trösten in sine stette, vestin oder slosse wider diese evnunge und er neme denne dise evnunge uzz, wer ouch, das dehein anegriff in den obgenanten zilen diser evnungen den obgenanten teiln oder deheine under in beschee, do söllen ve die nebesten zu ziehen v\u00e4rderliche und mit eim geschrev nochvolgende sin und das weren und datzu beholffen zu sinde getruweliche noch irem besten vermögende darzu zú tunde glicher wise, alse obe yn die geschiht und schade selber gescheen were ungeverlichen, und mögen ouch die sübene die vorgenante summe glefen wol merren, so es sy notdurftig beduncket sin, one geverde, ouch sollend alle herren und stette, die in diser eynunge sind oder dar in kommend, von keinr hande sache wegen, dovon krieg uferstanden were, in diser eynunge deheine tedinge, friden, sone, rihtunge oder ursagen nit uf nemmen one der egenanten teile 'aller wille und gehelle one geverde, wir wellent ouch und setzent, daz man dehein eloster noch kirchofe nit röben, stürmen oder storen sol in deheine hande weg in diser evnungen, es werent denne soliche clöster oder kirchofe, daruz oder darin dise evnunge gesche-15 diget were worden oder wurde angeverlichen, ouch sollend die sübene, die über dise evnunge gesetzet sind, alle mole zusammen komen an vedem nebesten suntage noch yeder fronvasten in der obgenanten stette eine und die eynninge aldo besitzen und alle clagen und sachen, die vur die eynunge gehörend, verhoren und usrihten getruweliche uf ir eyde one geverde, dubte aber den sûbendeman, der denne zu zyten ist, 20 daz es notdurftig were do zwåschent zusammen zu kommende, so mag er die andern sehsse sin gesellen verschriben und sy zů ime besenden in der vorgenanten stette eine oder aber in ein ander stat, wo es in denne beduncket, das ez aller nützlicheste und gelegenlichste sie, wer ouch das veman, der zu diser evnungen gehört, an deme dienste, so er zu diser eynungen tun sol, súmig were, also das er sine lûte mit den 25 glefen gewoffenten knehten oder den pferden, so darzû gehôrent, nit bereitet noch wol uzgernstet hetten uf die zyt, alse ime von dem houptmanne diser evnungen, der denne zu zyten ist, verkundet were, was bresten denne ieman also hette, sin sie lûtzel oder vil, den sol derselbe hountmann den vorgenanten súbenen sinen gesellen des nehesten, so sy zu samen komend, vårderliche verkunden und sagen, und sollend 30 denne der oder die, an den der breste gewesen ist, vur ve die glefe alle tage der der gemeinen eynungen zwen guldin geben und vor ve den einspennigen ein guldin ouch geben und sollend das gelt die vorgenauten sûbene by iren eyden nieman varen lossen und sol ouch ve das teil sin gelt, das es geben sol, geben und bezalen in dem nehesten monote darnoch one verczog, so es an unsern teil eins von demme súben-35 demanne gevordert wurt, wer ez ouch, obe dehein herre oder stat oder wer die werent, die zu diser eynunge gehorend, zů der zijt, so sy zů der eynunge dienen sollen, semmeliche lüte mit glefen darzu schicketent, die dem houptmann und den súbenen diser eynungen nit gevelliche werent, die mögen der houptman oder die súbene wider heim senden und ander heissen an der stat schicken in den nehesten o ahte tagen darnoch, die do gût redeliche und reisig sind zû ritende one verezog oder die låte mit den glefen und die reisigen knehte (nit), die in nit gevelliche werent,

<sup>1</sup> Dies Wort muß wohl eingesetzt werden statt des in der Vorlage stehenden: nit.

alse do vor stat, bi in behaben, untz ander, die man an irer stat dar sendende wurt, komend, wer es ouch, das ieman widerseite offenn vigentschaft oder kriege in dise evnunge broht hette, waz schaden oder sachen do von vormals uferstanden und gescheen were, darzů sol dise evnunge nit beholffen sin, sy dete es denne gern. wolte man aber den selben vårbasser kriegen, über das er sich rehtes erbåtte und s gehorsam welte sin vor den subenen diser eynungen, so sol man ime auf den eyt von diser eynungen wegen beholffen sin umbe alles daz, waz ime darnoch beschee und widerfüre, ouch sol dise evnunge ein gemein ingesigel haben, und sol ouch das der sübende man allewegen by ime behaben, und sol ouch dise evnunge ein gemein geswornen schriber haben, der nit domitte besigeln sol one des subendemans wissende 10 Bud willen, und sol ouch nieman kein vürgebot geben one des sübendemans geheisse. wissende und willen, es ist ouch beredt; wer ez, do vor got sie, das der vorgenant herre Wilhelm byschof zů Strazburg in disen zilen abegienge, das got lange wende, oder von dem bystům keme und zu eim andern bystům keme, oder in welhen weg das beschee, so sollend wir die andern zwey teil mit namen : die stat von Strassburg is und die riches stette dise evnunge die vorgenanten zile uz halten und vollefüren in der mossen, alse diser evnunge brief vorset und seit one alle geverde, wer ez sache. das her Wilhelm byschof zu Strassburg vom bystum keine, solte man denne dise evnnige gegen dem bystim halten, so sol man ouch har inne besorgen, das daz bystnm mit helffe, dienste und allen dingen den vollen tuge, alse obe der selbe herre 20 der byschof do by bliben were one geverde, in allen diesen stücken sol usgenommen und behalten sin allen vorgeschriben herren, stetten und andern, die in diser evnunge sind oder harnoch dar in komend, und ir yeglichem besunder alle ir friheite, gerihte. rehte und gewonheit, alse si die biezhar broht und gehept hant, und alse von alter har komen ist, ouch sol sich nieman reisig machen noch sin, er sy denne von dem » woppen geboren oder habe ein herren, geistlichen oder weltlichen oder stette, die dem lande gesessen sind und die in zu dem rehten versprechen wollen oder zu dem rehten mehtig sind, in diser eynningen nement wir alle gemeinlichen usz den vorgenauten unsern herren, herren Wenczlaw dem romischen kunig und das heilge rich mit sinre herrlichkeit, so nemen wir Wilhelm byschof zu Strassburg harinne uz die 30 stat und burgere von Strazburg, so nemen wir die von Strasburg harinne uzz den herren, herren Wilhelm byschof zu Strazburg und das bystum und die stifte zu Strazburg den durchluhtigen hochgeborenen fürsten und herren Lütpolden hertzoge zu Österrich und unser gnedige herschaft von Österrich; den hoherbornen fürsten und herren, herren Bernhart marggraff zu Baden; die erbern wisen unser 15 besundern göten fründe und eytgenozzen, die burgermeistere und rat der stat Basel, alse wir mit der veglichem besunder verevnet sind und die fruntschaft, die wir hant mit unsern güten fründen dem schultheizzen und dem rate der stat Sarburg, also und mit der bescheidenheit, wer ez, das der evnungen oder fruntschaft deheine uzgienge, daz wir denne die vurbasser erlengen mohten und das uns daz an diser evnungen nit 40 sol schaden in deheinen weg, doch das die büntnissen und eynungen, daryn wir uns vurbasser verbundent oder vereynient diser eynungen ir zil uz unschedeliche sien. wer ouch, das unser dehein teil oder eins besynder uf disen hútigen tag mit iemanne

deheine ursage hetten, die nemment wir ouch harvnne uz. also wurde dise eynunge útzit mit in zu schaffende gewinnen, so sollen wir yn unser ursage vûrderliche abesagen, und darnoch vigentliche gegen in tun alse gegen andern, alle vorgeschriben dinge und ir vegliches besunder habent wir die vorgenanten Wilhelm byschof zu s Strassburg, Dietherich von der Wytenmålen lantfogt in Eilsaz und ouch wir die vorgenannten stette vur uns und unser nochkomen gelopt und lipliche an den heiligen gesworen getruweliche stete und veste zu haltende unverbröchenliche und zu vollefürende in alle die wise, alse vorgeschriben stat. und darzu, wenne unser rete in den stetten obgent, das denne die alten abgenden rete den nuwen anegenden reten dise 10 eynunge yn iren eyt geben unde empfelhen sollend zu haltende, zu habende und zu vollefårende in alle die wise, alse diser eynunge brief seit, alle argliste und geverde harynne uzgeslossen, und zu eim woren urkûnde aller vorgeschriben dinge so haben wir der obgenante byschof Wilhelm, Dietherich von der Witenmülen lantfogt und wir die vorgenanten stette unser ingesigele an disen brief geton hencken, 15 wart an dem nehesten zinstage vor sant Gregrorientage des heiligen babstes in dem jore, da man zalte von gottes gebürte drützehenhundert jore nüntzig und alite jore. und sind dirre briefe drie glich: der eine by dem byschofe von Strassburg, der ander by dem riche und der dirte by der stat von Strassburg, die ouch by in blibeu söllent.

Str. St. A. G. U. P. lad. 44/45. nr. 84. 1. 2. 3. or. mb, lit. pat. c. 1 sig. pend. 3 Exemplare workanden mit je 13 Siegelbündern, bestimmt für die Siegel von: Setz, Münster, Rosheim, Türkheim, Kouperaber, Überchnheim, Weissenburg, Schletstadt, Cohnt, Hogenau, Straßburg, Landwogt, Bischof von Straßburg. Nur das Siegel des Landwogtes hängt, die andern 12 Bänder sind unberutzt. 1
Reg. d. Mrkpr, v. Bad. nr. 1797.

1350. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und beglaubigt . . . unsere lieben getruwen Georgen von Bach unsern hofmeister und Hansen von Selbach, etwaz sach von dez bischofes wegen von Straszburg an uch zu werben . . . datum in castro nostro Stein feria quinta ante dominicam Oculi anno 1398.

Schloss Stein 1398 Mürz 7.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1798.

1351. Ruprecht von der Pfalz an Strassburg: mahnt, Boten zu dem von ihnen unter seiner Vermittlung gewünschten Sühnetage mit den Herren von Bitsch zu schicken, und beglaubigt seinen Bevollmächtigten Volnar von Wykersheim.

Heidelberg feria 5 post dominicam Oculi anno 1398. Heidelberg 1398 März 14.

Str. St. A. AA. 105. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Vgl. über diesen Vertrag, der wohl niemals Giltigkeit erlangt hat, die Bemerkungen i. d. D. R. A. 111 S. 10. Doch ist dort irritümlich dinatag vor sant Gregorien aufgelöst als 11 Marz, während es der 5 Mars ist. — Vgl. unten nr. 1369 den Brief Dietrichs an die Reichsstädte im Elsass.

1352. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: er solle . . . an zinstag

Marz 12. nehst kummet gar einen ernstlichen tag bii uns zå Baden leisten . . . und bitte

deshalb um Zusendung zweier Ratsfreunde, da es · um solche sache» sich handle,
bei der er der Strassburger dringend bedürfe. datum Baden sabbato ante dominicann, qua cantatur Letare anno 1398.

Baden 1398 März 16. »

Str. St. A. AA, 84. or, ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1799.

1353. Wilhelm byschoff zü Strazburg einsite und Graff Eberhart von Kirchperg deban und das cappittel der merren stifft zu Strazburg andersite verjehent und bekennent, . . . dass des Meisters und Rates zu Strassburg bevollmächtigte Boten: 16 Herr Rülman Swarber stettmeister, Thoman von Endingen, Rülin Barpfennig ammanmeister, Dietherieh Burggraf, Johans Bock, Ülrich Gosse altenammanmeister, Claus Billung dem man sprichet göten Claus . . . eine Richtung und Sühne zwischen ihnen zu Stande gebracht haben . . . von sogetaner züsprochen und gebresten wegen, so wir gegeneinander gehept hant. actum feria secunda proxima post diem seti Gre- 15 gorii papae anno 1398.

Str. St. A. AA. 1422. or. mb, lit. pat.

1354. Hagenau an Strassburg: will sofort Nachricht geben, sobald irgend etwas über -houffungen» und dergl. verlautet, und erwartet dasselbe von Strassburg, dem es jederzeit bereit sei zu Hülfe zu eilen . . wir habent oueh mit unserm herren dem ∞ lantvogte dovon geret, ist sin meynunge, allen richsstetten daz zu sehriben, und obe man ut zu den sachen tünde wurde, daz su daruf gewarsam sin wellent. datum feria quarta post Letare anno 98.

1398 Marz 20.

Str. St. A. AA. 2017. or. ch. l. cl.

1355. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet, einen Aufsehub für meden zwischen dem Grafen von Salm und dem Bischof von Strassburg in ihrer Stadt augesetzten Tage bis zum 25 März zu erwirken, weil der von Salm durch eine Tageleistung mit Ludwig von Lichtenberg in Anspruch genommen sei. datum Baden feria sexta ante dominieam Judica anno 98.

Baden 1398 März 22.

Str. St. A. AA, 85. or. ch. l. cl. Reg. d Mrkgr. v Bad. nr. 1800.

1356. Der Abt des Klosters Lützel an Straßburg über seine Haltung gegenüber dem Pabste von Rom und Avignon.

Ensisheim 1398 März 23.

Erbern wisen und lieben fründ und fürderer . . uns ist fürkomen, wie etlich

Erbern wisen und lieben frånd und fürderer... uns ist förkomen, wie ellich låte geistlich und weltlich vor uwerer..! uns ze sıncehen geret habent und zihend uns, as wie wir uns halten gein Avion und niht gein Rome, wir sprechen aber, daz uns die,

<sup>1</sup> Zu erganzen gnaden o. dergl.

die daz geredt habent und noch redent, niht gütlich tünd und verbergent zwar die warheit, wer sü sind, nieman uszgenomen, wan wir und unser gotzhus uns nie anderswa gehielten denn gein Rome. davon bitten wir uwer erherkeit, früntschaft und wisheit mit deműtigem flisse, daz ir fürbas von uns ein soliehs nit welnt glöben, swan ir wol mügent verstan, daz ein soliehe unworheit kunt von valschem hertzen und getrüwent, ir lant üch unser bitten und geschrift niht verdriessen, wann möhlten wir üch üt getün, daz üch dienst und lieb were, dez weren wir willig. geben zü Ensisheim an samstage vor Judiea in der vasten anno etc. nonagesimo octavo.

Brûder Heinrich von gotes gnaden abte zû Lútzela.

Str. St. A. V. C. G. K. 22. or. ch. l. cl.

10

20

25

1357. Raimund von Ettendorf, Herr zu Hohenfels an Strassburg: bittet um Freilassung seines gefangenen Dieners Kuntz von Wiltenheim, der myn wartet und niemans anders, och nåst mit uch zå schaffen het. geben uff fritag vor dem palmentage anno 1398.

Str. St. A. Abt. IV, 29. or. ch. l. cl.

1338. Markgraf Bernhard 1 von Baden an Strassburg: ist bereit, den vom Bischof vorgeschlagenen Tag am 13 April in Strassburg zu leisten, und bittet, dies dem Bischof sowie dem Ritter Rudolf von Hohenstein mitzuteilen.

lertia proxima post dominieam Palmarum anno 1398.

Buden 1398 April 2.

Str. St. A. AA. 85. or, ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1805.

1359. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet, den Wein zollfrei durchgehen zu lassen, den sein Kammerknecht Hans Zelter für ihn gekauft habe, datum Baden feria quarta post festum pasche anno 1338. Buden 1398 April 10.

> Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1807.

1360. Råleman an Meister und Rat von Strässburg: wünscht freies Geleit, um seine Unschuld darzuthun. geben sabbato post diem pasce anno 1398.

1398 April 13.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

Str. St. A. Abt. 1V. 72. or. ch. l. cl.

1398 April 13.

¹ Derseibe an den Ammeister Konrad Armbruster: sendet und beglaubigt seinen Amtmann Hans Consman von Staffurt. Baden 1398 Märs 31. — Ebenda λλ. 103. or. ch. l. cl. — Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1803.

1362. Schultheiss und Rat von Gengenbach an Strassburg: . . . wissen, daz wir ein personen hant by uns, die belümdet ist von der malendrige, die öch so krank an irme libe ist, daz wir sü in die stat gon Straszburg nit geschicken mögent zü den meistern, die ir gesetzet hant, die lüte ze besüchend; bitten desshalb, dass jene . . . zü uns (nach Gengenbach) koment zü derselben personen . . . datum seria secunda post dominicam Quasimodogeniti anno domini 98.

Gengenback 1398 April 15.

Str. St. A. AA. 2016, or. ch. l. cl.

1363. Bernhard von Schauenburg an Meister und Rat von Strassburg: kann Albrecht von Neueneck nicht, wie er versprochen, vor sie nach Strassburg bringen, 10 da letzterer inzwischen durch Fehde genötigt sei, auf seiner Burg zu bleiben. Bied ach desshalb die Ordnung der Angelegenheit bis Pfingsten zu verschieben. geben an der nehsten mittwochen vor sant Gergentag anno 1398.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1364. Strassburg an Bernhard von Schauenburg: . . . alse du uns verschriben 1 13 hest von Obrehtes von Nuwenecke wegen, do wellent wir die sachen in güten dingen gegen Obrehte lassen geston bitze uszgonder pfingestwuchen nehst komet ane geverde, alse das du für in sprechest alse vor und uns des dinen brief mit disem botten wider schiekest unde maht in dozwüschent zü uns bringen in der mossen, also du mit uns und wir mit dir dovon geredt hant. datum sabbato proximo ante festum beati 10 Georgii martiris anno 1398.

Str. St. A. E. E. or. mb. l. cl. c. sig. i. v. impr.

1365. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet, dem von ihnen gefangenen Falkener seines Oheims von Bitsch, Meister Walther, ein zil zu geben biz Mai ze. uf den pfingstag». datum Baden feria secunda ante Georgii anno 98.

Baden 1398 April 22.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1809.

1366. Dietherich von Wasselnheim an Meister und Rat von Strassburg: die Gefangennahme des Saarburger Bürgers Hans Kropf\* sei geschehen, als er im Dienste ≫ Strassburgs im Kriege gegen Bitsch am Kochersberg und an der Zorn Wache gehalten habe; ausserdem habe jener ihn und die Seinigen früher geschädigt, so dass er mindestens völlige Kehrung verlangen müsse. geben uf st. Gergentag anno 1398.

1398 April 23.

Str. St. A. Abt. IV, 74. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Vgl. vorige Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Namensform wechselt zwischen Kropf, Krepfe, Crape.

1367. Dietrich von Wasselnheim an Meister und Rat von Strassburg: bittet au ihr Schreiben hin um freies Geleit nach dort . . . um úch zű erzalen, in welicher mossen mich Hans Krepfe geschediget het. geben uf mittewuchen noch set. Gergen tag anno 98.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. L. cl.

1368. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strassburg:
Hans und Albrecht genannt Helde von Diffenowe, die zu dem Markgrafen gehören,
hätten ihm widersagt, und desshalb bitte er sie, den Markgrafen von Baden zum Einschreiten gegen dieselben zu veranlassen, widrigenfalls er keinen weiteren Tag mit
dem Markgrafen halten werde. geben mittenwochen nach Georgentage.

[1398 April 24.] 1

Str. St. A. AA. 1483. eop. ch. coaev. Reg. d. Mrkgr. v. B. nr. 1810.

1369. Landvogt Dietrich von der Witenmüle an die Reichsstädte im Elsass:
 15 Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Weissenburg, Oberehenheim, Kaysersberg, Rosheim, Türkheim, Münster und Selz: mahnt sie dringend in des Königs Namen, in Gegenwart des von ihm gesandten Schreibers Jose von Pfortzheim, die jetzt ausgefertigten Einigungsbriefe der Einigung, die die sehsse von der drier teile wegen gesworen haben, zu beschwören und mit den Stadtsiegeln zu besiegeln. datum ipsa die festi seti Marci evang. anno 1398.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46, or. ch. l. cl. Godr. Als. dipl. II, 302, Reg. D. R. A. III S. 10.

1370. Saarburg an Strassburg: dankt für die Hilfe, die Strassburg ihrem von 
Dietrich von Wasselnheim gefangenen Bürger Hensel Crape gewährt hat. Bittet, ihm 
weiter behilflich zu sein, dass er ledig gezahlt werde . . . wand er ouch in unser 
botschaft waz zu Lütholde von Kolbeczheim, alz er und her Wolf üwer wiszheit wol 
sagende werdent. den selben wellent glouben, was si úch mit dem münde von unser 
wegen sagende werdent. datum ipsa die beati Marci evangeliste anno 1398.

1398 April 25.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46. or. ch. l. cl.

1371. König Wenzel an Strassburg: fordert auf, bevollmächtigte Gesandte zu schicken, die zu mitwochen über virezehen tag zu Koblenez sein sollen. geben zu Mai 22. Luczemburg des sunabendes noch des heligen ereuezs tage reg. boh. 35 reg. rom. 22.

Luxemburg 1398 Mai 4.

Str. St. A. a. d. Saul I. 18. VIII nr. 72. or. ch. c. s. i. v. impr. Gedr. D. R. A. III nr. 38.

<sup>1</sup> Vgl. Anmerkg. 1 zu nr. 1376 Bernhards Brief vom 22 Mai 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben nr. 1349.

1372. Lienhart genant Schultheisz ritter, Reimbolt Hinffelin der eilter, Johans Bock, Claus Merswin die vier meistere, Cünrat Armbroster ammanmeister der stette ze Stroszburg und darzu ich Thoman von Endingen ritter und ich Ulrich Gosse altaumnammeister verkündigen, dass sie eine Sühne zu Stande gebracht haben zwischen Bischof Wilhelm von Strassburg und Ritter Rudolf von Hohenstein in ihren Streitigskeiten wegen Pfandschaft und Lösung der Burg Girbaden.¹ geben des nehesten zinstages noch sante Philippes und sante Jacobes tage . . . do man zalte 1398.

Str. St. A. AA. 1422, cop. ch. coaev.

1398 Mai 7.

1373. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: antwortet auf die Einladung 20 zu einem Sühntage in Strassburg in der Streitsache seines Ritters Rudolf von Hohenstein und des Bischofs von Strassburg. . . nn mügend ir wol wissen, daz wir 25 wit dem bischoff ein tag zũ obren Bühel an mitwoch nehst komet leisten sollen, als der dar berett ist. dez selben tage wir ouch da warten oder gen Lichtenow durch uwern willen dann schicken wollen denselben tag zũ leistend in der masz, als er 15 herett ist. . . Sonst müsse er bitten einen andern Tag anzuberaumen und ihm davon rechtzeitige Mitteilung zu machen. datum feria quinta proxima post dominicam Cantate anno 1398.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1812.

20

1374. Claus Lauweler der ültere von Strassburg: urkundet, dass er zu Baden und anderswo geredet habe, der Wein, den die Badener Wirte schenkten sei «gemacht» so dass ihn kein «Biedermann» trinken solle, dass ihn darauf vorgenaunte Wirte vor Meister und Rat verklagen wollten und dass er Markgraf Bernhard, dessen Räte und die Wirte gebeten habe, davon abzustehen; diese Bitte sei gewährt worden und so erkläre er, dass er den Wirten unrecht gethan habe. datum sabbato proximo ante festum ascensionis domini anno domini 1398.

1398 Mat 11.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. pat. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1814.

Str. St. A. AA. 2036.2 or. ch. l. cl.

1375. Meister und Rat von Schlettstadt an Strassburg: ersuchen..., daz ir » Ulin Apt und Swob Heinrich underwisent und solich haltent, daz sie uns und die unsern nszer vorhte lassent... denn hätten sie Anforderungen, so seien sie bereit... darumbe rehtes gehorsam zò siend uff gelegenlichen tagen und stunden vor gemeinen låten... datum feria secunda ante festum ascensionis domini anno 98.

1398 Mai 13. 15

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 1345 den Brief des Rud. v. H. an Straßburg 1398 Febr. 23.

<sup>2</sup> Ebenda Brief v. 9 Mai: worin berichtet wird, daß Swob-Heinrich gesagt habe, er wolle Schlettstädter Bürger angreifen und schädigen, wo und wann er sie anträfe.

1376. Markgraf Bernhard von Baden¹ an Strassburg: haben uwern brieff von des tages wegen, der uf mitwoch nehst komet zu Lichtenow sin sol, wol Verstanden wai 12. und wollen die unsern also uf denselben tag schicken. dann were der tag zu Buhel gewest, wir wollten selber da sin gewesen. wölt aber der bischoff¹ in solicher genehe sy Lichtenow sin, so wollen wir zu Stalhofen sin. datum feria secunda ante ascensionem domini anno eiusdem 1398.

Str. St. A. AA. 85, or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1814. (vgl. 1815 u. 1816).

1377. König Wenzel gebietet Straßburg, den Brüdern vom Deutsch-Orden zu
10 ihrem Rechte zu verhelsen.

Luxemburg 1398 Mai 13.

Liben getrewen, wir lassen euch wissen, das uns furbracht hat der meister dutsches ordens, das etliche von ewern burgern bey euch zu Strasburg und ouch andere mit in frevelichen gefangen sint in irer kirchen und freyheit, die sie von keiserlichen, kuniglichen und unsern gnaden haben, und da iren kore gewalticlich 15 und frevelich uffgestossen haben und da bose lesterliche und unrechte brive gelesen uber brudere des dutschen ordens von des bischoffs wegen zu Strasburg und sunderlich uber den kompthur desselben dutschen huses zu Strasburg mit namen genant Johans von Prussen ein prister und dorzu yme und andern brudern des ordens frevenlich, bose und lesterliche wort zugesprochen haben und in ir messer und waffen 30 gen in gegriffen haben, sie damit zu schedigen. wann nu derselbe dutsche orden gefriet ist von unsern vorfaren, keisern und kunigen, und ouch von besundern gnaden, so wer in ir friheit frevelich geet oder brichet, das der verfallen ist dem heiligen reiche in unser camer umb hundert pfunt goldes, halb den klegern, hirumb begern wir von euch und wollen ernstlichen, das ir die vorgenanten freveler und alle die andern ir s freveler, die euch der obgenante Johans Malkow kompthur des dutschen huses zu Strasburg benennen wirt, und ir iglichen besunder, die euch angehoren, in sulcher masse verburgent, ob sie des frevels mit recht uberwunden werden, das wir danne der pene und der busse der hundert pfunt goldes, die sie vorfallen sint, von eyme iglichen der vorgeschriben gewisse und sicher sein, wer es aber, das ir hiran sumig 30 wurdent und sie nicht also haltent, das sie dem rechte daruber entwichent und uns unser bussz und gerichte also entginge, so musten und wolten wir das zu euch der stat von Strasburg suchen und fordern, ouch so wellen wir mechtig sein des vorgenanten kompthurs vår unsz um rechten zustand, ouch begern wir und wollen ernstlichen, was der egenante dutsche orden und sine brudere frevheit von dem heiligen reiche 35 på zumal haben oder von dem romischen stule oder von uns erworben haben, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mai 22 derseibe an Strasburg: er wolle die Sache mit dem Bischof Wühelm bis zum 24 Juni anstehen lassen und insvischen einen Tag zu Lichtenau oder Ober-Bühl beschicken, zowie auch dafür zorgen... daz die Helde von Tiessenw (egs. nr. 1363 oben den Brief som 24 April) und ouch die fründ von des todalages wegen... so lange Frieden hielten. — Str. St. A. AA. 1426. or. ch. l. cl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Nach dem 22 Mai] Bischof Wilhelm an Straßburg: erklärt sich einverstanden mit dem Aufschub [undatiert]. — St. St. A AA. 1426. or. ch. l. cl. — Vgl. unten nr. 1393 Bernhards Brief vom 21 Juni.

ir sie dobey beschirmen sullet bis an das recht und wie sie beyde bebstliche, keiserliehe und unser freiheit sullen offenbar machen nach uswysung des rechten, daran sollent ir sie in keinem wege irren sunder sehirmen. und nicht gestatet, das in ymand doran keinen gewalt tue in dheineweis by unsern hulden. geben zu Luczemburg des montags in der crewczwochen unser reiche des behemischen in dem 35 und des romischen in dem 22 jaren.

1398

Str. St. A. AA. 113 nr. 86, or. ch. l, el.

1378. Meister und Rat von Schlettstadt an Strassburg antworten: sie hätten die Hafer- und Gerstevorräte des Strassburger Kornhändlers Henselin Eckestein beschlagnahmt, weil . . . wie vor etwie langen ziten by uns ufgesetzet habent, daz man nieman weissen, habern und gersten von unser stat sol füren, der by uns gekouft wirt one unsern urlop. da hat derselb uwer burger etwie vil habern und gersten by uns kouft und ist zå unsern zöllern komen und hat ouch frömde lüte zå yn geschicket und hant die alle zå verstande geben, sie brehtent es von Colmar. und also ist er schelklichen mit behendikeit, wan er etwenne sprach, er brechte måze, so waz es 13 habern, unbegangen, und sind uns etlich zölle damitte entpfärt worden und uns unser habern und gerste enweg gefürt. und ist ouch er des giltig vor uns gewesen . . . Ebenso sei es mit dem andern Strassburger Kornhändler Heinze Kistener. datum sabbato post festum ascensionis anno 1398.

Str. St. A. AA. 2036, or. ch. l. cl.

1379. Hagenau an Strassburg: beklagt sieh, dass der Strassburger Bürger Lütold von Mülnheim zweien der ihrigen auf offener Strasse, Wagen, Schiffe, Geschirr und Wein abgenommen habe. Habe jener Forderungen an die Geschädigten, so möge er vor ihnen Recht suchen, jetzt aber die beschlagnahmten Sachen wiederherausgeben. datum feria quinta ante Urbani anno 98.

Str. St. A. AA, 2017, or. ch. l. cl.

1380. Reinhard von Windecke an Meister und Rat von Strassburg: erinnert daran, dass ihm vor Zeiten durch den Domprobst Burckard von Lützelstein das Dorf Pfaffenheim im oberen Mundat verpfändet sei, und bittet desshalb, dass sie mit den Strassburger Bürgern, welehen «zinsen und gülte» in Pfaffenheim zustehen, . . . 20 reden wellent, daz ie zü denselben von Pfaffenheim fürbasz nüt angriffen und sie herinne min loszent genyeszen zü disen ziten. daz wil ich allzit umbe üch und umb sie verdienen. und dänt dozä, alsz ir woltent, daz ieh gegen den uwern dete. ouch sende ich üch die, die ich nü zemol weisz der uwern in disen zedel verschriben, mit den ich uch bitte zü reden und zu underwisen von mynen wegen von der saehe 35

wegen, uwere verschriben antwarte by disem botten, quinta ante festum pentecostes anno 98. datum Windecke feria Windeck 1398 Mai 23.

Str. St. A. V. C. G. K. 22. or. ch. l. cl.

1381. Heylmann Snydelach von Kestenburg an Strassburg: teilt aufs neue mit, adass er ohne sein Verschulden und Erwarten fortdauernd von den Ihrigen geschädigt werde, und bittet um Abstellung und Ersatz oder Ansetzung eines Sühnelages. geben off den heiligen phyngest dag anno 1398.
1398 Mai 26.

Str. St. A. Abt. IV. or. ch. l. cl.

1382. Heimburger und Geschworne von Dachstein an Strassburg: rechtfertigen sich, dass sie dem Strassburger Bürger Johans Leheman die ortsübliche Steuer aufgelegt haben, denn dieser wohne vollständig bei ihnen und nehme an allen Nutzniessungen der Almende teil. geben uff den pfingest mendag anno 1398.

1398 Mai 27.

Str. St. A. G. U. P. lad 271 fasc. 4. or. ch. l. cl. Vergl. Wencker, de ubburg. 224.

1383. Pfalzgraf Ruprecht (III) an Strassburg: ersucht die Stadt, dem Cuntzel von Altorf, der von ihnen gefangen genommen wurde, Ziel zu geben zu einem gütlichen Tage. datum Heidelberg seeunda feria post festum penthecostes.

Heidelberg [1398 Mai 27].

Str. St. A. G. U. P. lad. 203. or. ch. l. cl. Reg. Koch u. Wille nr. 6809.

1384. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und beglaubigt Herrn Rudolf von Hohenstein den alten Vitztum . . . datum Baden feria quinta post festum penthecostes anno 98.

Baden 1398 Mai 30.

> Str. St. A. AA. 85. or. ch. l cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1818.

1385. Die vereinigte Kaufmannschaft von Mailand an Straßburg: senden und beglanbigen Franciscus de Conago zur Unterhandlung über die Ausbesserung des Verkehrsweges nach Dentschland.

Mailand 1398 Mai 31.

Egregii et honorandi domini carissimi. cum pro communitate mercatorum Mediolani transmittamus discretum virum Francischum de Conago mercatorem Mediolani ad partes vestras et Allamanic causa procurandi de reparationibus itineris Allamanie, et idem Francischus informatus de intentione dictorum mercatorum habeat vobis dicere aliqua ex parte dictorum mercatorum causa predicte reparationis, rogamus vos, quod in dicendis et requirendis per cum nomine dictorum mercatorum fidem adhibere dignemini et placeat sic agendo, quod mercatores et eorum nuncii et factores cum eorum mercantiis habeant causam comode per partes vestras hine inde visitandi.

. . abbates et comunitas

datum Mediolani die ultimo Madii

mercatorum Mediolani.

1398.

[In verso] Egregiis et sapientibus viris dominis magistro et consciliariis Argen- s tinensibus honorandis amicis carissimis.

> Str. St. A. V. C. G. K. 23/24. or. ch. l. cl. c. s. i. v. impr del. mit starken Abkürzungen geschrieben. Gedr. Oberth. Zeitschr. VI, 2. S. 320. Fritz, zur Gesch. des deutsch-lombard. Handels.

1336. Heinrich von Geroldseck und Lahr an Meister und Rat von Strassburg: 15 bittet sie, ihm bei den Bürgern, denen er noch schuldet, bis Michaelis Anfschub zu erwirken, da auch ihn seine -armen lúte- bisher nicht bezahlt hätten. datum feria secunda post octavam penthecostes anno 1398.

Str. St. A. V. C. G. 23. or. ch. l. cl.

1387. Hartman von Růmlang an Strassburg: bittet, seinem . . . gedingeten knecht is Claus Herbst von Núburg, der wol zwôy jar bij mir war in dem krieg, so min gnedige herschaft von Östrich hat wider die walstett . . , dazu zu verhelfen, dass er in Besitz der Hinterlassenschaft seines verstorbenen Mitknechtes und Vetters Erhart Herbst von Nüburg komme. geben Zurzaeh uff den mentag vor unsers herren fronlicham tag under minem uffgedrukten insigel anno 98.

Zurzach i. Aargau 1398 Juni 3.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. pat. c. sig. impr.

1388. Schwartz Rudolf und die Gemeinde von Andlau<sup>1</sup> an Meister und Rat von Strassburg: wollen einen Knecht hinrichten und bitten, ihnen dazu den Strassburger Scharfrichter zu senden ... wenne wir nieman anders wissent darumbe anzürüffende zu denne úch uf dise zit, wenne der schultheisz in uwerre stat nút in lande ist. geben uf sunnendag nach unsers herren lichnamentag anno 1398. 1399 Junt 9.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. pat. c. s. impr.

1389. Saarburg an Straßburg: teilt mit, daß der Herzog von Lothringen Fehde angesagt habe, und bittet um sofortige Hülfe. 1398 Junt 10. 30

Den frümen wisen herren dem meister und dem rate zu Strazburg entbiethen wir die gemeinde gemeinliche der stette zu Sarburg unsern undertenigen dienst und lant üwer wiszheit wiszen, daz der hochgeborn fürste, der hertzoge von Lothringen

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 1052 Andlau verkündigt die Hinrichtung eines Knechtes 1396 Mai 21.

uns wyderseit het uf disen mendag vergangen zå abende, und ist sin Belis zå Sar- Juni 3.

ecke mit eime harste, und ist uns vorkommen, wie daz sine rehte houfûnge erst sin sûlle uf disen nelisten kommenden mittewûche. und wer es jûwer wille, daz uwer Juni 12.

wiszheit bij uns wôlte schicken der ûweren sexezig oder ahezig mit glewen bij

Sarburg in ein holez, alz danne Lûthold von Kolbeczheim gût dûnket, und daz sie in dem holeze werent uf disen hútigen zynstag zå abende und das uns daz Juni 11.

Lûthold mit eime knehte lasze wizzen in die stat, so hoffete wir mit der gottes hilfen zå schaffende mit dem ersten harste, daz ûwer wiszheit und uns wol möhte kommen und erlich und nûezlieh möhte sin. zå disen sachen welle ûwer wiszheit tûn, alz ir träwent, daz uch und uns wol mag kommen, und als wir ûwere wiszheit sûnderliche alle ziit wol getrûwent, gebyttent uns alle ziit. datum feria seeunda post festum corporis Christi anno etc. 98.

[In verso] Den frumen wisen, dem meister und dem rate zu Strazburg.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46. B. 41, or. ch. l cl.

1390. Bischof, Landrogt und Stadt Straßburg verbünden sich zu einem gemeinsamen Zug gegen die ihren gemeinsamen Feinden den Herrn von Bitsch gehörige Feste Lemberg. 1398 Juni 10.

Wir Wilhelm von gottes gnaden erwelt und bestetiget byschof zu Strazburg von unsern und unsers bystumes wegen an eim teile, ich Dietherich von der Wyten-20 mûlen lantfogt in Eilsazz von der lantfogtye und der richestette in Eilsazz wegen an dem andern teile und darzu wir Johans Bock der meister und der rat von Strazburg von der stette und burgere zu Strazburg wegen an dem dirten teile verjehent und kündent mengelichem mit disem briefe von des grossen schaden und unrehten wegen, so die herren von Bytsche und ir helffere uns allen drien teilen zügefüget und 25 geton hant wider reht, alse uns beduncket, daz wir uns do des früntliche miteinander vereynet haben in dise wise, das wir vegenote miteinander ein gemeinen gezog und ein ritd tün sollend und wellent vur die vestin Lemberg, alse das drie bezeichenungen bewisent, der wir ye das teil ein het. werz do, das uns von gotte gelückete, das wir die vestin oder gefangenen oder ander gåt uf dem ritte gewunnent, do söllen wir 30 drú teil, waz do gewunnen wurt, glich in drú teil teilen, und sol eime teile alse vil do werden, alse demme andern, und sollend ouch wir alle drú teile den krieg hynnanfürder getruweliche triben, und sol sich dhein teil one das ander nit friden, sûnen oder vúrworten one der andern teile wissende und wille ungeverliche. und zu eim urkunde so sind unser ingesigele an disen brief gehencket. der geben wart as an dem nehesten mentage noch unsers herren fronlichamen tage in dem jore, do man zalte von gottes gebürte drützenhundert jore nüntzig und ahte jor. und sind diser briefe drie glich, der yetweder teil einen hot und by ime blibet.

[In verso] Wie der lantvogt, der bischoff und die stat von des rittes wegen gon Lemberg sich vereynigetent.

Str. St. A AA. 1422, or. mb, lit. pat. c. 3 sig. pend.

1391. Herzog Leopold von Oesterreich an Meister und Rat von Strassburg: Eberhard von Württemberg hat ihm seinen Zuspruch, den er an Straszburg zu haben meint, mitgeteilt . . auch hat er uns gebotten, wie er derselben zuspruch gern auf uns und unser rete komen und der bey uns beleiben welle . Bittet, um zu wissen, wie er antwurten solle, um ihre Meinungsäusserung. datum Friburg in Brisgow an dourstag vor sant Vitstag anno 98.

Freiburg 1. Br. 1398 Juni 13.

Str. St. A. AA. 79. or. ch. l. cl.

1392. Kleinwilhelm von Lienstat macht bekannt, dass er mit der Stadt Strassburg gesühnt sei und sieh aller Ansprüche an die Stadt begeben habe. geben an der nehsten mittewochen vor des heilgen sanete Johans baptisten tage zu sungihten 10 in dem jare, do man zalte drützehenhundert mintzig und ahle jare. 1398 Juni 19.

Str. St. A. G. U. P. lad 165/166. or. mb. l. pat. c. sig. pend.

1393. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: teilt mit, dass er zwar um ihretwillen die Stallung mit Bischof Wilhelm von Strassburg bis zum 15 Juli erstrecken wolle, jedoch den Tag zu Obern-Bühel nicht am 1 sondern 15 erst am 3 Juli leisten könne. datum Pforezheim feria sexta ante nativitatis Joh. bapt. anno 1398.

\*\*Pforzheim 1398 Juni 21.\*\*

Str. St. A. AA, 1426, or ch. l cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1820.

1394. König Wenzel an Strassburg: erklätt sich einverstanden mit der von 20 Strassburg und andern Städten getroffenen Wahl des Landvogts Borziboy von Swinar zum Hauptmann des Landfriedens im Elsass, muss aber bitten, die Geschäfte vorläufig dem Unterlandvogt Dietrich von der Witeinmüle zu übertragen, da er desselben Borziboy . . . durch notlicher saehen willen, die wir kurczlichen zu Nuremberg zu schaffen haben, niht wol emperen (können) sunder seiner gegenwertikeit notlichen 22 bedurffen . . . . geben zu Frankenfurt des freytages vor sant Johannes tage baptiste a. reg. boh. 35 reg. rom. 22.

Str. St. A. AA. 113, nr. 79, or. ch. I. cl.

1395. Die Städte Straßburg und Saarburg schließen ein Bündnis auf 5 Jahre.

In gotes namen amen, wir Johans Bock der meister, der rat und die burgere gemeinliche der stette zu Strazburg und ouch wir der schultheisse, der rat und die burger gemeinliche der stette zu Sarburg verjehent und tünd kunt allen den, die disen

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 1376 Bernhards Brief vom 13 Mai und die Anmerka, dazu.

brief iemer anesehent oder gehörent lesen, das wir gotte zu lobe und unrehtem gewalte zu widerstonde und durch sunder früntschaft und gegensehender liebe, die wir zu einander habent, uns anderwerbe zusammen verevniet habent vor uns und alle unser nochkommen dise nehest kunftigen funf jore uzz, die anefolien sollent uf sant Jacobstage des heilgen zwölfbotten schierst künftig, einander getruweliche beholffen Juli 25. zu sinde by den eyden, die wir lipliehe an den heilgen dar umbe gesworn haben in die wise, alse harnoch geschriben stot. zu dem ersten: so sollent wir die von Sarburg den von Strazburg und allen den iren die selbe stat Sarburg uftun, und sol ouch die selbe stat Sarburg dem meister, dem rote und den burgern gemeine und 10 besunder der stat zå Strazburg, allen iren helffern dienern und den iren, es sie mit lützel oder mit vil lüten offenn und ufgeton sin vürderliche und one alles vertziehen. wenne und wie dicke sy wellent, in den hienoch geschriben fünf joren, es sie by tage oder by naht, das sy sich in der selben stat zu Sarburg in und dar uz behelffen mögent und daryn und daruz gefaren, wenne und wie dicke sie wellent, wider menge-15 lichen uf iren kosten, den selben kosten und ouch veilen kouff wir die von Sarburg sollend schaffen den von Strazburg und allen den iren zu Sarburg gegeben werden umbe ire pfenninge noch bescheidenlichen dingen, dar zu söllend ouch wir die von Sarburg, unser burgere und alle die unsern den vorgenanten den von Strazburg, iren burgern und allen den iren getruweliche beroten und beholffen sin wider mengelichen 20 zu allen der von Strazburg und ire burgere kriegen, die sy hynnanfürder gewinnent. zu glieher wise, alse obe es uns die von Sarburg und unser burgere selber anegienge, untze an die stunde, das soliche der von Strazburg und ire burgere kriege gentzliche gesûnet werden, doch also, was offener kriege die von Strazburg mit iemanne habent oder gewinnent, darzû sie wellen, das wir in beholffen sien, die sollend sy uns ver-35 kunden, so si wellent, das wir yn die helffe kommen in der mossen, das wir uns gegen den houptliten des krieges ahte tage vor bewaren mögent ungeverlichen, wer aber, das ire dienere by uns uzz oder in riten wolten und woltent stellende sin noch bösen übeltetigen lûten, die argwenekliche in dem lande riten, gegen den dôrffent sy uns nûtzit verkûnden, danne wir sollend in und den iren darzu geroten und beholffen sin und sy by uns » uz und yn lossen glich, alse do obenan geschriben stot. dogegene und umbe den gaten willen, so die von Sarburg zû uns den von Strazburg habent, darumbe so hant wir der meister, der rat und burgere der stette zu Strazburg vur uns und unser nochkommen uns vereyniet in dise wise: wer es, das ieman, wer der were, der yn dem bystum zů Strazburg vetzent mit huse und mit siner huszere seszhaft ist oder in demme hje 35 nochgeschriben zile, die wile dise selben zile werent, mit huse unde sime huszeren darynne seszhaft wurde, die von Sarburg oder ire burgere hynnan furder anegriffe, kriegete oder schadigete in dem bystum zu Strazburg, welhem danne under denselben die von Sarburg oder ire burgere rehtes gehorsam wellent sin zu tunde vor unserme rote zu Strazburg, der danne ist, oder dohin sye danne die selben meister und rat w zu Strazburg, die danne sind, wisent, des selben ouch die von Sarburg und ire burgere gehorsam sin söllent und die selben, die sy danne also geschadiget hetten, das nit von yn uf nemmen woltent und sich do mitte nit woltent lossen gegen in benügen, gegen demme und den söllend wir die von Strazburg den von

Sarburg und iren burgern geroten und beholffen sin in dem bystüm zu Strazburg und nit vúrbasser zu glicher wise, alse obe es uns die von Strazburg und unser burger selber anegienge untz an die stande, das den von Sarburg und iren burgern das widerton wurt, das in denne von den selben also gescheen were und sy dovon unklagehafft werdent gemaht, ulse es meister und rat zu Strazburg, die danne a sind, denne erkennent, das sie unklagehaft gemaht sind und yn do yon volleton sie one geverde, wer es onch sache, das jeman, wer der were, der ginesite der stevgen seszhaft were, die von Sarburg und die iren bekriegen und benôtigen wolte oder bekriegete oder beschedigete und dar zu wir den von Sarburg nit beholffen woltent sin nmbe das, daz danne die von Sarburg den, die also mit in kriegen oder sie benôtigen wolten, deste baz widersatz gegeben môhtent und sich gegen yn geweren, so habent wir den von Sarburg gegünnet und erlöbet, das sie sich gegen andern lûten ouch verevnigen oder verbinden môgen, die yn wider die zu helffe kommen, die sye also beschedigent oder bekriegent, doch gedingliehe uzgescheiden, das sie uns und unser burgere und die nnsern der stette zu Strazburg und dise eynjunge und 15 früntschaft vor allen dingen uznemment, und das soliche verbintnissen oder verevninngen uns und unser stette zu Strazburg und diser vereyniungen gentzliche unschedeliche sient, werez ouch, do vor got sie, das die von Sarburg von vemanne besessen wurdent, oder die von Sarburg küntliche erfündent, das man sy besitzen wolte, und uns den von Strazburg das verkåndetent und uns darumbe manetent 20 umbe hilffe, ieman zů in in die stat Sarburg zů schickende und zu irme rote uf ir eide erkant hettent, das sye der hilffe notdurftig werent, das söllen wir tun und söllend yn danne zu stund vûrderliche in den ahte tagen noch der manunge zu hilffe schicken zehen der unsern mit glefen und zehen schützen, die in yre stat helffent weren und yn von unsern wegen geroten und beholffen sind o. a. g. was kriege in 25 disen funf joren unser dheine stat hette, do zu ir die ander stat beholffen were, do sol sich dheine stat under uns beden mit den, mit den sie krieg alsus habent, nit friden, sûnen oder vúrworten, sie habe danne die ander stat in die friden, sûnen oder vurwort begriffen und dar vnne versorget, glich alse sich selber ungeverlich. wir nemment ouch zu beden siten har vane uzz das heilge romische riche, darzu 30 nemment wir die von Strazburg harvnne uzz, zů wemme wir uf dise zyt vereyniet oder verbunden sint; so nemment wir die von Sarburg har inne uzz unsern gnedigen herren den byschof und die stifte zu Metze, das was wir demme selben von rehtes wegen sehuldig sind zů tůnde, das wir das tůn môgen und uns das unsehedeliche sve an diser verevnjungen und verbuntnissen, und darzu wer es sache, daz unser 35 gnediger herre der byschof und daz cappittel der stifte zu Metze ire reht, so sie in der stette zu Sarburg habent, ieman vurbasser versattend, fünde sieh danne mit rehte kûntliche, das wir die von Sarburg den, demme die rehte also versetzet wurdent, oueh uznemmen soltent oder mustent, so nemment wir yn ouch har inne uzz, und wenne sich das erfindet, und wir in uzgenommen hant, so sol darnoch unser 40 herre der byschof noch die stifte von Metze nit me von uns uzgenommen sin. wir gelobent ouch zu beden siten by unsern eyden, das alle jore, die wile die vorgeschriben fünf jore werent, der rat zu Strazburg, der alle jore do wurt, und die ge-

meinde miteinander zu Sarburg söllend sweren an den heilgen alles daz, das an disem briefe geschriben stot, stete und veste zû haltende getruweliche alle geverde und argliste har inne uzgeslossen. und zû eim woren steten urkûnde, so sind unser der vorgenanten zweyer stette Strasburg und Sarburg ingesigele an disen brief gehencket. der geben wart an dem nehesten samstage vor sant Johans tage zû sûngihten in dem jore, do man zalte von gotes gebûrte drûtzehenhundert jore nûntzig und ahte jore. und sind diser briefe zwene gliche, der ye die stat einen het und by ir blibet.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 nr. 2, or. mb. lit, pat. Das Pergament der Urk. ist oben und unten kurz über dem Text abgeschnitten, weshalb wohl die Siegel fehlen.

1396. Herzog Leopold von Oestereich verlängert sein am 9 Mai 1393 geschlossenes, am 24 Juni ablaufendes Brindens 1 mit Strassburg auf 5 Jahre von Datum dieses Briefes an; Bischof Wilhelm und Basel sind ausgenommen von beiden Seiten . . . als ob sy in der von Straspurg buntbrief, den si uns gegeben haben mit namen und eygenlich usgenomen wêren ungevêrlich. geben ze Tann an sand Johans tag ze sungichten nach Krists geburd drewtzehenhundert jar darnach in dem acht und newntzigistem jare. \*

\*\*Thann 1398 Juni 24.\*\*

Str. St. A. G. U. P. lad, 45/46 nr. 86, or, mb. lit. pat, c. 1 sig, pend,

1397. Herzog Leopold von Oesterreich erklärt für sich . . . unser lieben bruder 

hertzog Wilhalmen, hertzog Ernsten, hertzog Fridreichen und unsern lieben vettern 
hertzog Albrechten, . . . dass er das am Tage der Ausstellung dieser Urkunde ablaufende 
Bündnis mit Strassburg auf weitere fünf Jahre verlängert habe. geben ze Tann 
am sand Johannstage ze sungichten nach Christs geburde drewtzehen hundert jar 
darnach in dem acht und newntzegistem jare.

Thann 1398 Juni 24.

Str. St. A. G. U. P. lad. 44/45 nr. 87, or. mb. l. pat. c. sig. pend.

1398. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strassburg: dankt für die seinetwegen an Markgraf Bernhard gesandte Botschaft und Mitteilung von dessen Antwort bezüglich des Ternines am 8 September. Sein Vogt zu Ortenberg solle den Auftrag erhalten . . . zu besehen, obe er [der Markgraf?] yme das segelt also versprechen welle zu sant Michelsdag. geben am zinsdag nach Johansdag.

[1398 (?) Juni 25.]<sup>3</sup>

Str. St. A. AA. 1483, or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1821.

Manager Francis

Ygl. oben nr. 767.
 Die Gegenwitunde Straßburgs, ausgestellt durch den Stettmeister Reimbold Hüffelin, vom gleichen Datum liegt nur als Copie vor. G. U. P. lad. 48/49 C. fasc. 6.
 So datiert i. d. Reg. d. Markgr. v. Bad.

734

1399. Saarburg an Strassburg; sendet und beglaubigt seine Boten . . . Hensel Colin und Johannes Mürvogel mit úch ze redende von unsern wegen . . . datum feria secunda post festnm beatorum Petri et Pauli anno 1398.
1398 Jult 1.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 74. or. ch. l. cl. c. s. i. v. impr.

1400. Dietrieh von Wasselnheim an den Vogt Hans Pfettensheim zu Kochersberg: s
die von Bitsch haben eine grosse Haufung am Sonntag, Montag und Dienstag, und
sein Gewährsmann meint ... daz sú die burg zå Nuwenburg understan werdent,
und hand die besehen by der naht zehen, als mir daz onch geseit ist, und meinent
onch domitte in daz lant ze ziehende ... Doch sagt man, dass sie nur über 200
Glefen verfügen. geben uf sant Ulriehestag 1398.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch 1. cl.

Str. St. A. AA. 1421, or. mb. mit Siegelschnitt ohne Siegel. - ibid. cop. ch. coaev.

1402. Bischof Wilhelm von Strassburg und Johann Bock der Meister und der Rat von Strassburg beurkunden die au sie geschelnene dreijährigo Verpfändung der Schlüsser des Herrn Ottemann von Ochsenstein, dem sie dafür dauernde Hülfe und 20 Schutz sowie die regelrechte Abzahlung der Pfandsumme von 1000 Gulden versprechen. geben . an dem nehesten dunrestag vor sante Margreden tage des jores . . . 1398.

Str. St. A. AA. 1421. cop. ch. coaev.

1403. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: hat zu Bühl mit Thoman 25 von Endingen, Hans Bock und Ulrich Gosse dem langen eine Unterredung gehabt, welche seinen Mann Hans Speten von Baeh «für ein geburen geriht dringen wellen, da er noch uit hin gehöre», und bittet jene anzuweisen, dass sie ihm das gehörige Recht zu teil werden lassen. datum Baden feria quinta post Margarete virginis anno 98.

Baden 1398 Juli 18. 30

Str. St. A AA, 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1822.

1404. Ritter Reinhard von Windecke an Strassburg: nimmt seinen Knecht Peter Oely gegen ausgestreute Verleumdungen in Schutz und versichert...daz er ein frumer biderbe knecht were und keinen ring an dem halse getrüge... Auch sei er

bereit ihn zur Rechtfertigung nach Strassburg zu schieken. datum feria sexta post Margarethe virginis anno domini etc. 98. 1398 Juli 19.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1405. Saarburg an Strassburg: . . . wir lont üwer wisheit wiszen, das der gardian und der convente der barfüszin by uns uns geseit haut, das unsers herren von Strasbürg schaffener zu Zabern in ein füder wines, sehs phert und einen wagen genommen habent in der moszin, als uch der brüder sagen sol, der uch dieszen brief bringet, und deszes faste schaden genommen habent und noch hütis tages alle tage nemment und meynet, daz ers darunb geton habe, das die unsern pherde ni der straszin nomment, den die unsern viande nütz würhent und spisetent, daz uns doch unbillich nymmet, wand den unsern if derselben ströszin in körtze ziite me dann drü hündert güldin wert genommen ist und uns nit kan gekert werden . . . Bitten, den Schaffner zur Herausgabe zu veranlassen, damit sie ihn, der auch noch andern Saarburgern Pferde und Knechte genommen habe, nicht anzugreifen brauchen. datum sabbato ante festum Marie Magdalene anno 98.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 74. or. ch. l. cl. c. s. i. v. impr.

1406. Wilhelm Hummel von Stauffenberg an Meister und Rat von Strassburg: will nach Strassburg kommen, um sich wegen der Gefangennahme der Lente von Oberehenheim zu verantworten und bittet... daz ir mir uwern trostbrieff schickent, ad daz ich vertröstet sye zu uch und von uch fur die von Ehenheim und die irn.... datum sabbato proximo ante festum beate Marie Magdalene anno 98.

1398 Juli 20.

1407. Boemund von Eckendorf, Herr zu Hohenfels, an Meister und Rat von 
E Strassburg: beklagt sich über Ottenann von Ochsenstein, . . . der krieget mich wider 
ere und recht und bescheidenheit . . . nû ist uwer houbtman Heinrich von Rotenbürg 
und ander die uwern [am 22 Juli] uff dem felde gewest und hant mir gefangen 5 
arme lud, 8 pferde und wagen und 20 firtel habern und och anders und hant das 
Otteman von Ochsenstein geben . . . Bittet, dem Strassburger Hauptmann Abstellung 
und Entschädigung der Feindseligkeiten anzubefehlen und erbietet sieh zur Leistung 
eines Tages mit Ottemann zu Strassburg. geben uff zinstag noch sant Marigen 
Madelenentag anno etc. 98.

Str. St. A. Abt. IV. 72. or. ch. l. cl.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1408. Hagenau an Conrat Reisz unde Claus zu Thannen 1 zu Strassburg; meldet big über bedrohliche Riistungen . . . wie das die herren von Bytsche vaste grosze

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 1331.

huffunge habent und ie me zû ziehent, aber wer sú sich kerende oder ziehende werdent, wissint wir nút . . . wellent ez ouch der stat Strazburg verkúnden . . . datum feria quarta ante Jacobi. [1398 Juli 24.]

Str. St. A. AA. 2017, or. ch. l. cl.

1409. Frau Anna zu Ochsenstein an Strassburg meldet: . . . daz min jungher, s min vetter die sehlosz, die er úch versetzet hat, dieselben sloss er ouch grafe Emichen und Heinrichen von Fleckenstein versetzet hat wider die von Liehtenberg . . . und erbittet Antwort, ob das mit ihrer Zustimmung geschehen sei oder nicht, in letzterem Falle will sie helfen . . das sú nút darin komment. geben uffe sancte Jacobes abent anno 98.

Str. St. A. AA. 2077, or. ch. l. cl.

1410. Johans von Wasselnheim an Meister und Rat von Strassburg: . . . lon úch wissen, daz ich die kirche zå Kúnigesheim lange zit vår min schulde ynne han gehåbt in der mossen, als ich úch vor versehriben han, und bitte üch ernestlichen iemer dureh mins dienstes willen, daz ir denselben hern Johans underwisen wellent, <sup>13</sup> daz er mieh dovon losse. möhte aber daz nit sin, so wil (ich) mich mit demmer rehten vor mime herren von Strasburg, under demme doch die kirche lit, mit demme rehten wol genügen. datum feria tertia post Jacobi apostoli anno 98. 1398 Juli 30.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1411. Colmar an Strassburg: bittet um Auskunft über einen bei ihnen gefangenen 30 Strassburger Küferknecht Hartung Lauwelin, . . . der vaste und ser belümt ist, wie das er mit ungerehten sachen umbgangen und sünderlich mit bösem spile, das er tegelich tribe . . . jetzt aber alles leugne. datum feria sexta post beati Petri ad vincula anno domini 98.

Str. St. A. AA. 2010, or. ch, l. cl.

1412. Raimund von Eekendorf, Herr zu Hohenfels an Strassburg: beklagt sieh, . . . daz die uwern gemeinlich, die ietzunt zü Riehenshofen ligent, einem seiner Unterthanen übel mitgespielt haben. geben uff zinstag vor unser frowen tage der eren anno 1398.

Str. St. A. Abt. IV. 29, fasc. E. E. or. ch. l. cl.

1413. Die in Schlettstadt beim Landvogt versammelten Boten der Reichsstädte Colmar, Schlettstadt, Weissenburg, Münster, Ehenheim, Kaysersberg und Türkheim an Strassburg: verwenden sieh für Meister und Rat von Rosheim, welche die einigen

Strassburger Bürgern schuldigen Summen noch nicht zahlen können, nm einen Aufschub bis Michaelis. geben samstag nach unser frowen tag der eren anno 98.

Str. St. A. AA. 2010. or. ch. l. cl.

1398 August 17.

Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und beglaubigt seine
 Diener Gergen Bach und Hans Cuntzman . . . datum Baden feria secunda post festum assumptionis beate Marie virginis anno 1398.
 Baden 1398 August 19.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad nr. 1825.

1415. Rottweil an Strassburg: wünscht Aufklärung über beunruhigende Gerüchte, . . . wie daz ain grosser gewerbe ietzo in dem lande sig, besunder, wie daz herren, ritter und knechte nmb úch ze Elsäs und in Brisgöw vast werben herûber über wald umb uns. und ouch wie die wolerbornen herren gräf Eberhart von Wirtemberg und hern Bernhart marggräf ze Baden und ouch ander ritter und knehte grossen gewerbe haben, doch wissen wir nit, wohin oder uf wene daz gange. . . . geben an zinstag vor Bartholomei anno . . . 98.

Str. St. A. AA. 2084. or. ch. l. cl.

1416. Heinrich von Geroldseck und Lahr an Strassburg: hat gehört, . . . daz Emich von Lyningen ein groz huffung habe und her uf ziehen welle . . . und bittet um Auskunft, ob dies gegen ihn gerichtet sei. datum feria tertia ante Barthoso lonnei 1398.

Str. St. A. Abt. IV. 72. or. ch 1. cl.

1417. Bischof Wilhelm von Strassburg an Strassburg: erklärt sich bereit, mit dem Markgrafen Bernhard von Baden einen Tag zu leisten am Montag nach s. Adolf. sept. 2. datum Dachenstein zinstag nach frowentag assumptionis.

Dachstein [1398 August 20].

Str. St. A. AA. 1426. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1826,

1418. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: seinet und beglaubigt seine Getreuen, den Ritter Rudolf von Hohenstein, Hans von Selback und Hans Contzman von Staffurt. . . . datum Baden feria quinta ante diem seti Bartholomei apostoli anno 1398.

Baden 1398 August 22.

Str. St. A. AA. 85, or. ch. l. cl, Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1828 1419. Markgraf Bernhard von Baden an Strussburg: zeigt an, dass er wegen allerlei «gewalt und unreht» der Stadt Speier abgesagt habe, und bittet auf Grund ihres Bündnisses, dasselbe zu thun und ihm innerhalb von 14 Tagen nach Schloss Graben zu senden . . . zehen mann mit glen gewappent und wol erzügt mit den knehten, die darezu gehoren. Baden feria quarta ante dien beati Bartholomei 1398.

\*\*Baden 1398 August 22.\*\*

Str. St. A. AA, 85. or, ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1827.

1420. Meister und Rat von Strassburg erklären öffentlich: dass sie an den Herrn Ulrich von Blankenberg und seinen Vater Heinrich fernerhin keinerlei Ansprache wund Forderung erheben wollen wegen der Gefangennahme ihres Bürgers Nielaus von Grostein durch Friedrich Stahel und die Herren von Oberkirch.

geben an dunrestag vor s. Bartholomeus tag 1398.<sup>4</sup>

1398 August 22.

Str. St. A. Abt. IV, 15. cop. ch coaev.

1421. Heinrich von Geroldseck und Lahr an Meister und Rat von Strassburg: 13... als ir mich gebetten haut, daz ich úch zehene mit glefen senden sölle bi úch sept. 13. ze sinde uf fritag nehst zü naht, laz ich úch wissen, daz es mir zü kurtze embotten ist, daz ich myne gesellen nit haben mag. bitt ich úch daz ir ez nút vúr ubel habent, wan ich úch uf dise zit nit gedienen mag. were aber, daz ir úbertzogen wurdent, alz in ziten ist geschehen, ... so will er schleunigst kommen. datum 30. feria quarta post nativitatis beate virginis Marie 1398.

Str. St. A. Abt. IV. 29. or. ch. l. cl.

1422. Saarburg an Strassburg: . . . alz von des dages wegen, den der erwürdige unser gnediger herre von Strazburg und wir mitteinder leisten süllent in üwer stat zü Strazburg uf disen nehsten kommenden mondag, alz ir selbes wol mühget wiszen, 25 do bitten wir üwer wiszheit . . . daz ir zu den saehen verstan wellent, daz den unsern glych geschee und keine vertzüge daran werdent. ouch bitten wir üwer wiszheit, ist es, das ir keinen vertzüg wiszent un dem vorgenanten dage, und daz sich derselbe dag nit alzo geleisten mühge uf den obgenanten mondag, daz ir uns das wellent versryben lan wiszen. . . . datum feria quarta ante festum beati Goerici 20 anno 1398.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46 nr. 74. or. ch. l. cl. c. s. i. v. impr.

1423. Eberlin von Greifenstein an Meister und Rat von Straßburg: bittet, seine Entlassung aus der Gefangenschaft zu bewirken.

1398 September 22.

Den wisen bescheiden dem meyster und dem rate zå Straszburg enbút ich 35 Eberlin von Griffenstein minen dienst. zå den ziten, so ich mich baz vermag denne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit dieser Erklärung scheint ein langer Streit beendigt zu sein, auf den sich noch einige hier nicht aufgenommene Briefe von 1397,8 beziehen. (Ebenda Abt. IV. 15.)

zů dirre zit, alzo ich in der stette friheit und leistunge und in dez rates trostunge und in rehten fúrworten in den stock bin geleit, do ich doch in derselben friheit und fürworten mins libes und mins gåtes unbesorget waz, do bitte ich üch, lieber herre der meyster und den rat gemeinlich, daz ir mich uwere friheit und fürworte wellent lon geniessen, daz wil [ich] allezit umbe die stat und meyster underete verdienen, und lont mich geniessen, daz doch mengelich bieze har genossen hat mit nammen alle lantlûte, beide ritter und ouch knehte, arm und rich, edel und unedel. duhte aber Hügelin Berner, oder wer der were, daz ich nüt in semelichen trostunge und in fürworten enwer, so zühe ich dieselben fürworten uff meister und uff den ganczen 10 rat und beger nút anders, wenne stellent mich für den rat. vindet es sich denne, alzo ich sage und hie geschriben habe, so getruwe ich wol, ir lossent mich der fürworten geniessen, vindet ez sich aber nút alzo, waz ich sin denne entgelten sol, daz wil ich gerne liden, noch denne so getruwe ich wol allen minen schuldenern zů bezalende, den jeh redeliche schulde schuldig bin, der mieh lot mins brieffs ge-15 niessen, der do lit hunder meyster und rat, do mir doch ussze stot vier und zwenczig hundert gulden von zinsen one daz hőbetgőt, und wellent harzû dûn, alzo ich uch wol getruwe und ich ouch alle zit umbe uch und umbe die uweren verdieuen wil. und lant mich uwern willen wisszen, daz ich doch wissze, wornach ich mich rihten sol, und nút lant mich alzo in diseme unflote ligen, alzo ich lige in disen fürworten 20 und friheit, die ich meine in vorgeschribener mosszen. datum ipsa die Mauricii anno domini 1398.

Str. St. A. Abt. IV, 74. or. ch. l. p. c. sig. impr. laes.

1424. Walter von Geroldseck an Strassburg: . . . alz ir mir geschriben hant von der von Basel wegen und ouch do mit ein abgeschrift mir geschikt hant, alz úch die von Basel geschriben hent by demselben brieff, dez ir mir ein abgeschrift geschikt hent, ir wol merkent, daz sý mir und den min daz reht usschlahent, darum mich wol benågt, wolt han für úwerm råt in die moss, alz ich und úwer erber bottschafft von einander gescheiden werent, do von so bitt ieh úch ernstlich, daz ir daran gedenkent, daz sy mir und den min daz reht alsso usssehlahent für úwerm rått und öch vormals mir und den min daz reht ussgeschlagen hent für den råten zä Friburg, ze Brisach, ze Colmer, zå Slettstatt. datum ipsa die Mauricii anno etc. 98.

1398 September 22.

Str. St. A. Abt. IV, 72. or. ch. l. cl.

1425. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: beglaubigt seinen bevoll
s mächtigten Gesandten, den Amtmann Contzmann von Staffurt zu Baden. Baden
feria secunda post Mathei 1398.

Baden 1398 September 23.

Str. St. A AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1829.

1426. Meister und Rut zon Straßburg entscheiden einen Streit zwischen Angehörigen des Wagener-, Kistner- urd Drechsterhandwerks. 1398 September 27.

Wir Reimbolt Hüffelin der eilter der meister und der rat von Straspurg tünt kunt allen, den die disen brief aneschent oder gehörent, das vür uns komment Johans Mentzer der meister, Erhart Schotte, Johans Stecke, Hug Drützehene und Cüntze s Fröschewiler von iren und des gemeinen antwerkes wegen der wagener, kistenere und dreschelere wegen einsite und Oberlin Kilian von Wirtzeburg, Claus Hurusz von Balingen, Hanseman Triser, Bürckelin Wagener von Rinöwe, Heintze Wangen, Heintze Wangen sun von Ehenheim, und Henselin, Henselin Zimbermans sun von Schertzheim, von iren und der wagener knehte wegen andersite und sprochent: sie bettent etwas gespannes under einander gehept, der hettent sie sich früntliche miteinander gerihtet und übertragen in die wise, alse harnoch geschriben stot. und botent uns, das wir den übertrag und die rihtunge stete und kreftig sin soltent, nmbe daz sie zu beden siten v\u00fcrbasser deste fridelicher und fr\u00e4ntlicher mit einander is geleben m\u00f6hten, und sind dis die sticke und artickele:

Zû dem ersten so sollend die antwergmeister ir veglicher sinen kneht dúgentliehe bezalen, wenne des knehtes zil kommet mit pfenningen und nit mit pfanden, wes sie einander gihtig sind, und sol das gescheen bi der tagezit, alse sie mit einander gerechent hant, und wer ez, das es der meister nit endete, so mag der kneht an ein 20 wurt gon und do bescheidenliche zeren alle die wile, das in der meister nit bezalet het, und das sol der meister gelten, wer aber, das der meister oder der kneht gespan umbe die schulde hettent, so sol der kneht maht haben, sime meister vor des antwerkes der wagener, kistener und dreschelere gerihte zu gebietende, und sol des gemeinen antwerkes meister, der danne zu ziten ist, dem knehte vurderliche ein z gerihte maehen one vertzog, und sol der meister, an den der kneht klaget, das gerihte niergen vurbasser ziehen, gebütte aber ein meister eime knehte vur des antwerkes der wagener, kistener und dreschelere gerihte, so mag der kneht ime antwurten vor dem gerihte, obe er wil. beduhte aber den kneht, das ime ein ander gerihte gefellicher sye in der stat zå Strazburg, es sie vor uns und unsern nochkommen oder 30 vor geistlichem oder weltlichem gerihte, weders der kneht wil, do sol ime der meister noch hin volgen, und waz vor dem gerihte umbe die anesprachen und vorderungen erteilt wurt, das sôllend sie bedersite halten, wurdent aber sie bedersite von eime solichen gerihte wider vur des antwerkes wagener, kistener und dreschelere gerihte gewiset, waz danne vor dem gerihte darumbe mit urteil erteilt wurde, dobi solte so es bliben und umbe das, daz die meistere und die knehte deste fridelicher gelebent, so sollen alle die knehte, es sient lonknehte oder lerknehte, die zu iren tagen kommen sind, die nu zu mole in unser stat sind oder harnoch darin komment, sweren an den heilgen, alse es ouch alle die knehte, es sient lonknehte oder lerknehte, die zu iren tagen kommen sind und uf dise zit in unser stat sind, vetzent anges- 40 woren hant, das sie dheime meister, der in unser stat Straspurg sitzet, dheinen kneht verbietent noch ouch, das dhein kneht dem andern dheine gesellen verbieten sol. und

wer es, das die ússern knehte, die uszwendig unser stette werent, dheime knehte gesellen oder knehte verbúttent, das sie sich bi dem selben irme eyde nútzit daran enkerent noch do von haltent, wer es ouch sache, das ein kneht eim meister gelt oder dienst empfürte, so möhte der meister, dem das gelt oder dienst empfürt were, wol noch verbotscheften meistern und knehten, und sich von demme knehte beklagen, der ime das gelt oder den dienst empfürt hete.

Ouch ist bered, das die knehte under einander einer den andern mag stroffen und bescheidenliche zühtigen von unzühte wegen, die geschent von wines gewalt oder obe einre eime wurte ein bette entreingete oder unbezalt den gesellen usser 10 einre urten gienge und desglich, alse das von alter har kommen ist ungeverliche. vurbasser ist bered, das dhein meister an dem vorgenanten antwerke der wagener dheinen wagener kneht anders dingen sol bi ime zû siende, er dinge in yn dem jore, welhe zit das ist, danne untz wibinahten, und welhr meister einen kneht uf ein ander zil dingete danne uf wihinahten, alse vor bescheiden ist, der sol in des gemeinen 13 antwerkes bûhssen fûnf schillinge pfenninge bessern, alse dicke einre das dût. welhr kneht ouch in dise stat kommet und dar inne dienet, wenne der ahte tage in unser stat gestet zu erbeitende, der sol disen brieff und alle vorgeschriben dinge sweren stete zå habende, und welhre das nit sweren wolte, dem sol dhein meister darûber nit zå erbeitende geben, und welhr meister das verbreche und eime knehte, der also unge-20 horsam were zå swerende, darûber zå arbeitende gebe, der sol fûnf schilling pfenninge bessern und söllen die besserungen ouch vallen in des gemeinen antwerkes bühsse, darzů, wer es sache, das ein solich kneht, der ungehorsam wer gewesen zů swerende, des antwerkes reht kouffen und meister werden wolte, der sol zwürent, alse vil umbe das reht geben, alse ein ander git. und dar uf, wenne die obgen. wagener, kistener und drescheler jores ir gerihte besetzent, so söllend die abganden geswornen den anegonden geswornen disen brief mit andern iren briefen tun vor lesen und in in tûn sweren zû haltende und domitte glich zû rihtende dem armen, alse den richen, und noch demme das wir meister und rat zu Straspurg die vorgen, personen von den meistern und den knehten verhortent, das sie die obgen, stücke und artickele » undereinander gutliche miteinander übertragen hetten in die wise, alse von worte zů worte do vorgeschriben stot, do komment wir mit rehter urteil überein und hant es ouch erteilt, das die selben stúcke, punete und artickele stete und kreftig sôllend sin und bliben doch mit beheltnússe unser und unser stette reht, friheit und gewonheit, und des zu eime woren urkunde so haben wir unser stette ingesigel an as disen brief geton hencken. der geben wart an dem nehesten fritage vor sant Michelstage des ertzengels in dem jore, do man zalte von gottes gebürte drützehenhundert jore núntzig und ahte jore. [folgt der Rat.]

Str. St. A. G. U. P. lad. 14 nr. 18. or. mb. lit. pat. c. 1 sig. pend.

1427. Gräfin Elise von Veldentz-Zweibrücken an Strassburg: beklagt sich, dass sie . . . als ir und die uwern in der nehsten wochen noch dez heyligen crützes tag sept. 11-21.

exaltatio nebst vergangen ubir die herren von Bytsche getzogen sint . . . allerlei Schädigung erfahren habe und bittet um Kehrung derselben.

Str. St. A. Abt. IV, lad. 28 or. ch. l. cl

[1398 September 21.]

Nürnberg 1398 October 1.

1498. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: bittet sie, dem Abt von Selz in Angelegenheiten seines Stiftes und der Fran von Lichten-Baden feria secunda post seti. Michaelis 1398. berg eine Unterredning zu gewähren. Baden 1398 September 30.

Str. St. A. AA. 85, or, ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v Bad. nr. 1830.

1429. König Wenzel an Strassburg: . . . uns seint für kumen grosse gebrechen, hindernuss und scheden, die ir unser stat und burger zu Colmar unsere liben getrewen swerlichen angeleget habt wider recht und sie dorumb von euch gleiches und rechtes unez her nicht bekumen mogen, dovon so ermanen wir euch und gebieten euch ernstlichen und vesticlichen bey unsern und des reichs hulden, das ir derselben is stat und burgern zu Colmar umb alle zuspruche gleich recht und genug tut an alles vereziben und in ouch furbasmer keinen schaden zuczibet in dheineweis. . . . Zeige sich aber die Stadt dieser Mahnung ungehorsam, so werde er sie trotz des königlichen Privilegs, welches sie von dem Hofgericht ausnimmt, vor dasselbe laden müssen, um Colmar Recht zu verschaffen. geben zu Nuremberg des dinstages noch sant 20

Str. St. A. AA. 113 nr. 52. or. ch. l. pt. c. s. i. v. impr.

1430. Constanz an Strassburg: teilt mit, dass ihr Bürger Conrat Koler, der mit Tuch und Kleidungsstücken (Hosen) aus Flandern kam, im Bitscher Lande von Strassburger «genden knechten, die man nempt die frihait» beraubt sei. geben an mit- 25 wochen nach Michahelis anno 98. 1398 October 2.1

Str. St. A. AA. 2011. or. ch. l. cl.

Michelstage a. reg. boh. 35 reg. rom. 22,

1431. Veldel von Phetesheim versiehert der Stadt Strassburg, dass er niemals weder gegen sie noch den Junker von Ochsenstein gekriegt habe. geben uf fritag noch Michabelis anno 98. 1398 October 4. 30

Str. St. A. Abt. IV. or L cl.

1432. Reinhart, Büchsenmeister des Königs von Ungarn, an Strassburg: . . . ez chumpt zu euch Claws Ziegler, und waz euch der sagt ze disen zeiten von meinen

<sup>1</sup> Vgl. unten nr. 1445 den Brief von Constanz vom 18 November denselben Bürger betreffend.

wegen, das gelaubt im alz mir selber. geben ze Ofen am negsten montag vor Dyonisii anno 1398. Ofen 1398 October 7.

Str. St. A. Abt. IV. 29. or. ch.

1433. Obreht von Nûwenegg beurkundet, dass er die mit der Stadt Strassburg s geschlossene «Ursage» treulich halten, bezüglich wenigstens einen Monat zuvor kündigen wolle. geben ze Nûwenegg an dunrustag nähst nach sant Dyonisientag anno 1398. Neueneck 1398 October 10.

Str. St. A. Abt. IV. or. ch. lit. pat. c. sig. impr.

1434. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bittet, seinen Unterthanen

Lamprecht und Wilhelm von Brunne ihre, wie sie behaupten, unrechtmässig von der
Stadt eingenommene Burg Wasenburg zurückzugeben.

geben zü Baden uff frytag
nach Dyonisii.

Baden 1398 October 11.3

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad nr. 1832.

435. Eberhard von Ramberg, kaiserlicher Schultheiss zu Hagenan, nud Hugo von Ramberg an Strassburg: bitten, in dem Kriege mit den Herren von Bitsch lirer beiden Dörfer Gümersheim und Freisbach zu schonen. geben uf sant Gallen tag anno 1398.
1398 October 16.

Str. St. A. Abt. IV, lad. 28. or. ch. l. cl.

1436. Walter von Geroldseck an Strassburg: beklagt sich über Ottemann von Mülheim, . . . der mir ein pfert genomen hett und min schnider derab geworffen het in úwer statt zu Strassburg, daz ich doch nútz wist mit im ze schaffen han wenn gütz . . . daz öch derselb schnider min kneht nud öch ander min kneht úwerm ammeister verkünt hent . . . datum ipsa die Galli anno etc. 98. . 1398 October 16.

Str. St. A Abt. IV, 72. or ch. l. cl.

1437. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: . . . als ir uns verschriben hand von lastkeriche wegen, die mit kouffmanschafft zwuschen Wnrmsze und Spire uff gehalten sind, und vordernd darumbe kerunge . . . so sei er gern bereit, solche für das nachweislich Strassburger Kanfmannsgut unter diesen Waren zu leisten, datum Baden in die seti Luce evangeliste anno 1:398. Baden 1398 October 18.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl unten nr. 1440 die Briefe desselben in gleicher Sache vom 20 October u. 2 Nov.
VI.
94

1438. Heinrich von Geroldseck und Lahr an Strassburg: ... laz úch wissen, daz her Reymbolt Hüflelin der junge, Wilkin Goltschlaher und ir gemeinder mich und unyne burger von Läre aber gemant hant umb den zins, der in dem krieg gefiel und unnb abgangen burger, do haben ich und myne burger unser botschaft zwürent bi in gehaben, daz su ein notarye her usz santtent, der die burger empfing, so wolten wir in den abgang ir burger erfollen, daz su doch nüt ufnemen wellent. så wellent och den zins im krieg von uns haben und wellen mich darumb angriffen, alz mir geseit ist... Bittet, dass man die Strassburger Bürger von diesem Angriff abbalte. datum feria 6 post Galli confessoris anno 1398.

Str. St. A. V. C. G. 23. or. ch. l. cl.

1439. Die Städte Straßburg und Hagenau schließen ein Bündnis für die Dauer von 5 Jahren auf Geheiß und Empfehlung des Landzogtes Dietrich von der Wilenmüle.

1398 October 19.

In Gotes namen amen, wir Claus Merswin der meister und der rat der stette zå Strassburg und ouch wir der meister und der rat der stette zå Hagenåw tund 15 kint allen den, die disen brief anesehent oder gehörent lesen, das wir vår uns und alle unsere nachkomen in den vorgenanten stetten mit wolbedahten måte und rehter wissende in rehten truwen fråntscheften und gegensehender liebe, so wir zåsamen habent, dem heilgen römischen riche und nus zå eren und zå nutze uns zåsamen vereynet habent und vereynent mit disem gegenwertigen briefe by den eyden, die 26 wir bedersite darumbe lipliche gesworen haben mit ufgehabenen handen und gelerten worten funf gautze jar, die nehest nocheinander koment und uf disen hätigen tag anefahen söllend, alse diser brief gegeben ist, von geheisse und empfelhnisse des vürnemen, vesten Dietheriches von der Witeumålen landfogtes in Eilsazz, der uns das alles geheissen und empfolhen hat zå tånde von wegen und an statt des aller durchlahtigisten färsten und herren herren Wentzlaus römischen kiniges und kiniges åz Beheim unseres gnedigsten herren, der yme das ouch mit sime briefe empfolhen het zå tånde, alse er sørach in dise wise:

Zum ersten, wer es, das under uns zweien stetten einre stat yren burgern oder das unreht bescheen ist, uf iren eyt erkennent, das yn, iren burgern oder den unreht bescheen ist, uf iren eyt erkennent, das yn, iren burgern oder den yren unreht bescheen ist, uf iren eyt erkennent der hille notdurftig sie, so sol die selbe stat, die die manunge also tûd, zwene irer rete und frûnde in die ander stat, der die manunge geschiht, schiken. und sollend danne die gemante stat one vertzog drie irer rete und frûnde zû den zweien setzen und sôllend die fûnfe zû zi sammen sitzen und uf ir eyde bekennen in den nehesten zweien tagen darnach nieman zû liebe oder zu leide und ouch glich, alse obe in bedeteil frömde werent, wie die hellfe der gemanten stat sin sôlle. und was die fûnfe oder das merre teil under in bekennent uf ir eyde, das der stat, die die manunge tûd, zû hellfende sie, es sie mit gerittem volke, fûszvolke oder gezûge, das sollend die zwo stette undertzôgenliche w

tûn und vollefûren, und sollend onch ire eine stat der anderen die helffe, die in bekennet wurt zu tande nach vorgeschribner wise, in den nehesten ahte tagen noch der bekentnisse schicken mit irem widersages briefe an die stat, die uns zweien stette oder unser einre besunder zu gehörent und dohin danne die stat, die die manunge tåd, beduncket ir aller nåtzlichste sinde one [geverde]. 1 und sol ouch ve eine stat der andern und vren dienern und helffern offenn sin zu allen iren kriegen und nöten gegen mengelichem, keiner uszgenommen, sich daren und darusz zu behelffende mit lútzel oder mit vil, so by tage, so by naht. und sollend [oueh] 1 zů beden siten bestellen, das unser soldener und dienere koste in unsern stetten habent 10 und vindent umbe bescheiden zitlich gelt one geverde, was kriege oder vigentschafft in der zit diser vereynjungen unser dewederm teile uferstunde, do eine stat der andern zu beholffen were gewesen, do sol eine stat der andern noch der zit diser vereyniungen umbe beroten und beholffen sin glich, alse vor geschriben stat, untz an die stunde, das solich kriege gentzliche versünet werden, von was kriegen ouch 15 eine stat in der zit diser vereynjungen oder nach der zit der vereynjungen der andern beholffen ist, do sol sich in solichen kriegen unser deheine stat one die ander nit sånen, friden oder výrworten, in diser verevnjungen nemment wir zu beden siten harvnne uzz das heilge romische rich; so nemment wir die von Straspurg harvnne besunder uzz den erwurdigen herren, herren Wilhelmen bischoff und die stifte zu 20 Straspurg, den durchlühtigen hochgebornen fürsten und herren, herren Lätpolden hertzogen zu Österrich und sine gebrüdere und vettere, alse wir mit den vereiniet sind, den hoherbornen fürsten und herren, herren Bernharten marggraff zu Baden, unsere besundere güten frånden unde eitgenozzen, den burgermeyster, rat und burgere der stette Basel und den schultheissen, rat und burgere der stette Sarburg, mit den s wir allen zu disen ziten vereyniet sind, alse die briefe besagent, die darüber gehörent, mit der bescheidenheit, wanne so der vereiniungen deheine uszgat, das wir uns danne mit niemanne vårbasser verbindent oder verevnient, wir nemment danne dise vereyniunge vor uzz. wer es ouch, das ein gemeiner lantfride in Eilsazz mit herren und stetten gemaht, überkommen und versigelt werde, und besunder do wir zwo stette 30 inne begriffen werent, so sol dise verevninnge abe sin und keine krafft me haben. alle vorgeschriben stücke und artickele und vegliches besunder gelobent wir, die vorgenanten meister und rete vur uns, unsere burgere, die unsern und alle unser nochkommen der obgenanten zweier stette stete, veste, getruweliehe und unverbröchenliche zu haltende und zû habende und zû vollefürende und besander wir die von 25 Hagenowe uns do mitte nit zû schirmende, sit doch dise verevniunge mit unsers herren des kuniges willen zugangen und bescheen ist, alse uns das der obgenante herre der landfögt geseit und empfolhen het von unsers herren des kuniges wegen, daz wir gesprechen möhtent, unser herre der kunig oder unser öbirsten hettent uns verbotten, das wir dise eyninnge oder útzit, das har ynne begriffen ist, nit soltent « halten, und sollend ouch wir die rete von beden stetten alle jar die alten abgonden rete den nuwen reten dise vereyniunge die vorgenante zit in yre eyde empfelhen zů

Loch im Pergament.

haltende one alle geverde. und zû eime woren urkûnde so haben wir die vorgenanten meister und rete beder stette unser stette ingesigele an disen brief geton hencken. ich Dietherich von der Witenmûlen lantfogt in Eilsazz vergihe und bekenne, alse die obgenanten zwo stette Straspurg und llagenowe sich zû sammen vereyniet habent in die wise, alse vorgeschriben stat, das ich yn do geseit und empfolhen habe sich s züsammen zû vereyniende von geheisse und empfelhnússe wegen mines gnedigen herren des rômischen kûniges, der mir das durch friden willen des landes mit sinen kûniglichen briefen empfolhen het, in das von sinen wegen zû heissende und ze sagende, wanne es sine ernstliche meynunge ist. und des zû eime urkunde und zû merrem gezúgnisse so habe ich min ingesigel zûvor an disen brief gehencket. Det geben wart an dem nehesten samstage nach sant Lucas tage des evangelisten in dem jore, do man zalte von gottes gebürte drútzehenhundert jore nûntzig und ahte jare. und sind diser briefe zwene gliche, der yedie stat einen het und by ir blibet.

8tr. St. A. G. U. P. lad. 44/45, nr. 85, or. nb. lit. pat. c. 3 sig. pend. on Scidenschnüren [Straßb.: rot-weiß, Hag.: blau-weiß, Dietr. rot]. — Ebenda lad. 48/49 B. nr. 85, 15 conc. v. cop. ch. coace, u. nr. 62, conc. ch. Reg. d. Mrkgr. v. Boal, nr. 1835.

Erwähnt D. R. A. III pg. 10, doch mit der wohl nicht zulässigen Auflösung des Datums in Mai 11.

1440. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg in Sachen der Gebrüder Brunne, denen die Stadt ihre Burg Wasenburg genommen hat: derselben unser bottschaft band ir . . . geentwurtet daz ir daz [Rückgabe der Burg]¹ nit meynend zu tünd, daz uns doch unbillich und unfruntlich an uch nympt, wann doch unser eynung wiset, wer ez, ob ir oder die uwern mit unsern mannen . . . spennig und miszhellig wurdent und die ansprach uwer were, daz sollent ir uns verkünden, daz ir doch uns noch in nit getan hand, und dann darumb zu tagen sollend schicken gen Offenburg oder ze gen Baden . . . bitten wir uch aber mit ernst und manen uch ouch der eynung, die wir mit uch haben, daz ir den vorgenanten unsern man . . . ir vestin und daz ir ane schaden wider entwurtend, wann sie kein fyndtschaft mit uch gehabt hand. . . . Bleibe dann noch Grund zur Ansprache, so wolle er für Abhaltung eines Tages sorgen. Baden dominica post seti. Luce. Baden 1398 October 20.°

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. c. sig. impr. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1836.

1441. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: nachdem seine Boten Heinrich Truchsess von Hefingen und Claus Contzman<sup>3</sup> ihre Antwort

<sup>1</sup> Vgl. nr. 1434 Bernhards Brief vom 11 October.

November 2 Baden. Derseibe fordert die Stadt auf, wegen derseiben Angelegenheit ihre Boten ent- as weeder auf den Tag zu Baden, den sie mit den von Bitsch zu leisten haben, oder zum 10 November oen Bühl zu schicken. (bich A.N. 85. or. ch.)

<sup>3</sup> Dieselben waren laut Credensbriefes (AA. 85. or. ch.) am 16 October abgeschickt.

gemeldet, ladet er sie zu einem Sühnetag zwischen der Stadt, dem Bischof und den Herren von Bitsch zu Baden am 12 Nov. und sichert beiden Parteien 4 Tage lang freies Geleit zu. Wahrscheinlich sei auch der Herzog (Pfalzgraf Ruprecht) dann in der Nähe, um erforderliehen Falls mitwirken zu können. Pfortzheim feria sexta ante Symonis et Jude 1398. Pforzheim 1398 October 25.1

> Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1837. vgl. nr 1833.

1442. Heinrich von Geroldseck und Lahr an den Ammeister zu Strassburg: sendet seinen Prior zu Lahr und seinen Schreiber und bittet, diese in den Geschäften 10 mit seinen Schuldnern gewähren zu lassen und ihnen in den Sachen, die sie mit ihm verhandeln sollen, volles Vertrauen zu schenken. datum ipsa die Symonis et Jude anno 1398. 1398 October 28.

Str. St. A. V. C. G. 23, or. ch. l. cl.

1443. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: verspricht, den durch die 15 «gen Durenkein gefurte name» geschädigten Strassburgern Kehrung, wenn sie am 4 November vor seinem damit beauftragten Amtmann in Dürkheim erscheinen, verweigert solche aber den Baselern, denn . . . dieselben von Basel sind unser fynde, den keren wir unmüglich, das verstend ir selb wol. datum Baden feria tertia post Symonis et Jude apostolorum anno 1398. Baden 1398 October 29.

> Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. el. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1840,

1444. Borsiboy von Swinar, Landvogt im Elsass, an Strassburg; ich habe meinen herren von Bytsche gemeinelich vorschriben und sie gebeten umb einen fride czu halten ewischen in und euch bis uff allermann vasnacht nu schirste, dorumb bite Febr. 16, sich euch ouch mit ganezem fleisse, das ir den also ouch uffnemen und halden wollet. in derczeit hoffe ich bey euch czu sein und mich dann beweisen noch ewrm rate, das ieh hoffe, das die sachen redlich ubertragen sollen werden. geben czu Wirtzburg des montags nach aller heiligen tag anno 1398. Warzburg 1398 November 4.

Str. St. A. Abt. IV. lad. 15. or. ch. l. cl.

1445. Constanz an Strassburg: wie am 2 October wegen ihres Bürgers Chnrat dez Kolers, . . . dem Strassburger Leute . . . in unsers herren von Bitsch gelait entzwischen Rümlingen und Enchenberg ain pfärit, ain tüch, vierzehen par hosen, zehen hüt, fin gürtelgewand und zwaiger guldin wert bars geltz genomen hand und

<sup>1</sup> Von demselben Datum liegt eine Einladung Bernhard's an Bischof Wilhelm vor. (ibid. AA. 85. 35 cop. ch. coacv.)

in darzú zwungen, das er sweren mûst nit wider hinder sich ze komen, daz ze klagen, das allez im noch usstat, usgenomen dez tûchs und dez gûrtelgewands, das uns nit frûntlich dunket, nu het er ietzo darumb ainen iwern burger Dielen Böschwiler by uns verhaft und verbotten, der haftung wir in aber ledig geschaft haben, wan uns nit lieb wâre, das dehainer der iwer, alz verre wir das vorkomen möchten, bi uns inidergeleit noch gesumpt wûrde . . . Bitten, ihrem Bürger bald zu dem Seinigen zu verhelfen, denn dieser sei . . ain sollicher yunger wilder knecht, daz ze besorgen ist, er geb sin burgkrecht uff und griffe die iwern darumb an, daz uns doch nit lieb were . . . geben an mäntag nach Othmari anno 98.

1398 November 18.

Str. St. A. AA. 2011. or. ch. l. cl.

1446. Pfalzgraf Ruprecht und Markgraf Bernhard verkündigen, daß sie eine Sühne zu Stande gebracht haben zwischen Bischof Wilhelm von Straßburg, der Stadt Straßburg, dem Landeogt und den Städten Hagenau und Sulz einerseils und den Grafen zu Zweibröcken und Bilsch, Hanneman und Friedrich und Hanneman's gleichnumigen Sohne anderseils.

Neuburg am Rhein 1398 November 19, 12

Wir Rüpreht von gots gnoden pfaltzgrofe bi Rine des heiligen römischen riches öberster druchsesse und herczoge in Peyern und wir Bernhart von denselben gnoden marggrofe ze Baden bekennen und tünd kund offenbar mit diseme briefe allen den, die in sehent, lesent oder gehörent lesen; von solicher vigentschaft, krieg missehelle und zweynnge wegen, so der erwirdige her Wilhelm bischof ze Strazburg und die 20 erbern wisen meister und rot und die burgere gemeinliche der stat ze Strazburg und Dietherich von der Witenmülle lantvogt in Eilsasz, die stette Hagenowe und Selse und die pflegde, die darczu gehörent, uff einesite und die edeln Hannemann und Friderich gebrudere grofe von Zweinbrucke und herren zu Bitsche und Hanneman grofe von Zweinbrücken, desselben Hannemans des alten son, unser herczoge Rüprehts 25 lieben getruwen und unser marggrofe Bernharts lieben bleimen uf die andersite bicze har miteinander gehebet hant, daz wir obengenanter herczoge Rüpreht und wir marggrofe Bernharte dieselben parthien mit ire beder wissen und willen uf disen hütgen tag, also datum disz briefes sagt, geriht, gesünet und vereinet habent für sich, alle ire helffere, dienere, burgere und die iren und die darezu gedienet und des ze schaffen 30 gehebet hant, daz es mit in allen ein ganez luter sune und ewig verezig sin sol umbe alle sache, die sich in demselben kriege von des krieges wegen verlouffen hant, in aller mosse, also harnoch geschriben stat, darczů hant wir geretd, das alle gefangen, die zå bedensiten von desselben krieges wegen gefangen sint, derselben gefengnisse genezliche lidig und losz sin sollent und ouch ledig gelossen und gesaget 45 sollen werden uf ein slehte alte urfede unverzog und one alle geverde, darczů sol ouch alles gelt, es sy von brantschaczunge, burgschaft, gedingnisse oder anders von disz krieges wegen, daz noch nit geben und unbezalt ist, ouch genezliche abesin und die bürgen dafür losz sin und ledig gesaget werden one wider rede und one alles vercziehen. ouch hant wir geretd und gemaht, das der obgenante bischof Wilhelm 40 dem vorgenanten Hanneman von Bitsche dem alten oder sin erben geben und be-

ezalen sol umbe fruntschaft und vur sinen dienst, den er ime geton hat in sime kriege wider den von Lúczelstein zwolf hundert güter geber Rinscher güldin, also derselbe bischof Wilhelm demselben Hanneman das mit andern briefen verschriben und versiehert hat, oueh han wir geretd und getedinget, was anesprochen die obes genanten herren von Bitsche gemeinliche oder sünderliche an dem obegenanten herren bischof Wilhelm oder an sinem stift zå Strazburg hetten umbe schulden von sines nehesten vorfarn bischof Frideriches oder auder sinre vorfarn bischofe zu Strazburg wegen, dieselben schulde und züspruche sollent sie und ire erben lossen ston und verliben und unerfordert, also lange derselbe bischof Wilhelm ein bischof des stiftes 10 zů Strazburg ist, ane geverde, was ouch der obegenanten herren von Bitsche dienere anesproche hetten umbe schulde, die do were vor dato disz briefes an den egenanten bischof Wilhelm und an sinen stift zu Strazburg, woltent dieselben ire dienere bischof Wilhelm und sinen stift ze Strazburg darumbe anesproch nit erlossen und anegriffen, so söllend die obegenanten herren von Bitsche und ire erben denselben is iren dienern in den sachen nit zu legen noch beholffen sin, noch sie vurscheben (?), husen noch halten in dheinen weg wider den obgenanten bischof Wilhelm und sinen stift ze Strazburg, ouch also lange er ein bischof ze Strazburg ist, one geverde. ouch hant wir herczoge Rüpreht und wir marggrofe Bernhart obegenant beretd und betedinget also von der vesten Herrenstein wegen, die die von Strazburg ge-20 wunnent hant, daz die von Strazburg den obgenanten herren von Bitsehe und iren erben von des teiles wegen, daz dieselben von Bitsche an derselben vesten in pfantschaft inne gehebet hant, geben beczalen und antwurten söllen sübenhundert und núnczig güter geber Rinseher guldin, die sie uf dasselbe teil geluben hattent, und als danne söllent die von Strazburg dasselbe teile an der vorgenanten vesten Herrenstein. 25 daz die obgenanten von Bitsche do gehebet hant mit den rehten und zügehorungen in der mosz, also es den von Bitsche versaczet ist, haben und halten und als danne sol Hanneman von Bitsche der alte solieh pfantsehaftbriefe über dasselbe teil zü Herrenstein, der do besaget funf hundert und vierczig guldin, den von Strazburg zu ir hant geben und antwurten und solichen briefe, also Friederich von Bitsche obe-36 genant und Johann, herre zu Liehtenberg über dasselbe teil in pfantschaft hant, der do sagt fünf hundert güldin, daran demselben Friederiche von Bitsche gebürend dirtehalp hundert guldin, sol derselbe Friderich von Bitsche an ein gemeine hant legen dem obgenanten Johann, herren zu Lichtenberg und ouch den von Strazburg bedersit zu irem rehten und notdurft des zu geniessen one alle geverde, und söllent s die von Bitsche, die von Strazburg vurbasser me an denselben teilen rehten und zu gehörden an der vesten Herrenstein ungehindert und unbekumbert lossen one geverde, und sol ouch keiner von Bitsche v\u00farbasser me z\u00e4 Herrenstein inkommen, teil oder gemein daran zu habende, also lange das slosz in der von Strazburg handen stot, one geverde, ouch so ein bischof von Metze das slosz Herrenstein umbe die gancz « summe, also es ieczunt stet, wider lösen wil, so söllent die von Strazburg obegenant derselben losunge ouch gehorsam sin ane verczog und geverde, ouch hant wir geretd und gemaht, daz Symund, grofe von Zweinbrücken, des obegenanten grafen Hannemans sun, und die stette Hagenowe und Selse und die pflegde, die darezn gehörent,

also mmb die vigentschaft von Schillings wegen verriht sin sollent; und sollent ouch desselben Symundes kneht, die die von Hagenowe, und ouch die kneht, die er gefangen hant von derselben vigentschaft wegen, derselben gefengnisse ledig und losz sin und ledig gesaget werden uf ein alte urfede ane verezog und geverde.

Ouch sötlent derselbe Symond und dieselben knehte demselben Schillinge von der vigentschaft wegen wider die von Hagenowe, die von Selse und die pflege, die darczů gehörent, nit helffen noch zü legen, also lange dieselbe vintsehaft weret, one geverde. und barus sollent die obegenauten parthien vur sich, alle die iren und alle die, die darczű gedienet und des zå sehaffen gehebet hant von desselben krieges und zweyunge wegen und umbe alle sache, die sich darinne und dovon ergangen und verlouffen 10 hant, es sint todslege, brande, nome, dienste, gefengnisse oder anders, keynerleyge uszgenommen, genezliche gåtliche und fråntliche gerihtet, gesånet, verevnet und gesliht sint und sol ouch zwüschent in allen, also vorgeschriben stot, umbe daz alles ein gancz luter sûne und ewig verezig sin, uszgescheiden allerlev argelist und geverde, und des alles zû urkûnde und vester stettekeit, so hant wir herczoge Rûpreht und 15 marggrofe Bernhart obgenant unsere evgin ingesigel an disen brief dun hencken und wir Wilhelm, bischof ze Strazburg und wir Hanneman und Friderieh gebrüdere, großen von Zweinbrücken unde herren ze Bitsche und Hanneman der junger, grofe von Zweinbrücke und wir der meister, rot und burgere gemeinliche der stat Strazburg und Dietheriche von der Witenmülen, lantvogt in Eilsazz und der meister, rot und 20 burgere der stette Hagenowe und Selse mit der pflege, die dazh gehöret, obegenant bekennen offenbar mit disem briefe, daz der durchlühtige, hochgeborne fürste und herre, herre Rüpreht, pfaltzgrofe bi Rine, des heiligen romischen riehes oberster druehsesse und herczoge in Pevern und der hoherborne fürste, herre Bernhart, marggrafe ze Baden, uns und alle die, als vorgeschriben stet, mit eine umbe alle kriege nnde zweyunge bicz uf disen hûtigen tag datum disz briefes gerieht, gesúnet und geslichtett hant in aller mossen, also vor geschriben stot, mit unserme güten wissen und willen, und wir hant ouch alle dieselbe rihtunge und sune mit allen iren stücken, puncten und artickeln gelopt unde globent mit craft disz briefes wir bischof Wilhelm mit unsern fürsteclichen truwen und wir die herren von Bitsehe obgenant und der 20 meister, rot und burgere der stat zu Strazburg und Dietherich zu der Witenmülen, der meister, rot unde burgere der stette Hagenowe und Selse obegenant uf unsere evde, die wir darüber zu den heiligen gesworn hant, var uns und alle die unsern ewieliche, veste und stette zu haltende und niemer ze überfarende noch darwider ze tunde noch schaffen geton werden in dheine wise, uszgescheiden alle argelist und s geverde, und des alles zu worem sichern urkund han wir bischof Wilhelm und wir drie herren von Bitsche obgenant v\u00e1r uns und andere min Hannemans obegenant sûne unsere evgene ingesigele und wir der meister, rot und burgere der stat zû Strazburg obgenant derselben unser stat ingesigel und ich Dietherieh zu der Witenmûlen obegenant min eygen ingesigel und wir der meister, rote und burgere der 40 stette Hagenowe und Selse obegenant derselben unsere stette ingesigel an disen brief gehangen, und wir alle andere des obegenanten grofe Hannemans sûne bekennen uns ouch der obgenanten sûne und aller sachen in aller mosse, also vor geschriben

stet, ouch feste und stette ze haltendende under unsers vatters, vettern und brüders obegenant ingesigeln. geben zu Nuwenburg an dem Ryne uf dinstag sant Elizabethen tag noch Cristus gebürte drüzehenhundert jor und darnoch in dem ehte und münezigstem jore.

Str. St. A. AA 1422. cop. ch. coaev (Papierheft). Reg. d. Mrkgr. von Bad. nr 1844.

1447. Wilhelm und Lamprecht Brunne schliessen mit Bischof Wilhelm von Strassburg und der Stadt Strassburg nach Rückerstatting des ihnen abgenommenen Schlosses Wasenburg eine Sühne und erklären, dass eis eich damit aller aus dem Bitscher
 16 Kriege stammenden Entschädigungsansprüche begeben. Dieser Sühne schliessen sich an: Bürghart von Mansperg, seine Frau Lyse und Reinhard von Rietbür. geben uf die nehste mitwoch vor sant Katherinen tag in dem jar 1398.

1398 November 20.

Str. St. A. G. U. P. lad. 165/166 nr. 88. or. mb. lit. pat. c. 4 sig. pend. quor. 2 del.

1448. Hans Billung, des Hofgerichts und der Stadt Rottweil Schreiber, an Strassburg:... mir håt fürgeleit der edel jungherr Egloff von Wartemberg hofrichter des hofgerichtz ze Rotwil an stat mins herren grave Rådolfs von Sultz, wie daz im schuldig sient uwers spitals pfleger ze Sträszburg vier pfund halber minder fünf schilling, daz doch maister Råtisch der zimberman früntlich mit im verrechnet hab von zölle wegen, so si im schuldig sient uf der Schillach von holtzes wegen, nu håt mich derselbe hofrichter ankert umb fürgebott über si ze schicken von desselben geltz wegen. .. so hån ich in nu zemål erbetten, daz er daz underwegen gelässen håt, untz daz ich üch darunb ze rede satzte . . . Bittet deswegen mit den Spitalpflegern zu reden, damit der Streit friedlich beigelegt werde. geben an fritag vor sant Katherinen tag anno 98.

Str. St. A. AA. 2034. or. ch. l. cl.

1449. Claus Merswin der Meister<sup>1</sup> und der Rat von Strassburg an Diether Cemmerer und Conrad Lantschaden: . . . . alse ir uns verschriben hant von eins tages wegen gen Selsz uf dunrstag nehest, also wissent, das wir unser erbern botten Noo. 28.

20 gern aldar uf den tag schicken wellent und uwer vorderunge verhören und sollent unser erber botten uch bescheidenliche darzű antwurten. datum sabbato proximo ante diem sancte Katherine virginis.

[1398 November 23.]

Aschaffenburg, Dalberg Arch. or. mb. l. cl.

1450. Saarburg an Strassburg: wir lant nwer wiszheit wiszen, daz unser burger se einre Nicclos ane sele vor uns ist kommen und het uns geseit, wie daz sin swieger,

VI.

<sup>1</sup> Claus Merswin war 1398 Meister.

sines wibes mütter, in üwer stat zå Strazburg vervaren sie und die habe ettewas gelaszen, das habent die minre brûder zå den barvüszen in uwer stat genommen, und sie sin wip, derselben frowen dohter, bij denselben minren brûdern zå Strazburg gewesen und habe in ir mütter güt geheiszen, und sie woltent ir keine antwurte dovon geben, in weler maszen sie es genommen hettent . . . Bittet, der Fran zu helfen uml die Sache zu untersuchen. datum feria quarta post festum beate Katharine anno 1398.

Str. St. A, G, U. P. lad. 45/46 nr. 74. or ch. lit. cl. c. sig. in v. impr. mut.

1451. Meister und Rat von Rosheim an Strassburg: verwenden sich für Freilassung und Entschädigung eines ihrer Bürger, der trotz Strassburger Geleitbriefes in von dem Strassburger Bürger Pfetzheim gefangen und beraubt worden ist. geben uf sunentag nehest nach sant Andres tag in dem 98 iore. 1398 December 1.

Str. St. A. AA. 2033, or. ch. l. cl.

1452. L'utoit von Kolbotzheim, ein edelkneht, vergihe und bekenne, als ich der erbern wisen meister und rates der stette zu Strazburg, mine lieben herren houptman 13 und diener gewesen bin in dem vergangen kriege, den sie gehept hant mit den herren von Bytsehe, daz sie mir do gentzlich volleton hant von aller der ansprachen und vorderungen und von alles des kosten, kumbers und schaden wegen, den ich in demselben irem dienste gehept und gelitten habe, in welhen weg das ist etc. geben an dem nehesten montage noch sant Andrestage des zwöfbotten 1398.

1398 December 2.

Str. St. A. G. U. P. lad. 198 nr. 7, or. mb. lit, pat, c. sig. pend.

1433. Claus Merswin der Meister und der Rat von Strassburg an Basel über den Krieg mit den Herren von Bitsch und die Eroberung von Herrenstein:... dieselb vigentschaft darkam, das die herren von Bytsche von deme selben herren dem byschofe ze [Wilhelm] woltent haben 12,000 guldin schulde, so in der erwurdige herre byschof Friderich sin vorfar schuldig waz bliben, und griffent in dovür an und dotent uns und unsern burgern in den anegriffen sovil widerdriesse und schaden mit brande, nomen und totslegen, daz wir der nit vergessen möhtent, daz wir noch der vestin Herrenstein stunden und die gewinnen und onch in die vigentschaft getrenget wurden. So obtent die herren von Bytsche der richesstetten und dörffern ouch sovil übergriffe, daz daz der lantfögt und die richesstette ouch durch unsern willen und in selber zü hellfe in die vigentschaft koment, nu wart mit uns allen drien teiln geredt und wurdent wir besunder des erbotten, das die vorgenanten herren der bischoff, der lantfögt, selber wir ind die andern stette unser erbern botten gen Baden vir den inhoherbornen fürsten den marggrafen von Baden biten und schicken woltent und mit den herren von Bytsche aldo ein tag leisten, so wolte der durchlubtige hochgeborne

fürste hertzoge Rüpreht von Peyern etc. in die genehe gen Baden riten und woltent alle durch gemeines friden willen des landes gedencken und darzö reden, daz wir miteinander geriht wurden, und kommend alle also noch vorgeschribner wise zu tage und wart des erwürdigen herren des bischoffes sache auegefangen und über-5 tragen, das die herren von Bytsche der schulden, die sie an in vordertent, darumbe der krieg anevieng, söllent lassen gestan ungefordert, alle die wile er bischoff zu Strazburg ist, und andre stücke, darnach wart nuser sache wegen geredt und besunder von der vestin Herrenstein wegen, die wir gewinnen hetten, die blibet nus ouch, doch beschiht den herren von Bytsche etwaz var ir teil der pfantschafft, darnach 10 wart geredt von des riches wegen, den beschach ouch ein benügen, das alles zü lang wurde zu schribende . . . Darauf ist diese Richtung zu Neuenburg vor Pfalzgraf Ruprecht 1 bestätigt, beschworen und verbriefet. Doch können sie leider noch keine Abschrift mitschicken . . . da ez sich mit den briefen bitz bar vertzogen het, das sie nns noch nit worden sind . . . mid bitten deswegen um Entschuldigung. 15 feria quarta proxima post festum conceptionis beate Marie virginis.

Basel. St. A. Neb. Reg. G. III nr. 260. or. mb. l. cl.

| 1398 December 11.1

1454. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und beglaubigt seinen Hofmeister Georg von Bach. datum Baden feria quinta ante Lucie virginis anno 1398,

Raden 1398 December 12.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1847.

1455. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: bat nach langen fruchtlosen Einigungsversuchen dem Ludwig von Lichtenberg Fehde ongesagt und bittet nun B die Stadt dasselbe zu thun und ihm nach Massgabe ibres Bündnisses Hülfe zu leisten. Baden feria quinta ante Lucie virginis 1398. 1398 December 12.

Str. St. A. AA. 85, or. ch, l. cl

30 einen neuen Tag vor.

1456. Drei genannte Bürger von Saarburg an Straßburg · berichten über die bisherigen Friedenstermittlungen mit dem Herzog von Lothringen und schlagen 1398 December 21.

Frümen wisen herren unsern undertenigen gewilligen dienst, alz uwer wisheit wol weis, daz dez hochgeborn fortzammen dürchlächeden fursten unsers gnedigen herren von Lothringen rates eins teiles, uwers rates eins teiles und onch wir uffe diesen nehsten zinstag zu Sant Pult ufle eyme gutlichen tage gewesin sint wege zu suchende, pre 17. wie beide lant in frieden und gnade gestellet mohte werden, und do man die sache wart anheben, do worent ansprechin, der wir nyt wüstent von schaden, den der er-

<sup>1</sup> Vgl. oben die Vertragsurkunde vom 19 November.

wirdige furste unser gnediger herre von Strasburg und ouch ir dem obgenanten unserme herren von Lothringen sollent geton haben und woltent vorbenommen haben, ob die evnekeit zu ginge, umbe daz, daz alle dinge zwuschin uch sleht und luter bliebent, und daz woltent die nwern nyt und sprachint, sie werent keyns alzo von nch gewertiget noch gescheiden, aber darumbe sie dar gesant werent, der das an- s heben wolte, do woltent sie zů verston und ir bestes darzů tůn und daz môlite zů der zijt nyt gesin, daz uns doch in ganzen trüwen leit ist, were aber uwer wisheit amühtig, daz ir zú evme andern gutlichin tage zü Sarburg schicken woltent und do verhoren die ausprache dez obgenauten unsers herren von Lothringen und do wieder uwer antwurte und ouch nwer ansprache, waz wir danne gütes darzû getün mügent, 10 daz die sachin fruntlichin uvertragen werdent, daz wellen wir gerne tün, uwer antwurte mit diesem boten gebietent uns alle ziit. geben uf sant Thomas tag dez heilien zwelfboten anno domini etc. nonagesimo octavo, besiegelt mit Heinsil Cropphen ingesiegel.

Wolf Luperster (?), Reymbolt schultheisz und Heinsil Cropphe von Sarburg.

[In verso] Den fr\u00e4men wisen herren dem meister und dem rate zu Strasburg.
Str. St. A. G. U. P. lad. 45 46. B. 41. or. chart. lit. cl. c. sig. in v.\u00e4 impr.

1457. Bischof Wilhelm von Strassburg an den Ammeister Conrad Armbruster und den Altammeister Ulrich Gosse zu Strassburg: bittet, dem Herrn Reinhard zu Wester- 20 burg gemäss früheren Abmachungen «schezig zolfüder wynes ... zolfry faren zu lossen an uwern zöllen in Strazburg- oder, wenn dies nicht möglich sei, die Zollsumme lieber nachträglich von ihm (dem Bischof) zu erheben. geben zu Dachenstein uf sant Thomans tag vor wynahten anno 1398. Dachstein 1398 December 21.

Str. St. A. AA. 1422. or. ch. l. cl.

1458. Der Schaffner Hermann in Kirchgasse legt vor Meister und Rat Rechnung ab über das Frauenhaus.

1398 Docember 31.

Anno idomini millesimo trecentesimo nonagesimo octavo feria tertia ante diem festi circumcisionis domini, do her Claus Merswin meister waz, do verrechente her Herman in Kirchgasse, schaffener uf unser frowen huse, do zù gegene werent meister 20 und rat zù Straszburg.

Do hat her Hermann ingenommen und empfangen 897 lib. 17 sol. und 3 den. Do hat er wider gerechent, was er uszgegeben het, 855 lib., 4 sol. minre 4 den.

Do hat er wider gerechent, was er uszgegeben het, 855 lib., 4 sol. minre 4 den und blibet das wengst schuldig 398 lib. 7 sol. minus 4 den.

So blibet ymme vorstande von den rebelüten 424 lib. und 7 sol.

So blibet ime vorstande von rocken 14 vierteil und 2 vierteil.

So blibet vmme vorstande von wine 214 füder.

Str. St. A. V. D. G. 63, B. 46, fol, mb.

25

35

1459. Verlegung des Stifts zu Rheinau in die Pfarrhirche Alt-St. Peter zu StraBburg.1 [1398.]

Alse die erwurdigen herren der probest, dechan, cappittel der stifte zu Rinowe, unszere burger, koment für meister und rot zü Strazburg und seytent, wie das su zü 5 Rinowe in der stat nút bliben m\u00f6htent wassers und Rines und gebresten halp, unde werent har in die stat zu Strazburg kommen: so hettent sú ouch geret mit den erbern lûten in dem kirspele zûm alten sancte Peter, das sû in gûnnen woltent, in die kirche zum alten sant Peter zu kommende, die hettent sich selber darumb besant und hettent es in ouch gegünnet und botent meister und rot, sit su ire burger weo rent unde bresten halp des Rines und wassers zu Rinowe nut bliben möhtent und inen danne von den kirlúten züm alten sancte Peter gegünnet were züm alten sancte Peter zu kommende, alse vor bescheiden ist, das danne meister und rot voran durch gottes willen und irre grossen notdurft willen inen ouch erlouben und günnen woltent in die kirche zum alten sancte Peter zu kommende.

> Aus . Heimlich Buch. fol. 119 a (i d. Stadtbibl. verbrannt 1870). Gedr.: Hegel: Königsh. II, 1049, ibid. vgl. pg. 640 Not. 2.

1460. König Wenzel an Strassburg: befiehlt, seinen Diener Otto den jungen vom Revseich der für Hans Bock übernommenen Bürgschaft zu entledigen, da derselbe hierdurch «erblos worden und zu grossen verderblichen schaden kumen ist».... geben zu Prage an des newen jares tage a. reg. boh. 36. reg. rom. 23.

Prag 1399 Januar 1.

Str. St. A. AA. 113 nr. 63. or. ch. l. cl.

15

25 burg

1461. Graf Heinrich von Zweibrücken verkauft seinen halben, zum Teil weiter versetzten Pfandanteil's an Herrenstein, Dettweiler, Dossenheim an die Stadt Straß-1399 Januar 7.

Wir Heinrich graff von Zweinbrücken verjehent und bekennent, also wir die halb vestin Herrenstein mit den halben dörffern Detwiler und Dossenheim und allen zügehörungen in pfandes wise innegebept hant von dem bystüm zü Metzen, an demselben halben teile wir ein teil versetzet bettent dem durchlübtigen hochgebornen 30 fürsten und herren seliger gedehtnisz herren Johanse hertzoge zu Luthringen und marggrave und ein teil min brüder Hanneman greve von Zweinbrücke und herre zü

<sup>1</sup> Die entgegenstehende Bestimmung des Stadtrechtes, keine neuen Klöster und Stifte in der Stadt zuzulassen, kam hier nach Ansicht von Meister und Rut nicht zur Anwendung, weil das Stift die bereits vorhandene Alt St. Peterkirche benutzen wollte.

<sup>2</sup> Diese Bürgschaft ist wohl 1395 für das Lösegeld des Hans Bock aus der Gefangenschaft derer von Schwanberg geleistet.

<sup>3</sup> Vgl. hierzu folgende ebenfalls im Herrensteinbüchel V. C. G. K. 30', enthaltene Urkunde: Graf Heinrich von Zweibrücken bekennt, dem Herzog Johann von Lothringen und seinen Erben 200 Gulden schuldig zu sein, wofür er ihm die Halfte seines Anteils an Herrenstein zum Pfande gegeben uff unser frouwen tage assumptio anno 1399. 1399 August 15.

Bitsche und Sygelman Windeberg, dieselben teil die erbern wisen meistere rat und burgere zû Strazburg an sich gelöset hant, das wir do vúr uns unser erben und nachkommen mit rehter wissende durch unsern nutz und notdurft den überigen unsern teil und herlicheit, den wir über die vorgenauten versetzeten teile an der vestin Herrenstein an den dörffern Detwiler und Dossenheim an lüten, gemeinden, 5 gerihten der selben dörffere an twingen, hennen, welden, weltbennen, wassern zu gehörningen, nútzen und gevellen, wie die genant sint, gesächt und ungesücht nutzit uszgenomen, die za der vorgenanten vestin Herrenstein und den dörffern gehôrent oder das sich harnach funde, das darzü gehôret hette und darzu hôren solte, und besunder die losunge und reht, die uns an den versetzeten teilen zügehörtent 10 oder zügehören möhtent, hant verköft reht und redeliche und zu kouffende gegeben den erbern wisen dem meister, rate und burgern der stette zu Strazburg, die in und allen iren nachkomen unser teil und reht nach vorgeschribener wise gekouft hant. und söllent ouch dieselben meister rat und burgere der stette zu Strazburg und alle ire nachkomen die vorgenante halbe vestin Herrenstein mit den dörffern Detwilr is und Dossenheim mit lüten, gemeinden, gerihten, twingen, bennen, walt, wasser, weiden herlichkeiten, wiltbennen mit allen nützen und gevellen nützit uszgenommen hinnanvürder in eins rehten pfaudes wise inne haben, besitzen, nützen und niessen, wie in das aller bast füget, one widerede und irrunge unser und mengliches, so lauge bitz derselbe halbe teil von eime byschofe von Metze, der danne ist, von in 20 mit zweien tusent güter guldin und mit dem gelte, daz do zwüschent an der vestin ietzont verbuwen ist oder vurbasser verbuwen wurt, gelöset wirt, denne sú ouch der losunge gehorsam süllent sin und nieman anders, und ist diser kouff und versatzunge gescheen umbe vierhundert güter guldin und fünfzig pfunt göter und geber Strazburger pfenninge, die uns meister und rat zu Strazburg bar darumbe gegeben 25 und bezalt hant und in unsern nutze kummen sint, do mitte uns wol benüget zü disem kouffe, und setzent uns vur uns und alle unser erben und nachkommen des egenanten halben teiles der vestin Herreustein und den halben teile der dörffere Detwiler und Dossenheim mit allen vorgeschriben dingen und rehten reht schuldener. und wer, das wir sû niemanne vûrbasser verseret, versetzet, verkonft noch ver- 50 kümbert habent in deheinen weg gegen den vorgenanten meister, rat und burgern zä Strazburg und iren nachkommen und sprechent, daz by dem eyde, so wir lipliche an den heiligen gesworn habent, wir gent ouch uff vur uns, alle unsere erben und nachkommen den obgeschriben meister, rate und burgern zu Strazburg und iren nachkommen und mit namen hern Rülman Swarber ritter stettemeister und hern 33 Rülin Barpfenning ammanmeister der stette zu Strazburg, die von iren und derselben stette wegen empfingent alle die reht, evgenschaft, hersehaft und besitzunge, die wir an dem egenanten halben teile der vestin Herrenstein und den halben dörffern Detwiler und Dossenheim und an allen vorgeschriben dingen und rehten zügehortent und zügehören möhtent, in welhen weg daz were, und harüber und über alle vor- 40 geschriben dinge und ir iegliches besunder verzihent wir der vorgenanten grave Heinrich uns vor uns und alle unser erben und nachkomen, das wir sprechen möhtent, die vorgenanten guldin werent uns nit worden gegeben noch gezalt und in unsern

nutz nit kommen, wir werent betrogen über das halp, man solte uns wider setzen in gewalt und gewere oder wir hettent die vestin zh der zit nit innegehept, do wir sû verkouftent, und werent do von getrenget und aller ander schirme, friheit und helffe, so ieman erdeneken kan oder mag one aller slaht geverde und argliste, und belffe, so ieman urkände, so hant wir graff Heinrich unser insigel an disen brief geton heneken und habent darzh gebetten die fromen vesten hern Stislaw von der Witenmülen, ritter Dietherichen von der Witenmülen lantvögt in Eilsazz, sinen sun, und Volmar von Wickersheim, das sû ire ingesigele uns der vorgeschriben dinge zh übersagende oueh an disen brief hant geheneket; das oueh wir Stislawe und Dietherich von der Witenmülen und Volmar von Wigersheim gerne geton habent durch des vorgenanten grave Heinrichs bette willen. der geben wart an sant Veltins tage des byschoffes in dem jore, do man zalte von gottes geburte drüzehenhundert jore nüntzig und nûn jore.

Str. St. A, V. C. G. K. 30. Herrensteinbüchel cop. ch. coaev. Ibid. AA. nr. 66. Briefb. fol. 96.
Ibid. Herrensteiner-Urkunden aus früherer und späterer Zeit

1462. Schwörbrief von Meister und Rat zu Straßburg.

1399 Januar 11.

In¹ gottes namen amen, wir die meistere der rat, die rittere, die knehte, die burgere, die antwereke und die gemeinde beide riche und arme zu Strazburg verjehent [reiter rie im Schwörbrief von 1349 vgl. Bd. V nr. 199 bis: geniset. (2) und wenne ouch also und in die vorgen, wise ein ander ammanmevster gekosn wurt an des ammanmevsters stat, der danne dot und verfaren ist oder syech ist worden, so sol man doch darumbe des selben jores nit anderwerbe vor dem mûnster sweren, danne man sol das selbe jar uzz gegen dem selben ammanmeyster, der danne anderwerbe gekosen wurt, und zi der selbe ammanmeyster widerumbe verbunden sin unde alles das stete halten und haben, das man des selben jores vor dem münster und ouch der ammanmeister, der danne abegegangen oder syech worden ist, des selben jores gesworen het by dem selben evde, den man des selben jores vor dem múnster gesworen o. a g. darnach so sol der rat [weiter wie 1349 bis: ingesigeln, die hienach geschriben stant] wir Swartzgötze von Grostein, Johans von Wickersheim, Lienhart Zorn dem man sprichet Schultheisse, Wetzel Marsilis, Rühman Swarber, Burckart von Mülnheim dem man sprichet von Rechperg, Johans von Stille, Heinrich von Mülnheim in Brantgasse, Johans von Kagenecke der eilter, Thoman von Endingen, Heinrich von Mülnheim dem man sprichet von Landesperg rittere, Reimbolt Huffelin der eilter, Johans Schilt, <sup>36</sup> Dietherich Burggraff, Johans Zorn dem man sprichet von Eckerich, Wilhelm von Mülüheim und Adam Löseliu, die har zu gekosen wurdent von der rittere und knehte wegen disen brief zå besigelnde. und wir Wernher Sturm der eilter, Johans Bock, Lawelin von Wintertur, Claus Mansse, Hesseman Hesse, Thoman Lentzelin, Claus Merswin, Thoman zür Megede, Johans Berlin, Hans Ribter dem man sprichet

<sup>1</sup> In der Vorlage schon gezeichnete Initiale.

Dútscheman und Ber von Heilgenstein, die har zu gekosen wurdent von der burgere wegen. und wir Gótze Wilhelm, Wilhelm Metziger, Heinrich Kranich, Conrat Armbroster, Éfrich Gosse, Rülin Barpfennig, Heintze Meiger, Peter Sünner, Hanseman Karle, Johans Messerer, Rülman Voltze, Peter Museler, Johans Riffe, Johans Münichelin der eilter, Hanman von Colmar, Hug von Wangen, Hanseman Peyer, Johans bleihnan, Johans Betscholt, Johans Lumbart, Cüntze Kesselring, Jocop Herman, Éfrich Hünter, Fritsche Wiszgerwer und Walther Schaulit, die ouch har zu gekosen wurdent disen brief zu besigelnde von der antwerke wegen, verjehent, das wir unsere ingesigele zu einne waren urkünde der vorgen, dinge an disen gegenwertigen brief zu der stette ingesigel zu Strazburg hant geheneket. der wart gegeben uf den nehesten wannstag nach sant Erhardes tage des heiligen byschofes in dem jare, do man zalte von gottes gebürte drützehenhundert jare nuntzig und min jare.

Wernherus Spatzinger prothonotarius civitatis Argentinensis.

15

Str. St. A. AA. 61. nr. 7. or. mb. lit. pat. c. 54 sig. pend. quorum nr. 19 delaps. Vgl. Hegel, Konigsh. II, 934 Beilagen.

1463. Johann von Lichtenberg und Meister und Rat von Straßburg urkunden über die gemeinsame Hinterlegung eines Schuldscheines auf 1, der Burg Herrenstein.

lch Johans herre zå Liehtemberg und wir der meister und der rat von Strazburg 🖘 verjehent und dünt kunt aller menglichem mit diseme briefe, als ich der obgenante Johans herre zû Liehtemberg einen brief hinder mir ligende gehept han, der do stat funfhundert guldin und wiset und seit über ein vierdenteil der vestin Herrenstein, daz selbe vierde teil zügehorte halber dem edeln Symunt Wecker seligen greven von Zweinbrücken und herrrn zu Bitsche minem swoger, das ietze gevallen ist an die 25 edeln hern Hanneman und Friderichen gebrüdere greven von Zweinbrucken und herren zå Bitsche, und der ander halbteil mir zågehöret, und wanne die obgenanten von Strazburg der egenanten hern Hannemans und Frideriches teil an der egenanten vestin an sich broht hant und an su komen ist, darumbe so habent ich der egenante Johans herre zu Lichtemberg und wir der meister und der rat von Strazburg den 30 obgeschriben brieff, der do wiset über das obgeschriben vierdenteil der vestin Herrenstein, zû gemeiner getruwer hant geleit und bevolhen hunder den vesten, edeln kneht Volmar von Wickersheim, 1 also das derselbe Volmar oder sine erben denselben brieff von unser bederteil wegen sol inne haben und den getruwelichen behûten und gehalten und sin bestes darzû tûn, so verre er kan, also sin eren wol so anestat, und als wir ime das besunder wol getruwent, one alle argelist und geverde. und sol ouch derselbe Volmar noch sin erben denselben brief unser deheime teil nit geben noch liben one des andern teiles wissen und willen, doch were es, daz unser dehein teil desselben briefes bedürffende wurde, so sol und mag der egenante Volmar oder sin erben demselben teil ein videmusz des selben briefes geben 1 oder in loszen 40

<sup>1</sup> Val unten nr. 1470 dazu die Urkunde des Volmar von Wickersheim v. 7. März 1399.

sehen und lesen, so das an in gevordert wirt, one des andern teiles widerrede und zorn one alle geverde, des zå urkunde, so han ich Johans herre zå Lichtemberg und wir der meister und der rat von Strazburg unsere ingesigele geton hencken an disen brief. der geben wart des nehsten sunnentages noch dem zwölften tage des jares, als man zalt in Strazburger byståm nach Cristus gebürt drützehenhundert nüntzig und nün jare.

Str. St. A. V. C. G K 30b. Herrensteinbüchel cop. ch coner.
Gleichzeitige Notiz unter dieser Copie: Diser biref ist mit juncher Johans ingesigel von Liehtenberg alleine besigelt. — Bid. AA. 66. Birefbuch. B. 66. fol. 99.

1464. Pfalzgraf Ruprecht III. schickt an Strassburg die Abschrift eines an ihn ergangenen Schreibens der Grafen Friedrich und Hannemann des jungen von Bitsch und ersucht auf Grund desselben um Freilassung des Colbe und erbietet sich zu einem Tage mit dem Markgrafen von Baden. datum Heidelberg in die beati Tymothei apostoli anno 1399.

Heidelberg 1399 Januar 24.

Str. St. A. G. U. P. lad. 203, or, ch. l. cl. Reg. Koch und Wille nr. 6812.

1465. König Wenzel an Strassburg: fordert auf, den Bischof von Strassburg zu veranlassen, dass er den Stislaw von der Weytenmüle die Schulden, um die er schon oft durch Briefe und Boten gemahnt ist, endlich bezahle. geben zu Prage des dinstags vor unser frawen tage purificationis a. reg. boh. 36 reg. rom. 23

Prag 1399 Januar 28.

Str. St. A. AA. 113 nr. 87. or. ch. lit. cl.

1466. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und beglaubigt . . .
 von etwaz sachen mit neh z
 ü reden . . . Hans Cuntzman, seinen Vogt zu Baden. datum
 Baden in vigilia purificationis Marie virginis anno 99.
 Baden 1399 Februar 1.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1854.

1467. Graf Heinrich von Zweibrücken beurkundet, dass ihm die Stadt Strassburg 220 Gulden ausgezahlt habe, damit er sein Achtel von Herrenstein, welches zu der ihm von Strassburg bereits abgekauften Hälfte der Burg gehöre, aus der Pfandschaft des (verstorbenen) Herzogs Johann von Lothringen löse und bis längstens nächsten Ostern ausliefere, widrigenfalls er sich selber in Strassburg zur Haft stellen wolle. . . . darzu geloben wir by unserm eide . . . zü schaffende hie zwüschent und untz unser frowen tage der lesten nehest kommet ein brief von dem erwürdigen herren dem sept.s. byschofe von Metze, daz er sin willen zü dem kouffe tüt, den die stat von des halben teils der vestin Herrenstein wegen umbe uns geton hat. der selbe kouff doch

15

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 1461 die Urkunde Heinrichs vom 7 Januar und die dazugehörige Anmerkung.

allewegen in sinen kreften bliben sol, und wenne wir das geschaffent, so söllent die von Strazburg dem egenanten herren dem byschofe ein brief dergegen geben, das sû ime die vestin Herrenstein wider wellent geben zû lûsende nach des burgfridebriefe sage, den wir und Diether Cemmerer und Cûntze Lantschade mit einander gesworen hettent one alle geverde... Ausser dem Aussteller siegeln Stiszlawe von der Witenmüten und sein Sohn Dietrich, Landvogt im Elsass. geben an dem nebsten samstage vor sant Mathis tage . . . . 1399.

Str. St. A. V. C. G. K. 30b. Herrensteinbüchel cop ch. coaev.

1468. Kleinhenselin von Heiligenstein, ein Edelknecht, der von Strassburg gefangen gehalten war, schwört der Stadt und allen den Ihrigen Urfehde. datum 10 nechsten mendag nach sant Mathistage . . . . 1399.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168. nr. 13. cop. mb. coaev.

1469. Graf Hannemann und Friedrich von Zweibrücken, Gebrüder und Erben ihres Bruders Symunt Wecker, beurkunden, dass Meister und Bat von Strassburg mit ihnen übereingekommen sind: . . . umbe daz halbe teil an eime vierdenteil der vestin Herrenstein, do daz ander halbe teil zu gehöret dem edeln unserme lieben swager Johans herre zu Lichtemberg mit aller herschaften, besitzunge, lüten, dörffern, gerihten etc. und entsagen damit allen Ansprüchen auf diesen Teil von Herrenstein. geben des nehsten fritages vor dem sunnentag Letare des jores 1399. 1399 März 7.

Str. St. A. V. C. G. K. 30b, cop. ch. coaev. Herrensteinbüchel. — 1bid AA. 66. Briefbuch 20 C. fol. 100.

1470. Ich Volmar von Wickersheim tünt kunt aller menglichem mit disem brieve, als der edele herre juncher Johanns, herre zü Lichtemberg, und die erbern wisen und bescheiden meister und rat zü Straszburg einen brieff hinder mich in mine getruwe hant geleit hant, der do stot fünff hundert güldin und wiset und seit über zeinen vierdenteil der vestin Herrenstein, dar an das halbe teil zü gehorte dem edeln herren, herrn Symunt Wecker seligen greve von Zweinbrücken und herren zü Bitsche, das nå von erbes wegen gevallen ist an herrn Hanneman und juncher Friderichen gebrüdere greven von Zweinbrücken und herren zü Bitsche etc. etc., das ich do denselben brief getruwelichen sol behalten und behüten und min bestes darzü fün, so verre ich kan und mag one alle geverde, und sol ouch ich noch nine erben denselben brieff deheinen teile geben noch lihen one des andern teiles wissen und wille, doch were es, daz delein teil des selben brieffes bedürffende würde, so sol und mag ich oder mine erben demselben teile desselben brieffs ein vidimus geben oder inen zöugen und loszen sehen, so sü das an mich oder min erben vordernt one des andern teiles widerrede und zorn one geverde, dise obegeschriben stücke

<sup>1</sup> Val. oben nr. 1463, Urk. vom 12 Januar 1399.

globe ich der egenante Volmar für mich und alle mine erben getruwelichen stete und veste zu haltende . . . und des zu eime urkünde so han ich der vorgenant Volmar min ingesigel gehencket an disen brieff, der geben wart an dem nehesten fritage vor dem sunnentage Letare 1399.

1399 März 7.

Str. St. A. AA. 66, Briefb. B. fol. 101.

1471. König Wenzel an Strassburg: kann nur dann ihre Bitte erfüllen den Otto von Revsech zur Zurücknahme seiner Ladung vor das Hofgericht zu veranlassen, wenn sie demselben unverzüglich zu seinem Rechte gegen Hans Bock verhelfen, denn . . . des solt ir wissen, das wir euch solche freyning (vom Hofgericht) in der meinung gegeben 10 haben, das ir einem iglichem kleger, der zu den ewern zusprechen hette, als ofte des not geschee, eines volkomen rechten helffen sollet, und ist ouch unsere meynung nyt gewesen, das von solcher frevnng wegen vemande an seinem rechten geswechet wurde, so schreibet ir nns ouch das . . . Jost marggraf zu Merhern unser vetter und Przimislay herczog zu Teschin unser obeim und fursten und etliche andere is herren, ritter und knechte deinselben einem mitburger gesagt haben, das in der richtung, die czwischen uns und unsern lantherren von Beheim gescheen ist, begriffen sey, das alle gefangen ledig sollen sein, und was in burgschaften stunde, das solle ouch abesein, dornf wisset, das wir das onch dofur gehabt haben, sint aber uns das nicht gescheen mochte, haben denn euch die egenanten unsere fursten oder vemande 20 anders ichtes gesaget oder zu wissen getan, die moget ir dorumb monen und zu rede setzen, als euch das aller beste dunken wirdet. doruber so habt ir vor czeiten dem egenanten unserm dyner einen brife gesant . . . des abschrift wir euch hiervnne senden verslossen, dorynne ir im danket der fruntschaft und trewen, die er demselben ewern mitburger beweiset und getan hat . . . Nochmalige Ermahnung ihm jetzt geben zu Prage des sunabendes vor Letare in der vasten 25 Recht zu verschaffen. reg. boh. 36 reg. rom. 23. Prag 1399 März 8.

Str. St. A. AA. 113, nr. 68, or, ch. l. cl.

1472. Hannemann von Zweibrücken und Bitsch und Sigelman von Windeberg benrkunden, dass Meister und Rat von Strassburg ihnen die 540 Gulden bezahlt 20 haben, welche Herzog Ruprecht von der Pfalz und Baiern und Markgraf Bernhard von Baden als Vermittler zwischen ihnen und Strassburg (wegen Ueberlassung von Besitzanteilen an Burg Herrenstein) festgesetzt haben. geben des nebsten mentages nach dem sunnentage Letare des jores . . . 1399.

> Str. St. A. V. C. G. K. 30b, Herrensteinbüchel. cop. ch. coaev. — Ibid. AA. 66. Briefb. B. fol. 101.

25

<sup>1</sup> Liegt nicht mehr vor.

1473. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und beglaubigt seinen Getreuen Hans Bach . . . datum Pfortzheim feria sexta ante dominicam Misericordia domini 1399. April 11.

> Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Markgr. v. Bad. nr. 1864.

1474. Herzog Karl zu Lothringen, Bischof Wilhelm und die Stadt Straßburg schließen einen Vertrag zum Schntz und Sicherung ihrer Kaufleute und Waren,

Wir Karle von gots gnaden herzog zå Lothringen und marggrave und wir Wilhelm von den selben gots gnåden herwelter und bestettegter byschoff dez stifftes von 16 Stroszburg und wir der meister und der rat und die gemeynde der stette von Stroszburg tunt kunt aller menglichen und erkennent uns öffenlichen mit erafft disses offen brieffes, das wir einer götlichen frontlicheit umbe des willen, das unser lant, lûte und gûtere deste basz beschirmet, befrydet und behûtet werdent, als daz ein yeglicher konffman, pilgerin und ander byderbe lute deste sicher, fryger und fryde- 15 licher ritteut, varent, gon und wandeln mügent und ir kouffschatz und ander ir gewert und pfennigwert bewenden mügent vederman noch sime nätze überkomen, übertragen und vereyniget sint in die wise, als hie nach geschriben stat zu wissende: wer ez sache, das yeman, wer der were, der den obgenanten byschoff Wilhelm oder sine stifft von Straszburg oder die stat von Straszburg und die iren schediget mit \* namen, oder wie das were, und durch unsers hertzoge Karles lant tribent, fürtent oder trugent, so sollen wir oder unser amptlute, den wirs ouch empfellen sullent, zů stůnt so wirs befyndent, dar zů varen und das beschütten und erweren getruwelichen nach aller unser vermügeden, als unser evgen güt und das zü dem rechten behalten one alle geverde, zu glicher wise, wer ez sache, das yeman, wer der were, 25 den obgenanten herrn Karle hertzoge zå Lothringen und marggrave oder die sine schediette mit nommen, oder wyc das were, und durch unser byschoff Wilhelms laut und unser der stat von Stroszburg lant und gebieten triben, trügent oder fürtent, so sollent wir oder unser amptlite und die unsern [weiter wie oben bis one alle geverde]. ouch werez sache, das der dehein koufman, pilgerin oder ander lûte, wer die werent, 30 die dem obgenanten hern Wilhelm byschoff zu Stroszburg oder der stat zu Stroszburg zå gehörte, in unser hertzoge Karles lant gefangen, beröbet oder geschediet wurdent, in welicken weg das were, so sollent wir oder unser amptlute za stant und unverzöglichen, so wir das befyndent, [weiter wie oben]. zö glicher wisze, werez sache, das der dehein köfman, pilgerin oder ander lûte, wer die werent, die dem obgenanten as hern Karle hertzoge von Lothringen und marggrave zügehörtent, in unser Wilhelms byschoves zå Stroszburg oder der stat zå Stroszburg landen und gebietten geschediet wurdent, in welichen weg das were, so sollent wir oder unser amplute und die unsern etc. etc. beschirmen und beholffen sin in alle weg glieh als unser eygen lûte ouch on alle geverde, es ist ouch beret, daz wir hertzoge Karle uff eyne sytte und 40 wir Wilhelm byschoff zu Stroszburg und die stat von Stroszburg uff die ander sytte nyt widernander dün söllen noch schaffen geton werden in deheinen weg, als lange

so disze gütliche früntlicheit weret on alle geverde, werez ouch, das ein under uns hertzoge Karle hohenman (!) wider den obgenanten byschoff Wilhelm oder sine stifft oder die stat von Stroszburg und die iren dün wolte und wolte vme mit eime glichen gemeynen rehte von siner ansproche wegen benûgen und môhte ynie das nyt wider-5 faren, so [so] mûgen wir unserm hohenmunne wol beratten und beholfen sin zů syme rehten, wolte aber dem hohenmanne mit eine glichen gemeynen rehte nyt benügen. so sållent wir vine weder beratten noch beholffen sin in deheinen weg one alle geverde, zû glicher wise, werez, das ein under uns byschoff Wilhelm hohenman wider den obgenanten hern Karle hertzoge zu Lothringen und marggrave und die sinen fün 10 wolte und solte ete. (wie oben bis one alle geverde), und sol ouch dise gatliche fruntlicheit ane gan uff diszen nehsten kommenden sancte Georgien dag und sol dar nach weren diszen nehsten drú jor nacheinander kommende, nsz gescheiden in allen diszen stücken arglist und geverde, wir Karle von gots gnaden hertzoge zu Lothringen und marggrave und wir Wilhelm von denselben gots gnaden erwelter und bestedi-15 getter byschoff zu Stroszburg und wir meister und rat und gemeynde gemeynlichen von Stroszburg erkennent uns, daz wir diser gütlicher fruntlicheit mit wol bedahtem mûte und unser lant und lúte nûtze und notdürffte eindrehteklichen überkommen sint, und globent wir alle gemeynclichen und besunder dise gutliche frontlicheit, und waz in disem briffe und underscheiden stat, wir hertzoge Kurle by unsern furstlichen 20 truwen und wir byschoff Wilhelm ouch by unsern fürstlichen truwen und wir die stat von Stroszburg by unsern eyden, die wir unser stette zu Stroszburg geton hant, gentzlichen und gar zå haltende, zå habende und getruwelichen zå folfårende og allen argelist und geverde, wir hertzoge Karle nement uz in diszen sachen unsern herren den römschen könig und unsern heren den künig von Franckrich, den hertes zogen von Aureliens, den hertzogen von Burgognien, den hertzogen von Bevern, unsern lieben vatter und sweher hern Friderich von Lothringen graven zu Wydemunt, unsern lieben brûder den marggraven von Baden und den graven (von) Wirtemberg unsern vetter, wir Wilhelm byschoff zu Stroszburg nement uz unsern herren den römschen kunig, unser frowe die hertzogynne von Brobant, den marggraven von Baden, den graven von Wurtenberg und die stat von Stroszburg, wir meister und rat und die stat von Stroszburg nement uz unsern berren den romschen kunig, den dnrchlühtigen höchgebornen fursten hertzoge Lupolt hertzogen zu Österich, den erwurdigen herren bern Wilhelm byschoff zu Stroszburg, den hochgeboren herren Bernhart marggraven zu Baden, die wisze und bescheide die stat von Basel, die stat 35 von Hagenowe und ouch die stat von Sarburg in der fruntlicheit, als wir mit vn sint, zå urkûnde so han wir Karle hertzoge zå Lothringen und marggrave und wir Wilhelm von gots gnaden erwelter und bestettigeter byschoff zu Stroszburg und wir meyster und rat und gemeynde der stat zu Stroszburg unser ingesigele an diszen brieff dun hencken uns alle gemeynlichen zu übersagen aller vorgeschriben dinge. der geben wart des jors, do man zalette dusent drühundert nüntzig und nün jor dez zwentzigesten dages in dem April.

Str. St. A G. U, P, lad. 45/46. or. mb. l. pat. c, 3 sig. p. quor. 1 (Arg.) exstat. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1865.

1475. Conrad Blaurer von Constanz an Strassburg: erzählt ausführlich, wie der Strassburger Gesandte Hans Bock seinerzeit zu Prag seine und des Herrn Benisch Hülfe und Vermittlung in Anspruch genommen habe, damit die Strassburger Sachen vor den König kämen, und verlangt nnn die damats in Aussicht gestellte Belohmung, besonders da er von Borziboy, der ihm wegen dieser Dienste gram sei, durch Vershinderung au seinem Amt in Sehlettstadt um 600 Gulden geschädigt sei. geben am samstag nach Georii anno 1399.

Str. St. A. AA. 112, or. ch. l. cl.

1476. Strassburg als Schiedsrichter zwischen Herrn Walter von Geroldseck Wilhelm und Peter Messerer einerseits und dem Bürgermeister und Rat von Basel wanderseits urteill, dass Friedr. Messerer sich vor dem Gericht zu Basel zu stellen und dessen Spruch auzuerkennen habe. datum dinstag ante festum ascensionis domini anno 1399.

Basel, Sts. Urk, pr. 766, geh. Reg. (deutsch.) or mb. c. 5 sig. pend.

1477. Bischof Wilhelm von Strassburg an Meister und Rat von Strassburg: hittet, 15 dem Lâtold von Kolbetzheim und Rûdolf von Berge, von denen er wisse, . . . daz dem Lâtold von Kolbetzheim und Rûdolf von Berge, von denen er wisse, . . . daz sie sieh ich uf disen nehsten sundag antwürten süllent, fürbasser zil z\(\tilde{a}\) geben ahtage langer umb unsern willen . . . wan wir der vorgenanten zweiger . . . besunder wol bedörffent uns z\(\tilde{a}\) fürende (zu einem Tage nach Lanterburg mit dem Herzog von Baiern), wan s\(\tilde{a}\) die wege wol wissent. geben z\(\tilde{a}\) Zabern uf fritag 28 nach dem heißen plügest dage anno etc. 99.

Str. St. A. AA. 1422. or. ch. l. cl.

1478. Graf Heinrich von Zweibrücken verkündet, daß die Lüsung des früher von ihm an Lothringen verpfändeten Anteils an Bury Herrenstein der Stadt Straßburg als Käuferin seines ganzen Herrensteiners Anteils obliege. 1399 Mai 23, 15

Wir Heinrich greve von Zweinbrücke verjehent und bekennent und kündent menglichem mit diseme brieve, als wir vor ziten ein teil an der vestin Herrenstein versetzet habent dem durchlühtigen, hochgebornen fürsten und herren, herren Johanse hertzoge zu Luthringen und marggrave seliger gedehtnisze mit den vurworten, das derselbe herre der hertzoge oder sine erben uns oder unsern erben den selben teil wider zu lösende sol geben umbe zweihundert guldin, als ein brief bewiset, den wir von dem vorgenanten unsern herren dem hertzogen seligen darüber habent, und wenne wir vur uns alle unsere erben und nochkommen unser reht desselben unsers versetzten teils und ouch alle andere reht, die wir hettent oder haben möhtent an der vestin Herrenstein und an den dörffern, die darza gehörent, reht so

<sup>1</sup> Wohl die Befreiung von der Reichsacht

und redelich verkonft habent und zå kouffende gegeben den erhern wysen meister und rat zå Strazburg, also das ein kouffbrieff bewiset, den så von uns darüber habent, daz wir uns do nemeliche bekennent, das die losmige des teiles vor unserme herren, dem hertzogen zå Ludhringen zå tånde der stat Strazburg zågehort und uns int, und ist unser gåter wille und gevelle, daz die von Strazburg daz teil von unserme herren dem hertzogen zå in lösent, und gebent in onch des maht ze tånde, glich als obe wir das teil selber zå uns lösen woltent, und zå eim urkånde, so habent wir der vorgenante Heinrich unser ingesigel an disen brieff geton heneken. der geben wart an dem nehsten frytage noch dem heiligen pfingsttage in dem jare, ie do man zalte von gottes geburie dråtzehen hundert jor nantzig und min jore.

Str. St. A. V. C. G. K. 30b. Herrensteinbüchel. cop. ch. coaev.. Ibid. AA. Briefbuch B. fol. 102

1479. Reinhart von Remchingen, markgräflicher Vogt zu Pfortzheim an Hans Bock, Bürger zu Strassburg: lieber Hans, als ich und du nun nehst zu Baden mit 18 enander retten von ainer aynung wegen zwuschent minem herren und den von Strassburg, lasz ich dich wissen, daz min vorgemnnter herre und ich uf disen nehsten fritag zu Baden sin wellen, darumb so wellest uf denselben fritag onch gen Baden Jamie, komen und mit dir bringen, wen dich dunkt, der da zu nütze und güt sy, von den sachen zu redent. datum dominica post festum corporis Christi anno 99.

1399 Juni 1.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. el-Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1871.

1430. Graf Ludwig von Oettingen an Withelm von Milhaheim [den Meister] und den Rat von Strassburg: hat aus ihrem Briefe erfahen, dass die zu Strassburg zwischen seeinem Schwiegersohn Bernhard von Baden und Ludwig von Lichtenberg gepflogenen Verhandlungen gescheitert sind, und ist auf ihren Wunsch bereit, wenn Ludwig zustimme, über acht Tage einen Sühneversneh zu Baden zu machen, zu dem er dann auch ihre Räte erwarte. datum feria sexta ante Viti nnno etc. 99. 1399 Junt 13.

Str. St. A. AA. 84. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr v Bad. nr 1872.

1481. Frankfurt an Strassburg: weiss nichts von 1400 Gulden, die es Strassburg schuldig sein soll, und bittet, solche Ammitungen zu unterlassen. datum ipsa die Viti et Modesti anno 99.

Str. St. A. G. U. P. lad. 221, or. ch. l. cl.

1482. Herzog Karl von Lothringen quittiert dem Grafen Heinrich von Zweibrücken den Empfang von 200 Gulden . . . für wellichen gåldin er unserme herren und vatter seligen . . . sin teil an dem slosse zu Herrenstein mit sinne zügehörunge halbes versetzet hette, als der losunge brieff inhaltet. geben in dem jare, als man zalt in Metzer bistüm noch Cristns gebürt tusent drühundert nüntzig und nün jore des fünfttzehenden tages des monades junii. 1399 Juni 15.

Str. St. A. AA. 66 Briefb B. fol. 102. - Ibid. V. C. G. K. 30b. cop. ch. (Herrenstein-

1483. Graf Ludwig zu Oettingen an Wilhelm von Mülnheim, den Meister und den Rat von Strassburg ... bitten ew (in Sachen des auf nächsten Donnerstag zu Baden zwischen seinem Schwiegersohn Bernkard von Baden und Ludwig von Lichtenberg angesetzten Tages) mit gantzem vilsse und ernst, das ir Ludewigen von Liechtenberg bitten wollet, das er durch unsern willen voll herüber gen Ettlingen 18 reyten wolle, das wollen wir besunder unb in und ew verschulden, und das ir auch ewer freund daselbs hin mit im sekieken wollet, wann wir da zu Baden niht gern sien von solles gebresten wegen, der daselbs ist. datum Pfortzheim feria secunda post beatorum Viti et Modesti anno 99. 1 Pforzheim 1399 Juni 16.

Str. St. A. AA 85. or. ch. l. cl.

1484. Arnold von Berenfels der Bürgermeister und der Rat von Basel an Strassburg: weisen die Beschwerde des Strassburger Fischers Brüchel Lawelins über Verzollung seiner Ladung zurück und . . . bitten fielt mit ernst, daz ir die uwern underwisent sich sölicher sach hienach ze erlassent, wand waz si nidewendig so nach ünser stat hident und schiffung und stierlüt by üns nöment, daz verzollent si billich, als daz by üns harkomen ist. datum anno etc. nonagesimo nono quinta ante Johannis baptiste.

1399 Juni 19.

Str. St. A. AA. 1799. or, mb. l. cl.

1486. Edelknecht Johann von Gerningen urkundet: . . . gihe und bekenne, daz mir die erbern wysen meister und rat der stat zu Straszburg gegeben und bezalt babent zweihundert gäter göldin von wegen und anstat des durchlähitgen hochgebornen fürsten und herren hern Karlen hertzoge za Luthringen und marggraven mins guedigen herren von des teils der vestin Herrenstein wegen, den så den obegenanten minne herren den hertzogen wider in gegeben soltent haben, den teil så domitte von dem edeln herren juncher Heinrich grave von Zweinbrücke und ouch beden stat za Straszburg gelöset hant. und sage ich sie für mich und min erben von des obegenanten mins herren von Luthringen wegen die egenanten meister und rat za Straszburg und alle ire nachkommen das teil an der vestin Herrenstein, so min herre daran hette, und ouch der egenanten zweihundert göldin quit ledig und losz. geben am sant Johanns obent zu süngithen in dem jore do man zalte 1399. 1399 1000 23. 30

Str. St. A. AA. 66. Briefb. B. fol. 102. Ibid. V. C. G. K. 30b, cop. coaev. im Herrensteinbüchel.

<sup>1</sup> Dies Stück fehlt i. d. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. zwischen nr. 1872 73.

1487. Straßburg an seine Glefenhauptleute im Felde: übersendet einen von Hagenau erhaltenen Warnungsbrief mit der Weisung sich danach zu richten.

[1399] Juni 24.

Wir Wilhelm von M\u00e4lnheim\u00e4 der meister und der rat von Strazburg embieten 5 Johanse Zorne und hern \u00dchrieb fossen unserme alten amanmeyster unsere glefenhouptl\u00e4ten, was wir g\u00e4tes erm\u00e5gent, uns hant unser g\u00e4ten fr\u00e4nde von Hagenau ein warnungesbrief verschriben, des wir \u00e4ch ein abgeschrifft harrynne sendent verslossen,\u00e4 do wissent \u00e4ch ench z\u00e4 richtende, do \u00e4tind unsere dienere, die warten dester basz und witer verslahen und darnach ein erfaren habent, dasselbe wellent wir ouch \u00e4\u00e4n.

10 und was wir v\u00e4rbasser empfindent, wellent wir \u00e4ch lossen wissen, empfindent ir aber von solicheme volke \u00e4tzit, das nit uwer mosse were, so machent \u00e4ch v\u00e4rderliche z\u00e4
uns har heim, das ist gentzliche unser meynunge, und wenne ir gehaltent bitz uf morn, so s\u00f3llend ir \u00fcch aber har heim machen. geben uff den morgenimbes an sant Johanstage z\u00e4 s\u00e4ngihighten.

Str. St. A. AA, 118. or. mb. l. cl.

1488. König Wenzel an Strassburg: befiehlt, den Bürger Hans Bock, . . . vor den Otyk von Chrast unser liber getrewer sein gelt usgeben hat . . . , zu veranlassen, dass er diesem die Schuld endlich bezahle, widrigenfalls er einschreiten müsse. 3 Prag des montags nach sand Peters und Pauls tage a. reg. boh. 37. reg. rom. 24.

Prag 1399 Juni 30.

97

Str. St. A. AA. 113. nr. 65. or. ch. l. cl.

1489. Günther Marschalk der Bürgermeister und der Rat von Basel an Strassburg: haben durch ihre Schifflente vernommen, . . . daz der grosse zol uf dem Rine uk kirtzlichen aber werde angan und gesteigert werde; bitten wir uch früntlich und ernstlich, werden ir die uweren in dehein wise besorgen von der zöllen wegen danide an von inen ze nemende als dahar, daz ir die unsern darinne ouch also besorgen und begriffen wellent als die, die zü den uweren gehörent und wir durch uweren willen gern und billich tün woltent. datum secunda post Ulrici episcopi anno nonagesimo nono.

1399 Juli 7.

Str. St. A. AA. 1799, or. mb. l. cl.

1490. Dietrich von der Witenmulen, Landvogt im Elsass bekennt: . . . . von der gespenne und anesprache wegen, die ich gehept habe ane Bernharten von Bebelneim und er widerumbe an mich, wo von daz ist oder was sachen daz sint, die wir aneinander gehept hant . . . sei er durch Vermittlung von Meister und Rat zu Strass-

VI.

20

<sup>1</sup> Wilhelm von Mülnheim war 1399 Stettmeister.

<sup>2</sup> Liegt nicht mehr vor.

<sup>3</sup> Vgl. unten nr. 1499 und 1501 Wenzels Briefe in derselben Sache vom 31 August und 2 Sept.

<sup>4</sup> Vgl. unten den Brief derselben vom 28 Sept. 99.

burg völlig gesühnt und wolle diese Sühne halten. geben an dem zinstage nach sant Ulriches tage . . in dem jore do man zalte 1399 jore. 1399 Juli 8.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166. or. mb. l. pat. c sig. pend. Ebenda die gleichlautende Gegenurkunde des Bernh, v. Beblenheim.

1491. Markgraf Bernhard von Baden erklärt, daß er mit Ludeman von Lichteuberg übereingskommen sei, sich vegen ihrer gegenseitigen Ansprüche dem Schiedsspruche von dreizehen genannten Straßburger Räten zu unterwerfen, und stellt dieselben gegen alle künftigen Ansprüche eines von ihnen beiden sicher.

[1399 vor Juli 19.] 1

Wir Bernhart von got gnaden etc. verjehent von sogetaner zusprüch und vorderungen wegen, so wir haben an den edeln Ludewigen, herre zu Liehtenberg, und er widerumb an uns, dieselben zusprüch wir zu beden siten geschriben geben habent den vürsihtigen wisen Dietherich Burggrafen stetmeister zu Straspurg, Burckarte von Mülnheim dem man sprichet von Rechperg, Heinrich von Müln- 15 heim, Thoman von Endingen, drie rittere, Reimbolt Wetzel, Johans Bock, Ülrich Bogk, Wilhelm Metziger, Heinrich Kranich, Ulrich Gossen, drie altamanmeister zu Straspurg, Peter Sünner, Claus Billung, dem man sprichet güten Claus, und Johans Heilman, burgere ze Straspurg, also das die drútzehene unser beder clage, züsprúche und antwurte verhoren sollen und darnach ein reht sprechen nach irer verstentnüsse. 20 und was der merreteil under yn erkennent, do by sol es bliben, und sollend es zu bedensiten stete halten, das wir der vorgenante marggraf Bernhart uns do versprechent in krafft dis briefes vor uns und alle unsere erben und nachkomen, was die obgenanten drútzehene oder der merreteil under yn noch vorgeschribner wise erteilent, sprechent oder erkennent, das wir das stete halten und vollefüren wellen, 25 nemlich so haben wir Bernhart marggraff zu Baden, erlöbet den vorgenanten drutzehenen, wer es ob deheine under ynen were oder wurde, der unser und unser herschafft man were, das denen daz reht zu sprechende, es sie mit uns oder wider uns, ime an sime eyde, so er uns von siner lehen wegen geton hat, nit schaden bringen sol in deheinen weg, ouch ist beretd, weres das der vorgenanten drútzehener 20 einre oder me nit wol uf den tagen, die danne sinde werdent by dem rehten zu sprechende und uz getragende, möhtent gebliben libes not oder anderer ehaftiger sachen halb ungeverlich, so sollend meister und rat ze Straspurg one vertzog und geverde einen oder me usser iren reten an des oder der stat geben und setzen, der glicher wise verbunden sie zu sprechende und zu bekennende noch siner verstentnússe 33 und dem rehten, alse der getan solte haben, der danne gegenwertig gewesen sin solte, und wellent darumbe und umbe alle vorgeschriben stücke wir unser erben unde nachkomen an die egenanten meister und rat und burgere zu Staspurg noch ire nachkomen noch an die vorgenanten drützehene oder der erben niemer kein ane-

40

Diese Datierung wird bedingt durch das Stück nr. 1493 vom 19 Juli.

spruch haben in deheinen weg, sunder si sollend eweklich dovon von uns und unsern nachkomen ane notrede und ane schaden sin und bliben one alle geverde.

> Str. St. A. AA. 84. nr. 30b cop. ch. coaev. Reg. d. Mrkgr. v. B. nr. 1878.

1492. Die dreizehen zu Schiedsrichtern bestellten Strassburger Räte erklären:
also der hochgeborne fürste unde herre, herre Bernhart manggrafe ze Baden und der
edele jungherre Ludewig herre zu Lichtenberg uff drizehene unserre rete des rehten
komen sint der züsprüche, so sie uns verschriben geben haben und daz ze bedensiten versichert hant, ie daz teil vur 10000 goldin, also daz briefe besagent, die
dar über gehörent, weres do sache, das jungher Ludewig den obgenanten herren,
dem marggrafen ützit nit endete oder vollefürte, das ime gesprochen würde ze dünde
von den drizehenen, das wir do dem vorgenanten herren marggrofe geroten unde
beholffen wellen sin gegen jungherr Ludemane sin erben und den sinen untz an die
stunde, das dem vorgenanten herren, dem marggrofen und den sinen von jungherr
Ludemane geschicht uns die drizehene danne gesprochen unde bekant habent ane
aller slahte geverde.

[1399 vor Juli 19-]

Str. St. A. AA. 84. cop. ch coaev. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1879.

1493. Markgraf Bernhard von Baden und Junker Ludemann von Lichtenberg unterwerfen sich dem Schiedsspruche einer aus Straßburger R\u00e4ten bestehenden Dreizehner-Kommission und stellen B\u00e4rgschaft im Werte von 10 000 Gulden.

1399 Juli 19.

Also beredt und bedetinget ist zwüschent dem hochgebornen fürsten und herren, herren Bernharte marggrafe zu Baden, einsite und dem edeln juncher Ludeman herre zu Liehtemberg andersite, das sú das reht, des sú bedersite kommen sint uffe drizehene der rete zu Strassburg, das einander zu tünde, und was von den driezehen bekant wurt, der stat von Strazburg versiehern süllent, ieglich teil vúr zehen tusent guldin unde domitte beredt ist, wie die druzehen bekennent, daz ie das teil sine zehen tusent guldin versichern sol, das ouch ie das teil die sicherheit das tün süllent, od das bede partyen in gegenwertikeit der driezehener sich bekant habent, das es mit rede und tedingen also zu gangen ist.

Do ist zu wissende, das die drúzehene bekant habent, das der vorgenante herre, der marggrafe sine zehen tusent guldin versichern sol mit der halben stette Beinheim und mit siner zu gehorden, also verre, also es ime pfandes stat und er rehtes darzu het und mit der stette Stollhofen mit aller zugehörde, so zu der selben stette Stollhofen gehöret, und wenne der vorgenante herre, der marggrafe die zwei slosse mit iren zügehörden der stette von Strazburg ingegit, also vertedinget ist, so sol damitte ein benügen sin.

So sol juncher Ludeman sine zehen tusent guldin versichern mit der halben 40 bürge und stette Werde und mit der halben bürge und stette Buhzwilre mit

allen dörffern zügehörden und rehten, so zü beiden stetten gehöret, wenne juncher Ludeman das der stette von Strazburg ingegit, also vertedinget ist, so sol domitte ouch ein benügen sin.

Umbe das vorgeschriben innemen hant bede partven vor den driczehenen gewillekûrt, das unser herre der marggrave sine zwei slosze der stette von Strazburg 5 196 21. ingeben sol uf disen kûnftigen mentag; so sol juncher Ludeman sine zwei slosse Juli 22. der stette ingeben uf disen kunftigen zinstag. datum sabbato proximo ante Marie Magdalene virginis anno 1399,

> Str. St. A. AA, 84. nr. 30. c. u. d. cop. ch. coaev. - Ibid. Abt. IV. 128. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1880.

1494. Friedrich von Entzberg an Strassburg: bittet um Freilassung seines von den städtischen Söldnern bei Hagenau gefangenen Freundes Cuntz von Dürmentz. geben samstag nach set. Jacobstag anno 1399. 1399 Juli 26.

Sir. St. A. AA. 85. or. eh. l. cl.

Str. St. A. G. U. P. lad. 177, or. ch. l. c' Reg. d. Mrkgr. v Bad nr. 1882.

1495. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: . . . uns 15 hand unser frande, die wir ietzund, als wir in uwer stat gewesen sin, hinder uns da lieszen, wol gesagt und ouch nottel laszen sehen, wie ir miteinander gerett habend und ouch von uch gescheiden sien von der sach wegen zwuschen uns und Ludwigen von Liehtenberg und loszen uch heruff wissen, dez wir an unser fründe rät nit fynden, daz wir uch dehein briefe geben sollen uber die sicherheit, die wir uch in 20 gesetzt han, und meynen, daz ir damit wol sicher und habend sient, uf daz uwer rete, die zu derselben sach gebeu sin, erkennen sollen, so ist es ouch in dem anlasz, dez wir uns vormals darumb vereynt haben, nit begriffen noch mit worten vertedinget, daz wir uch briefe geben sollen. da by meinen wir ouch zu bliben und dez rehten zu warten uf die sicherheit unserre slozz, die wir uch ingesetzet han, und dez habend für kein unwillen an uns, wann ir prüfent selber wol, daz wir darin den vollen getan han, ouch lieben frunde, als sich die unsern von der evnung wegen ietzund ouch mit uch underret han, dartzå mugen wir nit ee zå uch geschicken vor August 8. andern unsern unmüssen dann von fritage nehst komet uber aht tag, daz wirt an fritag nach sant Sixtustag nehst komet, uf dieselb zit wollen wir die unsern zu uch senden furbazz, von der evnung wegen mit úch zu reden, als sie úch dann von unsern wegen wol sagen sollen, ouch liebe frunde, senden wir uch die briefe, die wir hinder uch legen sollen von der sach wegen zwüschen uns und Ludwigen von Liehtenberg, und der haben unsere fründe ietzt vergessen, daz sie üch die nit geentwürt haben. datum Baden dominica post diem beati Jacobi apostoli anno 99.

Baden 1399 Juli 27.

1496. Burgfriedensvertrag der Studt Straßburg mit Dietrick Kemmerer und Konrad Landschaden über die zu einem Drittel der Studt gehörende Feste Herrenstein.

1399 August 28.

Wir Diederich Burggrafe der meister und der rat der stat von Straszburg bekennen und veriehent uns uffinlich mit diesem briefe für uns und unsere nachkommen und dün kunt allin den, die diesen brieff iemer ansehent oder horent lesin, daz wir einen vestin, stetten burgfrieden halten sullint und wüllint mit den fromen, edeln Diether Kemmerer von Worms und Cunrat Lantschaden von Stevnach innewendig der burg zu Herrenstein und uszwendig der burg als verre, als ein ein-10 füssig armbrost mit eime stegereiffe gezogen mit drien armbrostschussen von der burg getriben und geschiessen mag umb und umb die burg ane geverde, wir der meister und der rat vorgenant sullin auch an der vorgenanten Diethers und Cünrats und an der iren, die yn mit dem rechten zu verantwurten stent, lib noch gut nit griffen oder sie schedigen in deheine wise in der obgenanten burg Herrenstein und burgfrieden, als 15 er davor begriffen ist, weder darusz noch daryn ane alle geverde, wir sullint auch kein der vorgenanten Diethers oder Cünrats lute oder güt, die vn mit dem rechten zü , verantworten stent, in die vorgenante burg Herrenstein und in den egeschriben burgfriden triben oder furen, were aber, daz ez besche ungeverlich zu hant, so sy dann von yn oder von iren amptluden an uns oder an unser amptluden gefordirt mit botten, » briefen oder mit dem munde, daz sullin und wullin wir yn unverzogenlich keren an den nehsten vier wochen nach der geshicht, wir sullin auch nyeman in die vorgenante burg und burgfrieden füren, der der vorgenanten Diethers und Cunrats fynt sy, were aber, daz ez beschehe ungeverlich, als balde als ez dann an uns gefordirt wirt, so sullin wir zu stund den oder die selbin ire fynde die burg und burgfrieden 25 dun rumen, und wann er oder sie also gerument, so sol er oder sie den tag und die nacht ir lib und ir gut frieden han, auch wann er oder sie also gerument, so sol er oder sie vorgenanten Diethern und Gänrat und den iren auch keinen schaden dun in demselbin tage und nacht ane alle geverde, auch ist beretd, weres, daz der vorgenante Diether oder Cunrat ir einer oder sie beide abegiengen von todes wegin, 30 do got lange vor si, desselbin erbin sullint auch disen burgfrieden sweren zij haltende in der maszen, als vor und nach beschriben stet, und zu hand, so sich der erbe darzů bůted den burgfrieden also zů sweren, den eyt sullin wir unverzogenlich von yme nemen und vn zå stånt in sin teil der obgenanten vestin Herreustein mit aller ir zugehorden lassen, und sullint wir yme alsdann wiederumb virbunden sin 35 in all der massen als er uns one alle wiederredde und hindernisse, auch ist beret. weres, daz der vorgenante Diether oder Canrat oder ir erbin, die unsere gemeinen zü Herrenstein werent, ir einer oder mee sin teil virkeuffen, virsetzen oder virphenden wåltent, sultent sie ez vorhin uns bereden, und wålten wir yn dann nit also vil darumb gebin oder daruff liehen daz kuntlich were, daz ein ander darumb 40 gebin oder daruff liehen wult, so mochten sie ez eime andern verkeuffen oder virsetzen, und wer ez dann also keuffet oder virpfendet, derselbe sol auch diesen burgfrieden sweren zu halten, als hie geschriben ist, desselbin keuffers oder virpfenders evt sullin wir von vme nemen und sullin vn dann zå stånt zå sime teil der vorgenanten vestin Herrenstein laszen ane alle wiederredde, auch sullin wir meister und rat vorgenant die egenanten vestin zu unserm teile bewachen und behuden; porten, muren, tûrn und vestin mit 9 knechten oder mee tages und nachts ane allin virzog und wiederredde, die uns und den vorgenanten unsern gemeinen auch sweren 5 sullint uns gemeinlich die vestin zu behntende und zu bewarende und uns vetwedersyt vor unserm schaden zű warnde, des glich und auch allis daz, daz an diesem burgfrieden briefe von yn geschrieben stet, sullint unser bejdersyte amptlûte, die wir off der vestin habint, auch sweren zu haltende, und wer es, daz unser ein teil sin ampuman entsetzen oder virandern wult oder ir einre von tods wegin abegienge, 10 so sol der amptman, den unser ein teil ane des abegangen stat dann machet in die vestin Herrenstein nit gelassen werden, er habe dann vor gesworen glich, als der abegangene oder abegesetzete amptman gesworen hette, zu haltende ungeverlich. und weres, daz man die vorgenante vestin Herrenstein besitzen oder benotigen wult, so sullin wir zu stunt und unverzogenlich, so wir des ermnnet werden, zu der vorgeschriben zale der knechte zu unserm teil zweff gewaffente manne und die vorgenanten Diether und Cünrat, so sie des ermanet werden, zu irme teil 4 gewaffente manne dryn senden, die burg getruwelich helffin zu weren, so lange sie besessen und benőtiget ist, und sullin daz dán, so dicke des nőt geschiht ane geverde, wir sullin auch unsere dienere und die unsern, und wer von unsern wegen in die obgenante : vestin qweme, darzü halten, daz sie diesen burgfrieden haltin, als hie vor und nach geschriben stöt ane alle geverde, und wer es, daz der burgfriede gekrencket oder ubirfaren wurde von unsern dienern oder den unsern, in welchen weg daz were, die sullin wir darzü halten, daz sie den burgfrieden bessern und keren, wie dicke des not geschiht, daz den vorgenanten unsern gemeinen gevellig und gnüglich ist. und a sullin daz dún unverzoglich, so wir des ermanet werden ane geverde, auch ist zů wissen, daz die egenanten vestin Herrenstein mit allir ir zügehurde drůwteil unser sint und daz ander teil virteil mit der zügehorfinge der vorgenanten Diethers und Conrats, und auch weres, obe bernach funden wurde, daz üsseltüt mee zü derselbin vestin horte oder horen sulte, daz sol ouch unser vetwedersyt gemeine sin 30 nach margzal. und globin wir sie an demselbin irme teil der vestin und zügehorunge nit zü hindern noch irren in deheine wise ane alle geverde, auch ist züsschen uns dem meister, dem rat und Diethern und Cünrat gemeinen zu Herrenstein vorgenant geretd, welcher under uns einen entbalten wil, der sol ez virkunden dem portener und türnknechte, und welcher under uns drien partien der erste enthelter ist und 3sin enthalts gelt gebin hat, des entheltniss sol vorgeen, die wile der krieg weret, ob er andirs sine fynde mit name oder brande in eins jars frist angriffet und schediget, tede er des nit, so sol nach dem jar der enthalt usz sin, und wer da also enthalten wirt, der sol vor globin und sweren diesen burgfrieden zu haltende glich uns für sich und für alle die, die er in dem slosse usz und infüret, die wile sin 40 krieg weret ane geverde, und wer es, daz unser einer der gemeinen zu Herrenstein einen fürsten oder eine frye stat da enthalten wült, derenthalb sol nit für sich geen, der fürste gebe und antwürt dann vorhin den gemeinen amptluten zu Herrenstein

60 guldin und 4 gute armbroste und die frye stat auch also vil. wer es aber ein berre oder ander stat, so sol der berre vorhin gebin und antwürten den gemeinen amptluden zu Herrenstein 30 guldin und 2 gute armbroste und die stat auch also vil. wer es aber sust einer, der sol vorhin gebin und antwürten den gemeinen amptluten zå Herrenstein 10 guldin und 2 gute armbroste, und sullint die vorgenanten armbroste sin jegelichs von drien guldin ane geverde, und dazselbe enthalts gelt sullint wir gemeinlich legin ane den buw derselbin vestin, wo ez allernot dürfftigist ist, und die armbroste zu der gemeinen gewere der burge ane geverde, anch sullin wir die gemeinen zu Herrenstein die burg Herrenstein in burglichen, gewonlichen, gutin lichem b
ůwe halten und sullin darz

ü d
ůn und gebin iegelicher nach margzal nach dem, als er teil an der burge hat ane alle geverde, und waz wir von enthalts gelt oder sust da also virbûwent, daz sullin wir gemeinlich slaben off die pfantschafft derselbin vestin iederman zå sime teil ane alle geverde, alle vorgeschriben dinge und ir iegelichs besunder han wir die vorgenanten meister und rat zu Straszburg 15 vor uns und alle unser nochkommen globet und gesworen liplich zå den heiligen stete, veste, getruwelich und unverbröchlich zu haltende, zu haben und zu fullenfurende und dowider nit zů tůnde, zů kommende noch das schaffen geton werden nå oder bernach in deheinen weg, alle geverde und argeliste herinn uszgeslossen, und des zu eim urk'inde so habent wir unser stette ingesigel geton hencken an 🤋 disen brief, der zu eime urkûnd . . . geben wart an dem nebsten dunrestag nach sant Bartholmes tage in dem jar do man zalte . . . 1399,

Str. St. A. V. C G. K. 30. cop. ch. coaev. - Ibid. AA 66. Briefb. c. fol. 102 ff

1497. Meister und Rat von Straßburg bekennen und versprechen, jederzeit dem Dietrich Kemmerer und Konrad Landschaden oder deren Erben gegen Zahlung von 25 500 Gulden 1/4, der Burg Herrenstein zurüchgeben zu wollen. 1399 August 28.

<sup>1</sup> Fehlt in der Vorlage.

nuwen binwe anheben oder machen, es ensy dann ietweder site mit unserm gåten willen, und sollent dann die egenanten Diether und Courat oder ir erben, oder wellch under inen die lerunge tit, dasselb vierteil für sich behalten und sich des in keinen weg verüssern, verkonffen oder verpfenden, sie haben es vorhin uns gebotten, und were es, daz wir ine dann nit also vil darunb gebent oder daruff liben woltent, so möchtent sie es dann eim andern verkouffen oder versetzen, wennne sie wolten, one alle unser widerrede und hindernisse, und zu ein urkunde so haben wir die vorgenanten meister und rat zu Strussburg, unser stette ingesigel an disen brieff geton hencken. der geben wart an dem nehsten donrestag noch sant Bartholomeus tag des zwölffbotten in dem jore, do man zalte von gottes gebürte drutzehenhundert is iere nüntzig und nin jore.

Str. St. A AA. 67. Briefb, 6 fol. 55/56.1

1498. Heinrich von Otterbach an Meister und Rat von Strassburg: bittet, ihm als Erben seines Vaters den grossen Schaden zu kehren, der jenem in dem grossen Kriege zwischen Herren und Städten von Seiten der Stadt zugefügt sei, und erklärt is sich bereit, deswegen einen Tag zu leisten vor dem Herzoge von Baiern, dem Herzoge von Lothringen, dem Markgrafen von Baden oder dem Bischof von Speier zu Weissenburg oder Selz.

datum of den nehsten dürrstag nach sant Bartholomeus dag a. 1399.

1399 August 28.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl.

1499. König Wenzel an Strassburg: hat die geschehene Ladung vor das Reichshofgericht aufgeschoben, begehrt aber jetzt nochmals dringend, dass man den betreffenden Bürger zur Zahlung seiner Schulden an den von Otyken anhalte. Prag des suntages vor Egiditiage a. reg. boh. 37 reg. rom. 24. Prag 1399 August 31.

Str. St. A. AA. 113. nr. 64. or. ch. l. cl.

1500. König Wenzel an Strassburg: will 14 Tage nach Michaelis mit seinem Bruder König Sigmund von Ungarn in Närnberg sein und gebietet, zu dieser Zeit bevollmächtigte Boten dorthin zu schieken . . . und lasset des niht in deheineweis, und were es sache, des wir niht glowben, das yemandes dheine newekeit an euch suchet oder mutet, die uns und dem heitige reiche widerwertig und schedlich sein ™ mochten, das ir denn in sulcher trewe und biderkeit trewlichen und genezlichen bleibet . . . geben zu Prage an sand Egidiitage a. reg. boh. 37. reg. rom. 24.

Prag 1399 September 1.

35

Str. St. A. AA. 113. pr. 59. or. ch. l. cl. pat. c. s. i. v. Gedr. D. R. A. III nr. 72.

<sup>2</sup> Vgl. oben nr. 1488. Kg. Wensels Rrief vom 30 Juni in derselben Angelegenheit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenda noch andere auf Herrenstein und die genannten Mitinhaber bezügliche Urkunden, von deren Abdruck hier abgesehen werden konnte.

1501. König Wenzel an Strassburg: setzt einen Tag an zum endlichen Ausgleich der Schuldforderung des Herrn Otyken an Hans Bock vor Graf Friedrich zu Leiningen, dem Landvogt im Elsass. geben zu Prage des dinstages nach Egidli a. reg. boh. 37 reg. rom. 24.

Prag 1349 September 2.

Str. St. A. AA. 113, nr. 69, or. ch. l. cl.

1502. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: senden úch herin verschriben etlich, der wir bedurffen ein warheit zu sagen vor den dryzehen, die zwuschen uns und Ludewigen von Lichtenberg zå dem rechten gesetzt sind, und bitten ueh mit ernst, daz ir mit denselben schaffen wollend, daz sie fur die dritzehen komen am samstag nehst komet uf die zit und an die stette, da denn die dritzehen sitzend werden, und da ein warheit zu sagen, daz uwre oder die unsern von unsern wegen uf sie ziehen werden. mit namen: her Hans von Wickerszheim, herr Gotz von Groszstein, Hügelin Süsse, Hans Sturm von Sturmeck und auf den eleinen rat, der daz malsz was, do Hans Sturm von Sturmeck ein meister waz, und uf 16 Gerbotten den gerwer und uf den schriber, der vor Wernherns Spatierus uwer schriber waz, und tünd herzů, als wir úch dez wol gleuben und getruwen. datum Mülnberg feria sexta ante exaltationis sete crucis anno 99.

Mühlburg 1399 September 12.

Str. St. A. AA. 85 or. ch l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1892.

1503. Markgraf Bernhard von Baden an die bestellten dreizehn Schiedsrichter in Strassburg: . . . als ir nehst uf fritag vor unser frouwen nativitätis zwischen uns sept. s. und Ludewigen von Liehtenberg z

§ Strassburg zu den predigern zu dem rehten gesessen sind, . . . habe sein Bote Heinrich Tiuchsess von Hesingen mit ganzer Vollmacht alles das gesprochen, was er dort gesprochen habe. datum Mulnberg feria sexta ante exaltationis sete crucis anno 99. Mahlburg 1399 September 12.

Str. St. A. AA. 1422, or. ch. lit. pat. Reg. d. Mrkar. v. Bad. nr. 1891.

1504. Die 4 rheinischen Kurfürsten verbünden sich auf Lebenszeit, die Erserichtung neuer Rheinzölle zwischen Strassburg und Rees nicht zu dulden. datum zu Mentze da man zalte 1399 jare off den nehsten mitwochen nach des heiligen cruces tag exaltatio.

Mainz 1399 September 17.

München, St. A. Urkb. or. mb. c. 4 sig. pend. Gedr. D. R. A. III. nr. 61. vgl. dort die Anmerkungen. Reg. Koch und Wille nr. 6001.

190

<sup>1</sup> Derselbe war Meister 1395 - 1396.

<sup>2</sup> Werner Spatzinger.

1505. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: . . . bekennen uns offenbar mit disem briefe, als wir uff morn samstag ein tagleisten sollen zu Strassburg mit Ludwigen von Liehtenberg von solich spenne wegen, der wir uff dritzehen personen dez rats zå Strassburg zům rechten komen sint, wann wir im selber uff dem tage nit gesin mogen, so schicken wir dar unsere lieben getruwen Heintz Druchsessen von Hesingen, Reinhard von Remchingen und Wernhern unsern schriber, denselben tag von unsern wegen zu leisten, und den geben wir gantze macht und vollen gewalt . . . urkunde disz briefs versigelt mit unsern ufgedruckten insigel zå ende dirre geschrift. datum Mulhberg feria sexta unte diem beati Mathei apostoli et ewangeliste 1399.

Str. St. A. AA. 85, or, ch lit, pat, Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1894

1506. Martin von Altheim genannt durchs Husz an Růlin Barpfennig¹ Ammeister von Strassburg über Kriegsgerüchte:... uwer gnade wisse ouch, daz nieman zň diser zit do sy, wenn die alle wegent do ligent, daz mir daz der botte geseit hat. 15 daz wissent ouch, daz umb Bollichen ein grosz gewerbe sig, aber men weisz nút, wohin oder woher in dem lande, und wissent ouch, daz die von Vingestingen uwer figent wellent werden, daz ist mir ouch geseit worden. do wisse uwer gnode ouch darnoch zň rihten und wissent ouch, daz Hanesz von Albe sol uwer figent sien, das ist mir geseit worden . . Bittet um Antwort . aller diser vorgeschriben stúcke. 25 geben uff sondag zű mittem dage noch des hevligen cruces dage. [1399 September 21.]

Str. St. A V. C. G. K. 30 or, ch. l. cl.

1507. Günther Marschalk der Bürgermeister und der Rat von Basel an Strassburg: bittent úch flizzig, als wir úch vormols ouch verschriben und gebetten hant, daz ir unser schifflüte und ander unser burgere, die den Rin mit irem gäte bruchent, gegen 25 den zölleren von úch hinab besorgen und betägedingen wellent, als die uweren, die wir ouch in allen uweren sachen meinent ze sinde . . . datum dominiea ante Michaelis anno etc. 1399.

Str. St. A. AA, 1799, or. mb. l el.

1508. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und bevollmächtigt » Tagleistung am 6 October mit Ludwig von Lichtenberg: Heinrich Truchsess von Hesingen und seinen Schreiber Wernher.<sup>3</sup> mit unsern uffgedrucktem insigel . . . geben zå Gernspach an dörnstag nehst nach sant Michelstag anno 1390.

Gernsbach 1399 October 2.

Str. St. A. AA, 85. or, ch. lit. pat. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1896.

<sup>1</sup> Rulin Barpfennig war 1399-1400 Ammeister.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. nr. 1489 den Brief derselben an Strassburg vom 7 Juli.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Am 19 October sendet Markgr. Bernhard dieselben Boten zu einem in derselben Sache am 21 October zu Strassburg angeselzten Tage. geben zh Durlach an auntag nehat nach Luce ev. anno 1399. «
— Str. St. A. A. 8.5, or h. lit, pat. — Reg. d Mrkgr. nr. 1898.

1509. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: erbietet sieh zur Schlichtung des Streites der Stadt mit den Herren von Bitsch von Georien von Colmsheims und siner fründe gefengnisse wegen- auf Wunsch letzterer einen Sülmetag zu Ettlingen abzuhalten. datum Durlachferfa secunda post beati Luce 1399. Durlach 1399 October 20.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1899.

1510. Pfølzgraf Rupreeht an Strassburg betr. Einführung der nenen Goldgulden vom 19 Sept. 1399. datum Heidelberg tertia feria post beati Galli confessoris anno domini 1399.
Heidelberg 1399 October 21.

Aus Wenckers Excerpten gedr. D. R. A. III nr. 63.

1511. Domherr Johann von Lichtenberg zu Strassburg sein Bruder und Ludwig von Lichtenberg verkaufen, um ihre Schulden an den Grafen Friedrich von Bitseh und andere bezahlen zu können, die Burg Lichtenau und die halbe Stadt Lichtenau an die Stadt Strassburg für 14 000 Gulden unter Vorbehalt einiger Rechte und Nutzungen . . . gebend ouch uff in crafft dis briefes vur uns, unser erben und lehens erben mit dem halme, alse es site ist, hern Dietherich Burggraffen stettemeister und herrn Rulin Barpfennige dem ammmanmeister, die an stat unde in namen der vorgenanten meister, rates und burgere der kouffere und ir nachkommen wegen empfiengent alle reht, besitzunge, eigenschafft, herrschafft und des glieh, die uns, unsern erben und lehenserben und nachkommen an der bürge garwe zu Lichtenowe und an der halben stat Lichtenöwe und an allen vorgeschriben rehten und zu gehörden zu gehortent oder zu gehören möhtent. . . . die vorgenanten köffere hant uns ouch die frantschaft geton, wenne daz were oder wenne das ist, das wir die vorgenante burg und halb stat Liehtenowe mit der mülen an der bürge und die ander 25 zügehörde woltent wider zu uns lösen, das wir daz wol dun mögent also, das wir das den köffern ein halb jor vor verkunden sollent, das wir die losunge dun wellent, und wenne das halbe jor uszkummet, so sollent wir in geben viertzehen dusent güldin und den kosten des gebuwes noch vorgeschribener wise . . . Ebenso soll der halbe Rückkauf gestattet sein, aber auch nach geschehener ganzer Lösung<sup>2</sup> . . . die-30 selbe burg und stat Lichtenowe der stette von Straszburg und den iren ir offen husz sin ein jor nach der losunge, [datum 4 kal. Novembr. a. 1399]3 1399 October 28.

Str. St. A. 1894. conc. ch. sehr lange Papierrolle. — Ibid Pfennigturm lad 80. or. mb. latein. notarielle Beglaubigung für diese Verpfändung durch den judex curiae arg. vom 12. Nov. 1399.

1512. Adelheid von Veldenz, Frau zu Liehtenberg an Meister und Rat von Strassburg: hat gehört . . . wie das ir Lichtenowe die burg gar und die stat halber mit

3 Dies Datum ist entnommen aus der notariellen Bestätigungsurkunde vom 12 Nov. 1399.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber diese Goldgulden vgl. die Münzvereinigung der rhein. Kurfürsten vom 19 Sept. 99. gedr. D. R. A. III, nr. 62,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Pfandbesits hat gedauert bis 1525. Unter AA. 1696 bewahrt das Stadtarchiv eine Reihe von Briefen und Actenstücken aus dem 15. Jahrh., welche sich auf diese Verpfändung beziehen.

iren rehten und gefellen verphant hant, . . . dozů so hant ir ouch gekoufft allen huszrat, liegende und farende, das zů Lichtenowe uff der festen ist und in die festen gehöret . . . Gegen beides muss sie ernstlich Verwahrung einlegen, da, wie Wilhelm von Staufenberg und viele andere bezeugen können, Lichtenau zur Hälfte ihr Witwengut ist. geben an mittwoche nach Syunouis et Jude anno domini 1399.

Str. St. A. AA. 1693, or. ch. l. cl.

1399 October 29.

1513. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: sendet und bevollmächtigt zu dem dort angesetzten Tage am 5 November: Heinrich Truchsess von Hesingen und seinen Schreiber Wernher<sup>1</sup>. mit unserm ufgetrucktem insigel . . . geben zu Muln- <sup>10</sup>berg an mentag nach aller heiligen anno 99. Maktburg 1399 November 3.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. pat. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1902.

1514. König Wenzel an Strassburg: kann nicht, wie geplant, nach Deutschland kommen aus Grinden, die seine Bevollmfichtigten: Patriarch Wenzel zu Antiochia, 15 Herzog Swantibor zu Stettin, Landgraf Johann von Leuchtemberg und Borsiboy von Swinar genauer darlegen werden. Zu ihnen soll Strassburg nach Nürnberg auf 16-c. 7. Sonntag nach St. Niclaus Gesandte schicken. 16-c. zu Bettern an sand Merteins 16-c. 17-c. 18-c. 18

Str., St. A. AA. 113 nr. 89, or. ch. l. pat. c. sig i, v. impr. Gedr., D, R. A. III nr. 85.

## 1515. Straßburg und Basel erneuern ihr ablaufendes Bündnis auf vier Jahre. 1399 November 11.

Wir Thoman zur Megede der meister, der rat und die burgere gemeinliche der stette zu Straspurg einesite und wir Gunther Marschalgk ritter der meister, der rat zund burgere gemeinliche der stette zu Basel andersite tünt kunt allen den, die disen brief anesehent oder gehörent lesen, alse wir die drú nehesten vergangenen jore uns züsammen vereyniet hettent, die drú jore usgiengent uf disen hútigen sant Martins tag, das wir uns do widerumbe züsammen vereyniet habent vier jore die nehesten nocheinander kommende und gelobent zü bedensiten vür uns und alle unser nachsenmen bi den eyden, die wir lipliche darumbe gesworen haben, dieselben vier jor usz die eyniunge glicher wise, alse die vor gewesen ist und die eyniungsbriefe stant, der wir unser ietweder partie einen het, von worte zu worte und puncten, stücken und artickeln und iegliches besunder stete, veste und unverbrochenlich zü haltende, zü habende und zü vollefürende alle gewerde und argliste harynne usgeslossen. doch 30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 19 November sendet und beglaubigt Markgr. Bernhard dieselben Boten in derselben Angelegenheit zu einem Tage in Strafburg am 21 Nov. datum Baden ipsa die Elisabeth anno 1399. — Str. St. A. AA. 85 or. ch. l. pat. — Reg. d. Mrkgr. nr. 1909.

nemment wir die von Strazburg usz in diser vereyniunge die eyniunge, die wir habent mit unsern güten frunden von Hagenowe, und das zu eime woren urkûnde, so haben wir die vorgenanten beede stette Straspurg und Basel unsere stette ingesigele an disen brief geton hencken. der geben wart an sant Martins tage des

b heilgen bischofs in dem jore, do man zalte von gotes gebürte drützehenhundert jore núntzig und nún jore. und sint diser briefe zwene gliche, der einen het die stat Straspurg und den andern die stat Basel, die ouch by in blibent.

> Str. St. A. AA. 1836, or. mb. c. 1 sig. pend. (Strassburgs grosses Stadtsiegel an rot-weiss seidener Schnur.) das Baseler fehlt Basel Staats-Ar St Urk. wr. 778. or. mb. c. 2 sig pend gr. Reg d. Mrkgr. v Bad. nr. 1905.

1516. Die bestellten dreizehn Schiedsmänner setzen für Markgraf Bernhard von Baden und Ludwig von Lichtenberg einen neuen Tag an. 1399 November 21.

Feria sexta ante diem sete Katherine virginis anno domini 1309 do hant die Nor. 21.

drútzehene dem hochgebornen fúrsten und herren herren Bernharte marggraf zā Baden
und dem edelen juncher Ludewige herre zā Liebtenberg ein tag gesetzet uf den
mentag nach sant Nicolaus tage nehest an dem suntage darvor zā naht zā Strazburg pec. 8.
an der herberge zā sinde. und uf dem tage söllend bede partyen anderwerbe vor
den drutzehenen iren elagen und antwurten erzalen, und wehle partye do zwúse sehent bedarf die gezügnisse, die von beden partien geleitet und verschriben ist, zā
verhörende, die parte mag zā dem schriber schicken, das er in die gezügnüsse lese,
und mögent die verhören, wie dicke sie wellent. und sol in ouch der schriber die
gezügnisse lesen. ouch hant in die drútzehene nemeliche behalten, weres das die
drútzehene uf den egenanten tag nit byenander kundent gesin, das die drútzehene
den partien den tag mögent widerbieten und in ein andern tag 3 setzen.

Str. St. A. AA 85 nr. 39. Gleichzeitige Notiz auf einem Papier-Zettel. Reg. d. Mrkgr. v. Bad nr. 1911.

1517. Ein ungenannter Strassburger an einen ungenannten Probst: macht Mitteilungen von den Berichten der Strassburger Gesandtschaft, auf dem Frankfurter 30 Tage über das Reichsvieariat und das Schisma. [Strassburg 1399 November.]

Str St. A. AA. 1419-1422, conc. ch. latin. Gedr. D. R. A. III, nr. 93

1518. Meister und Rat gewähren dem Junker Ludwig von Lichtenberg unter gewissen Bedingungen Zollfreiheit für die neue Rheinbrücke. 1399 December 1.

Unser herren meister und rat sind uberein komen, das man juncher Ludewige von Lichtemberg, sime vogte noch den sinen nit gestatten sol vergeben und un-

Dasselbe war abgeschlossen am 12 Juni 1396 auf 3 Jahre. Vgl. oben nr. 1056.

<sup>2</sup> Vgl. oben nr. 1491 Juli 19 über die Einsetzung derselben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Am 16 December beglaubigt Bernhard aufs neue Boten zu einem am 18 Dec. stattfindenden of Tage zwischen ihm und Ludw. v. Lichtb. datum Baden feria 3 post Lucie virg. anno 99. — Ibid. AA. 85. or. ch. 1. cl. — Reg. d. Mrker. nr. 1914.

verzollet uber die Rinbrucke zu varende, es wer danne, das er den gunnunge brief, der ime vorgelesen ist, mit allem dem, so daran geschriben stat, nutzit uss gesetzet, besigeln wolte, so mag man ime also vor stat, wol gunnen ungezollet uber die Rinbrücke zu varende und anders nit in dehein wise untz uf ein abesagen. und sol ouch dis ein rat dem andern alle jore in den eid geben zu haltende. actum sub domino Thoma zur Megede magistro feria secunda proxima ante festum beati Nicolai episcopi anno domini 1399.

Str. St. A Schiller, jus statutarium fol. 288.

## 1519. Ratsbeschluß betreffend die Zollerhebung an der Rheinbrücke.

[1399 December 1.] 10

Unser herren meister und rat sint übereinkomen und hant es ouch erteilt, das her Johans von Kageneck der hofemeister und sine eliche wurtin sullent geben und bezalen, was su und ir gesinde nutz har über die Rinbrucke zu zolle versessen hant zu gebende, dagegen so sol in die stat tun bezalen die wellen, die dem Böckelin seligen genommen wurdent, und sullent ouch herr Johans von Kagenecke, sin eliche wurtin und ir gesinde, oder was des iren darüber get oder vert, das zolber ist, hinnan würder zollen als andere unsere burger. actum ut supra, und sol man in das bi dem eide nit varen lassen, und sol es ie ein rat dem andern in den eit geben.

Str. St. A. Schilter, jus statutarium fol. 288/9.

1520. Markgraf Beruhard von Baden an Strassburg: bittet, dem Higfin von zo Morsmûnster mit offenem Briefe zu bezeingen, dass er unschildig sei der Anschuldigung ver solle uwer heimlicher soldener worden sin und ein retscher». Baden feria seennda post Thome appostoli 1339.

1399 December 22.

Str. St A. AA. 85. or ch. l cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad. nr. 1916.

1521. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: will auf hr Ersuchen mit Heinrich Röderer und Hausen Riepure, <sup>1</sup> falls sie Weihnachten kommen, reden, dass sie ihrem Gefangenen Jenchen von Bischofsheim is auf Liehtness Ziel geben. datum Baden feria secunda ante festum nativitatis Christi anno ejnsdem 1399.

\*\*Baden 1399 December 22. 30.\*\*

Str. St A AA. 85, or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. c. Bad, nr 1917.

1100 Febr. 2

1522. Markgraf Bernhard von Baden an Strassburg: antwortet auf die Beschwerde eins nwers mitburgers (wegen) genant Schollen Fritsche dez schiffmans, wie der an unserme ezolle zu Schrecke gezollet habe und furgefaren sij, und daz ime Gotze as unsere ezolner daselbs zu Schrecke nachgefaren sij und an in fordert, daz er nit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1400 Februar 28 Ettlingen, M. Bernh, an Strassburg: kündigt eine Tagleistung an zu Bühl 28 März mit Ludie, v. Lichtenb., zu der auch Hans Rieptre und Heinr, Röderer kommen wollen. — Str. St. A. AA. 83. or. 6. — Reg. nr. 1928.

reht verzollet solte haben, und wolt in darumbe gefangen han und liesz in doeh uff sicherheit faren . . . und will die Sache untersuchen lassen. datum Baden in vigilia nativitatis Christi anno eiusdem 1399. Baden 1399 December 24.

> Str. St. A. AA. 85 or. ch. l. cl Reg d. Mrkgr. v. Bad, nr 1918.

1523. Ratsbeschluß über Anlage eines städtischen Archivgewälbes. 1399.

Anno 1399 sint berren meister und rat, schöffel und amman übereinkommen, nachdem sie der statt brief und bücher gesehen und etliche verhört haut, dass ein grosse notdurft ist, dass man ein gewölb mache, dass gnt für füer si, darin man die 10 brief und büeher tue: so soll der ammanmeister bott darzu machen, die da besehent, wohin man dass gewölb maehen solle, und soll man es auch fürderlich machen, weil es ein grosse noturft ist.

> Str. St. A. Archiv. Verwalt. Act. Bericht des Studtschreibers Joh. Utr. Fried vom Jahre 1623 (wohl nach den Ratsprotokollen).

1524. Die Stadt Esslingen an Strassburg: berichtet von städtischen Verhandlungen mit königlichen Unterhändlern zu Nürnberg am 13 December 1399 wegen Hilfe, dann zu Esslingen am 17 Januar, wo ein neuer Tag mit dem König für den 14 März geben an mentag nach sant Vicentijen tag. ausgemacht ist.

Esslingen [1400 Januar 26].

Str. St. A. AA. 112, or, ch. l. cl. c, sig. i, v, impr. Gedr. D R A. III. nr. 101.

1525. Herzog Leopold von Oesterreich an Straßburg: mahnt um bundesmäßige Hülfe. Ensisheim 1400 Januar 27.

Erbern weisen und besundern lieben, wir beitten ew fleizzig und manen ew auch \Rightarrow von der avnung wegen, so wir und ir mitenander haben, [das ir] rôssvolkh, alsvil ir des gehaben mügt, unverzogenlich gen Bergheim schikhet und ew darnach riehtet, als wir ew furbasser embieten werden, das ir uns dem fusvolkh auch züfuget, und getrawen ew wol, daz ir darinne sit, als ir woltet, daz wir gen ew in solichen sachen tün solten, ob ir des bedurft und uns darumb anruffen und manen wurdet. 30 Ensisheim an zinstag nach sand Pauls tag conversionis anno domini etc. quadringentesimo.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166. E. E. or. ch. lit. cl. c. sig. in. v. impr.

1526. Herzog Leopold von Oesterreich an Straßburg: mahnt nochmals um Hülfe. Ensisheim 1400 Januar 29.

Erbern weisen und besunder lieben, wir lassen ew wissen, daz Heinreich von Andala, Jeratheus von Ratzenhusen und die burger ze Rapreswilr den edeln unsern lieben oheim und lantvogt Hannsen von Luphen mit gewalt und an recht entwert

habent der obern stat ze Rapreswilr, uber daz in derselb von Luphen recht gebotten hat, und daz wir in onch by unserm kamermeister gebotten haben von des begenanten von Luphen und der sach wegen, bitten und manen wir ew der aynung, do wir und ir mit einander halten, und als wir ew auch vormals verschriben und gemant haben, daz ir nus wellet beholffen sein den gewalt und das unrecht ze underskömen und uns uf der stat und an alles vertziehen rossvolkh und füssvolkh wol ertzeugts, als ir maist gehaben müget, gen Bergheim zuschikhet und dartzu ettwivil ewers getzeugs von guten buchsen, und getrawen ew wol, daz ir ew des nichtes sumen lasset und darinne tit, als ir denn woltet, daz wir in soliehen sachen gen ew tün solten, des wir auch gern willig sein wellen, wenn das ze schulden komt und sunderlich den vorgeschriben dem von Andala, dem von Ratzenhusen und den burgern zu Rapreswir daruf absaget, wan wir den nu abgesagt haben. geben ze Ensisheim an donrstag vor unser frowentag ze der liehtmessen anno domini quadringentesino.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166 E. E. or. ch. lit cl. c. sig. i. v. impr.

1527. Edelknecht Hanneman von Loubegasse verkündet, dass der Streit zwischen ihm einerseits und der Stadt Strassburg, Claus Marschalgk und Cüntzelin von Nuwier anderseits durch einen Frieden bis hrvocavit beigelegt sei, und dass er diesen Frieden treulich halten wolle.

geben uff durnstag nehst vor unser frowentage der liehtmess, da man zalte 1400.

1400 Januar 29, 10

Str. St. A. Abt. IV, 71, or. ch. l. p.

Wilhelm Metziger Ammeister zu Strassburg sendet den Altammeistern Reimbold Hüffelin, Johans Bock und Rülin Barpfennig abschriftlich folgendes Schreiben, welches der Stettmeister Johans von Kagenecke der elter und der Rat von Strassburg an Johans von Lupfen, den Landvogt des Herzog Leopold von Oesterreich und 25 die Hauptleute im Felde vor Bergheim gerichtet haben: es sint by uns gewesen der erwirdige herre, herre Wilhelm byschof zu Strazzburg und der wolgeborne herr, herre Friderich graf zu Lyningen lantfogt in Eilsasz und hant uns geseit, das in die zweytraht leit sy, die do ist zwuschent unsers herren von Österrich gnade und üch einsite und ouch zwischent den edeln herren von Rappoltstein andersite, und das sie 10 darumbe bede ir erbern rete und botschaft zu uusers herren von Österrich gnade und ouch den von Rappoltstein schicken wellent zû besehende, obe si út gewerben oder gereden kunnen, das die sachen gutlich gerihtet und übertragen wurden, daruf schiekent si ouch vetze ir erbern rete hinuf und meinent die zum ersten gen Rappoltwilr zů ritende und mit den zů redende, . . . do bitten wir úch frúntlich, das ir bestellent, daz dieselben erbern rete und botschaft und die iren sicher ritent, durch das in keine widerwertikeit widerfare . . . und wellent uns harumbe uwer antwurte wider lassen wissen mit disem botten, das sich die erbern rete und botschaft wissent darnach zu rihtende. geben uf unser frowen liehtmessen tag. [1400] Februar 2.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166. cop. ch. coaev.

1529. Die Kurfürsten Johann von Mainz, Friedrich von Cöln, Werner von Trier, Ruprecht von der Pfalz, Rudolf von Sachsen an Straßburg: laden ein zum Frankfurter Tage am 26 Mai. Frankfurt 1400 Februar 4.

Lieben frunde, wir laszen uch wiszen, daz wir und auch etliche andere fursten s iczunt etwedicke zusammen gerieden sin von gebrechen und notdurfft wegen, die in der heiligen kirchen, in dem heiligen riche und in dem gemeynen lande groszlich sin, daz wir gerne wolden bedenken, raden und helffen, so wir beste mochten, daz soliche gebrechen und notdurfft gewendet und daz gemeyne land zu beszern frieden und wesen gestalt mochten werden, herumbe begern wir und bidden uch mit ernste, 10 ob evniche ander rede soliche wege und sachen antreffende an uch guemen und ob ymand uch uff andere wege und leuffe ziehen wolde, daz ir uch dan nit wollet vergahen und uffhalden, wan wir hoffen, daz ir kurczlich von uns soliche wege vernemen sollet, die der heiligen kirchen, dem heiligen riche und dem gemeynen lande nûtz, gut und bequemelich sin und uch mit uns wol gefallen sollen, des wir wol ge-15 truwen, und begern und bidden uch, daz ir darumbe uwer frunde mit macht von solicher sache und notdurfft wegen der heiligen kirchen, des heiligen richs und der ganezen cristenheyde zu uns in die stad gein Frankenford uff dem Meyne uff den andern dag nach sante Urbans dag nehst komende schicken wollet, uwern Mai 27. willen und antwurte uff die sache begern wir uns widder zu schrieben mit diszem datum Frankenfordie anno 1400 feria quarta post diem purificationis beate Marie virginis.

Str. St. A. A.A. 116. or. ch. l. cl. c. 5 sig. i. v. del. Die Namen der 5 Absender stehen über dem Brief.
Gedr. Obrecht, apparat. pg. 27. — Erwähnt D. R. A. III. su nr. 113.

1530. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: . . . uns hat unser herre von Österrich ernstlich geschriben und gemant mmb hilf zü ime zå ziehen für Rappoltzwilre von der geschicht wegen, alz sye unsern öheim von Luppfen uszgestossen hand. dieselben hilfe meynen wir ime zå dånde; herumb bitten wir uch lieben frånde mit ernst, daz ir bestellen wöllent, daz wir init unserm härsche über uwer brücken gelaszen werden und ob wir jensyt des Rynes yrgent lygent wörden, daz das ouch nit wider uch were, dann wir meynen koste mit uns zå füren. so haben wir unsern herren von Straszburg ouch darumb beschriben, daz das ouch nit wider ine sin wölle. datum Baden ipsa die beate Agathe virginis anno 1400.

\*\*Baden 1400 Februar 5.\*\*

Str. St. A. AA, 87. or. ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1923.

1531. Abgeordnete aus dem Rat¹ der Stadt Strassburg vereinbaren vor den Räten des Herzogs Leopold IV von Oesterreich eine Beendigung der Feindseligkeiten

¹ Dieselben sind nicht genannt, doch aus dem folgenden Stück ergieht sich, dass es fünf oder sieben 40 Ratsmitglieder sein sollen.

zwischen Johann von Lupfen und der Herrschaft Rappoltstein, dise vorgesehriben vertegeding ist beschechen uff dem fritag früge nach unser frowen tag der liechtnesse anno . . . quadringentesimo.

1400 Februar 6.

Colmar, Bz. Ar. E cop. ch. coaev. - Gedr. Rappoltst. Urkb. II. nr. 640,

1532. Zehn genannte Personen verbürgen sich unter Anhängung ihrer Siegel s dafür, daß Gaßmann und Ulrich von Rappoltstein den durch Vermittelung der Stadt Straßburg geschlossenen Frieden mit Johann von Lupten halten werden. 1400 Februar 8.

Heinrich von Andelah genant Stoltzman, Conrat von Hunnenwilre rittere, Jeratheus von Ratzenhusen vom Steine, Peter von Schuttern vogt zu Landesburg, Claus Bernhart schaffener, Hanneman Bernhart, Clewelin Rossen, Jeckelin Phortzheim der eilter, 10 Claus Kuffer und George Zeheleder burgere in der nidern statt zu Rapoltzwilre tunt kunt menglichem mit disem briefe, alse von semlicher spenne und missehelle wegen. so gewesen sint zwüschent dem edeln herren, herren Johanse von Lupffen lautgrefe zů Stůlingen und lantfögt unserre gnedigen herschafft von Österich uf einsite und den edeln unsern gnedigen jungherren, junghern Smassmanne und junghern Ülrichen 15 gebrüdern herren zu Rappoltzstein uff die andersite, derselben spenne und missehelle sie zů beidensiten kommen sint uff funfe oder subene, die vnen die statt von Strazzburg uss yren reten zum rehten darzu geben und setzen söllent, alse daz in drien notteln begriffen ist, der der vorgen, herre Johans von Lupffen eine und wir von der egen, unserre jungen herren wegen von Rappoltzstein die andere und der stette botten 10 von Strazburg die dritte in hendes (!) habent, were ez, daz dieselben spenne und missehelle mit der minne nút usgetragen wurdent und die fünse oder sübene, die also darzû gesetzet und daz reht sprechende wurdent, alse daz ouch dieselben notteln uswisent und sagent, wie dann dieselben fünfe oder sübene daz reht für sich nemment und sprechende werdent, da versprechent wir alle von wegen in namen und an stat der vorgen, unserre beider jungen herren by den eiden, so wir unsern herren getan habent, waz dieselben funfe oder subene sprechent oder erkennent, daz das gehalten und vollefürt werden soll von den egen, beiden unsern jungen herren, wenn wir dabij gewesen sint und ez von yren wegen also vertegedinget habent, und daz dieselben beide unsere jungen herren denheine ansprache an dieselben funfe so oder sûbene, an die statt von Strazburg noch die vren niemer gehaben noch angesprechen söllent noch geleidigen noch daz schaffen getan werden in denheinen weg ane alle geverde, und dez zů urkúnde so habent wir alle, uzgenommen George Zeheleder, unsere ingesigele gehencket an disen brief, und wan ich, derselbe George Zeheleder, eigens ingesigels nit enhabe, so vergihe ich mich aller vorgeschribenen as dinge under derselben vorgen, personen ingesigele aller. geben uff sunnentag nehst nach unserre lieben frowentage der liehtmess, da man zalte nach gottes gebürte viertzehenhundert jare.

> Str. St. A. AA. 166, or. mb. c. 9 sig. pend. quor. 1 (Hanneman Bernhart), laes. Regest Rapp, Urk. II. nr. 641, 1

40

Diese Urkunde ist hier deswegen in extenso gedruckt, weil sie zur Zeit des Abschlusses des Rapp. Urkb. II nicht aufzufinden war (ogt. dort Annerk. 3 zu nr. 641), jetst aber bei der Ordnung des Archivs wieder zum Vorschein gekommen ist. Das Regest dort nr. 641 müllte abso anders lauten.

1533. Markgraf Bernhard <sup>1</sup> von Baden an Meister und Rat von Strassburg: als ir uns geschriben hand von dez tags wegen zu Buhel zu leisten und meynent, die wile wir dez zogs wendig sin, daz dann derselbe tag zu Buhel wol zu leisten si, . . . dez ist ez nu der vahsnacht zu nahe und mogen vor andern unmüssen dez tags uff dies selbe zit zu Buhel nit geleisten . . . sondern lieber . . . uff den nehsten zinstag nach worz s. huvocavit . . . datum Baden in erastino beate Scolastiee virginis anno 1400.

Baden 1400 Februar 11.1

Str. St. A. AA. 87. or. ch. l. cl. Reg. d, Mrkgr, v. Bad. nr. 1925.

1534. Markgraf Bernhard von Baden an den Ammeister Wilhelm [Metziger]: bittet um Auskunft über . . . Hügelin Süsse, der von nich hinder ums komen ist . . . da auf seine bisherigen Anfragen beim Rat keine Antwort erfolgt sei. datum feria secunda post diem Petri ad kathedram anno 1400.

Str. St. A. AA. 87. or, ch. l. cl. Reg. d. Mrkgr. v. Bad, nr. 1927.

15

1535 König Wenzel an Strassburg: beklagt sich, dass die Stadt der Ladung vor sein Hofgericht wegen der Bürgschaft des von Otyk für Hans Bock nicht Folge geleistet habe. Werden des von Otyks Forderungen nicht demnächst befriedigt, . . . so wollen wir des hofgeriehtes urteil uber euch lassen furgank haben an lenger sawmpnisse und ewer ungehorsamkeit fursten, herren und steten des reichs vorkunden . . . geben zu Prage des dinstags an der vasnacht a. reg. boh. 37 reg. rom. 24.

Str. St. A. AA 113. nr. 66. or. ch. l. pat. c. sig. i. v.

1536. Herzog Leopold von Oesterreich an Strassburg: dankt für zugesagte Vermittelung in seiner Sache mit dem Bischof von Straszburg »von Herboltzheim wegen
und der quarten in Basler bistum» und bittet nın Gesandte zu einem Tage nach
Bergheim auf Sonntag Laetare zu schieken. geben Ensisheim an der aschrigen мөтг 26.
mittlichen anno 1400.

Ensisheim 1400 März 3.

Str. St. A. AA. 79. or. ch. l. cl.

1537. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: haben uff gestern mit uweren erbern botden, die ir bi uns gehabt hattend, geretd und sie gebetten, uch von unsern wegen zu bitten, daz ir der edeln frowen der von Blanekemberg gunnen und gestatten wöllend iren pfennig bi uch in uwere statt zu zeren, doch also. daz sie von uch oder zu uch Johansen von Lichtemberg keinen schaden

Derselbe an Straßburg, Ettlingen 1400 Februar 28. Will mit Ludw. v. Lichtenb. am 28. Marz einen Tag zu Bühl hallen, zu dem auch H. v. Riepüre u. H. Röderer kommen wollen. — Str. St. A. A. 86 or. ch, l. cl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter dem gleichen Datum bittet Mrkgr Berihard den Ammeister With. [Metziger], seinen Bürger Scholle in Ettlingen beim Eintreiben seiner Forderungen an Hügel Pfaffenlapp zu unterstützen. (Str. 50 St. A. AA. 87 or. ch. 1-6.

tûn oder zufûgen sulle . . . , datum Baden feria quinta post dominicam Invocavit anno 1400. Baden 1400 März 11.

Str. St. A. AA. 87. or. ch. l. cl.

1538. Frau Gütichin Landschaden von Steinach, Dietrich Camerers Witwe, schliesst sich als Erbin ihres Mannes, der Teilhaber an Burg Herrenstein war, dem 5 Burgfrieden an, welchen dieser und ihr Bruder Cuntz Landschaden von Steinach mit der Stadt Strassburg wegen Herrenstein früher geschlossen haben. geben an dem nehesten mentage vor dem sunnentage, als man singet in der heiligen kirchen Oculi in der vasten in dem jore, do man zalt 1400.

Str. St. A. AA, 66. Briefbuch. B. fol. 103/4. ibid. V. C. G. K. 30. cone. v. cop. ch. coaev. 10

1539. Ich Haneman von Loubegasze edelkneht tün kunt mengelichem mit disem briefe, als spenne stosz und miszcheile gewesen sint zwüschent mir und minen heilfern zü eime teile und Cüntzelin Schaffener und Claus sinem brüder von Nuwilre züm andern teile, da von ich Otteman züm Slüszel, der von Straszburg burger, gefangen gehebet habe, da vergihe ich mit disem briefe, das ich dar umbe mit den 15 egenanten gebrüdern und mit Cüntzen von Nuwilre wilent schaffener zü Rufach irem vatter und mit dem vorgenanten Otteman und besunder mit deu wisen und bescheiden dem meister und dem rate der stat zü Straszburg mit allen den iren gerihtet, übertragen und gentzlichen gesünet bin von allem deme, daz da von ufentstanden ist mit sunderheit, als Ludeman Scheneke min vetter und elliche mine knehte gefangen 29 gewesen sind . . . . Er gelobt die Richtung zu halten. geben uf den nehsten samstag nach unser frouwen tage in der vasten 1400.

Str. St. A. G. U. P. lad. 165/66. or. mb. l. p. c. 1 sig. pend.

1540. König Wenzel an Strassburg: hat zu dem festgesetzten Termin nicht nach Nichberg kommen können, wird aber 14 Tage nach Ostern dort eintreffen und er- 25 wartet daselbst bevollmächtigte Boten. geben uff dem berg zü Chuttin des dinstags nach dem suntag Judica a. reg. boh. 37 reg. rom. 24. Kuttenberg 1400 April 6.

Str. St. A. AA. 113 nr. 90. or. ch. l. el.
Gedr. Obrecht, appar. pg. 31. — D. R. A. III nr. 123 nach der Frankfurter Ausfertigung.

1541. Meister und Rat von Straßburg verkünden die bei ihnen erfolgte Verur- soteilung und Verbrennung eines der «Ketzerei» schuldigen Mannes und bitten auf seine Mitschuldigen zu fuhnden.

Wir Johans von Kageneeke der eilter der meister und der rat von Strazburg kündent menglichem mit disemme briefe, das wir einen, genant Johans Rorer, ein bader by uns gevangen gehept hant von lymuntes wegen, daz er ein ketzer gewesen zin solle, und habent den nach sinen geschilten tün fragen in der maszen, also

man solche belümete lüte billiche fraget, der hat verjehen der ketzerien siner missetat in der maszen, daz er so vil getriben hat, das er by uns mit rehtem gerihte und urteil bekennet und verteilt ist zu bürnende und ouch gebrant ist, und also er daz verjehen het, so hat er darzu under andern dingen geseit, daz er und Heinezeman.

Hiltebrant der zimberman einander geketzert haben mit sogetanen wüsten geberden, also wir die Heinezeman Swebelin unserme geswornen louffenden botten an eime zedelin verschriben geben habent. darnunbe bittent wir alle die, den Heinezemann Swebelin unser louffender botte disen brief zöget, das sü zü dem egen. Heinezeman Hiltebrant tügent, also sich geheischet, wenne hettent wir in by uns, wir detent zü ime, also sich das gehiesche. datum feria quinta proxima ante diem palmarum a. d. 1400.

Str. St. A. V. D. G. lad. 3. or. mb. l. p. c. sig. i. v. impr.

1542. Markgraf Bernhard von Baden <sup>1</sup> an Strassburg: verwendet sich in Erbschaftssachen für den Hofmeister seiner Frau, Albrecht Röderer, gegen den Strassburger Bürger Claus Bernhartzweiler. datum Baden feria quarta post festum pasche <sup>15</sup> anno 1400. Baden 1400 April 21.

Str. St. A. AA. 85. or. ch. l. cl.

1543. Die Strassburger Gesandten auf dem Fürsten- und Städtetag zu Frankfurt an ihre Stadt: Ulrich Bock und Rülin Barpfennig berichten über ihre und anderer Stände und auswärtiger Bevollmächtigter Ankunft, sowie von der des Vertreters König Wenzels und dessen Konferenzen mit den Fürsten und Städten. geben zu Franckefurd an dem mendage vor dem pfingesttage. Frankfurt [1400 Mai 31].

Str. St. A. AA. 116. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. III nr. 155.

1544. Verzeichnis der auf dem Frankfurter Tage vom 26 Mai 1400 anwesenden
25 Reichsstände. [Frankfurt 1400 nach Mai 31.]

Str. St. A. AA. 116. cop. ch. couev. ohne Versendungsschnitte; ebenda Folioblatt mit Versendungsschnitten. Gedr. D. R. A. III nr. 138.

1345. Schwarz Rudolf von Andlau und Hans von Wildesperg an Meister Rein-» bold [Hüffelin] in Straßburg über die Ermordung des Herzogs von Braunschweig bei Fritzlar.

Münden 1400 Juni 6.

Min grusz bevor. meister Reimbolt, lieber frunt. ich lan úch wiszan, daz der herzoge von Sachszszen und von Brûneswig nieder geworffen sint by Frichelat in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derselbe beglaubigt am 19 Mai in derselben Angelegenheit seinen Vogt Haus Contzman von 5 Staffurt. Baden feria 4 post Cantate. — AA. 85, or. ch. Ebenda Beglaubigungsschreiben für denselben vom 9 September u. 29 December 130.

<sup>2</sup> Der Meister Reinhold ist wohl der 1398/99 als Stettmeister begegnende Reinhold Hüffelin der alte, R. Hüffelin der junge ist 1400 Ratsmitglied aber nicht Meister.

Juni 3. Hessen uf den phingstabet af mittendag, und waz ich und min geselschaft uf denselben morgen furgeritten, und die wile wir assen zu Fritschela, da lagent die heren hinder uns nieder, und sind wir nildt uf dem felde gesin, und bristet unsz von gottes gnaden nildt, und hant gute geselleschaft und farent fur unsz unszer fart, disz wollent minem sweher sagen und diszen briffe geben, und heissent es heyn enbitten und gen Zabern, disz han ich darumbe geschriben, ob ander mer heyn kemen, das ir dene wisten, wie es unsz gangen wer, geben zu Münde fire dagweide von dem heilgen blude, geben uf den phingstdage firzehenhundert jare, geschriben mit mynes selbes hant.

Swartz Rudolf von Andela

10

wiztum und Hans von Wildesperg.

Str. St. A. Abt. IV, 122, cop. ch. coaev. Gedr. Wencker, collecta arch. f. 400, — D. R. A. III nr. 186.

1546. Günther Marschalk der Bürgermeister und der Rat von Basel: begehren Auskunft über den Abschied des Frankfurter Tages mit den Fürsten und Städten 16 [Mai 1400], den sie selbst mit Rücksicht auf den nahen Tag von Nürnberg [Mai 2] nicht beschickt haben. datum quinta ante festum Trinitatis nnno etc. quadringentesimo.

1400 Juni 10.

Str. St. A. AA. 116 nr. 22. or. mb, l. cl. Gedr D. R. A. III nr. 159.

1547. Strassburg an Basel: über die Verhandlung zwischen den Kurfürsten und Städten auf dem Tage zu Frankfurt. feria secunda ante corporis Christi anno 1400. 11400 Juni 14.1

> [Org. od. cop. nicht erhalten, doch von Wencker appar, 271 erwähnt.] Gedr. Reg. D. R. A. III nr. 160.

1548. Erzbischof Johann II von Mainz an Strassburg: beteuert seine völlige Unschuld an der Ermordung Friedrichs von Braunschweig. datum Benszheim in crastino corporis Christi anno domini millesimo quadringentesimo.

Str. St. A. AA. 116 nr. 8. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. III, nr. 189. Bensheim 1400 Juni 18.

1549. Königi Wenzel an Strassburg: dankt für ihre Treue und Anhänglichkeit, von der ihm sein Rat Hubert von Eltern berichtet hat, und die ihm auch ersichtlich ist . . . us der antwort, die ewer frund yetzund zu Frankenfurt getan haben den kurfursten . . . und bittet bei derselben fest zu beharren, besonders falls . . . die kur- 25 fursten oder yemand anders von iren wegen an euch ichtes mutend wurden, das wider unsere ere und wirde anlangend wurde . . . Uebrigens komme er demnächst ins Reich und werde dann ihre Boten zu sich laden. geben zu Prage des sunnabend nach des heiligen leichnams fage. a. reg. boh. 38 a. rom. 24. Prag 1400 Juni 19.

Str. St. A. AA. 113 nr. 83. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. III nr. 183. nach der Frankfurter Ausfertigung.

1550. Protokoll eines rheinischen Städtetages zu Mainz: Aufsetzung einer Antwort auf den von den Kurfürsten zu Frankfurt durch Ritter Johann von Talburg am
 4 Juni gemachten Vorschlag, Verabredung eines neuen Städtetags zu Mainz auf den
 5 August.

Str. St. A. AA. 116, cop. ch. coaev.
Gedr. D. R. A. 111 nr. 168. — Janssen, Frankf. R. K. I. nr. 898.
Reg. Boos. Worms. Urkb. nr. 1066.

1551. Die Straßburger Gesandten Hans Bock und Ulvich Gosse an ihre Stadt: berichten vom Reichstage zu Mainz. 1400 Juli 2.

Lieben herren, wir embieten úch unsern willigen undertenigen dienst und lout úch wissen, daz unser herre der kúnig und die dryge kurfúrsten uf dem Rine zů Mentze sint und noch uf hûte der stette keine by unserme herren dem kûnige gewesen ist. und habent do erfaren, daz daz sachen machent, daz unser herre der kunig und die fürsten alleine by enander gewesen sint, och wiszent, daz die von 15 Kölle, Mentze, Wurmesze und Spire und Frankefurt und die stette in der Wedderöwe und wir ettewie dieke by enander gewesen sint und uns mittenander underret habent, daz wir truwent, daz wir uf einre antwurt blibent zu güttem mosse, also wir von úch gescheiden sint. och wissent, daz wir uns faste underret habent von der guldin mûnsse wegen, und ist aller stette meinunge, daz vor unsern herren den kunig zû 20 bringende und für die fürsten, also wir uch wol sagende werdent. lieben herren. wissent, daz wir vor unserm herren von Luttringen gewesen sint, und ist herr Cunrot Peyger und her Arnolt von Sierck by yme und wil uns verhören zu sinen mussen, so er es erste gedûn mag, do wellen wir von Erhart Hensz seligen wegen reden, waz wir truwent, daz gût und nútze sy, wissent och, daz unsers heilgen vatter des 25 bostes botten zwene zů Mentze sint und unsers herren rette von Österich und des marggraven von Baden, und sint ander herren vil zů Mentze, die do umb geseszen sint, wissent och, daz gar ein gros folk zühet uf den graven von Waldeck wol mit 14 000 pferden und wirbet unser herre von Mentze faste und het me den 100 glefen in Hessen geschicket sin schlos zů bestelllende, also uns daz geseit ist. so unser frowen dag also men nenet fisitazionis anno etc. etc. 1400.

. . . Hans Bock und Ulrich Gosse.

[In verso]: Den furnemen, wisen und bescheiden dem meister und dem rate zü Strasburg unsern lieben herren.

Str. St. A. AA. 123. or. ch. l. cl.

1552. Abschied des Städtetags zu Mainz vom 1 Juli 1400: neue Redaction der Antwort an den Kurfürsten und Bestimmung des neuen Städtetags zu Mainz auf 5 August.

[Mainz 1400 zwischen Juli 1 u. 12.]

Str. St. A. AA. 116. cop. ch. coaev. Gedr. D. R. A. III nr. 168 nach der Vorlage i Frankf. Archiv. — Janssen, R. K. I nr. 897.

Str. St. A. AA. 87. or. ch.

1554. Worms an Speier: sendet die Abschriften¹ zweier Briefe von Mainz und Cöln, worin sie und die andern rheinischen Städte aufgefordert werden einen Städtetag zu Cobleuz zu beschieken, . . . . und waz uch von den von Straszburg davon entwurt wirt, daz wollent uns mit uwere meynunge, so ir furderlichste mogent, fur- velaszen wissen, daz wir ez dann den vorgenanten nwern und unsern eitgenoszen basz verschriben den von Meintze mit unsere meynungen heudelingen furter verschriben mogen. datum feria sexta post Marie Magdalene [1400 Juli 23.]

Str. St. A. AA. 116. cop. ch. coaev. Gedr. D. R. A. III nr. 173.

1555. Markgraf Jobst zu Brandenburg und Mähren an Strassburg: Landvogt Dietrich von der Witenmülen habe dem König erzählt, welch guten Willen die Stadt gegen den König und seinen Landvogt habe, dafür danke er im Namen des Königs und bitte darin zu verharren, da der sich jetzt mit einigen Fürsten verbündet habe und selbst für seine Sachen als von des Beiches wegen bald eintreten werde. 11 Prag [1400] Juli 25.

Regest D. R. A. III. pg. 223 Anmk nach Wencker apparatus 271.

1556. Heinrich von Bertholtzheim bekennt, dass er von der Ansprache wegen, die er an die Strassburger gehabt . . . umbe solichen sehaden und verlustes wegen, den ich meinde, den sy mir geton hettent uff der vestin zu Herrenstein, do sy die 25 vestin gewunnen, gütlich übereingekommen ist und verspricht für sich und seine Nachkommen keine Ansprüche mehr zu erheben. geben an der nehesten mitwochen noch sant Jacobstage des zwölfbotten 1400.

Str. St. A. G. U. P. lad. 166. or, mb. l. p. c, sig. p.

1557. Arnold von Berenfels der Bürgermeister und der Rat von Basel an Strassburg: ≥ danken für die Aufklärung, welche sie durch Gesandtschaft und Briefe¹ von Strassburg über die Haltung der Städte auf dem Tage zu Mainz [1 Juli 1400] und die Stellung zu dem beabsichtigten Thronwechsel erhalten haben, halten den Absetzungs-

Dieselben sind gedruckt D. R. A III nr. 171 u. 172.

<sup>2</sup> Vgl. oben nr. 1547 den Brief Straßburgs an Basel vom 14 Juni.

plan für bedenklich und bitten, . . . wenne der tag zu Lanstein vergåt, daz ir uns denne verschriben lassent wissen, wie und in weler måsze ir und ander uwer frund von demselben tage ze Lanstein gescheyden syent, und wie sich die sachen daselbs ergangen habent etc. geben an dem nechsten zinstag vor sant Oswaldestag anno etc. quadringentesimo. 1400 August 3.

Str. St. A. AA, 116. or. mb. l. cl. Gedr. D. R. A. III. nr. 175

1558. Die Kurfürsten von Mainz, Cöln, Trier und Pfalz an Strassburg: verkänden die Absetzung König Wenzels und fordern auf, den von ihnen zu erwählenden 10 Königanzu erkennen. datum Lanstein sexta feria proxima post festum assumptionis beate Marie virginis anno 1400. Oberlahnstein 1400 August 20.

> Str. St. A. AA. 116, or. ch. l. pat. c. 4 sig. impr. del. Gedr. D. R. A. III. nr. 207.

1559. Die 3 geistlichen Kurfürsten an Strassburg: verkünden die zu Rense er-15 folgte Wahl 1 des Pfalzgrafen Ruprecht zum König und fordern auf, denselben anzudatum in campis prope Rense sabbato proximo post festum assumperkennen. tionis beate Marie virginis anno domini 1400, Rense 1400 August 21.

> Str. St. A. AA. 116. or. ch. l. p. c. 3 sig. impr. del. Gedr. D. R. A. III. nr. 210.

1560. Strassburger deutsche Aufzeichnung über die am 20 August erfolgte Absetzung König Wenzels und die Tags darauf stattgehabte Wahl König Ruprechts unter der Ueberschrift: Dis sint die [9] artickele, die die fursten imme richen habent widder den konig Wentzelaum romischen konig zu Behemen,

Oberlahnstein 1400 um August 21.

Str. St. A. AA. 116. Papierzettel, auf dessen Rückseite steht: ex parte regis Bohemie. Gedr. D. R. A. III. nr. 215.

1561. Rottweil an Strassburg: bittet um Auskunft über die Absetzung und Neuwahl des Königs und wie das alles gekommen und wie man sich dem gegenüber zu verhalten habe. datum feria quarta post Pelagii anno 1400.

1400 September 1.

Str. St. A. AA. 116, nr. 25, or. ch. L. cl. Reg. D. R. A. IV. pg. 130 Anmerka, 1.

25

<sup>1</sup> In Sachen dieser Absetzung und Neuwahl sendet Speier an Straßburg den an Mainz ergangenen Bericht des Grafen Philipp von Nassau, 1400 August 22. (Erwähnt D. R. A. III pg. 285 Anmk. 1.) <sup>2</sup> In andern Ausfertigungen heisst es: datum in sede regali prope Rense.

1562. König Ruprecht an Strassburg. begehrt, ihm als neuerwählten römischen König zu seinen gemeinmützigen Absiehten zu Willen zu sein. datum Heidelberg in die beati Egidii confessoris anno domini 1400. Hetdelberg 1400 September 1.

Str. St. A. AA. 123, or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. III nr. 211.

1563. Markgraf Bernhard von Baden an Meister und Rat von Strassburg: sendet und beglaubigt den Ritter Götzen von Grostein . . . an uch zu werben von des briefs wegen, der hinder uch und nwern frunden zum rehten lit in der sache zwuschen uns und Ludwigen von Lichtemberg, als ir wol wissend. . . . datum Baden feria sexta post diem beati Egidii abbatis anno 1400.

Baden 1400 September 3. 10

Str. St. A, AA, 87, or. ch. l. cl,

1564. K\u00f6nig Ruprecht an Strassburg; beglanbigt Emicho von Leiningen und Marschall Ritter Diether von Hantschuheim als Gesandte in Sachen seiner Erw\u00e4hlung, datum Heidelberg sabbato ante nativitatis Marie. Heidelberg[1400 September 4].

Str. St. A. AA. 123. or. ch. c. cl, Regest D. R. A. III. pg. 271 Annk, 1,

1565. Arnold von Berenfels der Bürgermeister und der Rat von Basel an Strassburg: tünd uch ze wissend, das uns von unseren herren den kurfürsten zwen briefe 1 gesant sint von der erwelung wegen, so si getan hand, eins núwen kúnigs des heiligen richs, derselben briefen wir úch abgeschriften in disem sendent verschlossen, 20 an den ir wol sehent ir meynung, und wond wir uf dem tage ze Lanstein, da sölich sach gangen ist, bi uwer noch ander stette botten unser botsehaft nút gehept hand und üwer noch ander stetten meynunge noch antwurte nút wissent, daz wir uf sölich briefe ze dirre zite nút geantwúrten könnent und wir úch ouch getrúwent, sölich briefe kommen sin, so bitten wir uwer gåte frûntschaft mit flisse, daz ir uns uf a dieselben briefe und sach uwern getruwen rat und meynunge, waz uns uf die ze dirre zit ze tånde sie, und ir ouch meinent ze tånde, ob uch sölich briefe kommen sient, und ouch waz briefen úch hienach umb sölich sachen gesant werden, uns und domitte uweren getruwen rat wissen lassen, daz wir uns ouch danach wissen mögen ze richtende durch unsers dienstes willen und als wir uch wol getruwent. datum 30 vigilia nativitatis Marie virginis anno etc, quadringentesimo. 1400 September 7.

> Str. St. A. AA. 116. or. mb. l. cl. Reg. D. R. A. IV. pg. 130 Anm.

15

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sind wohl inhaltlich gleich den oben unter nr. 1559 u. nr. 1559 als Regest mitgeteilten Briefen der Kurfürsten vom 20 u. 21 August.

1566. Rottweil an Strassburg: dankt f\(\text{ir}\) die fr\(\text{ih}\)heren Mitteilungen\(^1\) und begehrt Auskunft\(\text{über}\) den Verlauf des von Mainz und Speier angeregten St\(\text{dietages}\) zu Mainz [8 Sept.] K\(\text{onig}\) Ruprecht habe die Boten der schw\(\text{äbisischen}\) und der Bodenseest\(\text{dietages}\) ta\(\text{chain}\) der Sonntag zur Huldigung nach Constanz entboten; sie werden den \(^1\) Tag besenden und etwa wissenwertes \(\text{über}\) der Verlauf der Stadt Strassburg mitteilen.\(^2\) datum sabbato post exaltationem sete crucis anno etc. 1400. 1400 September 18.

Str. St. A. AA 116. nr. 26. or. ch. l cl. Gedr. D. R. A. IV. nr. 124.

1567. Werner Spatzinger, Stadtschreiber zu Strassburg, an Mathias Sobernheim, 10 den Kanzler König Ruprechts: bittet um Fortsetzung ihrer guten Beziehungen auch nach seiner Erhebung zum Vorstand der königlichen Knuzlei. datum Argentine sabbato ante Mathei apostoli. Strassburg [1400 September 18-]

Str. St A. AA 116. conc. ch, latin. Gedr. D. R. A. III. nr. 230.

1568. König Wenzel an Strassburg: ermahnt zur Trene und zur Abweisung aller Anerbietungen seitens der abtrimnigen Kurfürsten... wann wir von den gnaden gotes von stadan mit dem durchleuchtigisten fürsten, hern Signunden kunig zu Ungern etc., dem hochgebornen Josten marggraffen zu Brandeburg und zu Merhern und andern unsern fürsten etc. mit ganezer machte gen dutschen landen ezihen wollen etc. geben zum Betlern des smabends vor sand Matheus tage a. reg. boh. 38 a. reg. rom. 25.
Bettern 1400 September 18.

Str. St. A. AA. 113. nr. 85. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. III. nr. 236.

1569. Ludwig von Lichtenberg beurkundet, daß ihm die Stadt Straßburg freie 
25 Passage über ihre Rheinbrücke gewährt habe. 1400 September 18.

leh Ludewig herre zu Liehtemberg vergihe und bekenne, alse die erbern wisen meister und rat zu Straspurg durch früntschaft und liebe, die si zu mir habent, mir gegünnet habent, wenne so ich selber über ir Rinbrucke rite, das ich danne und alle min dienere, die danne zu mole mit mir ritent, und nieman anders, danne die, se die zu mir gehörent und in mim müse und brote sint, söllent vergeben über die Rinbrucke riten, darzu hant si mir gegünnet, wenne so min vögt zu Liehtenöwe über ir brucke ritet, das der oder einre oder zwene sinre knehte, ob er einen kneht oder zwene knehte bi ime het, die sine knehte sint und in sime müse und brote sint, und nieman anders ouch vergeben über die Rinbrucke söllent riten, ritte ouch minre

Val. oben den Brief Rottweils vom 1 September.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. unten den Brief Rottweils vom 28 September.

knehte einer oder zwene, die min wissenthaften knehte sint und in mim mäse und brote sint, in mim dienste über die Rinbrucke, die sollent zu der zit ouch vergeben überriten ungeverliche und alles nit anders in deheinen weg. und sol das weren und bliben so lange untz, das es meister und rat zu Strazburg widerrüffent, und wenne si es irem zoller uf irer Rinbrucken absagent, so sol es mir abgeseit sin, und verspriche mich des vür mich und alle mine erben und nochkommen umbe das, daz si mir die vorgenanten günnunge zu früntschafften und zu liebe geton habent, das ich daz doch darumbe gegen in meinen vürgeziehen sol, das si mir die günnunge von rehtes wegen tün soltent oder geton hettent in deheinen weg one alle geverde, und des zu eim urkünde so habe ich der egenante Ludewig herre zu Lihtemberg min 10 ingesigel an disen brief gehencket. der geben wart an dem nehesten samstage vor sant Mathistage des heiligen zwölfbotten in dem jor, do man zalte von gottes gebürte dusent jor und vierhundert jore.

Str. St. A. AA, 1695, or, mb, l. pat, c, sig. pend, delaps.

1570. Rottweil an Strassburg: der Städtetag zu Constanz<sup>3</sup> hat am 14 September 15 stattgefunden; der Gesandte des neuen Königs hat den ganzen Hergang der Absetzung und Neuwahl dargelegt und zur Huldigung, der Gesandte des alten Königs eindringlich zur Trene gegen ihn aufgefordert. Die Städteboten sind ohne Antwort abgereist, um Vollmacht einzuholen. datum in vigilia seti Michahelis anno 1400.

1400 September 28. 20

Str. St. A. AA. 116. nr. 30. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. IV. nr. 126.

1571. Heinrich zum Jungen aus Mainz an Wilhelm Metziger Ammeister zu Strassburg: berichtet über die Anerkennung König Ruprechts durch Köln, Mainz, Worms, Speier und über den Empfang von Nachrichten aus Paris.
post Dyonisii martyris mee sub sigillo.

[1400 October 10.7]

Str. St. A. AA. 116. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. IV. nr. 165. Reg. Boos, Worms. Urkb. II. nr. 1079.

1572. Rottweil an Strassburg: berichtet über die Haltung der schwäbischen Städte 30 gegenüber dem neuen König und von dem abermaligen Bevorstehen einer Zusammenkunft derselben. datum feria quinta ante Galli anno domini millesimo quadringentesimo.

1400 October 14.

25

Str. St. A. AA. 116. nr. 26. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. IV. nr. 127.

<sup>2</sup> Vgl. oben den Brief Rottweils vom 18 September.

<sup>1</sup> Auf der Rückseite steht von gleichseitiger Hand: 1) ein brief, wie man sich gegen juncher Ludewige von Lichtenberg uf der Rinbrucke halten sol. 2) feria tertia ante diem seti. Martini episcopi (10 November) do wart juncher Ludewige der zoll uf der Rynbrucken mit urteil aberteilt, das er hinan fürder zollen sol als andere. anno domini 1406.

1573. Werner Spatzinger Strassburger Protonotar und Johannes Werder von Esslingen kaiserlieher Notar bestätigen der Stadt Strassburg das Vorhandensein und die Echtheit ihres königl, Privilegs vom 25 Nov. 1347 [gedr. Bd. V nr. 156.] über Lehen und Pfandgüter. sub anno 1400 die vicesima secunda octobris.

1400 October 22.

Str. St. A. AA. lad. 4. nr. 6. or. mb. sine sig. mit Handzeichen

1574. Arnold von Berenfels der Bürgermeister und der Rat von Basel an Strassburg: als ir úns yetzunt verschriben hand von der sach wegen des núwen kunigs, haben wir wol verstanden und dangkent uch mit flisz des güten willen und der rúntschafft, so ir zå úns habend, der wir ze dienst gegen úch und den úweren nit vergessen sollent noch wellent, und wand die sach vast grosz und ernstlich ist und gåter bedengknússe in der notdúrfftig sint, so kondent wir úch by disem úweren botten uff die als snelliklichen unbedächt unser meynunge nit gentzlichen verschriben lassen wissen, als úwer wisheit daz wol verståt, darumb so wellen wir fürderlichen is mit gûter bedåchtnúsze úber die sach sitzen und uff die ze rât werden, wazz ûns in der notdúrfftig und uff daz beste sie ze tånd, und wezz wir ze rât werden. wellen wir úch lassen wissen, so wir schierest konnent, denne von der bottschafft wegen, so ir zů uns meynent ze tůnd, als wir úch gebetten hand, dangkent wir úch ouch mit flizz und bittent uch der nit ze vergessent. datum sabbato ante Symonis et Dude anno etc. 1400. 1400 October 23

Str. St. A. AA. 116. or. mb. l. cl. Reg. D. R. A. IV. pg. 140 not. 1.

1575. König Wenzel an Strassburg: ermahnt «solchen fromden sachen» gegenüber «so die kurfursten an dem Reyne, herczog Clemmen von Beyren wider uns 25 und das reiche frevelichen ufgeworffen und erhaben hant, doran sie gen uns und dem reiche erloze und trewloze worden sind, . . . denen er aber mit Hülfe der befreundeten Fürsten und böhmischen Landherren erfolgreich zu widerstehen hoffe, zu ausdauernder Treue und erwartet . . . zu das ir im (dem Landvogt Ditrich von der Weitenmülen) mit ewer macht zu cziehen und im geraten und beholffen seit bis uff unsere zukumft gen 30 deutschen landen. geben zu Prage des suntages vor sand Symon und sand Judas tag. a. reg. boh. 38. reg. rom. 25. 1400 October 24.

> Str. St A. AA. 113. nr. 84. or. ch. l cl. c. sig. Gedr D. R. A. III. nr. 238.

1576. Die Strassburger Gesandten: Heinrich von Mülnheim, Thomas von Endingen, 35 Ulrich Bock und Rülin Barpfennig an ihre Stadt: haben in Majuz Nachrichten eingezogen, welche sie mitteilen, und zeigen an, dass sie anderntags zu Wasser nach Frankfurt reisen wollen. datum feria seeunda post eenam ante diem sct. Symonis et Jude anno 1400. 1400 October 25.

> Str. St. A. AA. 123. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. IV. nr. 166.

> Str. St. A. AA. 116,1 or. ch. l. cl, Gedr. D. R. A. IV, nr. 167.

1578. Die Straßburger Gesandten\* un Straßburg: berichten über den Einzug König Reprechts in Mainz und die Unterhandlungen daselbst wegen Bestätigung der städtischen Pricilegien und die vorhergehende Verhandlung von zweei genannten 15 Bevollmächtigten des Straßburger Bischofs Wilhelm mit König Ruprecht n. a. m. [Mainz 1400 October 30.]

Also unser herre der kúnig uff húte samstag zö Mentze inreit, indemme schihten des kúniges rete noch nns, daz wir kemen zů den Bredigern, daz dotent wir und koment dar, do koment her Johan von Talberg, her Rüdolf von Zeissekeim der 20 probest, der do ist des kuniges pfaffe, und her Malthis des kuniges öberster schriber. so was ouch do her Heinrich zûm Jungen, den hettent des kúniges rete dar gebetten. do botent wir in ouch, und vingent die an und rettent mit uns, also vor an úch und uns ettewie dicke gevordert ist worden, darzn antwurtetent wir und seitent, daz wir von unserme herren dem kûnige begertent, das er uns unser friheit bestetigete, noch z demme wir die von keysern und künigen und ouch von künig Wentzelaus hettent. unde besander, also wir die friheit in ein nottel hettent geton zeichen, do frogetent sie uns, obe unser friheit briefe obene 3 stundent, also die nottel wisete und abe (!) wir útzit darzű gesetzet hettent, do sprachent wir: «Jo wir hant etteliche wort fürbasser lossen dorin schriben, derselben wort wir ouch in andern briefen gefryet sint. und 30 umbe eine luterunge und ouch umbe daz, so wir harnoch unser friheit zögende wurden, daz wir unser friheit in eime briefe hetten und nit dörffent vil briefe wider und für füren.» do frogetent sie uns noch den zügesetzeten worten und dotent uns die briefe zögen, die wir über die stücke hettent, daz dotent wir und zögetent in vidimus derselben brife unde Insent in die. do verstunden sie zu stunt, daz die briefe 35 die stúcke nit also luter seitent, also sie in den notteln begriffen sint, und retent uns wider die stücke vil unde vaste, züleste sprochent sie, sie woltent es bringen

In d. D. R. A. irrtümlich AA, 111

<sup>2</sup> Vgl. die Namen in den beiden vorigen Berichten nr. 1576 u. nr. 1577.

<sup>3 =</sup> eben, genau.

an unsern herren den kunig und botent uns in unsers herren des kuniges herberge noch dem ymbisse tretten, das dotent wir nit gerne, do sprach her Heinrich heimlich zů uns, er wolte uns in ein sunder gemach dûn, do die rete wûrden zû uns kommen. und also koment wir noch dem ymbisse in hern Heinriches husz, do der kunig inne 5 zå herberge ist, do schihte der kúnig zå uns in eine kammer den bischof von Mentze, den hertzogen von Lothringen, grofe Philipsen von Nassowe und hern Johan von Talberg, do was her Heinrich zum Jungen by nus, die herren vordertent aber an uns, wir soltent dem kunige gehorsam dan, so wolte er uns unser fryheit bestetigen, was wir der hetten, also er ouch den andern stetten geton hette, do vordertent wir, . 10 also wir vor zå den Bredigern gefordert hettent, do sprochent sie, der kúnig hette sich mit den kurfürsten underret und were mit den z\u00e4 rote worden, daz er den stetten in solicher mossen ir friheit bestetigen solte, also sie sú vor hetten und anders nit, und botent uns, unserme herren dem kûnige nit vûrbasser anzemûtende oder ze sûchende, wanne, wo er einer stat vúrbasser dete danne der andern, daz 15 brehte ime grossen gebresten von andern stetten und unwillen gegen den kurfursten, und sprochent, wir soltent unserme herren dem knnige glöben und getruwen, wande er ein biderber fürste were; wir hettent doch dem ersten sime briefe glöbet und getruwet, dem doch nit also wol ze getruwende ist also diseme, und wenne dise sachen vergingen, hettent wir danne keine gebresten, den sollen wir ime vurlegen. 20 wir soltent an ime empfinden, daz wir ein gnedigen fürsten an ime hettent, wir koment abe unser sachen nit und tribent daz wider und vur bitz in die naht, züleste habent wir es darzh broht und kundent es nit neher gebringen in dehein weg danne, daz man uns den brief, also ir in habent geton machen, besigeln wil und bestetigen, uszgenommen von des zolles wegen das wort «unwiderrüffeliche», daz kunnent 25 noch mögent wir nit darin gebringen, man wil uns aber gerne ein sundern brief mit der majestat über den zoll geben und sol der brief ston, daz uns unser herre der kunig den zoll bestetiget, und soll weder «widerrüftlich» noch «unwiderrufflich» nit darinne ston, es sol ouch nit do inne ston, also die ersten briefe besagent, domitte meinet her Heinrich und andere, daz es gnúg sy, darzű hant die 30 herren und ander des küniges rete gesprochen und hohe geretd, daz unser berre der künig selber gesprochen habe, daz wir den zoll billiche haben, er wolte in uns ouch note nemmen, und wenne dise zit vergot, so sollent wir ime wol getruwen; begeren wir dovon útzit an in, wir sollen in gnedig vinden.

Sodanne von des übertrages wegen, also wir mit dem bischofe und cappitel übertragen siht, darüber künne er uns keinen brief gegeben und daz cappittel betent in
danne onen darumbe. wanne in die darumbe bittent, es sie müntlich oder mit
briefen, so welle er uns gerne ein brief darüber geben. daz ist uns versprochen
zu dünde.

Wissent ouch, do wir uff disen vergangen zinstag gen Franckfurt koment, daz 
do desselben moles her Heinrich von Wachenheim und Heinrich von Fleckenstein 
ouch koment ingeritten und wissent wir nit anders, wanne, daz sie von des bischofes 
wegen by dem kûnige worent. was sie aber by inne dotent oder was sie wurbent, 
wissent wir nit, sie seitent uns ouch nit, wiewol sin by uns woren und do wir also

húte zå den Bredigern mit des kûnigs reten in gespreche worent, do seitent sie hern Heinriche zûm Jungen und uns, das der bischof dem kûnige gehuldet hette und ime geton, was er solte, daz den kûnig wol mitte begnfiget, wir verstont aber nit anders, danne daz sin heimlich hulden uns gespan und hinderunge gebroht het grösliche, und das unser sache gar rihtekliche were dargangen, wer sin heimlich hulden [nit]<sup>1</sup> 5 gewesen, das uns biez hûte verswigen ist, [das uns allen an ime vaste missevellet].<sup>‡</sup>

Wir redeut ouch morne frûge mit dem hertzogen von Lutringen von Erhart Hanses und sins sûnes wegen. <sup>5</sup>

Str. St. A. A.A. 123, ohne Schnitt und Siegel<sup>4</sup>; nach Inhalt und Handschrift von denselben. 3 Gesundten, von deuen das Schreiben vom 25 Oct. u. 3 u. 8 Nor. unterzeichnet ist. 10 Gedr. D. R. A. IV, nr. 169. — Vol. dort die zugehörige Anmerkung.

1579. König Ruprecht nimmt Strassburg, das ihm gehorsam sein will, in seinen und des Reiches Schirm und macht der Stadt, zusammen mit den drei geistlichen Kurfürsten gewisse Versprechungen. datum uf den suntag vor allerheiligentag etc. anno 1400.

Die Straßburger Ausfertigung dieses gleichkautend an wiele Städte erlassemen Schutzbriefes liegt im St. Arch nicht vor; en Concept oder Copie bewohrt das Würzburger Kr. Ar. Mainz-Aschaff-Ingrass B. 13 fol, 213° b

Gedruckt nach der Kölner Ausfertigung D. R. A. IV. nr. 158.

1580. Instruction für die bei Künig Ruprecht befindlichen Straßburger Gesand- 20 ten. [1400 zwischen October 31 u. November 8.]

- Item gedeuckent an die botschaft, die die von N\u00farenberg den von Mentze geton hant.
- [2] Gedenckent ouch, daz ir mit den botten redent, was sú gerihten kúnnent oder mûgent durch zweier oder drier tage, [die sie dann dort] beste lenger sient, daz sú daz tûnt, wer es aber, daz daz nit gesin môhte, daz sú denne einen under úch oder zwene do loszent, die die sache vollendent, durch daz daz wir nit anderwerbe hinabe bedúrffen senden, und nit ensehent an 100 guldin.
  - [3] Gedenckent an ein steinböckin vingerlin.
  - [4] [Gedenckent an die külhûte, item an den kleinen rot.] 6

Str. St. A. AA. 114. not. eh. Gedr. D. R. A. IV. nr. 170.

<sup>1</sup> Fehlt in der Vorlage.

<sup>1</sup> Gestrichen in der Vorlage.

<sup>3</sup> Vgl. unten den Brief Kg. Ruprechts an den Herzog von Lothr. v. 8 Nov.

<sup>4</sup> In d. D. R. A. irrtumlich AA. 114.

<sup>5</sup> Diese Worte fehlen in der Vorlage.

<sup>6</sup> Diese unten verkehrt und abgesondert stehenden Worte gehören vielleicht nicht zu dieser Instruction,

1581. Die drei Strassburger Gesandten Mülnheim, Endingen und Barpfennig an ihre Stadt: König Ruprecht ist in Worms eingezogen, will nach Heidelberg; König Sigmund und Wenzel sind in Prag in Feindschaft von einander geschieden, mehrere Reichsstände haben Wenzel widersagt. feria quarta post diem festi omnium sanctorum anno 1400. 1400 November 3.

> Str. St. A. AA. 123. or. ch. c. cl. Gedr. Wencker collecta arch. 405. Gedr. D. R. A. IV. nr. 171. Reg. Boos, Worms, Urkb. II nr. 1086.

1582. König Ruprecht bestätigt der Stadt Straßburg den Rheinzoll.

Heidelberg 1400 November 7.

Wir Ruprecht von gotes gnaden romischer künig zu allen zijten merer des richs bekennen und dun kunt offinbar mit diesem briefe, daz wir baben angesehen stete und truwe dinste, die uns die burgere der stad czu Strassburg unser und des richs 15 lieben getruwen offt nuczlichen getan habent, dûn sollent und mogent in kunfftigen zijten, darumb so haben wir den furgenanten burgern und der stad Straszpürg den zolle mit namen: die viere thornose, die sie by yn haben off dem Rine von yedem fuder wyns und ander kauffmanschaft nach marczale, der yn yor gegeben ist yon romischen keysern und künigen unsern furfarn, bestetiget und bestetigen yn den mit 20 krafft dijs brieffs ane alle geverde, und haben yn daruber zu urkunde diesen unsern brieff gegeben, versiegelt mit unser romischen kuniglichen majestad ingesiegele. zu Heydelberg off den sontag nach allerheiligentage nach Cristi geburte dusent und vierhundert jare, unsers richs in dem ersten jare.

[Auf dem Bug] Ad mandatum domini regis Johannes Winheim.

[In verso] R. Nicolaus Buman.

Str. St. A. AA. lad. 4. nr. 4. or. mb. pat. c. sig. regis laeso.

1583. König Ruprecht an Straßburg: ladet ein zur Teilnahme an einem Tage der Elsässischen Städte, den er in Straßburg abhalten wolle.

Heidelberg 1400 November 7.

Ruprecht von gots gnaden romischer kunig zu allen zijten merer des richs.

Ersamen wijsen unser und des richs lieben getruwen, wir han unsern und des richs stedten in Elsasz geschriben, daz sie etliche yr treffliche frunde usz yren reten mit macht uff mitwoch nehst kumpt zu abent zu Straszburg haben uff den dunrstag Nov. 10. 35 sant Martinstag fruw by unsern reten doselbst zu sin, die wir alsdann auch meynen Nov. 11. da zu haben, von denselben unsern reten unser meynunge in unsern und des richs sachen zu vernemen und gein uns darinne zû dûn, als sie billich dûn unde wir yn getrûwen, begern wir mit ernst, daz ir uwer frunde usz uwerm rade uff den obge-

nanten durnstag by denselben unsern reten by denselben reden (!) wollent haben und daz ir der vorgenanten stedte funde daran wiisen wollent, so ir beste mogent, daz sie in den sachen uns willig sin und ane furczog und indrag dun, als sie uns als eyme romischen konige billich dun sollent, daran bewisent ir uns auch besunder dauckmeme behegelichkeit. geben zu tleidelberg uff den sontag nach allerheiligen- 5 tag nach Cristi gebürte dusent und vierbundert jare.

Ad mandatum domini regis Mathias Sobernheim

[In verso] Den ersamen unsern und des richs lieben getruwen meistere und rate zu Straszburg.

Str. St. A. AA. 126. or, ch. l. cl.

Rea. D. R. A. IV. va. 198 Anmerk. — Benutzt Strobel. III. 61.

1584. Die Straßburger Gesandten an ihre Stadt; berichten über Verhandlungen mit den königlichen Rüten und dem König zu Heidelberg.

Heidelberg 1400 November 8. 15

Lieben herren, wir embieten úch unsern gewilligen dienst, also ir hern Ülrich Bock wider zû uns gevertiget haut, der het uns wol geseit, wie er von úch gescheiden ist, und hant dovon also gestern und håte mit unsers herren des kåniges reten geretd und getedinget so vil, daz es blibet noch uwer und unserme willen, und daz uns daz besigelt und bestetiget wurt, und geschach die rede und tedinge in gegenwertikeit des burggrofen von Nürenberg burggrofe Frideriches, hern Rafans des bischofes von Spire, grofe Emiches von Liningen, des grofen von Veldentze, des von Talberg und andere, und do unsere sachen sieht wurdent, do fürtent uns dieselben rete vur unsern herren den romschen kunig, und wart vor demme erzalt alle dinge glich, also es uszgetragen ist. do hiesz es uns unser herre der künig verbriefen und 23 besigeln, also wir uch das und anders wol vollekliche sagen unde erzalen sollent and wollent, so wir by úch kommen, do das erging, do wûnscheten wir erste dem kúnige glúckes, und håb do der kúnig uff und rette mit uns; er were genevget zů friden und bitt uns, wir soltent ime dar zå helffen friden machen, so wolte er uns ouch helffen, daz kein unfride in dem lande were; und andere vil gnediger wort, und 30 under andern worten do seite er uns, daz er den richesstetten in Eylsasz ein tag Nov. II. in uwer stat bescheiden hette uff disen nehesten dunrestag, dar wolte er zů in sine fründe und rete schicken und mit nammen sin vitztüm Hanneman Jöler, und bat, uns úch ze bittende, uwere erbern botten mit sinen reten zû der richesstette botten ze schickende und uwere fürderunge und ernest darzů ze kerende, und meinde üch darumbe so ze schribende, und bat uns, uch ouch von uns daz ze schribende, dez antwurtetent wir, daz wir das gerne dûn woltent. und also so duncket uns gût und nútze sin, daz ir daz tügent, und danckent dem vitztüm Göler, wenne er sich fruntliche in uwer Nov. 7. sachen bewiset het, und diese sache ist uff disen sunnentag zû naht zû Heidelberg

geendiget, und hoffent wir, daz uff mentag uns unser brife gevertiget werdent. geben an dem mentage frûge vor Martini anno 1400.

> Heinrich von Mülnheim, Thoman von Endingen rittere, Ülrich Bock und Rülin Barpfennig altanma(n)meister uwere botten etc.

[In verso] Den fürsichtigen wisen dem meister unde dem rote der stette zu Stroszburg unsern lieben herren.

> Str. St. A. AA. 123. or. ch. l. cl. Gedr. D. R. A. IV. nr. 172. - Vgl. dort die Anmerkungen.

1585. König Ruprecht an Herzog Karl von Lothringen: uus hant unsere lieben getruwen meister und rat von Strazburg vürbraht, das Arnolt von Sirek zwene ire mitburger gevangen habe: Erhart Hensz und Claus Erhart sin sun, wanne nå derselbe Arnolt von Sirek din man und diener ist, herumbe begeren wir und bittent dich fruntlichen mit gantzem ernst, das du mit im wellest reden und bestellen, das er die obgenanten zwene burgere von Strazburg irs gefenguisz und ir gåt genzlichen lidig sage umbe unsern willen . . . . Habe er wirkliche Anspräche, so wolle der König ihm bei der Stadt Recht verschaffen, . . . wanne die von Strazburg ouch zügesaget habent, daz sie uns gehorsam tin und gewarten wellen . . . . geben zåt Heydelberg uf montage vor sant Martins tage in den jare etc. 1400.

\*\*Heidelberg 1400 November 8.\*\*

Str. St. A. AA. 125. or. ch. l. cl. Reg. D. R. A. IV, 197 Anmerkg.

1586. König Ruprecht bestätigt der Stadt Straßburg ihre alten Pricilegien betreffend ihre Güter, Kaufmannswaren, Schiffahrt u. dergl. Heidelberg 1400 November 8.

Wir Rûpreht von gottes gnaden rômischer kúnig zû allen zyten merer des richs bekennent und tunt kunt offenlichen mit disem brieffe allen den, die yn anesehent oder horent lesen, das wir habent anegesehen stete und truwe dienste, die uns die burgere der stat zu Straszburg unser und des richs lieben getruwen offte nútzlich geton habent und tin söllent und mögent in künftigen zyten. darumbe so habent wir zu einer gliehnisse romischer keyser und kunige unsere vorvarn die vorgenante stat Straszburg und alle ire burgere und inwonere in unsern schirme und ng gnade empfangen von der fryheit unser hohe und derselben stat zû Straszburg gûnnent wir und bestetigent yn eweelichen, wo derselben statt burgere eygenschafft oder deheinre hande gütere besitzent, daz nieman erloubt sye von ir eygenschafft oder ir gûte wegen oder von iren lûten dheinen dienste zû nemmen oder zû fordern oder dhein burde, bette oder sture uff sie legen, und sollent sie und alle ire burgere as wunne und weide nûtzen und nieszen in allen stetten, wo sie gesessen sint, oder do sie ire gûtere ligende hant, one mengliches widerrede. darzü setzen wir, geben und bestetigent mit unser knniglicher gewalt den uffsatze und das rehte, das dieselben burgere von Straszburg gehalt habent von romischen keysern und künigen unsern vorvarn Lothardo und Philippo und keyser Karlen etc. seliger gedehtnisse und

Wentzelaus künig zå Beheim und zå zyten römischen künig, daz dhein under yn geirret oder geleydiget werde yemer von dheinre personen geischlichen (!) oder weltlichen oder vor gerihte geezogen oder geladen werde usz der statt Straszburg oder
von yeman getwungen werden unbe sine eygenschaft oder umbe sine gåtere yeman
zå antwurtende. wanne hat ieman, wer der ist, nieman uszgenommen, gegen ir s
dheine clage oder anesprache, do sol er yn ansprechen innewendig der vorgenanten
stette Straszburg vor derselben stette rihtern, und sol oueh do er yme antworten
und volletfin.

Wir¹ legent ouch zů dem vorgenanten uffsatze der obgenanten unsere vorvarn seligen und witternt und bescheident genedielichen von unser römischen küniglichen gobe, daz der vorgenante uffsatz nit alleine sye zů verstonde von gůtern. wir wellent yn breiten und stereken yn ouch an ein yegliehe ansproche, die man môhte haben an ir personen. darzů verliben wir und gűnnent yn von unserm kůniglichem gewalte, daz ir konflhite, die uff wasser farent, an weliche stat die schiffunge komment. und were es, daz von geschihte die schiffunge breche oder uff den grunt keme, 15 die also mit iren gåte verfallen sint, die sôllent keinen sehaden lyden an iren gåtern und sôllent darumbe nútzit gebunden sin zů gebende von gruntrůre wegen. und sol die schiffunge und der schifflite gûtere behalten sin, den, die sie vor anhorte, ee die gruntrůre geschach. und sol darwider niht sin dhein gewonheit der stette oder der gegene, do die gruntrûre geschilit.

Den vorgenanten burgern von Straszburg günnen wir und bestetigent mit unser romischen küniglicher gewalt, daz sie von allen unrehten zollen, von wem die uff gesetzet sint, uszgenommen der zolle, die von uns und dem riche gent, fry sollent sin und uszgenommen, daz sie sich schirment wider ir betrüber und anefechter, es sye uff wasser oder uff lande. umb das daz sie sich also schirment gegen iren ane- 25 fechtern und betrübern, do mit erezürnent sie uns nüt und vallent ouch darumbe nit in unser ungenade.

Wir geben in ouch die gnode und fryheit, daz sie mögent in ir stat Straszburg setzen und entsetzen alles, das sie erkennent und truwent, das ir stette nitze und güt sie on menglichs widerrede. darüber alle die reht und fryheit, alle ire lehen, pantgütere und widerköuffe, die sie nümole habent oder hernoch gewinnent, mit welicher formen oder worten sie bescheiden sint von römischen keysern und künigen unsern vorvarn, die der vorgenanten stette zü Straszburg und iren burgern, wo die sint, und iren inwonenden verluhen und gegünnet sint und ir ere und derselben burgere zū Straszburg gewonheit von alten zyten römischen keysern und künigen unsern vorvarn, die dieselben burgere und ire vorvarn gehabt und gehalten hant und ouch ir gewonheit, die sie herbroht hant, bestetigent wir von unser römischer küniglicher gewalte nit disem gegenwertigen brieffe.

Wir wöllen ouch, das die burgere von Straszburg sient in allen den rehten, eren und uffsetzen, als sie von romischen keysern und kunigen unsern vorvarn gehabt 40 und gefryet sint.

<sup>1</sup> Wo unser Druck Absätze hat, zeigt die Vorlage im Copialbuch rotgemalte Initialen.

Wir setzen und gebietten ouch vesteclichen mit unser küniglichen gewalte, daz dheine mönsche, es sye hohe oder in der geystlichen oder weltlichen, dem diser unser gnnst und bestetigunge (-2) erloube sie zü brechende oder mit feveler getorstikeit getöre getön, wer darwider dete, der sol geben drissig pfunt golez, und sol das halbe vallen in unser cammer und das ander halbe, den das unreht geschehen ist. mit urkände dis brieffs versigelt mit unserm römischen königlichen majestat ingesigel.

geben zu Heidelberg uff den mentag vor sant Martinstag in dem jare, als man schreibe nach Christi gebürte dusent und vierhundert jare unsers richs in dem ersten jare.

> Str. St. A. AA. 66, Briefbuch fol. 29|30, cop. mb. coace. Darüber mit roter Schrift die Urberschrift: Daz die statt von Straszburg und ihre burgere deheine dienste, bette noch stüre söllent geben von iren g\u00e4ten etc.

1587. König Ruprecht<sup>1</sup> an Straßburg: teilt mit, daß er nach Speier komme, und fordert auf, dorthin oder nach Germersheim die Bestätigungsbriefe zur Fornahme der Besiegelung durch das Majestätssiegel zu schicken. Heidelberg 1400 November 14.

Wir Ruprecht von gots gnaden romischer konig zu allen ezyten merer des richs enbitden den ersamen meister unde rade der stat zu Staszburg unsern und des richs lieben getruwen unser gnade und alles gut. lieben getruwen, wir laszen uch wiszen, daz wir meynen uff fritag nehst kumpt zu Spire inne zu ryten und der von Spire Nov. 12. 20 gehorsamkeit inne zu nemen, herumbe begern wir, daz ir uwer frunde uff fritag nehst kumpt zu morgen zu Spire oder uff denselben fritag zu nacht by uns zu Germersheim haben wollent mit uwern bestetigungsbrieffen, daran wir unser majestat ingesigel wollen laszen hencken, die wir uch mit unserm klevnen koniglichen ingesigel für versigelt geben han, so wollen wir unser majestat ingesigel, daz nu bereit ist, daran 25 laszen hencken und uwern frunden entwurten uff fritag nehst zu Spire oder zu Germersheim und auch unser und unser kurfursten versigelten bystantsbrieff, darumbe uwere frunde fur mit uns geredt hant und von uns gescheiden sint, und meynen also von Germersheim furte uff hin zu ryten und uff mantag von morne mantag uber achte tage by uch zu Straszburg inne zu ryten und uwer gehorsamkeit zu Nov. 22, so enpfhaen, herumbe laszent uns mit diesem unserm bodten verschriben wiszen, ob ir uwere frunde in solicher maszen by uns zu Spire oder zu Germersheim haben wollent.

geben zu Heidelberg uff den sontag nach sant Martinstag nach Cristi geburte dusent und vierhundert jare unsers richs in dem ersten jare.

35

Ad mandatum domini regis Mathias Sobernheim

<sup>1</sup> Aus einem undadierten Briefe Kg. Rupr.'s an Straßburg ist (nach Hecht de obsidione 15) mitgeteil D. R. A. IV. pg. 199 Zeile 34: dilectionem westram enjentes son latere, quod inclibrum prachecessorum nostrorum divorum Romanorum regum solito more insigne oppidum Franckefort propedogenum diocessis Mogant. sex septimanis et tribus diebus numerosta principum, magnatum et procerum sacri imperii nobis assistente militia firma obsidione vallavimus; qua feliciter peracta in praefato oppido et in alia adjacentibus fortaltitis gloriose suacepti sumus.

[In verso] Den ersamen unsern und des richs lieben getruwen meistere und rade zu Straszburg.

Str. St. A. AA. 123. or. ch. l. cl.

Rég J. R. A. IV. 199 Z. 20. — Elecula ist aus dem Str. St. A. ein von mir nicht aufgegeungen Ernef erendent. Landengt Fredrich von der Witenmils em Straßburg sendet si der Stadt den fuicht erhaltenen förigt König Ruprechts und biltet, demselben genäß zu haudeln., daz ich ime das von üch zü fünen habe und ich besunder umbe üch verdienen will. .. datum feria sexta ante sete. Cecilie virginis anno 1400. — 1400 Norenber 19.

1588. Die Strassburger Gesandten Ulrich Bock der Junge und Rülin Barpfennig an ihre Stadt: berichten vom Einzug König Ruprechts in Speier und
Unterhandlungen wegen Nichtzulassung der Aechter gelegentlich des bevorstehenden
Einzuges in Strassburg. . . do unser herre der kunig üwern und unsern ernest
ersuch, do antwartete er uns: sit es nit unser gewonheit were, so wolte er
es uns erlossen, daruf dunket uns gåt, daz ir mit enlossent, ir dügent an sunneutage früge ein gebot, daz kein ehter in üwer stat kome noch sie nieunan halte,
huse noch hofe, nochdenume üch das allerbest dunket, danne er meinde, keine dehein
ehter ungeverliche mit ime hinnin, den solte man zå stunt heissen wider
hinweg gon etc.

[1400 November 19.]

Aus Wenckers (nicht mehr vorhandenen) Excerpten 2,376 mitgeteilt in den D. R. A. IV, 20 nr. 173. vgl. dort über die Datierung.

1589. Rottweil an Strassburg: uns ist fürkomen, wie das der nüw künig ietzo und ist zit zü üch in üwer stat Sträszburg geritten sye, und das ir in onch enpfangen habint und im mainent ze hülden und für ainen römischen künig ze halten. .

fragen an, ob das wahr sei und . . . wie oder in welhen weg ir das getan habent. 25 datum feria quarta ante Katherine anno 1400.

1400 November 24.

Str. St. A. AA. 116 nr. 27. or. ch l. cl. Erwähnt D. R. A. IV. pg. 198 Z. 45.

Str. St. A. AA. 126, or, ch. l. pat. c. s. i. pers. impr.

1591. König Ruprecht an Strassburg: wir begern mit ernste, daz ir unser lieben andehtigen den apt und den convent desz closters zh Nuwenburg grawes ordens bij Hagenauwe gelegen laszent entpholhen sin. und hettent oder gewünnent sie ichtis zh schaffen vör uch oder uwern gerihten, daz ir ien dann desz gliehen und desz rehten vorderlich beholffen sient. daz ist uns von neh sunderlich zu danke. datum Wissenburg feria sexta post Catherine virginis anno domini 1400 regni vero nostri anno primo.

Weissenburg 1400 November 26.

Str. St. A. AA. 126, or. ch. l. cl.

1532. Strassburg an Rottweil: antwortet auf den Brief vom 24 November, dass 10 die Stadt dem Könige Ruprecht anhänge, weil wir ansahen . . . die biderkeit, fridelichkeit und gerechtigkeit, die unser herre der núwe kúnig an ime het, von der wir vil und lange gebört haben . . . datum sabbato proximo post die sete Katharine virginis anno etc. 1400.
1400 November 27.

Nach Wencker, appar. 272. Vgl. D. R. A. IV. pg. 199 Z. 33 u. die Anmerk, dazu.

1593 Ausgaben gelegentlich der Anwesenheit König Ruprechts in Straßburg.

1400 November 29.

Kúnig Ruprehtes schenek, als er hie gewesen ist.

Anno domini 1400 feria secunda, que est vigilia seti Andree apostoli, als kunig

Rüprecht hie was, ist im geschencket drû fidder wins, zehen pfunde wert visch, ein Nor. 29

salme und hundert vierteil habern. Irowe Adelbeiten der kûnigin zwei füder wines,
zehen pfunde wert visch, ein salme und fünfftzig vierteil habern. den vier hertzogen
iren sunen iegelichem ein silberin düch, den drien hertzögin iren döhtern ieglicher
ein göldin düch, dem hertzogen von Lottringen iren döhterman ein föder wins

drü pfunde wert visch, ein salme und drissig vierteil habern. item hern Raban bischoff
zu Spire irem obersten eantzler ein halp föder wins, zwei pfunde wert visch, ein
salme und zwentzig vierteil habern. item iren spillüten und loiffern wol zwentzig
güldin und von dem dinge allen zü tragen, zü messen, zu füren und in alle ander
wege, das ist alles zusammen geslagen und düt die summe miteinander drühundert
so sübentzig güldin 28 lib. 4 sol den.

Anno domini 1400 feria secunda post Martini episcopi, item zu costen gen Now, ts.
Mentze, gen Franckfurt und gen Heidelberg zu dem núwen könige, nemlich künig
Ruprecht: 42 lib. 21 sol. 3 den. und 163 guldin; item her Johanns von Müluheim
40 untze vier pferden; item her Thoman von Endingen tantundem; item Urirch Bock
so dem jungen tantundem; item ber Rülin Barpfennig; item her Wernher Spatzinger
tantundem; item dem koch 1. lib. uff die zit hat kunig Rüpreht der stat ir friheit

<sup>1</sup> Es steht hier die Abkürzung: tm.

bestetiget und stet im costbuch nit geschriben, das útzit umb die friheit geben sy, doch meint man, es sy in die egmelt sume des costens gerechnet.1

> Str. St. A. AA. 66. Briefbuch B. fol. I unmittelbar folgend auf das Anfangsblatt mit einer kunstlerischen Stiftzeichnung der Madonna mit dem Kinde. Gedr. Hegel, Königsh. II. 1049.

1594. König Ruprecht an Strassburg: laszen uch wiszen, das wir mit Arnolt von Syrke ritter muntlich gerett und anch die unsern hant dun reden, als von der zweier wegen, die er uch abgefangen hat, daz er yn wil ziele geben bisz vastnaht nehst kompt uff burgen, und wil hieczwuschen einen gutlichen tag mit uch leisten Febr. 15. vor uns oder an gelegen stetten . . . bis dahin soll Friede herrschen. guncie crastino Andree apostoli anno domini 1400 regni vero nostri anno primo.

Mainz 1400 December 1.

Str. St. A. AA 126. or. ch. l. cl.

1595. Adelheid von Veldentz, Frau zu Lichtenberg an Strassburg: beklagt sich abermals über die Verpfändung von Lichtenau. datum in vigilia Nicolai anno 1400. is 1400 December 5.

> Str. St. A. AA. 1696, or. ch. l. cl. Ibid. 2 Briefe desselben Inhalts vom Jahre 1401.

1596. König Ruprecht an Strassburg: . . . als ir uns geschrieben und gemanet hant an die kriifflite üwere burgere, die hinder Arnolde von Sircke gefangen sint, da 10 haben wir für selbes angedacht und mit dem selben Arnolde davon geredt, daz er denselben gefangen wil zil geben biz vahssenacht . . . und dazwischen ein Tag ab-Febr. 15. halten will (vgl. nr. 1594) und gevellet nns wol, daz ir daz anch also offnement und dabii laszent verliben datum Heidelberg in octava beati Andree apostoli anno domini 1400 regni vero nostri anno primo. Heidelberg 1400 December 7. 25

Str. St A. AA 196, or, ch I. cl.

1401

1597. König Ruprecht an Strassburg: wir han unser erber rete mit namen: die edeln grave Emichen von Lyningen unsern hoffmeister und Engelart herren zu Winsperg, Wiprecht von Helmstat den alten, Tham Knebel unsern schulthiszen zu Oppinheim rittere und Johannes von Winheim unsern schriber ytzunt gen Straszpurg 30 geschieket uff einen tag gein des hochgeborn hertzog Lupolts hertzogen zu Osterich etc. unsers lieben oheims und fursten reten, begern wir mit ernst, daz ir den obgenanten unsern reten beholffen sint zå unsern sachen, die sie uff demselben tag handeln werdent, . . , datum Heidelberg sexta feria ante beate Lucie virginis anno 1400 regni vero nostri anno primo, Heidelberg 1400 December 10. ..

Str. St. A. AA. 126. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Hier folgt unmittelbar die Abrechnung über den Römerzug vom Jahre 1401 unter der Ueberschrift: Kunig Raprehts dienst, als er über berg zoch - Gedr. Hegel, Königsh. II. 1049 ff.

1598. König Ruprecht an Strassburg: als wir uch für gebeten han für Reinhart von Wyndecke ritter, daz ir den wieder in die stad Straszburg wollent laszen kommen, alse begeren wir und biedten uch des aber mit ernste, daz ir daz also tun und erleuben wollent . . . und wollent auch darinne glauben unsern reten, (folgen die Namen wie in nr. 1597) waz sie uch davon zû dieser zilt von unsern wegen sagende sin. datum Heidelberg sexta feria ante beate Lucie virginis anno domini 1400 regni vero nostri anno primo.

Heidelberg 1400 December 10.

Str. St. A. AA. 126. or. ch. l. cl.

1599. Der Ammeister und die Altammeister von Strassburg bestätigen die von
 den Webern unter sieh vereinbarten Artikel. der geben wart feria sexta post
 Nicolai episcopi anno domini 1400.

Str. St. A. Stadtord. B. 20. fol. 10.
Gedr. Schmoller, Tucher- und Webersunft S. 17 nr. 19.

1600. König Ruprecht an Meister und Rat von Strassburg; teilt mit, dass die schwäbischen Städte, denen er seine Wahl zum König angezeigt habe, auf einem Tage zu Heilbronn seinen Räten erklärt hätten, sie könnten ihn wegen ihrer dem König Wenzel geleisteten Eide nicht anerkennen . . . herumbe begern wir fruntlich und ernstliche an uch, daz ir uwer botschafft, als uch duncket zum besten sin, an 20 die schwebischen stedte wollent dun, sie als von ueh selbst zu underrichten und yn zu raden, daz sie uns gehorsam und undertenig werden als eyme romischen kunige, als sie doch billich dun sollen. daran erczeuget ir uns geneme fruntschafft, der wir uch sunderlichen gern dancken wollen, unde waz ir des glichen getun mochtent an die von Basel und die von Colmar, die uns noch nit folleelich entwurt von ir 25 gehorsamkeit geben hant, unde an ander stette, die uns noch nit gehorsam worden sint, do detent ir uns zu male liebe an, und waz uch von den swebisehen oder den andern stedten widerferet und von vre meynunge vernement, daz wolet uns dann auch laszen wiszen und uch in diesen und andern unsern und des richs sachen bewisen, als wir ein besunder gancz getruwen zu uch han. datum Heidelberg tertia 30 feria post beate Lucie virginis anno domini 1400 regni nostri anno primo. 1

Heidelberg 1400 December 14.

Str. St. A. AA. 123. or. ch. l. cl.

¹ Ein beitiegender Zettel entkilt die Nachorhrift, daß auch Aachen mit Rückricht auf den Herzog von Geldern mit der Anerkennung zaudere, so daß er der Stadt bereits gedroht habe, die Krönung nicht dart, sondern in Nöhn oöllsiehen zu lassen und der Stadt alle ühre Irrieitigren zu nehmen. — Noch i. J. 1801 August (AA. 128. or. ch.) befehlt Äg. Rupr. der Stadt, allen Kaufleuten und Waren aus Aachen Geleit zu serzogen und eis überall anzugreifen und zu hindern.

1601. Mathias von Sobernheim, Notar König Ruprechts, an Wernher Spatzinger, Stadtschreiber von Strassburg: berichtet über die Thronumwälzung und die dazu führenden Versammlungen. (Lateinische Rechtfertigungsschrift.) datum quinta feria post Lucie virginis et martiris etc.

[Heddelberg 1400 December 16.]

Str. St. A. AA 116, nr. 10, cop. ch. coaev, ling latin Gedruckt Wencker app. arch. 267-70. Gedr. D. R. A. III. nr. 231.

1602. Wernher Spatzinger, Strassburger Stadtschreiber, an Mathias Sobernheim, königlichen Kanzler: freut sich über die Thronumwälzung und bittet von neuem um unveränderte Fortdauer ihres persönlichen Verhältnisses.¹ (Undatiert.)

[1400 nach December 16.]
Str. St. A. AA. 116. nr. 11. cop. ch. coace. ling. latin.
Gedr. D. R. A. III. nr. 232.

1603. König Ruprecht au Strassburg: als ir uns geschriben hant, daz ein unser burger zu Anwilre eyme uwerm burger genant Johanns Sewer sin gute und kauff- 15 manschafft daselbs zu Anwilre bekummert habe mit gerichte, . . . hat er wohl verstanden, und da gerade einge Ratsmitglieder von Annweiler bei ihm waren, sofort dafür gesorgt, dass Abhülfe und Genugthuung geschähe. datum Heidelberg in die beati Thome apostoli anno domini 1400 regni vero nostri anno primo.

Str. St. A. AA. 126, or. ch. l. cl.

Heidelberg 1400 December 21. 10

1604. Ludwig von Lichtenberg an Strassburg: entschuldigt sich, dass er ernstlicher Sachen wegen nicht nach Strassburg habe kommen können [zur Beratung über die Lichtenauer Pfandsache und den Brief]... den úch myne frowe min måter geschriben hat. geben uff sant Thomas tage anno domini 1400.

Str. St. A. AA. 1696. or. ch. l. cl.

1400 December 21.

1605. Burggraf Johann Friedrich von Nürnberg an Strassburg auf Anfrage über einen Ritter . . . der auser der heidenschaft kunnen solle sein, do haben wir kein eygenschaft von und auch bey uns nicht gewest, dann ir seint so vil kunnen, die 30 sulche rede gefurt habent, die alle teuscher seint, daz ir keinem zu glaubend ist, dann wir burggrafe Johanns haben unsere botschaft mit cristen und juden, die gewiz und redlich ist, getan in alle Dhürkey, also wen man findet von eristen, daz man die ledig maehen wirt, ez seint unsere diner oder andere, also daz wir hoffen, ob dheiner sey, dem zu helffen sey, daz wir dez innen werden. . . sonst sei er zu zu Dienst und Hülfe gegen Strassburg immer gern bereit. . . geben zu Onoltzspach am montag nach dem heiligen Cristtag anno 1400. \*\* \*\*Onolzbach\*\* 1400 \*\* \*\*Docember 27.\*\*

Str. St. A. AA. 2028. or. ch. l. cl.

<sup>1</sup> Vgl. oben den Brief Spatzingers an Sobernheim vom 18 September.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben deren Brief vom 5 December.

<sup>3</sup> Heute Ansbach - Vgl. sachlich oben nr. 1218 u. 1229.

1606. Das Straßburger Achtbuch: Verzeichnis aller in den Jahren 1388 bis 1400 aus der Stadt Verbannten und ihrer Vergehen. 1388-1400.

Sub domino Johanne Zorn de Bûlach magistro, qui ingressus fuerat die dominiea proxima post diem scti Erhardi episcopi 1888 1880, 12, anno etc. 88.

Item\* 1 Henselinus dictus Weiszeman et Anna uxor sua hant dise stat zehen jor versworen tag und naht ein mile umbe daz sú den kleinen zol unsers herren des byschofes umbescheidenliche empfingent und in hertekliche von den lüten noment und ouch anders und me noment, denne an unserme büchelin geschriben stot, und sü 10 gesworen hettent, und hant darzû gesworen by demselben eyde reht zû gebende unde zů nemeude vor meister und rote zů Stroszburg, die denne zů ziten sint, oder do sú von meister und rote hingewiset werdent, umbe alle die ansprochen, so sú an unsere burgere oder unsere burgere widerumbe an så hant, und waz in dieselben meister und rot darumbe sprechent, erteilent oder erkennent, daz súllent su by irme 15 evde halten und vollefüren one alle geverde. actum feria secunda proxima post 1 ebr. 17. diem scti Valentini episcopi.

Item\* jungfrowe Adelheit von Wurmesze het funf jor über Rin gesworen, und wene die funf jor uszkumment, wenne så denne wider in kummet, so sollent ir die frowen sante Cloren ire pfründe geben alz iegenote, und darumbe wenne dieselbe 30 Adelheit ir lip und gut an daz closter sante Cloren gegeben hette, darumbe so sol ouch den frowen die hundert guldin bliben, uszgenummen, waz dieselbe Adelheit schuldig ist, daz sol men, von den guldin bezalen. waz su och verstolens gutes hinder ir het, daz sol men onch den låten wider geben, der es denne ist, do men es werliche befindet, und wo [man] dieselbe Adelheit in den zilen dozwischent ergriffet, so sol man sú ertrencken. actum feria quarta ante diem Mathie apostoli.

Item\* dictus Harsin Heitzeman murarius juravit domino Johanne Zorn de Bülach magistro et Johanne de Mollesheim quinque annos feria sexta ante diem Febr. 21. seti Mathie apostoli et dabit 21/, libr. ad instanciam Erhardi dicti Reinfrit murarii, quem vulneravit, et debet componere cum conquerenti et composuit se cum actore 1391 30 feria secunda ante diem festi resurrectionis domini anno etc, 91.

Mers 20.

Item Jeckelinus Griner de Offenburg panifex het dise stat zwei jor versworen tag und naht ein mile weges von diser stat hie dise site Rines, und sol onch in den zweien joren nit über Rin kommen, und weres sache, daz man in in den zilen do ginesite Rines oder hie dise site in der mile weges ergriffe, so sol man in er-35 trencken, umbe daz, daz er ein erber kneht wolte erstochen haben, in dem daz er ein groszen korp mit kacheln uffe ime trüg und sin unbesorget waz, und do man den egenanten Jeckelin frogete, wes er den kneht zech, do sprach Jeckelin, der kneht hette eins moles ein lute geslagen und erweckete in do mitte uss dem sloffe. actum feria tertia post Mathie apostoli.

<sup>1</sup> Die mit einem \* versehenen Artikel sind in der Vorlage wohl als erledigt durchgestrichen.

Hermannus de Gottensheim het dise stat zehen jor versworen tag und naht ein mile und het gesworen nit wider unser stat noch unsere burgere zå tinde und ouch reht zå nemmende und zå gebende vor meistere unde rote zå Stroszburg, die denne zå ziten sint, alz man die selben eyde gewönliche uszdinget und bescheidet etc. actum feria sexta proxima ante dominieam Judica.

Item Hensclinus de Hag [enow] der grempper juravit domino Johanne Zorn de Bütach magistro et Johanne Mollesheim quinque annos et dabit  $2.9_4$  libr. ad instanciam  $z_i$  dicti Jomer, quem vulneravit, et debet componere cum conquerenti. actum feria tertia nost diem seti Ambrosii.

Hem eidem (!) Henselinus composuit se cum predicto actore sabbato proximo ante 10
B50 diem sete Katherine virg. anno etc. 90.

Sub domino Ulrico Bock juniore.

1388

Mai 16.

ltem\* Lyse, Sichelers frowe, in dem nuwen hofe het dise stat fûnf jor versoren ûber Ryn, umbe daz sû zû einre erbern dohter sprach: sû wolte sû zû eime gûten dienste fûren und fûrte sie in ein snûrhusz, des sû ouch erzûget wart. 13 actum in vigilia festi pentecestes.

Hem\* Henselinus dictus Swertzing ein winknabe juravit domino Ulrico Bock magistro et Ülrico Bader campo quinque annos ante diem sanctorum Viti et Modesti et dabit 2½ libr. ad instanciam dicti Keser Laŭwelin junioris, quem wulneravit. et debet componere cum conquerenti.

Sub domino Hetzelo Marx magistro.

Item dictus Wergmeister Läwelin juravit domino Hetzeloni Marx magistro et Nicolao Manszen quinque annos et dabit 2½ libr. ad instanciam Güntzlini dicti Antvogel, quem wulneravit, et debet componere cum conquerenti. actum feria tertia Anguat II. proxima post diem seti Laurencii martiris.

Item\* Lawelinus dietus Gestelin murarius juravit domino Hetzeloni Marx magike stro et Nicolao Manszen feria tertia proxima post diem festi assumptionis beate Marie virg, quinque annos et dabit 2½ libr, ad instanciam dieti Groszen sartoris, quem wulneravit, et debet componere cum conquerenti.

Item Petermanus de Spire olim famulus Johannis de Ingelberg juravit quinque annos et dabit 21/4 libr. ad instanciam Ottemanni dieti Decker, quem wulneravit. et 0ktob. 6. debet etc. actum feria tertia proxima post diem scti Remigii episcopi.

Sub domino Hugone dicto Rihter nuncupato Dútscheman magistro.

ltem Lienhart Walther des houbtkannen sweger zů Múlstein juravit domino Hugoni Dùtseheman magistro etc. dicto jungher Klobelöch quinque annos et dabit 21/4 libr. ad instanciam dicti Kleinbubelin, quem wulucravit, et debet etc. in vigilia beate Katherine virginis.

Nov. 24

Item Gôtze de Ingenheim juravit quinque annos nalites ein mile und dages an den burgban, und het darzå gesworen Gerbotten von Nuwewilre ussewendig den zilen und begriffes der gerihte unde benne, do Gerbotte zu ohte geton ist, niemer laster noch leit zå tände noch daz schaffen geton werden in denhein weg one alle geverde. und het die besserunge gesworen umbe daz, daz er schüf und antrüg, daz der schülno meister von Rotwiler, der zů sant Peter schulmeister waz, in sant Peters kirchhof ermordet wart. actum sabbato proximo post diem festi circumeisionis domini anno etc. 89.

Sub domino Johanne dicto Wiszorn magistro, qui ingressus fuerat die dominica proxima post diem scti Erhardi episcopi anno etc. 89.

Item dictus [Scholder Hanseman de Hag|enowe] et] Degenhardus famulus suus juraverunt domino Johanne dicto Wiszorn magistro et Nicolao dicto Gnipping euilibet eorum decem annos et dabit cuilibet eorum quinque libr. umbe daz sû Obreht von Albe erstochent, der unserer stette gefangen waz und uff sine sieherheit wart geloszen in unsere stat gon. und súllent ouch niemer in unsere stat kummen, sie so sient denne e mit Obrechtz von Albe seligen nehesten fründen überkummen und sie denne mit irme willen. actum feria tertia proxima post diem seti Anthonii Januar 19.

confessoris.

Item Läwelin Sternecke juravit 2 annos feria quinta ante Mathie.

Febr IN

Item Fritsehe ietus Klobelöch ortulanus juravit predieto magistro et Ulrico dieto 25 Goszen quinque annos et dabit 21/, libr. ad instancianı dicti Klowen Jeckelin, quem wulneravit, et debet etc. actum sabbato proximo ante diem festi annunciationis Marz 20. beate virginis Marie.

Sub domino Heinrico de Múlnheim frater domini Heintzonis de Múlnheim.

Item dictus Môckels Lâwelin juravit predicto magistro et Nicolao dicto Bock feria sexta proxima post diem sancte Sophie virginis quinque annos et dabit 2 1/2 libr. ad instanciam Petri dicti Hebstrit, quem wulneravit. et debet etc.

Item dictus Schrötzen Cüntzelin cuparius juravit predicto magistro et Ulrico Goszen decem annos et dabit quinque libr. ad instanciam dicti Múlstein Låvelin, quem aetum feria proxima post diem beate Sophie virginis. as occidit.

Mai 16.

Item Heintzemanus dictus Ganser juravit predicto domino magistro et Johanni Ganser frater predicti Heintzemanni quinque annos et dabit 21/2 libr. ad instanciam actum feria quarta proxima post diem dieti Swartz Peter, quem wulneravit etc. sanctorum Viti et Modesti. item sabbato proximo post diem nativitatis seti Johan- Juni 16. onis baptiste do kam der vorgen. Swartz Peter vur meister und rot und seite den

<sup>1</sup> Gestrichen.

Juni 26. vorgen. Heintzeman sinre besserunge lidig. item er ist oueh einmol gesehen, ebe er uszswür.

Item Eilsa dicta Weckerin quere in registro.

Item\* Waltherus dietns Buman juravit quinque annos et dabit 30 sol, si autem dedit vel non, hoe nescio, umbe daz er Ellewibelin von Lichtenowe, die vormoles sin gespuntze was, in ein garten f\(\text{true}\) tend ander gesellen ouch darin gef\(\text{true}\) tend die dohter gab den gesellen z\(\text{d}\) geminnende, dieselbe dohter daz von ime und 2-di 2. den andern daz klagete. actum feria quarta proxima post diem seti Udalrici episcopi.

Sub domino Johanne de Stille magistro.

Item Heinriens et Johannes Heinrich de Widergrin fratres de Stôffenberg juraverunt quilibet eorum decem annos nahtes ein mile und tages an den burgban umbe
diz sû unserre stette burgere worent, und do der krieg zwûsehent herren und stetten
verriht wart, daz sû do durch iren mûtwillen botent, daz man sû ires burgrehtes
erliesze, daz ouch gesehach, darzû so hant sû ein brief ûber sich geben niemer wider
unser stat oder die unsern zû tûnde, als daz ein brief beseit, der hinder Hug Sûszen 12
2006 17. lit. actum sabbato proximo post diem sete Margarete virginis.

Heintzemanns dietus Switzer der winrüffer juravit domino Johanne de Stille magistro et Jeckelino dieto Beildecken decem annos et dabit quinque libr. denar. ad instanciam quondam Cantzonis dieti Dannenfeilsz, quem occidit. et debet componere cum Johanne Dannenfeilsz, qui erat pater predicti quondam Cantzonis et etiam so 25 fuerat conquestus. actum feria tertia proxima post diem seti Jacobi apostoli.

Nesa\* filia Heintzonis dicti Roten juravit duos annos unum sine gratia et relilaguat 11. quam ad gratiam Lamperti olim scriptor dicti Neuwilre. actum in vigilia assumptionis beate virginis Marie.

Petrus \* dietus Klobelöch juravit dnos annos. und sol man ime ouch in disen zien nit herzü erlouben, wenne er ouch dise stat tag und naht ein mile die zile versworen het, umbe daz er ein armen kneht under sine ougen slüg, daz er blütende wart, darumbe daz ime der arme kneht sine snebel ane sach, und daz öch Peter darzü sprach: «gang und klage es dem ammanmeister.» und sol doch denselben armen knehte alle sine rechte behalten sin von der unfügen wegen zu klagende. aetum 30. 4-19/1014 zs. sabbato proximo ante diem decollationis seti Johannis baptiste.

Ulrich \* zům Türlin het dise stat zehen jor versworen tag und naht ein mile und het ouch gesworen und sicherheit gegeben reht zû gebende und zů nemende sept. 15. etc. und het des ein brief úber sich geben. actum feria quarta proxima post diem exaltationis sete crucis.

Item dicta Gertrut uxor dieti Köpfelin des schölmenschinders juravit duos annos tag und naht ein mile by ertrenckende umbe daz sû swür: «summer bockes blütenden sept. 27. zwer sien lochien loch» (?) aetum feria secunda unte diem seti Michahelis.

ltem dictus Keyser Läwelin juravit quinque annos tag und naht ein mile by sept. 28. ertrenckende. actum in vigilia beati Michahelis archangeli.

ltem Henselin filius Henselini sartor uff sant Eilsebettegasze juravit duos annos unum annum sine gratia et reliquum ad gratiam Anne uxoris Heintzonis dicti Langen sept. 30. carpentarii. actum feria proxima post diem seti Michahelis.

35

Sub domino Ortelino Manszen magistro.

Item dictus Schilling de Zweinbrücke het dise stat zehen jor versworen tag und naht ein mile by ertrenckende umbe daz er sprach die schöffele des nidern gerihtes hettent valsche urteil gesprochen und alle schüchsütere zü Spire werent s meineydig und ander semlicher unzähte vil. actum feria quarta ante diem sete Luce ewangeliste, und het sicherheit gegeben reht zü gebende und zu nemende, alz oktob. 15. daz ein brief beseit.

Item\* Henselinus Cuttellifer juravit 22 wochen vur 30 sol. den. actum vigilia Katherine virginis.

Item Henselinus dictus Stöckelin filius quondam Petri dicti Treger juravit quattuor annos et dabit quinque libr. umbe daz er Hartman Nühterlin den Treger blütrünsig mahte. und sol bessern vier jor an desselben Hartmans gnode oder aber
mit ine überkunmen, alz daz büch stat, und wart ime darumbe zwo besserunge erteilt umbe daz, daz Hartman in dem rote waz, do die unfüge an ime geschach.
actum feria quarta proxima post diem seti Nicolai episcopi.

ltem\* dictus Ecken Hensz juravit tres annos tag und naht ein mile, actum feria

post diem seti Andree apostoli.

Waltherus dictus Swarber juravit decem annos et dabit quinque libr. ad instanciam Ottonis hospitalis de Mollesheim, quem occidit. et debet componere cum conquerentibus. actum die antedicto.

Hannemanus de Surburg scriptor juravit quinque annos et dabit  $2^1/_z$  libr. ad instanciam Johannis Ritter filius Hermanni dicti Ritter, quem wulneravit. et debet componere cum conquerenti. actum ipsa die beati Erhardi episcopi anno etc.  $\frac{1590}{J_{Bnuar} S}$  90 mo.

Sub domino Wilhelmo zům Riet magistro, qui ingressus fuerat die dominica proxima post diem scti Erhardi episcopi anno etc. 90 mo.

[Lücke.]

Sub domino Johanne dicto Bock magistro filius quondam do-30 mini Cûntzonis dicti Bock anno etc. 90 mo.

Item\* dictus Pfaffe pischator juravit duos annos sine gratia et quinque annos ad gratiam domini Götzonis olim magistri schabinorum umbe daz er hern Götzen uffe dem vischmerkete úbelrette. actum feria secunda post Urbani pape.

Item Henselinus Axman junior juravit predicto domino magistro et Heinrico de 25 Mülnheim aliter de Rechberg quinque annos et dabit 21, libr. ad instanciam Nese diete Kürsenerin, quam wulneravit. et debet se componere cum actrice. actum sabbato ante diem sancti Medhardi eniscopi.

Item Nicolaus dictus Brûnlin cambiarius juravit decem annos umbe daz er ein brif det schriben an daz gerihte zh Brûmot von eins gastes wegen, den Peter zh Brûme do behebet hette. und in dem briefe behûb by sime eyde, daz er des gastes bûrge were vûr Peter zhn Brûme und sich daz nit enfant, daz es also waz und daz der rot vûr ein meineyt uffnam. actum feria quarta ante diem seti Medhardi Juni 1.

Nov. 24

Dec. 8

Dec. 1.

Mai 30.

Juni 4

Růlinus\* Barpfennig het dise stat zwey jor versworen und sol geben fûnfe und drissig pfunt wahses, des wahses zwentzig pfunt an unser frowen werg, zehen pfunt an den spittal und fûnf pfunt an die ellende herberge umbe daz er varenden dôhtern gelt gab darumbe, daz sú boht in ire wûde slûgent. actum sabbato proximo post

Item\* dictus Köllin von Basel hat zwey jor in dise stat und burgban gesworen und het gesworen by demselben eyde do zwüschent nit anders zü zerende ungeverliche denne an offenen würten, alz daz büch stat, und nit usz dirre stat noch burgban zü kummende one urlop, wissende und wille meister und rotes zü Stroszburg, die denne sint, er het ouch gesworen, wer es sache, daz er an unserre stat unserre burgere oder die unsern iemer út zü [zü] schäffende oder zü tünde gewünne oder sü wider umbe an in, darumbe sol er vor meister unde rote zü Stroszburg, die danne sint, oder do in denne dieselben meister und rot hin wisent, reht nemmen und geben und niergent anderswo, und waz ime denne dieselben meister und rot oder die, dar er denne hingewiset wurt, darumbe sprechent oder erteilent, daz sol er by sime eyde balten und vollefüren one alle geverde, und sol daz also versichern zü tünde, darzü so sol er also vil wahses geben also Rülin Barpfennig und an dieselben stette, umbe daz er by der getot waz, do Rülin Barpfennig den varenden döhtern daz gelt gab und daz er selber den döhtern wut in ire mehte slüg. actum die predicto.

Item\* dicta Bolant Neselin, Ellewibelin dicta Oley et Dyna filia dicti Slickelin de 20 Illekirehe juraverunt quelibet earum duos annos et dabunt quelibet earum tantum cera sieut Růlin et Kölinus ad locas prenotatas, wenne sú in daz boht in ire (wide?) lieszent slahen und gelt darumbe noment.

Seman famulus olim domini Johannis de Ohsenstein . . . ecclesie Argentinensis juravit quinque annos tag und naht ein mile umbe daz er eine müstraneie zerslüg, 35 die Henselin von den engeln in dem Münster vor unserre frowen in dem gegettrede verstal. und sol dieselbe sine besserunge nit anegon, er habe denne dieselbe mustraneie wider gemaht.

Sub domino Reinboldo Wetzel magistro.

Gerge dietus Rotswantz traetor vasorum juravit domino magistro predicto et 30 dieto Voltzen Hensz traetor vasorum quinque annos et dabit 21/2 libr. ad instanciam Hermanni de Heidelberg fabri filiaster dicti Möwelin fabri, quem wulneravit et debet 21/2 etc. actum sabbato ante diem seti Jaeobi apostoli.

Item dietus Santpeter der winrüffer juravit zwey jor one gnode und fünf jor an gnode Peter Yfrions, den er do übel handelte, diewile er in dem rote waz. 250 zeitur: aetum feria quarta post diem santi Jaeobi apostoli.

Item\* Billungus zů der Megde juravit unum annum von einre notwere wegen, Sept. 24. alz er Scholder Hanseman wunte. actum sabbato proximo ante diem seti Michahelis archangeli.

Item\* Johannes dictus Bildehower juravit dimidium annum sine gratia et dimidium annum ad gratiam diete Howeschiltin propter hoc, quod ipsum percussit. et dabit 21/2

Octob. 3. libr. actum feria secunda proxima post diem seti Remigii episcopi.

Item dictus Peyer Låwelin euparius juravit domino nostro predicto et Fritschoni Missebach 44 septimanas vúr 5 libr. den. von eins totslages wegen, und ist mit dem kleger úberkommen. actum sabbato ante Dionisii.

Sub domini Johanne Klobeloch magistro anno predicto.

Item dictus Scherer Bürckelin de Erscheim rasor juravit domino magistro predicto et Hansemann Roten sutori quinque annos et dabit 2<sup>1</sup>1<sub>2</sub> libr. ad instanciam Waltheri de Pfortzheim rasoris famulus Johannis rasoris an Schintbrucke, quem wulneravit. et Nov. 2. debet etc. actum in die omnium animarum.

Octob, 8

Item • Jeckelinus rasor filius Nicolai de Trutersheim juravit decem annos et dabit 
quinque libr. ad instanciam dieti Heimen, quem occidit, et debet componere cum 
dicto Heimen sartori seniori pater predicti quondam Heimen, qui fuerat conquestus. 
et hoc juravit predicto domino magistro et Henselino dieto Stolhofen rasori die dominica proxima ante diem sete Katterine virginis.

Non 20

Item \* dictus Fleckenstein der murer juravit predieto domino magistro et Nicolao to z\(\tilde{\lambda}\) der Birken 44 septimanas v\(\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tild

Dec 11

Item Fritschemanus balneator filius Nicolai balneatoris in Krutenowe juravit ante dicto domino magistro et Nicolao Merswin quinque annos et dabit 2 1/2, libr. ad inso stanciam dicti Mülnheim Berehtolt scriptoris, quem wulneravit. et debet componere cum conquerenti. und ist einmol gesehen von eime in dem rote, ebe er usz swür. actum sabbato ante diem seti Thome apostoli.

c. 17.

Item dictus Uselhanseman et dictus Melchior Erhart juraverunt antefato domino magistro Cânrado Mûller juniori quilibet eorum quinque annos et dabit quilibet eorum 22 ½, libr. ad instanciam predicti Mûlnheim Berchtolt scriptoris, quem wulneravit et debent etc. atum in vigilia nativitatis domini.

24.

Item\* Cûntzelinus Pfettensheim et Bernhardus dictus Bôckelin juraverunt quilibet eorum unum annum umbe daz sú ein knaben ein wenig dúmelten. actum feria secunda post Erhardi anno etc. 91.

1391

Item\* dictus Kappelherre juravit duos annos umbe daz er sich usz det, daz er der jungen Eckendörffin eine e gelobet hette. actum feria quarta post Erhardi episcopi anno etc. 91.

Sub domino Johanne de Kagenecke magistro seniori, qui ingressus fuerat die dominica proxima post diem scti Erhardi episcopi Januar 12.

ss anno etc. 91. Item dietus Groshenselin filius dieti Dunen Henselin pischatoris juravit domino Johanne de Kagenecke seniori magistro et C\u00fantzemanno dieto Rebestocke 32 septimanas v\u00far 2 1/4 libr. von einre ungeklageten wunden wegen. actum sabbato post

Item Cleselinus de Mentze pellifex juravit unum annum von einre notwere wegen et dabit  $2^1/_1$  libr. umb das er Kleselin Röriches helffer waz. actum feria secunda ante diem scti Mathie apostoli.

...

VI.

Anthonii.

Item Philippus filius quondam domini Johannis Philipo juravit domino Nicolao Berer et dicto Rósselin quinque annos et dabit 2 1/2 libr. ad instanciam Frideriei Winnesser, quem wulneravit. et debet etc. actum die dominica ante diem festi wai 21. cerporis Christi.

Item Gerge Unsimig von Rotwilre Hansen sun in der Laden und Hans Swop • von Breitenstein by Röttelingen hant dise stat fünf jor versworen tag und naht ein mile by ertrenekende, umbe daz sú uff den gelöiffe worent, do sie die snider knehte 

Juni 6. erstochen woltent haben. actum feria tertia ante diem seit Medhardi episcopi.

Item\* Heintzeman, der des brotbeckers in Kirchgasse knehte was, Thoman Büheler und Henselin Memgolt von Könsheim Baselers kneht brotbecker knehte juzumi 19. raverunt ieglicher fünf jor sieut predicti. aetum feria seeunda ante diem seti Johannis baptiste.

Hansemanus filius dieti Cantzeler fabri in Gieszen juravit domino Nieolao Berer magistro et Johanni dieto Rosselin quinque annos et dabit 2 1/2 libr. ad instanciam Pfaffenhofen fabri, quem wulneraverunt. et debet componere eum conquerenti. actum 15 Juni 27. feria tertia ante diem sanctorum Peter et Pauli apostolorum.

Sub domino Burekardo de Múlnheim de Rechberg magistro.

ltem Nicolaus de Schönecke armiger juravit quinque annos usz dem bistûme und het burgschaft und ein brief vor geistlichem gerihte über sich geben hie reht zü gebende und zu nemende ete. umbe sine umbescheidene rede und daz 'er got ze übel handelte. actum feria quinta proxima post diem seti Jacobi apostoli.

ltem Hausemanus filius Heintzonis de Werde juravit quinque annos et dabit 2º1/<sub>s</sub>

August 2 libr. von einre ungeklageten wunden wegen. actum vigilia seti Laurencii martiris.

Item Heinrieus dietus Groszkopf filius Jeckelin dieti Groszkopf institoris juravit domino Burckardo de Mülnheim magistro et Johanni de Waszelnheim quinque annos ze et dabit 2 1/1 libr. von einre ungeklageten wunden wegen. aetum feria sexta August II. proxima ante diem festi assumptionis beate virginis Marie.

Item\* Erhardus de Spire pellifex juravit domino Burckardo de Múlnheim magistro et Gossoni Sturm seniori quinque annos et dabit 2 ½ libr. ad instanciam Lauwelini in der Hellen pellifiei, quem wulneravit. et debet etc. actum feria quinta proxima 20.

Petermanus\* Schafflützel textor juravit quinque annos predictis et dabit 2½ libr. ad instanciam Heintzonis dicti Giengers textoris, quem wulneravit. et debet etc. actum ipsa die festi nativitatis beate virginis Marie et composuit se eum fillis quonsept. 4. dam Heintzonis dicti Gienger textoris cadem die.

Sub domino Johannis Berlin magistro.

ttem Henselinus Schalhase murarius juravit quinque annos et dabit 21/z libr. ad instanciam Heintzonis dieti Lamp corppentarii, quem wulneravit, et debet ete. et juravit hoc domino Johanni Berlin magistro et Jacobo de Diemeringen die dominose et luce ewangeliste.

Sub domino Leonhardo Zorn nuneupato Schultheiss magistro, qui ingressus fuerat die dominica proxima post diem scti Erhardi episcopi anno etc. 92 mo.

Item\* Jeckelinus Lentzelin juravit quinque annos usz dem bystůme und sinen fründen noch nieman anders der unsern weder laster noch leit zu tunde. actum 1392 feria sexta proxima post diem seti Anthonii confessoris.

Item Martin Diergertelin het dise stat fünf jor versworen tag und naht ein mile. s und sol die wile der rot sitzet im halsysin ston. actum feria tertia proxima post diem sete Agnete virginis.

Item \* Klein Dietherich der zimberman juravit unum annum und erzügete ein notwere. actum feria tertia proxima post diem festi purificationis virginis Marie. Febr. 6.

ltem\* Paulus Klaus der kuffer juravit quinque annos et dabit 21/4 libr. von 10 einer ungeklageten wunden wegen. actum feria quarta proxima post diem sete

Agathe virginis.

Febr. 7.

Item\* Hans Heinrich von Mülnheim juravit quinque annos et dabit 21/, libr. von einre ungeklageten wunden wegen. actum feria quinta ante diem saneti Valentini Febr. 8. episcopi.

ltem Rufelin Trag uf der schelder knappe het gesworn finf jor von der stat tag und naht ein mile by ertrenckende umbe das er ein rippen reiger ist gewesen. actum die predicto.

Item Gerge Rotswantz het uszgesworen 22 wuehen vúr 30 sol, den, und het usz gesworen aber funf jor und git 21/, libr. den. von einre ungeklageten wunden wegen. 20 actum feria secunda ante Mathie apostoli und stet vor ouch in anderer besserunge Febr. 19. verschriben.

Item\* der junge Swenninger juravit quinque annos et dabit 21/2 libr. von einre ungeklageten wunden wegen. actum die predicto,

Item Hanseman von Barre der murer juravit quinque annos et dabit 21/2 libr. 25 von einre ungeklageten wunden wegen. actum feria sexta post Mathie apostoli.

Item\* Dettelinger juravit sieut predictus Hanse de Barre eodem die et dat etiam 21/, libr.

Item\* Otteler der Kuffer juravit quinque annos et dabit 21/, libr. von einre ungeklageten wunden wegen. actum feria secunda ante diem seti Gregorii pape. Item Syfrit Sniders brûder des winknehtes juravit quinque annos et dabit 21/, libr.

Mare 11

von einre ungeklageten wunden wegen. actum die predicto. Item Heintze Wölfelin der kursener juravit domino Leonhardo Zorn et Johanni Lorer fabro et dieto gremper Hens Underwagener quinque annos et dabit 21/e libr. ad instanciam dicti Hirtzfelder, quem wulneravit. et debet etc. aetum feria tertia

Merz 5.

Johans\* Knorsheim het dise stat, disen rot versworen unde zwey jor darnach an Nese Rippelerin gnade, und sol sin besserunge nit anegan, er habe denne e dem rote 5 libr. den. geben. actum feria sexta post diem seti Gregorii. Mers 15

Item dietus Mennelius Låwelin ortulanus juravit decem annos umbe das er in 40 der stette besserungen was und usz gesworen hette und by naht zu Keule ergriffen wart, actum feria tertia ante Ambrosii.

Apr. 2.

Sub domino Nicolao Bock magistro.

35 ante diem seti Gregorii pape.

Item der schöne Burckart der vischer juravit quinque annos et dabit  $2^{3}/_{t}$  libr. ad instanciam dieti Boser Hensz, quem wulneravit, et debet etc. et juravit domino Nicolao Bock magistro et Heinrico de Mülnheim de Landesberg feria quarta post diem

April 24. scti Georii martiris.

Mai 6. post diem inventionis sete crucis.

April 30. den. von Langennesser 1 wegen. actum vigilia setorum Philippi (et Jac.) apostolorum.

Item Heinricus dictus Groszkopf juravit decen annos umbe daz er usz gesworn hette fünf jor und darüber her inging und meyneydig wart. actum feria secunda

ltem Hens'elin) von Rotwilre der schüchsüter juravit dimidium annum von eins Mai 16. langen messers wegen, actum feria quiuta proxima post diem seti Gangolfi.

Item\* Jacobus dictus Heilbeling juravit domino Nicolao Bock magistro et Wilhelmo de Mühlheim quinque annos et dabit 21/2 libr. ad instanciam Jeckelin Keller de Dieffendal, qui conquestus fuerat ex parte fratris sui. et debet etc. actum feria secunda 13 Juni 40, post Medhardi.

ltem $^{\bullet}$  der vorgen. Jacob ist mit den klegern übereinkommen und hat vür  $^{21}$ /<sub>s</sub> libr. den. usgesworen 32 wochen und her Claus Clobelouch dem meister, und Heintze- $^{1100}$  man Gürteler. actum die dominica post Martini episcopi anno 1400.

ltem dictus Klotz Hug juravit quinque annos et dabit 21/2 libr. von einre unge- 20 klageten wunden wegen. actum feria sexta proxima ante diem sanctorum Viti et

Item dictus Jeckkels Hensz ortulanus juravit decem annos domino Nicolao Bock et Hugoni züm Stöff et dabit 5 libr. ad instanciam domini Nicolai Frunt presbyteri, Mai 31. quem occidit. et debet etc. actum feria sexta ante diem festi pentecostes.

Item Uselhantz und Blolsz Cöntzelinus Lawelin juravit iegelicher 10 jor und git ir iegelicher 5 libr. umbe das sú Erwin erstochent. und súllent úbereinkummen mit dem Juni 25. kleger. actum in vigilia nativitatis beati Jahannis baptiste.

Item Heintzeman Judenkirchhof juravit dimidium annum sine gratia et dabit 211<sub>g</sub> libr, ad instanciam Dine uxor Johannis carpentarii in Wahsenecke et dimidium 20 Juni 28. annum ad gratiam predicte Dine. actum in vigilia sanctorum Petri et Pauli apostolorum.

Uxor predicti Heintzmani juravit similiter sicut predictus Heintzemannus maritus Juli 1. ejus et juravit hoc feria secunda post diem sctorum Petri et Pauli apostolorum.

Item Hans Greselins, Greselins seligen sun juravit zwey jor usz von eins totslages as wegen, do er doch ein notwer erzüget het. actum feria sexta ante diem Marie

Sub domino Dietherico Burggrofen magistro.

ltem Hanseman Ditzeler von Pfortzheim juravit unum annum umbe das er by Juli 21. naht umbescheiden waz. actum in vigilia seti Jacobi apostoli, und git 4 sol. von 40 eins nahtsehens wegen.

<sup>1</sup> So die Vorlage, richtiger vielleicht : von langen messers wegen.

Item Heintze Lutze, Heintze Lutzen sun sutor juravit domino Dietherico Burggrofen et Reimboldo Wetzel decem annos et dabit quinque libr, den, ad justanciam quondam Sigelini Völtschen, quem occidit, et debet etc. et erat Sigelinus Völtsche senior pater predicti quondam Sigelini conquestus. actum sabbato ante diem sct. 5 Jacobi apostoli.

Item Schur-Heintzeman Hansz juravit unum annum von einre notwere wegen. actum sabbato ante Margarete virginis.

Juli 20 July 6

Sub domino Nicolao de Heiligenstein magistro.

[Folat eine leere Folioseite.]

15

Sub domino Nicolao Zôrnelin de Bůlach magistro, qui ingressus fuerat die dominica proxima post diem scti Erhardi episcopi anno 93. Januar 18 Sub domino Nicolao Rihter nuncupato Dútschman magistro.

ltem Henselin Boppen Bertschen juravit usz vúr 5 libr, den, 44 wochen,

Juli 12

sabbato proximo ante diem sete Margarethe virginis.

Sub Domino Lútoldo de Múlnheim magistro eodem anno etc.

Item dictus Grosze sartor juravit dimidium annum sine gratia et dabit 21/2 libr. ad instanciam Berchtoldi Wehinger sartoris, quem percussit et dimidium aunum ad gratiam predicti Berchtoldi. actum feria quinta proxima post diem sancte Margarete Juli 17. virginis.

Item\* Rufelinus dictus Wollesleher juravit decem annos et dabit quinque libr. actum feria tertia pro- Mai 27. ad instanciam quondam dicti Erwin lapicide, et debet etc. xima post diem festi pentecostes.

Item Oberlinus dictus Höfelich sutor juravit unum annum et dabit 21/2 libr. umbe daz er ein notwere erzúgte, alz er bôse Heitzelin wundete. actum vigilia seti s Johannis baptiste.

June 23

Item Heintzemanus dictus Howe in die helle pellifex juravit domino Lutoldo de Mülnheim magistro et Heintzemanno Sellosen quinque annos et dabit 21/, libr. ad instanciam Heintzonis dicti Hirsfelder pellificis, quem wulneravit, et debet etc. tum die dominica post diem festi assumptionis beate virginis Marie.

Aug. 17

Item\* Gösselinus Schalk het dise stat versworen zwey jore und git 30 sol. den. umbe das Hans Töbe von ime klagete, das er ime ein meineyt gesworen vor gerihte solte haben und in ouch des erzügete und doch der rot erkante, das es ime ungeverliche were beschehen. actum feria tercia proxima ante diem decollationis scti Johannis, Aug. 26.

Item\* Wissen Hanseman der vischer seiler het uszgesworen ein halb jor und 35 git 2 1/4 libr. umbe das er Mittes den metziger slåg. und sol ouch ein halb jor usse sin an desselben Mittes gnode, und het denne fünf jor uszgesworn umbe das er der stette ungehorsam was. actum feria quarta proxima post diem festi assumptionis beate virginis Marie.

Aug. 20.

Item \* dictus Kappelherre juravit duos annos ein mile und dages an den burgban 40 umbe daz Landowen swester des metzigers von ime klagete, daz er ir ein e gelobet hette über das er ein ander elich wip hette, die in mit gerihte gewan, und doch meister und rot erkantent, das es ime von torheit unde einfeltikeit geschach und nit mit geverde. actum feria sexta ante diem decollationis seti Johannis baptiste. Aug. 22.

Item\* Hansemanus dictus Bleger filius Jeckelini dicti Bleger balneator juravit quinque annos et dabit 2 1/2 libr, ad instanciam Grede uxoris sue legitime quam voc, 23. wulneravit et debet etc. actum die dominica ante diem sete Katherine virginis.

Sub domino Nicolao Manszen magistro.

ttem dictus Uselhanseman juravit duos annos de hac civitate pro eo quod quondam dictum Philips Lúdelin occidit und doch ein notwere erzügete, actum ipsa

Item\* ipso et codem die juravit Růlinus dictus Hofesesze pellifex domino Nicolao Manszen magistro et Růlino dicto Barpfennig quinque annos et dabit 2 ½ libr. ad instanciam Johannis dicti Geiszman sartoris famulus dicti Brůnnotz sartoris et Cůntz-10 onis sartoris famulus Merckelini sartoris, quos wulneravit et debet componere cum conquerentibus.

Sub domino Heinrico de Múlnheim aliter de Landesberg magis-Januar II. tro, qui ingressus fuerat die dominiea proxima post diem seti Erhardi episcopi anno etc. nonagesimo quarto.

Sub domino Johanni de Kagenecke juniori magistro.

Sub domino Reinboldo Spender magistro.

Item Johannes de Spire carpentarius juravit quinque annos et dabit 2 1/1 libr. ad instanciam dicti Heintzen Hensz carpentarii, quem wulneravit et debet etc.

Sub domino Hessone Hessen magistro.

Item\* L'awelinus dictus Howeschilt ortulanus juravit duos pro eo quod quondam dictum Stopfeloch occidit und doch eine notwere erzügete. actum crastino scti Nov. 11. Martini episcopi.

Item dictus Dolden Peter sartor juravit unum annum pro eo quod Richardum 25 Wannenmacher wulneravit und doch eine notwere erzügete. actum feria secunda Nov. 16. proxima ante diem sete Elysabeth.

Item Erhart züm Sahnen het dise stat zehen jar versworen tag und naht ein mile von der stat, und wo man in in den zilen do zwüschen ergriffet, so sol man in erhencken innhe den gezig, den er hern Wilhelm Metziger dem ammanmeister, hern se Heinrich Lymer, hern Cünrat Armbruster, hern Andres Heilman, hern Cüntze Geistpoltzheim und hern Heinrich Kraniche die alten ammanmeistere geton het, des er sie doch unschuldig geben het. und het där zå gesworn noch den zehen joren ewekliche von der stat an derselben ammanmeistere gnode, ouch het er gesworn nit wider unsere stat, unsere burgere noch die unsern zå tünde etc. und hie in der stat reht zå gebende und zå nemmende etc., als das ein brief beseit, den er über sich geben het. und het das versiehert zå haltende, alz ouch derselbe brief beseit. actum die sabbato proximo versieher sak andere apostoli.

Reimbolt\* Surer het dise stat zwey jor versworen nahtz ein mile und tages an den burgban und het gesworn nit wider unsere stat zå tånde etc. er und her Eberlin sin brüder und hie reht zå gebende und zå nemende etc. und het daz versiehert, alz alles ein brief seit, der darüber gemaht ist. aetum feria sexta ante diem seti bre. 4. Nicolai episcopi.

43.93

Januar 10.

ltem Henselinus dictus Såcher ortulanus juravit domino Berehtoldo Zorn magistro et Johanni Zorn de Eckerich quinque annos et dabit 21/2 libr. pro eo, quod Dynam 5 dictam Drůsenheimi juniorem wulneravit, et debet etc. actum feria tertia post Febr. 46. diem seti Valentini episcopi. ltem\* Grede die closenerin, die uff sant Nicolaus capell ein closenerin waz, hat dise stat zwei jar versworen und hat gesworen, daz sie niemer von der sachen sol gesagen, darumb sie gebessert het, sie wolte denne vor dan rote davon sagen. actum sabbato proxima ante dominicam Letare post Gertrudis virginis. Wars 20 ltem Heinrich der underkoch zum Hohenstege juravit unum annum von einre wunden wegen, wenne er ein notwere erzügete, actum feria guarta ante diem festi anunciationis beate virginis. Mors 26 Item Cunlinus Fusor cantor frater Leonhardi dicti Sunt am Saltzhofe juravit 15 domino Bertholdo dieto Zorn seniori et Hansemanno dieto Schencken 5 annos et dabit 21/a libr, ad instanciam Johannis dicti Verwer dez kannengiessers uff dem kleinen stubelin, quem wulneravit. et debet etc. actum feria secunda proxima post diem festi annuneiationis beate virginis Marie. März 29 ltem Dieboldus Rôbelin olim sútor juravit domino Bertholdo dicto Zorn et Jo-20 hanni Zorn de Eckerich quinque annos et dabit 21/2 lib. ad instanciam Grede uxoris dieti Mollesheim hospitis zúr spangen, quem wulneravit, et debet etc. aetum ferja quarta proxima ante festum annunciationis virginis Marie. Milrz 24. Item Albertus filiaster dieti Cappelon carpentarius juravit domino Bertholdo Zorn ete. 10 annos et dabit 5 lib. ad instanciam Fritschemani quondam de Wingersheim so olim stipendarii, quem occidit. et debet etc. actum sabbato proxima ante festum annuntiationis beate virginis Marie. Morr so ltem Henselin genant Bröderlin hat dise stat 5 jare versworen tages an dem burgban und nahtz ein mile von der stat zu siende von einre ungeklageten wunden wegen und git 21/, lib, und umbe daz er vormals dicke und vil gesehen ist von derso selben wunden wegen, darumbe er ouch gesüchet wart und er dagegen meynet, das ime die stat schuldig sie von der steingruben wegen zu Kentzingen, do ist zu wissende, das mit urteil erteilt ist, das ime das sehen (!) varen ist gelossen gegen sinre ansprache und sol ein ansprache gegen der andern ab sin, actum feria secunda ante diem seti Urbani episcopi. Mai 26 Item Herman von Heidelberg der Smit hat dise stat 10 jor versworen tages an den burgban und nahtz ein mile von der stat und git 5 lib. pfennige umbe das er Beekelin von Herde den kuffer erstach etc. und noch ungeklaget ist. aetum vigilia Juni 9. festi corporis Christi. Item Cleselinus dietus Rôrieh pellifex de Spire juravit quinque annos et dabit 40 21/2 lib. von einre ungeklageten wunden. actum feria sexta post diem festi cor-

Item Behtolt zům Hirtzhorne hat usgesworen ein halb jar die stat und burgban zů růmende by tage den burgban by naht ein mile weges one alle gnade und donoch

Sub domino Berehtoldo Zorn seniori magistro, qui ingressus fuerat

die dominiea proxima post diem seti Erhardi episcopi anno 95.

10

poris Christi.

Juni II.

ein jar an seherer Tyrilins gnade, und sol die besserunge nit anegan, er habe denn vor drissig schilling pfennig verbessert umbe das, daz er der vorgenante scherer Tyrilin 7. ein kleffelote heim gesante hette und gesprochen si sie malotzig. actum feria quarta proxima post diem seti Udalrici episcopi anno 95. und ist ym anderwerbe die stat 5 jar verteilet umbe sine umbescheiden rede, so er dem rote getan het. und sol ouch sicherheit geben nit wider unsere stat zå tûnde und reht zû gebende und zû nemende etc. datum ut supra.

Item Brüchelinshenselin von der nuwen mülen der sehifkneht dietus Rincke juravit domino Reimboldo Wetzel magistro et Johanni dieto juniori 10 annos et dabit 5 lib. ad instantiam quondam dieti Erwini, quem eccidit. et debet etc. actum feria \*\* 4\*\*\*9-\*\*15. sexta proxima post diem sete Margarethe virginis anno etc. 95.

Item Störckelin der snider und Cleinhansemans Hayse der schuchsüter hant dise stat ein jor versworen, darumbe das sú lleinrich Kranich dem Jungen nachlieffent mit swerten und halinbarten und in erstochen woltent han. aetum feria quarta et ipsa die beati Oszwaldi regis.

Januar 5. Item feria tertia proxima ante festum Epiphanie domini do ist Cleinhansemanne dem sehāchsūter dise stat zehen jor fürbasser verbotten unde verteilet umbe das er in Krutenowe ging an die stette, die imme verbotten werent und indewendig des begriffes, das er versworn hette.

Item Johannes Trüsenheim senior Johannes et Nicolaus ejus filius juraverunt so quilibet eorum quinque annos et dabit quilibet eorum 2½, ib. ad instanciam Druweline uxoris dicti Spitzkopf de Waseneck, quam wulneraverunt. et debent etc. actum

Item Johanns Trüsenheim der alte, Hans und Clauwelin sine süne juraverunt infra quinque annos non intrare civitatem vel ejus suburbia nahtes ein nille und 25 tages an den burgban und sol ir iegliches geben 21/2 lib. pro eo, quod wulneraverunt dictam Druwelin uxorem dicti Spitzkopf de Wasenecke. et debent etc. actum feria

Item\* Ketternesen ist dise stat fûnf jor verteilet nahtes eine mile und tages an der burgbau umbe das sú sich annam metzen von wegen eins meindes (!) zû erzú- 20 gende und das nút erzügen möhte. actum sabbato ante Adelfi episcopi. et juravit Aug. 28. crastino festi decollationis seti Johannis baptiste.

ltem\* Hans von Dúrnigheim, Diether Kolben sun des kuffers, dem die oren Aug. 30. abgesnitten sint, het dise tat . . .

Item Ulricus filius dicti Cünenhannes Terdoms (?) juravit domino Reimboldo Wetzel so magistro, Johanni Schilt juniori et Burckardo Buman quinque annos et dabit 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, lib. ad instanciam [Name fehlt] et composuit actorem secum. actum feria sexta sept. 3. proxima post decollationis seti Johannis baptiste.

Item Heinricus de Ulme filius Eberhardi carnificis juravit quinque annos domino Reimboldo Wetzel magistro, Johanni Schilt juniori et Burckardo Buman et dabit  $2^1l_2$  40 lib. ad instanciam [Name fehlt] et debet se componere cum actore. netum die predicto.

Item\* Heinricus Göbellin juravit duos annos darumb das er Retwin erstach und ein notwere erzugete. actum die seti Martini episcopi.

Non 44

Item Johannes Blotzheim pellifex juravit domino Wilhelmo de Mülnheim magistro et Heintzmanno dicto Selosz pellifici quinque annos et dabit 21/, lib. ergo, quod wuls neravit dictum Geiszman filium dicti Brůmat, et debet componere etc. tertia ante Viti et Modesti anno etc. 99.

1399 Juni 10.

Sub domino Johanni Zorn de Eckerich magistro, quiingressus fuerat dominica proxima post diem scti Erhardi episcopi anno 1397.

1397

Item \* Johans Pfettesheim der junge, also dem vormoles die stat 10 jore verteilet wart umbe sine ungehorsamkeit, also er unser stette ungehorsam was, do ist zů wissende, das demselben Pfettensheim yetz ein anderwerbe erteilt ist, was er an den zehen joren usz gewesen ist, das sol ime an den zehen joren abe gon und sol in disen drien tagen hinwegvaren und sol solange von der stat sin bitze die zehen jore gar uszkumment. aetum feria tertia proxima post dominicam Invocavit, que Mürz 13. 16 fuit crastino beati Gregorii pape. und ist zů wissende, das gerechent ist, das er drú jare usz gewesen ist. und sol noch me usz sin denne süben jore similiter sicut Gösz-

Item\* Erstheim Hanseman dem sehriber juravit quinque annos sub domino. Johanne Zorn magistro coram consilio umbe das er der stette nit gehorsam was. actum ut supra.

Item \* Johannes Rappoltzwiler notarius juravit coram eonsilio quinque annos consulibus ergo, quod fuerat contumax civitati Argentinensi.

Item\* Hans von Spire het usz gesworen zehen jare umb daz er unser stat nit gehorsam gewesen ist. und sol ein brief über sich geben nit wider unser stat, unser 35 burger zů tůn etc. actum ut supra.

Item\* Samson dem schriber ist die stat verteilt 10 jore etc. sieut Johanni de Spira. actum ut supra.

ltem Dielehin von Sigen ist dise stat zwei jor verteilt und Dinen der vilspinnerin sime bûlen 5 jore umbe daz sú unbescheiden worent gegen iren nachgeburen, und so súllent by irme eide sweren den, die von in geelaget hant, niemer laster noch leide zů tůnde noch schaffen geton werden. et sic juraverunt. aetum ipso die dieti Gregorii pape anno 1397.

Item \* Gösselin Sturm hern Wernher Sturmes sun ist dise stat zehen jore verteilt

März 12.

tages und nabtes ein mile und do zwuschent nit in die mile zu kummende, und sol 35 ouch er weder schöffele noch ratherre zu Strazburg niemer me werden, er sol ouch sweren niemer me alle die wil er iemer gelebet wider unser stat, unser burgere noch die unsern zů tůnde noch schaffen geton werden. were es ouch, das er út gewunne zu tunde mit unser stat, mit unsern burgern oder den unsern oder unser stat oder die unsern mit ime widerumbe, so sol er sinen nachbotten von sinen wegen « zû uns senden und sol ouch der von sinen wegen darumbe reht geben und nemen vor unserme rat zå Strazburg oder aber an den stetten, dohin in dieselben meister und rat wisent, und was ime danne dieselben meister und rat oder die, vur die es gewiset wurt, darumbe erkennent oder erteilent, das er das by sime geswornen eyt

lino.

actum ut supra.

47.98

Juli 15.

halten sol und vollefüren, und sol ouch er dazselbe und ouch die vorgen, besserunge in disen nechsten vier wochen sweren also zû haltende und zû tûnde, und súllent meister und rat sich zå stunt und iegenote alles sines gåtes underziehen und es nemmen, das er ietzen hat oder harnach gewünnet, uffe das, ob er das nit sweren wolte, so sol uns dasselbe sin gut alles verfallen sin, und sullent meister und rat b danne erkennen, wie sû es vúrbas zû ime und zû sime gûte rihten wellent. sweret aber er in disen selben nehesten viere wochen und tüt, also do vorbescheiden ist, so sol alles sin gut lydig sin, meister und rat sullent ouch keine gewalt noch maht haben ime in die mile weges zu erlöbende by irem eyde, und sol es ouch kein meister an keine urteil setzen ouch by sime eide, und sol es nieman vor in vordern, und in ist ime dise urteile geschehen umbe daz, das er uns und allen unsern gebotten ungehorsam gewesen ist in unsern noten. 1 und sol dise vorgenante artikel alle jore ein rat dem andern in den eit gegeben. et sic juravit feria quinta proxima post Mdrz 15. diem beati Gregorii pape, und wart uf denselben tag gerechent, das er noch suben jore usz sol sin. actum sub anno domini 1397.

Item Hans von Mülnheim der Küsin dohterman ist dise 10 jore verteilt similiter sieut Göszelinus Sturme prescriptum est. et sic juravit ipsa die beate Margarete virginis sub domino Reinboldo Hüffelin seniori in presentia Cünradi züm Rüste anno etc. 98.

Item Peter Böckelin ist dise stat verteilt 10 jore, und het uszgesworen die 10 jore zū glicher wise, also von Hans von Milheim und Göselin Sturm do vor ver- 20 Juni 15. schriben stat. et sic juravit ipsa die festi beate Margarethe virginis sub domino Reinboldo Hüsselin magistro et Cūnrad zūn Rūst anno etc. 98.

Item Peterman von Dúrningen ist dise stat verteilt zehen jore zû glicher wise also Hans von Mülnheim und Göszelin Sturme. et sie juraverunt sub domino Nicolao Januar II. Merswin magistro et Johanne Bersche feria sexta proxima post diem beati Erhardi sepiscopi anno ut suora.

ltem\* hern Heintze Ottefriderich ritter ist dise stat verteilt 10 jore glicher wise also Göszelin Sturm und Johanse von Mülnheim. actum ut supra.

Item Claus Jungzorn ist dise stat 10 jore verteilt tages an den burgban und nahtes ein mile von unser stat zu sinde und do zwuschent nit herin zu kummende. 20 et alias similiter sicut Göszelino Sturm. actum anno 97.

Item Reinbolt Kleine dem ist dise stat 10 jore verteilt tage und nahtes ein mile et alias similiter sicut Göszelino Sturm et Johanni de Mülnheim, et sic juravit sabMai », bato proximo post inventionem sete crucis anno domini etc. 94 sub domino Johanne de Kagenecke juniore magistro, actum 97.

Item\* Heintzeman Swop ist dise stat 10 jore verteilt tages an den burgban und nahtes ein mile von unser stat zû sinde. et alias similiter sicut Göszelino Sturme und supra.

Item\* Contz Velleberg dem smide ist dise stat zwei jore verteilt tages an den burgban und nahtes ein mile und dru jore an Herman Lorers gnade umbe daz derselbe Contze Herman Lorer schuldigete, das er ein diep were und sinre diepstal halp

<sup>1</sup> Auf diese Stelle im Text weist eine am Rand gezeichnete Hand.

in des tumprobstes seligen hofe von Ohzenstein vor ziten entrunnen were, das sich doch nit funden het. juravit feria post festum beati Gregorii papc anno etc. 97.

Mars 13.

Item Kridewis Lienhart Hunrers sun, dem ist dise stat 10 jore verteilt similiter sicut Johanni de Spira. actum die et anno ut supra.

Item\* Ötteler der kuffer sol usz sin 32 wochen für 211, lib. den. von einre geclageten wunden wegen. actum feria sexta ante dominicam Oculi anno domini etc. 97. Môrz 23.

Item \* Lawelin Sifrit Sniders bruder [sol] usz sin 32 wochen vur 21/2 lib. den. von einre ungeclageten wunden wegen. actum sabbato proximo post dominicam wars 21. Reminiscere anno predicto.

Item Berhtolt von Halle ist dise stat 10 jore verteilt, und sol man ime in den den zehen joren nie herzů erlőben und sol niemer mc burger zů Strazburg werden und sol sweren by demselben sime eide glicher wise also Johanse von Mülnheim und Göszelin Sturme gesworen hant, et illa juravit sabbato proximo post dominicam

Item\* Heintzeman Ruszer ist dise stat 10 jore verteilt tages an den burgban und nahtes ein mile von unser stat zu sinde, et alias similiter sicut Johannes de Mülnheim et Göszclinus Sturin predicti jurayerunt, illud jurayit pridie beatorum Viti Juni 11. et Modesti martirum anno ut supra.

Oculi anno domini etc. 99.

Item \* Cûntzman Môchelin dem vischer ist dise stat funf jore verteilt nahtes 20 ein mile und tages an den burgban, und sol zwentzig pfunt pfenninge geben an die stette, dar sû danne der rat hin erteilt zû gebende, umbe daz er ein núnjerig dôhterlin geminnete. und sol der zwentzig pfunt pfenninge lidig sin, die er dem kinde geben solte haben, also das von Möchelins wegen mit des kindes fründen vertedinget wart. et id juravit prefatus Cuntzmannus feria secunda proxima post diem Palmarum 4297 25 anno etc. 97.

Item\* Hansemanus Schmirtzmage proclamator vini juravit quinque annos et dabit 21/e lib. ad instanciam Henselin Liebegüt, quen vulneravit, et debet componere cum conquerenti. actum ipsa die beatorum Petri et Pauli apostolorum anno etc. 97.

Item Lawelinus Gengenbach juravit quinque annos et dabit tertiam dimidiam so libram ad instanciam Lawelini Zoller carnificis, quem cum uno glebo volubili wulgariter mit einre walkugeln in faciem suam projecit et graviter lesit, debet componere cum conquerente. actum feria quinta proxima post festum beate Marga- Juli 19. rethe virginis anno domini etc. 97.

Juli 20.

Item\* Otteler der kuffer sol uszsin 32 wochen vur 21/4 lib. den. von einre unactum feria sexta proxima, 1 geclageten wunden wegen.

Item \* Lawelin Sifrit Sniders brüder sol uszin 32 wochen von einre ungeclageten actum feria sabbato post Reminiscere anno ut supra. 1

Item feria tertia ante Laurentii martiris do vieng des jungen Wasenecken ein jore an, also ime und andern die stat ein jore verteilt wart umbe, das sú einen 40 gewünnent, der in dem bohte tröschen solte, und het ouch uf den vorgenanten tag

<sup>1</sup> Siehe oben Zeile 5-11 dieselben Notigen mit fast gleichem Wortlaut.

die 30 sol. den. gerihtet, die ime zå besserunge erteilt wurdent zå gebende, ut supra anno predicto.

Item\* Vogel dem tragekneht ist dise stat ein jore verteilt ob causam predictam. und sol 30 sol. geben an den spital, e sin besserunge anegat. actum ut supra.

Aug. 16. und het die 30 sol. gerihtet feria sabbato post festum assumptionis beate Marie vir-

ginis donoch, und get uf denselben tag sin besserunge ane.

Item Cûntz Obereht der trösche het ein jore uszgesworen umbe das er sieh ver-

dingete in dem bohte zů trôschende, also do vorgeschriben stat.

Item Hans Eschöwen dem tücher ist dise stat fünf jore verteilt nahtes ein mile und tages an den burgban, und wenne er herwider in kummet, so sol er niemer 16 uffe des antwerckes der tücher stube kommen, darüff zie zerende oder zü wonende danne mit urlop, wissent und wille des antwerckes der tücher. er sol ouch sweren keine geselleschaft von sime antwercke zü habende in sime garten noch an keinen andern stetten, danne keme ieman von sime antwercke zü ime ungeverliche und wolte by ime zeren, den sol er nüt über ein ymbis oder ein ürten by ime lossen zeren. 16 Octob. 2. et juravit hee feria tertia proxima ante diem sete Aurelie virginis juravit etiam die predicta anno 97.

Item Johans Boltembach dem schifferman ist dise stat 10 jöre verteilt usz dem bystüm, und wo er do zwúschen ergriffen wurt, so sol man in erhencken umbe die diepstal, die er geton het. et id juravit feria quarta proxima post diem beati Dyonisii •• Octobe. 10. anno predicto.

Item also Hensz Francke von Roszheim, Groszelaus Rebestocke zů Roszheim in der stat wundete und derselbe Groszelaus denselben Hensz Francken darumbe anegreiff und ving und zů dem rehten darumbe vir meister und rat komment, do ist zů wissende, das Henselin Francken erteilt ist, das er sweren sol und oueh uff disen zhhütigen tage gesworen het fúnf jore usz der stetten Strazburg burgban und der stette Roszheim und usz irem banne zů Roszheim und tages nit neher den stetten zů kommende, danne die benne und nahtes ein mile weges von ieder stat zů sinde und nach den fúnf joren ewicliche also usz zů sinde ane Claus Rebestockes gnade. und wenne nach den fúnf joren Groszelaus Rebestocke Henselin der besserunge er- lat, so sol er nit in die stette kommen denne mit ieder stat urlop und wissende. und sol in iedie stat bessern also ein ehter. wurde er ouch iemer in den zilen ergriffen, e er der besserunge lidig wurde geseit, so sol man von ime rihten also von eime

Sept. 20. ehter. actum vigilia scti Mathei apostoli anno 97.

Item Cûneman Flesseler sol bessern disen rat uf tages an den burgban und sonahtes ein mile umbe daz er seite, das die ammanmeistere hettent besendet und tûn sweren, das sú soltent sagen, was sú uff iren drinckstuben hortent, das doch nit wor sept. 25. was. et juravit feria quarta proxima post Mathei apostoli anno ut supra.

Item Johannes Billeman senior et Hannemannus ejus filius juravit domino Johanni Klobeloch quinque annos et quilibet eorum dabit 2½, lib. pro eo quod Peter- «
mannum de Wingersheim juniorem vulneraverunt et debent componere cum querenti.

Seot. 26.

actum vigilia beati Michahelis archangelis anno ut supra.

Item Lawelinus Obesser Lawelin juravit duos annos et dabit 21/2 lib. erga.

Waltherum Mentag sutorem, quem fecit blütrûnstig, et debet componere cum querente, und sol zwei jare usz sin an des vorgenanten Walthers gnade. aetum feria guarta post Dyonisii anno ut supra.

Octob. 10.

Item Wilhelm Seckeler sol dem rate ein jore bessern und ein jore an Greden Moserin gnaden darumbe das er sú úbelhandelte mit bősen untugenlichen worten. aetum crastino beati Galli eonfessoris, ouch ist zu wissende, das Wilhelm Seckeler octob. 17. sich sithar gegen derselben Moserin unbescheidenliche gehalten het domitte, das er ir ein kleffelote an ir daeh het gehencket, darumbe und zu der ersten besserungen ist Wilhelm dise stat vúrbasser verbotten, und sol er sweren in ahte tagen die bes-10 serunge zû haltende, dete er daz nit und were ungehorsam, so sol man in halten für einen ehter, und ist dem ammanmeister vurbaszer empfolen darzu zu tunde. aetum sabbato post Nicolai episcopi . . anno domini 1399,

Dec. 13

Dine Coptenlawelins frowe des schiffknehtes ist dise stat und burgban verteilt zwei jore ane gnade, et dabit tertiam dimidiam libram et debet eomponere eum querente ad instanciam Katherine diete Oheimlawelins Katherine, quam fecit blütrûnstig, und sol bessern zwei jore an derselben klegerin gnade. actum feria tertia proxima ante festum beatorum Symonis et Jude apostolorum, anno ut supra,

Octob. 21.

Item Wolfeshanseman und Grofen Anshelm ist dise stat fünf jore tages an den burgban und nahtes ein mile (verteilt), und sol ieglicher bessern fünf pfunt pfenninge, und sol sin besserunge nit ane gon, er habe denne das gelte e geben, umbe das sú usz unser stette nuwen greben visehe gevangen und genommen und die verköftent,

actum feria tertia proxima ante festum beatorum Symonis et Jude apostolorum, ocub, 21. anno ut supra.

ltem Hansemanus dictus Wolfeshanseman persolvit suas quinque lib. feria tertia 25 proxima post diem beati Udalrici episcopi anno etc. 98.

Juli 9.

Item Růlmans Henselin und Martin von Honowe ist dise stat verteilt iegliehem fünf jore tages an den burgban und nahtes ein mile, und sol ieglieher bessern fünf pfunt pfenninge, und sol sin besserunge nit anegon, er habe denne das gelte e geben umbe daz sú usz unsere stette nuwen graben vische gevangen und genommen hant so und die verköftent. actum feria tertia proxima ante festum beatorum Symonis et Jude apostolorum anno domini etc. 97.

£2 97

Item Růdolff Sleher von Zürieh juravit unum annum extra civitatem et ejus suburbia, ut moris est, pro eo quod Egidium Steher de Brisaco vulneravit et tamen eidem (!) Růdolffus probavit necessariam defensionem. actum feria quarta proxima Octob. 26. ante festum beatorum Symonis et Jude apostolorum anno ut supra.

Item Lawelinus Flexsberg der welker et Henselinus Flexsperg sartor juravit domino Johanni Berlin magistro et Nicolao Wurmszer quinque annos et quilibet ipsorum dabit tertiam dimidiam libram et debet componere eum querente ad instanciam Petermanni zü der Wellen, quem vulneraverunt. actum feria sexta proxima ante o festum beatorum Symonis et Jude apostolorum anno ut supra.

Octob 96

Vessenheim dem gerwer ist dise [stat] und burgbanne 10 gantze jore verteilt tages und nahtes ein mile, und sol man ime in disen zilen nit herzu erlöben, und sol 10 lib. den, geben und sol sin zil nit ane gon, er habe danne das gelt e geben, und were es sache, das er iemer mit unser stat, unsern burgern und den unsern zå schaffende oder zå tånde gewunne oder unser stat unser burger und die unsern hinwider mit imme, darumbe sol er sine sache an ieman setzen und der sol darumbe von sinen wegen reht geben und nemmen vor meister und rat zå Strazburg, die danne zå ziten sint oder do in danne meister und rat hinwisent. und was imme meister und rat oder die, vår die er danne gewiset wurt, darumbe erteilent, sprechent oder erkennent, das er das by sinem eide sol stete halten und vollefåren, und sol in åuch do mitte wol benågen. und ist ime die urteil darumbe beschehen, das er offenliche sprech mit zornlichen worten uff der gerwer stube, das den ammanmeister und alle, die in kusent, daz vallende we måsse anegon und sprach domitte zå Fritsche Wiszgerwer: «Nu gange und sprach domitte zå Fritsche Wiszgerwer: «Nu gange und et firmatum feria quinta proxima ante festum beati Martini episcopi, et sie prescripta juravit pro domino Johanni voc. 12. Berlin magistro et Hanselario filio Hanselarii Cerdonis crastino festi Martini episcopi anno domini 1397.

Brúulin\* dem harnescher ist dise stat fûnf jore verteilt nahtes ein mile und 15 tages an den burgbanne umbe die bletsche und wücher, die er Johanse Rudolf gap und ouch umb das er unser stette ir ungelt nit engab von ahte füder wines wegen, die er koufte, und sol Hans Rudolff geben drie guldin, die Hans Rudolff Brunlin gap einzelehte in funf pfunden und in also solichem gelte umbe das Brunlin Hanse Rudolfe zil gap an solichem gelte, das Hans Rüdolff Brünlin schuldig was, doch süllent 20 an den zwentzig pfunden Bruulin ahte pfunt pfenninge abe gon an den versessen zinsen, die Hans Brünlin schuldig was. so sol Brünlin geben 17 lib., die Hans Rüdolff Brunlin gap, darumbe das Brunlin Hans Rüdolff zil gap an 40 lib. den., die Hans Rüdolff Brúnlin schuldig was, und Hans Rüdolffe doch an dem höptgûte nútschit abeginge, item also Brunlin Hanse Adolfe von Schaftoltzheim, Hanse Rudolfe und Walther 25 von Endingen 8 føder wines zå kouffende gap und så in die botent wider zå verköffende, und er sprach, das er das tün wolte, das er do die wine verkoufte und den drien umbe die wine brehte 52 gulden, die er sprach, die er dar abe gelôset het (das sol er ouch Hanse Rüdolffe keren und sol Brûnlin dar unser stette geben) 2 do er doch die wine zil der zit höher verköfte, was er do úber die zwene und fúnfzig so guldin abe den winen gelöset het, das sol er ouch Hanse Rüdolfe keren, und sol Brúlin darzü unser stette geben 20 lib. und süllent die fünf jore nit anegon, er bezale denne vor unser stette die 20 lib. dieselben 20 lib. er ouch unser stette bezalet het, et sic juravit ut prescriptum est feria quinta proxima ante festum beati Martini episcopi anno etc. 1397.

Waltherus\* Mentag sutor juravit domino Johanni Berlin magistro et Reimboldo Wetzel quinque annos et dabit tertiam dinidiam libram et debet componere cum conquerente ad instanciam Obesser Lauvelin fusorem cancrorum (?), quem vulneravit actum feria sexta ante festum beate Katherine virginis anno domini etc. 97.

<sup>2</sup> Dieser Sats ist gestrichen.

Vor. 23.

<sup>1</sup> Hier ist am Rande eine auf diese Stelle hinweisende Hand gezeichnet.

Vigilia seti Andree apostoli anno domini 1402 do ist erzüget, das der vorgen. Walther Mentag mit den klegern übereinkommen ist.

1602 Non 29

Item sabbato post Andree hat Walther Mentag gesworen vur die 21/, lib. den. 32 wochen in presentia Hessemanno Hessonis magistro et Jacobi dicti Mansse anno b domini 1402.1

Dec. 2.

Scherhenselin dem metziger knehte ist dise stat ein jore verteilt, und sol nit herwider in kommen, er habe denne e 30 sol. den. geben, et hoc juravit vigilia Andree apostoli anno ut supra, darumbe das er einen fromden manne under der metzigen slåg und einen burgen vur den rat hiesch, der imme doch nit schuldig was, und dem er schuldig was, Scherhenselin predictus expedivit predictos 30 sol. die erastino festi beati Nicolai episcopi et eodem die incipit annus suus.

1107 Dec. 7.

\*Ludewige von Wiekersheim ist dise stat und burgbanne funf gantze jore verteilt nahtes ein mile und tages an den burgban und sol 5 lib. den. an den spitel geben und sol sin besserunge nit ane gon, er habe danne die funf pfunt e geben. und ist is ime dis urteil darumbe geschehen, das er hern Johans Ratesbotten einem priester in des probestes hoff zum jungen sant Peter nach nahtymbis zeich, er hette ime einen guldin verstolen und in mit sinre füste under sin antlit slüg und donach uz dem hofe ging und wartete hern Johanses mit eime uffsatze untze mitternaht und do her Johans usz dem hofe kam und heim wolte slaffen gon und Ludewiges unbesorget was, 20 das do Ludewig zuhte ein blosz swert über hern Johansen und slüg do mitte hinderwert uff hern Johansen und satte imme das swert an den buch und twang in, das er ime globen muste mornens den guldin wider zu gebende, und umbe andern frevel, måtwillen und gewalt, den er also mit gewalt an dem vorgen, priester by naht und by nebel begangen het, das er eins teiles selbes gihtig und eins teiles erberliche er-25 züget ist. were ouch, das her Johans Ratesbotte iemer von iemanne der sachen halp anegesprochen oder angelanget wurde, von wemme das were und in welhen weg das were, die anesprochen und vorderungen süllent imme Ludewig von Wiekersheim oder sin erben mit irme kosten lidigen und abetan, fürbas sol Ludewig sin frunde und alle die sinen dirre sachen halp hern Johannen weder laster noch leit o tun an libe oder an gute noch schaffen geton werden durch sich oder durch andere lúte one alle geverde, dogegen sol her Johanse dirre sachen halp an Ludewig sin wip, kint oder die sinen hinnan vurder keine anesprache haben noch su anelangen oder zå schaden bringen mit geistlichem oder mit weltlichem gerihte oder das schaffen getan werden heimlich oder offenliche von der vorgen, sachen wegen ane alle geverde. 36 et hoc juravit Ludewicus predictus feria quarta ante festum beati Andree apostoli Nov. 28. et dedit quinque libras ipsa die Andree apostoli et tune incipiunt ejus Nov. 30. anno etc. anni.

Růlin dem kůsser ist dise stat und burgban ein halp jore verteilt und das bystum ein halp jore an Lawelins von Ettenheim gnade umbe das er sin messer zuhte 40 úber denselben Lawelin. actum vigilia festi nativitatis domini anno domini etc. 97. Dec. 24.

<sup>1</sup> Diese beiden Einträge von 1402 sind von anderer Hand hinsugefügt.

Also Johans Brûderlin dem schiffeknehte vor ziten die stat und burgban nahtes ein mile und tages an den burgban verteilt wart von einre ungeelageten wunden wegen und er ouch also uszgesworen het, und danne also ouch Wasenecke dem jungen dem trageknehte ouch die stat und burgban ein jore verteilt wart und also lange uszswür ouch von einre unfügen wegen, do wurdent die zwene öbe iegliehes zil uszging by naht indewendig dem zil begriffen der mile weges gevangen und ergriffen und darumbe und umbe den egen. zweien anderwe dies stat und burgban zehen jore verteilt nahtes ein mile und tages an den burgban und sol ir iegliehes zil nit anegon, sin erste zil sie danee e us. et sie juraverunt. actum 15 kal.

Merz 18. aprilis anno etc. 98.

ltem die vorgen. zwene hant geseit by irme eide, das der, der usz dem schiffe sprang, also sú gevangen wurdent, und heisset derselbe Růlin kúrsener von Hagenowe.

Valwe \* Henselin von Valfe und Germündelius Henselin Germündelius Henselins sun von Mollisheim sin swoger die küffere juraverunt domino Reinbolde Hüffelin seniori magistro et Beroni de Heiligenstein decem annos et quilibet eorum dabit 5 <sup>15</sup> libras den. Argentinensium pro eo, quod interfecerunt quondam Heinricum de Nüremberga cuperum Argent. ejusmodi homicidium Eylsa uxor ligitima ipsius quondam Heinrici fuit eonquesta. et debent componere cum querente. aetum die erastino 3 min 7. corporis Christi, que fuit septima dies mensis junii anno domini etc. 98.

Dielman • von Marburg der scherer het dise stat versworen 97 woehen umbe se das er Böldelin von Künhein mit unschulden gefrümete geleit in das gerihte und ein wunde uf in elagete, das vor dem rate kuntliehe erfunden wart, das er ime unreht geton hette und darumbe wart Dielman erteilt nach der stette büche lute und sage, also manigen tage er Böldelin in gerihtez wise behaben, das Dielman so manige woche Böldelin bessern solte.

Der Seiler bi Bischoffburgetor sol bessern zwei jor tages an den burgban und nahtes ein mile, und sol sin besserunge nit anogon, er habe danne e gegeben fünf pfunt an den spital ein pfunt an die ellende herberge und ein pfunt zü den guten lüten umbe das er sin stiefdöhterlin geminnete. et sie juravit feria seeunda proxima

Dietherich der brotbeeker an dem dorhus sol bessern zehen jore von dirre stat und naht ein mile, und wo man in in der mile weges ergriffet, so sol man in erdreneken und ist ime die urteil geschehen umbe das, also meister und rat in und andere sin antwerekgenossen vür sü besantent, daz sü sweren sollent noch dem, also meister und rat, schöffele und amman überkommen sint, das es menglich an der brotbeekerantswercke, die do husz haltent, sweren süllent, das er do sieh wider meister und rat sieh widerte und nit gehorsam wolte sin und kerte sich freveliche in dem rate umbe und sprach, er wolte nit sweren, das doch wider den artikel, der in dem brief geschriben stat, den man alle jore offenliche vor dem münster liset und man in sweret stete zü haltende. et sie juravit, ut premittitur, feria quinta proxima ante festum was zu penthecostes anno domini etc. 98.

Lawelin \* von Reinichein dem brotbecker ist dise stat funf jore verteilt tage und naht ein mile, und wo man in in der milen ergriffet, so sol man mit dem swerte

Mai 23.

Juli 23.

Juli 29.

Juni 9.

Febr. 14.

von ime rihten. und ist ime die urteil geschehen umbe die stücke, die von dem egenanten Dietheriehen geschriben stant und der ime nachvolgende was. et sic juravit feria quinta proxima ante festum penthecostes anno predicto.

Her Peter Koche dem ist erteilt, daz er funf gantze jore sol usz sin von dirre stat tages an den burgban und nahtes ein mile und daruf sol man in dem official antwurten, daz er ime den eit also gebe, den eit er ouch also vor dem official det, also vorgeschriben stat. und ist ime die urteil darumbe geschehen umbe das er nahtes ein lang messer tråg und domitte in frowencleider ging und do die scharwehter woltent lågen, were er were, das er in do übel rette und sich mit in wolte gestochen haben und in übel flüchete.

Heintze \* Brendelin der schüchsüter het zwei jor uszgesworn umbe das er Cüntzlin Gölder libelozz det und des ein notwere erzügete vor meister und rat. actum erzeiting die beate Marie Magdalene, anno domini etc. 99.

Schollen Henselin het usz gesworn 32 wochen vúr 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lib. den. von einre ge-15 clageten wunden wegen domino Dietherieo Burggrave magistro et Reinboldo dieto Rebestock. actum feria tertia post diem beati Jacobi apostoli anno ut supra.

Cûntz\* Velleberg der smit het uszgesworn ein jore und sol geben 30 sol. den., die er ouch gegeben het von einre unzuht und frevels wegen, den er gegen Erhart Cantzeler und Cuntzen Wolgemåt beging. actum feria secunda post corporis Christi 20 anno predicto.

Item Johannes Rússe junior in dem Dumelloch juravit quinque annos sub domino Rõlmanno Swarber magistro in presentia Wilhelmi zům Riet ergo, quod vulneravit dictum Brehter Hanseman mensuarium vini, quod vulnus idem Hansemannus conquerebatur. actum ipsa die beati Valentini episcopi anno etc. 99.

Lawelinus Gölder nauta juravit domino Rülmanno Swarber magistro et Nicolao Gnipping decem annos et dabit quinque libras ergo, quod occidit quondam Cünradum Mõrz 8. dietum Breitswert nautam et debet componere eum querente. et illam¹ occisionem conquesta fuerat Dina quondam Cünradi predicti (?). et sie juravit sabbato proximo ante diem beati Gregorii pape anno ut supra. und ist mit den elegern úberkommen actum feria sexta ante festum seti Martini episcopi anno domini 1399.

Hans Zoller von Dübiekheim het uszgesworen zehen jore von dirre stat tage und naht ein mile, und wo man in in der milen ergriffet, so sol man mit dem swerte von ime rihten. und het oueh domit gesworen niemer me diewil er gelebt und des ein brief über sieh geben wider unser stat, unser burgere noch die unsern zü stünde noch schaffen geton werden und weres ete. und ist ime die urteile darumbe geschehen das er einre frowen ein lade mit slegern nam uf frier strazzen, die was wol vier pfunt pfenning wert und fürte die uff Húnenburg. et sie juravit feila sexta proxima ante diem beate purificationis Marie virginis anno 99.

Bötzen Hug de Eekbrehtzwiler juravit domino Rülmanno Swarber magistro
 et Nicolao Gnipping quinque annos et dabit tertiam dimidiam libram ergo quod vul-

<sup>1</sup> In der Vorlage steht illum.

neravit dietum Sehahteltey et debet eomponere eum querente. actum feria tertia

Nicolaus Swop textor juravit domino Wilhelmo de Múlnheim magistro et Heinrico dieto Messinger textori quinque annos et dabit tertiam dimidiam libram et debet componere cum querente ergo quod vulneravit Henselinum dietum Bijber textorem. 

\*\*April 22. et sie juravit vigilia seti Georii martiris anno predicto.

Claus\* Laweler dem eiltern, der do ein vurspreche was, ist dise stat zehen jore verteilt tage und naht ein mile von dirre stat, und wo man in in den zilen ergriffet, so sol man von ime rihten mit dem swerte und sol dem spital zehen pfunt geben und sol sine besserunge nit anegan, er habe dem spital danne e die zehen pfunt se pfenninge gegeben. und sol sweren niemer wider unser stat, unsere burgere noch die unsern nit zå tånde etc. und sol man ime ouch in den zilen der zehen joren niemer har zu erlöben in keinen weg. und sol oueh keine rate gewalt noch maht haben ime in den zilen dozwúsehen harzů erlőbende oder der besserunge oder der vorgeschribener dinge deheins zu erlosende, und sol es ouch kein meister an kein 18 urteil nit setzen und sol ouch deheinre in dem rate dehein urteil darumbe sprechen. und welre meister es an ein urteil satte oder welre in dem rate urteil darumbe spreehe, der sol meineidig sin. und sol oueh der vorgen. Laweler schöffel, ratherre noeh vúrspreche zů Strazburg niemer me werden, und was geltes er von den personen, der rede er geton solte haben, und nit usz getragen worden ist, dasselbe gelte w sol er in wider keren. et sic juravit feria quarta proxima post festum purificationis Januar 29. beate Marie virginis anno ut supra.

Friederich \* der vogeler hat gesworn ein jore usz one gnade und sol geben 30 sol. und sol Obrehte von Berregart bessern ein jore an sin gnade umbe daz er in slüg in einre trostunge, also er von meister und ratz wegen getröstet was. et sic Febr. 1. juravit sabbato proximo ante Helene virginis anno etc. 99.

Item \* des vorgen. Frideriehes besserunge ist uzz und hat vúr die drissig schillinge pfenninge uszgesworen 22 woehen in gegenwertikeit hern Bertholtz von Roszheim des stetmeysters und Walther Oleymans. actum feria quinta ante festum Epiphanie

Januar 5. domini anno domini 1402.1

Lawelin Sante der kursener het usz gesworen zehen jore sub domino Dietherico
Burggrave magistro in presentia Reimboldi Wetzel et Heintzmanni dicti Selosz et
dabit quinque libras et debet componere cum querente umbe daz er einen sehüchzter
uff der owen erstochen het. et sic juravit feria sexta ante exaltationem scte crucis
sext. 12. anno domini 99.

Rúnseler Dinlin het uszgesworen 1 jore one gnade und 1 jore an Hügelin Seiffemachers gnade tages an den burgban und nahtes ein mile. und ist ir urteil darumbe gesehehen umbe daz sù den vorgenanten Hügelin zû drien malen frönde, der in doch nützit schuldig was, das sieh vant. et juravit feria secunda post Thome

Hans zů Megede N. B.

\_\_\_\_

<sup>1</sup> Spåterer Nachtrag.

Es hant Hans zu Megede und Arbogast der winrusse uszesworen ieglicher fünf jare tages an den burgban und nahtes ein mile, und wenne die fünf jare usz kumment, so süllent su beide ieglicher zwei jare bessern an der nachgeschriben eleger gnode, also vorgeschriben stat. und süllent ouch su beide in den zilen nit in Krutenouve kummen. und ist in die urteil geschehen umbe das su beide by naht und by nebel stigent in Werlin Heinrichs seligen hus des vogelers hinter sante Katherinen und geminneten darinne Jüntelin sin dohter und Katherine, Gerhart Henselins des bü(h)senmachers dochter beide über iren willen, darzu si su beide nötigetent und trengetent und Hans zur Megede die vorgen. Katherinen hüb, bitz das su der vorgen.

Arbogast geminnete. und man doch keinen notzoge do erzügen möhte. actum erastino sesti nativitätis beate Marie virginis anno predieto.

Und wenne die vorgen. fünf jare usz kumment, so sol Hans zör Megede darnach ein jar von dürre stat sin umbe das er Völtzen Lawelin den vaszicher wunte und ein notwere erzügete. et sic juravit feria seeunda ante diem sanetorum Viti et 19 Modesti martirum anno domini 1401.

1101 Juni 13.

Kese Heitzelin der metziger het 10 jare usz dem bystům gesworen. und wo man in do zwúsehent ergriffet, so sol man in ertrencken. und het darzů gesworen und des ein brief ûber sieh geben niemer wider unsere stat, unsere burgere noch die unsern zů tůnde noch sehaffen geton werden mit worten noch mit wercken heimlich noch so offenlich, und weres, daz er út mit unsere stat, unsern burgern zů schaffende gewunne oder wir, unsere burgere an ieman setzen, der von sinen wegen vor meister und rat zů Strazburg oder vor den, vúr die es denne gewiset wurt. und was danne dieselben meister und rat oder die, vúr die es denne gewiset wurt, darumbe erteilent, sprechent oder erkennent, das sol er alles halten und vollefüren by dem vorgen. sime eide. und ist ime die urteil gesehehen umbe daz er und sin bruder wollent einen uflof gemacht haben, do die ahthundert byenander worent. und sprach domitte, wenne sû wurdent löffen, so wolte er die baner nemen und wolte löffen in etteliche hûser, die er wol wûste und sú vûr die grinde slahen. et juravit sabbato ante Mathei apostoli anno predicto.

Sept. 20.

Lawelin Krebs der metziger des vorgeschriben Heintzelins brûder het fûnf jare usz dem bystûm gesworen glicher wise also der obgen. Heintzelin sin brûder gesworen het.

actum ut supra.

Kyenast,\* der do schriber was an des schultheissen gerihte, het uszgesworen fünf jore von dirre stat tage und naht ein mile und sol darnach niemer kein schrisber an keinem gerihte ine sin. und ist ime die urteil gesehehen umbe das er ein gezügnisze schrieb und dieselbe gezügnisze den schöffeln vorlasz und nach dem lesen me zå der gezügnisze schreib one der schöffele wiszen. und ouch darumbe das er Rudolf Dinckelsbühel dem snider sin date an einre frönunge hinder sich schreib, der doch one einre der erste was an der frönunge, die do geschach und schreip ander lüte vür den vorgenanten Rüdolffen. darumbe Rüdolff ouch sin schulde verlor. et sic juravit octava corporis Christi anno etc. 99.

Juni 12.

Kettener Jeckelin der vürspreche het uszgesworen zehen jare tage und naht ein mile von dirre stat, und wo man in in der milen ergriffet, so sol man in erdren-

cken, und het darzû gesworen und des einen brief über sich geben nit wider unser stat etc. zû tûnde glieher wise, also sich Kese Heintzelin dovor verbunden het. und ist ime die urteil darumbe geschehen, umbe das er mengeliche an dem gerihle sprach: «man satte toren in die rete» und darumbe daz er von beiden partien gelt genommen het, der rede er tûn solte, und ouch darumbe, das er sin elich wip in der sheligen karwochen usztreib und ein ander unelich wip in derselben karwochen mit Nan. 4. ime gen Baden fürte.

Friderich von Kirwilr der schüchzter het dise stat 10 jore versworen tage und naht ein mile dovon zu sinde und sol darzu niemer schöffel noch ratherre zu Strazburg werden und sol sich ouch keinre ander sachen annemmen weder an den gerihten noch susze. und het ouch gesworen in den ban zu Kirwilr nit zu kummende ane Agnes Hartungin wissent und wille die vorgen zehen jare. und het ouch gesworen wider unser stat, unsere burgere noch die unsern nit zu tünde noch das schaffen geton werden. und weres, daz er ützit mit unsere stat etc, und ist ime die urteil darumbe geschehen, das er die vorgen. Agnes Hartungin anegreift vur einen is meineit, den er su zeich, das su ime sin gut do mitte solte abgesworen haben, das sich doch mit guter kuntschaft funden het, das su reht gesworen het. et juravit

Schier\* Henselin der snider het uszgeworen drû jare von dirre stat tages an den burgban und nahtes ein mile umbe das er offenliehe vor dem eleinen gerihte se gestanden ist und sprach: «die schöffele an des schultheissen gerihte hettent ime sin eigen und erbe abegesprochen mit einer valschem urteil und das woltent sû ime vor dem eleinen gerihte aber tûn mit gezûgnisze, die sû sagen solten von sinen wegen.» und ouch darumbe, do die schöffel nit woltent, also er wolte, do zôgete er einen brief und zû dem eleinen gerihte, also der brief stat, also ist es und nit anders, den schief het mich geheiszen der ammanmeister ûch vor tûn lesen, das sich doch nit ander. In funden het. et juravit feria quarta ante festum penteeostes anno domini 1399.

Item \* Cůnrat Speckelin der brotbeckerkneht, Gerwarten sun von Hofen ginsite Rines juravit unum annum umbe das er einen gewundet het und domitte ein Dec. 11. notwer erzüget het. et juravit feria quinta post diem scti Nicolai episcopi anno so ut supra.

Ackesser Lawelin wart die stat verteilt vier jare zwei jare ane gnade und zwei jare an Mentage des schüchmachers gnade. do sint die zwei jare us, die er unsere stette bessern solte und het dem vorgenanten Mentage sine zwei jare an gnade denz. zusz gesworen. et sie juravit erastino circumeisionis domini anno domini 1400.

Thoman\* Aentzelin der junge het fünf jare gesworen tage und naht ein mile von dirre stat zu sinde. und sol man ime in den ziln nit in der mülen erlöben und sol darzu sweren wider unser stat unsere burgere noch die unsern nit zu tünde etc. und weres, das er ützit mit unser stat unsern burgern etc. und ist ime die urteil darumbe geschehen das er uff unsere pfaltzen gestanden ist und ouch anderswo und bet gesprochen: einre habe ime ein katzenurteil gesprochen und die andern habent es ime gevolget und die habent ime ein seheffin urteil nach gesprochen. et juravit Dec. 46. feria quinta proxima ante diem dieti seti Thome apostoli anno predicto.

Sub domino Johanni de Kagenecke seniori magistro, qui ingressus fuerat dominica proxima post diem sancti Erhardi episcopi anno Januar II. domini millesimo quadringentesimo.

Ulrieh Gecke der kürsenerkneht het uszgesworen fúnf jare tage und naht ein imile von dirre stat. und ist ime die urteil darumbe geschehen, das er zû einre fromeden dohter, die er in Krutenowe in eins wirtes huses vant und sprach zñ ir, wolte sú dienen, so wolte er ir zû erbern lûten helffen, do sprach die dohter: «Jo», also nam er sû und fûrte sú in biegger in ein hûrhûs, darinne lies [er sú] und ouch darumbe, daz er andere bôsen sachen belûmet ist. et juravit feria quinta ante diem Palmarum anno predicto.

Cleinhenslin der schüchzter het uszgesworen funf jare tag usz dem bystüm, und wo man in in den funf jaren ergriffet indewendig dem bystüm [ergriffet], do er uns in unser geriht ervolgen mag, so sol man in erhencken. und ist ime die urteil darumbe geschehen, daz er Blümstein dem schüchzter sime meister ein kennelin und 15 ein pfanne stal und des vorg. Blümsteins fröwe ein funfzig. et juravit die predicto April 8.

Heintze Peyger der schuchzter het uszgesworen disen rat tage und naht ein mile und nit harwider in zü kummende, er habe denne der schüchzter antwercke und den geswornen des gerihtes geton, darumbe sú ine vår gerihte gebuttent. und ist ime die urteil darumbe geschehen, das ime der schüchzter drie werbe vår så gebüttent und in ungehorsam was und sprach: wer ime in sin hus ginge, den wolte er zñ riemen zerhöwen. et juravit feria sexta ante purificationis beate Marie virginis anno Januar 30, domini 1 400.

Dine Ysenhartin het uszgesworen disen rat tages an den burgban und nahtes is ein mile an cantzeler Ennelius gnade und sol darzā bessern meister und rat 30 sol. den. in drien tagen. und ist ir die urteil geschehen umbe das sú in der vorgen. Ennelius husz zins und gewalt ging und sprach: sû hette iren meineit an eime brief in einre kisten beloszen, das sich doch nit funden het. et juravit feria quarta Foto. 11. ante Valentini episcopi anno ut supra.

Wissen Hanseman der viseher het uszgesworen 32 wochen vür 21/2 lib. den., die er meister und rat verfallen waz von besserunge wegen. et juravit feria quinta proxima ante diem beati Valentini episcopi sub domino Johanne de Kageneck seniore 17-607. 12. magistro in presentia Bügelini dieti Völtsche anno predicto.

Walther\* Erlin het usz gesworen fünf jare tages an den burgban und nahtes se ein mile und sol derzü bessern 10 lib. den. 5 lib. dem spital und fünf pfunt den güten lüten und sol sin besserunge der jare nit anegan, er habe denne die vorg. zehen pfunt gegeben und ist die urteil geschehen umbe das er unrehten wehzel getriben het an der münszen und eime fromeden gast an eime mechele nobel zweier alter groszen minre gap, danne er inne von rehtz wegen geben solte haben. et Marz 3.

Waltherus antedictus satisfecit hospitali die ut supra.

Peterman Anefang und Johans Beldenlop die sniderknehte von Keiserslutern hant gesworen fünf jare usz dem bystüm, und wo man sú in dem bystüm ergriffet

in den fûnf jaren, do sú uns in unser geribte ervolgen mûgent, so sol man sû erdrencken. und ist in die urteil darumbe geschehen umbe daz sû ulfelôffe mit ge-Mürz 1. zuckten messern in unser stat gemacht hant. et juravit feria seeunda post diem beati Mathie apostoli anno predicto.

Heinrich\* Bünckelin der brieftreger het fünf jare uszgesworen tages an den s burgban und nahtes ein mile und het darzū sicherheit und ein brief über sich geben wider unser stat unsere burgere nit zū ünde etc. ut in littera continetur. und ist ime die urteil darumbe geschehen, umbe das er Claus von Roszheim unsern lonherren unter geistlichem gerihte understanden het gūt, das er ime geben het, anderwerbe anzūgewinnende und sich mit kuntschaft funden het, daz er desselben gūtes vormals 16 Marz 15. bezalt ist. et juravit sabbato ante dominicam Reminiscere anno predicto

Witzen\* Götzeman der metziger het zehen jare uszgesworen tage und naht ein mile, und sol man ime in den zehen jaren nit indewendig die mülen erlöben und sol es ouch kein meister an keine urteil nit setzen und hat dazzå gesworen wider unser stat, unser burger nit zå tånde etc. und weres sache, daz er út mit unser us stette unser burgern oder den unsern zå schaffende gewünne oder wir und die unsern widerumbe an in, darumbe sol er sin sache an ieman setzen, der von sinen wegen vor meister und rate zå Strazburg, die denne zå ziten sint, reht geben und nemen. und was ime dieselben meister und rate oder die, vår die så es denne wisent, darumbe crteilent, sprechend oder erkennent, das sol er alles halten und vollefüren by dem vorgen. sime eide und ist ime die urteil darumbe geschehen, das er sleisch gehöwen het wider den artikel, der in unsere stette büch geschriben stat, und ouch darumbe, das er sich wider sins antwerckes gerihte gesetzet het in der massen, also wolte er partyen under in machen. et juravit sabbato proximo ante annuciationem beate Marie virginis anno millesimo quadringentesimo.

Jacob\* Göbelin het uszgesworen zwei jare tages an den burgban und nahtes ein mile und sol darză geben fûnf pfunt pfenninge, die er ouch gegeben het. und ist ime die urteil darumbe geschehen, das er Michel Glaser zu drien malen bûrgen hiesch vûr 44 lib. den. und der im doch nit me schuldig was denne 4 lib. den. et Marz Ir. juravit feria sexta ante annunciationem beate virginis Marie anno ut supra.

Claus \* zūr Bircken, Hermans sun zū Birken, Ulins frowe von Berne, die do ist von sante Rifore, Kumbereilse von Sweigern usz Swoben, die hant fünf jare usz dem bystum gesworen. und wo man sū in den fünf jaren in dem bystům ergriffet, so sol man sū būrnen und hant darzū gesworen und des einen brief und sicherheit geben wider uns, unser stat, unsere burgere noch die unsern nit zū tūnde noch schaffen geton werden mit worten noch mit wercken. und weres, daz sū iemer útzit an unser stat, unsere burger oder an die unsern zū sprechende hetten oder gewinnen, von was sachen daz were oder wir unsere burgere des glich wider umbe an sū darumbe süllent, sol ir iegliche sin sache an ieman setzen, der von sinen wegen vor meister und rat zū Strazburg oder vor den, vūr die es denne hin gewiset wurt. und was in denne dieselben meister und rat oder die, vūr die es hin gewiset wurt, darumbe erteilent, sprechent oder erkennent, das sullent sū alles halten und vollefüren by dem vorgen. ireme eide. und ist in die urteil darumbe geschehen.

umbe das sú unser und dem lande grosze smehe und unere zûgefûget hat mit der irrunnge ires bosen globen, den sú in dise stat und in dis lant braht hant, und ouch darumbe. daz sú verlúmet sint, das sú schulde súllent haben gehept daran, das sú mit gelte und büsze súllent darzü geholffen haben des Weidehofer selige unschuldeclichen ers mordet wart, das sú aber nit veriehen woltent, das doch kúndig ist, das Weidehofer ermordet wart, umbe das er sich von der irrekeit irs bösen glöuben kerte, do vorhtent die irrer, daz sú verrúget wurdent und schüffent in ermordet. feria quinta post anunciationem beate Marie virginis anno domini 1400.

April 1.

Berner \* Cuntzlin der tücher. Adelheit von Ohzenbach by Heilburnen Harteman 10 des biermans frowe und Elkint Hûterin vor dem munster hat funf jare uszgesworen tage und naht ein mile von dirre stat glicher wise, also Claus zur Bircken und andere do vor geschriben stant, und von der selben geschiht wegen. et iuraverunt die predicto.

Lawelin\* Lorhensclins sun von Offenburg het uszgesworen zehen jare usz dem 15 bystům, und wo man in in den jaren in dem bystům ergriffet, so sol man in erdrencken, und ist ime die urteile darumbe geschehen umbe das er offenliche sprach: Symunt Bühzener hette sin dohter uf dem Stoffenberg by Baden an eime böme stonde ufreht geminnet, das doch nit enist. et juravit feria tertia post anunciationem beate Marie virginis anno domini 1400.

Wissense Lawelin der kursener het funf jare uszgesworen tage und naht ein mile von dirre stat, und ist ime die urteil darumbe geschehen umbe daz er Jeckelin den höptkannen zum Bippernantz vor des schultheissen gerihte zeich, er solte zwene manne erstochen und zwene manne ermordet haben, des doch der vorgenante Jeckeet juravit die et anno predicto. lin unschuldig ist.

Lawelin\* het funf jore uszgesworen nahtes ein mile und tages an den burgbane et dabit 21/, lib. den. et debet componere cum querente. et juravit feria tertia ante festum corporis Christi sub domino Lútoldo de Múlnheim magistro et in Juni 15.

presentia Nicolai de Wintertur consule anno domini 1400. Kefer \* Lawelin der winsticher het uszgesworen zwei jore tages an dem

so burgban und nahtes ein mile und sol darzu geben 30 sol. den. und ist ime die urteil darumbe geschehen umbe daz er ein fåder wines zwentzigwerbe trincken gab vúr 20 füder wins und 10 füder vur 29 füder und vier füder vur funfe. et juravit feria quarta post inventionem scte crucis anno 1400.

Betzinger \* der junge het uszgesworen ein jore tage und naht ein mile von dirre stat und ist ime die urteil geschehen umbe die groszen swüre, die er gesworen het. et juravit sabbato post pentecostes anno predicto.

June 12.

Ülin Wurffeler von Hagenau het funf jare uszgesworen tage und naht (ein naht) ein mile von dirre stat und ist ime die urteil darumbe geschehen, daz er Gerhart Armbroster unsern diener schuldigete, daz er ein diep were, und hette sime meister, der 40 in sin antwercke gelert hette, zehen guldin verstolen, daz doch nit enist. et juravit feria quinta ante festum pentecostes anno domini 1400.

Juni 3.

Johans\* Götfried der nahteritter het uszgesworen ein jare tages an dem burgban und nahtes ein mile umbe daz er ein notwere erzügete. et juravit die predicto.

Denter Eilse het uszgesworen zwei jore tages an den burgban und nahtes ein mile. und ist ir die urteil darumbe geschehen, das in Ulin Wurffelers fröwe sehalt und sprach: sú were ein diebin und hette hern Stislawe zür Witenmülen etwie manige silberin schalen gestolen, das doch nit war enwas. et juravit sabbato ante

Henselinus Sücher der gartener het uszgesworen 32 wochen für 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lib. den. von einre wunden wegen. actum sub domino Lútoldo de Mülnheim magistro et in 2<sup>mi</sup>/<sub>2</sub> tr. presentia Johannis Bock, et juravit sabbato ante festum corporis Christi anno predicto.

Heintzelin von Hagenowe oder geschrampte Heintzelin oder böse Heintzelin der wurt zär käwe am Vischemercket het zehen jare usz dem bystäm gesworen und het oude einen brief und sicherheit geben wider uns, unser stat nit zä tände etc. und sol ouch er oder ieman von sineu wegen vor uns reht geben und nemmen etc. und ist ime die urteile darumbe geschehen, das er einen slüg, der in sime huse mit andern gesellen zerte, und do så bezalten, do heischen så 1/2 mosze wines, die så vorhanden hettent, ouch darumbe, daz er unserme rotesbotten nit wolte win geben umbe sin ugelt und ouch darumbe daz er belämet ist, das er nit reht mit sime wine umbe Jami 15. gange, den er versehencket het. et juravit feria tertia ante festum corporis Christianno predicto.

Sant Peter der winrüfer het uszgesworen zwei jare tage und naht ein mile. und sol darzü geben 30 sol. den., die er ouch geben het. und ist ime die urteil darumbe segeschen, das er Reinbolt Brüninges seligen sun übel handelte und sprach under andern worten: er were ein diep und ein mörder und were diebes und mörders geslehte.

Juni 25. et juravit crastino festi scti Johannis baptiste anno 1400.

Jacob \* Brúnlin der harnescher het uszgesworen ein jare tages an dem burgban und nahltes ein mile und sol darză geben 30 sol. den., die er ouch gegeben het. und ist ime die urteile darumbe geschehen, das er Voltzen Claus den zimberman einen bürgen hieseh vúr ahte pfunt pfenninge, do er ime doch nit me schuldig was denne 6 Jami 25. sol. pfennige. et juravit erastino festi seti Johannis baptiste anno domini 1400.

Rûbel Dine von Hagenôwe, Ülin Wursselers frowe het disen rate uszgesworen und sol darză geben 30 sol. den. und sol die zit nit ane gon ză rechende, sú habe so denne die 30 sol. den. gegeben. und ist ir die urteil geschehen umbe das sû Denter Eilsen schalte, sû were ein getûmelte geşûrnet diebin und hette unseren herren bulser Juni 30. und armbrost verstolen. et juravit erastino Petri et Pauli apostolorum.

Lawelin Brûnckelin der winmesser het fûnf jare uszgesworen tages an dem burgban und nahtes ein mile und sol darzû geben 21, lib. den. umbe daz er Wolleben 20 den winmesser gewundet het; et debet componere etc. et juravit sub domino Lútoldo de Mülnheim magistro in presentia Nicolai de Wintertur juniori. actum

Voltzen Hensz der vaszieher het uszgesworen ein halp jore one gnode von Summer Ennelin, Henselin Unfriden frowen wegen und sol darzu geben 2<sup>1</sup>I<sub>s</sub> lib. den. «
umbe das er die vorgen. Ennelin mit füsten slög und sol danne ein halp jare darnach
uszsweren an Summer Ennelins gnade. er het ouch nemmeliche gesworen der vorg.
Ennelin Hensz ireme elichen wurte irem süne noch den iren weder laster noch leit

zů tůnde in deheinen weg. actum sabbato ante diem scte Marie Magdalene anno Juli 17. predicto.

Copten Lawelin het disen rat uszgesworen tags an den burgban und nahtes ein mile umbe das er Reinhart Francken den schüchzter usz sime husz hiesch by naht und by nebel. et juravit feria tertia ante diem scti Jacobi apostoli anno predicto.

Schotten Hanseman der schiffeman het uszgesworen zehen jore tages an den burgban und nahtes ein mile, und sol darzu geben fünf pfunt umbe das er [Lücke] et debet componere etc. et sic juravit feria quarta post diem sancti 10 Laurentii prothomartiris sub domino Adame Loselin magistro in presentia Nicolai Aug. 11. de Wintertur juniori anno domini 1400.

Dyetherich zům Hirczhorn der wurt in Krutenôwe het zwei jore uszgesworen tages an den burgban und nahtes ein mile fund sol darzu geben 30 sol, die ouch gegeben er ouch geben hat | und ist ime die urteil darumbe geschehen, daz er ge-18 zigen wart, daz er Lentenlöffel sin döhterlin geminnet solte haben und ouch von ander stucke, darumbe er zů rede gesetzet wart. scriptum in registro de anno 1400. et sic juravit feria secunda ante diem scti Michahelis archangeli anno do- sept. 27. mini 1400.

Cleselinus de Wissemburg textor juravit quinque annos et dabit 21, lib. et 20 debet componere cum conquerenti ergo quod wulneravit Phynam de Wingersheim ejus uxorem filiam Cuntzonis dicti Decke. et sic iuravit sub domino Nicolao Clobeloch magistro in presentia Heintzemanni Gurteler consuli. actum feria secunda ante festum scti Martini episcopi anno predicto.

Nov. 8.

Bintzelerin\* het ein jore uszgesworn tages an dem burgban und nahtes ein mile. und sol darzů geben 30 sol. den. umbe daz sú Bride Krôsin úbelhandelte, juravit sabbato ante festum omnium sanctorum. item dedit 30 sol. den. crastino Marie (?) anno domini 1400.

Octob, 30.

Wilhelm\* Klobeloch het ein jore uszgesworen tages an den burgban und nahtes ein mile umbe das er Thoman von Heiligenstein wunte und ein notwere erzügete. so et juravit feria quinta post Luce ewangeliste anno predicto.

Octob 91

Swobes \* Lutzeman het zwey jore uszgesworen tages an den burgban und nahtes ein mile und ist ime die urteil darumbe geschehen, das er Oberlin Fleischtur den weber under andern worten schalt und sprach: er were ein diep umbe das, daz in der vorgen. Oberlin rugete von swerendes wegen. et sic juravit feria tertia post 35 sctorum Symonis et Jude apostolorum.

Nov. 2.

Frowe\* Dine von Nidecke het zwey jore uszgesworn tages an den burgban und nahtes ein mile und sol darzu geben 30 sol, den, umbe das su Walther von Wintertur den alten geschuldiget het ettelicher stücke, der er unschuldig gewesen ist. et sic juravit feria sexta post festum omnium sanctorum anno 1400.

Der \* hertzogin sun, dem man sprichet Klebesattel, het zwei jore uszgesworen tage und naht ein mile von dirre stat. und wo man in den zweien joren in der mile

Non 5.

Gestrichen.

weges ergriffet, do er uns in unser gerihte ervolgen mag, so sol man in erdrencken. und ist ime die urteil geschehen umbe daz er got und sin liebe mûter úbel gehandelt het mit sin ungewünlichen swüren, die vor mengliehen nit zu sagende sint und der Dre, 16, er mit erbern lûten erzûget ist. et juravit feria quinta ante diem scti Thome anno predicto.

Murlawelin\* der viseher het ein jor uszgesworen one gnade tages an den burgban und nahtes ein mile und denne zwei jore an Sifrit Unramen gnade. und sol der zů geben 30 sol. den. umbe daz er den vorgen. Sifrit Unrůwen úbelhandelte. Dec. 20. juravit vigilia seti Thome apostoli anno predicto.

Nycolaws Oler filius Nicolai Oler de Zabern juravit quinque annos tages an den 10 burgban und nahtes ein mile et dabit 21/, lib. et debet componere etc. ergo quod Heintzemann Sesterer de Zabern wulneravit. et sie juravit sub domino Nicolao Clobeloch magistro in presentia Heintzemanni Gürteler consuli. aetum feria secunda Nov. 8. ante diem festi seti Martini episcopi anno 1400.

Bernhartz\* Heintzelin het ein jor uszgesworen tages an den burgban und nahtes 16 ein mile und ist ime die urteil geschehen umbe daz er einen usz unsere stette entfürte uf eime karriche, der unserm burger zwei pferde genummen het.

Dec. t. feria quarta post diem sancti Andree apostoli anno predicto.

1401

Grosz Johan von Monburne in der grafeschaft von Lüczelnburg der wagener Henni Grafz des wageners kneht het fünf jore usz gesworen tages an den burgban » und nahtes ein mile und sol geben 21/4 lib. den. und ist mit dem kleger überkomen uff disen nochgeschriben tag und het sicherheit geben, als ein brief beseit, wider unser stat nit ze tunde etc. und ist ime die urteil geschehen umbe das er Peters von Hagenow des seilers kneht wundete, mit dem er ouch überkomen ist. actum pee, 15, feria quarta ante diem scti Thome apostoli anno 1400.

Wilde\* der kannengiesser juravit guingne annos tages an den burgban und nahtes ein mile et dabit 211, lib. et debet componere etc. ergo quod dictum Lumbardi Cuntzlin theeienlatorem (?) wulneravit, et sic juravit sub domino Johanni de Wiekersheim magistro in presentia Andree Rinow consuli. aetnm feria sexta post diem saneti Gregorii pape anno domini 1401.

Und ist mit vorgen, Cantzelin Lumbardi dem eleger überkommen und het ime geben 21/2 lib. d., als er daz vor offeme rat geseit het. feria sexta post festum nativitatis seti Johannis Baptiste anno domini 1405 sub domino juniori magistro. 1

## Nachtrag zu der Aechterliste.

Ins dei nomine amen... Sub anno domini 1398 sub domino Johanne dicto Zorn aliter de Bulach nuncupato magistro civitatis Argentinensis proscripte sunt persone subscripte propter ipsorum delicta a civitate Argentinensi, quarum nomina subscribuntur in hunc modum primo etc.

[Leerer Raum].

Nun folgen weitere ähnliche Eintragungen von 1401 an bis 1413 incl.
Dieser Nachtrag beginnt auf fol. 37 und reicht bis fol. 41.
In der Vorlage hier eine h\u00e4boeh geseichnete Initiale mit Karrikaturen.

Sub domino Ulrico Bock junior e anno predicto.

ltem' Henselinus dictus Swertzing der winkneht proscriptus est sabbato primo post diem festi corporis Christi ad instanciam Läwelin dicti Keser juniorem, quem wulneravit.

Item Lawelinus dictus Gestelin der murerkneht proscriptus est sabbato proximo ante diem sancti Johannis baptiste ad instanciam dicti Grossen sartoris, quem wulneravit.

Item Jeckelin, der der schiflute humppeler kneht waz, proscriptus est feria secunda ante diem scti Johannis baptiste ad instanciam quondam Eberlini dicti Pfotman, quem occidit.

Juni 17.

Item Peterman von Spire Johans kneht von sant Ingelbreht proscriptus est feria quinta proxima post diem scti Udalrici episcopi ad instanciam Ottemanni dicti Decker, quem wulneravit.

Juli 11

Item\* dictus Wergmeister Lauwelin proscriptus est feria sexta ante diem scti 18 Laurencii martiris ad instanciam Contzelini dicti Antvogel, quem wulneravit. Aug. 9.

Sub do mino Hetzelone Marx magistro.

Item Bitsch Wölfelin ein tragekneht proscriptus est feria quinta proxima ante diem festi assumptionis beate virginis Marie ad instanciam Andree dicti Snider de Nördlingen ein giler, quem wulneravit.

Aug. 8.

ltem dictus Klobelöch Fritsche ortulanus proscriptus est feria secunda ante diem festi nativitatis beate virginis Marie ad instanciam dicti Klowen Jeckel ortulani, guem wulneravit.

Sept. 2.

Item Henselims Grempper Heitze Gremppers sun under wagenern proscriptus est sabbato primo post diem sancti Remigii ad instanciam . . .

Octob &

Sub domino Hugone Rihter nuncupato Dutscheman magistro. Item dictus Wiszkopf de Marley proscriptus est vigilia beate Katherine virginis ad instanciam famuli Nicolai de Sarburg muravit. Nov. 24.

Sub do mino Johanne dicto Wiszorn magistro, qui ingressus fuerat die dominica proxima post diem santi Erhardi episcopi anno 1399,

Sub domino Heinrico de Mulnheim magistro anno antedicto.

Item dictus Schrötzen cuparius proscriptus est feria proxima post diem inventionis sete crucis ad instanciam quondam dicti Mulstein cuparii, quem occidit.

Mai &

Item dictus Wurtzer Hanseman murarius proscriptus est die predicto ad instanciam quondam Heintzonis dicti Swachen, quem occidit.

Sub domino Johanne de Stille magistro.

ltem dictus Jeckels Henselin ortulanus proscriptus est feria secunda et vigilia sanctorum Petri et Pauli apostolorum ad instanciam domini Nicolai dicti Frunt prespiteri, quem occidit.

Juni 28.

Item dictus Switzer der winruffer proscriptus est feria secunda proxima post diem seti Jacobi apostoli ad instanciam Cuntzonis Dannenfeilsz, quem occidit.

Sub domino Ortelino Manszen magistro anno predicto

25

35

<sup>1</sup> Gestrichen.

Item Hannemanns de Surburg scriptor proscriptus est feria tertia proxima ante diem festi epiphanie domini ad instanciam Johannis Ritter filius Hermanni Ritter, quem Pre. 31. wulneravit.

Sub domino Wilhelmoz û Riet magistro, qui ingressus fuerat die do-

Item Johannes Kirchherre nuncupatus Ritter filius Hermanni Ritter procuratoris curie Argentinensis proscriptus est feria tertia proxima post diem seti Mathie apostoli ad instanciam Jeckelini Keller de Dieffental, qui conquestus erat ex parte fratris sui,

Sub domino Johanne Bock filius quondam domini Cûntzonis dieti Bock 10 magistro.

Item Henselinus dictus Axman filius dicti Axman proscriptus est feria sexta proxima post diem inventionis sete crucis ad instanciam Nese dicte Kürsnerin, quam Mai 6. wulneravit.

Item Hügelinus dictus mit der fleschen ein winkneht proscriptus est sabbato pro- 15 Moi 21. ximo post diem sete Sophie virginis ad instanciam Läwelini Harnesch, quem wulneravit.

Item Gergo dictus Rotswantz junior tractor vasorum proscriptus est feria sexta Mai 20. proxima ante diem festi pentecostes ad instanciam Hermanni de Heidelberg fabri, quem wulneravit.

Sub domino Reinboldo Wetzel magistro.

Item [Henselinus filius Cûnradi de Brende scriptoris]<sup>1</sup> et Philippus filius quondam Johannis dicti Philips olim magistri schabinorum proscripti sunt sabbato proximo post diem seti Jacobi apostoli ad instanciam Friderici dicti Winmesser, quem wulneravit.

Item Reinboldus dietus Zorn filius domini Leonhardi dieti Zorn nuncupati Schult- 
heisz militis proscriptus est feria sexta proxima post diem seti Laurencii martiris

Ang. 12. ad instanciam Hansz dieti Saltzmitter, quem wulneravit.

Item Bürkelinus de Scheffersheim rasor proscriptus est feria quinta proxima post diem exaltationis sete crucis ad instanciam Waltheri de Pfortzheim famulus Johannis Sept. 15. rasoris an Schintbrucke, quem wulneravit.

Sub domino Johanne Klobeloch magistro.

Item Jeckelinus rasor, residens prope ecclesiam seti Thome filius rasoris de Tru(h)tersheim proscriptus est feria quarta ante diem seti Martini episcopi ad instanciam
Nov. 2. dieti Heime sartoris, cui filium suum occidit.

Item Hansemanus Cantzeler faber filius dieti Cantzeler fabri im Gieszen proscriptus est die predicto ad instanciam Johannis Pfaffenhofen fabri, quem wulneravit.

Item dictus Üselhanseman der schifkneht, dictus Melchior Erhart et Fritschemanus balneator filius Nicolai dicti Bader in Krutenöwe proscripti sunt feria quarta proxima Lee. 7. post diem seti Nicolai episcopi ad instanciam dicti Múlnheim Berchtolt scriptoris, quem wulneravit.

<sup>1</sup> Gestrichen

Sub domino Johanne de Kagenecke seniori magistro, qui ingressus fuerat die dominica proxima post diem seti Erhardi episcopi anno etc. 91.

Sub domino Nicolao Berer magistro.

Item Lawelinus panifex filius dicti de Giselheim proscriptus est feria sexta post s diem seti Bonifacii ad instanciam Nicolai Vastnaht sartoris, quem wulneravit.

Sub domini Burckardo de Múlnheim magistro.

Item Jacobus filius quondam dicti Heilbeling de Hagnow proscriptus est feria quinta ante diem seti Oswaldi regis ex parte dicti Münsser Lawelin, quem wul- Aug. 3. negavit.

neravit.

Item Erhardus de Spire pellifex proscriptus est feria secunda ante diem seti
Laurencii martiris ad instanciam Lawelin in der Hellen pellificis, quem wulneravit, 4ng. 7.

Item Hensz Schallehase murarius proscriptus est sabbato post Bartholomei apostoli ad instanciam Heintzonis dicti Lamp carppentarii.

Item Rûfelinus Wolleslaher, Uxhansz et dictus Rússerhans proscripti sunt feria

is sexta proxima post diem exaltationis sete crucis ad instanciam quondam dieti Erwin sept. 18.

lapicide, quem occiderunt.

Item Heintzemannus dictus Howe in die Helle de Constentze et Heintzemanus dictus Wolf de Gemunde pellifex proscripti sunt feria tertia proxima ante diem scti Michahel ad instanciam Heintzemanni dicti Hirtzfelder pellificis.

Sub domino Johanne Berlin magistro.

Item der schöne Burckart der vischer proscriptus est sabbato ante Martini ad instanciam Roser Hensz, quem wulneravit.  $N^{out}$  4.

Item Blosz Lawelin der schifkneht proscriptus est vigilia scti Andree apostoli ad

instanciam quondam dicti Erwin, quem occidit.

Nov. 29.

15 Item Rincken Hans der schifkneht von der Nuwenmûle proscriptus est sabbato

proximo post diem seti Nicolai episcopi ad instanciam dieti Erwin, quem occidit.

Sub domino Leonhardo Zorn nuncupato Schultheisze magistro,

qui ingressus fuerat die dominica proxima post diem seti Erhardi episcopi anno etc. 92. Januar 14.

Sub dominio Nicola o Bocke magistro.

ltem [Lücke] Blûtelosz sun proscriptus est ad instanciam [Lücke] Rûlinus seligen des snyders zwüschent brucken, den er wundete.

Item Heinricus Lutze sutor filius Heintzonis dieti Lutzen sutoris proscriptus est die sabbato proximo ante diem nativitatis Johannis baptiste ad instanciam quondam Juni 22. Sygelini Völtschen junioris, quem occidit et erat Sygelinus Völtsche conquestus.

Item Hans von Esselingen der kunger proscriptus est feria secunda post diem seti

Jacobi apostoli ad instanciam Ulrici de Mentze dicti Judenlöffer, quem wulneravit.

Juli 22.

Item Cântze der wôberin sun ein kûffer proscriptus est feria guarta ante diem

scti Laurencii martiris ad instanciam Ulrici de Mentze, quem wulneravit.

Sub domino Nicolao de Heiligenstein magistro.

Item Henselinus dictus Gerotwol faber proscriptus est in vigilia scte Katherine virginis ad instanciam Hartmanni dicti Gütgesellen fabri famuli Lawelini dicti Mo- Nov. 24. welin, quem wulneravit.

Item Cûntze dictus Fuhs de Gügenheim scriba proscriptus est feria quinta post Januar 11.

diem seti Erhardi episcopi ad instanciam quondam dieti Dústhansz carpentarii, quem occidit et erat dieta Manegolt Dine relicta quondam Hansz predicti conquesta.

Sub domino Nicolao Zörnelin de Bûlach magistro, qui ingressus

Sub domino Lútoldo de Mulnheim magistro.

Mathis der messerer von Hagenowe, der do messer veil hat vor dem Münster, proscriptus est feria sexta proxima ante diem seti Mathei apostoli ad instanciam Hansemanni dicti Swertfeger Argentine residentis in Sporergasze, quem wulneravit.

Nicolaus dictus Swop textor proscriptus est sabbato proximo post diem Michahelis

Sub domino Nicolao Mansze magistro.

Item dictus Blotzheim, item Rüllinus der Döldi sun, Cleselin von Spir ein baderkneht, Hanseman Jeckelins sun des baders am Klantzhofe, Oberlin von Duwingen, Lawelin Schetzelin unde Peterman Güntzeman von Kolmar die karpenerknehte proscripti sunt feria secunda ante dominicam sancti Martini episcopi ad instanciam dicti Geiszman 18 Nov. 10 famuli dicti Brümat sartoris et Cüntzonis famuli Merckelini sartoris, quos wulneraverunt.

ltem eodem die proscriptus est Hansemannus balneator filius Jecklini balneatoris am Klantzhofe ex parte Grede uxoris sue, quam wulneravit.

Sub domino Leonhardo Zorn nuncupatus Schultheisse magistro etc.' »
Sub domino Heinrico de Mülnheim aliter de Landesberg magistro, qui ingressus fuerat die dominica proxima post festum beati Erhardi episcopi

danuar II, anno etc. 94.

Gerung dem schiftzimbermanne ist dise stat fünf gantze jor verteilet alse einem andern ehter umbe das er ein vesselin nam in Münchelins huse des wurtes und sowolte es han euweg getragen, do erwuschete es imme der gast uf dem halse und zult 22. mäste es widerumbe tragen. actum feria quarta proxima ante diem seti Petri ad vincula

ltem dictus Hirtenhenselin proscriptus est feria sexta proxima ante dominicam

ltem Ülricus Smiders dohtersun der schühmacher proscriptus est feria secunda Mai 18. proxima post dominicam Cantate umbe daz er die zür Spangen gewundet sol han. Sub domino Johanne de Kagenecke juniore.

Theobaldus filius filie quondam Ulrici dicti Smider sutoris proscriptus est feria

Mai /2. tertia proxima post dominicam Jubilate ad instanciam uxoris hospitis zūr Spangen, so
quam wulneravit.

Item Heinricus von Ulme der wirt züm Salmen in Krutenow ein lantman pro-Juni 13. Scriptus est sabbato proximo post festum penthecostes ad instanciam Nicolai dicti Rebestock, quem vulneravit.

ltem Hans von Ulme ein vihetriber ouch ein lantman proscriptus est sabbato ...

10

 $<sup>^1</sup>$  Hier folgen (später durchgestrichen) die gleichen 5 Einträge wie oben S. 843 Z. 30 bis: Cantze dietus Fuchs . . .

proximo post festum penthecostes ad instanciam prefati Nicolai Rebestock, quem Juni 13. vulneravit.

Item Spirhannes der zimberman proscriptus est feria sexta [Lücke] ad instanciam dieti Heinriches Heintzeman Henselin, quem vulneravit.

Item Richardus Wannenmacher proscriptus est feria quinta post Bartholomei Aug. 27.
apostoli ad istanciam Doldenpeter, quem vulneravit.

Item Albertus de Bavaria olim famulus Johannis dicti Zorn de Eckerich filiaster dieti Cappelon carpentarii proscriptus est circa festum beate Marie virginis ad instanciam Margarete Kelre, quondam Fritschonis de Wirigsheim pro co quod preseriotum Fritschonem occidit.

Item Johannes dictus Trüsenheim senior, Dina ejus uxor, Henselinus, Lauwelinus et Dina ipsorum liberi proscripti sunt sabbato proximo post diem feria scti Luce ewangeliste ad instanciam dicte Truwelin uxoris Spitzkopf de Wasenecke, quan vulneravit.

Item dietus Sücherhenselin Dietherich der murerknecht zu Wasenecke proscripti sunt ad instanciam domine Drüsenheimii der jungen, quam vulneravit. actum feria secunda ante diem epiphanie domini anno 95.

Item Hertelin . . .

Sub domino Reinboldo Wetzel magistro.

Item Hertelin Mertze, Peter vom Glene, Jeckelin Hofe, Hans von Zweinbrücke, Henne der alte Stöybe, Henne von Necke und Hans Wildenstein die sniderknehte proscripti sunt ad instaneiam Ulriei Suntheim sartoris famuli Merckelini sartoris in Smidegasse, quem vulneravit.

actum feria quarta post diem exaltacionis sete crucis anno etc. 95

Sub domino Johanne Sturm de Sturmecke magistro.

ltem Hans Genseschopt von Vilingen, Claus Swartz, Hering Vilingen, Johans Fribuger von Rotwilre und Hans Geburlin von Basel die kürsenerknehte proscripti sunt ad instanciam Henselini Münchelin des jüngesten des kürseners, quem vulneravit.

aetum feria tertia ante diem seti Martini episcopi.

ltem Götzen Hug von Eckebrehteswilr proseriptus est feria quinta post diem sancti Nicolai episcopi ad instanciam Lauvelini Schaehtoldei junioris, quem vulneravit anno supradicto.

Sub domino Reinboldo Húffelin magistro, qui ingressus fuerat dominica post Erhardi sub anno domini 1396.

Sub domino Wernhero Sturm magistro.

Item [Johannes Kantzeler et Johannes Closener] tet Cüntze dietus Isenlin proscripti sunt sabbato proximo ante diem sancti Georii ad instanciam Burckardi dieti Syferman, quem vulneravit.

Item eodem die proscriptus est dictus Fründesz Heintzeman ad instanciam relicte guondam dicti Rodecken Henselin pro eo guod eundem Rodecken Hens occidit.

Sub domino Thoma de Endingen magistro.

4ob, 23

Sent. 15.

Nov. 9.

/305

United by Googl

<sup>1</sup> Gestrichen

ltem Steffan von Ögesburg der metzigerkneht proscriptus est feria secunda ante ماناند. diem sete Margarete virginis ad instanciam quondam dieti Gartener Lauwelin earnificis, quem occidit et fuerant eonqueste Anna dieta Gartenerin, Greda soror ejus et Lauwelin Becher.

Item Johannes dictus Böschwilr junior textor proseriptus est feria quinta proxima s proc 25. post seti Stephani ad instanciam Johannis dicti German, quem vulneravit.

Item Petrus de Nuwilre tratulator Lauwelinus de Flexberg tratulator et Henselinus de Flexberg sartor frater suus proscripti sunt feria tertia proxima ante diem Noc. 21. sete Katherine virginis ad instanciam z\u00fcr Wille, quem vulneravit.

Sub domino Johanni Zorn de Eckerich magistro, qui ingressus 10 1837 fuerat dominica post Erhardi anno 97.

Item Frantzo perpetuus vicarius in Geistboltzheim proseriptus est feria quinta April 5. proxima post dominicam Letare pro eo quod unam (quam) puellam filiam Nicolai de Truhtersheim famuli domini Volmari de Lûtzelstein decani seupravit et hujusmodi seuprum fuit conquestum per prefatum patrem.

Sub domino Heinrico de Múlnheim in Brantgasze magistro.

Item Heinrich Mümpelgart der spengelerkneht proscriptus est feria seeunda post Jami I. diem beati Erasmi ergo quod Heinricum Dambach famulum Lawelini de Heiligenstein vulneravit.

Item Contze Freischspecher de Spira proscriptus est circa diem beati Erasmi pro 10 mm Juni 3.eo quod Ellewibelinam dictam Swemmerin . . .

Item\* Waltherus Mentag sutor proscriptus est feria sexta infra octavam pente-

ltem Henselinus Smirtzmage der winrüffer proseriptus est feria quarta post Jo-

Sub domino Johanne Clobeloch magistro.

Item dictus Clein Ülin de Esselingen famulus dicti Richwin pellificis, dictus Santlauwelin, dictus Cleinlawelin famulus Heinriei dicti Selosz pellificis et dictus Spiesselin famuli pellificum proseripti sunt ad instanciam quondam Hannemanni dicti Lange, quem occiderunt. et erat Dina Wolfelerin relicta quondam Hannemanni con- 30 Juli 19. questa, actum feria quinta proxima post festum beate Margrete virginis.

Item Jacobus Bendeler de Franckenfordia scriptor proscriptus est feria tertia post festum beati Mathei apostoli pro eo quod Andream Kauffmann de Ulma sartorem sept. 25. famulum Egidii Brôtzelin, (quem) interfecit. et erat prefatus Egidius conquestus.

Item\* Johannes Billeman et senior et Hansemannus ejus filius proscripti sunt 26 Sept. 28. vigilia Michahelis ergo quod Petermannum de Wingersheim juniorem vulneraverunt.

Sub domino Leonhardo Zorn aliter Schultheiss magistro, qui in-

Item\*Henselinus Kniewelin textor proscriptus est sabbato proximo post dominicam(?)

videlicet sabbato proximo post festum beati Georii martiris [ad instanciam Cuntzelini 40
April 27. Weber, quem wulneravit et composuit cum Ennelina ejus relicta et Johanne ejus filio.]<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Von anderer Hand mit anderer Tinte hinguaefügt.

Hem Johannes Starcke de Basilea und Johans Flemming pellifices proscripti sunt ad instaneiam Jeckelini dieti Münchelin famuli conducti Johannis dieti Münchelin senioris pellificis, quem vulneraverunt actum feria sexta proxima infra octavas festi pentecostes anno ut supra.

ai 31

Item Heintzeman Kurtze der kolerkneht proscriptus est ad instanciam dicti Brûmat Henselinus ejus trageknehtes, quem wulneravit. actum die et anno ut supra.

Item \* Johannes dictus Busse ein tragekneht in dem Dumeloche proscriptus est....
Sub domino Nicolao Merswin magistro.

Item dictus Briden Heintzeman textor proscriptus est feria tertia proxima ante 10 diem sete Luce ad instanciam dieti Bitsche Hans, quem wulneravit ut supra. Octob. 18. Sub domino Lüttoldo de Mülnheim maggistro.

Cleselinus de Wissemburg textor proscriptus est crastino Petri et Pauli apostoJuni 30.

lorum ad instaneiam Phine de Wingersheim filia quondam Cûntzonis dicti Decker
uxoris predicti Cleselini anno domini 1400.

Lawelinus Brûnekelin der winmesser proscriptus est feria quarta ante festum Juni z. pentecostes ergo, quod dictum Wolleben den winmesser vulneravit anno predicto.

Sub domino Nicolao Clobeloch magistro.

Fritschemanus\* de Gengenbach, Johannes Heiden de Esselingen pellifices et Ulrieus de Zürich pellifex eius famulus proscripti sunt crastino seti Nicolai episcopi ad insetaneiam Enneline diete Tiergartin reliete quondam Jeckelini dieti Hurst, quem ipsi eum occiderunt anno predicto.

> Str. St. A. G. U. P. 1 Perg. Heft in Fol. (Achtbachlein,) (Achtbachlein) enthaltend els grostentents in 2 Columnen beschriebene Blätter. — Die ben gedruckten Eintragungen reichen von fol. 1—21 incl.; die Nachträge von fol. 37 b. 419.

1607. Ordnung für die städtischen Totengräber.

1400.

Von den gröben.

Dis hant dise nachgeschriben personen gesworen stete zü haltende, wie die ordenunge wiset und seit, die hie nachgeschriben stat, und wart die ordenunge gemacht wurder hern Lútolte von Mülnheim dem meister anno domini millesimo quadringentesimo.

- [1] Item z\u00e4m ersten so s\u00e4llent alle dotengr\u00f6iber, alle gr\u00f6iben und alle schelmenschinder, die by uns wonende sint, teile und gemeine haben an dem gelte, das man jares von den zehen z\u00fcbern git, do mitte man das wasser z\u00fcm f\u00fcre treit.
- [2] Sû súllent ouch bestellen, wenne es darzû kumt, das fûre usz got, das gotte lange wende, so sûllent sû mit den zehen zûbern vûrderliehe und an allen verzeg und ouch bi dem eide, den sû darumbe getan hant, ie zwene mit eime zuber zû dem fûre loffen und wasser domitte tragen, so sû iemer getrawelichest kûnnent oder

25

<sup>1</sup> An dieser Stelle folgen Nachträge aus den Jahren nach 1400.

mûgent und sûllent ouch nit von dem fûre kunnnende mit wassertragen, es sie danne vor verlôschen, do es danne bûrnet.

- [3] Es süllent oach alle dotengrebere, alle gröiben und alle schelmenschinder, die by uns seszhaft sint, nit me mitteeinander teil noch gemeine haben denne drie, was arbeit si ouch tünt, das in danne zügehöret. und weres, das dieselben drie settewas gütes oder arbeit verdinget hettent, darzū su me lütes bedörffetent, die süllent su under in selber nemmen und niergent anderswo.
- [4] Sû sûllent ouch nûtzit schûtten in den graben by dem pfennigturn, es sie danne das daz waszer bitze an die kerbe gat, die do gezeichent ist under der pfennigbrucken, und welher der vorgen, stûcke deheins verbreche, der bessert 30 sol. 10 den also dicke er das tût.

Auf der nächsten Seite folgt von gleicher Hand unter der Unterschrift: Und sint dis die knehte, den do di züber empfolhen und geluhen sind, eine Aufzählung folgender Art: Item Werlins Lawlin dem totengreber, dem ist ein zuber alleine gelühen, wenne er vürbroht het, das ime ein zuber alleine bliben sol. [Gestricken].

Item Heintzen Haletsch het einen zuber.

Item etc. etc.

Str. St. A. G. U. P. lad. 1. (Achtbüchlein.)

15

<sup>1</sup> Hier folgt oon anderer (etwas spiterer?) Hand eine Aufstellung über den Lohn der Totengräber. Dis sint die stücke, die ein greher halten sol; zöhn ersten von ein grah, do kein aarck ob ist, so sol er nemen 3 sol, den. — item von ein grap, do ein sarck ob ist, sol er nemen 1 sol, den. — item von einen muse gebornen kind 1 nol den nutz daz es jorig wut und darnach nutz an die vier jor, — item von einem jerigen kinde bitz es aht jor alt wurt, sol er nemen 16 den, oder ein úntze, — item von 8 joren nutz an zehen jor 2 sol, den. — item von zehen joren oder von dem. als man es von ersten bewaret, sol er nemen 3 sol, den. and dannenthin von ein ieglichem, das einet sit sol ze r nemen ouch 3 sol, den — item von eink kind, das vier jar alt ist, das er leit under stein stein, sol er nemmen ouch 3 sol, den — item oh eins oder zway in ein grap legent die kinderwert werent, mit den er arbeit måst haben us nod in zn heben, do mag er me lons von nemmen, wolte er aber ze strenge sin, so sol es sten an dem werck, das im reht geschebe und ouch den liten. — item oh ein sarck also gros were, das also vil arbeits doct geborte, do mag er onch me lones nemmen, wolte er aber ze strenge sin, so sol es an dem wercke ston, das im reht geschebe und onch den liten — item oh ein sarck also gros were, das also vil arbeits doct geborte, do mag er onch me lones nemmen, wolte er aber ze strenge sin, so sol es etc. — item ein ieglich grap sol sin 6 acht dieft mid mit minder, dies vorgeschriben stücke und artickel het der geher gesworen stete ze halten, und was im also wnet zü lone, das sol er nnverzöglich halber geben dem 35 wercke by demselhen eyde.

## BERICHTIGUNGEN.

```
16 Zeile 26 statt Ageifolien lies Agrifolien.
              17
                       September lies December.
1382 lies 1383.
S. 73
S. 109
              26
                        23 lies 24.
S. 151
S. 156
              16
                       1388 lies 1385.
              12
                        8 lies 7.
S. 157
              21
                       22 lies 21.
S.
   158
              83
                       Salentin lies Valentin.
S. 160
              15
                       21 hes 12.
S. 189
S. 190
              10 swischen Luce u. id ist einzuschieben VII.
6 statt 22 lies 27.
   190
S. 192
              10
                  . 17 lies 27.
8.
   205
              26 .
                       Thenne lies Henne
   217
8
              19 u. 26 statt 17 lies 18,
S.
   267
              32 statt Mülenburg lies Mühlburg
S. 312
                   · 1860 lies 1890.
              21
   830
S.
               8 zwischen feria u. proxima ist einzuschieben II.
S. 836
              88 Anmerk. statt s. oben lies s. unten i. Nachtrag.
S.
   343
              33 statt 4 lies 3.
S. 314
                       20 lies 21.
               2
S. 348
                       20 lies 21.
S.
   376
              35
                       November lies December.
S.
   495
                       A lies 5.
              31
S. 512
              19
                       Huttelin lies Huffelin
                       Herchemberg lies Hertemberg
Mentzlaw lies Wentzlaw.
S. 516
               8
8. 520
              19
8. 571
               4
                       or, ch. lies or, mb.
  599
              31
                       6 lies 5.
S. 601
                       Marggraf lies Markgraf.
               5
8. 619
              39
                       appostoli lies apostoli.
S. 626
              11 swischen feria u. ante ist einzuschieben VI.
S. 655
              2 statt 3 lies 2.
8. 711
              15
                       Seinen lies Sein.
S. 785
              24
                       Eckendorf lies Ettendorf.
                       Eckendorf lies Ettendorf.
S. 736
             58
  738
                       feria quarta lies quinta.
8. 748
              13
                       Sulz lies Selz.
8. 784
               6
                       Gassmann lies Swassmann.
S. 815
               9
                       Trutersheim lies Truhtersheim .
Das Verzeichnis nachträglich aufgefundener Originale siehe S. 866.
```

NACHTRAG.

1608. Meister und Bat von Schlettstadt an Strassburg: willigen auf den übersandten Brief Saarburgs und Göffelin Quinkners ein, mit letzterem einen Tag zu Lützelstein zu leisten vor Graf Heinrich von Lützelstein und . . ., wan wir noch an derselben sachen bisher gefölgig gewesen sind, so bitten wir üch ernstlich . . daz is ir üwer erbern boten zū demselben tag mit unserm boten schickend . ., die nechsten Samstag in Strassburg sein sollen, um am Montag den Tag zu Neuweiler oder Now. 21. Lützelstein abhalten zu können. datum feria quinta ante festum beate Katherine Now. 21. virginis anno 82.

Str. St. A. AA. 2086, or. ch, l. cl.

1609. Straßburger Gesandten-Aufzeichnung von einem Städtetag (zu Worms?)
[7 1385 Mai].

Gedechtnisse heym zu bringen.

Mit dem ersten, alse von des zollis zu Hôste wegen zu bestellende uszgesprochen ist, darumb auch die von Mencze verschriben sint, ir frunde an unsern herren den 15 bischoff von Mencze zu schickenne.

ltem als die von Worms das gelt, als man yn von irs zollis wegen gebin sol, zu juden schaden genomen hant, dar umb sie und auch die von Mencze und von Franckenfurt mit den juden uff das nehste umb den gesuch tedingen sollent und dann houbtgelt und gesuch rechen, was iglicher stat dar an geburt zu geben, und 2000 ez iglich stat lassin wissin, das sie ir anzal den von Worms schicken.

Item als die von Franckenfort gefordert hant von etlicher des landtgraven von Hessin stetde wegen in den bund zu nemen (umb ires) herren willen.

Item semelicher masse von grave Emichen von Lyningen seligen witewen wegen.

Lücke im Papier, doch wohl so zu erganzen.

ltem von der 200 guldin wegen, die der von Mencze und von Franckenfurt frunde in dem leger fur Burg Solms<sup>1</sup> wergluden mit willen und geheisse anderre stedte frunde, die do by warent, zu juden schaden gnomen hant.

Item ob furbas deheine stedte des bundis under yn stosse und bruehe gewûnnent, wie das begriffen und versorget wirde, das in soliehen sachen das mere teil [ausgestr. der stetde] das mynre teil wisen mochte.

ltem zu verbieten von der gemachten wyne wegen.

tem als die von Worms 260 gulden von des gemeinen bundes wegen uszgebin hant und das selbe gelt gerechent in die nehste rechenunge, die zu Spire gesehehen ist, so geburt dannoch iglicher stad an derselbin rechenunge zu gebin von ie dryn gleen, wie sie zum bunde hettet, einen guldin, und geburt dar an den von Strazburg 33 flor. 4 grosse, das gelt sie den von Meneze sollent sehicken, und so iglieh stad ir anezal giit, so blibent daran uberig 24 guldin und 4 grosse dem gemeynen bunde.

ltem von den von Colne und Metze wegen.\*

Item umb das heimlich westfelsche gerihte.

Str. St. A. G. U. P. lad. 168 nr. 11. or. chart.

1610. Claus Richter gen. Dütschman an Meister und Rat von Straßburg: berichtet über den Umlauf schlechter Straßburger Münze im Brenschthal und erbittet Verhaltungsmaßregel in anderer Angelegenheit. [1387.]3

Minen gewilligen undertenigen dienst bevor bereit zu allen ziten, lieber here so

der meister und here der ammeister und der rat gemeinliche, ich losz üch wiszen, daz daz böste gelt got in dem Brústal von Straszhurger, der ich en (!) deil schieke mit diszem briefe, daz ir sû gesehent den groszen sehaden, der dem lande zû Eilsasz geschiht. und geschiht daz als sammen von wellescheme lande, also men mir seit. wölten ir út dozû gedenken, also uwer wisheit wol betraten (!) kan, wie daz es ge- 10 wert würde, wenne ich fürston mieh nút anders, wenne es der gröste schade ist arm und rich, dem lande zû Eilsasz, der mir gedenket. wenne wert men es nút in eime jore oder in zweyn, so werden alle Stroszburger werden, also daz gelt, daz ich üch schieke. Öch bitte ich üch genediklichen: do sint des erbern knechtes frünt, Moi 25. wip und kint und sine brüder, der do herschlagen wart am pfingest oben, die rüffen 20 mich an und bitten mich iemer durch gotz willen, daz ich in düge und losze für sieh gon ein reht gerihte, so gedar ich es nüt gedün, wenne ir hant es fürbotten. nü wer es in öch güt, die den sehaden gedon hant, daz men rehtet, wenne ir einre ist zü Schirmeeke inne durne gelegen sit pfingesten, wie demme geschehe, ebe er stürbe, so möchten etzliche lüte sprechen, ich hette in gedötet, daz mir doch leit wer, daz es 10

Vgl. ob. nr. 271 u. 273.

<sup>2</sup> Val. ob. nr. 273 art. 3.

<sup>3</sup> In dies Jahr meint Cahn, Münsgesch. S. 50 d. Brief setsen zu müssen.

<sup>4</sup> scil. pfenninge.

mir in minen sin keme, gnedigen heren gebûten mir zû allen ziten, here der meister, got gebe úch glúcke und heil, also vil ich gerne hette, daz ir uwer meisterschaft wol und mit eren usz uszriblen.

> Claus Rihter dem man sprichet Tútzschman.

 $[\mathit{In\ verso}]$  Den frummen wisen und bescheiden, dem meister und dem rate zu Straszburg.

Str. St. A. AA. Monuaie lad. 28/24 nr. 15. or. ch. l. el.

Ebenda lad. 26. 4. Meister und Rat kündigen die Absicht an, eine neue Münzordnung
zu erlassen 1359.

1611. König Karl VI. von Frankreich an Straßburg: warnt dringend vor offener Feindseligkeit gegen seinen Schwiegervater Herzog Stephon von Baiern.
[1388] August 23.

Karolus dei gratia Francorum rex dilectis nostris de consilio ville de Stramboure salutem et dilectionem cum sincere dilectionis affectu. dilecti nostri. ad nostram pervenit notitiam, certas discordias, inter dilectissimum patrem nostrum ducem
Stephanum Bavarie et vos motas esse vel in brevi moveri debere vosque sibi et
suis dampna et injurias pro posse intulisse et inferre cognari, quod nobis in non modicam cedit displicentiam nec inmerito, nam amore filiali moti nequiremus ipsum in
quibuscunque suis necessitatibus derelinquere, quin, si et quociens fuerit opportunum,
anxilium, consilium et favorem, quos poterimus, sibi prebeamus et vobis displicentiam
qualitercunque facere nollemus, quare vos rogamus affectuose, quatenus ab inceptis
desistere velitis et in futurum nil dampni sibi vel suis inferre, nobis quaecunque
grata volucritis nos facturos reseribentes. datum in hospitio nostro de belle Osamie
38 XXIII die augusti.

Str. St. A. V. D. G. Bd. 84.2 or. mb. l. cl. (ohne Adr. i. verso.) Auf dem Bug: Blanchet.

10

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bezieht sich auf den Fürsten- u. Städtekrieg i. Schwaben u. Baiern, in dem Straßburg und der rheinische Städtebund auf Seiten der Städte standen und von letteren immer wieder zur activen Teilnahme am Kriege gedringt wurden. Vgl. bez. d. Stellung Strasburgs z. B. nr. 422.

<sup>23</sup> aus demachen Bestande sei hier gegeben: 2) ein Brief König Karls en Strassburg ohne Jahresengaber. Karolus dei gratia Francorum rex honorabilibus et potentibus domiuio et communitati de Estrabouro salutem et sincere dilectionia affectum. honorabiles et potentes. nolentes amiciciam vestram prolixis accedere scripturis dilecto et fideli scutifero nostro Johanni de Rapella baillivo de Monte quedam nuper intimavimus nostra et regai nostri negocia concernentia amicicie vestre nostri parte per ipsum 150 clarius exponenda, capropter honorabiles et potentes amiciciam vestram rogamus attencius, quatenus ipsius relacionibus velti fidem indubiam adhibere. altissimus vos conservet feliciter et longeve. scriptum in acie nostra juxta villam Bituriceusem in Bituris die XX mensis junii. [Auf dem Bus; Grasset.]

<sup>2)</sup> Karl VI an Hersog Stephan: gavisi sumus, nos per Bruni de Rebapetra (!) militis vestri vivas voces comperisse, vos super vestros illarum partium Alemanie inimicos triumphum reportasse et multas civitates obcedientias vestrae subegisse. datum Parisins januarii die nono.

Paris [1389] Januar 9.

3) Königin Elisabeth v. Frankreich an ihren Vater Herzog Stephan: ist erfreut so gute Nachrichten über sein Befinden zu haben u. d. gl. scriptum in mouasterio Marie regalis prope Pontisaram VII 45 die septembrio.

1612. Kurfürst Ruprecht I und andere genannte Fürsten, die zu Würzburg versammelt waren, laden [Straßburg] zu einem neuen Tage in Würzburg ein.

Würzburg [1384-1388??] Ende April/Mai. 1

Von uns Rüprecht dem eltern, Steffan und Fridrich, Ruprecht der jungest und Albrecht der junger bfallenezgraufen by Rine und herezogen in Payern, Lamp- 5 recht zû Bamberg und Gerhart zu Wirczburg byschoff, Wilhelm markgrave zu Missen, Herman lautgrave zu Hessen, Fridrich buregrave zu Nürenberg und Ludwig grave zu Otingen, alz wir ietzonden ze Wirczburg bij einander gewesen sien:

Unsern grüsz bevor erbern wisen lûte, wir lan iuch wissen, daz wir und die andern erczbischoff von Mencz, von Triere und von Cölne râte und ouch der andern 10 fürsten jeczunt ze Wirczburg bi ainander gewesen sin, daselbs hant uns etlich von den fürsten und herren unser evnunge faste zu gesprochen umb etlich artikel, alz man zů Mergeutheim 2 da von geschaiden sy, daz in daz noch vollenzogen sy und ouch etlich ander brûch, die in der ainung sider her geschehen sv von iuwer etlichen stetten, dezselben glichen mainent ir villichte onch, daz uch wider umbe 15 brnst (?) sie gen etlichen fürsten und herren, und wir besorgen, daz grosz irrung dar in vallen môcht, daz wir niht gern sehen, so hat ouch unser herre der kúnig ietzo sin bottschaft bi uns gehabt und hat au uns geworben, daz er an sumnisse zå ainen andern tag umb diz pfingsten gen Heytingesfelt komen wolle, dar umb han wir ainen andern tag uffgenomen, daz wir alle gen Wirczburg wider komen sullen uff den sun- 20 nentag dry wochen nach dem hailigen pfingsttag nechst komt umb notorft willen der egenanten brûch und artikel, die etlich von ûch und ir gen uns hettent, alz vorgeschriben stet, durch daz wir helffen understen in der zit. dar umb begeren wir mit ernst, daz ir ouch uff den obgenanten sunnentag gen Wirczburg mit macht komen wollent umb die egenante sach helffen zu understen, alz vorgeschriben stet und sen- 25 dent dar umb zu iuch den edeln Fridrichen graufen zu Ötingen, dem wollent gelöben, waz er iuch zů disen ziten von unser wegen sagende sy. geben zu Wirczburg an mittewochen nach dem sunnentag Cantate under unser herczog Ruprecht dez eltern und Steffen pfallenzgraven bi Ryue und herczogen in Payern, Gerhart bischoff zu Wirczburg, Wilhelm marcgraven zů Missen und Fridriches burgraven zu Nürenberg » insigeln versigelt.

Str. St. A. G. U. P. lad. 48/49 C. cop. ch. coaev.

1613. Entwurf eines Bündnisses der rheinischen und schwäbischen Bundes-

<sup>1</sup> Die Datierung des Stückes ist unsicher! Fürstenversammlungen zu Würzburg sind bekannt 1386 Febr. und 1387 Mars, auf beide Jahre scheint dies aus dem April oder Mai stammende Schriftstück 35 nicht zurückzugehen. Vgl., nr. 1613 den Vertragsentwurf v. Würsburg, zu dem dies Stück schon wegen seines Tagesdatum, selbst bei frühstem Osterdatum, nicht gehören kann.

<sup>1 ? =</sup> Zusammenkunft v. 1381 Febr. oder v. 3 Aug. 1387. D R. A. I, 518. S. auch oben nr. 404 Nov. 1387.

1389 857

städte mit den (ungen.) Fürsten und Herren gültig bis s. Georg (23. 24, April) und von da auf ein Jahr. actum Wyrtzburg. [ohne Datum.]

Würzburg | 1382-1389 vor April 23|3

Str. St. A. G. U. P. lad, 48/49 C. fasc. 4. Abdruck einer Stelle: Wencker, de ußburg, 142

1614. Kleinhenselin von Heiligenstein schwört Urfehde der Stadt Strassburg und ihren Bürgern, besonders dem Altammeister Cuntze Müller, dessen Sohn Conrat, Frau Engele von Heiligenstein, seiner Schwester, seinem Bruder Johans von Heiligenstein dem brediger, Frau Nese von Schönecke, seiner Muhme . . . von soliches angriffes und gefengniszes wegen, so ich gefangen bin gewesen von den erbern wisen meister und rate z

geben an dem nehsten mentage nach sant Mathistage des heiligen zwölfbotten des jores 1389.

1389 September 27.

Str. St A. G. U. P. u. 168/169. or. mb. l. pat, sig. delaps.

<sup>1</sup> Von dem nachträglichen Abdruck dieses Stückes ist angesichts seines Umfangs, seines Charakters to als wohl nicht ausgeführten Entwurfes und der Unsicherheit der Dutierung abgeschen! Einen für Strafburg interessanten Teil des sich sonst in den üblichen Bündnisbestimmungen haltenden Teztes, Abmachungen über das Außenbürgerwesen, hat Wencker, de usburg, 143 ff. abgedruckt. Dieselben besagen:

achungen über das Außenbürgerwesen, hat Wencker, de usburg, 142 ff. abgedruckt. Dieselben besagen:

1. Daß man keine Stadt oder ganze Ortschaft der fürstl. Contrahenten zu Außenbürgern annehmen dürfe.

<sup>2.</sup> Daß hingegen die Annahme einzelner Personen aus fürstlichen Gebieten gestattet sei, doch unter oder Bedingung, daß sie sich albedid ob woliche und habeliche in die statt setzen und zithen, in der sie burger worden sint. Es ist aber dazu ein verbrieftes Uebereinkommen mit ihren bisherigen Herren innerhalb Jahresfrist nötig oder späterer eidlicher Nachnecis.

<sup>3.</sup> Daß Grafen, Herren, Ritter, Klöster und Pfaffen zu Bürgern anzunehmen, auch fernerhin erlaubt sei, wie «von alter het»

<sup>4</sup> Daß zu Bürgern aufgenommene Eigenleute und Bauern solcher Fürsten und Herren, die nicht zu diesem Bündnis gehören, auch fernerhin außerhalb der Stadt (uszenan off dem lande) sitzen dürfen.

<sup>5.</sup> Daß zu Außenbürgern angenommene bundesfurstliche Leute nach ihrem Ahrug aus ihrem bisherigen Ort in die Stadt ihres neuen Bürgerrechts ein Jahr lang satüre, gülte, antzal und freveln., zu
denen sie verpflichtet wuren, zohlen sollen, und daß mon sie an Leib und Gut ungehindert zichen laue.

Wencker hat das mitgeteille Stück im 3 Dah 1388 gesetzt. Weiszücker [D. R. A. II. Einl. S. 7 Z.
8-27] verroift mit Recht diese Datierung, sie re beweigfeit überhaupt einen solchen sonst garnicht bekannten Tag zu Wurdburg und meint, Wencker habe die in der Ueberschrift zu seinen Außenbürgerexcerpt gemachte Angabe: Verhandelt im Wirz bur g. nach eigener Vermutung eingesettet. Das
joloch nicht der Fall, sondern unser Stück hat als Schluß die Angabe an et um Wirtz bur g. 12d
Wenckers Auszug, der eich nach Weisz mit Betimmungen des Ehinger Bündnis vom 9 April 82 deckt,
aus unsern Stück gemacht ist, wird außer durch Wortlaut und Schreibnesse dadurch bestätigt, daß
unsere Vorlage zu Anfang und Ende der von Wencker mügtetillen Stelle ein altes, wohl von seiner Hand
herrührendes Merkzeichen, ein Kreuz, aufsest. Die Existens einen Würzburger Toges oder wenigsten
des Vor h ab en s zu einem solchen, von dem nach Weizz, sile Geschichtsschreibung Umgang zu nehmen
hats, kann also wohl nicht mehr in Zuecfelg eegogen werden.

Die Datierung desselben ist jedoch sehr echwierig. Der von Wencker gemachte Ansatz (de usb. 140) moischen dem Mergentheimer-Tage (Jan. 89) und dem Egerer Reichstage (April 89), der also nicht das Jahr 1388, sondern Märe-April 1399 ergeben würde, hat jedoch keine große Wahrscheilichkeit für sich. Er bezeichnet nur das letste mögliche Datum! Die Würzburger Tage von 1386 und von 1387 Mürz 45 sind nach D. R. A. 518 bloße Fürstentage gewesen. Doch ist sehr wenig, besonders über ersteren bekannt!

1615. Wilhelm zu dem Riet der Meister und der Rat von Strassburg an die Städte Mainz, Worms, Speyer, Frankfurt: haben wegen der bei ihnen jährlich üblichen Ratsernenerung bisher keine Zeit gefunden, ihnen wegen der Zahlung der 28 000 fl. an Ruprecht den älteren und den jüngeren zu antworten. Sie sind zwar entschlossen, demnächst ihren Anteil an der Zahlung gegen Quittungsbriefe an Mainz abzuliefern; wallen jedoch, um endlich zu der ihnen im Friedensschluss (in der sünen, die zwischent herren und stetten züging) zugesicherten, aber bisher nicht gezahlten Entschädigung für Brandschatzung und Gefangenschaft ihrer Bürger zu kommen, von diesem Anteil 970 Gulden zurückbehalten. datum feria seeunda proxima post diem sete Agnetis virginis anno 1390. 1

Str. St. A. AA, 111, conc. ch.

1616. Jean de Vergy an Strasshurg: entgegnet, dass seine [schon am 18. Juli² von ihm bezeichneten] Schädiger doch Strassburger Bürger seien, und verlangt Entschädigung. scriptum die 4 septembris anno 90.
1390 September 4.

Str. St. A, G, U. P. lad. 22. or. ch, l, cl. ling. lat.

1617. Bischof Friedrich von Straßburg, der Abt von Murbach, Landvogt vom Elsaß, die Stadt Straßburg und die Städte Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Ehnheim, Rosheim, Kaysersberg, Türkheim, Münster, Mülhausen und Selz schließen einen Vertrag über Gülligkeit und Controlle der im Elsaß umlaufenden Straßburger Pfennige.

1390 Docember 2. 20

Wir Friderich von gottes gnåden bischof zå Strazburg, Rådolf von denselben gnåden appet der stifte zå Murbach und lautvogt zå Elsas und wir die meistere, die schultheissen und die rete der stette Strazburg, Hagenowe, Colmer, Sletzstadt, Ehenheim, Rosheim, Keisersberg, Turenkeim, Münster, Mülnhusen und Sels verjehent und kûndent mengelichem mit disem briefe, alse etwas spannes und bresten gewesen ist 25 in den stetten und in dem lande zu Elsas und och anderswå von solicher kleiner und böser Strazburger pfenninge wegen, die untze har aldå gegangen sint, und man genommen het, daz doch dem lande und den lüten und mengelich darinne grössliehe zů schaden kommen ist, das also wir darumbe und durch dez landes und der lûte darinne und mengeliches notdurft und nutzes willen züsammen geritten und kommen 30 sint, sollichen gebresten zå versehende und des landes und der lute nutz von söllicher Strazburger pfenninge wegen zu überkommende, und sint och wir die vorgenanten herren und stette einhelleklichen und mit wohlbedahtem mute überkomen, das man hinnanfürder keine andere Strazburger pfenninge geben noch nemen sol danne sölliche Strazburger pfenninge, die nit gefallen mugent durch die ritern, die in ieglichen un- so serre der vorgenanten herren stetten und in unsern den vorgenanten stetten sint.

<sup>2</sup> Vgl. oben nr. 591.

15

<sup>1</sup> Das Stück sollte stehen oben zwischen nr. 567 und 568.

und sol öch dis vestekliche also weren und stete sin und bliben in alle die wise, alse davor ist bescheiden. und wenne sante Georien dag, der nû zû nehest kommet, April 22 vûrkommen und vergangen ist, so sol man darnâch in allen unsern stetten, vesten und gebieten keinen andern Strazburger pfenning nemmen danne, der nit durch die sologenanten ritern gefallen mag, welre Strazburger pfenning aber danne durch dieselben ritern vellet, den sol nieman andern geben noch von iemanne nemmen. und sol öch danne dieselben Strazburger pfenninge mengelich sniden äne mengeliches irrunge und widerrede, und süllent wir öch bestellen, das das also geschehe und vollefüret werde und öch hüten darüber setzen, und were es, daz ieman denheinen nuwen oder alten besnitten Strazburger pfenning in unsere stette, vesten oder gebieten brehte, darnäch söllent wir stellen, wie die gerehtvertiget und gebeszert werdent näch den schulden, alse danne da mit geschehen ist äne alle geverde, und wande wir die vorgenanten herren und stette allesament gelobet hant in güten truwen alles daz zü haltende und getruweliche zü vollefürende, daz da vorgeschriben stat, so hant in wir dez zü einem urkünde unsere ingesigele allesament an disen brief gehencket.

der wart gegeben an dem ersten fritdage vor sante Nicolaus dage des heiligen bischofes bec z in dem jare, da man zalte von gotz gebürte drützehenhundert jare und nüntzig jare. und sint dirre briefe drie gliche: der einre bi uns Friederich bischof zü Strazburg, der ander bi uns dem vorgenanten Rüdolfe appet zu Murbach und lantvogte und dez zo riches stetten in Elsas und der dritte bi uns der stat zu Strazburg blibent.

Nachschrift: Dis wurt also uff disen hütigen sant Niclaus tag gebotten und bec. 6. verkündet in allen des byschofes stetten unde gebieten und in allen riches stetten in Eylsasz, daz man dis aldo und hie hinnanfürder vestekliche halten sol zü glicher wise, alz do vor gelesen ist, wande man es umbe und umbe also halten wil.

Str. St. A. Monnaie lad. 24 nr. 2. cop. ch. couev.

1618. Götze von Grostein der júnger und Claus von Grostein rittere gevettere schwören der Stadt Strassburg Urfehde wegen der Sache, da . . . die erbern wisen der meister und der rat Thoman von Grostein ritter unsern vetter und uns anegriffen unde gefangen hant. geben des nehesten frytages vor dem sunnentage Letare zů mittenvasten des jores . . . 1391.

Str. St. A. AA. u. 1417. or. mb. l. pat. c. 8 sig. pend.

1619. Zebische von der Witenmüln verkündet, dass er aus der Gefangenschaft der Stadt Strassburg bis zum 8 September entlassen sei, und verpflichtet sich unter Stellung von Bürgen, an dem genaunten Tage in die Haft zurückzukehren.¹ geben an dunrstage nach unsere frowen tage der erren des jores . . . 1291.

1391 August 17.

Str. St. A. Abt. IV u. 46. or. mb. l. pat. c. 4 sig. delaps.

Unter V. C. G. K. u. 28a. liegen Urkunden gleichen Inhalts vor: 1) vom Michelstage für die Frist bis zum s. Martinstag w. 2) vom Mittne. vor. Martin (c. 4 sig.) für die Frist bis Ilitarientag soncie
 3) unter Abt. IV u. 46 v. s. Jergen obent 1392 für die Frist bis Johanstag de teuffers.

1620. Bischof Friedrich von Utrecht an den Rat von Straßburg: bittet, seinem Diener Luto Frieden zu gewähren, da dessen Spottlieder auf Straßburg doch nur die Antwort auf eiel ärgere Straßburger Lieder auf ihn den Bischof gewesen seien.

Deventer (nach 1393):

Unse vrientlike gruit voirscreben, eerbere güede vriende, in dien tiden, doe wy tiegen u in orloge ende in kryge weren, worden in der stad van Straesburgh vele smeliker sprücke ende lyede gemaiet op ous, onse hulpere ende vryende, daer Luto ons dyenre oic sprücke ende lyede teghen makede van onsen gehete, die doch bescheydeliken begrepen syn, ende, als wy verstaen, wert Luto angebracht und gewatent, dat hi hem voir u ende voir die uwe hüede, want ghi hem ongünstich zyt omme der zaeken wille voirscreben, des wy doch nyet woil geloeven enkonnen, want wy u of den uwen synt, dat wy voir ons ende voir alle onse dyenre onerdragen ende gezwoent syn noede enygen krodt of hynder mit ongelike doen solden, ende begheren daerome an u, dat ghi den vorscreben Luto uyt dyer vrüchte(2) ende auxte wilt laten, soi dat hi ons ende anders syne herrn vrylike dyenen ende veldes ende straten sonder anxt van u moeghe gebrüken, dat wy tiegen u ende die uwe, of sy onser erghent bedorften, gerne voir oeghen willen hebben, ende hier af wilt ons uwe besereven antworde senden by desen bode, got sy mit u. gesereven tot Deventer des manendags na den sonnendage vocen jocunditatis.

 $[\mathit{In \ verso}]$  An den eerberen meisteren ende raet der stad van Straesborgh unsen ze güeden vrienden.

Str. St. A. AA. 1414 nr. 13, or. ch. l. cl.

1621. Schwartz Reinhart von Sickingen, Amtmann zu Lauterburg, bekennt, dass Götze Bösebast, Schultheiss zu Lauterburg, zwischen ihm und der Stadt Strassburg einen Frieden bis S. Johanstag beredet habe, und dass er denselben getreulich balten wolle geben zu Luterburg uff den wiszen sündag anno 1394.

Lauterburg 1394 März 8.

Str. St. A. Abt. IV u. 71-72 or. ch. l. pat. c. sig. i. v. impr. delet.

1622. Bischof Wilhelm von Strassburg verkündet, dass er eine Sühne gemacht habe zwischen der Stadt Strassburg und Gerhart Schoup. geben zå Mollisheim uff ≥ zinstag nach des heiligen erútzes tag als es funden wart in dem jare 1395.

Molsheim 1395 Mai 4.

Str. St. A. AA. 1418. or. mb. l. p. c. 3. sig. pend.

1623. Pabst Bonifaz an Strassburg: bittet Ludwig von Lichtenberg zu veranlassen, die drei Lütticher Cleriker Reynerus de Meckenborgh, Arnoldus Jonchere und 35

2 Vgl. oben nr. 811.

<sup>1</sup> Weil bis zur Mitte des Jahres 1393 Friedrich noch Bischof von Straßburg war, vgl. oben z. B. nr. 775, nr. 783 u. a.

Wynandus de Mosa, welche er überfallen und gefangen gesetzt hat, wieder frei lasse, damit sie ihre Reise nach Rom fortsetzen können. datum Rome apud Sanctumpetrum VII id. junii pontificatus nostri anno VI.

Rom 1395 Juni 7.

Str. St. A. V. D. G. u. 88, or. mb. l. p. c. bulla plumb.

1624. Schwartz Rudolf von Andela, bischöflicher Vogt des Districtes Molsheim, und der bischöfliche Prokurator Gerhard von Dachstein nebst Vertretern der bischöflichen Ortschaften: Molsheim, Börsch, Mutzig, Dachstein, Bischofsheim bei Rosheim, Sutz, Ergersheim, Ernolsheim bekennen, dass mit ihrem Wissen und Zustimmung Bischof Wilhelm der Stadt Strassburg für eine Schold von 10 2000 M. den., die noch von der 10000 M. Schuld seines Vorgängers Bischof Friedrich herrühre, die Steuer und Bette in den obengenannten Orten bis zur völligen Zahlung der Schuld verpfändet habe. actum 4 kal. sept. anno 1395—16 kal. mart. anno 1396.

Str. St. A. AA. u. 1425. or. mb. l. pat. c. 8 sig. pend.

> Str. St. A. AA. v. 1422, or. mb. l. pat. c. 3 sig. pend. Ebenda Urk. gleichen Inhalts von Burckart von Landesperg.

1626. Burkard Humbel von Stouffenberg, bischöflicher Vogt zu Ortenberg, Ulrich Krese, bischöflicher Procurator des Districtes Ortenberg, sowie Einwohner der bischöflichen Ortschaften: Oberkirch, Renchen, Griesheim, Appenweier, Ulm, Achern und Sassbach bekennen, dass mit ihrem Wissen und Zustimmung Bischof Wilhelm der Stadt Strassburg für eine noch von seinem Vorgänger Bischof 50 Friedrich aus der Schuldsumme von 10000 tt. den. herrührende Schuld von 4000 tt. den. die Steuer und Bette in obengenannten Orten verpfändet habe bis zur völligen Bezahlung dieser Schuld. actum 2 id. sept. 1395—5. id. junii anno 1396.

1395 September 12-1396 Juni 9.

Str. St. A. AA, u. 1425. or, mb. lit, pat, c. 5 sig. pend.

1627. Johann von Lichtenberg 1 bekennt für sieh und seine Erben, keinerlei Au-

Derselbe u. sein Bruder Ludwig, Domherr z. Straßb.. schließen mit der Stadt einen Burgfrieden wegen ihrer Burg. Stadt Lichtenau. 1399 mentag nach s. Andrestag. Str. Str. A. Ah. u. 1792 or. mb. c. 3 sig. pend. 1399 Dec. I. 1399 Dec. I.

sprüche und Forderungen mehr an die Stadt Strassburg zu haben. geben an der nehesten mitwochen nach sant Ütrichs tage 1396. 1396 Juli 5.

Str. St. A. AA. u. 1693. or. mb. l. pat. c. 1 sig. pend.

1628. Graf Friedrich von Hohenzollern an Straßburg: 2 bittet um Entsendung zweier Ratsfrennde zu einer Tagleistung in Erbschaftssachen. 1396 Juli 7. 5

Von uns grauff Ffritz von Hohen Zolr dem eltern.

Unser grös und waz wir götz vermugen voran, lieben die von Strauszburg, maister und raut, wir bitten uch iemer durch unsers dienstes willen und alle, die wir sin crbitten mugen, daz ir uns wellent lihen uwers rautes zwen oder dry gen Rott- 10 wil zu ainen tag, da unser wip und grauff Hainrich von Ffürstenberg tag la(i)sten wellent von ires bruder erbes wegen, grauff Hansen såligen von Ffürstenberg, won ir daz grauff Hainrich langzit entwert und röplich genomen hant, dez sint auch fünff ainen gemain komen uff unser genådigen herrschaft landvogt herr Engelharten von Winsperg, won uns der ainen tag ze baiden siten verkunden sol hiezwüschen und 15 sante Jacobs tag ahtag vorhin, . lieben die von Strauszburg, haben wir ie wider úch getån oder ir wider uns, daz ist doch in uns gentzlich abe, daz getrawin wir, ez sige úch auch, und wollen úch ez wider dienen, wazu ir unser gerüchent, daz wir geton mugent, won ir uns doch lieber wissent und horent unsern gelimpff und ungelimpff, reht und unreht denhain unser nauchgebur, lieben die von Strauszburg, 20 welliut ir uns daz ze lieb ton, so laud uns dez uwer verschriben antwurt wissen by disem botten, so wellen wir úch zu genûg enbieten uff den tag ze koment. datum feria sexta post Udalrici episcopi anno domini etc. 96.

[In verso] Den ersamen wisen wolbeschaidenn maistern und raut der statt zu Strauszburg.

Str. St. A. Abt IV, 22, or. ch. l. cl.

1629. König Karl VI. von Frankreich an Meister und Rat von Straßburg: hat ihre Briefe erhalten, versichert sie seines Interesses an allem Gemeldeten, besonders an dem Schicksal der bei Nicopolis gefangenen Straßburger und beglaubigt den Ueberbringer des Briefes zu mündlichen Mitteilungen. Paris 113971 Mai 13. 30

Karolus dei gratia Francorum rex nobili viro Johanni Zorn alias de Eckericht militi magistro et consulibus civitatis Argentinensis amicis nostris carissimis cum intima dilectione salutem. amici carissimi. litteras vestras nuper per dilectum concivem vestrum Johanem Michaeus (?) ad nos missas vestra noverit amicitia recepisse

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 435 d. Brief Rottweils üb. Fried. v. Hohz. u. nr. 440 d. Sühnebrief Fried.'s mit 35 Straßb.

<sup>2</sup> Joh. Zorn-Eckerich war 1397 Stettmeister.

contentaque in eisdem ac omnia et singula, que idem Johanes parte vestra nobis referre voluit audivisse mentionem inter cetera facientem super nonnullis proceribus ac viris nobilibus civitatis vestre, qui lamentab(i)li conflictui jam dudum in Bulgaria deprope villam Nicopoli, proth (!) dolor, in tanta strage christianorum commissa inters fuerant, sub potestate perfidorum Turcorum et potissime in Bruxia captivitatis jugo detentis et miserabiliter laqueatis.¹ quare non lateat eadem vestra dilectio, nos semper erga quevis sua rogata paratos fore, prout hec et alia prefatus concivis vester harum portitor, cui in dicendis fidem adhibere velitis, orethenus vobis latius referet parte nostra. datum Parisius (!) die XIII maii.

[Auf d. Bug] J. d'Aunoy.

Str. St. A. V. D. G. Bd. 84.3 or. mb. l. cl. (ohne Adress. i. verso).

1630. Johans Klobelouch der Meister und der Rat von Strassburg an Basel:
... alse wir úch nehest schribent? so getane mere, alse uns von Franckefurt har
uff embotten waz, und wir úch schribent, befündent wir dovon út fürbasser, wolten
us wir úch ouch lassen wissen, also hat uns Lawlin Lentzelin uff húte prime zijt ein
brieff verschriben von des tages wegen zu Franckefurt, des wir úch ouch aber ein
abschrifft har inne sendent verslossen, das ir veh darnoch wissent zu rihtende.
datum die dominica ante diem saneti Laureneii martiris.

[1397 August 5.]

Basel St. A. Neb. reg. Cg. III n. 239. or. mb, lit. cl.

Str. St. A. G. U. P. lad. 45/46. or, ch. l. cl.

25 1632. Meister und Rat von Straßburg quittieren über den Empfung von 2000 Gulden, als Teil einer Schuld des verstorbenen Bruno von Rappoltstein an die Stadt. 1398 März 13.

Wir Lienhart Zorn genant Schultheizz der meister und der rat von Strazburg kündent mengelichem mit disem briefe, das uns Ülrich von Altenkastel und Peter 30 von Schulter gegeben, geantwurtet und bezalt habent 2000 guldin von der drier tusent guldin wegen, die der durchlühtige, hochgeborne fürste und herre hertzoge Lüpolt hertzoge zu Österrich etc. unser gnediger herre uns und etlichen unsern burgern schuldig und verfallen waz zu gebende zu unser fröwen tage der lichtunessen Fotor, z. nehest vergangen von der schulden wegen, die derselbe unser herre der hertzoge uf

109

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. hierzu oben nr. 1218 u. 1229, die sich ebenfalls auf Strassb. Bürger, die der Schlacht v. Nicopolis a. 1396 beiwohnten, beziehen.

<sup>2</sup> Vgl oben nr 1270 Brief v. 1397 August 2.

sich verfangen het uns zu bezalende vir den edeln seliger gedehtnisse herren Brunen von Rappoltstein. 1 und sagent ouch wir vir uns, unser burgere, den die schulden zugehörent und vir alle unsere und ire nochkommen den obgenanten unsern gnedigen herren, hertzoge Lütpolden zu Osterriche, sine erben und nachkommen der zweyer tusent güldin, die uns uf dise zit also bezalt sint, quit, lidig und lozz, und zü eim urkinde so hant wir unser stette ingesigel getan drucken zu rücke uf diesen hrief, datum feria quarta proxima post diem seti Gregorii pape anno 1398.

Str. St. A. V. C. G. K. u. 23 c. or, mb. c. sig. impr. del.

1398 Marz 13.

1633. Johann von Mülnheim Rechberg an Johann Bock [Stettmeister] in 16 Strassburg: wisse, daz die herren von Bitsch eine huffunge hont uf samstag und sich veste beworben hant. geben uff mitwoche noch Agli (?) 1398.

Abt. IV. 72. lad. 28. or. ch. l. cl.

1634. Lienhart Zorn genant Schultheiz<sup>2</sup> der Meister und der Rat von Strassburg an den Bürgermeister und den Rat zu Basel in Sachen der Bitscher Fehde 3 . . . 15 wir hant úch vor verschriben und verkundet, in welcher mossen wir mit allen herren von Bytsche ein tag leistetent zu Buckenheim vor dem hochwurdigen fürsten und herren herren Frideriche ertzbischofe zu Colne, und wie sie uns aldo eren und rehtes uzgingent, als úch das noch wol indengkig ist, des wir getruwen. darnoch so hat der durchlühtige hochgehorne fürste und herre hertzoge Rüpreht pfaltzgraff by Rine des 20 heilgen römischen riches öbirster truhssesse und hertzoge in Peyern sin erbern botten zů uns geschicket und uns geton bitten und ouch verschriben, das wir die unsern zû eime tage gen Germersheim zu ime gegen den herren von Bytsche schicken wollent, so wolte er sich mugen, obe er uns verrihten möhte; demme habent wir des tages gevolget und hant zu sinen gnoden gen Germersheim unser erbern botten mit 25 des erwürdigen herren herren Wilhelms byschoffs zu Strazburg botten geschicket Mars 27. und uf die mitwoche vor dem heilgen palmtage nehest vergangen mit allen herren von Bytsche ein tag aldo geleistet, und noch vil reden, die sich uf dem tage wider und var verlieffent, so hant unser erbern botten vor dem vorgen, herren, dem hertzogen die kerunge, die uns die herren von Bytsche billiche detent, underwegen 30 gelossen und hant allen herren von Bytsche gebotten reht zu tunde umbe alles das, daz sy uns semetliche oder besunder ane zu sprechende hahent, waz wir in von eren oder rehtes wegen tun sollent also, das si uns des glichen an stund hinwider deten und uns das versichertent, das wolten wir in ouch hinwider tun. das hant sy

<sup>1</sup> Hiernach ist der Tod Bruno's früher anzusetzen als 14. Mai, welches Datum Albrecht (Rapp. 35 Urkb. II, nr. 612) nach einer Notis im Colm. Arch. giebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meister 1398.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In Abt. IV nr. 29 findet sich ein, 465 ritterliche und f\(\text{irrstliche}\) Namen umfassendes Verzeichnis aller der Widersager Strausburgs in dem Kriege der Stadt mit dem Herrn von Bitsch, deren Absage-Biriefe dem Rate in den Jahren 1397 und 1398 vorgelegt sind (presentate sunt).

von uns vor dem vorgn. herren dem hertzoge nz geslagen, dis verkunden wir uwere güten fründschaft, were das ir von ieman út anders hortent, das ir daz nit gelöbent, denne es sich in der worheit also vindet, alse wir úch schribent und uns des verantwurtent, alse wir úch besunder getruwent, das wellen wir gern nmbe úch zu widerdienende haben. datum feria quarta proxima post dominicam Palmarum.

[1398 April 3.]1

Basel. St. A. Neb. Reg. G. III nr. 259.

1635. Burckart von Wangen dem man sprichet von Altdorff bekennt, dass er vor Meister und Rat das Strassburger Bürgerrecht erhalten und beschworen habe. 10 samestag nach s. Martins dage 1398. 1398 November 16.

Str. St. A. G. U. P. u. 272, or. mb, l. c. 1 sig. pend.

1636. Herzog Przemislaw an Strassburg. geben zu Mencz am sunabende noch Valentini. Mainz /1400 Februar 21.12

Str. St. A. AA. 113. or. ch. l. cl.

1637. Wilhelm Metziger, der Ammeister, und Heinrich Kranich, Ulrich Gosse und Rulin Barpfennig, Altammeister, entscheiden auf Antrag einen Streit der Obesser und Altgewänder, der entstanden, weil erstere auch «kouffent und verkouffent gewant, mentel, rocke, slevger, harnesch, hemede, brüche und ander dinge- und letztere auch handeln mit -obesz, hunre, kese und eyger und des glich-, dahin, dass jeder bleiben soll bei seinem einmal gewählten Handwerk . und ouch mit der geselleschafft, mit den er das antwergk tribet, liep und leit liden zå der stüben und in gehorsam sin zu allen iren dingen als ouch die andern one alle geverde, wer es ouch, das dhein obesers und kesers frowe, der von den grempern zu den altgewendern yegenote kumpt, obesz, kese, hûnre und desglich veil wolte haben, die mag es wol tûn mit 25 solichem underschide, das si den gremppern und obessern dovon zur wochen einen pfennig in zur buhsse sol geben, und wer es, das die grempper den pfennig zur wochen zu gebende in selber abliessent, so solltent der altgewender frowen, die also zů in komment, diwile sie obesz oder der vorgen, dinge glich, das der grempper antwergk zů gehôret, veil habent und tribent und nit vúrbasser, alles ungeverliche, so doch mit beheltnisse meistere unde reten der stette zu Straspurg etc. dem nehesten mentage vor unser frowentag der junger in dem jare 1400.

1400 September 6.

Str. St. A. G. U, P. u. 11. or. mb. c. 4 sig. pend. delaps.

15

<sup>1</sup> Vgl. oben nr. 1351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das unter diesem Datum i. D. R. A. III nr. 122 gedruckte Stück ist oben S. 9 nr. 17 Anmerkg. gegeben, weil es (nach Quidde, Stdteb.) nicht ins Jahr 1400 sondern 1381 gehört

1638. Probst Rülman von Allerheitigen im Schwarzwalde bekennt, dass er vor Meister und Rat das Bürgerrecht empfangen und beschworen habe für 10 Jahre. geben uff donnerstag vor . . . do man zalt 1400. 1400.

Str. St. A. G. U. P. u. 272. or. mb. (stark beschädigt) c. 1 sig. pend. delaps.

Originale sind nachträglich im hiesigen Archiv gefunden zu folgenden Stücken, 5 die oben nach Copien, Briefbüchern u. drgl. oder nach Originalen anderer Archive mitgeteilt sind:

Zu nr. 157. (1383 Nov. 24) G. U. P. 222/23 u. or. mb. lit. pat. c. 3 sig. pend,

Zu nr. 348. (1387 Febr. 7) V. D. G. u. 88. or. mb. c. bul. delaps.

Zu nr. 425. (1388 Febr. 17-24) Abt. IV u. 122 a. or. mb. l. pat. e. 2 sig. pend. 10 delaps. (rot u. grün.)

Zu nr. 665. (1392 Mai 22) V. C. G. K. u. 23 b. or. mb. c. 1 sig. pend.

Zu nr. 751. (1393 März 16) Abt. IV u. 131-132, or. mb. c. 1 sig. pend.

Zu nr. 803. (1393 October 19) AA. 113 u. or. mb. c. 1 sig. pend.

Zu nr. 817. (1394 Januar 2 geben off den fritag nach dem jarestage) G. U. P. lad. 15 166. or. mb. l. pat. c. sig. pend. mut.

Zu nr. 1402. (1398 Juli 11) AA. 1421 u. or. mb. l. pat. c. 2 sig. pend.

Zu nr. 1446. (1398 Nov. 19) V. C. G. K. u. 38. or. mb. l. pat. c. 10 sig. pend.

Zu nr. 1497. (1399 Aug. 28) und andere (nicht aufgenommene, aber oben S. 774 Anmerk. 1 nach Copialbueh erwähnte) Herrensteiner Urkunden. V. C. G. K. u. 38. 20 or. mb. c. sig. pend.

Zu nr. 1586. (1400 Nov. 8) AA. 4 u. or. mb. e. 1 sig. delaps.

REGISTER.

#### NAMENBEGISTER.

#### Α.

Aachen Ache 369, 548, Wilhelm zn Wide Probst zu - 158. Aalen Alun i. Würtb. 17, 21, 64, Aar Fluss 28, 147. Aargan Ergew 472.

Abram Sohn von Hnd' (Jehuda) Jude von München 22 Abraham von Spire Str. Jude 199. 211.

Abraham Mann der hinkenden Belin Str. Jnde 95. Absperg Steffan von - 598. Ache s Aachen.

Achenheim w. Str. 359. Berthold von - Ritter 152.

Johans - Claus seligen sun Const v. St. Thomas 379. 393. Roselin von - 215.

Achern in Baden 416, 861,

Acolonie Cardinal von - 480. Adehart Reimbold von - Saarbnrg 630.

Adelheid Königin Gemahlin König Ruprechts 805. s. Baiern - Pfalz.

Adelnhofen ? Adelhof b. Denzlingen i. Baden 522. Ageifolie s. Agrifolio.

Agersheim s. Oggersheim.

Agnese Henselin - der Wollschlägerkuecht 23. Agrifolio (= Aigrefeaille b. Limoges i. Frkr.)

der widercardinal (Wilhelm) von - 16. Air Jehan d' - lothr. Ritter 633. Alb Obrecht von - 433.

Albe Colon von - ein Schütze 521,

Albe Hans - (= Johann von Bitsch s. auch Bitsch) 158, 165, 180, 190, 207, 212, 224, 225, 231, 421, 422, 426, 427, 430, 432, 518, 776,

Alben Heinrich - Str. Söldner 518.

Albesheim Gobel von - Str Söldner 518 Albrechtsthal Obrehtztal das - 272, 273, 639, 641, 642, Aldendorf (? = Altdorf, welches?)

Johann Graf von - 150. Ruprecht Graf von - 150.

Alencon Philipp von - Cardinal Bischof v. Ostia

Alestein Johan - s. Harleston. Alfesheim 610.

Allerheiligen Kloster i. bad. Schwarzwald

Rålmann Probst von - 866. Altperg Burg (?) i. d. Gegend v. Nürnberg 245.

Alsacia s. Elsass. Altdorf Altorf ö. Molsheim

Cuntzel von - 727.

s. Wangen Bnrckard von - gen, von -. Altencastel Burg = Hoh-Rappoltstein b. Rappoltsweiler Ulrich von - s. Rappoltstein.

Altheim? = Altenheim i. Baden Kr. Offenburg. 428, 429,

Heinmann von - 521. Martin von - gen. durchs Hus 776.

Altorf s. Altdorf.

Alzei Alczei sü. w. Maiuz 169. 523, Amberg n. w. Regensburg 189, 219, 564.

s. Heckel Hans -Ameville Jehan Noiret de - 638.

Ammerschweier sü. Rappoltsweiler 656,

Andegove s. Aniou.

Andela s. Andlan.

Andlau Andelau Andela Andelahe Andelahe sū, w. Barr 610

Aebtissin von - 679. Herren von - 645.

Eberlin von - Vetter des Heinr. 648. Friedrich Jörge von - 648.

Georg Jerge von - Hauptmann der Gesellschaft mit den Martinsvögeln 551. 553. 648. 676.

Babest Hartliep - 665.

Bach abgeg, Schloss zw. Bühl u. Kappelwindeck.

Claus von - Ritter 209. 241. Heinrich von - gen. Stoltzmann 522, 648, 781. Georg Görg von — markgr. bad. Hofmeister 28, 627, 695, 719, 787, 753. Klein Rudolf von - 648. Hans Johans von - Edelknecht marker. bad. Schwarz Rudolf von - Vogt zu Molsheim 111. Diener 298, 300, 762. 522, 551, 589, 592, 617, 645, 728, 787, 788. Hans Spet von - 784. 861 Bacharach Bacherach a. Rhein Tarc Heinrich von - 648. Peter von - Str. Söldner 520. Jeckelin - Stådtebote v. Spejer 222. Backe Claus - von Löwenstein Str. Söldner 520. Andres der Bergknecht Str. Bürger in Lingols-Backerat Künin von - Str. Söldner 520. heim 62. Backurt Menrin von - hogener Str. Söldner 522. Aujon (Andegoye) Herzog von - 61, 63. Baden Markgrafschaft Anneheim? = Auenheim i. Baden n. Kehl 436. Markgrafen 45, 48, 236, 258, 299, 467, 491, 752, Ansiel Herzog von - 58. s. Anthonienhans s Isenheim. 753. Bernhard 21, 89, 99, 105, 110, 111, 119, 127, 137, 151, 153, 154, 157, 214, 217, 247, 249, s. Anthonienhof Frantze in - 390. Antiochia Wenzel Patriarch von - 778. 253, 267, 274, 298, 307, 320, 822, 326, 854, Appenweier i. Bad. 861. 355, 357, 359, 860, 861, 363, 364, 368, 370, Appeaberg Heinrich von - 491. 492. 374, 402, 403, 433, 444, 445, 451, 452, 453, 454. 455. 459. 471. 472. 482. 487. 495. 498. Appeter Claus - 696. 499, 505, 516, 536, 542, 547, 550, 554, 557, Ant Illin - 724. 558, 560, 564, 566, 568, 569, 571, 573, 580, Arge Heinrich - Ammeister 2. 582, 588, 589, 592, 594, 599, 600, 601, 602, Argentina s. Strassburg. 603, 604, 605, 606, 607, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 624, 627, 634, 640, 645, 653, 659, Ariga Jaquelinus - 595 666, 674, 677, 678, 687, 689, 691, 692, 693, Armbruster Armbroster 694, 695, 696, 701, 702, 708, 709, 711, 712, Cântz Conrad Cânrad - Str. Bürger zeitw. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 721. 725. 727. Ammeister Mitglied der Goldschmiedszunft 48. 730, 733, 734, 737, 738, 789, 742, 743, 745, 748, 750, 752, 758, 759, 761, 763, 765, 766, 181, 182, 184, 319, 387, 389, 416, 508, 509, 513, 571, 594, 598 661, 667, 693, 694, 709, 768, 769, 770, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 721. 724. 754. 758. 780, 783, 785, 787, 789, 790, 792, der Tochtermann des Cantz - 389. Rudolf 21. 99. 187. 151. 209. 213. 226. 228. Katharina - Frau des Cântz. 236. 241. 243. 287. 289. 306. 307. — Негт Obrecht - i. d. Tucherzunft 508. zu Rôteln 635, 642, 650, Armleder a. Massambach. s. Hochberg Markgrafen von -. Arner Heinzmann - Str. Söldner 425, 522, 676. Baden-Baden 100, 140, 151, 175, 190, 209, 214, Arnoldesheim (= Arnoldsheim Hessen-Nassau.) 258. 287. 306. 445. 454. 467. 472. 505. 551. 554, 555, 557. 558. 568. 569. 570. 582. 588. Henne von - gen Babest 213. Henne Dåde von - 213. 592. 594. 598. 599. 600. 605. 606. 617. 623. Arras i. Frkr. 177. 624. 627. 634. 653. 659. 666. 667. 674. Arzenheim sü. Markolsheim 522. 678. 690. 692. 693. 695. 701. 702. 708. 709. Aschaffenburg 286. 287. 288. 711. 720. 721. 722. 724. 727. 737. 738. 739. 742. 748. 746. 747. 753. 759. 765. 770. 778 Archiv zu - 670. 673. Sohloss von - 28. Anmerk. 780. 781. 783. 785. 786. 787. 792. Aschau s. Eschau. 834, 837, Aszel (? sū, Belfort ??) 456. Amtmann zå - s. Staffurt s. Contzman Hans s. Konrscher Heintzeman von - Str. Söldner. Andre Jacomi von - ein Bogener 522. s. Slaffer Cuntzelin von - Str. Söldner. Augsburg Augspurg Ögspurg 17, 21, 31, 35, 64, 68, 109, 124, 128, 161, 224, 234, 241, 369, Baden in Ergowe Aargan i. Schweiz 163. 164. 167. 457. 534. Bischof von - 124. Juden von - 128. Rader Fritscheman - filius Nicolai balneator i. Kru-Ismahel von - 128. tenau 842. s. Steffan. Auney J. d' - 863. Nicolaus - i. Krutenau 842. Ulrich - caupo 810. Aureliens Herzog von - s. Orleans, Aveley Gairet d' - lothr, Ritter 633. Baiern Beiern Beyern Peigern Peygern 28. 171. Avignon Avion der Widerpabst von -436, 463, Städte in - 196, 197, 227, 242, 274, 853, 855, 7. 720 s. Elyot von - Str. Jude. Hauptmann des Landfriedens in - s. Swinar Avion s. Avignon. Borziboy von -. Herzőge 87. 45. 55. 124. 217. 220. 221. 227. 228. 234. 235. 237. 239. 244. 250. 255. 259. 260. 436, 541, 685, 764, 774, 791, Vgl. Pfalz-B. grafen. Adelheit Gemahlin Rupr. III. 805. s. Baiern-Babenberg s. Bamberg. Pfalz.

Adolf 113.

Albrecht (von Straubing) 564, 856.

Clemm Klenn s. Baiern-Pfalz Rnpr. III. Ernst Sohn von Hans v. München 564.

Friedrich 5, 21, 108, 109, 113, Pfalzgraf 159,

171. 219. 221. 276, 491, 856. Hans Johans 21. 26. Bruder v. Stephan 35. 276. Herzog v. München 564.

1.udwig Sohn von Stephan 547, 548, 556, 558, 564.

Rnprecht s. nnter Baiern-Pfalz

Stephan Herzog u. Pfalzgraf 21. 25. 26. 31. 32, 33, 35, 92, 157, 159, 274 276, 514, 547, 548, 550, 554, 556, 558, 561, 565, 566,

569, 573, 855, 856, Thaddaea Gemahlin von Herz. Stephan Tochter des Herzogs Barnabas Visconti 26. s. V.

#### Pfalzgrafen Herzöge

Baiern-Pfalz

Rnprecht (I. † 1390, Febr. II. 1390-1398, III. 1398—1410.) 4, 5, 92, 98, 118, 121, 125, 140, 169, 181, 219, 221, 241, 242, 245, 251, 252 253, 254, 267, 281, 327, 398, 330, 331, 332, 357, 479, 482, 688, 719, 747, 748, 749, 750, 753, 759, 761, 777, 783, 856, 858, ? 864.

der ältere (? Rnpr. I. - 1390) 21. 29. 30. 45. der alte 77, 98, 124, 126, 127, 132, 134, 143, 147, 150, 171, 207, 220, 231, 236, 43 249, 275, 281, 282, 285, 286, 288, 290, 299, 300, 301,

der ältere (Rnpr. II. nach 1390) 281. 285. 301, 311, 312, 333, 367, 369, 375, 396, 398, 495, 504, 522, 523, 536, 546, 547, 594, 606, 684, 692,

der jüngere (Rnpr. II. bez. nach 1890 Rnpr. III.) 21. 29. 45. 77. 99. 220. 236, 301. 308. (der junge 599.) 606. 684, 858.

- der jüngste (Rnpr. III.) oder Herz. Clemm Klemm Klenn (Klein?) Sohn Rupr. d. jüngern (Rnpr. II.) 21. 29. 99. 171. 219 492. 663. 688, 709, 727, 783, 795, 856, derselbe als König (1400-1410) s. Rnprecht König.

Baiersdorf Pairstorff i. Baiern (Mittelfrank.) 245. Bajesid Sultan 667, Anm.

Baldack Johann - Diener des Jobst v. Mähr. 619. Baldemar Peter - Gesp. d. const. i. Oberstr. 512. Balderingen Klesichin von - Str. Söldner 518. Baleix de Esche Niclaus - lothr. Ritter 641.

Baldoltzhein s. Balzenheim.

Balgshofen Balshofen? = Balzhofen b. Bühl i, Baden. Eberhart von - 544. 594.

Balingen? = Bahlingen i. Würt. oder = B. i Baden 740.

Balbronn n, w. Molsheim 433. Balshofen s. Balgshofen.

Balstat (? = Baalstadt i. Franken).

Schnlt Cantz von - 834.

Balzenheim Baldoltzheim sü. Markolsheim 522. Baltzweiler? = Balschweiler n. w. Altkirch 637. Bamberg Babem— Bobenberg—burg 93, 273, 274, 275, 276, 280, 285, 286, 299, 316, 348,

463, 707, Bischof 124, 130, 250, 251, 253, 281, 288, 307, 327. 329. 348. 369. 376. 399. 401. 402. 404.

491, 556, 596, 630, Lamprecht (s. a. Brunne) 5, 6, 9, 171, 280, 352, 365, 397, 440, 445, 449, 462, 463, 464.

683, 856, Bar Bore Herzog von - (? = Bar le Dnc) 369. 547. 643.

Båren Sigbot zu - der retscher 532 Anmerk. Baerer Str. Bote 183, 184,

Barkemot Schloss des v. Blamont-Blankenberg 643. Barme s. Parme.

Barpfennig

die - 264 432.

Clans - (cremer Zft.) 389, 507,

Ralin - (cremer Zft ) 467, 507, 508, 509, 510, 513. genannt kremer ammeister 668, 720, 756, bs. 776, 777, 782, 787, 795, 796, 799, 801, 804. 805. 814, 820 altam. 865.

Barr Barre Borre n. w. Schlettstadt 334, 385, 651, Hanseman von - der mnrer 817.

s. Wepferman.

Barschebo = Borziboy s. Swinar.

Bartenheim Brant von - Hanptmann 176,

Bartenstein Wilhelm - markgr. bad. Diener 691 Basel Basilea Basilia 5, 75, 81, 119, 125, 142, 147. 157, 158, 160, 163, 164, 166, 175, 179, 183, 190, 193, 216, 217, 247, 248, 249, 257, 258,

259, 281, 291, 298, 355, 357 Anmerk, 358, 369, 374, 472, 482, 505, 517, 595, 611, 612, 615, 616, 627, 629, 635, 638, 642, 643, 646, 653, 654, 658, 676, 677, 685, 686, 688, 689, 718, 739, 745, 747, 763, 764, 766, 778, 779, 788, 790, 807, 863, 864.

Bürgermeister von

s. Berenfels Arnold n. Werner von -.

s. Eptingen Joh. Púliant von -

s. Marschalgk Gnnther - Ritter. s. Ramstein Hanneman von -.

s Riche Heinrich - Ritter.

s. Ziboll Jacob -.

Ammeister von s. Wissenhorn Walther -.

die Kauffente von - 482.

der Büchsenschiesser von - 183. s. Köllin dictus de -.

s. Rote Hartman -.

s. Starcke.

s. Sunnen Christian zer -

Basel Bistum 333. 354. 438, 467, 785, Bischof von - 39. 177, 614.

1mer von Ramstein 97, 126

Wolfhart von Grenfels 39, 132. Pfleger des Bistnms - Friedr. Bisch. v. Str. 333, 354, 438,

Baseler der brotbecker 816.

Baselevin Luche - 589.

Basemant Ulrich von - lothr. Ritter 641.

Bastenach = Bastogne i. Belgien 127. Banldoiche Nemerich - Ritter Bürger v. Metz 637.

Bavaria s. Baiern. Bavaria Albertus de - famulus 845.

Beblenheim Bebelnheim sn. Rappoltsweiler

Bernhard von -

Johans von - 767.

Becher Lawelin - 846.

Becker Johans Henselin - Bürger u. Gesandter von Worms 217, 222, 224, 242, 281, Beckingen

Heinrich von - 34.

Johans Hans von - Speirer Kriegshanptmann 176, Str. Söldner 521.

Bedel königl. Diener 195

Beffort s. Belfort.

Beger v. Geispolsheim Albrecht Obrecht von - Ritter 551, 648. Johans am - 663. Hans von - Bruder v. Albr. 648. Walther am - Meier im Albrechtsthal 641, 642. Wilhelm - Ritter Vetter v Albr. 551. Bergau Bergaw Bergôwe der von - 307, 328. Beheim s. Böhmen. Bergheim Bercheim n.ö. Rappoltsweiler 178, 437 Beheim Agnus von - ein bogener Str. Söldner 457. 537. 582. 624. 625. 627. 628. 631. 652. Anmerk. 655. 656 692. 782. 785. Ober - 539. 522 Cüntze - schuhmacher 70, 563 Bergzabern i. Pfalz 147. Germe von - Str. Söldner 520. Wantelot von - ein bogener Str. Söldner 520. Hans — houptman 268. const. z. Münster 512. Johans — (? = Hans) mag. 334. 336. 343. const. z. Münster 384. 390. mag. 685. houptman Wentzlaw von - Str. Söldner 520. Behnen Råtschman - von Münster 334. Beyer Beier Peyger (v. Boppard) 688. cons. 757. mag. 816. 827. 828. 843. Conrad — her 86, 88 Anmerk, 425, 437, 789. Heiurich — her 86, 88 Anmerk, 425. Mürsel — const. z. Münster 885. Berman Claus — Ammeister 553, 567, 592, 594, Altammeister 667. Beyern s. Baiern. Beildecken Bern Berne i. d. Schweiz 139, 147, 148, 149, 369. Fritsche - Bürger u. Schöffe z. Str. 25. Jeckelin dictus - 812. Berne Ullin von - Str. Bürger 45, 664 Beiler Lndwig - Str. Söldner 521. Bernau Pernau s. Beraun. Beinheim ö. Hagenau a. Rhein 274, 320, 769. Bernbach Jeckelin - Ritter 224. Clans von - Caplan d. Markgr. v. Bad. 542. Beitton Heinrich der - ein bogener Str. Söldner 522. Cantzelin - der tacher 24. 837. Beldenlop Johann - der sniderkneht v. Keisers-Húgelin - Gesp. d. schiflúte 513, 739. lutern 835. Bernhard Markgr. v. Baden s. Baden, Belfort Beffort 456. Belis Herzog - 134. Claus - der schaffener 784. Bellegarde Mondin de - lothr. Ritter 633. Hanneman - 784. Bellenstein Cunrat - Str. Söldner 519. Heintzelin - 840. Beltzwilre Heinczeman von - Str. Söldner 522. Bernhardsweiler Bernhartz - Bernaltzwilre n. Barr oder sw. Andlau Bendeler Jacob - de Frankfordia scriptor 846. Claus - Str. Bürger. Gesp. d. schiflúte 388. 787. Benestot Conrat von - ein bogener Str. Söldner Bernstein Bernestein Burgruine oberhalh Dambach n.w. Schlettstadt 207, 300, 654. Benfeld Benefelt n.ö. Schlettstadt 53. 107. 110. d. bischöff. Amt — 593. 861.
 d. bischöff. Vogt zu — 531. 544. 111, 121, 170, 200, 286, 526, 527, 625, 632, 644, 662, s. Andlau Rudolf von -. der Vogt von - 663. der bisch. Schaffner zu - s. Ensisheim Walter s. Grostein Thomas s. Türkheim Heinr. v. -. s. Werdenberg Graf -Henselin - der kremer 473. Berregart = Beauregard b. Diedenhofen i. Lothr. Benisch Herr - 764. 639, 641, 648, 649, Bennweier n. Colmar 501. Obrecht von - 832. Bensdorf Benserdorf i. Lothr. ö. Mörchingen 88. Berrit Johann - Str. Söldner 521. s. Ruldingen Johann von - Herr zu -. Bersche Johans - 824. Bensheim i. Hessen 788. Berschüt Johan Clar von - ein schütze Str. Benweiler Benwilre Kreis Rappoltsw. Söldner 521. Anshelm von - 641. Berse s. a. Börsch. Beraun Bernau Berne Pernaw i. Böhmen 128. Cloren Hanseman von - 635, 636, 649, 142. 559. 659. Midehart von — der wolfeslegerkneht 23. Lawelin — v. d. metzigern 473, 508. Anmerk. Berbay Hanry de - lothr. Ritter 633. Berenfels Berenvels 510. Arnold von — Bürgermeister v. Basel 635, 638, 643, 646, 653, 654, 677, 766, 790, 792, 795 Wilhelm - v. d. wurten 389. v. d. metzigern 508 Berster Peter - Str. Bürger 264. Werner von - Bürgermeister v. Basel 81. Berthold der Schenk v. Herz. Stephan v. Baiera 35. der - 632, 662, Bertholzheim Heinrich von - 790. Claus Nicolaus - scab. 73. Geschwen. d. Münze Bertsche Bertschin 94. Gesandter 175, 258. mag. 326. const. i. - ein Priester u. Conventbruder v. St. Wil-Oberstrasse 379. 393. Geschworn. d Münze helm 39. 497. honptman a d. wissen tnrn 509. — const. Henselin — Gesp. d. const. i. Spettergasse 268. i. Oberstr. 512. 663. - mag. 816. 843. - sin 512. Johans - const. v. St. Thomas 379. 393. Nicolaus — canonicus v. St. Thomas 875. Bertschin? = Bertsche. Hans - const. i. Oherstr. 379. 393. Lauwelin - Berers sun Hausgenosse 341. Berer (? auch Verer) Concze - 123. Berwangen Albrecht von - 623. Berg Rudolf - 764. Besenkeim a. Besigheim.

Besigheim Besenkeim i. Würt, a. Neckar 605. Bitsch Bitsche Bytsche 605, 611. die Herren von — die von — 14. 20. 29. 67. 283. 596. 619. 623. 649, 653. 655 670. 678. 14, 20, 29, 67, Besselin Conin - de St. Diev lothr, Ritter 633. Betenhofen s. Bettenhofen. 674 Anmerk. 685, 687, 688, 689, 690, 693, Betlern Beteler Betlarn = Zebrak süw Prag 85, 250, 289, 290, 306, 308, 373, 374, 375, 394, 397, 402, 403, 443, 463, 487, 499, 500, 567, 694. 701. 707. 709, 719. 722, 729, 734, 735, 742, 743, 746, 747, 749, 751, 752, 756, 777. 864. s. Zweibrücken. 778. 793. Friedrich von - 654, 749, 759, 619 Aumerk. Betschelin von Rosheim const z. Müuster 386. 623, 777, s. Zweibr. Betscholt Betzscholt Hanneman vou — der junge 503, 504, 516, 759, 609, 619 Anmerk, 623, 749, 750, s. Zweibr. Henseliu - Gesp. d wurte 389. Gesp. der metziger 508, 509, 513. Johann vou - s Albe Hans Johans - herr 668, 758. Symunt jungher von — 418. Symunt Simou Wecker vou — Bruder v. Fried-Rettenhofen Betanhofen n. Str. 413, 414. rich — u. Hanneman — 619. 623 Anmerk. s. Bettingen (welches?) Arnold Kroge von - Str. Söldner 519. Zweihr. Michel von - Str. Söldner 519. Wecker vou - (wohl = Symunt Wecker) 118 Betzinger der junge 837. 619. s. Zweibr Benmelin Hense - v. Kungeshofen s. K. 183. Ritsch Bitsche Beuren Bure = Lichtenthal bei Badeu 213. Cantzeliu - der stubeukneht 810. der Klosteramtmann zu - 213. Göldelman der lange von - Str. Söldner 519. Biber Henselinus - textor 832, 844, Hans - 847. Wölfelin - tragekneht Bruder von Cantzelin Riberach Bybrach i. Würtb. 17, 21, 22, 23, 64. 810. 841. Bicardy s. Picardie Bituricensis villa Bituri s. Bourges. Bicdieschehan ein bogener Str. Söldner 520. Blamont Blanken - Blanckemberg Blanckenburg i. Fraukr. sü. w. Saarburg 637. Johann von — Ritter 155. Robin von — Ritter 155. die vou - 625. Herr von - 48, 640. Bicken Bickere die von - 224, 231. die Frau von - 785. Bickenbach Byckenpach i. Hessen Kreis Benshaim. der Vater (? = Heinr.) 637. Conrat der elter von - 158 der junge (? = Ulrich) 643. Courat — (der jüngere) s. Sohn 158. Dietherich von — (Sohn v. Cour. d. ä.) 158. Heiurich Herr zu - 81. 82. 162. 233. 634. 638 647, 696, 710, 738, Bickere die vou - s. Bicken. Thiebalt von - selig Vater v. Heinr. 81. Bietenheim Bütenh - Bütenh - n. w. Molsheim Ulrich von - sire de Faulconmont 633. Rudolf von - const. v. S. Peter 383, 391, 392. Blanchet 855. Schmit Claus von -. Blanckenberg s. Blamont s Sturm Gosse von -. Hans von - ein geuwer Str. Söldner 520. Bildehower Johannes - 814. Blankenheim Blanckenheim die Frau von - 286. Rilleman Hanseman Hanueman - filius Joh's. 826. 846. Friedrich von - Bischof von Strassburg s. Str. Johannes - senior 826, 846, s. Basel s. Utrecht. Billung (als Str. Gesandter) 316, 455, 456, Gerhart von - 655. Claus — gsn. Guten-Claus 664, 668, 720. Hans — Schreiber d. Hofgerichts zu Rottweil Blanckenstein Gerie von - Str. Söldner 519. Blappoltzheim = Plobsheim bei Erstein Johans - 295. 751 Bilssen s. Pilsen. Blaufer 147. Bilstein Burgruine sü. w. Rappoltsweiler 250. Blaurer Plarer Plarrer Conrat - Bürger v. Cou-Bingen Binge a. Rhein 28. 51. stauz 630. 631. 764. Bynheim Hass von - Str. Sölduer 520, Bleger Bintzelerin die - 839. Hanseman - balneator filius Jeckeliui 820. Bippermantz Jeckslin der höptkanne zům - 837. Grede - uxor Hansemani 820. Birer Claus - 181. Jeckelinus - 820. Birken Bircken Blenckeliu Claus zor - Sohn v. Herman - 836. Lawelin - (Vater) const. z. Münster 327, 384, Herman - vou Sweigern usz Swoben 836. Läwelin zår - const. z. Münster 385, 390, 391. Lawelin - (Sohn) const. z. Münster 384. 473, 474. Blenuille Grimout de - lothr. Ritter 633. Niclaus zå der - (? = Claus Sohn v. Herman) Blochholtz der alte 391. 815. der schaffener 391. 394. Bischof Byschof Blolsz s. Blosz. Heintzeman - v. d. tüchern 24, 508, 513, Blopsheimer s. Plobsheimer. Hensleiu - eiu arman des Bischofs 416.

Blopzein s. Plobsheim.

Johannes - pellifex 844.

Blotzheim

Blosz Blolsz Lawelin - der schifkneht 818. 843.

Bischofsheim Schloss ? b. Gr. Gerau 28.

Bischofsheim Byschofesheim (welches?) 207.

b. Molsheim 861.

Jenchen von - 780.

Bludenz i. Vorarlberg 142.

1lerr zu - s. Werdenberg

Grosz-Ulrich - const. z. Múlnstein 381. const.

i. Kalhesg, 392, 512.

Klein-Ulrich — Hausgenosse 341. const. z. Mülnst. 381. const. i. Kalbesg. 392, 511, 711. Blúmelin Hanneman - const. z. S. Peter 383, 391 Wolfhelm - honptm. 268. Gesp. d. const. i. Peter - const. z. Münster 385, 388. Kalbesg. 512. Blomenau Blůmenowe ung. - 268. Boeckelin const. z. Múlnstein 381. - selig 780. const. i. Kalbesgasse 391, - in Granwerdergesselin const. i. Oberstr. 380. Bernhart - const. z. Múlnst. 881. const. i. juncher - const. z. S. Peter 383 Clauczelin de - 311. Kalbesg. 388. 511. dictns - 815. Dietmer de - 311. Heinrich - gen. Pfetzman 220. Johans - honbtman 48. Hans von - 570. Blumenberg Blumenberg = Florimont b Belfort Peter - const. z. Mulnst. 381. coust. i. Kalbesg. 388. 392 Gesp. d. const. v. S. Peter 511. 824. 456 Swartz - const. i. Oberstr. 394. Blnmstein der schüchzter 885. Blåtelosz 843. Bockenheim Buckenheim = Saarunion 864. s. a. Bock Johans -Bobenberg s. Bamberg. Bockenstein s. Bock Johans -Böblin Cantz - 622. Bodensee die Städte am - 142, 600, 793, Bochbartten s. Boppard. Bog s. a. Bock. Bock Bocke Bogk Bog Bok der - 134, 693, Bogener Jeckel - Bürger v. Weissenburg 242. 349. - der Meister 184. Böhmen Beheim Behem Peheim Bohemia 253. Claus s. Niclans. 289, 290, 329, 357, 491, böhm. Münze 494, 555, 556, 559, 565, 567, 570, 573, 575, 586. Cantze — Stettmeister 1, 2, 36, 41, Conrat — in Westhns 651, 597. 609. 611. 796, Cantzelin - der gremper 668. König von - 3, 5, 7, 13, sonst siehe Wenzel. Cântzo — pater Johannis — 813. 842. Königin von - 598. Friedrich - 221. Margaretha von - Schwester des Königs 16. Hans s. Johans. Bolant Neselin - 814. Hans - in Northns 651. Bolchen Bollichen i. Lothr. 776 Hans Conrat - in Mntzich 651. Hans - von Rotweiler 524. Bölier Rickart - Str. Söldner 521. Johans - der eilter const z. Mülnstein 381. Böllelin Peter - 268. der eilter i. Kalbesgasse 378. 512. Bollichen s. Bolchen. Johans der junger? = Haus der junger i. Bolsenheim ö. Oberehnheim. Kalbesgasse? H. der jnnge 353. 381. 511. Diebolt von - 651. 517. 543. 630. 631. Boltembach Johans - der schiffeman 826. Johans -- Sohn von Contze 71, 363, 451, mag. Bommersheim Bummersheim Schloss i. Nassau A. 818. 842. Johans Hans — (wohl = obig. Joh. Cântzes Sohn) mag. 165, 166, 168, 180, 269, unser burger 271, Gesandter n. Prag a. d. Kg. 327, Königstein 479, 528, Johans von - 528. Bon Johans - Str. Söldner 521. 329. 445, 446, 542 Anmerk, 543, 547, 548. Bondorf Bnrckart von - der elter Str. Söldner 549, 550, 553, 561, 562, 566, 573, 574, 590, 596, 598, 609, 616, 617, 619, Bockenhans Boner Jannin - Str. Söldner 521. 596, 598, 698, 61, 617, 702, 707, 720, mag. 724, 729, 730, 734, 755, 757, 761, 764, 765, 767, 768, 775, 782, 785, 789, 838, mag. 864, Bonn Brechtel (Albrecht) - Gesandter v. Worms 205. Bonn die Stadt 251. Bopfingen Bopphingen i. Würtb. 17. 21. 64. Johans - von Bockenhein Bockenstein 389, 391. Ulricus de - clericus Angust. notar publ. 534. Katharina - Frau von Johans - des Gesand-Boppard Boppart Bochbartten 183. 327. ten n. Prag 562. s. Beyer von -Nicolans Clans -Geschw. d. Münze 94. Boppe der junge goltsmid - 513. mag. 112. 113, 120, 341, mag. 351, 352, 353. Boppen Bertschen Henselin - 819. coust. z. Múlnstein 381, mag. 391, 392, 475, houptmann a. Steffanstor 693 Anmerk. 509, Boer Peter - 548. mag. 811. 817. 818, 843. Bore Bar s. Bar. Peter - houptm. a. Steffanstor 268, Hansgen. Borne Barne s. Brunne d. Münze Brnder v. Claus u. Ulrich 341.

const. z. Múlnstein 381. const. i, Kalbesgasse

392. Geschw. d. Münze 476. s. a Böckelin

Ulrich - 71. 94. Bruder v. Claus 341. Ulr. zam - 376. const. z. Münster 384, 390, 474, 663,

693. Anmerk. 768. Gesandter 787, 795, 796.

Peter -.

Steffan - 651.

800. 801. 804. 805.

- jnnior mag. 810, 841.

Ulrich - Sohn von Ulrich 71. 94.

Börsch Berse suw. Rosheim 1. 414, 467, 861,

Borsiboy Borsiwoy s. Swinar.

Schreiber i. Str. 39.

etc.

Böschwiler

Dielen - 748.

s. a. Berse Cloren-Hanseman, Lawelin, Wilhelm

Bosch Walram von dem - ans Lüttich kaiserl.

Bôsebast Gôtze - Schultheiss zu Lauterburg 860.

Johannes dictns - innior textor 846,

Bosse Bosze Bös Herman - von Waldecke ein Breitenstein b. Reutlingen 816. Edelknecht 112, 119, 190, 192. s. Swop Hans -. Bosseler die - 505. Breitswert Bossenheim s. Bossenstein. Cânrat - nauta 831. Dins - Frau des Cnnr. 831 Bosenstein Bossen- Boszenstein Bossenheim b. Achern i. Baden Brende Cûnrat de - 842. Johans von - bisch. Vogt zn Ortemberg 221. Henselin de - scriptor Vater des Cunr. 842. 300, 375, Brendelin Heintze - der schuchsüter 831. Botdeler? 574. Bretheim Botzheim Wilhelm - 694, 699, Yselin von - Jude 211. Bôtze Hng - de Eckbrehtswiler 831. Moises von - Jnde 95. 118. 208. 209, 211, Bonllenvilleir (Boulainvilliers? Dép. Somme). Brensch Brüsche Fluss b. Str 206, 229, 320, 354. Peircevalz de - lothr, Ritter 633. Brenschthal Brüschtal das - 48, 121, 635, 636, Thiebalt de - Bruder des vor. 633, 655, 657, 854 Bome Peter za - 813. Vogt des - s. Wintzenheim Heinrich -. Bonrges villa Bitnricensis i, Frankr. Dép. Cher 855. Brichsen s. Brixen. Briden Heintzeman - textor 847. Bonrgon Janerov lon - lothr. Ritter 633. Brieg Bryge Herzog von - 121. Brabant Prafant 556. Britones Engländer 97. Herzog von - u. Lützelburg s. Luxemburg Brixen Brichsen 14. 20. Wenzel 60. 67. Domprobst von - 479, Meister Walther von - 480. Herzogin von - 763. Bröderlin Henselin - 821. Bronchorst Willem here van - 363. Henikin von - Str. Söldner 521. Bråchelinshenselin von der nawen mule der Brôtzelin Egidius - 846. schifkneht dictus Rincke 822, 843 s. R. Brucan Castel von - Str. Söldner 520. Brag s. Prag. Brüchel Lawelin - der vischer 766. Brager Broger Bruchnsen Gotschalk von - 171. Hesseman — const. z. Münster 385, 390, Wetzel — Geschw, d. Münze 341 const. v. S. Brucke Wilhelm von - Str. Sölduer 522. Bruckekast Claus - der genwer Str. Söldner 521. Thomas 379, 393, Brüderlin Johans - der schifkneht 830. Brackenheim i. Würtb. Neckarkr. 599. Brug monseigneur - 641 Brandeck Zinken v. Dnrbach b. Offenburg. Brugeler Johans - schöffe an der kufer antwergk Hans von - der junge 534. 143. 145. 214. Brugg Brncke i. Aargan i. Schweiz 168, 171, 632. Arnolt - (d. altere) v. Lichtenan brotbecker-633. 693. kneht 818. Brügge Bräghe in Vlandern 556. 557. Arnolt - (d. jäng.) brotbeckerkneht 818. Brandenburg Brumath Bramat Pramat 269, 270, 271, 272, 812. Markgraf von 419, 481, 813, Johann — (Herz v. Görlitz) 540, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 586, 587, 590, 790, 793, — sartor (? = Côntze —) 844. dictus — 823. Cantze - der snider 633. Brantgasse s. Mülnheim in Henselinns - der tragekneht 847. Brannfels Brunenfeyls Schloss der Grafeu v. Solms b. Wetzlar s. S. 123, 135. Klein-Hug von - 270, 334, 420 Brun Lawelin - const. i. Oberstr. 511. Brannsberg Bransperg Brunckelin Lawelin - der winmesser 838. 847. Conrad von - Meister des Johanniterordens in Deutschland 84. Brúnig Reinbolt - selig 838. Brúnlin (? = Brun) Braunschweig der harnescher 828. s. Jacob -Herzog von Clans - Geschw. d. Münze 94. const. i. Oberstr. Friedrich 787. 7:8. 380, 393 Otto 63. Jacob — der harnescher 838. Lawelin — Geschw. d. Münze 341. Bregenz Bragentz Conrad Graf v. Montfort u. Herr zu - 21, Nicolans wohl = obig. Lawelin cambiarius 813. Brehter Hanseman - mensnrarius vini 831. Brunne Barne Barne Borne Breisach Brisach in Brisgonwe 46, 47, 50, 75, 87, die Gebrüder - (Besitzer d. Wassuburg) 746. Lamprecht von - 743. 751. s. Bamberg Bi-12è. 160. (Münzwesen von - 178. 179.) 291. (Rheiufischerei 326, 331.) 457, 514, 523, 524. schof von -. 525. 529. 538. 582. 586. 610. 613. 615. 618. Wilhelm von - Bruder v. Lampr 6, 9 335. 646. 671. 684. 689. 348. 365, 376, 743, 751, s. Dürnheim Eberhart de - 546 Brunnen Hans - Str. Söldner 519. s. Mathis von s. Sleher von -Brannotz sartor 820. Breisgan Brisgonwe 737. Brnnsperg s. Braunsberg. Brúsche s Brensch. Landvogt in - s. Malterer.

Brussa Bruxia i. Türkei 863.

Bruxia s Brussa.

Breitenbach t? Kr. Schlettstadt). Philipp von -

Procurator d. geistl. Gerichts i. Str. 404.

Båbe Heinrich - Lentpriester zn Rappoltsweiler Bnbendorf Gygat von - Str. Bürger in Lingolsheim 62. Buchan Buchowe i. Würt, 17. 21. 64. Bnchhorn Bachorn i. Oherbaiern 17. 21. 64. 142.

Buchsweiler Bühswilre n.ö. Zahern 674, 769. Buckenheim s. Bockenheim.

Budweis 526, 598.

Buhard Fridericus - prepos. s. Thome 375. Büheler Thomas - 816.

Bühl u. Ober - i. Baden 555, 674, 691, 696, 724. 725, 730, 734, 746, 780, 785,

Bühsener Bühzener Büssener Claus - const. z. Múlnstein 268, 381.

Simunt - const. z. Munster 384. 390. 837. s. Swarber.

Bnlach Bålach s. Zorn.

Bnlachhans Bülachhnsz das - in Dnrhach 272. 299. s. Durbach s. Zorn. Bnlgaria 863.

Bnlpeszheim Erbe von - const. z. s. Peter 383. Búlin der jnnge i. Aufrüstnng d. schiflute 507. Buman Baman

Bnrghart Burckelin - const. i. Oberstr. 380. 388. 512. 822.

Johans - hnrger u. schöffe 71. magist. 138. const. i. Oberstr. 379.

Nicolans - 799. Reinbolt - 665.

- const. i. Oberstr. 380. 388. 812. Walther burger zå Lnterburg 491.

Bunckelin Heinrich - der hrieftreger 836.

Bnmmersheim s. Bommersheim. Bår Peter von - 600.

Bure s Benren. Bnrckart der schöne der vischer 818. 843. Bürgeleins s Bürglitz.

Burgelin Burgelin meister - Str. Banmeister 128. 183, 184,

Burges Jehan de - lothr. Ritter 641.

Burggraf - grave - grofe - graff Dietrich Diether - stettmeister 170. 353, 363. 368. jnncher const. i Spettergasse 377 stettmeister 393, 394, 423, 510, 542 Anmerk, 543, 571, 664, Geschw, d. Münze 698, cons 757, 720 stettmeister 768, 773, 777, 818, 819.

831, 832, Gosse Gosze - jnncher Sohn v. Dietrich const,

i. Spetterg 378. 393. Burggraf der zu Strasshurg s. Strasshurg.

s. Mulnheim. s. Pfaffenlap.

Bnrgheim ö. Barr

Hans von — (i. d. Aufrüst. d. schiffute) 388. Str. Söldner 521.

Bürglitz Búrgelis Bnrgelein Bnrglins b. Berann i. Böhmen 156, 168, 194, 195, 198, 243, 277, 364. Burgöwe Andres - seiler 667.

Burgand Burgun comitatus Burgundie 465.

die Burgnnder Burgnndi 61 Herzog von - 177, 369, 550, 645, 763. Philipp - 54, 587.

Búrkelin ein Knecht des Heinr. v. Mülnheim 664.

- von Rotwilr 184, 302, s. Rottweil.

Lanwelin - von Roszwilre (Rosenweiler) der gerwer 568.

Bnrlebach 40. Bnrna Heinrich von - ein bogener Str. Söldner 522.

Burne Bürne s. Oberhronn. Burne Burne Wilhelm von - s. Brunne.

Barnentrut Puntrut s. Porrentruy.

Bartelgrifft 312. Basse Johannes dictus - tragekneht 847.

Bussener s. Bühsener. Båtenheim s. Bietenheim.

Butterin die - Str. Bürgerin 582.

# Cs. K.

# D u. T.

Tachan Dachowe n.w. Pilsen i. Böhmen 492, 553 554, 555, 556, 559, 560, 566, 609,

Dachstein DahichensteinDachenstein Dapohenstein w. Str. 62, 110. 111, 112. 132, 134, 136, 137, 303, 304, 358, 414, 417, 531, 564, 595, 596, 619, 643, 692, 697, 727, 754, 861
Gerhard von — bisch. Prokurator 861.

Dachstuhl Dagstül rheinl, Kr. Ottweiler 267. 326. s. Fleckenstein Herr zn -

Dagsburg w. Zabern 272. Tayszloch i. Baden 522.

Talburg Talberg Johann von - Ritter 789. 796. 797. 800.

Dambach Tanbach n.w. Schlettstadt 427, 433, 654, Schultheiss u. Bat von - 207. Clans von - const. v. S. Nicolaus 382, 390.

Diebolt von - const z S. Thomas 379. 393, Erledomns de - Decan v. S. Thomas 375. Heinricus - famulus 846.

Hesse von - Vater des Diebolt 379.

Tanbach s. Damhach Danne s. Thann i. Pfalz.

Tannenberg (? bei Schongan i, Baiern) 23. 47. Dannenfeilz s. Tannenfels. Tannenfels Dannenfeilsz

Cântzo dictns - 812. 841. Johans - pater Cantzonis - 812.

Tarc Hainrich - 648. s. Andlan. Dattenried Tattenried = Delle i, Frankr. b. Monhéliard 456.

Taus Daus b. Pilsen 565. Degenhardus famnins 811.

Decker Decke Cântzo dictns - 839. 847. s. Wingersheim.

Otteman dictns - 810. 841. Denter Eilse - 838.

Terdom Cônehans - 822. Ulricus - Sohn v. Cünenhans 822.

Dernen Peter - Herr 47.

Desche Hans - 328. Teschelin Jeckelin - von Zofingen Str. Söldner 518. Teschen Teschin i. Böhmen Herzog von — dux de — 4. 6. 113. 114. 121, 134, 140. 141. 142, 146. Conradus dnx de - 8. 9 Przimialav Przemyslav Herzog von - vicarius des rom. Reiches i. deutsch. Landen 9. 101. Dettlingen Detlingen i, Hohenzollern. Fritsche - Str. Söldner 519. Hans von - 678. Menloch von - 519. Dettelinger 817. Dettweiler n. Zabern 755. 756. Deutschland Kaiser u. Könige von s. Carl IV. s. Lothar. s. Wenzel s. Rnprecht. Kurfürsten s. K. Dentschorden Comthur d. deutsch, Hanses i. Str.725. s. Prenssen Johans von - s. Malkow Johans -. Deutsche Herren i. Str. 263, 725. Deutschherren-Kloster i, Coblenz 138. Meister des - 138, 280, 281, 725, s. Veningen Siegfr. von -. Deventer i. Niederl. 860. Thaddaea, Tochter des Herzogs Barnabas Visconti v. Mailand, Gemahlin H. Stephans v. Baiern 26 s. Visconti. s. Baiern. Thann Than Tanne Tan i. Ober-Elsass 106, 200, 472, 516, 526, 537, 683, 686, 733. Thann Danne i. d Pfalz 181, 182, 188, Hans von - Ritter 69, 188, 237 Johann von - Ritter 40, 572. Yliane Frau vou - Mntter des Hans von -69, 119, Thannen Claus zūr - 707. 785. s. Theodat. s. s. Dié. Thierstein Tyers- Diers- Tierstein su. Basel Ct. Solothurn Bernhard von - Graf 633, 635, 642, 643, 693. Contzel Cunze von - 167. Otto von - Graf 17, 479, 480 Walraf d. altere von - Graf 75. Thymen Johann - von Langenan Ritter 42 Anmerk. Thor Fluss i, Els. 147. Thurand Franz - Bürger v. Colmar 683. ningen 482.

Thussenheim Schloss des Gerhart Danne b. Lei-Dick Walther von der - Herr zn Spechsberg 47. Diecheman le salier s. Dútschman. s. Dié Diedalt Deodat Theodat i, franz. Lothr. 648. Peter von — Ritter Schultheiss zu Colmar 302. 537, 545, 663, 657, 658, 664, 684, s. Colmar.

Diedersdorf Dietersdorf su.w. Falkenberg i. Lothr. Clesichin von - Str. Söldner 519. Dieffenau Diffenowe Tieffenow gen. Held von -Albrecht - 728. Hans - 723. Diefenthal b. Schlettstadt

Diechelin - Stiefsohn Schröters 473.

s. Keller Jeckel - von -. Dieffental

der junge 882. Johann - 506. Diel Diele Dielen Dylen Hans Johann - Speirer Städtebote 131. 216. 222, 223, 224, 281, Dielman von Marbnrg der scherer 830.

Diemeringen ö Saarunion

Clans von - Bruder von Jacob const. i. Kalbsgasse 392 const. z. Mülstein 381. Jacob von — 263. 371. 816. const. z. Mülnstein

381. const. i. Kalbsgasse 388, 510, 511, 672. Kinder von - 676.

Tiergartin Ennelin dicta - Witwe von Hurst Jeckelin 847.

Diergertelin Martin - 817.

Dierolff Johann - Städtebote v Worms 205, 224. 242. (281,

Diersberg

der - Str. Bürger and Bote 175, 257, 628.

Diersburg Tiersberg b. Offenburg 427. Diersheim Merczen von - 421.

Dierstein Tierstein s. Thierstein. Diest Tyes i. Südbrabant 488.

Johann von - Bruder des Bischofs 535. Wilhelm von — Canonicus v. Lüttich dann Bischof v Strassburg 169, 468, 469 472, 479, 480, 488, 489, 490, 522, s. Str. Bistum.

Diether Einwohner v. Neuweiler 269. Dietherich der lange - Gesp. d. kremer 513. der brotbecker a. d. dorhns 830. 831.

Klein - der zimberman 817. Dietsche Ailff von - Graf 218. Dietschin Niglin - von Wietlisbach 334.

Dieuze Dôse Dûse Thuse i. Lothr. 643, 654. Diffenau s. Dieffenau.

Tigensheim Tygesheim Friedrich von - Schultheiss zn Offenburg 221. Johans von - const. z. S. Thomas 379, 393.

Dina uxor Johannis carpentarii i. Wasenecke 818. die vilspinnerin 818. Dinkelsbühl Dinkelsbuhel Dinckelsbohel i. Würt.

17 21. 37. 64. 246. 555. Rådolf - der snider 833. Tyrilin der scherer 822.

Tyrol 582, 586. Graf zu - s. Oesterreich.

Tischinger Ulrich von - Str. Söldner 520. Dislach

Herr - 329. Martin - sun 547.

Dysolf Henne - von Worms 281. wohl = Dierolf

a. dort. Ditzeler Hanseman - von Pforzheim 818.

Tobelich Heinrich Hase von - Str. Söldner 519. Döchendorf s. Donchendorf.

Dolde Peter - sartor 820, 845.

Dôldi Rôllinns - 844 Tollen s Tonl.

Dôse s. Dieuze.

Tôsel? Berg i. Schweiz 147.

Domèvre Dunnufer Danyfer Tanufer i. Frankr. sü.w. Blamont 123, 648, 648, 655. Hans von - Str. Söldner 520.

Domprobstei von Strassburg s. Str.

Donerstein Colman von - Gesandter K. Wenzels 168.

Donliebegåt Henselinus - 846.

Doppeler Casper - 651. Torberg der von - 583. Dorlisheim Doroltzheim b. Molsheim Kloster zu - 272, 651. Porrenbuch Heintz von - 36. Doroltzheim s. Dorlisheim. Dossenheim n. Zabern 674, 755, 756, Volmar von - 622. Töbe Hans - 819. Douchendorff Johannes de - officialis curie Argent. 322 534. Toul Tollen Bistum - 710. Trag Råfelin - uf der schelderknappe 817. Trajectum Trajocensis ecclesia s. Utrecht. Tranheim n. Molsheim 2. Treger Peter - Vater v. Stöckelin Henselin - 813. Trey Hennekin de - lothr, Ritter 633 Anmerk. Trier Trire 369. Erzbischof von - 28, 45 328, 655, 678, 791, 856. 28, 45, 67, 132, 133, 300, Cnno von Falkenstein Erzb. von - 16, 20, 67. Werner Erzbisch, von - 369, 783. Trifels Burg i. Pfalz 684. Vogt zn - s Sickingen Eberhard -. Drig ein Bürger v. Saarburg 424. Triser Hanneman - Wagnerknecht 740. Tristram Herr - 329, Troppan i. Māhr. Hans Herzog von - 618. Trabel Trubel

Tribel Trübel
Hanse Hensel zörn — 665 const, z. Münster 385.
Reinholt zörn — const. z. S. Peter 384. 388.
const. z. Münster 512.
Truchtelingen Ulrich von — Str. Söldner. 220. 518.

Truchtersheim Truhters— n.w. Str.
Jeckelinns — rasor 815, 842,
Nicolaus de — famulus Volmari de Lútzelstein

decani 846.

Trüschel Herr von Wachinheim 36, 38, s. Wachinheim, s. Rotenburg.

Drnsenheim Tråsenheim n. Str.

— die junge 845.

Dina Dyne — jnnior 821. Tochter Johans — 845. Gattin Johans — 845.

Hans Henselinus — filius Johannis 822. 845.

Johannes — senior 822. 845.

Johannes — junior? = Henselinus 822.

Lawelinus — filins Johannis 845.

Nicolaus — Clawelin — Lawelin — filius Jo-

haunis 822. Drútzehene Hug — Wagener i. Str. 740. Truwelin s. Spitzkopf de Waseneck.

Huselin S. Spirsoph de Massieco von der —
Henricus Scopek de — magister camerae et curiae regalis — königl. Hofmeister Wenzels 329, 335, 348, 365, 556.

Tübingen Duwingen.
Hans Zoller von - 623. s. Z.

Oberlin von — 844. Dubins Nebenfluss d. Mosel b. Chatillon 201. Trifel Tifol Lanwelin — der gremper 389, 508, 513. Tulleire Simont de — lothr. Ritter 638.

Tulleire Simont de — lotar. Ritter 638.

Dune Groshenselin — filius Henselini — piscator
815

Dunne Dunne Gerhard - Burgmann zu Lein-

ingen 481. 482, 594. Schultheiss von Zabern 687, 708.

Tummeler - Str. Bote (?) 663.

Tunfeld Otto von - Ritter 152.

Peter von - Ritter 152.

1)nnnenheim? = Donneuheim w. Brumath Anshelm von - von den kremern 507. Dunüfer Dnnyfer s. Domèvre.

Danzenheim Duntzenheim Tuntzenheim sü.w. Hochfelden 286,

Friedrich von - Str. Söldner 323. const. a. Holwig 386, 392, 509.

Peterman von — const. a. Holwig 386, 508, 509, 513, 608.

Düppigheim Dübickheim w. Str. s. Zoller Hans -Durbach Turhach w. Offenhurg. das Bnlaches hus in - 272, 299, 433, s. Zorn

das Bulaches hus in — 272, 299, 433, s. Zorn von Bulach. Dúrkelstein s. Türkstein.

Türkei Dhürkey 808, 863, Snltan von — Bajesid 667 Anm.

Türkheim Dürkheim Düringheim Durenkein Dürinkeim Thüringheim bei Colmar 45, 249, 304, 575, 712, 719, 723, 736, 747, 858,

Heinrich Eckebrecht von — bisch. Vogt zu Bernstein 654.

Bernstein 654. Türkstein Dürkelstein Durquestein i. Lothr. sü. Saarburg

Heinrich von — Str. Söldner 520. Werry de — lothr. Ritter 638. Durlach i. Baden 111. 249. 659. 776. 777.

Túrlin Úlrich zům - 812.

Turn Hans - von Riet Str. Söldner 521. Turne Ludewig züm - wolleslaher 24.

Dürnheim Eberhart dictns — de Brysach notarius curie Argent 546. Dürnigheim Hans von — Sohn des Kolbe Diether

— der köffer 822 Dürningen Dörn— Dúrningen sü, Hochfelden.

Erbe von — Str. Söldner 323.

Peterman const. v. S. Peter 268, 383, 391, 511, 600, 824.

Rudolf — Vetter des Peterman const. v. S.

Peter 391. Durquestein s. Türkstein,

Türren Durren Peter — Söldnerhanptmanu 166. 176. Dürrmenz Durmentze s.ö. Maulbronn.

Albrecht von — Str. Söldner 518. Canrat von — Str. Söldner 518.

Cunz von — 677. markgr. Diener 709. 711—770. Friedrich von — Str. Söldner 518. Gerlach von — Str. Söldner 518.

Dûse Thuse i. Lothr. s. Dieuze.

Dústhansz carpentarius 844.
Tutenstein Walther — Diener des Br. v. Rappolt.
437.

Dútschman s. Tútschman,

Tútschman Tútz – Dútsche – Dútsche – Dutzsche – Düschman Diechemen le salier s. a. Richter der – 272. 273.

Arbegast — Bruder Henselins — Hausgen. 341. 392. const. a. Holwig 386.

Claus Niclans Rihter gen. — Stettmeister 72. Hüter der Münze 94. mag. 96, 100. 175. 258, 419. 451. 452. 453. 459, 460. 465. 470. 497. der eilter 665, 819, 854. 855. Hans — const. i. Spettergasse 393, Henselin — Hausgen, 341, 757, Johans 587, const. a. Holwig 386, 392. juncher Johans 386. Johans Huges sun const. i Spettergasse 378.

Hug — Stettmstr. 47, 48, 50, 52, 53, 54, 57
94, 256. houptman 268, const. i, Spettergasse 378, 393, houptman 509, lnhaber d. Burg Werde 419, 665, 810, 811, 841,

Dawingen s Tübingen.

Twingenberg s. Zwingenberg

Twinger Wilhelm - const. i. Spettergasse 378. 393. const. z. S. Niclaus 511

E.

Eber zum Gypel Frankfurt, Städtebote 222, 224 Eberhart meister - von N\u00e4renberg ein Clerikei 382

Ebersheimmünster su.w. Benfeld 676,

Abt von - 619, 662. Kloster - 625.

Eberstein Schloss n.ö. Baden-Baden 155, 274

Neu-Eberstein 621. Graf von - Wolf 236

Vogt zu - s. Selbach Hans -.

Ebestein Eckebrecht von - oder von Lambesheim - Str. Soldner 519.

Ebner Bürger von Nürnberg Albrecht — 559, 565.

Herman - der eltir 538, 553, 554, 556 Anmerk. 559, 561, 563, 564, 565, 567, 597, 598, 609, 618, 683,

Echternach Echtirnach i. Luxemb. 132. Eckbolsheim Eckboltzheim w. Str.

der Schnitheiss von - 184.

Eckebach die von - 224.

Eckebreht Heinrich - pfälz. Amtmann zu Zwei-

brücken 275. Eckebrehtesweiler Eckebrehteswiler? = Eckartsweier bei Zabern oder bei Kehl 831, s. Bôtze.

Hug - de. Ecken Hensz - 813.

Eckendorf lies u. s. Ettendorf.

Eckestein Henselin - Kornhändler zu Str. 726. Eckwersheim Eckfersheim sü. Brumath 426, 430 Edelman

Hans — der jnnge Str. Söldner 519. Hans — 571 Anmerk.

Hans - von Wissemburg ns Swoben Str. Söldner

521.

Egelbart Heinrich - Str. Söldner 518.

Egenolf Schnltheiss von Zabern s. Lützelburg. Egenstein Herr von - 23.

Eger i. Böhmen 83, 209, 274, 277, 280, 286, 317. 332, 364, 434, 439, 683,

Landfrieden von - 277, 278, 279, 298, 857 An-

s. Jācklin Rabbi aus -.

Egisheim sü.w. Colmar 502, 676,

Ehenheim - haim (Obern-) sü w. Str. 10. 30. 34. 35, 36, 48, 52, 56, 64, 75, 86, 87, 104, 106, 120. 139, 151, 152, 156, 159, 160, 162, 167, 172. 175. 176. 192. 193. 238. 242, 249. 256. 257, 258, 259, 260, 273, 281, 284, 304, 335,

VI.

341, 369, 476, 482, 483, 486, 575, 712, 719, 723, 735, 736, 740, 858,

Nieder- 62. die Weber von - 809.

s. Faber.

Heuselin von - const. z Münster 385, 390, 473. Hügelin von - const. z. Münster 385.

s. Landolf Götze von

Nicolaus der Stadtschreiber 205. 281.

s. Schencke Hans -

Sigelin von - const. z. S. Niclaus 383, 390. s. Wangen Heintze -.

Ehingen i, Würt. 857 Anmerk.

Eiche Eyche

llans von -- Str. Söldner 521.

Niclaus von - lothr. Ritter 641

Einhardshausen Einhartshusen Pfalzburg i Loth. 425.

Einselcheim Hennichin - der junge Str. Söldner 518.

Einsiedeln Eyns- i. d. Schweiz Abt von - 479. Eisenach Ysenach Dietrich von - Procurator d.

geist, Gerichts i. Str. 404. Elyot (Elias) von Avion (Avignon) Str. Jnde 199,

211.

Symont Elvatz sun 95.

Elkirhusen = Elkerhausen i. Nassan Eckehard

Ellehart Elhart Str. Städtebote 52.

Hans - der jnnge 341 Anmerk.

2 gebrüder Elleherte bi juncher Cünrat Müller in dem huse - const. v. S. Thomas 379, Ellekurt = Héricourt Schloss sü.w. Belfort 73. 103,

Elleuheim Lawelin - v. d. schiffúten 388. Ellenwiler = Ellweiler Kr. Saargemund Erhart von - lothr. Ritter 641.

Ellewibelin die appetekerin 182.

Elnbach Hans von - 109.

Elsass Alsacia Alsatia Eyl- Eilsasze Elsas 103 106, 107, 120, 123, 193, 201, 214, 239, 313, 343, 351, 352, 367, 376, 471, 737, 854, 858,

Landfriede in - 14. 20, 67, 615,

Landvogtei von - 298, 482, 616,

Landvögte advocati provinciales 20, 22, 48, 58, 67. 118. 125. 184, 203, 206, 304, 328, 395. 396. 433, 434, 481, 544, 575, 616, 747.

s. Leiningen Friedrich von -. s. Finstingen Ulrich von -.

s. Hertenberg Habart von -. s. Malterer Martin -.

s. Mnrbach Abt Rudolf von -.

s. Oettingen Graf von -

s. Swinar Borziboy von -.

s. Wickersheim Volmar -.

s. Winsberg Engelhard von -.

s. Witenmüle.

s. Zweibrücken Symnnd von -.

Reichsstädte in - 22, 29, 45, 67, 68, 77, 187. 242. 277. 281. 298. 537, 548, 575. 799, 800.

Elsenheim b. Markolsheim 522.

Eltern Hubert von - Rat König Wenzels 788.

Eltville Eltfel i Nassau 617.

Enchenberg i. Lothr. Kr. Saargemund 747.

Werner von - 213.

Eptingen i Schweiz n.w. Aarburg Endingen n.ö. Breisach 521. Johans Puliant von - Bürgermstr. v. Basel die von - 229. 165, 611, Hans (Johans) Rudolf von - nsz Spettergasse Peter von - 49 Anmerk. (Sohn des Thomas von -) const. v. S. Erbach Erpach i. Pfalz Kr. Homburg 181. Niclaus 378, 390, 511. Cânrat der eiter Schencke von — gen. Ranch 158. Eberhart Schencke von — 68, 116, 119, 150, 216, 226, 287, 501, 327, 350, 365, Landvogt Heilcken frowe von - 665. Thoman Thomas von - Ritter 71, 72. 268. 359. const v. S. Niclans 382, 389, 390, 391. am Rhein 312, 316, 464, 465, 466, 482, 488, Inhaber d. Burg Niedeck 419, 433, 509, 512. Heinrich Schencke von - 158. 538, 619, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 631, 632, 634, 635, 638, 639, 640, 642, 643, 644, Erbe Hans - Inhaber der Ill-Fähre zu Grafenstaden 646, 647, 649, 652, 653, 655, 656, 662, 665, 677, 678, 688, 693, 694, 702, 709, 720, 724. 435. Johans - Ritter 38. 39. seine Witwe 229. 734, 757, 768, 795, 796, 799, 801, 105, ma-Ergersheim b. Molsheim 861. gister 845. Ergew Ergowe s. Aargan. Walther von - const. v. S. Niclans 511, 828, Erhart s. Schultheisz Hans -. Clans - Bürger v. Str. Sohn des Hans 323, 801. Engassen Egon von - Str. Söldner 519. Hans Hensz - Bürger v. Str. 798. 801. Engelbreht Melchior - 842. Gosse Gosze - Ritter 354. const. z. Múlnstein Erlenbach Kr. Schlettstadt 380, 394, 438, Gesp. d. const. i. Kalbesgasze Bappelin von - 534. 519 671 Erlikeim Albrecht - Edelknecht 592 Hans - const. i. Kalbesgasze 388 Erlin Johans - const. z. Múlnstein 380. Hans - 651. Engelsche Hocygin - Str. Söldner 522. Hesseman - Hausgen, 341, const, i. Spetterg. Engelschman Wilhelm - Str Söldner 521. 378, 393, England 197, 556, 685. Walther juncher Hausgen, 341. const. z. S. Thomas 379, 474, 835. König Richard von - 154, 187, 204, Königin Anna von - 187, 204, 242, 307, 328, 443, Erlon Henry d' - lothr. Ritter 633. Johanniter Krenzritter von - 130. Erpach s. Ethach. Ritter von - s. Harleston. Ernolsheim Ernoltz - bei Zabern 674 s. Weyskle Heinrich bei Dachstein 861. Engländer Britones 97. Erstein Erstheim sü. Str. 41, 694, 699, Ennelius cantzeler s. Kantzeler. Hanseman - der schriber 823. Ensisheim Einsis - Ensiszheim sü.ö. Gebweiler 456. s. Meyger Burkard -. 459, 499, 503, 514, 523, 538, 539, 546, 605, Erstheim s. Erstein. 632. 642. 643. 644. 650. 652. 655. 657. 675. 677. 684. 720. 721. 781. 782. 785. Erwin Erewin 474, 475, 476, 818, 822, 843, lapidex 819, 843 Walter von - bisch, Schaffner zu Benfeld 170, Eschan Eschöwe Aschan su. Str. 425, 472. Entzeberger Reinhart - Str. Söldner 518, Hans - der tacher 826. Enzberg Entzeberg Schloss sü. Maulbronn 125, 126. 127, 140, 158, 154, 173, 176, 257, 260, Escheim Nicolans von - Str. Söldner 519. Esche Nicolaus Baleix de - lothr. Ritter 641. die Herren von - 127, 132, Eschero? = Escherey Eckerich Kr. Rappolts-Friedrich von — 770. Georg Görg Gerien Jerygen von — 112. 116. weiler 104. Eseral i. Frankr. D. Vosges? 649. 119, 125, 132, 140, 150, Essichman Henselin - der gantener 215. Jöler Göler von - 125, 500, Esslingen Esselingen i. Würt. 17, 21, 50, 53, 64, 68, 78, 79, 80, 81, 83, 104, 126, 156, 157, Epfig Epfiche bei Schlettstadt 617, 618, 648. s. Mulnheim Hans von -158. 168. 171. 192, 193. 194. 196, 197, 214. Epficher Eppficher 237, 246, 257, 290, 781, der jnnge - Str. Söldner 323. Johannes Werder von - kais. Notar i. Str. 7. Reinbolt - const. v. S. Peter 383, 391, 545, 546, 795, Epinal Espinal Espinalz Spinnal i. Frankr. 123. Hans von - der kofer 843. 657, 658. s. Heiden Johans de -Banldewin Jehan d' - lothr. Ritter Str. Söldner Estrabonro = Strassburg 855. 520, 638, Ettendorf n. Hochfelden 427. Conins d' - lothr. Ritter 633 Boemund von — Herr zu Hohenfels 88, 427, 735, Raimund von — Herr zu Hohenfels 721, 736. Chnin von - Str. Söldner 520. Gerge der Bastard von - Str. Söldner 520. s. Hohenfels, Johann von - ein Schütze Str. Söldner 521. Ettenheim n.ö. Kenzingen i, Baden 170. 290. 418. Perin von - ein Bogener 520, 419, 522, 526. Priat de - Str. Söldner 520, Lauwelin - Schiffer i. Str. 507, 829. Eppenheim s. Heppenheim. Ettlingen Ettelingen st. Karlsrnhe 312. 659 701. Eppingen i. Baden. 605. 766, 777, 785, Eppstein Eppenstein n ö. Wiesbaden badisch. Vogt zn - s. Contzman Clans -. s. Scholle. Eberhard von - 54.

Eurfour Jehan d' - lothr, Ritter 633 Anmerk,

# F. V.

Faber Theoderich - von Ehenbeim 62, 63, Vaduz Vadotz Heinrich Graf von -- 21. s. Sargans

Valfe Valwe s. Walf.

Falkenberg Valkenberg Valkenburg Faulconmont i. Lothr. 633, 696

Hans von - Str. Söldner 519,

Ulrich Olry de Blanmont sire de - 633. s. Bla-

Valkenborgh Reymont van - here van Borne ende van Zickart - niederländ, Ritter 363, Falkenstein Valkenstein am Donnersberg

Cuno von – Erzbisch v. Trier 16, 20, 67, Philipp herr za F. und Münzenberg 17, 20

Vascones 97. s. a. Welschen. Vastnaht Nicolaus - sartor 843.

Vandémont s. Widemunt.

Faulconmont s. Falkenberg s. Blamont Blankenberg Fecht Vech Fluss im Els 632.

Veder Contzeman - von Speier 34. Fegersheim Vegersheim sü. Str.

Heitzeman von - 268. Rudolf von - const. z. Münlnstein 380 const. i. Kalbsgasse 391.

s. Sturm Gosse -Veldenz Veldentz sü.w. Berncastel i. Rheinprov Adeleid von - Frau zn Lichtenberg 98. 588.

777, 806, Elise Gräfin von - s. Zweibrücken 741. Graf von - 800,

Feldkirch Veltkirch i. Vorarlberg 545.

Rudolf von Montfort herre za - 21, 192. Felleberg Cuntze - 721, der smit 824, 831. Velny Renalz de - lothr. Ritter 633.

Velvyl Vilwile Bertram von - 207, 208, Vendene Bernekin de - lothr. Ritter 638.

Venygen s. Venningen.

Venningen Venygen i. Pfalz. Sifrid von — Meister des deutschen Ordens 138. 155. 179. 255. 281.

Verer (? Berer) Concze - 123.

Vergy Vergey Vergis Verschey Versey Verse Virsey Fersú Fersches

Henri (II) de - Herr von Fouvens Champlite Blamont Vater des Jean de - 48.

Jean (III la laffre) Jehan Johan de - 48. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 73, 103, 110, 111, 113, 114, 121, 123, 132, 187, 188, 193, 194, 200. 201, 203, 310, 311, 635, 638, 639, 641, 649, 858

Verwer. Heinrich - von Ehenheim 62, 63, Johann - der kannengiesser 821.

Fessenheim Vessenheim n.w. Str. 382. - der geiwer 827

Vessingen Rudolf von - 334. Vetterhans Johans - Küfer i Str. 143, 145, 214.

Vettinger der - 27.

Vettoeper Gadert - Bürger von Nymwegen 557. Fetzer Georg - 34.

Feuchtwangen Feuchtwank in Baiern 246, Vianden in Luxemburg 132.

s. a. Sponheim. Vilair Jehan - lothr. Ritter 633.

Villingen Vilingen i. Baden. Hering - der kursenerkneht 845.

s. Genseschopf Hans - kursenerkneht. Vilwile s. Velvyl.

Finelin Symundes dohterman Str. Jude 199, 211. Finkweiler Vinckewilre Oertl, i. Str. s. Str.

Claus von - 636. Finstingen Vinstingen Vingestingen i Lothr, 641.

776. Heinrich von - dapifer 533, 676, Jacob von - 184, 169, 170.

Johann von - 684, 696. Kňosze von - 641.

Ulrich von - Landvogt 53. 54. 60. 111. 162. s. Schölin Henselin -.

Firdenheim s. Fürdenheim. Virnekorn der junge 382.

First Ernst von - Str. Söldner 519.

Vischer Henselin - Wollschlägerknecht 23. Visconti Barnabas - Herzog von Mailand 26.

s. Mailand s. Thaddaea s. Baiern. Vitztum der bischöfl. s. Str. Bistum s. Hohen-

stein s. Landesberg. Flachenecke von der Witeumule s. Weitenmühl.

Flandern Vlandern 557, 742. Fleckenstein Ruine w. Weissenburg i. Els.

Herr von - 150, 420, 646,

der von - 270. die von - 436.

Emicho von - 736 Heinrich der ältere von - 320. 708. Heinrich der jüngere von - 138, 159, 191, 192,

349 571. Heinrich von - herr zň Dagstůl (Dachstuhl)

267. 326. Heinrich von - 736, 797, Heinrich von - genannt der Graszer 804.

Fleckenstein der murer 815.

Fleischtur Oberlin - der weber 839 Flesche Johans -- 664.

Flemming Johans - pellifex 847. Flenille Walther von - Str. Söldner 520.

Flesseler Chneman - 826.

Flexberg? = Flexburg n.w. Molsheim, Henselinus de - sartor 827, 846. Lawelinus de - der welker tratulator 827, 846.

Flintze Hensel - 641. Florenz Florencia i. Italien 63.

Floriet Moregin - Bote Heinr. v. Blankenbergs 640. Florimont = Blamenberg b. Belfort i. Frankr. 456.

Flősze Hans - 610. Fofausz Fouvens s. Fouvent Herr zu - s Vergy Vogel der tragekneht 825.

Vogesen Wasgen Wahsichen 156. Volde s. Fulda.

Volkoltzheim bi Brisach? 125. Volmar der wurt zu Hagenowe 184

Völschölin Hamman - Bürger v. Breisach 681.

Völtsche Föltsche Föltzin Ennelin - Frau 81.

Heuselin - 133. Hügelin - Hansgenosse 341, 835 const v. S.

Thomas 379, 388, 508, Jobans - pfründner zum munster const. i

Oberstrasse 380. Reinbolt - const. i. Oberstrasse 268, 380, 393,

Sigelin - Hansgenosse 341. senior 819. jnnior 819, 843,

Walther - const. i. Oberstrasse Bruder Reinholds 380.

Walther - Jnnker Sohn der Frau Grede. Wetzelin - const. i. Oherstr. 380.

Voltze, Voltzen (? = Völtsche). ungen. — von Wiwersheim Küfer 143, 145, 214.

die - 473. Clans - der zimberman 838.

Hans - der vaszieher 814, 833, 838, Läwelin - v. d. kremern 389.

Rådolf - v. d kremern 391, 507, 108, 509, 513, Rålman - 268, 377, 391 (kremer) 509, 688, 698, 758

Fontenoy fr. Dép. des Vosges.

Kerlle de - 633. Wiriant de - 633

Fontere Henri dit le - 633.

Fontiswenna s. Fouvent s. Vergy.

Forchheim Vorcheim Worcheim bei Bamberg 9. Graf von - 255.

Forner Cfintz - 182.

VArator

- der elteste const. i. Kalbsgasse 512 Johan - Str. Söldner 521.

Fötzer Ulrich - Str. Söldner 519.

Föthenselin 317.

Fonvent Vofantz Fouvens Fontiswenna i. Frankr. Dép. Hante Same 53. 310, 311, s. Vergy. Frainez Jehan de - lothr, Ritter 633.

Francke

Hensz - von Rosheim 826.

Reinhart - der schüchzter 839,

Franken das Land 28, 125, 149, Bnudesstädte in - 149, 166, 196, 197, 217, 242.

250, 274, 353, 463, Franken Lanwelin - (v. d. zunft der obeser u. keser) 667.

Franckenstein? bei Kaiserslautern

der von - 116.

Conrad von - her 150.

Frankfurt Frankenfurt Frankfordia 5, 8, 10, 11. 14. 15. 16 17. 20. 21. 28. 29. 30. 33. 34. 36. 14. 10. 16 17, 20, 21, 26, 29, 50, 50, 54, 56, 58, 59, 64, 67, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 99, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118. 120. 122. 123. 124. 135. 136. 146. 150. 152, 153, 156 159, 162, 164, 165, 172, 154. 173, 174, 176, 192, 194, 199, 202, 205, 208, 217. 218. 220. 221. 222. 224. 226. 237. 242. 284, 285, 289, 300, 302, 329, 261. 269. 281. 338, 341, 346, 352, 357, 369, 442, 477, 479, 496. 522. 523. 554, 559, 566. 567. 485, 494, 590, 597, 685, 686, 701, 702, 704, 683, 684. 708, 709, 730, 763, 766, 779, 783, 706, 707, 787, 788, 789, 795, 797, 803, 805, 853, 854, 858, 863,

Bürgermeister von - s. Wisze Adolf -. s. Bendeler Jacob - scriptor von -.

s. Grynach Heinrich - Hanptmann des Frankf. Kriegsvolkes.

s. Widdel Joh. von -

Frankreich 101, 120, 625, König von - 132, 203, 547, 550, 685.

Carl VI. 177, 565, 645, 855, 862, Königin von -

Elisabeth Tochter Stephans v Baiern 855. Cardinal von - (Gegenpahst) 478, 479, 480,

Frauenhaus Frowenhaus das -

s. Strasshurg.

Frantze in S. Anthonienhof const. z. Münster 385, 390,

Frantzo vicarins perpetnus i. Geispolzheim 846. Fredeberg s. Friedberg.

Freiburg Friburg Fryburg i Breisgau 16, 97, 98, 107, 108, 160, 161, 163, 164, 175, 178, 229, 258, 291, 298, 456, 498, 605, 618, 623, 659, 678, 730, 739,

Bürgermeister von - s. Meinwart,

Grafen von - Egon 74.

Freiburg (Friburg) Michel von - Münsterbaumeister i Str. 83.

Freiburger s. Friburger.

Freishach ? bei Edenkoben i. Pfalz Dorf d. Herren v. Ramberg 743.

Freisbecher (Freischpecher) Cantze - von Speier Str. Söldner 522, 846.

Freisdorf Hans Kohe von - Str. Söldner 518. Freising Frysingen

Bischof Berthold von - 514, 517, 524, 530, Freischpecher de Spira (Speier) s. Freisbecher.

Freudensheim s. Friedolsheim.

Frenckelin 663.

Frezontin Jehan de - lothr, Ritter 633.

Vry Hennair de - lothr, Ritter 638.

Frihurger Frybnrger Frybnrg Jacob — Str. Gold-schmied 389, 497, 508, 513, Münz-Deputierter 698, 699, 702,

Johans - von Rotwilre der kursenerkueht 845. s a. Freihurg.

Frichelat Fritschela s. Fritzlar.

Friedberg Frideberg Frydeherg Fredeherg i. Hessen 20, 45, 67, 68, 69, 85, 104, 106, 113, 120, 125, 152, 153, 154, 159, 172, 192, 194, 205, 216, 217, 218, 222, 224, 242, 261, 284, 312, s. Zit Heinr, von der

Friedolsheim Freudensheim ö. Zabern 414.

Friedrich ein Diener der Str. Gesandten i. Böhmen 553, 554

Friedrich der vogeler 832.

Fritsche Einwohner von Neuweiler Bürger v. Str. 269. Hans - 357.

Fritscheman Hug - v. d. znnft der keser 667. - halneator filius Nicolai i. Krntenan 815.

- de Gengenbach pellifex 847.

- de Wingersheim stipendiarins 821. Fritze Hans Henselin - Gesandter d. Stadt Speier

z. Esslingen 194, 2/4, 238, 281, 496, 523 Fritzlar Frichelat Fritschela i. Hessen 787, 788, Froschewiler Cantze - Wagnermeister 740, Frowenberger Kristan der - Diener H. Steph. v.

Baiern 26. Frowenhaus das - s. Str.

Frunt Nicolans - preshyter 818, 841.

Frundez - Gertenstiel Frundez Heintzeman - 845. Fache Genf Geneff Cântze de - Gugenheim scriba 843. Lawelin - von Alfesheim ein Knecht 610, Fulda Volde Abt von - 20, 67, Fürdenheim Firdenheim n ö. Molsheim Walter von - const. i, Oberstr. 380. Fürsten Peterman - Küfermeister 214, 215. Fürstenberg s.ö. Donaneschingen Grafen von -Heinrich (d. ältere) 234. Heinrich (d. jüngere) 234. Heinrich 677, 862, Fusor Canlinns - cantor frater Leonhardi dicti Sunt am Salzhofe 821. 61. Gaffeler Johans der junge - Schultheiss zn Lingolshaim 62. Gaffry Bernot von - Str Soldner 521. s. Gallen i Schweiz 17, 21, 64. Gerbott Gambsheim Gamesheim Gamsheim n. Strassburg 297. 413. 414. Gertringen s. a. Montfort. Gerhart Ganser Hans Johannes — der obesermeister 667. 811 Heintzeman - frater Johannis 8t1, 812. 419. Gartoner Anna dicta - 846. Greda - soror Lawelini 846. Lawelin - carnifex 846. Gehnr Clans - 509. Lawelin - der winsticher 508. Geburlin Hans - von Basel der kursenerkneht 845. 864. Gecke Ulrich - der karsenerkneht 835. Rheinzoll zn - 446. Gehling - königl. Hofmeister 563. Gehningen Wilhelm von - Str. Söldner 519. Geiler Geyler Walter - const i. Kalbsgasse Germingen 392. 511. Geinglicheim wo? b. Renchen i. Baden 622 Geirn der Schenke von - 26.

Geldern Gelre s. a. Jülich

Wilhelm Herzog von - 132, 363, 369, 807, Anmerk.

Gelnhausen Geilnhusen n.ö. Hanan 20. 45. 67. 68. 85, 86, 104, 106, 113, 120, 172, 192, 216, 217, 222. 242, 261, 284, 312,

Geispolsheim Geispoltz -- Geysp - Geistboltzheim sû.w. Str.

Bürger u Schöffen von - 73. Cuntze Cunrat von - altammeister 214. 259. 260, 306, 377, 820,

der von - 510. Jeckelin der brotecker von - 508. s. Beger von | Rittergeschlecht.

s. Frantzo vicarius in -Geist Str. Goldschmied 513.

Geiszman Johann - der suiderkneht 820. 844. filius dicti Brnmat 823.

Gemar Gemer 5. Rappoltsweiler 356, 359, 398, 437, 442, 455, 582, 581, 618, 623, 624, 626, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 671, 694,

Gemünd s. Gmünd.

der «Widerpabst» von - 462, Gengelin - Str. Bote 257.

Gengenbach ö. Offenburg 136, 137, 174, 258, 506, 563, 722. Fritscheman de - pellifex 847.

Hanneman - 825. Laweliuns - 825,

Genseschopf -schopt Hans - von Villingen kursenerkneht 845.

Genua - Gennöwer Genewer Gulden 477, 484. 494, 495.

s. Georg Gerien Rittergesellschaft von - 10, 37. 587, 707.

Gerbeville Gerbeviller Gerbeuilleir Scherbebelies Schirbebele i. Frkr. D. Meurthe et Moselle

Conins de - 633 Anmerk. Erhart von - 641. Pander von - 641.

Scheckmy von - 641. s. Wisse Arnold - von -

der gerber 775.
von N\u00e4wenwilre 811.

Hans - Einw. v. Ingweiler u Str. Bürger 269. Henselin - v. d. tüchern 508. 513.

Gerien s. St Georg Rittergesellschaft von -. Gerlingerdorf i. Pfalz (? = d. unbek. Gerleiches-dorf Trad. Wiss.) 180. 273. 608.

German Johannes dictus - 816. Germeney Gathier de - 633 Anmerk,

Germersheim 117, 118, 150, 326, 594, 685, 688, 803,

Vogt zu - s. Sickingen 541. Germersheimer Dolde - Str. Söldner 520.

Hans von - Str. Söldner 520. Johann von - Edelknecht 766.

Gerningen = Germingen.

Germündelinns Henselin - v. Molsheim küfer 830. Gernsbach Genrspach ö. Rastatt 505, 621, 776. Gernsheim i. Hessen 312, 446,

Geroldseck Gerolcz- Geroltzegke - Ruine sü.w. Zabern.

Adelheid von - frowe za Wangen 168. Volmar juncher von - 272.

Waltpnrg von - u. Lützelstein s dort. Geroldseck u. Lahr Lare Lare Lor i Baden. der von - 87.

Heinrich von - 86, 97, 98, 107, 360, 363, 402. 428, 471, 655, 675, 728, 737, 738, 744, 747, Walther von — (246, 249,) 600, 739, 743, 761,

Geroldseck b. Tübingen (? Walther von - 246, 249,

Gerotewol Henselin - faber 843. Gersbach Gerspach i. Baden A Schopfheim

herr von - 405, 411, 678, Heinrich von - bisch. Vogt zn Ortenberg 61. 649, 691,

Gerstheim sü.ö. Erstein der von - 651.

Gertenstiel von Halle - Str. Söldner 521.

Götfrid Johans - der nahteritter 837.

Gerung der schifzimberman 844.

Utrich - der lange 734.

Gesp, der würte 513.

Göszelin 823.

Ulrich - Gesp. der salzmitter 508.

Heinczman - 632. Gottesheim Gottensheim b. Bucheweiler Gessler Heinrich - österr. Rat 525, 583 Herman de - 810. Gestelin Lawelin - der murerkucht 810, 841. s. Gotthard Gothart der Pass 147. tiendertheim Geidert - Godert - Goidertheim o. Götze Wilhelm - altammanmeister 214. Brumath 426, 430, - dominus olim magister scab. 813. Cântzelin von - const. v. S. Thomas 379, 393, Gournay de Metz Renalz lou - franz. Ritter 633 Hanneman von - const. z Múlnstein 381. Anmerkg. const. i. Kalbsgasse 392. Graben Dorf u. Schloss i Baden b. Karlsruhe 605. Peter von - coust. z Mulnstein 381. const. i. 738 Kalbsgasse 392. Graben Hanneman am - Bürger von Colmar 524. Gewicz Niclaus von - königl. Oberschreiber 709. Graenstein s. Grostein Giengen Gingen i. Württb. 17, 21, 64, 108, 109. Graf Henni - wagenerkneht 840. 110. 220. Grafen Grofen Anshelm - 827. Gienger Heintzo - textor 816. Gieryg Clans - Bürger v. Rottweil 707. Grafenhausen Grafenhusen b, Ettenheim i. Baden 522. Gilbeir - franz. Ritter 633 Anmerk. (irafenstaden Grafen - su. Str. Giltelingen Heinrich von - Hauptmann der Schleg-III-Brückenbau zu - 304. III-Fähre bei - 327. ler 545. 435 Gypel zum Eber Frankf. Städtebote 222. 224. Gray Graycum oppidum in comitatu Burgundie Gir Heinrich - Str. Bürger 668. Dép. Haute-Saône 465. Girbaden Gyrbaden Burgruine w. Molsheim 467. Gralap Burkel - Bürger v. Str. 2. 711. 724. Grandvillars Grandvillers Grandevilr i. Frankr. der von -- const. v. S Peter 383. n w. Delle. Hans Heinrich von - 269. Wilhelm von - 194. 200, der Priester - 564. Granse Wilhelm von - könig. franz. Kämmerer Giselheim Lawelinns - panifex 843. 645. Gisingen Gerie von - Str. Söldner 520. Grasset 855 Anmerk Glaser Michel - 836. Grauelsbaum Krewelsboum i. Baden sü.w. Rastatt. Glatt Friedrich von - 169. Zollstätte a Rhein 673, Glatz Merklin - markgr. bad. Diener 694-Grawenstein Grauestein s. Grostein. Glene Peter vom - 845. Grede die closenerin uf S. Nicolaus Capell 821. Gmund Gemund Gemunde i. Wurtb. 17. 21, 64. Grempe Bürger v. Hagenau 610. Reimbolt von - Str. Official 7. s. Wolf Heinzman -Gnipping Claus -- const. i. d. Oberstrasse 268. 380, 393, 394, 509, 811, 831. Hans Henselin - wagener 817. 811. Heitze (Zeitze) -- 841. Göbelin Heinrich - v. d. kornlåten 508, 823. Grenesque Jehan de - lothr. Ritter 641. Grenfels Wolfart von - Bischof von Basel 39. Godelman Hans Jacob - von Ingweiler Str. 132. s a. B. Söldner 520. Gödelman der lange von Bitsch - Str. Söldner Greselin Hans - 818. 519. s. Bitsch. Gretzingen die statt s. Groetzingen Godertheim s. Geudertheim. Gryers Heinrich - Bürger von Lausanne 710. Griesbach Grieszpach bei Zabern 435. GAlder Cantzelin - 831. Griesheim Grieszheim i. d. Ortenau 416, 861. Lawelin - nauta 831 Greifenstein Griffenstein Gryfelstein Burgruine b. Golt Str. Diener 553, 554, Zabern Goltschlaher Wilkin - 744. Eberlin von - 159, 500, 630, 667, 738. Gomersheim Gamersheim i. Pfalz b. Edenkoben 743. Peterman von - 630 Görlitz Johann Herzog von - (Mrkgr. v Brandenb) Grimsel der Pass 147. Bruder König Wenzels 567, 574, 586, 590, Grynach Heinrich - Frankf Kriegshauptmann 176. s. Brandenburg Markgr von -. Griner Jeckelinus - de Offenburg panifex 809. Gurze Gorse w. Metz 121. Grofen s. Grafen. Göselin Jöselin von Mollesbeim Str. Jude 199, 211, Groszclaus Johannes - clericus Arg notarius Gosse Gosze jublic. dictus Netzebart 375, procurator 104. herr - Bruder Heinmans 435. 534. 662. Heinman - herr selig 435. Grosze sartor 810, 819, 841, - Ammeister u. Altammeister 268, 320 Ulrich . Groskopf 392, 508, 509, 513, 598, 599, 617, 622, 623, Heinrich dictus - 816, 818 624. 625. 627. 633. 637. 643. 646. 648. 649. 663. 667. 669. 677. 678. 688. 702. 707. 720. Jeckelinus - institor 816. 724, 754, 758, 767, 768, 789, 811, 565 Grostein Graue - Grawen - Graen - Groszstein

die von - 121, 354.

jnngherr von - 1. 2.

Clans von - schaltheiss u. hofmeyster 314.

635, 636, 638, 649, 653, 657, 658, 710, 738, 859,

Claus Niclaus von - ritter. Claus des schultheiszen und hofmeyster seligen son 314. 315. 377 Anmerk, 738.

Götze von - (meist als bevollm. städtischer Gesaudter «Städtebote») 9, 10 mag 42, 77, 78, 98. 114. 135, 136, 173, 174, 204, 217, 222, 223, 231, 242, 257, 259, 260, const a. Holwig 886, 709, 775, 792. — der jünger 859

Hans Gôtze von - houptman a d Rhwerinporte 269, ungen Sohn desselben Gesp. d. const. a Holwig 513.

Johann der ältere von - 314. 315.

Johann der jüngere von - 314. 315.

Johann von - hern Götzen son munzmeister 94. Thomas von - Vogt zu Bernstein Sohn des Schultheissen Götze von - 300, 314, 315, 377, Anmerk 435. Schultheiss 138, (a. 1393). 859

Schwarz Gotze von - stettmeister 42. 45. ritter 72 const. z. S. Peter 383. scab. 757.

Grossweier Kraswilre i. Bad. b. Achern. Reinhart von - mkgr. Diener 249.

Groetzingen Gretzingen würt, O. A. Nürtingen 246. Granberg Hans von - Str. Soldner 519.

Granenberg Hügelin za - v. d. würten 389. Grunes Grunesz

Friedrich Walich von - Str. Söldner 520. Peter von - Str. Söldner 521.

(ingenheim sü.w. Brumath s Fuchs Cuntze de -.

Gulich s. Jülich.

Gamersheim s. Gomersheim.

Gumransch Claus - einer der drei Ungelt-Männer

Günderdingen Mathis von - lothr. Ritter 641 Guntersheim Guntramsheim

Claus der alte - v. d. wurten 507 Anmerk. Claus der jung - v. d. wurten 507, 518. Gurney Scheckeme - von Metz lothr. Ritter 641.

Gürteler Heitzeman -const i. Spettergasse 378, 388, Heinzman Heinrich - 818, 839, 840,

Wilhelm - const. z. Münster 385 Gürtelerin der Sohn der - const. i. Spettergasse (wohl der Sohn des Heitzman Gürteler) 512.

Gütelin Str. Jude 211. Gåtenberg i. Baden A. Mosbach 549,

Gutenclans 662.

Gütgeselle Hariman - faber 843. Gutleben meister - jud. Arzt i. Str. 100.

### H.

Habsburg Ruine n.o Aarau Grafen von Hans Landgraf im Klettgan 359, Rudolf 242 Hadestat s. Hattstatt. Hagen i. d. Pfalz? (Landau) 218.

Hagenau -awe -ow -ow -owe 10, 11, 12, 14, 17. 20, 21. 25. 29. 30. 34. 36. 45. 46. 48. 52. 56, 64, 67, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 104, 106, 113, 120, 140, 152, 156, 172, 175, 192, 194 197, 216, 217, 218, 222, 224, 242, 249, 251, 259, 260, 261, 273, 275, 279, 281, 284, 322, 326, 341, 348, 349, 376, 382, 395, 396, 397,

398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 449, 450, 462, 463, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 475, 476, 481, 482, 483, 486, 487, 488, 535, 545, 575, 576, 580, 590, 596, 608, 650, 657,

667, 671, 676, 678, 687, 692, 693, 694, 701, 707, 708, 712, 713, 719, 720, 723, 726, 735, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 763, 767, 770, 779, 805, 858,

die Brotbäcker 181, 481,

der Forst 349.

der Johanniter-Orden zu - 84. 685.

die Juden von - 194, 195.

das Kloster zum Spital zu - 514. das Kloster zu St Walpurgen zu - 513.

der Münzvertrag zu - mit Str. 482, 483, 486, der kais. Schultheiss zu - 513, 743. s Ramberg Eberhard von -

Stadtschreiber zu - 84. s. Kentzingen Johans -Stettmeister von - 707, s. Reiszer Cuntzel -. die Weber von - 308.

Cúctzelin von - gespann der wurte 513.

s. Grempe.

Hans der ritter von - s. a. Ritter

s. Henselin de - der gremper 810.

s. Heilbeling von -Heinzelin von - oder geschrampte oder bose

H. von - der wurt an Vischmerkt 838, Johans von - meister 382.

s. Kürsener Rülin von s. Lawelin Gerin - von -

Mathis der messerer de - 844. Peter von - der seilerkneht 810.

s Rúbel Dine - von -

s. Scholder Haneman - von s. Seiler Hug -

s. Spengeler.

Volmar der junge von - Str. Söldner 520. Volmar der wirt zh - gen. der ammenmeister

Weldel von - Str. Söldner 520.

Wnrffeler Ulin - von s Zipperer Johans -

Hagenbach Hans von - 517. Hagentorn Franz von - 633 Anmerk.

Haggen Conrad - Bürgermeister von Rottweil 178. Hagut Johannes - päbstlicher Capitan 63.

Haidinn die - 27. llayse Cleinhanseman - der schühsüter 822.

Hake Hennekin - 171. Hackens Henslin - Str. Bürger 433,

Hacker Johans - von Landesperg (s. a. dort) Edelknecht 62. Haletsch Heintz - 848.

Hall Halle (Schwäbisch-Hall) 17, 21. 64. 245. Bertholt von - 825.

Gertenstiel von - 521. Werlin Wernlin von - const. z. Münster 386.

388, 508, 512, 665. Hanau Hanouwe Graf von - 255.

Handschuhheim Hantschuhheim w. Str. Diether von - 792,

Haniko - kgl. Rat Wenzels 250. Hannenburg Frantze von - Str. Söldner 518,

ung. von dem Hofe 519. ung, der Jägermeister Herzog Stephan's 26. ung. der imppeler 27.

ung. der satler 27.

807.

Bruno - 519. Herzog von - 164, s. Baiern-Pfalz. Cône - der gerwer 392. Herman von - filiaster Moewelini faber 814. Herwart - 519. 821, 842, Ludewig - 323. Môwelin von - 814. Lútolt - 510. lleiden Johannes - de Esslingen 847. Ritterhans der Städ:ebote v. Hagenan 217, 222, lleidingsfeld Heitinsfelde Heytingesfelt ö. Würz 224 242 281. s. a. Ritter. burg 189, 856. Hans Herzog v. Baiern s. Baiern 21. Heilbeling Jacob - de Hagenau 818, 843, Hans Herzog Bruder König Wenzels 548, 561, Heilbronn Heilbrunn Heilpronne 17, 21, 64, 152. Hauseman balneator 844. 236, 280, 587, 807, 808, 837, Greda - seine Frau 844. s. Ochsenbach. Jeckelin - sun am Klanzhofe 844. Heiligenstein Heilgenstein n. Barr Harleston Harlestein Alestein (Harlestone i. Engld der von - 893. Bero von - const. i. Spettergasse 378, 394, Grafsch, Northampton), Gesp. d. const. v. S. Nicolaus 512-758, 830. Johann John von - englischer Ritter 154. 187. Billinug von - Str. Söldner 324. 189, 190, 197, 294, 328, 361, 368, 385, 436, 438, Clans Niclaus von - 71, 177, 268, 277, 353, 382, Harnesch Lawelin - 842. 389, 509, 510 Stettmeister 177, 382, 389, 819, Harre Ulin - 844. 843. Harteman der bierman 837. Claus der junge 382, 390, 512. Engele Frau von - 857. Hartmåt Claus - der kufermeister 143, 145, 214. Friedrich - Sohn des Claus (des älteren?) 382. 390 Hartnugin Agnes - 834. Goetze von — 268, 378, 393, 512. Hans von — Bruder des Thoman 382. Hase Heinrich - von Tobelich Str. Söldner 519. Hans von - Bruder des Claus 390. Rölin Stöibe - const. z. Münster 385. Húgelin von - 268, 382, Johans von - der brediger Bruder des folg. 857. Haselo s. Haslach Kleinhenselin - 760. 857. Haslach Haselähe Dorf n. Schloss i. Kinzigthal i. Lauwelin de - 816. Baden 136, 234. Thoman von - Bruder des Claus 383, 390. Haslach Haselo bisch. Dorf w. Molsheim 419. 839. Heinricus de - magister secretarius Arg 3. Heilgenstein zum Rosse Fritsche von - 379. Hasli-Thal i. Schweiz 147. Heilman 123. Hatstein ung. der sun 389. Conrat von - 213. ung. der stettmeister 434. Andreas Andres — genannt als Ammeister, Alt-Ammeister, städt. Gesandter n. Böhmen 248, 256, 266, 353, 354, 481, 491, 492, 502, 510, 547, 548, 549, 553, 561, 562, 583, 820. Herman von - 213. Hattmatt w. Strassburg 674. Hattstatt Had- Hadestatt b. Rufach die von - 359. Else Wibelin - Frau des Andreas 562, 566. Alexius von - Sohn Eppos 49. Cuntze von - 49. Johans - 665, 758, 768, Heimbach Heymbach b. Speier 238. Eppo von - 49, 551, 663, 664, Heime Heim sartor 842. Friedrich von - Sohn Eppos 49, 435 (?) 551. - senior 815. 628, 650, - junior 815. Friedrich von - Cuntzen seligen sun 49, 435 (?) Herbotzheim s Herboltzheim. 551. Heinrich von - 49. Herbst Petermann von - Sohn v. Eppo 49, Claus von - Knecht 728. Erhart von - Knecht 728. Hauenstein Hauwinsteyn Berg i Schweiz w. Aarau 171, 611, Herchemberg lies u. s. Hertemberg. Hauenstein Dorf des Grafen v. Leiningen 188. Herde s, Hördt llausbergen Husbergen - ober - mittel - nnter -Hergesheim s. Herxheim. Dörfer w. Strassburg 432. Héricourt = Ellekurt i. Frankr. sw. Belfort 73. Hansgenossen die - s. Strassburg. 103. Hebstrit Petrus dictus - 811. Heringen Heckel Heckil Hans - von Amberg 504, 546. Hans von - Str. Söldner 519. Henselin - von Vinstingen 641. Heckesheim Herbord von - Rat d. Erzb. v. Trier 133. Herlisheim Kr. Colmar. Hefingen s, Höfingen. Anna von - Frau des Lawelin von - 701. Heffnigen Hans von - gen. Ossemberg Str. Lawelin von - Bürger v. Schlettstadt 701, Söldner 520. Herman Heidelberg Heydelberg 98, 99, 109, 113, 114, 120, Herr - in Kirchgasse der Schaffner des Frauen-124, 126, 130, 134, 136, 147, 207, 209, 210, 217, 221, 230, 231, 238, 282, 284, 286, 288, hauses 285, 754. Jacob - 758. 289, 301, 812, 332, 337, 403, 468, 493, 495, 504, 546, 547, 554, 594, 689, 692, 719, 727, 759, 777, 792, 799, 800, 801, 803, 805, 806 Herrenalb i Würt. Schwarzwald Kloster zu - 253.

Herrenberg i. Würt. Schwarzw. 451.

Herrenstein Burgruine n. Zabern 273, 276, 608, Höchst Höst a. Main 610, 660, 671, 673, 674, 686, 688, 693, 749 752, 753, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 764, 765, 766, 771, 772, 773, 774, 786, 790, 866. der Zoll zu - 112, 114, 116, 125, 153, 157, 226, 230, 853, Höchstettin Katharina - Witwe Hensels von Müln-Hersfeld Hersfelden i. Hessen 118. heim Bürgerin von Hagenau 671. Hertelin s. Mertze. Hofe Jeckelin - 834, 845. Höfelich Oberlinus - sutor 819. Hertenberg Hertemberg (? = Burgraine Kr. Gebweiler oder = bei Lörrach i. Baden.) Hofesesze Růlinus - pellifex 820. nng, herr von - 353, 548, 574 Hofewilre s. Offweiler. Habart von - Ritter Vogt zn Kaysersberg Un-Hofgericht das königliche 195, 620, 622, 630, terlandvogt des Elsass 445, 516, 540. Höfingen Hefingen (Hesingen)? - Hüfingen i. Bad. Herwart Hans - Str Söldner 519. b. Donaueschingen oder = Höfingen i. Würth. Herxheim Hergesheim sü.ö. Landan 218. A. Leonberg. Hesebach Hans von - Str. Söldner 519. Heinrich (Heinz) Truchsess von - marker, bad. Hesingen lies u. s. Hefingen Höfingen, Diener 623, 746, 775, 776, 778, llohenack Burgruine b. Zell Kr. Rappoltsweiler Hesse Hans - 384, 390, 532, 626, Hans - zôm Hawart 384, 390, s. Rappoltstein. s. Saarwerden Heinr. von -. Heinrich - Sohn des folgenden 384, 389, Hesseman — gen. als Bürger, Schöffe. Con-stofler z Münster, Stettmeister 73, 384, 389, Hohenburg Honburg by Lôwestein Ruine b. Wingen Kr. Weissenburg 180, 181, 183, (? 510.) 538. 539. 542, 543. 665, 698. 757. Burckard von - gen. v. Wangen 600. 820, 829, Hohenfels Burgruine n. Niederbronn Hesseman s. Hesse. s. Ettendorf Boemund u. Walter von -. Hessen 788, 789. Hohenklingen Walther von der - 583, Hohenlohe Hohenloch der von - 47. Landgraf von - 77. 93. llohenstein (? = Howenstein s. dort) Burgruine Herman 853, 856, Hessenheintzelin 662. b. Oberhaslach Kr. Molsheim herr von - 645. - die von 60. Hesser Werlin - 474. Clans Heinrich - Gesp. d. const. z. Münster 512. Hesso s. Hochberg Markgraf von -. Dietrich von - 74. Hetzel herr - von Ungersheim 405, 411. Rndolf von - vitztnm des Bisch, Friedr, v. Str. Hetzelmarkes der Meister s. Markes. 47. 287. 551 ritter 598. 599, 648, 711, 721, 724. 737. 790. der alte vitztnm 727. Hetzil Kirchherr zu Tränheim 2. llohenwilre s. Hohweiler. Hiltebrant Hiltbrant Groszbans const z. Múlnstein 381, const. i. Kal-Hohenzollern besgasse 391. Grafen Burggrafen zu Nürnberg s. a. Nürnberg Friedrich (Fritz) d. alt. Graf zu - 223. 227. Heintzeman - ein Zimmermann 787. 228, 856, 862 s. Nürnb. Reinbolt - const. z. Mülnstein 380, const i. Kalbesgasse 391. Johann 16. Hohweiler Hohenwilre Kr. Weissenburg 191. Himbrecht under Dagesburg (Dagsburg w. Zabern) Holbein Hans - Meister d. obeser u. keser 667. Hinden Henselin zå der - 518. Holman der junge v. d. tuchern 508. Hindisheim w. Erstein 362. Holtzappel Friedrich - von Rnnckel 208 s. R. Hirtenhenselin 844. Råleman - Sohn v. Friedr. 208. Hirtzberg Martin von - 275, 276. Holtze Burkard im - Str. Söldner 520. Hirtzfelder Heintzeman - pellifex 817, 819, 843, Holtzheim w. Strassburg 295. Hirtzhorn Hirczhorn Holtzheimer Herman - Bürger v. Wetzlar 205. Behtolt zům - 821. Holtzhusen (= Holtzhausen i. Hessen) Diether - der wirt i. Krutenowe 839. Heinrich von - Frankf. Städtebote 217, 222, 224. Hans von - pfälz. Hofmeister 479. Johan von - Frankf. Städtebote 216, 281. Hochberg Hochpurg Hoichberg Hohenberg = Hach-Holvingen Canrat von - Str. Söldner 519. berg Schlossruine n. w. Waldkirch i. Breisgau 136. 298. 433. 451. Holwig holweg Strasse in Strassburg s. Str. Oertl. Homberg Gebúrichin von - Str. Söldner 521, Markgrafen von - 139, 174, Hans 136, 521, 531 Anmerk. Homburg Burg i. Lothr. b. Metz, Besitz d. Peyger v. Boppard 88. Hesso 136, 170, 290, 418, 433, 516, 663, 664. Honan Anbertin von - Str. Söldner 522, Rudolf 21, 222, 236, 359, 633, 643, Wellemert von - Str. Söldner 522. Otto 136. Honau Honowe i. Baden n.w. Str. 414. Hohensteg Heinrich der underkneht zam - 821. Martin von - 827. s. a. Str. Oertl. Honburg s. Hohenburg. Hochfelden Hochvelden n.w. Strassburg

Hönheim n. Str. 360 Anmerk. Hönheim Honeheim Schloss i. Diöc. Mainz 28. Höningen = Höhingen (ch. Schloss der Markgr.

v. Hochberg) b. Emmendingen 136.

Friedrich von .- const. z. Münster 385, 388.

Hans — der Gerber 563. Wölfelin von — const. z. S. Peter 383.

VI.

Honowe s. Houau. Höppekin der hogener 259, Hördt Herde sü.ö. Brumath Beckelin - der kuffer 821. Hornbeckin Katharin - Str. Bürgerin 711. Hornberg Horemberg Burg u Stadt i. Kinzigthal i. Baden 86, 127, 129, die Herren von - 86, 88, 97, 98, 107, Brun der elter 97, 98, 107. Brun der junge 97, 98, 107. Hans 97, 98, 107. Heinrich 97, 98, 107. Ulrich 97, 98, 107. Wernher 97, 98, 107, llorne Fritscheman zům - von den würten 389, 507. Hörnern Ritter-Gesellschaft die mit den - 67. Horw wohl = Horben (Horwen) bei Freiburg 498. Horwe (2 = Horb i. Würtb.) Hans Richter von - Str. Söldner 521. Hostiensis episcopus s. Ostia s. Pileus Heintzeman - in die Helle pellifex 819 Heintzmann - dictns de Constanz 843. Howenstein s. Hauenstein Berg bei Basel 456. Howenstein (? = Hohenstein s. dort.) Obrecht von - const. z. Münster 269. const. z. S. Niclaus 388, H. n. sm snn 382. Hower Henselin - Wollschlägerknecht 23. Howescheit die - 814. Lawelin - ortnlanns 820. Hubischman Heinczman - Bürger v. Str. 303, 304. Höfelnhart s. Hüffenhard. Huffelin Höffelin Huffel Reinbolt - const. z. Münster 384, 387, 388. 512, 662 altammeist. 782 meister 787. der eilter 268 const. z. S. Thom. 379, 392, 724. 733. 757. der alte (? = d. vorig.) 39, 391, 509, 824 mag. 830. der junger 509. der junge 596, 601, 744. mag. 787, 845. der lange coust. z. S. Nicl. 383, 390, 391. Volzo - cantor z. S. Peter jun. 375. Werlin - const. z. S. Nicl. 511. const. z. S. Thom. 379, 393, Hüffenhard Höfelnhart i. Bad. Kr. Mosbach 549. der seiler 184. Klein - von Brümat s. a. dort 270, 420. Gôtze - von Eckebrechteswilre 845. Hügel der artzot const. z. Münster 385, Húgelin Philips - 665. - dietns mit der fleschen der winkneht 842. Hnller 662. Húller der metziger 391. Humbel Hummel s. Stanffenberg. Humbreht

weiler.

831.

Claus — jnucher const. i. Spettergasse 378. Claus — selig 665. Hummel s. Staufenberg Hunaweier Hunewilre Hunneuwilre sw. Rappolts-Cuntze von - 664, 784. Hünenburg Huneburg Ruine su.o. Lützelstein 647.

i. d. Gemarkung Eckartsweier b. Kehl 660. Hunesfelt s. Hundsfeld. Hangerstein Schloss b. Gebweiler Audres von - 664. Churat von - 49. Heintzman von - 49. Wilhelm von - 49. Kridewis - Sohn von Lienhart 825. Lienhart - 825. Ulrich - von d. kornlûten 391, 508, 662, Huntbisz Heinikin - Bürger von Ravensburg 524. Hauter Ulrich - 758. Hurbesche Guerray de - 638. llúrsin Heitzeman - murarius 809. Hurst Jeckelin - 847. Hurtigheim Kr. Strassburg Hans von - 659. Hurusz Claus - von Balingen Wagnerknecht 740, Hurzbach Rütsche von - 517. llus Iluse Hüse Ilansz Clans vom - 46, 632, 663, 664 686. Dietrich vom - Probst zu Lnttenbach 45, 46, 47, Hanneman vom - 325, 418. Hanneman vom H. von Isenheim 46, 316, 405, Hauneman von Isenheim - der banghart 325. Hans von dem - von Isenheim 46. Hans Ulrich (Ulin) vom - 46 325. Hartung vom — 45. 46. 50. Heinrich vom — 46. Johann vom - 45. Husbergen s. Hausbergen. Husch Johans Perim von - Str. Söldner 518. Huttelin s. Huffelin.

Hundsfeld Hunesfelt um 1580 abgebrochenes Dorf

# I. J. Y.

Håter Lienhard - const. i. Spetterg. 378, 393.

Húttenheim Kr. Erstein.

Húter Marx - von den wurten 389,

Hüterin Elkint - vor dem Münster 837.

der von - 651,

Jacob der jude Arzt 26. Jacob herr - insigeler des Bischofs v. Strassb. 287 Jacop Prior zu S. Veltin zn Rufach 355, Jainey Ferry de - lothr, Ritter 638. Ichenheim Ychenheim su.w. Offenburg 429. ung. - Einwohner von Neuweiler 269. Fritsche - koufherr 419. Heicze von - schühemacher 563, ldecke Heinrich von - Str. Söldner 521. Jäcklin der Rabbi aus Eger 33.

Jeckelin balneator am Klantzhofe 844. jude zå Str. 199. 211. der lange der walich 478. rasor de Truhtersheim 815, 842. der Riffen kneht waz 389. der schiflütekneht 841.

Jeckelin Herman - brotbecker 508. Sygeliu - v. d. wurten 507, 510.

3

Jeckkels Jeckel Henselin Hensz — ortulanus 818. 841. Jenőwe Thomas von — der bogener 522. Jernöne Hans der banckert von — 520. Yfrio Peter — 814. Ill YII der Fluss i. Els. 434. Brücke üher die — 304. 305. Fähre über die — 327, 435.

Inhaber der Fähre s. Erhe Hans -.
Illkirch Illekirche sü Str. 38
Fähre hei - 327.

s. Sliekelin von -

Imbsheim sü Buchsweiler 674. Imer (Ymer, Bischof von Basel s. Basel. Ingebrecht Ingelbrecht (? = Engelbrecht) 841.

Hans — der Alte eonst z. Münster 385. Hans Hensel — der junge const. z. Münster 385, 390.

Ingelberg Johannes de — 810. Ingenheim sw. Hochfelden. Götze de — 811.

Johann von — 363. Ingersheim b. Rappoltsweiler 656.

Ingelstadt Ingelstadt 219.

Ingweiler Ingewilr n. Buchsweiler 269, Hanseman von — gesp. d. tücher 513. Hans Gerhart von — 419.

s, Godelman Hans — von — Innshruck 650 Anmerk, Inslinger Charat — Str. Söldner 519

Jobst Jose von Mähren s. Mähren. Johan Claus — der wolleschlegermeister 24 Johann Markgraf Herzog s. Mähren. Johannes carpentarius i. Wasenecke 818.

Johannes der Hofschreiber 550.

Johannes Meister – der Söldner 183.

Johannes dictus – junior 184.

Johans brûder — Meister des Anthonienhauses zu Isenheim 325.

Johans der scherer 184. Johanniter Johanser Johans Orden 140, 175, 238, 258, 377, 707.

die - von Hagenau 685. Meister des Ordens 84. a. Braunsberg Conrad -

Ordenshaus zu Hagenau 84. Creuezer von Engilland von saud Johans Orden 130. 131.

Jöler llanseman — der vitztnm 800.

Jomer 180.

Jonchere Arnoldus — Cleriker aus Lüttich 860.

Josef Sohn v Samnelha-Cohen Judeaus München 33.

Jöselin von Mollesheim Str. Jude 211.

Ippenburg Wolf von — Str Söldner 518.

Irslingen s. Urslingen. Isaak Ysak

- von Mollesheim Str. Jude 95. - Jude von Münehen 25. 26. 27. 31. 32. 33. 35.

Ysenhartin Dine — 835. Ysenach s. Eisenach. Isenburg h. Rufach Gerlach von — 158.

Valentin von — 158. Isenheim n.ö. Sulz i. O-Els s. a. Iluse. das Anthonienhans zu — 325.

Meister des - Bruder Johans 325.

Ysenlin Yselin von Bretheim — Str. Jude 199, 211. Isenlin Cüntze dictus — 845. Ysin Heinze — Str. Söldner 521.

Ysin Heinze — Str. Söldner 521 Ismahel Jude von Augsburg 128.

lsny Ysny i Würtb. 17. 21. 64. Yspani Alfons von — der hogener Str. Söldner

tspani Allons von — der nogener Str. Soldner 522.

Italien 62,

Jnden die — 18. 44. 45. 50. 89. 128. 129. 134. 140. 141. 143. 147. 154. 156. 173. 192. 194. 195. 199. 204. 205. 207. 208. 209. 211. 269. 272. 273. 322. 538. 853.

 a. Augsburg Mainz Molsheim München Nördlingen Strassburg Wetzlar.

Indenbreter

Minnelin — frowe 665. Obrecht — Str. Sölduer. 328. Judenkirchhof Heintzeman — 818.

Judenlöffer Ulrich - de Mentze 843. Jülich Gulch Gulche

Herzog von — 368. 369.

Wilhelm 363. s. a. Geldern.

Jüllenont Symon von — hogener Str. Söldner 522. Jungzorn Claus — s. Zorn. Jungen Junge

Claus - const z S. Peter 384, 391, sein Sohn

510, Johans — const. z. Múlstein 381. const. i. Kalhes-

gasse 391 Lawelin — 391,

Jungen

Heinrich zum — her Bürgermeister v. Mainz 117, 242, 274, 281, 335, 348, 351, 365, 366, 376, 417, 496, 794, 796, 797, 798, Juvene Hügelin von — Str. Söldner 520,

# K u. C.

Kage Heintze - u. sein Sohn 421.

Kageneck — ecke Kagnegg Claus von — der jüngere Str. Sölduer 520. Diepolt von — (gefall. b. Sempach) 169. Erhard von — prepositus S. Thome 375.

Hans von — 427 (Gesandter nach Prag) 491, 492, 501.

Gosse Gösselin von - const z. Münster 384. 388. Gesp. d. const z. S. Peter 511.

Johans von — meister 189, 217, 259, 260, am Holwige 268, 302, const. z. Münster 395, 389, const. i. Spettergasse 393, ritter 394, 404, 481, der meister 509, const i. Oberstr. 511 const. a. Holwig 513, ritter 523, meister 815, 820.

Johans von — der eilter const. i Spetterg. 511. scab. 757. meister 786. 782, 843.

Johans von — der alte 509. Johannes de — junior meister 188. 189. 507. 510. 824. 835. 844.

Johans von — der junge 306, Johans de — hischöff. Hofmeister magister eurse

episcopi 534 646, 691, 780, 861. der Kurtze von — Ritter const. i. Spettergasse (? = Job. von —) 878.

Kagenfels Burgrnine w. Barr 87.

Keisersberg s. Kaysersberg.

Chusnik Benessin de - 168.

Kvenast der schriber am Schultheissengericht 833.

Chnttin s. Knttenberg.

Kainel Peter Wnst von - Str. Söldner 519.

Kefer Lawelin - der winsticher 837.

Kehl Kenle i. Bad. 660, 817.

Keyser Låwelin - 812.

Kaysersberg Kaisers - Keisers - Keysersperg Keyserslutern s. Kaiserslantern. Colmar 45, 72, 248, 249, 304, 545, 575, 597, Cellenberg s Zellenberg. 628, 631, 635, 650, 652, 685, 712, 719, 723, Keller Jeckelin - de Dieffental 818, 842, 736, 858, Kelre Margarete - Witwe v. Fritscho de Wirigs-Vogt zå - s. Hertenberg Habart -. heim 845. Kaiserslautern Keyserslatern 29, 283, 835, Kember Götze - Schaffner im Bruderhof 593. s. Anefang Peterman -Kemmerer Kemrer Kemerer Cammerer Camerer s. Beldenlop Johans von Worms Kaldar Heinrich - Str. Söldner 522. Dicther von - 69, 119, Bürgermstr. v. Worms Kamerer der goltsmit 513. 188. 237, 336, 343, 348, 349, 350, 351, 528, Kammerer Cammerer s. Kemmerer v. Worms. 606, 608, 610, 654, 670, 671, 692, 751, 771, Kammerer Hans - v. d. Goldschmieden 889. 772, 773, 774, 786. Kammin Camvn lleinrich von - Ritter 191, 270, 419, 481, 495, Bischof Johann von - königl. Kanzler 243. 561, 580, 594, 606, 687, 804, electus de - 290, 316, 356, 397, 440, 449, 462, lleinrich von - Edelknecht Sohn v. Heinr. 191. 463, 464, s. Lantschaden Gatichin - Witwe von Diet-Kampte Hans - von Neuweiler Str Söld, 520 rich . Kantzler Cantzeler Kempten i. Baiern 17, 21, 64. Ennelius - 835. Weckerle Hans - Str. Söldner 519. Hanneman - faber 842. Kentzinger Ulrich - her Cleriker 382. Hanneman - (d. ältere: 842. Kenzingen Kentzingen n. Freiburg i. Bad. 160, 291. 457, 526, 528, 529, 544. Herman - faber 816. Johans Hans - ammeister 96. Verbaunter 161. die steingruhen zå - 821. 164, 845. Johans - Stadtschreiber zu Hagenan 84. Kappel Capelle Cappeln n.w. Ettenheim i. Bad. Keppenbach Burg n.ö. Emmendingen 133, 136. 419. 522, 175, 257, Cappelle Hans von - Str. Söld. 520. Dietrich von - 307. Kappler magister monete regis 195. Cerdo Hanselarins - 828. Kappelherre dictus - 815, 819, Kese Cappelon Albertus - carpentarius 821. Heitzelin - der metziger 833, 834, Kärnthen 582. 586. Obreht - Str. Bürger 588. Herzog von - s. Oestr. Leop. v. -. Keser Lawelin - junior 810. 841. Karl Karle Kesseler Dietherich - der bühssenschiesser 183. Cnntzeman -666.Kesselring Cantze Cantzelin - i. Anfrast, d. korn-Hans - 665. lúte 389, scab. 758, Hanseman — scab. 758. Kestenhurg? = Kenstenherg (chem. i. Diöc. Speier) lleinrich - v. d. kremern 389. s. Snydelach Heilman - von -Karl IV dentscher Kaiser 6, 279, 301, 541, 801. Kestenholz - holtz b. Schlettstadt 256, 651, 654. Karl VI König v. Frankreich 177, 855. 862. Kettener Jeckelin - der vursprech 833. Karlestein v. d. kremern 507 Anmerk. Ketter Nese - 822. Karlstein Karlestein Schloss i. Böhmen Kr. Prag Keule s. Kehl. 549, 558, 561, 563, 564, 565, 618, 683, Ccupeman Hans - 467, Carnificus Wilhelmus - magister scabinorum s. Chacepol dit Savoye Peterman - lothr. Ritter 633 Metziger. Anmerk. Karricher Jeckelin - v d. metzigern 508, 513, Chaitellet Perin de - lothr. Ritter 638. Caspar der Goldschmied v. München 31. Chambre Richer de la - lothr. Ritter 638. Castel Hans von - 507, 600. Chateir Symont von - her 191 Hargnour de - lothr, Ritter 633 Anmerk. Pechair de - li Moinne de - lothr Ritter 633. Kastel Castel b. Mainz 312. Thirion de - lothr. Ritter 633. Castellio terra s. Chatillon. Chatillon Chastellon Chastoillon Chatilion Ca-Katzenellenhogen Katzenelnhogen i. Nassau stellio terra Schettelo Schettelon Schechtelon Grafen von - 45. Schehtelien Zschechtelon Schloss des Jean de Diether 255. Vergy i. Frankr. Dép. Vosges 47. 48. 50. 54. Katzman Gyso - procurator in Rom 2, 3, 61, 176, 187, 188, 192, 194, 201, 203, 311, Kaufbeuren Kouffburen i. Baiern 17, 21, 64, 234. Chrast Otyk von - 767. 235. Christian Eberlin - 509. Kauffmann Andreas - de Ulm sartor 816. Christian zer Sunnen von Basel 164. - Wirt u. Bürger zu Nachau i. Chrümpnau s. Kruman. Wenczslaw Böhmen 559. Chnrwalden Cnrwalchen i. Schweiz K. Graubünden 147. Cedingen This von - Str. Söldner 521.

Kienheim Kanheim su. Hochfelden Böldelin - 830. Húgeliu - 268 Kienzheim Kientzheim Kr. Rappoltsweiler 656. s. a Kuuigesheim. Kilstett Kilstette n. Str. 413, 414. s. Syfrit Heusel. Kilwilre s. Kirweiler. Kinzig Kiutzig Fluss 690. Kinzigthal 234. Kippenheim i Bad. b. Etteuheim Jeckel - 323. Kirchberg Kirchperg Eberhard Graf von - Port-ner d. Str. Domstift 524, 530. Dekan des Str. Domstifts 720. Kirchen Johannes von - Hofschreiber Kg. Wenzels 630, 631. Kirchgasze - gasze Herman in - schaffner uf uuser frowenhus 285, 754, der altammeister 668. Kirchherre Hermann - 842. Johannes - nuncupatus Ritter 842. Kirkel Kirkele Kirckl i. Pfalz b. Homburg der von - 118. 175. Johannes von - 130, 131, Såffie von - Witwe Claus Kåfers 677. Kirse der jude - 199, 211, Kirwarte Hauneman - Str. Bürger i, Lingolsheim 62. Kirweiler Kilwilre sü. Buchsweiler 423, 834. Friedrich - der schächzter von - 834. Heuzeliu Schaffeuer von - Str. Sölduer 520. Kistener Heinze - Str. Kornhändler 726. Kladrau Cladrun i. Böhmen Kr. Pilsen 555, 556. 558, 572. Cladrun s. Kladrau. Klammau Audres - 182. Claramonte Ulricus de - camerarius 533. Claus der gebur 389, 509, 632, 662, - der lange ein Rheinschiffer 556. - von Wissenburg ein Seiler 667. Paulus - der köffer 817. Cleberg Heune Stösse von - 42. Klebesattel der herzogin snn 839. Cleinbabelin 811. Kleine Reinbold - 824. Cleinhanseman der schüchsüter 822. Cleinhenselin der schächzter 835. Klein-Hug von Bramot 270. Cleinlawelin der kürsenerkneht 846. Clein-Ûliu de Esslingen famulus 846. Cleman Peter - Str. Söldner 519. Cleseliu de Mentze pellifex 815. de Wissenburg textor 839. 847. de Spir baderkneht 844 Kleselin (wohl ident. mit Kleskein) 491. Kleskein Diener d. Str. Gesandt, i. Prag 553.

Friedrich - Herr Str. Söldner 323, 391, const,

Hug - Herr const z. S. Peter 383.

Klettgau Landgraf von - s. Habsburg, Cevel Johan von - Str. Söldner 521.

Klette

z. S. Peter 383.

Klinghart Heintze - v. d. obesern u kosern 667, Clobel Johans - 662. Klobeloch Klobelouch s. Knobloch Klopsheimer Clobsheim (s. a. Plobsheim mit welchem offenbar identisch) Bürger u Städtebote von Schlettstadt 216. 217. 242 Closeman Alexius - const. z. Mülnstein 381, coust. i. Kalbesgasse 392. Closener Klosener 377, Johannes - 845. Knebel Tham - Schultheiss zu Oppenheim 806. Kuese der junge 507. Knieweliu Henselinus - textor 846, Knobeloch Klobel - Clobloch ung. der jungher (? = Reiubolt d. j.) 273. 394 const i. Spetterg. 378. Klobelöchelin 268. Claus Niclaus - 476 497, mag. 818, 839, 840, 847. Fritsche - ortulauns 811. 841. Gosse - håter (der Münze) const. v. S. Niclans 382 Haus - const. v. S. Niclaus 512. Hans - zām guldiu s. Johans Hetzel - Bruder des Reinbolt const. v. S. Thomas 379, 393, 394, Johans - const. v. S. Niclaus 382, 390, meister 672, 685, 686, 688, 689, 693, 815, 817, 826, 842, 846, 863, Johans - genaut Ytel 378. Johans - zům guldin 378. Hans - zům gůldin coust. i. Spetterg. 388, 512. Itel Ytel — Bruder v. Wilh, coust. i. Spettergasse 378. 393. 394, 508, 509. s. Johans. Langhans - 698, Anmerk. Lauwelin - Hausgenosse 341. zam guldin const i. Spettergasse 378, 393, Lieuhart — Bruder v. Lauwel 341. Nicolaus — s. Claus. Peter Petrus - 812. Peterman - zům gúldin Bruder v. Johans const. i. Spettergasse. 378, 393. Reinbolt - const. v. S. Thomas 379. 388. const. v. S. Niclaus 511. Reinbolt — (der jüngere) Sohn v Reinbolt s. const. i. Spetterg, 511, 512, s. ob. Klob. der jungher. Wilhelm - Bruder v. Johans u. Itel const. i. Spettergasse 378, 393, 394, Gesp. d. const. v. S. Niclaus 512. Verbannter 839. Klowen Jeckelin - ortulanus 811. 841. Kube Hans - von Freisdorf Str. Süldner 518. Koblenz Koblencz Kobeleutze 132, 134, 135, 139. 141. 723. 790. Rålman von - meister Cleriker aus Trier 17. Koch Hauptmann d. Wormser Kriegsvolkes 176. Peter - Herr 831. Kochersberg der - ö. Zabern 643. 722. bischöfl, Burg - 526, 527, 531, bischöft. Vogt zu - 544. 734. s. Pfettensheim Haus -. Kolb Götze - 163. Kolbe Colbe 759 Diether - kuffer (s. Durnigheim) 822. Colbezcey s. Kolbsheim Kolbsheim Kolbetzheim Koboltzheim Colmsheim Colbezcey w. Str. Cône von — 311. Strassb Hauptmann 387, 472.

571, 640, 647,

892 Georg Gerien Jörg - 311, 351, 596, 660, 666. Edelknecht 670, 777. Lútold 311, Anmerk, 333, 351, 640, 723, 729 752, 764. Koler Conrat - Bürger v. Constanz 742, 747 Coler Clewelin - in Lingolsheim Bürger v. Str. 62. Colignon franz. Ritter 633 Anmerk Colin Coli Itenselin - von Saarburg Str. Söldner 519, Gesaudt, v. Saarb, 734 Kölle Jacop von - 476, Colmar Colmer 25. 45. 175. 242. 257. 279, 304, 305, 306, 434, 505, 565, 575, 597, 625, 628, 631. 640, 647, 650, 652, 658, 659 Anmerk. 661, 683, 685, 693, 695, 697, 706, 712, 719, 723, 726, 736, 739, 742, 807, 858, Schultheiss von - 302. s. St. Thiedot (Dié) Peter von die Juden von - 194 195. Bertholt von - (Anfr d. kremer) 507. Hanneman von - Str. Bürger 304, 473, 758. Hanneman am Graben von - 524. Kolmar die zwei - Diener d. Str. Gesandten i. Prag 553. Köln Kölle Cöln Collen Colonia 16, 139, 140, 150. 153, 338, 341, 346, 369, 478, 485, 494, 685, 704, 707, 789, 790, 794, 796, 807 Anmerk. 854. die von - 150. Erzbischof Kurfürst von - 16, 45, 204, 254. 328, 678, 690, 791, Friedrich - 29, 124, 251, 369, 586, 783, 856 Köllin Kölinus dietns - v. Basel 814. Colnitz der von - königl. Rat 58. Conago Franciscus de - Kaufmann v. Mailand Königshofen Konigs- Kunges- Kunigeshofen bei Str. 377, 424. s. a. Benmelin Hense -Kônsheim? = Kiensheim s. Mengolt Henselin -. Constanz Constentze Constenze 7. 17. 21, 64. 147. 148. 163. 164. 165, 168, 222, 369, 710, 742, 747, 793, 794, s. Schwartze Conrad von -. s. Howe in die Helle von -. Bistum - 470. Bischof von - 142 Niclans 168. Chorherr zn - s. Mnrer. Contzeman - Str. Bote 685 Contzman von Staffurt 739.

Claus - 746, bad, Vogt zn Ettlingen 659. Hans - oberster Amtmann 144. Vogt zu Pforzheim 445. Vogt zu Baden 674, 690, 695, 737. 759. 787 Anmerk. Köpfelin der schölmenschinder 812. Gertrut - nxor ejus 8t2. Copte Dine - Lauwelins frome 827. Lawelin - der schifkneht 839, Kortelangen Wilhelmus - Registrator der Reichs-

kanzlei 4. 6. Köshirner Schultheiss v. Nenweiler 269. Coucy Cassin Cussin i Picardie Herzog von -- 237. Rudolf von -- Bischof v. Metz 359. Kraft tienselin - v. d. schiffuten 507.

Krain das Land 582, 586. llerzog von - s. Oesterreich. Crampurg Diether von - 34. Kranich

der - 134.

Heinrich - altammeister 363. 451, 594, 652. 667, 820, ammeister 670, 677, 758. (der jnnge 822.) 865,

Heintzeman Heitzeman - 391, 392, v. d. würten 507, 513, 631,

Johans - 123 Anmerk.

Krantze Berhtolt - Diener Sigm. v. Zweibr. 351. Crape s. Kropf. Kraszwilr = Grossweier i. Bad. b. Achern 249,

Reinhart von - markgräfl. Diener 249.

Heintzelin - Brnder v. Lawelin 833. Lawelin - der metziger 833. Krebsser Cantze - const. i. Oberstr. 880.

Kreenfelt s Kreienfeld Kreienfeld Kreinfelt Kreenfelt i. hess. Kr. Fulda

Henne von - Gesandter von Gelnhansen 205. 216. Johan von - der alte 242.

Kreigk Kreyger Kriege Conrat von - königl. Rat 9. 141 Kremer Ralin - s Barpfennig.

Krenkingen i. Baden sü.w. Bonndorf Heinrich von - jungherr 14. 20. 67. Krese Ulrich - bisch Procurator 861. Kressig der Bastard von - Str. Söldner 52t.

Krewelsbonm s. Granelsbanm. Kreutzlingen Creutzl - i. Schweiz thurg. A. Gott-

lieben der Abt von - 165.

Krenznach Crútzenach 181, 189, 191, 192, 369, Graf zu - s. Sponheim. Kridewis s. Hanrer.

Kriese Hans - v. d. kremern 389.

Krigchingen Johann von - königl. Rat 127. Kristan der Frowenberger Diener v. Herz. Stephan v. Baiern 26.

Cristian Cristion Kristion Eberlin - const. z Münster 269, 385, 390. Haus - const z Münster 384. Lawel - const. z. Münster 384

Lawelin - der eilter const. z. Münster 389. Kroge Arnold - von Bettingen Str. Soldner 519. Cronenberg n.ö. Wiesbaden

der von - 652, 655, Kronenburg b. Strassb 263, 265, 371. die Porte zů - 368 s. Strassb. Oertl.

Cronheim Henselin von - 36. Kropf Cropphen Krapf Krepfe Crape

Hans (Heinsil) - Bürger v. Saarburg 722, 723. 754. Krôsin Bride - 839.

Krowel Itel - Str. Söldner 519. Kruman Chrumpnan i. Böhmen Kr. Budweis 587, Crunez (? oder Grunesz) Friedrich der Walich v. -Str. Söldner 520.

Krntenan die - s. Strass. Oertl. Kaffer Clans - 677, 784. Witwe desselben Saffie von Kyrsperg 677. Cnliers Symnnt von - Str. Soldner 521.

Cancz der wergmeister Bürger u Schöffe 73. Cnnezman s Contzman v. Staffurt. Chne jnngherr - 508.

Künen Johan - Städtebote v. Worms z. Mainz 216,

Kanheim s. Kienheim. Kúnigesheim Kúngeszbeim = Kienzheim b. Rap-

poltsweiler 736. Dietherich von - const. v. S. Peter 383, 391.

Kun(r)scher Heintzeman - von Baden Str Söldner 520, 695. Cantze der vogt von Rufach 269, 419.

Cântzelin der lonberr i. Str. 371.

der schaffener 389.

Chntzeman Peterman - karpenerkneht 844. Cuntzman Cnnczman s. Contzman v. Staffurt,

Cantzo sartor 820. Knrnagel

ung, der pfennigmunsser 475.

Johans - 133.

Lawelin - const. z. S. Niclaus 382, 390. Knrfürsten die - 47, 590, 679, 685, 775, 791, 792. 793, 795, 798, 803.

Kúrin s. s. Qnirin.

Kürsener Rülin - von Hagenau 830. Kürsenerin Nese dieta - 813. 842.

Kürsman Kurs- von Speier Str. Jude 207, 208,

Kurtze Heintzeman - der kolerkneht 847, Küsse Cüssey der von - 132, 641.

Cussin Cassin s. Coucy.

Cuttelifer Henselin - 813.

Kuttenberg Chuttin der berg zů - i. Böhmen Kr. l'ardnbitz 786,

#### L.

Lafrancke Str. Bürger 473.

Lahnstein Lanstein Lonstein Ober - b. Koblenz 28, 791, 792,

Lahr Lare Läre Lore i. Baden 290, 600, 744, 747, Heinrich juncher von - und Geroldseck vgl. Geroldseck.

Henselin (Lorhenselin) von Offenburg 837. Gőtze von - Strass. Söldner 519, Lawelin - Sohn des Hensel, 837.

s. Northúser der lange von -Peter von - Str. Söldner 519.

s. a. Lorer.

Laler Schochman - const. z. S. Peter 383, Lalleman Jehan - lothr. Ritter 633 Anmerk. Lambart Henselin - der junge Gesp. d. schiflüte

Lambesheim s. Lamsheim.

Lamersheim Pawels snn von - 507. Lamsheim Lammesheim Lambesheim i, Pfalz Kr. Frankenthal

Bckebrecht von - oder von Ebestein Str. Söldner 519.

Hans von - gen. Moy Str. Söldner 519. Lamp Heintso dietns - carpentarins 816, 843. Lampert 349.

llanseman - gesp. der kornlúte 513.

Lampertheim n.w. Str. Ulrich von - Str. Söldner 519.

Lamprecht meister - 661, 663,

Landau Landowe die swester des metzigers 819.

Landeck Landegg (welches?)
Johans Swewelin von — Ritter 165,

Landenberg (?) Ruine s.ö. Winterthur i. Schweiz s. Streiff Strouffe Hensel Hennyn von -

Landsberg Landesberg Landesperg Ruine n.w. Barr der von - 645.

Burckart von - Vitztnm des Str. Bischofs 295. 316. 551 861.

Clans von - Vater Johans 62

Clans von - (der jüngere) Bruder Heinrichs 62. Hanneman von - Vetter von Burck. 62. 551.

Hartung von - Brnder v. Burck. 62, 316, Heinrich von - Bruder v. Joh Hacker von - 62.

Henricus de - presbyter prebend. altar. i. Str. Münster 546. s. Mülnheim. Johans Hacker von - Bruder v. Claus n. Heinr.

ein edelkneht 62.

Landesberg s Mülnheim.

Landsberg Landes- Landsburg (Hoh-) Burg w. Colmar 656, 784.

Vogt zn - s Schnttern Peter von -. Landskron Landeskron b. Pfirt

Bnrgkart der Múnich von - 525, 530, 583, Landolf Götze von Ehenheim - ein edelkneht 75.

Lantschaden (v. Steinach Cantze Canrat von - 608, 610, 654, 692, 761, 760, 771, 772, 773, 774, 786, Gâtichin von -- frowe Wilwe des Dietrich

Kemmerer Schwester von Chntz - 786.

Lange

Anna - nxor Heintzonis - 812. Hanneman dictns - 846.

s. Wolfelerin Dina - seine Witwe. Heintzo - carpentarins 812.

Langenau Langenowe Bnrgruine sü.ö, Nassan Heintzeman von - 518.

Langenau s. Thymen. Langestein Ort u. Bnrg i. Lothr. ? 635.

Langnefe Johans - schöffe a. d. antwergk der kôfer 143, 145, 214,

Langocha Clans von - Bürger v. Saarburg 1. 2. Langwilr Clans - Str. Bürger 711.

Lappe

Claus - Gesp. d. const. z. Münster 512. Reinbolt - juncher const. z. S Peter 383, 388, 511.

Lanbgassen Lonbe- Löbegassen Burkart von - Ritter 248.

Hanneman von - Ritter 248, 782, 786.

Laufen Louffen i. Baiern. Graf von - 436.

Lanfenburg Lonffenburg a. Rhien 456. Lausanne i. Schweiz 710.

s. Gryers Heinrich - Bürger von -Lansitz 571

Markgraf zn - s. Brandenburg.

Lantenbach s. Lnttenbach.

Lauterburg Luterburg Dorf n. Schloss sü.ö. Weissenbnrg 105, 491, 605, 764, 860.

Leutkirch Lütkirch i. Würt. 17. 21. 64.

Lichtenau Liechtenawe Liehten- Lyehtenowe (Burg

Amtmann zu — s. Sickingen. Schultheiss zu — s Bösebast.

s. Buman Walter - von u. Stdt.) i. Baden n.ö. Str. 214, 226, 228, 322. Lauweler Clans - der eilter ein vursprech 724. 557, 570, 724, 725, 777, 778, 793, 806, 808, 861. s. Brandeis Arnolt - vou Ellewibelin von - gespuntze des Walter Bu-Lawelin Läwelin Louwelin 837. mau 812. - der gebur winsticher 508. der Vogt zu - 793. - der weber 207. Lichtenberg Liechtem - Liehtem - Kr. Zaberu n. - der wurt Jude zu Str. 199. 211. Brun Brunle - 474. Gesp. d const. i Oberstr. Buchsweiler die Herren zu - 410. 598. 645. 736. 511, 512, der Landgraf von - 121. 250. 254. Gerin - Bürger v Hagenan 692. der Domprobst v. Str. 424 Hartung - kåferkneht 736. Walther - Gesp. der korulåte 513. Adelheid frowe za - Gemahlin des Heiur von - (geb. v. Veldenz) 588 (742?) 777. Wernlin - der totengreber 848. Churat von — Vetter Johans vou — 1, 423, 426. Heinrich vou — 98, 99, 153, 360, 361, 363, 370. Lecher ein Bauer 662. Legaleys Johan - Str. Söldner 522. 402, 421, 433, 455, 471, selig Gemahl der Adel-Leheman Johans - Bürger v. Str. 727. heid v. Veldenz 588. Lehein Chunrat - Gesandter Kg's, Wenzels 504. Johann von - 38, 75, 153, 165, 167, 180, 190, Leiningen Linin- Lyningen Ruine sü.w. Grünstadt 191, 269, 276, 329, 831, 332, 333, 354, 360, 363, 367, 370, 875, 402, 416, 417, 419, 420, 432, 467, (Haus 471.) 646, 686, 749, 785, 758, i. Pfalz 482. s. a. Dunne der vou - 283, Grafen von 759, 760, 778, 785, 861, Emicho 138, 150, 159, 188, 191, 197, 238, 269, 270, 271, 272, 427, 433, advocatus Johann vou - Domherr zu Str. 777. Ludwig von - 556. 570. 588, 594, 602, 607. provincialis Landvogt 537. 576. 578. 581. 622, 654. (Ludeman 673.) 701. 720, 753. 765, 766, 768, 769, 770, 775, 776, 777, 779, 790. 792, 793, 794, 808, Domherr 860, 861. 582, 686, 737, 792, 800, 806, selig 853. Friedrich 482, 518, 528, 536, 609, Landvogt Sigmund von - Domherr zu Str. 669. 775 782 Hans - u. Graf zu Rückesingen (s. Rixingen) 641. Ulrich von - canonicus camerarius ecc. Arg. 309. 810. (424?) 535, 669, Johans 351, 625, 666. Leiterberg Werlin - const a. Holwig 268, 386. Lichtenfels - feils (welches?) Heintze von - Str. Söldner 519. Leyterlin Walter - Str. Städtebote z. Speyer 113 Lichtenstein Burkart von - Ritter 519, 630, 692. 114. Lemberg Burg sü.w. Bitsch 729. Lichtenthal i. Baden s. a. Beuren. das Frauenkloster zu - 226. 228 Lemmel Mathis - 631. Lye Heinrich von - ein Schütze Str. Söldner 521. Lennberg Peter von - der junge Str. Söldner Liebegg Hanman von - 834. 519. Lentenlöffel 839. Liebegüt Henselin - 825. Lenzelin Lentzelin Liebeheinze Heuselin - von Rückesingen (s Rix-Cântze — 268, 357, const. a. Holwig 386, 392 hâter 496, 513, 567, 662, 685. ingeu) 641. Lieuhart geu. Schultheisz s. Zorn. Frantze - const. a. Holwig 386, 392, 475. Lienstat s. Lnnéville Hans - Sohu v. Thomas Hausgenosse 341. Johans - juncher Thomans sån const v. S. Jehan de - lothr. Ritter 633 Anmerk. Thomas 379, 393, Coupin de - lothr. Ritter 633 Anmerk Jeckelinus - 817. Johans - Bruder v. Clein-Rülin const. v S. Limburg Limpberg b. Hall a. Kocher 74. s. Schenke Berthold von -Thomas 379, 393. Lawelin - 686. 863, Limburg Lymperg Ruine auf d. Limberg am Rheiu b. Breisach 435. Ralin - der elter const. a. Holwige 268. const. v. S. Thomas 393. Limer Lymer Lymmer Raliu - juncher Bruder v. Thoman const. v. Hans - ammeister 588. S. Thomas 379. Heinrich auch Heinzeman Heitzeman - altam-Rålin - Bruder v. Hans Hausgen. 841. meister 204, 214, 260, 353, 389, 391, 393, Clein Ralin - Bruder v. Johans const. v. S. ammeister 440, 451, 467, 469, 501, Gesp. d. Thomas 879. kremer 507. houptman 509, 542 Anmerk, altammeister 543, 594, 664, 667, 698, 820, i, 5 Thoman - der hater (der Munze) 94. 285.

341, coust. v. S. Thomas 379, 475, 509, 698,

Leopold Herzog v. Oesterreich s. Oester.

Leschen Eberhart - ein Ritter 36.

Leuchtenberg L\u00e4tenberg i. Oberpfalz Landgrafen zum — 150. 243. Johann 140. 141. 142.

Leuthelin Str. Söldner 520.

Leppichiu Gesp. v. d. kremeru 389, 507, 513.

scab. 757.

Mänuer Münz-Ausschuss 699, 702 Jacob — Gesp. d. kremer 507.

Lindau Lindowe a. Bodensee 17, 21, 64,

Liudenschmidt jetziger Name der Burgruine Lö-

Lingenwelt Eckrich von - Str. Söldner 519,

Lingolsheim Lyngolfesheim sü.w. Str. 62. der Schultheiss zu - s. Gaffeler Johann -.

Limpberg s, Limburg.

wenstein s. dort.

Lyntkesz ein Lichtenberg. Unterthan 622. Lis Khoppfelin von - 517. Lobemberg Fölke von - Str. Söldner 519. Lombardei die - 549. Lombard s. Lumbart. Loran von Metze der genwer Str. Söldner 521. Lorbecher Heintzichen - 154. Lore s. Lahr. Lorer Herman - 510, 524. Johan - faber 817. I.ôselin ungen. - 420. Adam - jnncher const. v. S. Peter 383, 388 const. z. Můlnstein 512, scab. 757, mag. 839, Adelheit - frome Witwe von Johans - 112. Anshelm - 392. Bernhart - const. z. Münster 385. 390. Cantzel - const. z. Münster 385 Erbe - const. z. Münster 385, 390, 391, 508. 509, 512, Johans - juncher const. v. S. Peter 112, 383. Ulrich - der alte 509. Ulrich - const. z. Münster 385, 390. juncher const. a. Holwige 386. 388, Loser Symundes dohterman Jude zu Str. 199, 211. Lothar deutscher Kaiser 801. Lothringen Lothor- Lotr- Luttringen 537. 635. 637, 649, 657, Herzog von - 45, 111, 132, 133, 134, 177, 233, 6236, 369, 581, 547, 624, 636, 637, 639, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 650, 653, 654, 655, 696, 728, 753, 754, 774, 789, Friedrich 635, 763. Johann 37, 233, 273, 313, 755, 759, 764, 765. Karl 536, 634, 762, 763, 765, 766, 797, 798, 801, 805, Loubegasse s. Laubegasse. Louffen s. Laufen. Louvivalz Andriet de - lothr. Ritter 638. Lôwe Lowe von Ulm Jude zn Str. 95, 162, 199 211. s. a. Ulm. von Wesel Jude za Str. 95, 199, 211. Peter - bevollmächtigter Städtebote von Ulm 524. Löwen = Rittergesellschaft Lewengeselleschaft 10. 37, 549, 560, 587, Löwenstein Löwen - Lowen - Lawenstein Burg (Rnine hente i. Volksmund Lindenschmidt) w. Weissenburg i. Els. 117, 119, 165, 174, 180 184. 186. 191. 426. 430. 435. Löwenstein (welches?) Backe Claus von - Str. Söldner 521. Bischof Conrad von - 4. 6. 36. Lucca Luca i. Italien 189. Lucern s. Luzern. Lucze königl. Diener 195. Luderfingen Nickelman von - 641. Ludewig zům Turne wolleschleger 24. Hans - 323.

Ludiger bystum s. Lüttich.

Lumbart Lunbart Lumbard

174, 217, 258, 259, 260, 268, 758,

Hans - ein bogener Str. Söldner.

- (mehrmals als Str. Gesandter)

Contzelin - 840.

VI.

Hans (Johans) -

Henselin - v. d. schiflúten 388, 507. Johans s. Hans. Lunéville Lienstat i. Lothr. 88, 648. Klein Wilhelm von - 730. Lnperster Wolf - Bürger von Saarbnrg 754. Lupfen Lupffen Hans Johans von - 781. 782. 783. 784. Lussey? Ort i. Lothr. 103. Lůsze Heinrich - const. i. Oberstr. 511. Lutenslaher Hans von - Str. Söldner 521. Luttenbach Luttem - Lutterbach sü.w. Münster i. Ob.-Els. 418, 583. der Probst von - s. Huse Dietr. vom -. Lnto Diener Bisch, Friedr's. v. Utrecht 860. Luttich Leodium eccles. Leodiensis Ludiger bystum 39, 408, 514, 860, Chorherr zu - s. Diest Wilh von - u. Str. Bischof. s. Bosch Walram von dem -. s. Jonchere. s. Meckenborgh. Lützel Lützela sü. Altkirch Heinrich Abt des Klosters zn - 720, 721. Lútzel Klein Hans - juncher 642. Lützelburg Lützelnburg w. Zabern die Grafschaft - 840. Egenolf von - Schultheiss zu Zabern 60, 300, Lutzelnburg Lützelburg s. Luxemburg. Lützelstein Luczelstein Lützelnstein Parvapetra n.w. Zabern 425, 853. die von - 60, 169, 691, 749 Grafen von - 48, 187, 188, 194, 200, 425, 468, 674. Burckart Str. Domprobst u. Gegenbischof 296, 514, 315, 459, 460, 489, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 510, 514, 517, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 543, 699, 726, Heinrich 46, 88, 147, 201, 232, 286, 360, 370, 375, 402, 424, 426, 471, 518, 674, 853, Volmar Decan des Domstiftes 296, 314, 315. 460, 501, 542, 543, 592, 593, 846, 861, Waltpurg frowe zå Geroltzecke am Wasichen 189 Wilhelm 203. Lutzemberg Peterman - ein Bogener Str. Söldner Luxemburg Lutzeln - Lútzel - Luczemburg 101. 130. 131. 132. 134. 173. 174. 187. 190. 257. 723, 725, 726. Münze (Gulden) von - 337, 344, 477, 484, 681, 705, 706, Herzog von Johann 187. Wenzel 101, Walram Graf von - u. St. Panl 101, 113. der Hauptmann zu - s. Pflug Hinczik -Lnzern Lucerne Lncern 148, 149, 163, 164, 165, 168, 307, 464,

# M.

Machefroide Jeckelin - der gantener 215. Macharis Macheris Sygel - Wormser Bürger u. Gesandter 216, 222. Macher

Hans von - Str. Söldner 521. Rollin von - Str. Söldner 518.

Manlin s. Meunelin.

Madeuburg Mademberg Burgruine i. Pfalz h. Landau 181, 182, 351. Mannheim Mausheim 44, 106, 116, 118, 150, 275, Magdehurg Megdeburg Erzbischof von — Kanzler 547, 556, 561 567. Müuze von - 337. Rheinzoll zu - 446, 493, 495. Mansheim s. Mannheim. Maguntium Moguncium s. Mainz. Mähren Merhern Moravia Mansperg Markgrafen von - 121, 574. Burkard von - 751. Jobst Jodocus Jose 123, 301, 491, 523, 548, Lyse von - seine Fran 751 559, 561, 563, 564, 565, 567, 586, 590, 611, 616, 617, 618, 619, 761, 793, Mansse Mansze 174, 258, 622. Albrecht - s. Obrecht. s. Brandenburg s. Meissen. Böldel - const. z. Münster 284. 390, Johann Hans Bruder Kg. Wenzels 522, 597. Claus Niclaus - houptman 269, const. z. Münster Procop (Brokorp) 491, 499, 385, 388, mag 483, 486, 490, 497, const. z. Münster 512, Geschwor, d. Münze 698, 757. Mailand Herzog von - s. Visconti Barnabas u. Thaddaes mag. 810, 820, 844. a. Raiorn Câne - const. z. Münster 385, 390, 509, des die Kaufmannschaft von - 727, 728. Cône sun (= Henselin) 512. Main Môn Friedrich - const. v. S. Peter 383. 391. der neue Zoll auf dem - 124, 150, 257, 796, Henselin Hensz - Sohn v Cone const. z. Münster 385, 390. (512.) Mainniere Jacquemy de - lothr, Ritter 633, Jacob - 829. Mainz Menze Mencze Mentze Moguntia Moguncium Obrecht (Albrecht) - meister 208, 209, 210. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 19. 22. 23. 28. 29. Gesandter d. Stadt i. Speier 242, const. z. 30. 33. 34. 36. 43. 44. 45. 46. 47. 51. 52. 54. 56. 57. 61. 64. 65. 66. 68. 69. 77. 78. 79. 80. Münster 384, 387, 388, 81, 85, 86, 88, 103, 104, 105, 106, 108, 112, Ortelin - mag. 69. 70. 72, 174. 231, 260. 277. 113. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 124. 125. 280, 283, 285. mag. 291, 297, 298, 316, 363, 129, 131, 135, 136, 187, 140, 141, 146, 147, const. z. Münster 384, 389, 391, 445, 451, 467, 468, 474, 481, 516, 534, mag. 551, 555. 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160. 162. 165. 166, 170, 171, 172, 173, 174, 182, 183, 188, 191, 192, 193, 558, 559, 561, 565, 618, 813, 841, 176, 177, 180 Schönmansze oder Johans — 272. const. z. Münster 358, 385, 415, 426, 433, 512, 683, 684. 194, 198, 199, 204, 205, 209, 213, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 234, 237, 242, 252, 255, 258, 260, Dielman von - der scherer 830. 261. 269. 274. 275. 281. 284. 285. 289. 300 Margaretha Schwester König Wenzels 16. 301, 306, 312, 326, 327, 329, 343, 348, 350, 351. 352. 358. 357. 365. 366. 367. 369. 376. s. Böhmen s. Wenzel. Maris Johans - Str. Söldner 521. 404. 446, 467. 482. 495, 559. 467. 597. 662. 670. 684, 707. 711, 775, 779. 789, 790. 791 Marckes s Marx. Anmerk, 793, 794, 795, 796, 798, 805, 806, Markolsheim Marckoltzheim sü.ö. Schlettstadt 522. 853, 854, 858, 865, 596 Bürgermeister von - s. Medetrost Jacoh -, s. Cantze von - const v. S. Niclaus 382, 390, Jungen zum Hans von — const. v. S. Niclaus 382, 390, 391 Keiser Keyser von — Bruder v. Cuntze const. Jnden zn - 44, 45, 159, 223, Städtebote von - s. Medehost s Waldertheim. v. S. Niclans 382, 390. Claus von - Str. Söldner 519. Markus Münzmeister von Schaffhausen 202. Cleselin de — pellifex 815. s. Judenlöiffer Ulrich dictus — de 843. Marlenheim Marley Marle b. Wasselnheim 426. s. Mentzer. 430, 432, Wiszkopf de - 841. Mainz Erzbistum 28, 678. Marschalk -schalgk Capitel 13, 20, 67. Clans - 782. Erzbischöfe 4, 28, 45, 67, 77, 93, 114, 119, 126, Günther - Bürgermeister von Basel 767, 776. 132. 164, 180. 243. 250. 251. 255. 272. 281. 283, 284, 288, 300, 328, 329, 396, 479, 587. 778, 788, 599, 608, 609, 619, 656, 791, 797, 856, Marsal Marsel i. Lothr. Kr. Château-Salins. Adolf 29, 124, 171, 244, 280, 353. Thomas von - Str. Söldner 518 Conrad 369, 606, Wigrich von - Str. Söldner 518. Johann 783. 788. Marsilis s. Wetzel. Maleficz Johannes de - 489. Martin Maler - des ammemeisters kneht 182, 183, Schmasman - 268. der gantener 215.
 scholasticus cancellarius domini regis 40. Schochman const. v. S. Peter 891, 392, 130, 163, Maikow Johans von - von Preussen Comthur des Dentschen Ordens 277, 725. - städtischer Diener (? = dem vorig.) u. Bote 553, 554, 569, s. Deutsch, Ord, s. Str. s. a. Schiltigheim Martin von -Malsch i. Baden b. Ettlingen 253. Martinsvögel die Rittergesellschaft mit d. - 551. Malterer Martin - Landvogt i. Elsass u. Breisgau 552. 558. 648. 676. 47. 50, 154. 155. s. Andlau Georg von -. Manegolt Dina — Witwe v. Hans 844. Marx Marckes Markes

nng. - der munsemeister 475.

nng. - Gesp. der wurte 513. Hetzel Hetzelo - mag. 236. 264. 267. 372. 512. const. v S. Thomas 379, 512, mag. 810, 841, Marzolf Martzolf Phye - Gesp. der schiflute 507. 513. Masemvallis s. Masmünster. Masmünster Masemúnster Masemvallis sû.w. Thann 106, 200, 201, 202, 203, 573, Heitzel - const. z. Münster 385. Massembach Behtolt - dem man sprichet Armleder Str. Söldner 520. - von Brisach Str. Jude 95, 199, 211, s. Breisach. - der messerer de Hagensu 844 s. Hagenan. Matzenheim sü.w. Erstein Bernhart von - const. z. Münster 385, 388. Gesp. d. const. v. S. Thom. 512. Manersmünster su Zabern Hüglin von - 780. Meckenborgh Reynerus de - Cleriker v. Lüttich Medetrost Jacob - Bürgermeister v. Mainz 129. 156, 217, 242, 274, 281, Megede Megde Billnng zu der - const. z. S. Niclaus 382. 390. 512. 814. Claus zor . - Clausman zûr . const. z. S. Niclaus Sohn des Cuntze 268. 382. 388. Cântze zâr - const. i. Oberstr. 380 const. z. S. Niclans 382. Hans zūr - 832. 833. Thoman zar — const. i. Spetterg. 268. const. z. S. Nicl. 382, 388, 511. const. i. Spetterg. 512, 757 mag. 778, 780, Megefrideriche Heintze - Gesp. d. const. z. S. Peter 511. Megenbüch Wolf von - Str. Söldner 518. Meyger Meiger i. d. Anfrüst. d. wirte 507. Burkhart — 304. const. i. Oberstr. 380. Burckart von Erstheim Erstein städt, Amtman 41. Claus - altammeister 214, 259. Heintze - 758. Meyenberg - v. d. kremern 389. Meinrich Hug - const. v. S. Niclaus 383 Meinsheim Mahtolff - 125. Meinwart Chnrat - Ritter Bürgermeister von Freibnrg i. Breisg, 164. Meissen Misen Herren n. Städte in - 463. Markgraf von - 77, 124, 548. Jobst s. Mähren. Wilhelm 683, 856, Meissen Bischof Cardinal von - 5. Meitry Huegneny de - 633. Jehan bestair de - 638. Melchior Erhart - 815, 842. Melednnnm s. Melun.

Melun Meledunnin i. Frkr. Dep. Seine 54.

Memgolt Henselin - von Konsheim 816.

199, 211, ? = Minelin der jnde.

17, 21, 64, 164,

Memmelot de Morschele der jude der walich 198

Memmingen Memyngen i. Baiern Reg. Schwaben

Menloch Böckelin - von Liinstetten der eltere 220

Mennelin Mänlin von Ulme Str. Jude 95, 162.

Mennelins Läwelin - ortnlanus 817. Menszheim (? = Mansheim Mannheim) s. Rönflin Bechtold n. Heinr. - Gebrüder von Mentag Walther - sutor 827, 828, 829, 834, 846. Mentz Menze s. Mainz. Mentzer Johans - wagener 740. Menny Jehan - 633. Merkweiler Merckwilre sn. Weissenburg 394. Mergentheim Mergeltheim i. Würtb. 138, 139, 171, 179, 206, 209, 214, 216, 217, 250, 253, 255, 273, 274, 277, 492, 596, 856, 857 Anmerk. Merleln s. Mähren. Merswin Behtolt - Gesp. d. const. v. S. Peter 511. Clans Niclaus — 473. 474. Geschw d. Münze 698. 702. mag. 724. 744. 751. 752. 754. 757. mag. 815. 824. 847. Cantze - jnngher const. i. Spettergasse 378. Lauwelin - Geschw d. Münze 94, 34t, 473, 476. Mercklinus sartor i. Smidegasse 820. 844. 845. Mertze Hertelin - 845. Merzweiler Merzwilre så ö. Niederbronn 431. Messerer Meszerer der — 174. 258. des — seligen Erben 665. Friedrich - 764. Johans - ammeister 72, 174, 175, altamm, 205, 214. - 224. 225, 758. Johans - der junge Bürger u. Schöffe 25. Peter - 764. Wilhelm - 764. Messinger Heinrich - textor 832. Meszersmit Clans - von Urbeis Str. Bürger i. Lingolsheim 62. Metz Mecz 120, 134, 135, 139, 140, 150, 153, 369, 370, 473, 636, 637, 641, 732, 854, die Münze die Gulden von - 337, 344, 345, 477, 484, 681, 705, 706. der Münzmeister von - 699. die Schöffen u. Dreizehn von - 650. Bauldoiche Nemerich - Ritter Bürger v. Metz. s. Loran von -. Mnsin de -. Thomas von s. Winrant von -Metz Bistnm Metensis diocesis 2, 201, 732, 755. Domstift 88, 233, 430, Bischof 88, 120, 233, 313, 359, 531, 696, 749, 756. 759, 760, Dietrich 29. Peter 101 Anmerk. Metziger Carnificus Wilhelm — ammeister n. altamin. 214, 215, 260, 280, 306, 363, 389, 391, 394, 414, 451, 510. 533, 538, 594, 635, 661, 667, 668, Geschw. der Münze 698, 758, 768, 782, 785, 794, 820. 865. Michaens Johannes - 862, 863. Michel von Friburg wergmeister naser frowenwerkes (Münsterbaumeister) 83. s. a. Freibnrg. Midehart von Berse der Wollschläger 23. s. a. Börsch. Miltenberg Mildenberg i. Bsiern Reg. Unterfranken 28, 280,

defelt Mindeveld Minefelt Myndevelt? = Min-

Golde von - Amtmann Emichos v Lein, 138,

feld i. Pfalz b. Germersheim 426, 431,

898 Minelin Jeckelin dohterman Str. Jude 199, 211. s. a. Mennelin. Minninger Hans - 641. Missebach Fritscho - 815. Mittes der metziger 819. Möchelin Cantzeman - der vischer 825. Môckels Låwelin - 811. Moguntia s. Mainz. Moyne Henselet le - lothr. Ritter 633. Molin Joh. von - ein Schütze Str. Söldner 521. Molner Conrat - Str. Stadtebote 216. Mollenkopf ein Ritter 221. Molsheim Mollesheim w. Str. 467, 576, 711, 713, 860, 861, bischöfl, Amt (Pflege) 593, bischöfl. Vogt zn - 544. s. Wickersheim Ludwig von -. s. Andlau Schwarz Rudolf von -Hans von - Johannes de - 670, 809, 810. Heinrich Peterlin von - const. i. Oberstr. 380. 393, 394, Jöselin Göselin von - Str. Jude 199, 211. Otto hospitalis de - 813. Mömpelgard s. Montbéliard. Monburne s. Mombronn. Montbéliard (deutsch Mömpelgard) Muntpligart Mumpelgart Monsbiligardns 584, 595, 636, Grafen von -Heinrich dominns de Orba Sohn Stephans 595, Stephan dominus Montisfalconis 589, 595, 638. Clans — (Muntpligart) Str. Bürger n. Schöffe 73. Hanneman — 473. Heinrich - der spengler kneht 846. Mombronn Monbarne Kr. Saargemünd Grosz Johann von - 840. Montfancon Monsfalco i. Frkr. b. Besancon Herr zu - s. Montbéliard Stephan v. -Montfort Mondfort Monfort i. Vorarlberg Grafen zu -

Anmerk. Bechtolt - Vater der Gertrud - 351. Berchtolt - scriptor 815. 842. Böllelin von - const. z. Mulnstein 880. const. i. Kalbesg. 388. 511. Gesp. d. const. z. S. Conrad Herr zu Bregenz 21. Peter 511. Heinrich Herr zu Gertringen 534. Burckart von - gen. Richenberg Rechberg 133. Rudolf Herr von Feldkirch 21, 192. Montat s. Mundat. Moravia s. Mähren. 768. mag. 816, 843, Mörchingen i. Lothr. Johann von - der genwer Str. Söldner 521.

Morimont Mörsberg -perg sü.w. Pfirt. Burckart - der jungeste 268. Clara von - Schwester des Hetzel Nibelang 50. Cuntz von - 169. Henneman von - Str. Söldner 518. Eberlin Eberhart von - Ritter 4. 5. 164, 171. Heinrich von - 517. Rudolf von - 330. 320, 432, Mornhart s. Mnrrhardt.

Mörsberg Mörsperg s. Morimont. Morschele Memmelot de - der jude 198. genen 589. Mörser Paulus - Sir. Söldner 521. Gosse von — Walthers seligen snn const. i. Spettergasse 378, 888, 393, Gösselin ? 435. Mosa Wynandns de - Cleriker v. Lúttich 861. Moses Sohn von Isak ha Levi Jude v. München 33. 512, 671,

Moses Moises Mose von Bretheim s. Bretheim. Hans von - 183. Mosel Musse Músel Musella Muszeln 132, 201, 636, 657. Moserin Grede - 827. z. Münster 512. Mosung

Johans - Sohn des Paulus const. i. Oberstr. 379, 398, Paulus Pauwelin - const. i. Oberstr. 268, 379. Münster 512. 824. 388, 393, 509.

sin sun (? = Johans) 388. Môwelin faber 814.

Lawelin - 843.

Mühlbach Mülnbach i. Baden b. Eppingen 549, Mühlberg Mühlberg Mülnberg heute Stadtteil von Karlsrnhe 267, 298, 307, 617, 677, 690, 694. 775, 776, 778,

Mühlhofen Mülhoven Mülnhofen i. Pfalz n.ö. Bergzabern Blicker von - Str. Söldner 521.

Götze von - der alte Str. Söldner 519. Götze von — der junge Str. Söldner 519. Hans von — Str. Söldner 519.

Mul Hans - Str. Söldner 521.

Mulhan der kirchherre const. z. S. Niclans 390. Mülhansen Mülnhusen i. O.-Els. 45. 158. 249. 250, 304, 575, 858, s. Waltenheim Heinr. von - gen. v. -

Müller (? = Mülner)

Cântz Cânrat Conrad — altammeister u. hăufig als stădt. Gesandter zu Städtetagen u. dgl. 71, 112, 135, 136, 171, 172, 173, 175, 857, 185. 257. 258. 260, 265, 280, 327. 329, ammeister 363. (Múlner) 431, 433, 879, 387, Aufrüst d. kornlûte 389, honptman 432,

Canrat — der junge Gesp. d. kornlåte 513. 815. — Sohn d. Altamm. 857.

Conrat - der junge (? Burger von Schlettstadt) 711

Múlnbach s. Mühlbach. Mülnecke Str. Oertlichkeit s. Str. Mülner s. Müller.

Mülnheim Müln- Müln- Mniln- Mnlnheim der von - 637. die von - 430, 435, 598, 599, 640, 693, der von Richenberg 155, const. a. Holwige 386.

Anna von - Tochter Johanns von - 189. Benedicta von - Frau des Heinr. v. - 562

mag. 159. 161. 268. 329. 332. const. z. S. Peter 383, 391, — 392, 510, 511, 569, 573, 688, 757.

Bnrckart - Sohn des Bnrckart - const. z. S. Peter 383, 391.

172. 174. 257. 258. Vater des Wilhelm von -Gertrnd von - Tochter Bechtolds 351.

Gertrud von - geborn. Zorn s. Zorn Mutter des Heinr. v. Mülnheim des i. Böhm. gefan-

Haneman von - 619.

Hans von - hern Heintzen sun Gesp. d. const. Hans von - Bruder Walthers const, i. Oberstr.

388, 393, Hans von - der Cusin dochterman const. z.

Hans von - von Epfiche const. z. Münster 384. 388.

Hans - von Ramstein 269. const. z. Münster 384. 390, a. a. Ramstein.

Hans von — kirchherre zā Vessenheim const. z. S. Niclaus 882.

Hans Heinrich von - 817.

Heusel von — (= Johan — s. unteu) 671. seine Witwe s. Hoechstettin Katharina —.

seine Witwe s. Hoechstettin Natharina —, Heimman — (?) her selig (? = Heinr. selig) 435. Heinrich Heintze Heitze von — Ritter 2, mag. 24 27. 28. 89. — 263. 266, 289. der junge mag. 285. mag. 320. 356. coust z. Münster 384. sin sun 384. 389. 394. 436. 438. 445. 495. 501. 545. 516. Gesandt u. Gefangener i. Böhmen 547. 548. 519. 553. 561. 562. 566. 572. 573. 574. 589. 596. 597. 598. 645. 562. 768. 795. 796. 799. 801. — de Rechberg mag.

813. 841. Heinrich von — selig (? = herr Heinman selig 435.) 617. 664. 665.

Heinrich von - Burckarts sun const. v. S. Peter 391, 511.

Heinrich von - hern Heintzen brader coust,

z. Münster 512. 811.

Heinrich von — in Brantgasze const z. Münster 300, 509, 638, 642, 643, 644, 757, mag. 846, Heinrich von — von Landesberg const z. Münster 390, mag, 505, 509 Gesp. d. const. z. S. Peter 511, 640, 641, 642, 644, 757, 818, mag, 820.

844. Heinrich von — von Landesberg presbyter 546. Heinrich von — Rosenberg 686, 587.

Heinrich von - Roseneck 534.

Heintzman von - 583, 584. Heitzeman - von Rechberg const. z. Münster

385, 390.

Johannes de — 805, 825.

Johans von — burggräfe zå Strozburg 43, 70.

143, 145, 146, 189.

Johans von — gen. Richenberg (Reichberg) mag. 85, 86, 94, 96, 608, 864.

Johans von — Ritter 133, coust i Oberstr 380

Johans von — Ritter 133. const. i. Oberstr. 380. const. z. S. Peter 383. Johans — von Rosenberg 268. const. z. S.

Thomas 379. 393. Johans Ulrich von — Gesp. d. const. i. Kalbesg.

512. Lútolt Leopold von — const. v. S. Peter 383, 387, 388, mag. 479, 481, 482, — 589, 622, 641, 663, 693, 726, mag 319, 837, 838, 844, 847,

641, 663, 693, 726, mag, 819, 837, 838, 844, 847, Lútolt von — jnncher const. z. S. Peter (jnucher L's snn) 511, 642, s. d, folg.

Lútolt Hans von — Sohn v. Lútolt const. z. S. Peter 388, 509. Otteman von — const. z. Mülnstein 380. const. i Kalbesg. 391. const. a. Holwige 511. — 743.

Peterman von — Bruder Johans const. i. Oberstr. 880, 893.

680, 693, Heinbolt von — const. z S. Peter 383, luhaber der Burg Werde 419, const. i. Kalbeag, 512, Reinbolt Hiltebraut von — 392, const. i. Kalbeag, 511, s a. Hiltebraut Reinbolt —, Reinhart von — Sohn des Heurich const. z.

Münster 384, 388.

Walther vou — des burggrafeu (Johaus) seligen sun coust z. S. Thomas 268. 379. coust. i. Oberstr. 380. const. z. S. Thomas 388. const. i. Oberstr. 393. 394. 474 const. z. S. Thomas 512. coust. z. Münster 512.

Walther von - prohat zů Rynowe (Rheiuau) 295. 522.

Werner von - 503.

Wilhelm von — hern Eherlins seligen sun Inhaber des Str. Fischmeistertnms u. Fischergerichtes 320. 321, 322. coust. z. Mülnstein 380.

const. i. Kalbesg. 391. 511. 512. const. 757. mag. 765. 766, 767. 818. 823. 832. Mülnhofen s. Mühlhofen.

Mülstein Str. Oertlichkeit s. Str.

Stube zum - s. Str. Constofeler zu - s. Str.

der houptkanne zů — 811. cuparius 841. Claus — 1.

Lawelin — 811. Múmpelgart s. Montbéliard.

Mumpelgart s. Montbehard.

Munchelin Str. Bürger 262. 265. s. Str. des —
garten s des — turn.

- der wurt 844.

der junge v. d. kürsenern 389, 508, 513.
 der jungeste der kursener 845.

Jeckelin — pellifex 817.

Johans — der eilter pellifex 758, 847. München Munichen 25, 26, 31, 32, 33, 35, 514.

564, 650 Aumerk. s. Abram.

s. Caspar der Goldschmied von s. Isak Sohn des Benjamin Jude vou —

s. Isak ha Levi Jude von s. Moses Sohn des Isak ha Levi.

s. Salomon Sohn des Martyrers Juda. s. Samuel Jude von -

Mundat Montat die obere von Rufach s. Rufach. Münden welches? 787, 788.

Mundolsheim n.w. Str. 360 Anmerk.

Múnich Bnrkart — der von Landskron s. a. dort. Rat d. Herz. v. Oest. 525, 530, 583.

Götzeman — bisch. Vogt zu Rafach 300. Münichingen Hug vou — Str Söldner 518. Müusser Lawelin — 843.

Münster Münster Munster i. Ob Els. 45, 249, 304, 575, 712, 719, 723, 736, 858,

s Behneu Rutschman von -. Münster das - in Str. s Str.

Muntpligart s. Montbéliard. Münzenberg i. Hessen Obrh. Kr.

Philipp von - Herr zn Falkenstein 17. Murbach h. Gehweiler O.-Els.

Abt vou — 317. Rudolf u. Landvogt i. Els. 858, 859. das Haus des Johanniterordens zu — 238.

Murer Franz der — Chorherr u. Bürger zu Constanz 142, Murg Fluss i. Bad. 611. Murlawelin der vischer 840.

Murrhardt Mornhart i. Würt.

A. Backnang der Abt von — 21.
Murssel Mürsel

Fritsche — der gantener 215. Henselin — der gremper 668.

Mûrvogel Johannes — Bûrger v. Saarbnrg 734, Mûsel s. Mosel.

Museler Peter — Str. Bürger 269, 271, 389, 427, 508, 654, 758,

Musin de Metze — der genwer Str. Söldner 521. Musse s. Mosel.

Mussella s. Mosel.

Müsseborn Oertlichkeit bei Herrenstein n. Zabern 610. Muszeln s. Mosel.

Mutten Diebold von der - Str. Sölduer 518. Mutzig Mutziche w. Str. 467. 651 861.

Peter vou - Gesp. d. schiflute 513.

220, 227,

### N.

Nagelsberg Götze von - 500.

Nahe Nae - der Fluss 28. Nancy Nansey Nansze i. Frankr. 625, 637, 657. Nase Hans - von Zabern Str. Söldner 520. Nasor Johannes - dictns Netzebart Notar v. Hagenau 375 Anmerk. s. Grosklans. Nassau Nassowe Nassawe Nazôwe Grafen von - 5, 140, 153, 181, 272, 649, 657, 658, Adolf Alff 150. Emicho 56. 57. Johann 45, 67, 88, 119, 147, 150, 154, 155, 158, 160, 171, 176, 177, 191, 192, 204, 213, 216. 218. 224. 225. 230. 231. 272. Philipp 639, 640, 652, 653, 656, 670, 791, 797. Ruprecht 56, 67 Landvogt der Wetterau 65. 67. — 117. 118. 119. 150. 154. 160. 165. 177. 193. 216. 218. 226. Landgraf von - 124. Nast Sent - der genwer Str. Söldner 521. Natten Götze von der - Str. Söldner 520. Hans - 675. - ung const. v. S. Niclaus 382. Neapel Neapols 63. Neckar - Fluss 448, Necke Henne von - der sniderkneht 845. Nefe Frauz - v. Colmar 159. Heinrich - Söldner der Stadt, Breisach 671. Negel Friedrich - 323. Nellesheim Nellis- Str. Bürger 213. gesp. d. schiflute 388, 513, Claus - 175, 226, 228, 258 Nesselbach Erhard - 630. Netzebart s. Nasor. Nenburg Nûwenburg a. Moder w. Hagenau Abt Convent u. Kloster von — 805. Burg i. Els. ? 734. Neuchâtel Nawenburg Novicastra Novum Castrum i. Schweiz der von - die von - 187, 188, 194, 200, Theobald Thiebalt Graf von - 73. 103. 123. 201. Theobald Sohn des Theobald 201. Neu-Eberstein s. Eberstein. Neuenburg Newen— Nuwen— i. Baden n. Basel (Rhemzoll bei) 6, 7, 9, 98, 99, 108, 160, 446. 447, 448, 748, 751, 753, Neuenburg b. Ingolstadt 108.(?) 219. Neueneck Núwenegg Núwenecke Burg i. Würt A. Freudenstadt 743. Herr - von 221. Albrecht Obrecht von - 722, 743. Burkard von - 545, 547, Georg von - 220. Hans von - Str. Söldner 519. Heinrich von - Str. Söldner 520. Neugartheim Núgarte n.ö. Wasselnheim Friedrich von - 616. Neuhaus Nuwenbuse Nuwenbus i. Hessen b. Worms 151. Bechtold von - Str. Söldner 520. Eberhard von - Str. Söldner 520. Heinrich von - Str. Söldner 520.

Neuweiler Nuwilr Nuweuwilre n.ö. Zabern 269. 419. 674. 786. 858. Schultheiss von - 419. Köshirner 269. Claus von - 786. Cunz Cúntzeliu vou - Bruder des Claus 782 der schaffner 786. Diether von - 419. Gerbott von - 811. Kampte - Str. Söldner 520, Lampert dictns - scriptor 812. Petrus de - tratulator 846. Smicker vou - 419. Nibelung Hetzel - Edelknecht 50. s. a. Moersberg Clara von - Schwester dess. s. Niclas zn Port 104. Niclaus aue sele - Bürger von Saarburg 751. Niclaus der stettescriber von Ehenheim 281. Nicopolis 667, 868. Nidenstein Herman - Str. Söldner 521. Niedeck Burg i. Vogesen b. Haslach Kr. Molsheim 2. 419. Dina frouwe von - 839. s. a. Endingen Thomas von s. a Richter Clans - gen. Dútschman. Nierberg? viell. = Nürnberg 567. Nigebûr Bernhart - Bûrger v. Frankfurt 281. Nymwegen Nymeghen 557. Nysz Jehan de - lothr. Ritter 641. Peter von - Bogenschütze 522. Noppe Nope ung. - 377. Claus — const. i. Spettergasse 378. Cüneman — const. i. Oberstr. 380. Wilhelm - Hausgen. 841. Sohn des Claus - 378. Noray Jehan de - lothr. Ritter 641. Nordecke Henne von - 207. Nordhausen Northus Nordhusen n. Erstein 415. 651. s. Bock. Northuser Cuntzemann - v. Lore (Lahr) brotbeckerkneht 818. Rulmans - Ritter 161. Nordheim Northeim ö. Wasselnheim Hans von - Str. Söldner 519. Ludeman von - Str. Söldner 519. Nördlingen Nordelingen i, Baiern Reg. Schwaben 17. 21. 64 117. 125. Juden zu - 125, 129. Audreas de - sartor 810. 841. Nosse Claus - 393 Wilhelm - Sohn v. Claus 393, Nûgurte s. Neugartheim. Núhterliu Hartman - der treger 813. Nürnberg Nurem- Nuren- Núren-Nnrim -Narn- Nornberg 3. 4. 5. 6. 7. 30. 51, 52. 59. 68. 79. 80. 84. 93. 97. 109. 121. 122. 124. 127. 128. 138, 139, 140. 141, 142. 146. 151. 152, 180, 198, 204, 219, 220, 221, 244, 245, 250, 251, 253, 255, 273, 286, 316, 317, 357, 369. 373. 374. 376, 403, 463, 491. 492, 523, 538. 553. 554. 559. 560. 561. 563, 564, 566. 567, 590, 596, 597, 598, 617, 618, 683, 692, 693, 730, 742, 774, 778, 781, 786, 788, 796, 798, 808,

Neumarkt Nuwenmerkete i. Baiern Oberpfalz 219.

Neustadt Nnwenstat a. d. Aisch w. Nürnberg 492,

Burgfeste vou - 246. Ernst 733. Burggrafen von — (s. a. Hoh-Zollern) 77. 93. 109, 243, 244, 245 491, 564, 596. Friedrich 744. Leopold III 16, 17, 21, 25, 47, 111, 114, 124, Friedrich 124, 171, 223, 227, 228, 800, 808, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 174, 175, 202, 456, 458, 459, 465, 466, 468, 470, 856, 862, 472. 479. 480. 498. 499. 501. 502. 503. 504. Johann 16. Eberhart Meister - Cleriker 382. 514. 516, 517, 523, 524, 525, 526, 527, 528. s. Ebuer Albr. u. Herman 536, 537, 538, 542, 543, 544, 546, 580, 582, 587, 607, 625, 628, 632, 633, 635, 640, 642, Eylsa uxor Heinrici - 830. Heinrich de - 830. 643, 644, 645, 646, 650, 652, s. Pfinzing Berthold Leopold IV. 655, 656, 659, 663, 675, 676, 677. 678 684, 686, 690, 707, 718, 730, 738, 745. Nussbach Nusbach w. Oberkirch od. ö. Triberg 763, 781, 782, 783, 785, 806, 863, 864 Wilhelm 572, 586, 587, 733, 0. Oettingen Otingen Otingen i. bair, Schwaben. Grafen von - die von - Herren von - 95, 96, 234, 243, 244, 491, 549. Friedrich 21 Hauptm. d. Landfriedens i. Oberbronn Kr. Hagenau = Burne Dorf i. Besitz Schwab. 504. 514. königl. Kammermeister d. Ochsenstein 431. u. Rat 546, Landvogt z. Elsass 559, 561. Oberkirch Oberkilch b. Oberehenheim 563, 565, 709, 712, 856, Ludwig 21, 765, 766, 856, die Herren von - 60. 697, 738. Borkart 598. Hans Johans Ritter Brnder des vor. Str. Kriegs-Ofen Buda i. Ungarn 743. hauptmann 135, 166, 173, 257, 435, 598, 695, Offenburg a. d. Kinzig i. Baden 178, 208, 333, 834, 475, 500, 506, 550 Aumerk, 557, 599, Oberkirch Oberkirche Oberkilch i. Baden 299. Anmerk. 600, 605, 746, Anmerk, 354, 355, 506, Anmerk, 516, 861, der Schultheiss von - 221. s. Tigensheim. Obernhausen welches? i. Hessen od. i. Würtb. s. Griner Jeckel -Chutze Unmas von - Str. Söldner 521. s. Lahr (Lobrhenselin von Offli.) Obreht Cantz - der trösche 826. Offendorf n. Strass. a. Rhein. Obrehtzthal s. Albrechtsthal. der Schultheiss von - 424. Oberlin Kilian - von Wirtzeburg der wagnerkneht 710 Offenheim n.w. Strass. Rålman von - kåfermeister 214. Obesser Lawelin - fusor cancrorum 826, 828 846. Ochsenbach Ohzenbach b. Heilbronn Offweiler Hofewilre au. Niederbronn Kr. Hagenau Adalbert von - 837. 427. Ochsenstein Öhsen - Ohs - Ohszen - Ossenstein Oggersheim Agersheim i. Bad. n. Mannheim 312. Burgrnine n. Zabern b. Mauersmünster, Burg Ogsburg Ogsburg s. Augsburg. 426, 430, 432, 605, Oheimlawelin Herren von — 127, 153, 363, der Junker vou — 742. Katharina dicta des - 827. Ohzenbach s. Ochsenbach, Anna Fran von - 249, 736. Oley Ellenwibelin - 814. Friedrich von - const. z. Münster 385. 390. 391. 508. 512. Oleyman Walther - 832. Johann von - keller d, merren stift ze Strasz, Oler Vetter des Decan gleichen Nameus 1. Claus - v. d. kremern 389, 507. Johann von - dechan d. merren stift 1. 44. Dom-Nicolaus - de Zabern 840. probat 8, 59, 88, 125, 126, 163, 164, († bei Nicolaus - Sohn des vor. 840. Sempach 169.) 814, 825. Olmütz Olomuncz 401. Johans jungher von - 418. Franciscus canonicus Olmucensis 397. 400, 401. Mene jungfrouwe von - Str. Bürgerin 40. Otteman von — 47. 69, 70, 426, 430, 433, 503, 504, 600, 654, 676, 734, 735, s. Omer Guillaume de - franz. Ritter 633. Ongersheim s. Ungersheim. Otto von - wohl = Ottemau? 467. Onolzbach s Ansbach. Rudolf vou .- Brnder vou Mene u. Otteman 40. 111. 432. Onspach s. Oensbach. Oppenheim Oppinheim Openheim i. Hessen 25. Odar Johans - Str. Söldner 521. 42. 43. 51. 52. 54. 118. 168. 284. 806. Zoll-Wilhelm - Brnder des vor. 521. stätte zu — 312, 446. Schultheiss von — 47, 173, 174, 257? 327, 328, 329, 366, Anmerk, 806, Odericke Adam d' - lothr. Ritter 633. Oertelinus Johannes - thesaurarius s. Petri 375-Knebel Thom. - 806. Oely Peter - knecht des Reinh, Windeck 734.

Heisse von - 257.

Ortelinus s. Oertelinus.

300. 375. 634. 861.

bischöfl, Amt 593,

Orba dominicus de - s. Mömpelgard.

Orleans Aureliens Herzog von - 763.

Orschweiler Orswilr sü.w. Schlettstadt 651.

Ortenberg Ortemberg Burg b. Offenburg i. Baden

Oensbach

Onspach b Achern i Bad, 416.

Oesterreich Osterrich 221, 615.

Herrschaft 435, 612, 728, 784 Herzőge von - 37. 93. 109 117. 125. 155. 177.

258, 550, 598, 600, 606, 617, 629, 638, 789, Albrecht Obereht III 456, 458, 491, 516,

544, 567, 572, 573, 574, 586, 587,

Vogt zu - 544. 595. s. Bossenstein Joh. von -.

s. Hummel.

Osamia (in hospitio nostro de belle Osamie, Urk. Carls VI. v. Frankr.) 855.

Ostertag

Cuntzelin - 637. - der pfaffe 505.

- von Winstein 349. Osterungen Friedrich von - Str. Söldner 519. Osthausen -hnsen sü.w. Erstein 651.

s. Zorn-Bnlach.

Ostheim Kr. Rappoltsweiler 632.

Osthofen n.ö. Molsheim 419. Ostia Bischof von - Cardinal s. Alencon Phil-

Otyk Otyken der Herr von - 774, 775, 785.

Ottefriedrich Heintze - Ritter 824.

Otteler Otteler der köffer 817, 824, 825, Ottenheim sü.w. Offenburg Reichslehen des Heinr.

v. Geroldseck 429. Otterbach i. Pfalz Cuno von - 291. 572, 596.

Heinrich von - 571, 774. Otterburg i. Lothr. 127.

Ottersweiler sü ö. Zabern 570, Ottewilre Heinrich von - Str. Söldner 519.

Otto Otto der pfaffe Caplan d. Brun, v. Rapp. 455. der pfälz, Schreiber 565.

Ρ.

Pabst der - 459, 472, 479, 789. Bonifacius IX 309. 310, 375, 465, 468, 470, 488, 489, 490, 504, 505, 506, 514, 615, 534, 541, 860, Urban VI 62, 63, 189, 462, der Widerpapst von Genf Cardinal von Frankreich 462. 479. 480.

Pairis Peris früh, Cistercienser-Kloster b. Kaysersberg i. Els. 413. 434.

Pairstorff s. Baiersdorf. Paissavant? i. Gegend v. Mömpelgard 589.

Panfelin Panffelin const. z. Münster 385, 390. Panter (Ritter-)Gesellschaft zum - 10.

Pappenheim i. Baiern Mittelfranken 31. 33. 35.

Paris 479, 480, 794, 855, 863, Parme Barme Wilhelm von - scholasticus a. S. Peter 375, Gesp. d. kremer 469, 507, 513,

Parroy Andres von - lothr. Ritter 627.

Parvapetra Heinricus comes de a Lützelstein.

Passau Passow der Bischof von - 480. Panlus Claus - der kufer 214.

s. Paul Walram Graf von - u. Luxemburg u. Herr zn Sempo 101, 120, 132 s, a. L. u. S.

Peiger s. Beier von Boppard. Peiger Peyger Peyer Peigerlin

Hans? = Hanseman - 662. Hanseman - civ. et scab. 71. 73. 269. 398.

Anmsrk. 394, Gesp. d. schiffate 513, 662. houptman 688, scab, 758.

Heintze - der schüchzter 835. Lawelin - cuparius 815.

Peygern s. Baiern.

Pelins s. Pileus.

Pernaw Pernau Pern Bern s. Beraun i. Böhni.

Perrin lothr. Ritter 633 Anmerk, Perugia Perusia 468, 469,

Peter mit der Reiffbiegen der gantener 215. s. Peter der winraffer 838.

Peterlin Hans - const. z. Múlnstein 385.

Peterman de Spire famulus 910. 841. Petekar Johans - Str. Söldner 521.

Pety maistre Hanry li - lothr. Ritter 633 Anmerk. Petit Str. Söldner 522.

Pfaffe piscator 813. Pfaffenheim b. Rufach i. Ob.-Els. 726.

Pfaffenhofen n.ö Bnchaweiler 430. 432. Johannes - faber 816, 842

Pfaffenlap Pfafflap —lapp —lab Cantzelin — Hansgen. 341, const. i. Ober-strasse 380, 393, const. z. S. Niclaus 382, 390. Henselin — Hausgen. Bruder v. Cantzel 341, amptman des bisch. Gerichtes 438.

Hesse - der bnrggrofe const z. S. Niclaus 382. 890, 489, 563. Hesse - Bruder v. Cleinhenselin 268, 287, haus-

gen 341. - 474. 475. Ilugelin Hugel - 475, 785, Anmerk.

Johans - der eltere stettmeister 191. Johans - Bruder v. Cantzelin const. i. Oberstr.

880. 398. Kleinhenselin Cleinhensz - Geschworn. d. Münze 94. 285. 287, 340, 341, const. z. S. Niclans 382, 390, 474, hûter 494, 509, 698, des

Pfaffenlabes dohterman s. Pfettisheim. Pfalz Pfalzgrafen s. Baiern.

Pfalz das Gebände i. Str. s. Str. Oertlichkeiten. l'fannenstil Fritscheman - lothr. Ritter 641.

Pfeddersheim Pedersheim i. Hessen Kr. Worms 17, 20, 21, 29, 30, 35, 36, 46, 52, 54, 56, 64, 67, 82, 86, 106, 172, 261, 284. s. Schnider Fritzlin — Gesandter von —

Pfennigturm der - s. Str. Oertlichkeiten. Pfettisheim Pfettens- Phetes- Pfeticzheim n.ö.

- const. z. S. Niclans 382. 388. const. z. Münster

385, 390, Gesp. d. kremer 513. - des Pfaffenlabes dohterman const. z. S. Ni-

claus 512. - der lange const. i. Kalbesg. 511. Claus - const. z. Múlnstein 381. const. i. Kal-

besg. 392. Cantzelin - Gesp. d. warte 389, i. Achtbuch 815.

Veldel von - 742. Hans - bischöfl. Vogt zu Kochersberg 734. Hans von - der junge 711.

Johans procur. d. geist. Gerichts z. Str. 404. Johans - der junge 823 i. Achtbuch.

Pfetzheim Str. Bürger 752.

Pfetzman s. Böckelin Heinr. - gen. -Pfinzing Berthold - Bürger von Nürnberg 403.

Pfirt Phyrt i. Ob.Els. 456. Pfister Heintze - Bäcker 181, 184.

Pfing Pfing ung. - 317. 364. Hinczik - Hanptmann zu Laxemburg königl. Gesandter 73, 204.

Sigel — arme man des Ottem. v Ochsenstein 431. Pforzheim Pfortzheim Phortzheim 89, 109, 178.

253, 257, 323, 495, 570 Anmerk, 571, 573, 585, 621, 687, 696, 730, 747, 762, 760, der Vogt zn — s. Cuntzman v. Staffurt s. Remchingen Reinhart —.

Jeckelin — 664 der eilter 784. Jose von — Schreiber v. Dietr. v. d. Witenmüle

723.
Walther de — famnlus rasoris 815. 842.

Pfotman Eberlinus dictus — 841. Pfowe Hans — in Kalbesgasse der schühmacher

563. Pfrumbanm Hans — Gesandter v. Speier 281.

Philipp dentscher König 801.

Philipp von Alençon Cardinal Bischof von Ostia 309 s. a. Alençon. Philipps Philips

Hans Johannes — altammeister 129. ammeister 161 Anmerk. 816. 842. Johannes — a Hans

Johannes — s. Hans. Lúdelin — 820, Philippus — filius quond. Johannis 816, 842.

Pierpont

Jaqwin von — Str. Söldner 621. G...? von — Str. Söldner 521.

Picardie Bicardy Húttin von — ein bogener Str. Söldner 522.

Pileus Pelins (de Prata) presb. cardinalis scte. Praxedis Cardinal von Ravenna 8, 15, 16. Pilgerin Lauwelin — der rotherre 667,

Pilsen Bilssen i. Böhm. 550, 687, s. Pilt w. Schlettstadt 753,

Plarer Plarrer s. Blanrer.

Ploben Reuss von — Ritter 559. Plobsheim Blappoltzheim b. Erstein Johans von — 295.

Plobsheimer Blopheimer Blopzein s. a. Klopsheim Clobsheim Gesandter v. Schlettstadt 222 224. 281.

Pokk s. Bock.

Pont (à-Monsson) i. Frankr. Dép. Menrthe et Moselle. Markgraf von -- 537.

Pontemonsz (? = Pont-à-Monsson) Johan von — Str. Söldner 522.

Pontisara 855. Porrentruy Puntrut Burnentrut i. Schweiz sü.ö. Belfort 611.

Pree Danpiere de — lothr. Ritter 683 Anmerk. Preis Jaiquar dex — lothr. Ritter 633 Anmerk.

Pressburg Graf zu — s. Stibor. Preussen Prüssen 556.

Johans von — ein priester comtur d. dentsch. Ord. z. Str. 277. 725. z. Malkow Joh. von —.

VI.

Princy Thiebalz de — lothr, Ritter 633 Anmerk. Procuratoren a. Str. Bistum.

Prugge Pruckt s. Brugg. Průmat s. Brumath.

Przemyslav Herzog s. Teschen. Puliant Johans — von Eptingen Bürgermeister v. Basel 165, 611. s. Basel. 's. Eptingen.

Puller (von Hohenburg)
Wirish - selin 184 100 101

Wirich - selig 184, 190, 191. Phyge Phye - Witwe des Wirich 184, 190.

Puntel Gerhard - 273.

Pantrut Burnentrut s. Porrentruy.

Púttelingen Sibel von

Sibel von - Str. Söldner 519.

Spengeler von - Str. Söldner 518.

Q.

 Quirin Kürin i. Lothr. sü. Saarburg Henszelin de — Ritter 633.

Qwinckener Göffelin — 853.

Henselin - von Saarburg Str. Söldner 519.

R.

Rabalpierre Rappoltstein.

Rafe Dietrich von - Str. Söldner 519. Rafensburg s. Ravensburg.

Ralle Conradus dictns — notarins curie Argent. 546.

Ramberg n.w. Landan.

Eberhart von — kais. Schultheiss zu Hagenan 743. Hngo von — 743.

Rambeuilleir Petit Jehan bastair de — lothr. Ritter 638. Rammingen Conrad — Str. Söldner 519.

Ramstein
Hanneman — Bürgermeister v. Basel 142.
Herman (?) von — Ritter Bürgermeister v. Basel

Imer Ymer von — Bischof v. Basel 97, 126.

Ramstein s. Múlnheim Hans von —. Ramswilra Wernher von — Str. Söldner 520.

Randegg i. Baden w. Radolfzell. Herr von — 642.

Heinrich von — Vogt zn Schaffhausen 643. Raon Rafon Rafen Ravon i. Frkr. Dép. des Vosges 649. 658.

Poirey de — 633. Rapella Joh. de — 855.

Rappoltstein Altencastel Hoh.— Rapol.— Rapolcz.— Rapoltz.— Roppoltstein Rabalpierre Rebapetra Rnine n.w. Rappoltsweiler 585. die Herrschaft.— 664. 784.

die Herrschaft — 664. 784. die Herren von — 782.

s. a. Saarwerden u. Hohenack. Bruno von — 111. 154. 162. 177. 187. 189. 190, 197. 204. 218. 242. 288. 301. 304. 316. 317. 328. 350. 356. 358. 360. 363. 364. 365.

114

367, 368, 370, 375, 402, 436, 438, 445, 455, 471, 581, 582, 584, 536, 587, 538, 541, 548, 544, 543, 547, 548, 550, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 602, 608, 609, 611, 616, 618, 619, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 632, 633. 635. 636, 638, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 650, 652. 653, 654, 655, 656, 658, 659, 661, 663, 664, 666, 678, 684, 686, 690, 707, (Rebapetra 855 Anmerk.) 863, 864.

Herzlaude von — Gemahlin Heinrichs v. Saarwerden 656. Anmerk.

Hugo von - Domprobst v. Strassb. 8. 59. Swassman von - 784

Ulrich von - (Altencastel) 304, 664, 784, 863, Rappoltsteiner-Hof i. Strassb 304, s. Str.

Rappoltsweiler Roppoltz - Roppel - Ranpoltzwilre 365, 398, 437, 438, 442, 532, 583, 624, 632, 635, 636, 637, 639, 645, 657, 666, 781, 782, 783.

ohere Stadt 274.

untere Stadt 219, 248, 273, 317, 656, 784. Johann von - notarins 823.

Ratespotte Johans - ein priester 829.

Rathsamhausen vom Steine Ratzen - Rotzenhusen ō. Schlettstadt

Jerathens von - 551, 576, 381, Hanpim, d. Gesell, m. d. Martinsvögeln 676, 713, 781. 782. 781.

Lütelman von - 551.

Rauch s. Erbach Conrat Schencke von - gen. -Rayenna Rafenn Cardinal Pileus von - 8, 15. 16.

Ravensburg Rafensburg i. Würt 17. 21. 64. 142. 163, 164, 227, 228,

Henselin - der schühemacher 563. Huntbisz Heinrich - von - 524.

Rayon s. Raon.

Rebapetra s. Rappoltstein.

Rebestock Reb - stog Claus (Gross-Claus) - const. z. S. Thomas 379. 388. zu Rosheim 826. Nicolans - 844. 845. Cantze Cantzeman - 260, const. a. Holwig 386.

392, 509, 665, 815,

Dietrich - const. i Spetterg. 378, 393. Gosse - const. z. Mülstein 381. const. i. Kalbesg. 392. 508. 511. Gösselin - const. z. S. Thomas

512.

Hans - const. z. Münster 384, 890. Hetzel - zům Bilde const i. Oberstr. 380.

Lawelin - const. am Holwige 386. Peterman - const. z. Münster 384. 388, 512. Reinbolt - Hansgen. 341. const. z. Münster

885, 831. Rålin - Bruder des Dietrich Hausgen, 341. const. i. Spettergasse 378, 393, 474.

Rechberg s. Mulnheim.

Reckeringen Henselin von - 641.

Rees bei Düsseldorf 775.

Reddilnheim Claus von - 42.

Regelsburg s. Regensburg. Regensburg Regelsburg 30, 68, 149, 164, 219, 241. 369. 590.

die Kaufleute von - 152.

Bischof von - 124. Martin von - Str. Söldner 521.

Regisheim n. Ensisheim Heinrich von - gen. Stüsse 49.

Herman von - gen. Stússe 49.

Rehtembach (auch Retenbach) Heinrich - Gesandter v. Weissenburg 184. 217. 222.

Hvart von - der bogener Str. Söldner 522.

Richard le - Str. Soldner 521.

Rehter Hans - 610.

Reich s. Riche.

Reichenan Abt von - 470.

Reichenstein Richenstein Anne frowe von - Herrn Clans Zorn von Bulach Wittwe 665.

Reichenweier Richenwilre n.w. Mülhansen 250. 299 656

Reichenweier Richenwilre abgegangenes Dorf b. Grafenhausen (Ettenheim) i. Bad. 522.

Reichshofen Richshofen sü.w. Hagenan 153. 432.

Reichstett Rinstette n. Str. 414. 628.

Johann von - 469.

Reiffbiegen Peter mit der - der gantener 215. Reimmelt Berchtelt - Speir, Städtebote 281.

(wohl ident. dem folgenden ) Reinbode Bechtolff - Speir, Städtebote 216.

Reinbolt Hans - s. Windeck

Reinfrit Erhart - murarius 809.

Reinhart der Büchsenmstr. d. Kgs. v. Ungarn 742. Reinichen s. Renchen,

Reynicheim s. Renchen

Revsech -seich Otto von - 755.

Otto der junge von - 761.

Reisz Reiszer Conrad Cantzel - Stettmeister v. Hagenan 707. 735.

Remchingen Reimchinchen ehemal. Burg i. Baden b Karlsruhe. Reinhart von - bad. Vogt zu Pforzheim 623.

765, 776,

Reme Hans - obeser u. keser 667.

Renchen Reinichen Reini - Reynicheim i. Baden 570, 622, 623, 861, Bernhard von - mrkgr. bad. oberster Amtmann

605. Clans von - v. d. kremern 507

Lawelin von - der brotbecker 513, 830, Rense 791.

Retenbach s. Rehtembach.

Retscher 532 Anmerk.

Rettenweiler -wilre (? oder Nettenwilre) wo? 528. Retwin 823. Rentlingen Rut - Rutelingen i. Wurt. 17. 21 64.

235. s. Swop Hans -.

Rhein Ryn Rin Rein 6. 10. 26. 218. 255, 557, 611. 679. 809.

Brücke (nene) über d. - b. Str. 324 359. 366. 410. 429. 440. 463. 464. 496. 660. 779. 780. 783, 793, 794.

Fähre über - (die var am -) 353. 354, 410.

422. 660. Fischerei i. - b. Breisach 326, 331, 618, b. Rhei-

nan 326

Gesellschaften um den - 23. Gruntrure auf dem - 307, 430,

Schiffahrt auf d. 591, 767, kgl Privileg 801, 802. Städte am — (Rheinische Städte rheinischer Städtebnud) 9, 10, 17, 21, 28, 30, 34, 37, 44. 52, 53, 59, 61, 64, 68, 69, 83, 85, 99, 101, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 114, 124, 126,

```
127, 128, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
      146, 147, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 157,
      158, 159, 164, 165, 169, 170, 171, 176, 188,
     191, 192, 193, 198, 200, 204, 205, 207, 215,
     217. 221, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 230,
     231. 236. 238. 242. 243. 245. 247. 248. 251.
     252, 253, 254, 255, 256, 267, 269, 274, 275,
     277, 278, 281, 285, 286, 299, 855, 856,
     Hanptmann der rheinischen Städte vor Entz-
   herg s. Oberkirche Johans von —.
Zoll auf dem — b. Selz 9. 446. b. Speier 61.
     86. 99. b. Mannheim 106. 446. s. a. die Anf-
     zählung von Zollstätten 312 Anmerk. 446.
     b. Altheim 428, h. Nenenburg 446, 447, b
Schrecke (?) 446, 780, 790, b. Worms 678.
     679, der grosze zoll 767, 775. Zollfreiheit auf
     Str. Rheinhrücke 779, 780, b. Stassburg 799.
   Zolltarif 446.
 Rheinach Rynach Rudolf von - Siegelbewahrer
     zu Str. 565.
Rheinau Rynowe Rynonwe n.ö. Schlettstadt 412.
     698. 740.
   Fischerei hei - 326.
   Andreas - 840.
   Claus - Str. Bürger n. Schöffe 71.
  Heinrich von - Procnrator des geistl. Gerichtes
     i. Str. 404.
   Walter - Geschw. d. Münze 698.
  s. Wagener Bürckelin -
Rheinau Kloster zn - 522, 755
  Capitel u. Decan 755.
Probst 755.
  s. Múlnheim Walter von -.
Rheineck Rinecke
  ung. - Knecht v. Dietr. Kemmerer 350. 673.
  Grafen von — 153.
     Götze 158.
    Ludwig 158.
Rheinfelden Rynvelden 171, 472, 644.
Riche Reiche
  Heinrich - Ritter Bürgermeister v. Basel 190.
    358. 374 410 sine husfrowe 410.
  Johann - 72.
Richenberg Rechherg der von -. s. Mülnheim,
Richenshofen s. Reichshofen.
Richenstein s. Reichenstein.
Richenwilre s. Reichenweier.
Richter Rihter gen. Dútsch. Tútsch. Tútzman
Diechemen le salier, der Dútscheman e
                 le salier. der Dütscheman s.
    Tútschman.
Richter Hans - von Horwe Str. Söldner 521.
Richwin pellifex 846.
Ried das - hei Gamsheim 274, 297,
Riet Rieth
  Berthold zum - const. a. Holwig 386, 388,
  Peterman zum - 304. const. z. S. Niclaus 382.
    390.
  Wilhelm zum - mag. 297, 298, 301, 302, const.
      Holwig 386, 388, mag. 813, 830, 842, 858.
  s. Turn Hans - von -.
Rieptur Riepure s. Rüppnr.
Riffe
  Cúntzelin — gesp. d. cremer 507.
Hans — 323, 758.
  Peterman — gesp. d. cremer 513.
Walter — 323.
  Jeckelin - der kneht 508.
  Peter - 476.
```

```
Rimlingen Rumlingen i. Lothr. Kr. Saargemund
     747, 863,
 Rimelnheim Rimlenheim Rumelnheim abgeg. Ort
     a. Breusch h. Ernolsheim
   Cône von — const. z. S. Peter 383, 391.
Gôtze von — const v. S. Thomas 379.
   Wilhelm - Sohn v. Götze const. v. S. Thomas
     379.
 Rymmelsberg Reymelsberg ? = Remirement i.
Frkr. Dép. d. Vosges
   Kloster zn - 637.
     Aebtissin 696.
 Rynach s. Rheinach.
 Rincke Brachelinshenselin von der nuwen mule
     der schifkneht dictus - oder Hans - 822, 843.
 Rinckelin Rinckel Str. städt. Diener 553, 554, 597.
 Ringenberg Rinckenberg Schloss i. Schweiz ? 147.
 Ringenberg
  Clans - Städtebote v. Speier 281.
 Ringsheim Ryngesheim sü.w. Ettenheim i. Baden
    622
Rinstette s. Reichstett.
Rintschnh Hans - mrkgr. had. Hintersasse 99.
     151.
Rinurken Gussen von - Str. Söldner 521.
Rippelin Ripelin
  Hügelin Hug - 268, Geschw. d. Münze 341.
    const. z. Münster 385, 390, 473, 475, Geschw.
    d. Münze 698. 999, 702.
  Nese - 817.
Rypo 2, 3.
Ritter
  Hans der - Ritterhans Städtehote v. Hagenau
    217. 222. 224, 242, 281,
  Heinz gen. - Knecht d. Probstes Dietr. v.
  Herman — const. z. Múlstein 381. const. i.
Kalbesg. 392, 813, procurator curie Arg. 842
  Johannes - filins Hermanni 813. 842.
Rittergesellschaften 190.
  s. Hörner s. Löwen s. Martinsvögel s. Panter
    s. Schlegler s. Schwarzwald s. Wilhelm.
Rixingen Rückesingen sü.w. Saarburg i. Lothr.
  Henselin Liebeheinze von - 641.
  Heinzekin von - 641.
  Henselin Winter von - 641.
  Peter von - 641.
  Grafen zn - s. a. Leiningen.
    Hans (von Leiningen) 641.
Rôbely Jacob - 417.
Rod Cleweselin von - Str. Söldner 519.
Rodecken Henselin - 845.
Rodemherg s. Rotenberg.
Röderer Röderer Rodern
  Albrecht - mrkgr. bad. Hofmeister 692, 787.
  Heinrich - 780. 785 Aumerk.
Rohrhach Rorhach Kr. Saargemund od, Kr. Château-
  Karman - Str. Söldner 519, 641.
Rôyte Andres - herr ein pfaffe 382.
Rom Roma 16, 23, 62, 63, 462, 472, 489, 490, 501,
    515. 540. 720, 721, 861.
  s, Pabst.
Rönflin
  Bechtold i Gebrüder von Menszheim Str. Söld-
Heinrich i ner 521.
```

Roppoltzwilre s. Rappoltsweiler.

291, 369, 642, 649, 707, 737, 791, 793, 794, Rorer Heintzman - 334 804. 805. 862. Johans - der bader 786. Bürgermeister s. Haggeu Courad -Schnlmeister vou - der zu sant Peter (i. Str.) Rôrich Cleselin - 815. pellifex de Spire 521. schülmeister waz 811. Rose Rosen Hofgericht an -- 751. Joseph - Str. Jude 199. 211. Schreiber am - s. Billung Hans -. seins Brüder 211. Hofrichter. Röselin vou Achenheim der gautener 215. s. Wartemberg Egloff von —. Landgericht zu — 3. 4. Cantzeliu — v. d. kremern 389, 507. Roseu Jacob von - der bogener Str. Söldner 522 Rosenberg s. Múlnheim. Heinrich von — 586, 587. Henselin - der schächsüter 818. Johans von - 268, 379, 393, s. Bock Hans -Roseneck Str. Oertlichkeit s. Str. s. Bnrckart Bárkelin von - 184. 302. s. Friburger Johans -. Heiurich vou - 534. s. Gisryg Claus —. s. Unsinnig Gerge —. s. Wetzel Erhart —. Rosenweiler Roszwilre bei Molsheim 563, s. Barkelin Lawelin -Roser Hensz - 818, 843, Rotzenhusen s. Rathsamhausen. Rosheim Roszbeim sü.w. Str. 45, 189, 249, 482. Rúbel Dine - vou Hagenau frowe von Uliu Wurf-483, 486, 575, 712, 719, 723, 736, 752, 826, feler 838. 858, 861. Berthold Bechtold von - 268, 377. coust. i. Rnbiacum s. Rufach. Spetterg, 378, 393, 394, 510, coust, z. S. Tho-mas 511, 512, mag, 626, 629, 638, 639, 644, 647, 656, 658, 659, 670, 832. Rückesingen s. Rixingen. Růckorbe Růckorp uug. der juuge Johans — 666. Betschelin (? = Berth.) const. z. Münster 386. Bnrkart vou - coust. z. Mulustein 881. const. Rådiger herr - 664. i. Kalbesg. 392. Rudiuhūsz Cūue von - 208. Clans von - der lonherre 532. 846. Rudolf geuannt Jude 564. Friedrich vou - 268. Haitze von - 268. Rudolf Hans Johans - const. i. Spettergasse 508. Johans von - 542. 511. 517. 828. Otte von - 268. Rufach Rüffach Rubiacum n.w. Mülhausen 58, 103, 106, 110, 170, 194, 208, 300, 355, 502 530. s. Francke Haus s. Rebestock Groszklaus von -. 605. 786. s. Ueteuheim Hans von -. des alten schaffeners von - snn 513. RAsselin der Vogt von Claus - const. i. Oberstr. 379. 393. 394. Cantze 269. 419. Johaus - 816. s. Münich Götzeman die obere Múudat vou — 501, 502, 517, 528, 726, Kloster S. Veltin zu — 355. Rosseu Clawelin -- (? = obig. Rôsseliu Claus --) 784. Roszwilre s. Roseuweiler. Jacob Prior von - 355. Rote Roten Ruffer Heitzeman - 390. Hanseman Johans - der schühemacher 70. 509. Rnldiugen Johann von - Herr zu Benserdorf (Benssutor 815. dorf) 88. Hartman — geächteter Bürger von Basel 5. Rålin Rålinus Heintzo dictus - 812. der küffer 829. Röteln Röteln selig der snider 843. Rndolf Markgraf von -Rålmau Råleman s. Baden. s. Hochberg. Abt des Klosters Allerheiligen. Str. Bürger Rotenberg Rodemberg? = Rougemont i. Frankr. Bote 181. sü.w. Masmünster 611, von Kobelentz der meister 17. Heinrich von - Str. Söldner 518, 735, von Offenheim der küfer 214. Roteuburg -borg Schloss i. Hesseu? i. Teilbesitz des Trüschel von Wachinheim 38. Heuselin - 827. Rúmelnheim s. Rimlenheim. Roteuburg Rotenberg welches?

Berwig — const. i. Spetterg. 268, 378, 393, Růmlaug Hartman von - 728. Rúmlingen s. Rimlingen. Blicker von - Edelkuecht 570, 571, 600, 608. Rnnkel Prov. Hessen Oberlahukreis Helwig - const. i. Spetterg. 512. s. Holtzappel Friedrich u. Rüleman -... der Turm des - 265. 271. Pfleger zům Rotenberge 138. s. Wolfesberg Ulrich von -. Rotheuburg a. d. Tauber Rôten— Roten— Ro-denburg 17, 21, 26, 64, 84, 86, 107, 109, 139, 245, 255, 278, 587. Rúnseler Dinliu - 832. Rünzel Str. Bürger 677. Rüppurr Riepare Rietbar i. Bad. bei Karlsruhe 253. Hans vou - 780. 785. Rotschilt Wilhelm - 268, 508, Reinhard von - 751. Rotawantz Gerge - der vaszieher 814. 817. junior Ruprecht König v. Deutschland 789, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804. 842. Rottweil Rotwil Rotwyl Rotwilre a. Neckar 17. 805, 806, 807, 808, 21. 64. 127. 129. 130. 147. 159, 164. 178. 214. 222. 223. 224. 235. 236. 246. 247. 249. 252.

Kanzler des Königs s. Sobernheim Mathias -.

Rnprechtsan Råprehtesowe n. Str. Fåhre bei — 353, 354, 432. Ratisch der zimberman 751. Rütsche dohterman des alten vogtes von Gemar Bevollmächtigter des Bruno v. Rappolt. 664. Diether - Str. Söldner 519. Johannes - jnnior i. dem Dnmelloch 831. Russer Russer Ruszer Chntzel - const. z. Münster 385. Hans — (Rússerhans) 843. Heitzeman - const. z. Münster 385, 825, Růste Cůnrat zům - 824. Rüstelin - const. z. S. Niclaus 383, 388, 512. S. Saarbrücken Sarbrücke 657, 670. Herr von - 127. Grafen von -Emicho Eme 530, 636, 655, 657, Saarburg Sarburg 1, 2, 48, 231, 232, 233, 332, 333, 351, 424, 580, 606, 613, 615, 650, 656, 677. 686, 687, 690, 708, 718, 722, 723, 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 738. 751. 753. 754. 763. 853. 863. Erhard von - 419. s. Koli Henselin -. s. Mårvogel Johannes - Bårger von s. Nicolaus ane Sele Bürger von -Nicolans de - famnlus 841. Peterman von - 641. s. Schnltheisz Reinbolt -. s. Qwickener Henselin — von — Wolf von — Bürger von — 655. 754. Saarburg Saleburcum i. Rheinprenssen 311. Saareck -ecke n. Saarburg 333, 729. Saarunion s. Bockenheim Saarwerden Sarwerde au. Saarnnion Grafen von - 111. 121. 256, 545, 631. 640. 641. 526. 653. s. a. Rappoltstein. Heinrich 127, 162. 501. 531, 532. 536. 624. 626, 628, 634, 635, 644, 646, 617, 650, 655, 656, 660, 674, 676, Herzeloide 690. s. Sersey Vogt des Grafen von -. Sachsen Sahsen Herzőge von - 5. Wenzel 124. Knrfürsten von Rndolf 783, 787. Meister Johans von - 382.

Säckingen Seckingen i. Baden sü.ö. Freiburg

Bernolt von - Str. Söldner 518. Fritsche von - Str. Söldner 520.

Sahsenheim Sahssenheim? = Saasenheim i. Els.

oder = Sachsenheim i, Würtb. b. Vaihingen.

Hans von - Sohn des Bernolt Str. Söldner

Herman von - gen. der Swartze Str. Söldner

Wilhelm von - Ritter Str. Söldner 520.

Saleburcum s. Saarburg i. Rheinpreussen.

Walther von - 473.

518.

518.

Salamon s. Salomon,

Salembach Hans von - Str. Söldner 519. Salisbach wohl = Sahsbach s. Sasshach. Salm der von - 631, 637, 650, Grafen von - 652, 720. der junge Str. Söldner 518, 655. Johann 88. 162. 518. 637. Salmen Clans zům - 184, Erhart zům - 820. Salomo Salamon Sohn des Märtyrers Juda i. München 33. Jude zu Strassburg des Mathis Bruder 199 211. Witwe desselben 199. 211. Salzhnrg Saltzburg Erzbischof von - 55, 219, 220, 250, Saltzmitter Dieterman - 662. Hans - 842. Samsen der schriber 823. Samnel Sohn des Josef ha Cohein Jude v. München 33, Sohn von Josef dem alten Jude von Müuchen Sanegansz s. Sargans. Santlauwelin pellifex 832, 846. Santpeter der winrüffer. Sargans Sanegansz Sant Gans i. Schweiz C. St. Gallen Graf von - 277. Heinrich gen. von Vaduz 21. Sassbach Sahsbach (s. a. Salishach) b. Bühl i. Baden 417, 570, 608, 622, 861. Sässolsheim Sehsselsheim ö. Zabern Hügelin von - 377. Hng von - const. i. Oberstr. 380. Sansenberg Snsem- Susenberg Schlossrnine i. Baden n. Kandern 633. Philipp der elter von - 644. s. Hochherg. Savigney Werry de - lothr. Ritter 638. Schäch Hans - von Westerstetten Str. Söldner 519. Schachtoldus Lawelinns - jnnior 845. Schaden Walter - von Winstein 431. Schaderen Hügelin - 641. Schaf Werlin guldin - von d. saltzmittern 389. Schaffener Cantzelin - v. d. kremern 389, 507. 786 Schaffhausen -hnsen i. Schweiz 202, 643. Münzmeister zu - s. Markus. Vogt zn - s. Randegg. Schafhuser Heinrich der - Str. Söldner 519. Schafflútzel Peterman - textor 816. Schäffersheim Scheffersheim ö. Erstein. Búrckelinus de - rasor 842. Schäffolsheim Schaftoltzheim? Ober -- Mittel -- Nieder -- Kr. Strassb. od. Kr. Hagenan. Adolf von - 828. Johann von - 229, 295, Schahteltey dictus - 832. Schain Hans von - 534. Schälg Ohrecht - v. d. schifluten 513. Schalhase Schallehase Henselin - mnrarius 816. 843.

Schirhehele s. Gerhevillé. Schalk Gösselin - 819. Schirmeck -ecke w. Molsheim 657, 854. Ohrecht - 474, 507, Schlegler Rittergesellschaft der - 545. 599. Hanptleute der - s. S. Theodat. s. Nnwenecke Schampany (? Champagne) Leonhard von - Str. Söldner 522. s. Giltelingen. Schandeney der Walche Str. Bürger i. Lingols-Schlettstadt Sletzstat 10, 30, 34, 35, 36, 48, 52, 56, 64, 67, 86, 87, 104, 106, 120, 138, 151, 152, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 167, 172, heim 62 Schanlit Walther - kaffer 143, 145, 214, 215. 175, 176, 192, 194, 195, 216, 217, 222, 224, 238, 242, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 273, 284, 304, 322, 341, 437, 475, 482, 483, 486, 758 Scharfenstein Johann von - 503. Schauenburg Schowenhurg h. Oberkirch i. Baden 500, 501, 532, 536, 537, 543, 575, 625, 628, 239. s. a. Westerburg. 635, 647, 650, 661, 671, 675, 685, 693, 694, Herrn von - n. Stauffenberg 220, 221. 696. 699. 701. 711. 712. 719. 723, 724. 726. Bernhard von - 722. Friedrich von - 241. 736, 739, 764, 853, 858, Illbrücke bei - 304. Matheus von - Edelknecht 239. Juden von - 194, 195, Otteman von - 221. s. Syferman Rudolf -Rudolf von - Str. Söldner 520. s. Wunderer Bürger von -Sigelin von - Vater des Matheus 239 s. Zaherner Bürger von -Volmar von - Str. Söldner 520. s. Winterbach von -Schlosser Peter - 695. Schehtelan s. Chatillon. Schmit Claus - von Båtenheim 184 s. Bietenheim. s. a. Smit. Scheder Heinrich von - 127. Scheffersheim s. Schäffersheim. Schneit Hans von - gen. Bûtgrosz 660. Schelodenbach daz hns? 464, 465. Schochmann v. d. const. z. S. Peter 511. Schene Heinrich von - Str. Soldner 518. Schof Werlin guldin - saltzmitter 508. Scholder Hanseman - de Hagenau 811. 814 Schenk Eberhard - zu Erpach s. Erhach. Schölin Henselin - von Vinstingen 641. Schenke Schencke Berthold - Edelknecht 74, 435. Scholle Hans - von Bischofesheim 75. Bürger v. Ettlingen 785. Hans - von Ehenheim 75. der goltsmit 475. Hanseman - 821. Schollen Heinrich von - Str. Söldner 518. Fritsche - der schiffman 780. Heintze - zn Mentze 496. Heuselin - 831. Ludeman - Bruder v. Berthold 75, 786. Schollenkort Lutze von - Str. Söldner 518. Scheppelin Hanneman - 664. Schömann const. z. Münster 508 Anmerk. Scherbehelies s. Gerbevillé. Schönau Schönowe Schönowe a. Rhein sũ ô. Scherer Bürckelin - 815. Schlettstadt Scherhenselin der metzigerkneht 829. Albrecht von - 87. Hanneman von - gen. Stetemberg Edelknecht Scherweiler - wiler n.w. Schlettstadt Wernher von - Str. Söldner 519. 320, 322. Scherzheim Schertzheim i. Baden A. Kehl Schöne s. Zimberman Henselin - von -Erlach - (? im Schone Erlaches tal) 642. lleintze - Str. Bürger 25. Schetelo Schettelon s. Chatillon. Schöneck Schönecke abgeg, Burg h. Dambach n. Schettat de Pre Str. Söldner 520. Schette? = Chatillon Niederhronn der von - under der louben const. z. Münster Cerhan von - Str. Söldner 520 884. Hans der Bastard von - Str. Söldner 520. die zwen jungen von - const. z. Münster 381. Schafrit von - Str. Söldner 520. Eberlin von - Geschw. d. Minze 341. Schetzelin Lawelin - 844. Hans von - nnder der loben const. z. Münster Schier Henselin - der snider 834. 390. Schilling 750 de Zweinbrücke 813. llans von - 804. Schillingsfürst Schloss i. Mittelfranken i. Baiern 56. Nese Fran von - 857. Nicolans de - armiger 816. Schilt Reimholt von - Str. Söldner 323. Hans - const. i. Spetterg. 512. jnnior 822. Wilhelm - Geschw. d. Münze 341. Johans - Meister 2, 16, 40, const. z. S. Tho-Wilhelms - seligen snn der eilteste const. z. mas 379. const. i. Spetterg. 388. 757. Münster 390. Johans - der jnnge const. i. Spetterg. 378. Sigmund Symunt von - 72. 88. s. Hans. Schönberg Schönenberg Burg i. Schwahen 245. Schiltach Finss i, Schwarzwald 751. der Herr von - 567. Schiltigheim Schiltikeim Schiltikin n. Strass. Schönmansze s. Mansze. Martin - Strassb. stadt. Diener 558, 559, 561. Schönmetziger Kuno Hans - hisch. Schaffner z 566 611. Zabern 648. Reinbold - 269, const. z. Mnnster 385, 390. Schop s. Schonp. Schöpfelin Schöpf - Schöppfelin Schintbrucke s. a. Str. Oertlichkeiten

Johann rasor an der - 815, 842.

Werlin - 268, 373, 377, 394, 662, 664, 698.

Schopfheim b. Lahr i. Baden 550. Schwarzwald 547, 866, Schotte die (Rittergesellschaft) Gesellschaft auf dem -Erhart - der wagenermeister 740. Schwartzenberg Ulrich von - 280, Hans - dem man sprichet Weldel von Ha-Schweidnitz das Laud zu der - 559. genan Str. Söldner 520. Hanseman - der schiffeman 839, Schweigern Sweigern i, Baden b. Tauberbischofsheim 836. Schottenhans Hausgen, v. d. gerbern 563. s. Birken Herman von -. Schoube s. Schoup. Schweinheim sü.ö. Zabern Schoup Schoube Schop Schop Peter von - 33. Gerhard - 419, 580, 709, 860 Schweiz Schwyz 97, 164. Hugelin - Edelknecht 38, 39, const. z. Mülndie Schweizer 162. 163. 164. stein 381 i. Kalbesg. 391, 392. Städte 97. 147. Schowenburg s. Schauenburg. Waldstädte s. dort. Schrecke Schreck (? = Schröck i Hessen-Nassau) Schwindratzbeim Swindratsbeim Swindoltzbeim b. Hochfelden 423, 570, 571, Zoll zu - 446, 780, 790, Schröter 473. Schwirtzmage Smirtzmage Hanseman Henselinus proclamator vini 825, 846. Schrötzen cuparins 811. 841. Scopek de Duba Heuricus - s. Duben. Schult Contz - von Balstat 334. Seckeler Wilhelm - 827. Schultheisz - heisze Seckingen s. Säckingen. Berthold - 414. coust. z S. Peter 510. Sehsselsheim s. Sässolsheim. Claus - juncher const. z. S. Peter 384. Cantzelin - Hausgen, v. d. Schuhmachern 563. Sehselingen Claus von - 641. Hans - von Endingen Str. Söldner 521. Seiffemacher Hügelin - 832. Herman - v. d. obesern u. kesern 667. Seiler Hng - von Hagenan 667. Húgeliu - 664. Selbach i. Baden n. Gernsbach Lieuhard - 304. dia von - 231. Reinbold - Bürger v. Saarbnrg 754 Gerhart von - 154, 158, Schur Heintzeman Hans - 819. Hans vou — markgr, bad. Diener Vogt zn Neu-Eberstein 621, 627, 719, 737. Schurberg Schloss i. Diocese Maiuz 28. Schürpfesack Rüther - 675. Sifrid von - 155. Schutter Peter von - 863. Sellose Selosz Heinrich - pellifex 846. Schuttern Schutter sü.w. Offenburg Heintzemau - pellifex 508, 819, 823 832, Peter von - 664 Vogt zu Landesburg 781. Selz Sels a. Rhein sü.ö Weissenburg i Els. 6, 9, 103, 104, 201, 317, 348, 433, 435, 446, 571. Schntterthal das - i. Baden 249. Schutze Aberliu - mrkgr. bad Diener 307. 575, 611, 712, 719, 723, 748, 749, 750, 751, Schwaben Swaben 23, 28, 30, 126 259, 260, 262, 774, 858, Landvogt in - s. Swinar s. Weinsberg. Kloster u. Abt zu - 99, 151 287, 283, 701, die Herren in - 463. Rheinzoll bei - 9, 446. Städtebund u. schwäbische Städte 5, 21, 22, 23, 30, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 64, 68, 78, 84, 85, 86, 91, 103, 104, 105, 116, 111, 114, 113, 120, 124, 126, Henselin von - 476. Sempach i. Schweiz (Schlacht bei -) 169. Sempo Herr von - 113, s. St. Paul 127, 128, 136, 139, 140, 142, 147, 148, 149, s. Luxemburg. 150, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 175, 178, 191, 193, 195, 196, 197, Sendelin ? = Sengelin 184. Sengelin Meister - Str. Bote 175, 181, 184, 663 204. 205. 209. 214. 216 217, 220. 221, 227 Sennheim ö. Thann 200 Anmerk. 228. 230, 235, 236, 237, 238, 249, 241, 243 244. 247. 248. 249. 250. 251. 258. 259, 273 Sennern (?) 276, Sersey Vogt des Grafen v. Saarwerden 642. 285, 299, 353, 463, 548, 707, 794, 807, 855 856. Sesterer Heintzeman - de Zabern 810. Juden i. d. schwäb, Städten 195, 205, Setzingen Fridel von - 32 5. Schwanberg Swanberk Schlossrnine i. Sewer Böhmen n.w. Pilsen 554, 555, 556, 558, 561, ungen. - 473. 562, 566, 567, 609, Johans - Str. Bürger 808. Herren von — 553, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 565, 567, 586, 587, 596, 755 Aumerk. Sicheler Lyse - 810, Sicilien Bosko Baschu Buschko 561, 572, 589. König Carl von - 63. Buslap Busla 561, 596, 597. Sickingen Syckingen i. Baden u.ö. Bretten Schwartz Swartz Eberhart von - Vogt zu Trifels 684. Claus - der kursnerkueht 845. Hanneman von - 169. Conrad - von Constentze 524. Martin von - Amtmaun zu Weilbnrg 349. Eberlin - Str. Jnde 199. Reinhart von - der jnnge 544. 594. Heinrich - 648. Swartz Reinhart von - Amtmann zu Lauter-Peter - 811. burg 860, zu Speier 491. Rudolf - Bruder v. Heinr. 648, s. Andlau.

349, 684,

Walther - Str. Söldner 521.

Swicker Schwicker von - Vogt zu Germersheim

s. Landeck.

Snydelach Heylman - von Kestenburg 727. Syde Snider Cône - 174. Dietrich - Bürger v. Speier 174. 652. Andreas - de Nördlingen ein giler 841. Henny - 174. Claus - Seilermeister 668. Johans - von Wasgenberg Str. Bürger in Lin-Siehenhürgen der Woiwode von - 672, 673. s. Stibor. golsheim 62. Lawelin - 825. Syfrit Hensel - von Kilstette 414. Sifrit - hrader des winknehtes 817. 825. Siegen Sygen i. preuss. Reg. Arnsberg 171, 177. Störkelin - von Strasshurg i. Lingolsheim 62. 225. 273. Sobernheim sü.w. Kreuznach 28. Dielchin von - 823. Mathias - Notar Kanzler v. König Ruprecht Sierck Sick h. Diedenhofen 783, 796, 800, 803, 808, Arnold von - 789, 801, 806, Sobnrg Johann von - Junker 125. Syferman Solingen s. Söllingen. Burckardus dictus - 845. Rndolf - der teschenmacher Söldner v. Schlett-Söllingen Solingen i. Baden su. Rastatt. stadt 671. Rheinzoll zn - 446. Solms Schlossruine i. d. Wetteran bei Brannfels Sygehotte Cuntz - der schühemacher 70. Sigelman Gesandter v. Worms i Speier 217. 135. 136. 153, 173, 854. Grafen 117, 123, 135, 171, 172, 173, 284, Johann (Vater) 67, 150, 156, 158, 170, Sigismand König von Ungarn s. Ungarn. Sigolsheim n.w. Colmar 651, 656. Johann (Sohn) 170. Silberhurner Oetdelin - 183. Otto 67. Symon Solothurn Solotern Soloturn i. Schweiz 139, 147. der jnde 183, 211. 149, 165. der riche Str. Jude 143, 199. Sonnenberg ? i. Hessen-Nassau Bez. Wieshaden Symunt der besemer 382. 193. Sippes Ortelin - Str. Söldner 323. Spangen die zür - 844. Syrien Syrie Spanheim s. Sponheim. Háttin von - Str. Söldner 518. Spatzinger Spatierus Pernin von - Str. Söldner 518. - Notar u. Stadtschreiber Werlin Wernherus -Siulberg ? = Sanlhurg i. Baiern B. Mitterfels civ. Arg. 584. 545. 758. 775. 776, 793. 795. 805. 808. zn Strass. 28. 175, 257. notarins et sigillator Raubritterburg 152. Slaffer Cuntzelin - von Baden Str. Soldner 520. Spechsherg s. Dick Walther von der -. Peter - Str. Söldner 520. Speckelin Sleckezepffelin Reinbolt - Str. Bürger i. Lingols-Canrat - der brotbeckerkneht 834. Gerwart - Vater des Conrat 834. heim 62 Sleher Speier s. Speyer. Egidius — de Brisacus 824. Rudolf — de Zúrich 827. Speyer Speier Spire Spire Spyre Spira 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 46, Sleingen Hans von - Str. Söldner 519. 47. 51. 52. 53. 54. 56. 60. 64. 66. 67. 78. Ulrich von - Str. Söldner 519. 79. 80. 81. 83. 84. 85. 86. 99. 104. 105. 107. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. Slickelin Dina - de Illkirche 814. 107. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118, 119. 120. 121. 122. 125, 131. Slossemberg Ulrich von - Str. Söldner 520. Slússel Otteman zům - v. d. wúrten 389, 786, 136, 137, 188, 139, 141, 146, 149, 150, 151, 152. 153. 153. 155. 156. 157, 158. 159. 162. Smal Rickard - Str. Söldner 521. 168, 169, 171, 172, 174, 176, 179, 180, 166. Smalstein Cantze von - der jungere 520. 192, 194, 198, 199, 204, 205, 206, 207, 208, Smande von Zabern - Str. Söldner 520. 209, 210, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 224, Smicker Einwohn, v. Neuweiler 269. 230, 231, 234, 235, 238, 242, 252, 227. 228. 258, 259, 260, 261, 267, 269, 253, 255, 257. Theobaldus - filins Ulrici 844. 281, 282, 283, 285, 286, 289 270, 275, 276. 300, 301, 327, 353, 357, 358, 366, 369, 376, Ülricus - der schühemacher 404. 446. 452. 482. 495. 554. 559. 597. 608. 617. 651. 652. 657. 662. 696. 707. 788. 743. Smirtzmage Henselinns - s. Schwirtzmage. 789. 791. 793. 794. 796. 803. 801. 854. 858. Clevelin - Str. Bürger i. Lingolsheim 62. Jnden von - 208. 216. Lienhart - der saltzmitter 268. s. Ahraham von Sneider Cantzel - Knecht des Joh. v. Lichtens. Moises von Bretheim. berg 423. s. Symnnd von - Str. Jnde Sneit die - ein Wald des Heinr. v. Geroldseck Rheinzoll bei - 61, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 420. 99, 446, Snesze Reinbolt - const. z. S. Peter 383. Schuster (die schüchsütere zů -) 813. Söldnerhanptmann s. Beckingen Hans -. Snewelin Städtehoten von - 216. 281. Dietrich - 642. Hanneman - 638. 643. Cleselin von -Erhardus de — pellifex 816, 843. s. Veder (Feder) Contzeman —. Johann - von Landegg 165.

s. Freischbecher Cantze -. die von - 220 Anmerk. 272. . Fritze Henselin Heinrich von - 812. Johannes de - carpentarins 820, Hans 823, Johans von - gen. Widergrin Str. Söldner 520, 812. s. W. 825. Peterman de - famnins 810. Humbel Hummel Burckart - von - Ritter 277. s, Pfrumbanm Hans -306. 326. Vogt zu Ortenberg 595. 690, 735, s. Rinckenberg Clans -861, s. a Hnmmel. pellifex de - wohl s. Rörich Cleselin -Stecke Johans - Wagnermeister 740. ident. mit obig. Cleselin. Steffan s. Syde Dietrich nng. — von Angsburg der metzigerkneht 846. nng. — herr 257. s. Stnrm von -Speyer Bistum 14. 67. Hans - 672. Geschw, d. Münze 698, 699, 702. Bischof 20, 133, 774, Steiermark Steir Steier Stire 586. Nicolans 373, 491, Herzog Leopold von - 582 s. Oesterreich. Rhabanns 306, 800, 805, Bistnmsverweser 243. Steige die - Vogesenpass bei Zabern 649. Stein Steine Burg i. Baden Kr. Baden-Durlach. bisch. Amtmann s. Sickingen Schwarz Reinhard von -. 712. 719. Stein Steine i. Regbz. Wiesbaden 133. Reinbolt - 268, 359, const. zu s. Niclans 373, Emicho vom - 133. 382, 387, 388, 512, mag. 514, 530, 531, 536, Stein Steyn bei Nürnberg 220. 890 Steinach s. Lantschaden. Spengeler Steinhase Steynenhase Eberhart von - Städte-Hanseman - Bürger v. Hagenan 708. bote von Gelnhausen 217. 222. Hanseman - von Púttelingen Str. Söldner 518. Steinwilre Eckebrecht von - Str. Söldner 519. Spet Stemsberg (i. Diöc. Mainz) 29. nng. - Ritter 36. Steney ? i. Lothr. 648. 649. Hans - von Bach 734. s. a. Bach. Stengelin v. d. kremern 389, 473, 474, Spettergasse Str. Oertlichkeit s. Str. Stephan herr - der schriber 119. 184. s. Steffan. Spiegel Sohn desselben 119. Johans — const. z. s. Thomas 379, 393. Walter — Geschw. d. Münze 341. Sternecke Bnrg ? = Sterneck i, Würth, OA, Sulz 175. 257. Walter - juncher Johans snn const. z. s. Thomas 379. Lawelin - 811. Stetemberg s. Schonan. Spiesselin kürsenerkneht 846. Stettin Spinal s. Epinal. Herzog von - 616. Spirer Swantibor 778. Anshelm - v. d. wurten 392, 507, 508, Stibor Woiwode v. Siebenbürgen Graf zn Press-Spirhannes der zimberman 845, bnrg 672. 673. Spitzberg Spitzenberg 132. 175. 257.? = ehm. Stier Heinrich zam - v. d. kornlúten 508. Schloss i. Würth, b. Gaislingen od ? = b. Stille Still i. Brenschthal w. Molsheim Ellwangen. der von -185, 216, 323, Spitzkopf de Wasenecke 845. Johans von — mag. 95. 96. 100. 102. Ritter 112. 204. Str. Städtebote 205. 224. 260. 277. Druwelina - uxor ejus 822. 845. Sponheim Spanheim w. Kreuznach 280. mag. 286, 287, 288, 289, 363, const. z. Anterman von — Str. Söldner 520. Johann Ulner von — Ritter 224. 225. 226. Münster 385, 391, 451, 757, mag. 812, 841, Ulrich von - const. z. Münster 385, 388, 508, Grafen von - 45, 182, 216, s. Vianden. 665. Heinrich 255. Styrnat Styrnad Herr - 343, 547, 573, Johann 119, 134, 138, 155, 179, 243, 250, Kanzler des Königs Wenzel 254, 274, 366. Stislaw s. Witenmüle. Stive (? Lothr.) 649. Johann der junge 276. 472. Stöckelin Sigmnnd Symon 47, 59, 65, 77, 119, 160, 189, 199, 224, 225, 226, 230, Graf zu Crentze-Henselin . - 813 s. Treger Peter - Vater des Hens. St. nach u. Vianden 369. Stöybe Henne - der alte der sniderkneht 845. Sprengelin v. d. wurten 513. Stöffen Stöffe Stöffen Stöffe Staden i. Hessen Kr. Friedberg 28. Heinel - 117. Staffort Staffurt i. Baden b. Karlsruhe 554. Heitzeman - Str. Bürg. 371. Cnntzeman Hans — von — mrkgr. badischer Vogt 444. 445. 690. 698. 721 Anmerk. 787, Hngo zům - 394, 508, 818, Stollhofen Stalhofen Stadelhofen i. Baden sü,w. s. a. Cuntzeman s. Baden s. Pforzheim. Rastatt 228, 334, 335, 516, 555, 634, 725, 769, Stahel Friedrich - von Westhofen 87, 658, 738. Henselin - rasor 815. Starcke Johannes - de Basilea pellifex 847, Stopfeloch dictus - 820. Staufenberg der - bei Baden 837. Stopffes 133. Staufenberg Stouffenberg i. Baden bei Offenburg 272, 273. Störe

Conrad - Rifter 59.

Frang von - 49.

der kirchherre von - 520.

VI.

115

Ulli von - Bruder des Franz 49. Wilhelm - Ritter Bruder des Conr. 59 Störckelin

ung. — der snider Str. Bürger i. Lingolsheim 62. 822.

Werlin - 269, 385, 388, Storm s. Sturm. Stôsse Stoesse

Henne - von Cleberg 42. s. C. Hug zhm - 394. Stotzheim n.w. Benfeld 676.

Strage ein höriger zu Sassbach 417. Strambourc = Strassburg. 855.

### STRASSBURG.

#### Oertlichkeiten.

Allgemeines Almende 179, 188, 210, 229, 321, 407, 590.

Burggraben 206, 229, pfele die - 206, 229

Stadtmaner u. ihre Besetzung 262 ff. erker Hetzel Markes ercker 264, 267, 372.

Cuntze Múllers ercker 265. Nellesheim ercker 265.

stecke Andres steck 264, 872. stecke zů Vinckewilre 269. Utengasser steck 262, 264.

Wageners steck 263, 264. Brücken

s. Arbogastbrücke 184. bedeckete gedeckete brucke 263, 265, 319, Aumerk. 354, 371, 377.

bruck an den Hunden (Nicolans in undis) 269. pfennigbruck 848 s. Türme Pfennigturm. Rheinbrücke s. Rhein. Schintbrucke 815. 842.

Spitalbrücke 269. s. Stephansbrücke 321. 377. steinen brúcke 377.

Gärten Jacobes von Diemeringen garten 263. Löselins garten am Mülnecke 112. Marckes garten 264.

Munchelins garten 262. Gassen s. Strassen.

Gebäude Häuser Höfe

Archivgewölbe (Anlage eines solchen 1399) 781. Bruderhof 100. 593. Schaffner am s. Kembe Gåtze

Dentsch-Ordenshans 371, 725. Frauenhaus frowenhus 186, 285, 754, s. a. unter

Münster. harhas 885.

hus das - zem thurne 81. Judenschule 90. 92. Kanfhaus kôfhus 307, 308, 341, 694. Klantzhof 844 s. Hanseman Jeckelin am -.

Kleinstábelin 821. metzige die - 847. Münster s. Kirchen Klöster. des muntzemeisters has 574.

Ochsensteinerhof 825. Pfalz pfaltze 42. 102. 407. 415. 417. 425. 426.

434. 590, 619, 667, 837, priefeyge die — 264, 266, 267, 372, Rappoltsteiner Hof 304.

Saltzhof 821. Schuhmacherstube 563 Spital 188, 590, 663, 751, trinkståbe zům Múlnstein 696. Ziegelöfen a. d. gedeckten Brücken 354. Zollkeller 592 s. a. Zoller Zölle. Zunftstube am Hohensteg 696.

Mühlen

Herrenmûle zû s. Thomas 321. Huffelinsmule 321.

Stecke s. Allgemeines

Strassen Gassen Plätze Stadtteile Blanwolkengasse 410 Anmerk. Brantgasse s. Múlnheim Heinr -.

Damelloch das - 831. 847. s. Elisabethgasse 812. Finkweiler vinckwilre 269. Fischmarkt vischmerket 102, 347, 813, 838,

Giessen der - 354, 812, 816. Granecke 263, 265, 371. Granenwerde 263, 265, 380.

Gûnwerder gesselin 380. Guttenbergplatz 102 Anmerk. 407 Anmerk. Hohe-Steg 696, 821. Holwig Holwege 179, 263, 266, s. a. Constofel

8 m s. Johansgiessen 354.

Kalbesgasze s. Constofel in -. Kirchgasse 754. Oberstrasse s. Constofel in

Kronenburg 263, 266, 371, 372, Krutenau Crntenowe 38, 185, 186, 595, 678, 687, 688, 822, 838, 835, 839, 842, 841,

Múlnecke 112. Mulnstein 696, 811. s. Constofel znm --Rintsütergraben 321.

Roseneck 263, 371. s. Múlnheim. Rossenmerket 318, 319, 320, Saltzenecke das - 264 Smidegasse s. Mercklinus.

Steinstrasse 263. 266. 371. 372. Stoltzenecke 267, 372. Sturmeck s. Sturm. Utengasse 262. 264.

Wasenecke 112. 818. 845.

Thore (i. d. Ringmauer) porten törlin u. ihre Besetzung 212. 213. 267. 268. 370. Bischoffbürge tor 371, 410, 591, 830. s. Elisabeth tor 509.

Vinckewilre törlin 263, 265, 370, Heitzentúrlin 377. Hetzel Markes dorlin 264. 267. Kronenburg porte zů - 268. 509. Metziger tor 268, 319, 359, 509. Thor zam alt s. Peter 319.

Thor zām jnng s. Peter 319. Rúwerin tor 229, 239, 268, 269, 509. Spital tor 262, 264, 268, 269, 319, 509, s. Steffans tor 268, 319, 508, 509, Steinstrosze porte an der - 267.

Wagenertorlin 872. Wissturmtor - porte am wissen turn 268, 509.

Türme (der Ringmauer) Barpfennigen turn 264. bedeckete turn 31. Bersters Peter — turn 264. Cüntzelin des lonherren knehtes turn 371. 372. Diemerlins turn 265. Turm hinder den dutzschen herren 371. s. Elisabethenturn 262. 263, 265. 370. Vinckewilre turn 263. 371.

gemolter turn a. d. Steinstrasze 263. 266. 371. s. Klobelouch Johans -. 372. Mansse Claus s. Mansse Obreht -Grinenwerd der grosse nuwe turn am - 263. 371. güldin turn 262. 264, 321. Heitzen her — türnelin 372. s. Mansse Oertelin s. Marx Hetzel -. Turm gegen Jacobes hof von Diemeringen 371. s. Merswin Claus -Judenturn 264. 269. 372. s. Metziger Wilhelm -. Kagenecke turn 265. s. Mülnheim Ketterinen turn 262, 264, Heinrich von kuôpheten turn 263. 265. Heinrich der junge -. Turm zh Kronenburg 263, 268. Turm zu s. Margareden 263, 265, 37t. Latold von -Turm v. s. Marxhof 266, 371. s. Müluheim gen. Rechberg Metziger turn 262, 372. Burckart núwe turn hinder den Johansern 377. Johans -. Münchelins turn 262. 264. s. Pfaffenlapp Johans der elter -. s. Riet Wilhelm zå dem -. Pfennig turn 651. 848. Roseneck túrnelin am - 263, 266, s. Mülnheim. s. Rosbeim Berthold von -Růlmaus turn 265. s. Schilt Johans -. s. Steffans turn 372. s. Spender Reinholt -. Stöffen Heitzeman - turn 371. s. Stille Johans von -Twingers turn 263, 265, 370. s. Sturm von Sturmeck Johans -. Wahsichers Heinr. - turn 265. s. Swarber Rålman -. wisze turn under Wagener 263, s. Wetzel Marsilis s. Wetzel Reinbolt -Beamte und Bewohner. s. Zorn Bechtolt -Ammanmeister Altsmmeister s. Zorn von Bnlach Johans -. s. Zorn gen. Eckerich Johans -101 (Wahl), 184, 185, 187, 204, 210, 212, 213 214, 215, 377, 807, 812, 828, s. Zorn gen. Schultheiss Lienhart —. s. Zorn der Wisse Wisszorn Johans — Arge Heinrich -. s. Berman Claus --s. Cantzeler Johans s. Geispoltzheim Cuntze -. meister 212. s. Gosse Ulrich -. s. Heilman Andreas -. s. Huffelin Reinbolt -. 508. 511. 513. s. Kranich Heinrich -. s. Lymer Heintze -. s. Meyer Claus -384, 508, 511, 512, s. Messerer Johans -. s. Metziger Wilhelm -. 511. 512. s. Muller Cuncz -. s. Philipps Haus -. 888, 511, 512, s. Wasicher Walter -. s. Wilhelm Gotze -391. 508. 510. 511. Amtmann städtischer - 41. s. Meyger Burckart -. 388. 508 511. 512. Anssenbürger uszburger phalburgere erbebnrgere 57. 114. 115. 160. 166, 198, 210, 211. 511. 512. 212 220, 235, 236 279, 280, 281, 283, 291, 292, 298, 294, 295, 296, 297, 298, 325, 356, Consules rete rat schöffele 363, 397, 405, 410, 425, 434, Ratsbeschlüsse. Burggrafenamt 43, 44, 412. Burggraf 70, 143, 144, 563, 564, s. Mulnheim Johans s. Pfaffenlapp Hesse -. Fischermeister 102. 321. 322. Burggrafengericht 563. s. Mulnheim Wilb. von -. s. Schönau Hannemann von -Bürgermeister meister magister atettmeister Wahlbestimmungen 41. 100. 101. vischmeistertům 320, 321, 322. vischereigericht 320. s. Berer Claus s. Berliu Johans -. vischerei s. a. Rhein. s Bock Clans s. vischer. s. Bock Johans -. Gewerbe Handwerke u. Zünfte

s. Buman Johans -

s. Burggraf Dietrich -

s. Dútscheman Hug -.

s. Hesse Hesseman -

s. Huffelin Reinbolt -.

s. Kagenecke Johans -.

s. Grostein Götze von -.

s. Heiligenstein Claus von -.

s. Mulnheim gen. Landesberg Heinrich -. Constavel Constofel Constofeler 101, 212, 213, 240, 266, 267, 377, 510, 511, 688, constofeleram Holwige 263, 266, 268, 372, 386, 388, 392, in Kalbesgasze 262, 384, 391, 508 511, zām Múlnstein 264, 267, 268, 372, 380, vor dem Münster 263, 264, 266, 267, 269, 372. zā s Niclaus 262. 264. 265. 268. 372. 388. 390. an der Oherstrasse 263, 265, 266, 268, 371, 379, zů s. Peter 263, 266, 268, 371, 372, 383, 388. in Spettergasze 263, 265, 268, 370, 371, 378 zh s. Thomas 263, 265, 268, 371, 579, 388, 508, 757 (Schwörbrief v. 1399) u. i. Anfang aller Ratsbeschlüsse u. Verorduungen 89, 149, 212, 228, 229, 235, 239, 240, 254, 256, 287, 299, 323, 324, 325, 327, 330, 354, 356, 373, 376, die antwerke 101. 377. 392. antwerkermeister 212. bader balneator 264. 266, 269, 372. 887. s. a.

trinkstuben der - 161.

altgewänder 865.

armbroster 102.

briefträger 836.

scherer.

arzt jüd. s. Gutleben.

wehseler s. Münze Münzmeister. brotbecker panifex 263, 266, 268, 298, 319, 371. winmesser 263. 265. 268. 370. 387. 688. Wein-372. 373. 386. 392. 508. 688. 830. die brotverkauf 206. schau 298. s. pfister. winruffer proclamator vini 263. 265. 268. 370. drehsler 740. 387. 688. vaszieher tractor vasorum 263. 266. 268. 371. winsticher 264. 267. 269. 372. 387, 389, 508. 688. 387. 390. vischer 102, 263, 265, 312, 320, 321, 322, 371, wollschleger 23. 24. 76. wurte 262, 264, 268, 386, 389, 392, 507, 518, 688, 387, 394, 688, s. oben Fischermeister Fischmeistertum Fizapfener 319. zimberlute 180. 264, 267, 296, 272, 372, 387, schergericht etc. 390, 688. gantener 214. 215. gartenere ortnlani 263, 371, 387, 394, 508, 688, Hansgenossen husgenoszas. Műnze Műnzmeigerwer 70, 263, 265, 268, 371, 386, 392, 563, ster etc. Juden 18, 50, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 140, 141, goldsmide 72, 263, 266, 268, 338, 339, 346, 371, 143, 147, 156, 162, 186, 192, 194, 195, 198, 199, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 223, 272. 386, 389, 392, 477, 478, 508, 518, 688, greber 183, 847, 848, 322. 538. 706. gremper 40, 263, 266, 371, 387, 390, 508, 513. Eid 89. 667. 668. 669. 865. Gericht 90. Gesindehaltung der - 192, 204, 205. keser 667, 668, 865. kistener 268. 740. Kirchhof 92. 264. 266. köffelerin 840, 478, 494, 682. Kleidnng Jndentracht 162. 204. kornlúte 263, 265, 265, 371, 372, 387, 389, 390, Schätzung 186. 391, 508, 513, 688, Schule 90. 92. konflúte 205. Turm 264, 269, 372. kremer 268, 372, 387, 389, 390, 391, 507, 513, Wechsel (juden-wehsel) 205. 688. Krieger and Kriegswesen kûffer 143, 144, 145, 146, 214, 215, 262, 264, 268, 372, 387, 390, 594, 688, Aufrüstung der Zünfte 378. 507 ff. Banner meisterbanner 391. kürsener pellifex 263, 265, 268, 371, 387, 389, 394, 508, 513, Befestigungswerke Instandsetzung derselben 376. 877 messerer 844. Besetzung von Manern u. Türmen s. Str. Oertmetziger carnifex (die des Bruderhofes 100.) 262. 264. 264. 268, 318. 319. 372. 381. 387. lichkeiten Thore Türme. bintherste 181, 183, 390, 391, 508, 513, 688, bogener 518, 637. munssere s. Münze etc. muller 264, 267, 372, 387, 394, 688. búchsenschiesser 183. s. Kesseler Dietrich murer 264, 267, 269, 272, 372, 387, 394, 688, constofeler s. oben Constavel. notarins s. unten. obser 667. 865. einspennige 518 Feldgeschrei 510. olelúyte 264. 267. 372. 387. 394. 688. Feldzeichen: ein wisz krútze in eime swartzen pfiffer 176, 180, 183, 661, 662, velde 510. pfister 184. genwer 518. saltzmútter 265, 263, 370, 387, 389, 392, 508. glefener 323, 518. 513, 688. kôche b. Heere 180. 184. sattler 82. Kriegshauptman s. Oberkirche Johans von -. schelmenschinder 847. 848. Kriegsrat der Sieben 362. 450, 451. scherer (s. bader) 264, 266, 269, 372, 387, 390. kôgelhúte 633. 688. lantvesten 345. schiffúte 262, 264, 386, 388, 392, 507, 513, 688. Pferdehaltung dnrch Bürger 323, 324, 330, 357. Schiffahrt 801, 802, Schiffverkauf 206, 621. schifzimberlüte 264. 267. 372. 392. 387. pfiffer 176. 180. 183. 661, 662. schilter 263, 266, 268, 371, 392 s. goltsmide. pfister b. Heere 184. priester b. Heere 634. schriber 39. 261. 263. s. a. unten Stadtschreiber schühsuter schümacher 70. 71. 195. 196. 263. 266. reisige 637. 268. 371. 372. 387. 392. 563. 564. schildknehte 239. schüsüterknehte 195. 196. seiler 184. 387. 389. 390. 667. 668. 669. schiltwachen 377. schútzen 181. 183. 268. 661. smide 72. 176, 262, 264, 266, 268, 387, 892, 688, söldner 212. 323. Liste der städt. Söldner 518 ff. snider sartores 263, 371, 372, 387, 394, 688. Söldnerhanptmann 323. söldner s. Krieger u. Kriegswesen. schútzen 268. steinmetzen 180, 181. swebelringe 634. totengreber 847, 848. trumpeter 608. tischtüchsüter 688. Turnier 318. tachmacher tacher 23, 24, 263, 268, 371, 872. Uniform der städt. Söldner 651.

wagenknehte 181.

Rosheim Clans - 542. 836.

Meisters. Bürgermeister.

663

Lohnberr lonlierre 181. 183, 184, 185, 414, 661.

Cantzelin Cantze der - 263, 266, 371, 372,

387, 389, 390, 508, 513, 594 Anmerk, 688

tüchscherer 264, 267, 372, 387, 389, 394, 688,

weber textores 76, 263, 269, 308, 372, 387, 390.

wagener 263, 265, 871, 387, 392, 509, 740,

underköffer 76. 388. 478. 494. 682.

594 Anmerk, 688, 807.

vogeler 40.

•

Münzmeister u. Münze Glocken muutsemeister 94. 574. 700. s. Grostein Johans die fürglocke 267. 268. von -. s. Marx. dez heiligen geistes glocke 508. muntzmeisterampt 412 die torglocken 372. múnssere 336. 337. 338. 339. 340, 344 345, 346. s. Johann daz kloster zå - 354. 347, 476, 477, 484, 485, 486, 493, 494, 680, 681, 682, 683, 697, 702, Johanniter Johanser 377. Müuzcommission Fünferdeputation Geschworene s. Katharinen Kirche 833. der Münze 94. 698. 699. 702. s. Laurencien Kapelle s. Münster. husgenoszen 70. 71. 143. 145, 339, 341, 346. 563, s. Martin Kapelle u. Kirche 102. 407. håter 94. 341. 493, 494, s. Lentzelin Cantze u. Thoman —. s. Pfaffenlapp Kleinhenselin —. s. Richter gen. Dútschman Claus —. s. Marx Kloster 263. Münster (das Gebäude) eccles. maj. Arg merre stift unser frowen munster 179, 240, 287, 341, schröter 344 (? = pfennigsnider 347.) wehseler 342 484, 485, 486 680, 681, 682, 683, 702. 847, 373, 407, 408, 412, 590, 591, 688, 693, 814. 814. s. Constofel vor d. -. s. a. underköffer u. köfflerin (oben Gewerbe u. Altare Handwerk). s. Dieboldsaltar 542. Münswesen (Münsordnungen Münzverträge) 75. altaris prebeud. presbyter - s. Landesberg 117, 178, 179, 336, 338, 339, 340, 341, 344, 405, 473, 476, 477, 482, 492, 493, 494, 495, Heuricus fronaltar 408. 496. 541. 591. 679. 680. 681. 682. 683, 697. 698, 699, 700, 702, 703, 701, 705, 851, 855, capella s. Laurentii 240. Chor 407, 408 friheit des munsters die - (vor dem Munster) 591. Notar notarius publicus s. auch Stadtschreiber Lettner 339, 341, 702, s. Bopfingeu. s. Bosch Münstercapitel Domcapitel capittel der merren stifft 296, 297, 459, 460, 500, 501, 526, s. Grossclaus. 535, 588, 591, 592, 593, clericus uotarius publicus tâmherren des capitels 407, 410, 481, s. Lichtens. Heller de Lierheim. berg Joh. u. Ludwig u. Sigmund vou -. cammerarius s. Lichtenberg Ulrich von -. mag. secretarius Arg. s. Haslach Heiur, de cellarius s. Ochsenstein Johans von -. s. Werder Johannes - kais. Notar in Str. custos 501. Rate Ratsbeschlüsse s. consules. decanus 43, 44, 592, Schultheissenamt 314. 315, 412. s. Kirchberg Graf Eberhart von -Schultheiss s. Grostein Claus s. Lützelstein Volmar von -Schultheissengericht 90, 833, 834, 837, s Ochsenstein Johans von -. schriber am - s. Kyenast. portarius portener s. Kirchberg Graf Eberhart Schreiber schrihere die von Straszburg 261. von -263 prepositus probst tamprobst 8. 59. Siegelhewahrer 565. s. Lichtenberg. Sölduer s. Krieger u. Kriegsweseu. s. Lútzelstein Burckart vou -. Stadtrechner s. Såsse Hugeliu -. s. Ochsenstein Joh. von -, s. Rappoltstein Hugo von -Stadtschreiber (secretarius notarius et sigil-Siegel des Capitels 591. lator civ. Arg.) Münsterfabrik fabrica unser frowenwerk 15. 83, 97, 408, 409, 590, lapidistina fabrice 546. s. Haslach Henricus de -. Rynach Rudolf von -(bauliche Veränderungen 179, 240.) s. Spatzinger Wernher -. Frauenhaus frowenhus 186, 285, 751, Ungelter 341, 672. Werkmeister (Münsterbaumeister) 83. Zoller sölle sollkeire 43, 296, 341, 409, 412, 588, s. Friburg Michel von -590, 592. 692. 708. 721. 754, s. a. Rheinpflegere unser frowen werkes 83. Zölle am -. schaffeuer 83, 285, 754, uf unser frowen hus. Kirchen Klöster Orden Spitäler. s. Kirchgasse Herman in s. Niclaus s. Coustofel zu --Allgemeines 93. 287. 407. 408. 410. 411. 591. s. Niclaus-Kapelle Arbogast Kloster 325. die closeneriu Grede uf - 821. Aurelien Kirche 692. s. Petrus (junior) 375. Jung St. Peter 410. Barfüsser Kloster 735. 411. s. Constofel zu -. Bruderhof 100, 593, schaffner am - s. Kember Gôtze -, kirchhof 811. Capitel 219. 462 thamherren 410. 665. s. Claren Kloster 267. die frowen von - 809. cantor 375. s. Huffelin Volcso -. Deutschherren datschenherren 263. 725. decauus 413 Comthur der - 725. prepositus 375, 829. s. Preussen Johans von -. s. Malkow. s. Kagenecke Erhart de -. Dom u. Domcapitel s. Münster. scholasticus schülmeister zů - 375. 811.

s. Rotwilr (Rottweil).

s. Parma Wilhelmus de -

Dominikauer (Prediger)-Kloster

pfleger des - 3, 187.

notarius curie Arg. 546. s. Dürnheim Eberhart -.

s. Ralle Conradus dictus -.

thesaurarius 375. prelat der bischöft 412. s. Oertelinus Johannes -. procuratores curie Argent, 404, 405, s Petrus senior 755 s. a. Rheinau Stift zu -. s. Breitenhach Philipp von s. Eisensch Dietrich von -. Spital 188, 590, 663, 751, s. Groszclaus Johans -. s. Stephans Kloster 372. s. Rynowe Heinrich von s. Thomas Kirche 263, 375, 508, 675, 842, s. s. Ritter Herman -Constofel zu -. vitztům vicedominus 445. Capitel 61. 462. s. Hohenstein Rudolf von -. canonicus s. Bertschiu Niclaus -. cantor s. Wetzelo Joh. -. s. Landesberg Burckart von -. vogt vogtei 90. 412. decanus 375. zollertům 412. s. Dambach zollner 409. prepositus 375. zőlle 409, 590. s. Buhard Fridericus prepositus et decanus 675. s. Kageneck Erhard von --. Streiffe s. Streuffe. s. Wilhelm Kloster u. Kirche 38, 39, Streler Lienhart - 474. Conventsbruder von - 39. Stremme Conrat - 171. a Bertsche Streuffe Streiffe Strofen Strouffe Kreuzgang zu - 38. Hennin Hensel - von Laudenberg 112. 119. 153, 180, Bistum and Bischof. Stromer Ulman - 564. Stroseil Fritsche - Edelknecht 334. Bistum 232, 271, 366, 459, 460, 467, 472, Strouberg wo? 29. Bisch öfe 20, 22, 45, 48, 53, 67, 177, 178, 258, Stronffe s. Streuffe. 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 368, 481, 487, 551, 591, 614, 634, 640, 648, 696, 708, Stuchsse Peter - 659. Stühlingen Stölingen i. Baden a. Wutach Burckard von Lützelstein Domprobst erwähl-Landgraf von - s. Lupfen. ter Gegenbischof Wilhelms v. Diest. 482, 486, 497, 498, 499, 500, 505, 506, 510, 514. Stumpfel Heizeman - Str. Gerber 563. 515, 516, 517, s. Lützelstein. Sturm Storm Friedrich von Blanckenheim s. a. Basel. s. a. Utrecht 6, 14, 29, 39, 43, 44, 54, 60, 61, 69, Gosse - der alte const. z. Mülustein 381, 816. Gosse - const. z. S. Niclaus 382, 390, 394, 73, 88, 103 104, 106, 107, 109, 110, 111, 121, Gosse - von Båtenheim 268. 75. 85. 103 104, 105, 104, 105, 110, 111, 121, 123, 124, 127, 132, 134, 136, 137, 139, 142, 160, 169, 170, 174, 194, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 232, 234, 247, 236, 276, 277, 286, 291, 292, 293, 294, 800, 802, 303, 304, Gosse - von Vegersheim Sohn des alten Gosse const z. Mülnstein 381, const i. Kalbsg. 392. Gosse - Str. Söldner 323. Gösselin - hern Wernhers suu const. z. Mülnstein 305, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 325, 333, 354, 357, 358, 367, 370, 373, 374, 375, 394, 395, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 381, const. i, Kalbsg. 388, 512, 823, 824, 825, Hans - 651 Hanseman - const. z. Münster 385, 571, 608. 411. 412 413. 417. 419. 421. 438. 445. 459. Henselin - hern Wernhers sun const. z. Müln-401. 462. 465. 468. 470. 471. B. v. Utrecht 488. 489. 501. 526. 535. 541 Anmerk. 592. 659. 706. 752. 858. 860. 861. stein 381. Heinrich 359. Hügelin - Sohn des Werner coust, z. Müln-Lamprecht 533. stein 381. Wilhelm von Diest 169, 468, 469, 472, 479. Hügelin der lange Langhügelin - const. 480, 488, 489, 490, 497, 498, 499, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 510, 513, 514, 515, 516. Mülnst. 381, 392, const. i. Kalbsg. 392, 511. Johans — const. i. Kalbsg. 511, mag. 592. 517. 518. 522. 523, 524, 525, 526, 527, 528. Wernher - der eilter der alte 134. 508. 757 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 540, 543, 549, 564, 575, 580, 581, 586, 588, 590, Wernher - Herr 131, 133, Städtebote 174, Wernlin Städtehote 175, 176, 258, 260, const. 592, 595, 606, 607, 619, 643, 644, 674, 675, z. Mülnstein 381, 394, mag. 608, 823, 845, 676, 677, 684, 691, 701, 708, 712, 718, 719, 720, 723, 724, 729, 730, 733, 734, 737, 745, (? oder = W. d. alt.) Sturm von Spire 747, 748, 749, 751, 752, 754, 759, 762, 763, 764, 782, 785, 796, 860, 861, 864, Hans von - const. i. Kalbsg. 512. Sturm von Sturmecke Bischöfl. Beamte und Aemter Gosse — Bruder des Joh, const. z. Mülnst, 381, Hans — const. i. Kalbsg, 392, 511, 775. geintliche Gericht 400, 590, 591. schriber an dem - 409 Johans - const. z. Mülnst. 381. 575. 585 mag 594. 845. hofmeister s magister curie. insigler 287. 412, 634 Anmerk. Stuttgart 37, 598, 599, 708 Anmerk. judex officialis officialis curie Arg. hofrichter Stützheim n.w. Str 7, 400, 412, 413, 586, 591, 634, 660, 831. Egenolf von - Edelknecht 75. s. Douchendorff Johannes de -. Såcher Henselinus - der gartener 821. 838. s. Gemunde Reinbolt von -Såcherhenselin Diether - der murerkneht z. magister curie episcopi hofemeister s. Kageneck Johans de -.

Waseneck 845.

Sulms Sulmisze s. Solms.

Suffelweiersheim Sufelwihersheim n. Str. 414.

Sulz Sultz Sûltze bei Gebweiler 45, 110, 191, 502, 530.

Sultz Sultz b. Hagenau 191 (?) 701. (748 ist i. d. · Swertfeger Hanseman — i. Sporergasse 844. Ueberschrift Selz zu lesen.) Sulz Sultz (welches? wohl bei Lahr i. Baden) 709. Sulz b. Molsheim 861. Sulz Sultze i. Würtb. Schwarzwaldkreis Grafen von . Herman 659. Rudolf d. ältere 600. Rudolf Landrichter zn Rottweil 3, 751. Sulzbach Sultzbach i. Oberpfalz n.w. Regensburg 221. Sulzbach Sultzbach i. Els. n.w. Masmünster 426. Summer Eunelin - frowe von Henselin Unfride Snndgau der - 625. Sunnen Christian zer - von Basel 164. Sunner Peter - 663, 758, 768, Sunt Leonhart - am Saltzhofe 821. Suntheim i Baden b. Kehl. Ulrich - der sniderkneht 845. Surburg n. Hagenau Hanseman de - scriptor 813, 842. Eberlin - 820. Reinbolt - Bruder des Eberlin const. z. S. Peter 383, 391, 820. Snsenberg s. Sausenberg. Såsse Såsze Heinrich - const. i Oberstr. 511. Hugelin - Str. Stadtrechner 74, 180, 184, 299, juncher const. a. Holwige 386, Hugo 496. Háglin 588, 683. Hug 661, Hágelin 775, 785, Hng 812, Húgelin - Sohn 608. Reimbolt - 268, 394, 509, Wilhelm - der junge 588. Swaben s. Schwaben. Swachen Heintzo dictus - 841. Swan Swane Burckart - 419, 660. Swantibor Herzog v. Stettin s. Stettin. Swarber ung - Bühseners dohterman 512. ung. - der lange 509. Claus - const. z. S. Peter 884. Hans — 427. 473. s. a. Johans. der lauge coust. z. S. Peter 283. 891. Heinrich - Sohn von Hans const. z. S. Peter 388.

884. 387. 388.

Walter - 813.

Swartz s. Schwartz.

ung. 559, ? = Heinr.

616, 661, 672, 787,

Sweigern s. Schweigern.

der junge 817.

Swenniger

Erhart - Str. Soldner 520.

der elter 268. Gesp. d. const. i. Kalbesg. 512.

Johans Hans - i. Kirchgasse const. z. s. Peter Peter - const. i. Oberstr. 380. der lange 268. Reinbolt - 268, const. z. S. Peter 383, 391, 698, Rålman - 268. const. z. S. Peter 383. 391. Ritter 392. mag. 720. mag. 756, 757, mag. 831. Swebelin Sweblin Sweblein Swebell Heinrich Heintzeman - Str. laufender Bote Unmås Cåntze - von Obernhusen Str. Söldner Swemmer Cantzelin - kaffer 143. 145, 214. Unrawe Sifrit - 665. 840. Unsinnig Swemmerin Ellewibelin dicta - 846.

Swertzing Henselin - ein winknabe 810. 841. Swerwer Andres - v. d. saltzmittern 508. Swinar Borziboy Worseboy Wnrseboy von - konigl. Happtmanu i Baiern Landvogt i Schwaben Happtmanu i Baiern Landvogt i Schwaben u. i Elsass 219, 307, 315, 317, 329, 385, 343, 348, 351, 352, 355, 357, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 373, 374, 375, 376, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 404, 439, 440, 443, 444, 449, 450, 463, 464, 466, 471, 476, 481, 482, 486, 487, 488, 492, 526, 535, 549, 556, 563, 563, 563, 565, 566, 567, 574, 589, 590, 596, 597. 598. 622. 631. 683. 685. 687. 709, 712. 730. 747. 764. 778. Swindoltzheim wohl = Schwindratzheim. Swindratsheim s. Schwindratzheim. Switzer Heintzeman - der winröffer 812, 841. Swobes Lutzeman - 839. Swop Hans - von Breitenstein bei Rütelingen 816. Heinrich - 724. Heintzeman - 824. Nicolaus - textor 832, 844, Walter - const. i. Oberstr. 380, 394. U. Ueberlingen Uberlingen 17. 21. 64, 163, 164, 369, Uebersoine ? bei Dagsburg 273, Ulin Johann - 643, 648, Ulm Ulme i. Würt. 17, 21, 53, 55, 60, 61, 64, 68. 83, 84, 107, 109, 110, 124, 129, 139, 140, 141, 142, 147, 152, 164, 167, 175, 178, 219, 221, 228, 234, 235, 236, 238, 241, 243, 244, 246, 250. 251. 252. 253. 257, 259. 260, 369, 514. Eberhart de - carnifex 822. Hans von - der brotbeckerkneht 818. Hans von - ein vihetriber 844. Heinrich de - filins Eberhardi carnificis 822. Heinrich von - der wirt zam Salmen i. Krutenau 844. s. Lôwe Peter von - Jude. s. Mennelin von - Brader des Lowe. Walther von - der gantener 215. Ulm b. Oberkirch i. Baden 622. 861. Ulner Johann - Ritter 224, 225, s. Sponheim. Ulrich Johans - 268. Ulrich de Zürich s. Zürich. Unfrid Unfride Str. Bürger 582. Henselin - 838 s Summer. König von - 63, 491, 550, 609, 667, 742, 774, Sigmund 499, 667, 774, 793, Münze von - (Ung. Gulden) 477, 484, 495, 595, 793, Ungersheim Ongersheim Kr. Gebweiler Hetzel von - 405, 411.

Kraft von - 49.

591

Walther von - 50.

Gerge - von Rotwilre 816.

Hans - in der Laden Vater des Gerge 816.

Unterwalden Canton i. Schweiz 163. 164.

Walther

Urban VI Pabst 7, 14, 16, 38, 62, 97, Urbeis w. Schlettstadt 642,

s. Meszersmit Claus -.

Uri Schwz. Canton 164.

Urich Geselle des Bergknechtes Andres Str. Bürg. i. Lingolsheim 62.

Urmatt w. Molsheim 657.

Urslingen Urselingen = hentig. Irslingen i. Würtb,
O A. Rottweil

Herzog Reinolt von — Str. Söldner 518.
 Uselhanseman Üsel — Uselhantz der schifkneht

815. 818. 820. 842. 843. Uttenheim Ütenheim ? i. d. Nähe v. Speier 250.

306. 446. 491. Hans von — z. Rosheim (w. Erstein) Edelknecht

75. Utrecht Ötrecht Trayacensis ecclesia

Bistum 310, 455, 459, 460, 461, 465, 467, 468, 469, 470. Bischof

Florenz 455 Anmerk.

Friedrich (früher Str. Bischof s. a. dort) Erwählter 470, 488, 489, 706, 860.

### V s. F.

## W.

Wachenheim Wachinheim (welches? i. Rheinhessen od. i. Pfalz.) Heinrich von — 536, 797,

Trúschel von - 36, 38, s. a. Rotenburg,

Wagener Bückelin – der wagnerkneht von Rinowe 740.

Wahsichen s. Wasgan Vogesen. Wahzicher Wahsicher s. Wasicher.

Waldaffen = Ober- n. Nieder Walluf a. Rhein n.ö. El(ville 312.

Waldhurg

Heinrich Trnchsess von - 163. 164.

Waldeck welches? 609.

Grafen von — 789. s. Bosse Herman — Edelknecht von —

Waldener Heinrich von - 49.

Herman von — 49. Wilhelm von — 49.

Waldertheim -beimer -haimer Georg - Städtebote von Mainz 194, 205, 217.

Waldkircb Waltkilch n.ö. Freiburg i. Br. 248. 249.
Waldstädte Walstette die Schweizer — 117. 120. 150. 157, 158. 159. 168. 171. 174. 217. 222.

Walen Walben Walchen Walich Welschen 58, (Vascones 97) 106, 110, 113, 121, 123, 203, 627, 648, 654.

s. Grnnes Friedrich Walich von -. welsche Land das - 214. 655.

Walf Valfe Valwe w. Erstein 830. Henselin von — der küffer 830.

Walheim (welches?) Grafen von — 153.

Wallenbosze Zant von - 641.

s. Walpnrgen Kloster b. Hagenan s. dort.

tz der schifkneht Waltstestte s. Waldstädte.
Wandersleben Wandisleib b. Erfurt
Gregor von — 39.
Wandisleibin s. Wandersleben.

Lienhart - 811.

Waltherlin Str. Bote 174.

Wanfrisdorf der schützs von — Str. Söldner 522. Wangen 5. Wasselnbeim 17. 21. 64. 431. 433. Adelheid (von Geroldseck) Fran zn — 168.

Walse Friedrich von - der hofemeister 530.

Heinrich von - gen. von Mulnbasen 334.

ung. Meister — Falkner d. H. v. Bitsch 722. ung. von Ulme der gantener 215.

Walstette? Dorf unterhalb d. Dagsburg 273.

Waltenheim sü.ö. Hochfelden 334.

Waltmanshnsen Johann von - 177.

Adelheid (von Geroldseck) Fran zu — 168. Burkart von — den man sprichet Altdorff 865. s. Honburg.

Eberhard von — Hauptmann 166. Hartnng von — 683.

Heintze — der wagenerknebt von Ehenheim 740. Hug von — 71, 758. Wannenmacher Richard — 820, 845.

Warmessen Gylet von — Str. Söldner 521.

Warment 475. 476. s. Wermet. Warsberg

Hans von — Str. Söldner 518. Gúrtdenhengest von — Str. Söldner 518.

Wartenberg Wartemberg i. Böhmen Egloff von - Hofrichter zn Rottweil 751.

Johann von — Ritter 19t. Peter von — königl. Rat 9. Wasenburg b. Niederhronn Kr. Hagenau 743. 746.

75t.
Wasenecke Str. Oertlichkeit s. Str.

ung. — der junge der trageknebt 825. 830. s. Såcberbenselin. s. Spitzkopf de —

Wasgen s. Vogesen. Wasicher Wassicher Wahszicher

Hans — 146. Heinrich — 262, 264, 265.

Philipp — 146. Růfelin — v. d. schiflúten 388, 507, 513, 666. Walter — Ammeister 2, 3, 48, Str. Städtebote

77. 78. 93. 146. 161. 437. 513. Vetter des Rûfelin 666. Wasselnheim Waszelnheim n.w. Str. 177. 435, Dietrich von — Jnuker 551. 722. 723. 734.

Dietrich von — Jnuker 551, 722, 723, 734, Hans Johans von — Ritter Vetter des vorig. const. z. Münster 384, 890, 405, 411, 551, 736, 816.

Rudolf von - 569.

Weber Cnntzelinns — 846.

Ennelina — nxor Cnntzelini 846. Johannes — filius Cnntzelini 846.

Weckelin 330.

Wecker Simon gen. - s. Zweibrücken.

Weckerin Eilsa — 812. Weckerle Hans — von Kempten Str. Söldner 519. Weckerlin 212.

Weckes Jeckelin - Str. Söldner 518.

Wellingen

Berthold — sartor 819. Reinbard von — oester. Landvogt 869.

```
Weibe Jacob - Bürger von Frankfurt 281.
 Weidehofer der - 837.
 Weversheim Wihersheim zum turne su.o. Brumath
      860, 414.
 Weil Wile i. Durgowe i. Thurgan 17. 21. 61.
 Weil Wyle i. Wnrt. 17. 21. 64. 111. 227.
 Weilburg Weyelnburg i. pr. Reg. Bez. Wiesbaden
Amtmann zu — s. Sickingen Martin —.
 Weinsberg Winsperg Winesperg i. Würt. 17. 21.
64, 236.
   der von - 135, 696, 701.
   Engelhard von - Landvogt i. Schwaben 458.
      524. 530. 544. 583. 599. 616. 617. 696. 806.
      869.
   Peter - Gesandter v. Worms 205.
Weyse Geylfart - ein Edelknecht 559.
Weyskle Wiskle
                  Gesandter des König Richard v.
   Heinrich
     England 204, 242, 364,
Weissenburg Weiszem- Wissem-
                                               Wyssem-
     Wizzen — Wiyssenburg i. Elsass. 10. 11. 12. 14. 20. 21. 29. 30. 34, 36, 46, 48, 50, 51, 52. 56, 64, 67, 85, 86, 104, 106, 113, 120, 152.
     50, 54, 57, 63, 58, 104, 105, 113, 120, 132, 152, 152, 159, 165, 172, 192, 193, 217, 218, 222, 238, 242, 249, 260, 261, 275, 279, 281, 284, 349, 528, 605, 712, 719, 723, 736, 774, 805,
   der Stadtschreiber von - s. Niclaus.
   Vogt zu - s. Wickersheim Volmar von -
   Kloster
      Abt 20, 67.
  Cleselin de - textor 847. s. Wingersheim s.
     Decker.
  s. Bogener Jeckel -
  s, Rehtembach Heinrich -.
Weissenburg i. Franken 68.
  s. Edelman Hans -.
Weiszeman
  Anna - uxor Henselini 809.
  Henselinus dictus - 809.
Weisze s. Wisse
Weiszorn Wiszorn s. Zorn Johans - gen. der
     wisse.
Weitenmühl Weytenmul Witten- Witten- Wyten-
     málen -máln (i. Böhmen)
  Dietrich von — Sohn des Styslaw 195, 555, 556, Landvogt 701, 707 Anmerk, 712, 719, 723, 729, 730, 744, 746, 748, 750, 757, 760.
     767. 790 795. 804.
  Flacheneck von — s. Wlachinco.
Hynasco von — 817. 376.
  Martin von - 558.
  Stislaw Stislaus von - Ritter 27, 28, 89, Land-
    vogt 195. 197. 201. 206. 207. 286. 288. 304.
  S05. 517. 556. 708. 757. 759. 760. 838.
Wlachinco Flacheneck von — Vetter des Stis-
    law 123, 195, 356, 517, 547, 556,
  Zebische von - 859.
Weldel von Hagenau s. Schotte.
Wellen Peterman zå der - 827.
Welschen s. Walen.
Welschland 214. 655. 854. s. Walen,
```

Wenzel König von Böhmen Deutscher König 3.
5. 6. 7. 8. 18. 16. 19. 20. 25. 29. 30. 36. 37.

39, 45, 51, 58, 55, 58, 59, 65, 67, 78, 84, 89,

97, 101, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 125, 127,

130. 132. 135. 137. 138. 141. 142. 146. 151.

155, 156, 157, 159, 162, 168, 169, 171, 179,

189, 194, 198, 204, 206, 207, 209, 219, 220, 221, 242, 243, 249, 250, 251, 258, 254, 261, 273, 274,

```
275. 277, 278, 279, 280, 288, 289, 290, 298,
      301. 302. 306. 307. 308. 315. 316. 317. 322.
     327. 328.
                329.
                      332, 335, 342, 343, 848, 350,
      352.
           355.
                      360, 361, 362, 364, 365, 367,
                358.
      370. 373.
                374. 375. 394. 395. 397. 400. 401.
      402. 408.
                406, 413, 434, 437, 439, 440, 442,
      443. 449.
                 450, 454, 455, 468, 464, 466, 468,
      471, 487,
                499. 501. 502. 503. 504. 516, 517.
     522, 523, 526, 537, 538, 539, 540, 541, 545, 548, 550, 556, 558, 559, 560, 564, 565, 567,
     570, 572, 574, 575, 581, 583, 584, 589, 590, 597,
     598, 606, 608, 611, 616, 617, 618, 620 622, 680, 645, 659, 678, 679, 683, 685, 692, 693,
     701. 702. 706. 707. 708. 709. 712. 718.,723.
     725, 730, 742, 744, 745, 746, 754, 759, 761, 761, 767, 774, 775, 778, 781, 785, 786, 787,
     788.
          790, 791, 793, 795, 796, 799, 802, 807,
     856
   Gemahlin des Kg. Wenzel 598.
   Schwester desselben Margaretha 16.
 Wepferman Hans - von Barr 334. 335.
 Wepflar Wepphelor s. Wetzlar.
 Werberin die - Str. Bürgerin 323.
 Werde s. Worth.
 Werdenberg Werdemberg Ct. s. Gallen i. Schweiz
   Grafen von -
     ungen. Vogt zu Bernstein 207.
     Albrecht Herr zu Bludenz 142.
     Johann 468.
Werder
  Hans - gerber i. Str. 563.
   Johannes - von Esslingen kaiserl. Notar i. Str.
     7, 545, 546, 795,
 Wergmeister Lawelin - 810, 841.
 Werlin
  ung. — zům gúldin schoffe v. d. saltzmittern
313. 389.
  Heinrich - der vogeler 833.
  Juntelin — seine Tochter 833.
  Lawelin - der totengreber 848.
Wermunt (s. a. Warmunt) St. Bürger 478.
Wernher
  bisch. Str. Schreiber 425.
  Schreiber des Trnchsess von Hefingen 778.
  s. a. Spatzinger.
Wernsrsberg Wernhersberg i. Pfalz b. Annweiler
    188
Wertheim i. Baden a. Tanber
  Johann Graf von - 158.
Wesel 45. 279. 327.
Westerburg i. Naszau n.w. Hadamar
  Reinhart Herr zn - 754.
  Sifrit von - u. Herr zu Schauenburg 165, 177.
    193
Westerstetten i. Würtb. b. Ulm
  Hans Schäch von - Str. Söldner 519.
Westfälisches Gericht
  das heimliche - 854.
Westhausen - hus n.ö. Mauersmünster 651.
  Claus von - 133. const. z. S. Thomas 379, 893.
Westhofen -hoven sü. Wasselnheim 421, 422.
    433, 442.
  Canin Hans von - const. i. Spettergasse 378.
  s. Stahel Friedrich - von -
Westhus s. Westhausen.
Westminster Westmonasterium 154.
Westrich der - 657, 658, 670, 687,
Wetelsheim s. Wettolsheim.
```

Wetterau Wetreibe 20. 23. Wifersheim s. Wiwersheim. Landvogt von der - 20. 66. 67. Wihersheim zom turne s. Weyersheim. s. Nassau Rnpr. Graf von Wikwer Peter - höriger Mann 165. Stadte in der - 29, 45, 68, 125, 173, 274, 277. Wil Rip von - Str. Söldner 521. 281, 353, 789, Wile Anshelm von - 193, 194, Wettingen daz kloster by Baden i. Schweiz 163. Wilde der kannengiesser 840. Wettolsheim Wetelsheim sü.w. Colmar Wildeman Dine - die varende tohter 810. Hans von - 49. Wildenstein Wetze der gremper 582. Hans - der sniderkneht 845. Wetzel Sifrit von - 191. ung. 268. Wildesberg —perg Friedrich von — Erhart der - Bürger v. Rottweil 707. Grede frowe - Mntter des Walter Völtsche Hans von - 787, 788, Heitzeman — Ritter 72. jnncher const. z. S. Thomas 379, 393, 474, 509, Johann — Cantor z. S. Thomas 375. s. Wilhelm Rittergesellschaft von - 10. 37. 587. s. Wilhelm Kreuzgang zu - i. Str. s. Str. Kirchen. Marsilis Marsilius - miles 71. mag. 201. 207. nng. Herr Str. Gesandter i. Mainz 222. Wetzels sun Marsilius Str. Söldner 324, const. nng, der alte ammeister oder altammeister 217. z. S. Thomas 379, 393, 394, 512, 665, 757, 231. 277. 445. Reinbolt — 183. mag. 312. 319, 320. const. z. S. Thomas 379, 393, 394, mag. 567, 568, 569. Gôtze — Str. Gesandter 175, 182, altam. 214, 242, 258, 429, 523, 758. const. z. S. Thomas 508, 509, const. z. S. Peter 511, mag. 572, 573, 688, 768, mag. 814, 819, 822, 828, 732, 842, 845. Heinzelin - 513. Henselin - v. d. metzigern 521. Wilhelmer die - s. S. Wilhelm Rittergesellschaft Symnnt - 269, const. z. Münster 384, 390, 391. Wetzlar Wappflare Wespblar Wetzpflor a. d. Lahn 20. 45. 61. 64. 67. 85. 86. 104. 113. 117. 120. 128. 125. 131. 135. 136. 150. 158. 154. 156. Wille zür - 846. Wilstätt Wilstette i. Baden bei Kehl 423. 173, 176, 205, 261, Wilt nheim Juden - von 154, 178, Knntz von - Diener Raimunds v. Ettendorf Wich (? = Vic i. Lothr.) Gan von - Bogener Str. Söldner 522. Wimpfen Wimphen 17. 21. 64, 152, 236, 279, Wichingen Fritsche von - Str. Söldner 519. 280. 587. Wicke Johann - ein genwer Str. Söldner 521. Windeberg Wickersheim (? = dem eingegang, Illwickersheim Hanneman von - Str. Söldner 520. sü. Str. oder W. n.w. Hochfelden oder Breusch-Sigelman - 756, 761. wickersheim b. Str. Windeck -ecke Bnrg bei Bühl i. Baden 691. das hus zñ - 419. 696, 727, der schaffner von - 423. Hans von - Diener d. Mrkgr. v. Baden 551. der von - 894. 557. Cunrat - juncher const. a. Holwige 386. Hans Reinbolt von - oder Reinbolt von -Hanneman - const. a. Holwige 386, 392, 513. 550, 557. Hans von - 588, 775. Reinhart von - Ritter 678, 711, 726, 734, 807. Johans von - Vater des Hanneman 174. 175. Windsheim -hain Winsheim i. Mittelfranken n.w. 258. const. a. Holwige 386. ritter 391. 392. 208. const. a. Holwige 500. 11tel 501. 502. 509. 757. mag. 840. ndwig von — Vogt zu Molsbeim 300. const. a. Holwige 386, 388. const. i. Oberstrasse Nürnberg 68, 109, 243, 245, Wingen Georg von - Str. Söldner 519. Ludwig von -Wingersheim sü.ö. Hochfelden Petermanus de — olim sipendiarius 821.

Petermanus de — junior 826. 846.

Phina de — filia Cuntzonis Decker et uxor 512. 829. Volmar von - Landvogt i. Elsass 137. 155, Vogt zu Weissenburg 286, 295, 327, 329, 385, 349, 365, 376, 468, der alte Landvogt Cleselini de Weissenburg 839. 847. 528, 541, 684, 719, 757, 758, 760, 761, Winheim Johannes von - Schreiber des König Ruprecht 799, 806. Wide Wilhelm - Probst zu Aachen 158. Winmesser Friedrich - 816. Widdel Widdil Johann von — Frankf. Bote i. Speyer 217. 242. Winrant von Metze der bogener Str. Söldner 521. Winsheim s. Windsheim. Widemunt Widdemunt ? = Vaudémont i. Frkr. Dép. Meurthe-Moselle Winsperg -berg s. Weinsberg. Graf von - Bruder des Herz, v. Lothr. 686 Winstein Ruine n. Niederbronn 667. Ostertag von - 349. Widergrün Widergrin Anteil v. Nesselried b. Appens. Schaden Walter weier i. Baden Winter Henselin - von Rückesingen s Rixingen Heinrich de - de Stanffenberg 812.

Johannes Heinrich de - de Stauffenberg frater

Wiedlisbach Wietlisbach n.ö. Solothurn

Stiglin Dietschin von - 334.

812

Wien 516, 568, 586, 652,

Winterbach bei Oberkirch i. Baden s. Schauenburg.

Hans von - const z. S. Niclaus 382.

Winterthnr -tur -dur i. Schweiz

ung. Bürger v. Str. 307.

Hanneman - 94

Henselin - Sohn des Lawelin Hausgenosse const. Wolfesberg —perg Ulrich von — Pfleger zům Rotenberg 138. z. Múlnstein 381. const. i. Kalbesg. 392, 511. Hügelin - 341. Wolfesganzen Wolfganzen b. Neubreisach Kleinhenselin de - Geschw. d. Münze 94, const. Ulrich von - 179. z. Múlnst. 381. Wolfeshanseman Hanssman dictus - 827. Lawelin von - Kleinhenselins sun Geschw. d. Wolfeskirchen Kr. Zabern Münze 341. const. z. Mülnst. 381. 671, 757. Lawelin — Brudsr Walthers 341. Heinrich von - 641. Nicolaus de — junior (? = dem ersten Lawelin) 838. consul 837, 839. Wolgemût Cuntze - 831. Wolfhart Bischof v. Basel Peter von - 71. 73. 473. 474. s. Basel. s. Grenfels. Walther von - 341. const. z. Múlnst. 381. 392. Wolhusen Hanseman - v. d. metzigern 513. 475, 509, 839, Wolkesheim s. Wolkheim. Walther von - der junge Sohn Walthers 341. Wolleben der winmesser 847. const. z. Múlnst. 381, const. i. Kalbesg. 392. Wolleslaher Rüfelinus - 819, 843. Wintertur zam Engel Wöllstadt (Ober- n. Nieder-) Wulnstad i Hessen Cantzelin von - Str. Söldner 324. Johans - Str. Bürger 73. 312 Wolxheim Wolkesheim n.ö. Molsheim Wintertur der Geiler ung. Str. Bürger 268. Clausman - const. z. Múlnst. 381. Heinrich von - const. z. S. Niclaus 382, 390. Walther - const. z. Mülnst. 381. Johann - Vater des Heinr. const. z. S. Nicl. Wintzlowe Hans von - Str. Söldner 519. Winzenheim Wintzenheim b. Str. oder Colmar Joseph - Sohn des Joh. const z. S. Nicl. 382. Heinrich von - Vogt im Breuschthal 636, 649, Wombolt Heinrich - Str. Söldner 519. 653, 655, 657, 658, Wonnenstein s. Wunnenstein, Wiry Wilame - lothr, Ritter 633. Wöppelinger Heintzeman - 87, 160 Wirich Herman - const. z. Münster 385, 390, 891. Worcheim s. Forchheim. Wirigsheim Fritscho de - 845. Worms Wormesz -meze -mezze -misze -msz Wirtemberg s. Württemberg. Wurms Wurmes Würmsz 5. 10. 11. 12, 13. 14. Wirtzeburg Wirzburg s. Würzburg. 17, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 84, 36, 38, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 54, 56, 64, 65, 66, 67, 69, 78, Wischow Petrus de - 621. Wisenecke Heinrich von - Ritter Diener des 79, 89, 81, 83, 84, 85, 86, 99, 104, 105, 106, 107. 112. 113. 116. 117. 118. 119. 120. 125. 131. 136. 150. 151, 152. 153. 159. 162. 171. Grafen v. Würtb. 248. Wiskle s. Weiskle. 172. 173. 174. 176. 192. 194. 197. 198, 199. 205. 210. 216. 217. 218. 221. 222. 223. 224. Wisse Wisze Weisze Adolf - Bürgermeister von Frankfurt 156. 216. 228, 237, 242, 252, 253, 255, 257, 259, 261, 281. 559, 269. 281. 284. 285. 289. 299. 300. 301. 324. Arnold - von Schirbele 641. 853. 366. 369, 404. 482. 527. 559. 597, 647, Wolf - Str. Söldner 519. 678. 67". 707, 743, 789, 790, 794, 796, 799, Wisseler Burckart - Str. Söldner 521. 853, 854, 858, Wissen Hanseman - der vischer 819, 835. Bürgermeister von s. Kemmerer Diether -. Wissenhorn Walther von - Ammeister v. Basel 248. die Pfaffheit zu - 116. Hauptmann des Kriegsvolk von - s. Koch. Wissense Lawelin - der kursener 837. Adelheit juncfrowe von - 809. Wissnitz s. Wistritz. s. Becker Henselin -. s. Bonn Brechel -. Wistritz Wissnitz Busik von - kgl. Rat 250, 251. 253. s. Dierolff (Dysolf). Wiszgerwer Fritsche - 758, 828, s. Kemmerer von -. s. Kunen Johann -Wiszkopf de Marley 841. Witenmule s. Weitenmuhl, s. Sygslman. s. Weinsberg Peter —. Wittenheim n. Mülhausen i. Els. 46, 47, 49, Worms Bistum Burckart von - 59. Bischof 14 20, 132, 150, 171, Hanneman von - 437. Eckard 122. 151. Witzen Götzeman - der metziger 836. Wörth Werde sü. Erstein oder w. Hagenau 153, 419, 442, 769. Wiwersheim Wifersheim n.w. Str. Voltze von - Str. Küfermeister 214. Hanseman de - 816. Wogedenhals Abgesandter d. Stdt. Str. n. Rom 62. Heintzo de - Vater des vorigen 816. Wolf Wunderer Städtebote v. Schlettstadt 524. her - 723. Wulnstad s Wöllstadt. der Leutpriester 537. Wunnenstein Wonnenstein Heintzeman - de Gemünde pellifex 843. der von - 564. 570. 571. 573. 589. Wolf der glissende s. Wunnenstein. Hans der junge von -Wolfach i. Kinzigthal 129.

Wölfelin Heintze - der kursener 817. Wolfelerin Dina - Witwe von Lange Hanneman

— 846.

Wolf von — der glissende 549, 558, 560, 566, 568, 582, 587, 592.

Wurffeler Ülin - von Hagenau 837.

s. a. Rúbel Dine -.

Wnrmesz s. Worms. Wurmser -sser Bernhart - 651. Nicolaus - 827.

Wursyboy s. Swinar Borsiboy von -. Wnrst Cantze - Str. Bürger 624.

Württemberg Wirten— Wirtem— Wirttemberg die von — die Herren von — 93, 197, 234. 241, 243, 244, 250, 280, 366,

der junge von — 5. Grafen von 47. 114. 192. 248. 361. 363. 427. 678.

Eberhard 36, 37, 38, 77, 124, 171, 214, 320, 360, 364, 367, 374, 402, 403, 459, 471, 487, 491, 499, 522, 526, 528, 598, 606, 655, 676.

730, 737, Ulrich 87, 193.

Wnrtzer Hanseman - mnrarius 841.

Würzbnrg Wirze— Wurtzebnrg 77, 78, 93, 109, 192, 198, 231, 616, 683, 740, 747, 856, 857. s. Oberlin Kilian -

Würzburg Bistum Bischof 5, 77, 124, 157, 243, 279, 491, 596, Gerhard 171, 369, 856, Wnst Peter - von Kainel Str. Söldner 519.

### Z.

Zabern n.w. Str. 50, 57, 104, 121, 123, 124, 127. 200. 203. 209. 297. 300. 325. 415. 419. 510. 586, 608 Anmerk, 643. 644. 649. 673. 764. 788. das bischöfl. Amt — 593. dier bischöfl. Schaffner zå — 735. s. Schönmetziger. das bischöfl, Schloss in - 208. der Schultheiss von - 687. s. Dfinne Gerhard s. Lützelburg Egenolf von -. der bischöfl. Vogt zn - 544. die Weber von - 308. s. Nase Hans von -.

s. Oler Nicolans -.

s. Ses'erer. s. Sm .ade.

Zaberner Bürger v. Schlettstadt 587.

Zebrak zw. Prag u. Pilsen = d. alte Betlern s. dort. Zeheleder Georg - 784.

Zeiger Andreas - Bote des Borsiboy von Swinar

Zeinheim n.w. Str. Jo.ans von — Wollschlägermstr. 24.

Zeinsikeim Zeinszkeim Zeissekeim ? = Zeiskain i. Pfalz b. Cermersheim

Heinrich von - Str. Söldner 519. Rudolf von - der Probst Beichtiger des Kg.

Raprecht 796. Sigmund von - Str. Söldner 519.

Zellehans Johans - her der schaffneer ein pfaffe Zellenberg Zellemberg sü. Rappoltsw. 256. 415.

501. Zelter Hans - bad. Kammerkneht 721.

Zenn Zenne i. Baiern b. Fürth 275. Ziboll Jacob - Bürgermeister v. Basel 216, 247.

Ziegler Claus - 742.

Zimberman Henselin - ein Wagnerknecht von Scherzheim 416.

Zimmerman Heintz - Knecht 416.

Zipperer Johans - Bürger von Hagenan 576. Zit Zyt Zijd Ziit Heinrich von der - Städtebote

von Friedberg (nicht von Hagenan, daher S. 216 die Interpanktion zu ändern) 200. 216. 217, 222, 224, 242,

Zofingen i. d. Schweiz 518. s. Teschelin Jeckelin von -.

Zoller

Hans - von Düppigheim. Lawelin - carnifex 825. Zollern Zoller Zolr Zolre Hohen-Zollern

s. a. Nürnberg Bnrggraf von -. Grafen von

Friedrich Fritz 227, 677

Hans - von Tübingen 623. Johann - Burggraf von Nürnberg 16. Zorn Nebenfluss des Rheins i. Els. 722.

Zorn Zörnelin die Zorne 640, 767.

Clein-Zörnelin const. z. S. Niclaus 382. 390. Berthold Behtolt - 219. ritter const. z. Münster

390. 509. 511. 667. Berthold - der ältere 544 mag. 564 Anmerk.

596. mag. 821. Claus - 322 const. z. S. Peter 383. 891. seine Witwe s. Richenstein Anna Diebolt - juncher const. z. Peter 384, 393, 394. Erhard - 241. const. z. S. Peter 508, 509.

Gertrud - Mntter des Heinr. v. Mulnheim 589. Hans - const. z. Münster 508, 509, 511. Heinrich - const. z. Múlnstein 380. const. z.

Münster 380. Hügelin — 323. const. i. Spetterg Hug Zornes seligen sun 378. const. z Múlnstein 380. const. i. Kalbesg. 391. Hug's snn 393. 665. Johans — der höptman 323 const. z. Múlnstein

380.

Johans — gen. der wisse (Wiszzorn) 38, 39, mag. 269, 270, 274. Str. Gesandter 327, 329. const. z. S. Peter 384, 393, 511, 419. Verbannter 617, 618, mag. 811, 841,

Zorn Zörnelin von Bulach ung. Ritter const. i. Spetterg. 268, 378, 393, 394, des Bülach hus i. Durbach 272, 299, 433.

Adam — 393 const. z. S. Peter 510. Gefang. d. Snltan Bajesid 667. Clans - mag. 412. 564. i. Osthusen 651. mag.

819, 844, Claus - (jungzorn) 446. 824.

Johans — Ritter 71. mag. 220. 221, honptman 268. mag. 809. 810. 840. Zorn von Eckerich

Hans - const. i. Kalbesg. 391. 392. Gesp. d. const. z. S. Peter 511.

Johans - mag. 671, 673, 757, 821, 823, 845. 846, 862,

- Bruder von Hans const. i. Kal-Heinrich besg. 391, 392. Gefang. d. Sultans Bajesid 667. Zorn Heilant

Hübelin - const. i. Kalbesg. 391. Zorn gen. Lappe

C'aus - const. z. Múlnstein 380. 419. Johans - mag. 2. 9.

Zorn von S. Peter s. Zorn Diebolt -.

Zorn uff Rinecke Reinbolt - const. i. Spetterg. 378, 393, Zorn gen. Schultheiss

Berthold - mag. 152. Berthold - heru Zorn Schulth, seligen sun const. z. S. Peter 510, 511.

Claus — const. z. S. Peter 391, Lienhait Leonhart — mag. 75, 76, 96, 327, 343, 848. 849. 350. const. z. S. Peter 383. mag. 887. 388. 709. 712. 724, 757. 816. 817. 842. 843. 844. 846. 863. 864.

Reinbolt - Sohn des Lienhart 842.

Zorn der wisse Wiszoru s. Zorn Johans - der wisse.

Zschechtelon s. Chatillon.

Zubeler der alte Jeckelin Jacob - küfer 25. 214. 215.

Zuckmantel Zuckemantel ung. der elter 295.

Hanneman - Str. Söldner 520. Johans - Ritter 622.

Zug i, Schweiz 147, 149, 163, 165, 168, 169, das Amt - 147, 149, 164

Zulphen s. Zülpich. Zülpich Zulphen 363.

Zårgadmerin die - 27.

Zürich Zürich Zürich 117, 147, 148, 149, 150, 159. 162, 164, 165, 166, 167, 369.

s. Sleher Rudolf -.

Ullin Ulrich von - der Schuhmacher 70, 563, Ulrich de - pellifex 847.

Zurzach i. Aargau 728.

Zweibrücken Zweinbruggen - bruggen 275, Grafen von - u. Herren zu Bitsch 312. vgl. Bitsch.

Eberhard 208.

Elisa von Veldenz 741.

Friedrich 812, 313, 536, 580, 669, 748, 750, 758, 760. vgl. Bitsch.

Hanneman Bruder von Friedr, 276, 277, 312, 313. 830. 536. 669. gen. Wecker 692, 748. 750. 755. 758. 761.

Happeman - Sohn des vorigen 312, 313, vgl. Bitsch.

Hans 845.

Heinrich Bruder v. Friedr. u. Hanneman 273. 812, 313, 325, 608, 610, 660, 755, 757, 759, 760. 764. 765. 766.

Symund geu. Wecker 147, 276, 312, 313, 330, 333, 351, 580, 608. Laudvogt i Els. 611. 669. 692. 749. 750. vgl. Bitsch 758. 760. Syluund Sohn des vorigen 312, 313, vgl.

Bitsch. Zweibrücken

Schilling de - 813. Zwiler Berne - 667.

Zwingenberg Twingenberg a. d. Bergstrasse 312.

Universitäts-Buchdruckerei von J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel), Strassburg.

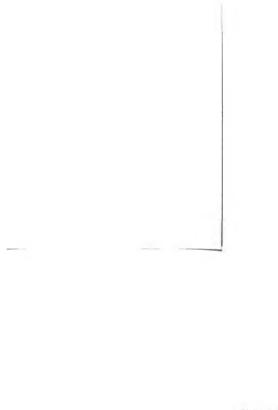

